

Malized by Google



Google



Dalkized by Google



Google



gitized by Google

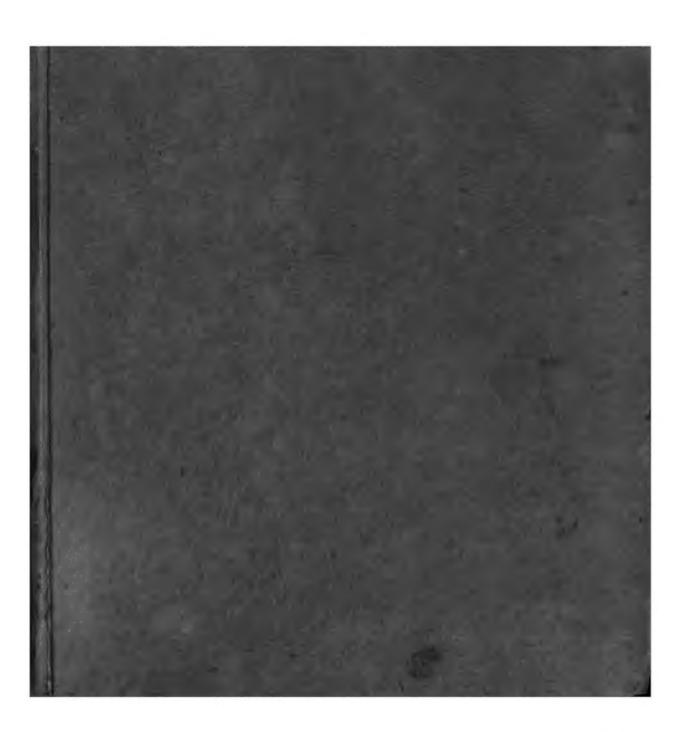



# Staats=

## Regierungs = Blatt

vom Jahr 1817.

Stuttgart, aebruckt bei Gottlieb Saffelbrink.

## Königlich , Württembergisches

## Staats und Megterungs = Blatt.

#### Samstag, 4. Jan.

Stuttgart, ben 31. Dec. 1816.

Se. Ronigl. Majeft. haben bei Organisation des Oberst: Rammerherrn, Stabs zu verfügen geruht, daß unter den Befchlen des Oberst: Rammerherrn, der erste Gere, monienmeister stehen, und diesem zwei Ceremonienmeister, wozu immer die zwei wirkliche Dienstleistenden Rammerherrn zu bestimmen find, zugeordnet werden sollen.

Die eine Diefer lett genannten Stellen ift Dem Kammerherrn Grafen v. Leutrum

gnadigit übertragen worden.

Ferner haben Allerhochst diefelben fur ben gewohnlichen Dienst auffer ben er, wähnten beiden Rammerhern, beren noch Bier weiter ernannt, und als solche

ben Chef von der Gection des Galinen : Befens v. Berda,

ben vormaligen Oberften v. Lindenau,

den Ober , Regierungs , Rath v. Goden, und

den Ober , Regierungs , Rath v. Bollwarth

bestimmt.

Als dienftleistende Rammerherrn bei der Ronigin Majestat find gnadigst ernannt: der Geheime Legations , Rath, Graf v. Mulinnen, und

ber Dber finang , Dath v. Werned,

und eben fo bei ber verwitweten Ronigin Daje ftat:

ber Schlofbauptmann von Bedmar, und

ber Generalmafor von Bunau.

Sodann find die bisherigen Kammerjunker: Ober Polizei Rath, Graf v. Secken, borff, Stallmeister v. Kniestedt 2te, v. Gaisberg, vormals Ober Juftigrath, und Forst Affessor v. Phull, Rippur zu Kammerheren befordert worden.
Ronial. Ober hofrath.

Berordnung in Betreff der Bittichriften und anderer Eingaben; d. d. 2. Jan. 1827.

Da man wahrzunehmen gehabt hat, daß bie langft beftehender und von Beit ju

Zeit erneuerten Vorschriften in Betreff ber theils bei Gr. Konigl. Masestat unmite telbar theils bei ben hobseren Konigl. Stellen einzureichenden Bittschriften und Eingaben neuerich sehr hausig auffer Augen gesetzt werden: so findet man sich veranlaßt, die genaue Beobachtung der hieher einschlagenden Konigl. Verordnungen wiederholt einzuschärfen.

Insbesondere wird

1) aufs neue festgesezt, daß jede Eingabe nicht nur mit einer verständlich und zwet, mäßig abgefaßten Rubrit versehen, sondern auch mit einem Beibericht der geeignesten Umtostelle begleitet senn solle. Dur, wenn die Erledigung einer früheren Einzgabe in Erinnerung gebracht wird, oder wenn die Eingabe gegen den Beamten selbst gerichtet ist, oder wenn dieser den Beibericht verweigert hat, oder wenn sonst unverfennbare Hindernisse einer Beiberichts, Einholung vorliegen, darf die Eingabe anch ohne Beibericht übergeben werden. Es mussen aber diese Gründe jedes, mal in Form einer Nachschrift ausdrüftlich angezeigt werden.

Dei jeder Eingabe hat der Verfasser nicht nur seinen Namen, Wohnort u. Stand beizusezen, sondern auch durch den Bittsteller in einem besondern Nachtrag untersschriftlich beurkunden zu lassen, daß er von dem Verfasser zu Einholung des Beis berichts angewiesen worden sen. Unterläßt der Verfasser eines oder das andere: so ist demselben ohne Nachsicht die gesezliche Strafe von 3 fl. 15 fr. anzusezen.

Rann aber der Bittsteller durch seine Unterschrift überwiesen werden, zu Beis bringung bes Beiberichts erinnert worden zu senn, und hat er bennoch die Eingas be ohne Beibericht eingereicht: so ist dieser mit ebenderselben Strafe zu belegen.

3) Die Bittsteller haben ihre Eingaben zunachst bei derjenigen Stelle zu übergeben, welche für den darin bezeichneten Gegenstand geeignet ift. Nur, wenn diese Bei horde die Erledigung des Gesuchs oder der Beschwerde verzögert hat, oder wenn der Bittsteller durch die Entscheidung beschwert zu senn glaubt, kann lezterer sich an die hoheren Stellen wenden.

lleber eigentliche Rechtsstreitigkeiten, welche sich nur zur gerichtlichen Entscheidung eignen, können weder im Laufe des Prozesses noch nach erfolgrem gerichtlichem Spruch außergerichtliche Eingaben an des Königs Majestät oder an die höheren Königs. Berwaltungs Stellen Statt finden. Nur wenn Jemand über Verzögerung oder Verzweigerung der Justiz zu klagen Ursache hat, und durch die seinem Richter vorgesezten Behörden feine Husse erlangt, kann derselbe seine Beschwerde Gr. Königs. Majesistät unmittelbar vorlegen. Stuttg. den 2. Jan. 1817. Königs. Geheimer Rath.

Die Königs. Oberamtet, aus beren Distriften die für den anatomischen Unterricht bestimmten Leichname an die anatomische Unstalt zu Tübingen zu liesern find, werden auf das Unsuchen der Vorsteher des Elinicums in Tübingen hierdurch aufgefordert, nicht nur für die zuverläßige Einlieserung der sich hiezu eignenden Leichname während des Winterhalbjahres zu sorgen, sondern auch während des Sommerhalbjahres dergleichen

13 H25

Leichname, wo die Entfernung nicht ju groß ift, namentlich wo fie nicht über 10 Stung ben beträgt, babin einliefern ju laffen. Stuttgart, ben 31. Dec. 1816.
Ministerium bes Innern. Geheimer Rath v. Bachter.

Ministerium Des Inneen. Gegenner Sath v. 20 aufter

Befanntmachung einiger ben Ronigl. Dberamtern gur Erledigung ju überlaffende Beschäftogegen-

Se. Konigl. Majestat haben zu Berminderung der Beschafte bei den Konigl. Centralstellen vermöge Rescripts vom 21. vor. Mon. und Jahrs unter anderen zu versordnen geruhet, daß

1) in allen Fallen, wo ein Bermogen in einen Staat ausgeht, mit welchem wegen gegenfeitiger Aufhebung des Erbschafts Abzugs Bertrage bestehen, die Anfrage wegen des Abzugs unterbleiben konne, wenn der Bertrag durch das Regierungs Blatt allgemein bekannt gemacht ist, und sonst kein besonderer Unstand vorfallt.

2) daß von Unglufsfallen und Gelbft, Entleibungen nur alsdann den hohern Behor, ben die Ungeige zu machen fen, wenn die eintretenden befondern Umftande die Aufmerkfamkeit diefer Behorden verdienen, oder sonft eine besondere hohere Berfügung vornemlich in hinsicht auf Roften, Dekretur erfordern.

3) Daß die Ertheilung der Difpenfation bon Erftehung der gefezlichen Lehrzeit,

von der Wanderzeit, von der Wartzeit, und von Erstehung der Sizjahre,

fo wie ber Erlaubnis,

jugleich ein und ausgeschrieben werden gu durfen,

bas handwerf im ledigen Stande treiben,

2 und mehrere Lehrjungen zu gleicher Zeit lehren, oder als eingekaufter Meister einen Lehrling annehmen, auch mehrere Gefellen, als die Ordnung erlaube, halten zu durfen,

den Konigs. Oberamtern überlaffen werden solle, wenn die Zunft. Borfteber smit der Gemahrung des Gesuchs einverstanden find, und sonst fein Widerspruch dages

gen vorfommt;

4) daß endlich auch die Oberamter zu ermächtigen feien, die Magistrats, Beschluße über die Regulirung der Belohnung und Wartgelder der Feldschügen, Wald, und Flefenschügen, Nachtwächter und hirten nach ihrem pflichtmasigen Ermeffen zu genchmigen.

Den Königl. Oberamtern wird nun vorstehendes zur Nachricht und Nachachtung mit der Erinnerung bekannt gemacht, nicht nur die in jedem vorkommenden Fall eine kretenden Umstände mit gewissenhafter Genauigkeit zu prüfen, sondern auch die sich hiere auf beziehenden Geseze und Verordnungen zur unahweichlichen Richtschnur zu nehmen. Stuttg. den 2. Jan. 1817. Königl. Geheimer Nath.

#### Deffentliche Mufforberung.

Da Ge. Ronigl. Maj. burch allerhochite Defolution vom 20. Dec. 1816. ver-

ordnet haben, daß von einer eigenen hiezu ernannten Commission über alle diejenigen Bahlungs Rufftande, welche bei den verschiedenen bisher mit dem hof in naherer Bestiehung gestandenen Cassen haften, eine genaue Liquidation vorgenommen werden soll, so werden hiemit alle etwaige Glaubiger

1) der Gewolbe , Bermaltunge , Caffe,

2) der Sof, Defonomie , Caffe,

3) der Marftalls : Caffe,

4) der Bau, und Barten , Caffe ju Stuttgart,

5) der Bau, und Garten, Caffe ju Ludwigsburg, und

6) der Theater , Caffe ,

deren Forderungen nicht bereits auf die allgemeine Staats, Schuldenzahlungs, Casse speciell übernommen worden sind, und von dieser verzinst werden, hiemit aufgerusen, ihre Unsprüche je nach den betreffenden Cassen abzesondert, entweder schriftlich unter der Uds dreffe der unterzeichneten Commission, oder personlich in dem hiezu bestimmten Lofal in dem Erdgeschose des Borderhauses im Herzogl. Louisschen Palais mit deu erforderlischen Belegen, oder unter Beziehung auf bereits früher übergebene Rechnungen und Besweis Urfunden, um so mehr innerhalb Vier Wochen von heute an einzugeben, als sie es sonst sich selbst zuzuschreiben hatten, wenn sie bei den für die Berichtigung jener Rüfstände zu treffenden Sinleitungen nicht berüfsichtigt werden würden. Stuttgart, den 28. Dec. 1816. Königl. Hof, Liquidations, Commission. Freiherr v. Maucler.

#### Rechts . Erfenntniffe bes Ron. Dber . Juftig . Collegiume.

1) In Sachen erster Inftanz zwischen Staatsminister, Grafen v. Normann Ehren, fels, Rl. und Wiederbefl., und Ronigl. Ober, Finanz, Kammer, Section der Krondo, mainen, Bekl. und Wiederkl., wechselseitige Unspruche zwischen dem Lehnherrn und Les hemann betreff., wird in der Vorklage theils condemnatorie, theils absolutorie, in der Wiederklage aber theils auf Beweis, theils absolutorisch erkannt. Stuttgart, den 11. Dec. 1816.

2) Die Uppellations, Sache von Biberach zwischen Sandelsmann Gottfried Schmid in Sbingen, Rl. Unten und Senator Franz Joseph Unton Rloos zu Biberach, als Udministrator der Kramer, Pichlerischen Debitmasse, Befl. Uten, wurde nach eingefomme, nem Gravatoriallibell wegen Mangels an Beschwerde durch Rescript von Umtswegen vers worfen. Ibid. eod.

3) In der Appellations . Sache von Stuttgart gwischen Johann Uebele in Ulm, Rl. Unten, und Carl Siegele, Baftgeber allhier Befl. Aten, Entschädigung betr., wurde in Binficht Der Appellations, Formlichfeiten auf Beweis erfannt. Stuttg. den 11. Dec. 1816.

4) Die Debitfache des verftorbenen Ronigl. Rittmeifters Freiherrn Carl v. Schiffe

Pflummern , und ebenfo

5) die Debitangelegenheit deffen Bruders Wilhelm Freiherrn b. Schug haben uns ter richterlicher Leitung des Königl. Ober Justigkollegii durch Bergleich ibre definitive Erledigung erhalten. 1b. cod.

Se. Konigt. Majest. haben laut Orbre vom 22. Dec, ben Stabshauptmann von Rlein vom Infanteries Regiment Dro. 10. auf fein Unsuchen in den Pensiones Stand verset.

Brakenheim. Se. Konigl. Majestat haben burch ein allerhüchstes Dekret vom g. d. M. dem ledigen Georg David Eberhard Sigloch von Meimsheim, wegen Der von ihm auf die rühmlichste Weise und mit eigener Lebensgesahr vollbrachten Erretztung des neunschrigen Knaben des Michael Bühler daselbst, vom Tode des Ertrinfens aus der auf 10 Schuhe angelaufenen Zaber, die silberne Verdienst. Medaike allergnädigst zu verleihen geruht. Welches hiemit offentlich befannt gemacht wird. Den 18. Dec. 1816.

Wald see, Landvogtei am Bodensee. Der Johann Hufle von Mutisweiler, Ober, amts Biberach, hat ein gjahriges Kind des Johann Dorner, disseitigen Umtsangehörisgen von Sberhardzell am 13. Jul. aus dem sehr reißend angeschwellten Fluß Rif bei der Schlifenmuble mit eigener Lebensgefahr gerettet, welche muthvolle und verdienstliche Handlung nach einem allergnadigsten Deeret aus der Hochpreistichen Section der insnern Udministration nicht nur in einem angemessenen Kanzelvortrag durch das competente Pfarramt Steinhausen, sondern selbst durch untersetzte Stelle als ein Belobungs, wurdiger jedem Menschenfreund verehrlicher Characterzug zur Publicität gebracht werden soll. Den 21. Dec. 1816.

Shingen. Alberweiler. (Warnung vor Betrügern.) Bor wenigen Tagen fand fich ein fremder Inde, der fich fur einen Pferdhandler und den Berwandten eines vermöglichen Juden von Buchau ausgab, zu Alberweiler ein, und wußte dem dortisgen Gastgeber eine hohe Idee von seinem angeblichen Reichthum beizubringen. Während seines dasigen Aufenthalts kehrte ein Fremdling in demselben Wirthshaus ein, bot verschiedene Bijouterie, Waaren zum Verkauf aus, die jener Jude als kostar rühmte, und dem Gastgeber begreislich zu machen suchte, wie billig die Verkaufs. Preise seien, und wie gern er hievon Gebrauch machen mochte, wenn er hinlanglich mit Geld verksehen ware.

Der leichtglaubige Wirth ließ fid) ohne Unstand bewegen, dem Juden 38 Carolins zu leihen, fehrte aber zur Besinnung zuruf, als Raufer und Verfaufer verschwunden waren, holte sie in einiger Entfernung vom Ort ein, und gelangte wieder zu seinem

Beld, mahrend beide Dursche ju entwischen Belegenheit fanden.

Dieser planmafige Betrug wird hiemit zur allgemeinen Kenntnif gebracht, und jes be obrigfeitliche Behorde ersucht, auf die fignalisirte Pursche zu fahnden, und fie im Betretungsfall wohlverwahrt anher einliesern zu laffen. Signalements: Der Jub ift ungesehr 32 Jahr alt, mittlerer Größe, hagerer Statur, runder Gesichteform, bleis der Gesichtefarbe, hat schwarze Haare, dergleichen Augbraunen, braune Augen, gewöhnlichen Mund, mittlere Mase, eingefallene Wangen, gute Zahne und gerade Beine. Der felbe ist bekleibet mit einem bunkelblauen Ueberrof, perfenem Halstuch und Weste, langen grauen hofen, kurzen Stiefeln und einem runden hut. — Der andere Pursche ift ungefehr 24 I. alt, mittlerer Große, untersezter Statur, langlichter Gesichtsform, gessunder Gesichtsfarbe, hat gelblichte Haare, dergleichen Augbraunen, braune Augen, geswöhnliche Nase, mittlern Rund, eingefallene Wangen, gute Zahne und gerade Beine. Derselbe ist bekleidet mit einer gestrikten Ruge, weißen Halstuch, reustenen langen hosen, großen Schuben und einer Goldatenkappe. Den 21. Dec. 1816. R. Oberamt.

Schornborf. Unterberken. David Friedrich Steiner, gewesener, nunmehro aber cassirter Zoll. Bisitator zu Oberbalzheim, geburtig von Unterberken, ist wegen einer neuen Accis. Defraudation, in Untersuchung zu ziehen, hat sich aber seit seiner Sassation nicht mehr in seinem Geburtsort sehen lassen. Derselbe wird nun hiemit aufgefordert, innerhalb 6 Wochen vor dem hiesigen Oberamt zu erscheinen, und sich der wider ihn anzustellenden Untersuchung zu unterwerfen, oder alle daraus entspringende nachcheilige Folgen sich seibst zuzuschreiben. Sollte gedachter Devid Steiner sich irgendwo blicken lassen, so werden alle Hoch, und Wohllobl. Obrigkeiten hiemit ersucht, denselben wohls berwahrt an das hiesige Oberamt einliesern zu lassen. Den 26. Dec. 1816.

R. Oberamt.

Gentingen, Reutlinger Ober und Cemeralamts. Dienstag, ben 28. Jan. 1817 Nachmittags 2 Uhr wird die ber allergnabigsten Derrschaft und Commun gemeinschaftlich zustebende zu 450 Stut bes rechtigte vorzüglich gute Commer. Schaaswalde auf die 3 Jahre von Gertrudi 1817 bis 1820 auf bem Rathhaus zu Pfullingen zum Atenmal offentlich verlieben werden, wobei sich die berechtigten Schaashals ter mit Meister. Concessions Briefen und obrigsentlichen Zeugnisen über Pravitat und Bermögen eins sinden mogen. Den 23. Dec. 1816.

her brichtingen. Das zum Cameralamt Gerbrechtingen gehörige Schloßgut zu Brenz, welches 163 Mrg. Alers, 75 Mrg. Dehmbwiesen, 11 Morg. einmadige Wiesen, 2 Morgen Garten, 7 Krautlander, Schauswaite zu 397 Stut, und die nothigen Gebäude in sich begreift, wird Freitag ber 17. Jan. 1817 Morgens 8 Uhr, im Ort Brenz, auf 9 eber 12 Jahre, von Georgii 1817 an, beim Aussterich verspachtet werden. Die Pachte Liebhaber werden eingelaben, sich zur bestimmten Zeit in Brenz einzusindeu, nud durch oberannlich gestiegelte, gerichtliche Urkunden ihre gute Ausstührung, Kenntnis vom Feldban, und das zu einer Caution von wenigstens 3000 fl. ersorberliche Bermögen vor dem Anfang der Ausstelles Berhandlung zu beweisen. Den 27. Dec. 1816.

Maulbroun, Eilffinger hof. Der Beftand bes Gilffinger hofguts mit See, und Schaferei endet bis Georgii 1817, es geschiehte eine neue Berleihung auf 9 und 12 Jahre, so, daß Gut, Seel, Schaferei, abgesondert und im ganzen angedoten wird, am Montag den 27. Januar 1817. Bormite tags 9 Uhr bei dem Cameralamte zu Maulbronn, wobei nur diejenige Liebhaber zugelaffen werden, mele wie mit oberamtlich gestegelten gerichtlichen Zeugnissen erweisen, daß sie zureichendes Bermogen zur Caustions Leitung und zweimäsigen Einrichtung mit Bieh ie. neben guten landwistsichaftlichen Kenntniffen und gutem Praditat, innehaben. Der Beständer des Hofguts baif einen Mitbeständer annehmen, hat aber vorber die Erlaubnis biezu nachzuchen, und muß allein für alles hasten. Die Cautien bei dem Nofgut, See, und der Schäferei muß das andertbalbsche des Locars betragen, und in Gutern anderts balbsach, in gerichtlich versicherten oder Staats Capitalien einsach versichert werden. Die Bestands Stade sind, neben den nbthigen Gebäuden, 174 Mrg. 12 Muth. Meter, 5 Morg. 34 Brt. 171 Ruth.

Garten, 106 Mrg. 10f Ruth. Miefen, Rappele See, 1 Morg. 1 Brt. 20 Ruth., Eilffinger See 34 Morg. 1 Brtl. 2 Ruth., Ralberwaibe 18 Mrg. 1 Brt. 32f Rith. zu Alex gerichtet, See Tamm Rain 2 Brtl. 13f Ruth. Schaferei zu einer Anzahl von 80 bis 100 Stul. Den 26. Nov. 1816.
Landvogteis Steuer s und Cameralamt.

Obern borf, Cameralamt. Nach allerhöchstem Besehl vom 14. Nov. d. J' soll bas K. Maieretgut Burg ofch, & Stund von Gulz auf der hohe liegend, von Georgii 1817 an auf 9 Jahre in dem Weg des defentlichen Ausstreichs verliehen werden. Zu diesem Gut gehdren, eine geräumige Wohnung für 2 Haushaltungen, die erforderlichen Scheuren mit 1 Wohnung für den Schäfer, genugsamen Stallungen, ein Brunnen. 16 Worg. 14 Wrt. Gärten, 63 Worg. 14 Wrtl. Wiesen, 233 Wrg. Aefer, und 108 Worg; 34 Wrtl. Waisdang, zu welchen Realitäten noch Wieh, Schiff und Geschir in Bestand ges geben, und bei dem großen Umfang des Hoss gestattet wird, daß 2 Kannlien den Pacht mit einander übernehmen, und das ganze Gut entwedet auf gemeinschaftliche Rechnung umtretben, oder aber Gebäude und Keldgüter privatim unter sich abtheilen dürsen. Die Versteigerung wird Donnerstag den 23ten Jan. 1817 Morgens 10 Uhr auf dem Maiereigut selbst vorgeden, dabei aber solche Pachtlustige zugelassen, die sich durch neuerlich gerichtlich ansgestellte und oberanntlich verificirte Zeugnisse darüber ausweis sen können, daß sie in einem guten Prädikat stehen, des Feldbaus kundig sind, und das zu Leistung der Caution, und zu Bestreitung des Einrichtungs Ausward kundig sind, und das zu Leistung der Caution, und zu Bestreitung des Einrichtungs Ausward erforderliche Bermdgen besigen. Den 6. Dec. 1816.

Dbern dorf. Da bie bieberige Bestandzeit der Zieglerei auf bem berrschaftlichen hofgut Burg bist nachst Georgii zu Ende gebet, und vermbg Besehls der Konigl. Kron's Domainen " Section eine neue Berleibung an den Meistbietenden auf 9 Jahre vorgenommen werden solle, so ist biezu Mitte woch der 22. Jan. 1817 bestimmt. Zu diesem Pacht gehbren 1 Wohnung mit Scheuer, Stallung und Bacosen, 1 Ziegelhute, 1 Brennosen, 14 Bril. Gradgarten beim Haus, 4 Bril. 13 Ruth. Richens garten samt Krautland, 3 Morg. 1 Bril. 18 Ruth. Wiesen. 28 Morg. 13 Ruth. Aeker., 3 Brt 12 R. Naldenberg zum Esperdau, 10 Morg. Waldgang. Die Pachtliebhaber konnen sich gedachten Tagd Nachmittags 1 Uhr auf der Zieglerei Burgosch einsinden und die Bedingungen vernehmen, wobel vorw aus bekannt gemacht wird, daß Niemand zum Liettren angenommten werde, wenn er nicht ein legales ortsgerichtliches vom Oberamt gesiegeltes Zeugniß wegen guten Prädikats und hinlänglichen Bermdgeus vorweißt. Den 6. Dec. 1816. Landvogtei Steueramt am obern Nedar, und Cameralamt Oberndorf.

Rothenmunster. Die hiesige herrschaftliche Bierbrauerei mit bem Bannrecht über 5 Ortschafe ten, so wie die Wirthschaft, mit welcher auch eine Brauntenweinbrennerei, Mezgerei u. Baktrei verbunden ift, wird nebft 3 Mrg. 21 Brt. zweimädigen Wiesen am Donnerstag ben 16. Jan. 1817 Morgens 8 Uhr auf fernere 9 Jahre vom 1. Mar 1817 bis 1826 im bffentlichen Ausstreich verpachter werden. Ju der Berhandlung werden aber nur solche Liebhaber zugelaffen, welche sich über ihre Kenntniste, gute Ausstührung und darüber, daß sie ein Schuldenfreies Bermögen von wenigstens 3000 fl. besitzen, mit oberamtlich gestegelten Zeugnissen ausweisen tonnen. Den 14. Dec. 1816.
R. Landvogtei Steueramt am obern Nekar, und Cameralverwalt, Rothenmunster.

Recarfulm. Zu Erneurung bes Unterpfands Buchs und Errichtung eines Guter Buchs von ber Oberantsstadt Recarfulm ist man von der allerhöchsten Behorde legitimirt. Es werden daher alle diejenigen Individuen und Corporationen, welchen irgend ein Pfand Recht auf den zur hiesigen Stadts Markung gehörigen Gebändeu, Gutern und sonstigen Realitäten zusteht, ausgesordert, ihre diefffalsigen Dokumente entweder in originali oder in beglaubter Abschrift innerhald eines peremtorischen Termins von 3 Monaten der biefigen Stadtschreiberei franktir und um so punktlicher zu übergeben, als am 19. Merz 1817 das Praklusiv-Erkenntniß ausgesprochen und auf diezenige Glaubiger, welche ihre Unterpfands Rechte nicht angezeigt haben, nachber keine Ruksicht mehr genommen werden wird. Den 19. Dec. 1816.

Chingen, Bablinger Dberamte. Chriftian Daiber, Cobu bes Burgere und Bortenmachers,

Christoph Daiber zu Ebingen, Bahlinger Oberamts, hat sich eines beträchtlichen Gelde Diebsiabls schulbig, und sich gleich nach Entdedung besselben fluchtig gemacht. Alle hoch und Behubbl. Givil und Militar Behorden weiden baher geziemend ersucht, auf diesen Fluchtling genau sahnden und ihn im Bestrelungsfall hieher einliesern zu lassen. Sign a le ment. Ebristian Daiber, Sohn des Bargers und Bortenmachers Ebristoph Daiber, zu Ebingen, Oberamts Bahlingen, 18 J. alt, 6 Just groß, mittelsstaren Korperbaus, vollen Angesiches, gelber Haare, bergleichen Augbraunen, blauer Augen, spissigen Klinus, Ileinen Munds. Bei seiner Entweichung war er bekleidet mit blau gefärbten leinenen weiten Ueberhosen, wit blauuschenem kurzen Bammes, einer alten manchesternen Reste, bingegen ohn paletuch und ohne Kopsbededung. Den 20. Dec. 1816.

Gbppingen. Alle Dochlebl. Juftig und Polizei Behorden werden geziemend ersucht, nach ben mehrerer Bettbiebftable und sonftiger Bergeben verbachtigen 3 Beibepersonen von unten angezeigten Das men und Signalemente fahnden, und fie im Betretungefall an unterzeichnete Stelle ausliefern zu laffen.

1) Elisabetha Reichert, ift beilaufig 28 3. alt, bon Burmberg, Oberamts Maulbronn, geburig, von fleiner Statur, hat schwarze Saare, bergleichen Augbraunen, blaue Augen, ein blatternarbigtes Genficht, breite Stirne, flumpfe Rase, proportionirten Mund, rundes Kinn, und ist mit einer rothen Haube mit schwarzen Banbern, 1 rothen Halbtuche, grunzeugenen Kittele, blau und roth gestreiften Barchent. Schurze und 1 rothgeschlagenen flanellenen Rote bekleidet.

2) Johanna R., beren Juname jur Zeit nicht angegeben werden tann, und bei welcher auch noch nicht zu eruiren gewesen, ob fie von Friolzbeim ober Bopfingen geburtig ift, ift ungefehr 25 3 alt, von großer Statur, hat blonde Haare, bleiche Gesichtsfarte, blaue Augen, ftumpfe Rafe und proporstionirten Mund, und ift mit elner rothen haube, rothem Halbtuch, weis und blau gestreiftem Ruble,

bergleichen Rot und einem weisen Schurg befleibet.

3) helena Mullerin, 42 J. alt, Cheweib bes wegen bringenden Berbachts mehrsacher Bettdiebfiable dahier verhafteten Taglobners Matthaus Muller aus Rechberghausen, Oberamts Goppingen, ift von mittlerer Größe, hat schwarze haare, dergleichen Augbraunen, braune Gesichtsfarbe, graue Ausgen, spitzige Nase, proportionirten Mund, rundes Kinn, tragt eine gestifte Haube mit ichwarzen Bans bern, ein grunes Kittele, grauen Rot, blaugestreiften leinenen Schurz, und hat ein beilaufig 9 Jahr als tes Kind weiblichen Geschlechts bei sich. Den 10. Dec. 1816.
Ron. Eriminalamt der Landvogtei an der Fils und Rems.

Hefigen Oberamts falschlich ausgegeben, um ein besto reichlicheres Allmosen zu erhalten. Um Migbraus chen ber Urt zu steuren, und zugleich das Auslaufen der Armen biesigen Oberamis so viel möglich zu verhindern, weil solches Mußiggang und Laster diters zur Folge hat, sind die Anstalten gerroffen worsden, daß die Armen in jedem hiesigen Amtsorie versorgt werden. Die Kon. Hochibbl. Oberamter und die Lobl. Schultheißenamter werden daher geziemend ersucht, nicht nur jeden biesigen Amtsangehörigen, der in ihrem Amtsbezirk ob dem Bettel getroffen wird, arretiren u. zum hiesigen Oberamt einliesern zu lassen, sondern auch selbst zweimäßige Berfügungen zu treffen, daß ihre Arme den Einwohnern biesigen Oberamts in Butunft auch nicht mehr zur Last fallen. Den 28. Dec 1816. R. Oberamt.

Bifingen, Dberamts Ludwigsburg. Bu Bifingen find die naturlichen Blattern ausgebrochen, welches hiemit zu Berhutung bes Berkehrs mit ben angestelten Sauffern befannt gemacht wird. Den 26. Dec. 1816.

Beine berg. Es wird hiemit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß in Lachweiler Die naturlis den Blattern ausgebrochen find, wonach sich also in bem Bertehr mit diesem Orte zu achten ift. Den 28. Dec. 1816.

Refarfulm. In der Oberamte Stadt Nefarsulm und den Amte Orten Badenau, Sochstberg und Tiefenbach find die natüriichen Blattern ausgebrechen, was hiermit bekannt gemacht wird, bamit jedermann ben Berkehr mit den Bewohnern der angesiehen Saufer meide, Den 28. Dec. 1816.
R. Oberamt.

#### \*

10

### Königlich : Württembergisches

## Staate und Regierungs Blatt.

Mittwoch, & Jan.

Prorogation ber Berhandlungen über bie Landftundifche Berfaffung.

#### Bilhelm ic.

Wir haben Uns durch hindernisse mannichfacher Urt, welche sich der Bollendung der mit Sifer betriebenen Borarbeiten entgegenstellen, veranlaßt gefunden, die Wieders Erdsfinung der Verhandlungen über die Landständische Verfassung auf den 3. Merz d. I., an welchem Tage die Sigungen beginnen sollen, festzusesen, und haben befohlen, diese Prorogation, damit ein Jeder seines Orts sich darnach zu achten wisse, dfentlich bestannt zu machen. Gegeben, Stuttgart, den 7. Jan. 1817.

Auf Befehl des Konigs.

Ronigl. Geheimer Rath.

Ronigl. Bereren ung, Bobithatigfeite Bereine fur bas gesammte Ronigreich, und bie Armen. Anffalten bett, d. d. 7. Jan. 1817.

Wir haben uns überzeugt, daß die Urmuth nicht gehorig berathen sen, wenn die Sorge für dieselbe entweder nur einzelnen Stiftungse Berwaltern und Beiligen. Pflegern oder den auf wenige Mitglieder beschränkten Kirchenconventen, auch wenn sie ihre Schule digfeit vollständig erfüllen, übertragen bliebe.

Die durch Krieg und Miswachs so sehr vermehrte Ungahl von Nothleibenden erfor, bert eine vervielfachte Sulfe und Aufücht und Wir haben daher dem Uns vorgelegten Plane zu Wohlthatigkeits. Bereinen fur das gesamte Konigreich, als den Zeit, Umitanden gang angemessen, Unsere Genehmigung ertheilt.

Es wurde aber florend fenn, wenn die Verwaltungen der bereits bestehenden Armen', Fonds und Armen Institute, welche mit den Wohlthatigkeits Vereinen einerlei Zwef haben, abgesondert von diesen, und nach verschiedenen Grundstagen handlen mur, ben, wogegen die Armen Aussicht, Armen Pflege und Beschäftigung wesentlich gewins

nen werben, wenn die Leitungen der Local. Vereine nit den Kirchenconventen und Armen. Deputationen in Verbindung treten, und die gemeinschaftliche Verathung der Armen übernehmen. Unf diese Weise würden die disherigen Kirchenconvents in Absicht auf die Zahl ihrer Mitglieder für den einzelnen Zwef der Bohlthätigkeit verändert und erweitert, während die übrigen Kirchenconventlichen Functionen durch das gewöhnliche Personal besorgt würden.

Durch biefe, die beffere Berathung ber Armen bezweckende Berfügung wird aber ben Local Urmen Leitungen feineswegs ein Dispositions , Recht über die Urmen, Fonds

eingeraumt.

Dielmehr bleibt die Bermaltung derfelben, wie bisher, den Stiftungs , Bermaltern und Beiligenpflegern , welche daher an die Local, Leitungen nur den Ertrag derfelben abs zugeben und bei Stiftungen, welche gemischte Zwecke haben, eine 10 jahrige Bilance zu Grunde zu legen, nach dieser aber den bisherigen, auf die Urmuth verwendeten Ertrag

in angemeffenen Raten an Die Local Leitungen abzugeben haben.

Da übrigens der gegenwärtigen so sehr verbreiteten Noth nur durch außerordentliche Hilfe begegnet werden kann, so erwarten Wir, daß auch die Stiftungen dieselbe durch außerordentliche Mittel und Beiträge zu erleichtern suchen werden. Doch sollen die Fonds nie so sehr angegriffen werden, daß sie nicht in den nächsten Jahren wieder hergestellt werden finnten, und sollen auch solche Maßregeln nie ohne Borwißen und Genehmigung der Section der Stiftungen angewendet werden. Sie werden um so wirksamer in den wohlthätigen Zwek eingreifen konnen, als der Bedacht darauf genommen werden wird, sie von allgemeinen, ihrer ursprünglichen Bestimmung fremdartigen Umlagen künftighin ganz zu befrehen. Gegeben, Stuttgart, den 7. Jan. 1817.

Auf Besehl des Königs.

#### Girculare an famtliche Ronigl. Landvogteiamter.

Die gegenwartigen für die armeren Bolfeflassen vorzüglich drückenden Zeitumstanbe haben der regierenden Konigin Majestat die Beranlassung gegeben, den Plan
eines aus Mannern und Frauen zusammengesesten Bohlthatigkeits. Bereins auszusübren,
welcher unter einer in hiesiger Residenz, Stadt sich befindenden Central. Leitung stehen,
hingegen durch besondere Oberames und Local. Bereine seine Wirksamkeit außern soll,
und dessen Zweit vorzüglich dahin geht, die diffentlichen Armenversorgungs, Anstalten
theils durch freiwillige Beitrage, theils durch unentgeldliche Dienstleistungen zu unterstüs
zen, und die Lücken berselben möglichst zu erganzen.

Indem man die Konigliche Landvogteiamrer hievon in Kenntniß fest, erwartet man zuversichtlich von ihrem pflichtmasigen Diensteifer, daß sie nicht nur selbst alles, was der Erreichung dieser hochstwohlthatigen Absicht beforderlich ift, bereitwilligst beitragen, und benjenigen, welchen die Ausführung des Plans übertragen ift, mit Rath und That an die Jand gehen, sondern auch die ihnen untergeordneten Oberamter hiezu anweisen

werben: Stuttgart, ben 7: 3an. 1817.

Unf Befehl bes Konigs.

Ronigt. Geheimer Rath.

Stuttgart. Geneb'armes Johann Peter hafnet ben Belberg, Oberamis hall, 5 Fuß 9 3oll groß, 28 J. alt, von Profession ein Megger, ift am 24. b. Mon. von ber Referve Stuttgart besernte. Derselbe trug bei seiner Entweichung die vollständige Geneb'armerie. Unisorm nebst Sabel und Feuersgewehr ohne Carrouche. Santliche Militar, und Civil. Obrigkeiten werden ersucht, denselben im Bestretungsfall aeretiren und hieher einliefern zu laffen. Commando ber R. Geneb'armerie.

Alt ftabt. Der Soldat Alexander Galfter von Alestadt, vom Infanterie Regiment Dro. 7. ift aus der Garnison Ulm besertirt. Doch und Boblibbl. Polizei und andere Behörden werden baber ers sucht, auf diesen Galfter fahnden, ihn im Betretungsfall arreiten, und wohlverwahrt anber einliesern zu laffen. Rottweil, den 11. Dec. 1816.

Bbblingen. Der bei bem Kon. Leib. Infanterie. Regiment Mr. 1. gestandene Coldat Johannes Frid, von Beil im Schonbuch, biesigen Oberamte geburtig, bat sich am 11. d. Mon. Abends, aus der Garmiou Sintigart entternt. Da er in seinem Gedurevorte nicht aussindig zu machen ist; so werden alle Doch, und Wohldbl. Obrigfeiten hiemit geziemend ersucht, auf diesen Deferteur zu sahnden, und ihn im Betretungsfall zu arretiren und entweder an das Hochlobl. Commando des Konigl. Leib. Infanterie. Regiments oder an die unterzeichnete Stelle auszuliefern. Den 17. Dec. 1816. R. Oberamt.

Ean ftabt. Der bei ber Kon. Arnier Equipirungs Compagnie 2te Abtheilung flebende Soldat Bilhelm Junghans von bier, bat fich nicht nur eines Betrugs, sondern auch der Defertion bochst vers bachug gemacht. Samtliche Militar, und Civil Beborden werden nun geziemend ersucht, auf benselben gefällig fahnden, und ihn im Betretungefall wohlverwahrt hieher einliefern zu laffen. Den 7. Dec. 1816.

Deislingen. Der bei dem Kon. Infanteries Regiment Nr. 1. gestandene hautboist Johannes Gog von Deislingen, bat sich von feinem Regiment entfernt, und ist wahrscheinlich besertirt. Hochs und Wohldbl. Polizeis und andere Behorden werden dasse geziemend ersucht, auf diesen Gog zu fahnden, ihn im Betretungsfall arreitren, und wehlverwahrt ander einlickern zu lassen. Signalem ent. Gogist 22 J. alt, 5 kul 12 zell groß, von starter Statur, länglichter Geschtesorn, er hat blonde Hager, bergleichen Augeraunen, blaue Augen, breite Nase, aufgeworfenen Mund, volle Wangen, gute Zähne, schmales Kunn, gerade Beine, ohne ein anderes bemerkliches Kennzeichen. Den 11. Dec. 1816. R. Oberamt Rotweil.

Reich endach. Der unter bem K. Linien-Infanterie-Regiment Rr. 4. gestandene Genteine Mid chael Majer von Reichenbach, dissettigen Oberamts, ist am 19. b. Mon. aus ber Garnison Ulm beserbirt. Es werden baber alle hoch und Mohlbb!. Dris Dbrigkeiten ersucht, auf diesen Deserteur zu sahnden, und benselben im Betretungsfall entweder an das Hochlbb!. Regiments Commando ober an bas unterzeichnere Oberamt wohlverwahrt einlieser zu lassen. Den 26. Dec. 1816. R. Oberamt.

Bangen. Bon bem Konigl Infanterie. Regiment Dr. 5. Pring Friedrich, ift ber Gemeine Jos seph Schumert von Christaghofen, hiesigen Oberamis, ben 5. Dfr. d. J. aus der Garnison Stuttgart besertirt. Konigl. Hochlobi. Oberamter werden daber geziemend ersucht, auf diesen Deserteur sahnden, und im Betretungsfall mohlverwahrt an die unterzeichnete Stelle einliefern zu lassen. Den 2. Dec. 1816.

Winnenden. Der bei dem Kon. Infanterie-Regiment Rr. 6. gestandene Unteroffizier, Gottlieb Sproffer von Binnenden ist aus der Garnifon Ludwigedurg ben 30 Sept. d. J. desertirt. In Gemass beit allerbochften Befehls des hochpreiel. Kriegs Departement 1 Section vom 6. vor Monats werden daber samtliche Doch, und Wohldel. Polizeis Stellen geziemend ersucht, auf biesen Klackling zu sahne ben und ihn auf Betreten wohlverwahrt dem hochlobl. Regiments Commando, oder bem biesigen Obers ant einliefern zu lassen. Waiblingen, den 6. Dec. 1816.

Stuttgart. Nachstehende Personen mandern mit allerbochfter Genehmigung aus dem Ronigreische, und werden 1 Jahr lang durch tuchtige Burgen in ihren Orten vertreten. Alle bicjenigen, welche

an diese Auswanderer rechtliche Ansprache machen zu tonnen glauben, baben sich daher wegen deren Erstebigung an die betreffenden Schultheißenamter zu wenden. 1) Anna Catharina Stierlin, und 2) Joh. Ludwig Schult, von Robr. 3) Michael Zimmermann, von Mußberg. 4) Johann Jatob Kapfer, von Waldenbuch. 5) Jatob Rath, von Robr. 6) Joh. Elsäßer, von Baihingen. 7) Christoph Schwab, von Plieningen. Den 3. Dec. 1816.

Baknang. Rachbesannte Personen haben die Erlaubnis erhalten, gegen Aufftellung tachtiger Bargen sogleich auswandern zu durfen. Es werden baher alle diezenige, welche rechtliche Forderungen und Ansprüche an dieselbe zu machen haben, andurch ausgesordert, solche innerhalb eines Jahres bei und terzeichneter Behbrde einzugeben. Die Auswanderer sind: Eva Catharina Geigerin von Murrhardt. Jung Iodann Maußer von Groshbechberg, mit Familie. Johannes Mai, Schloßer von Oppenmeiler, mit Familie. Johannes Halt von da, mit Familie. Die ledige Barbara Mai von da. Der ledige Besbergeiel Johann Andreas Ach allda. Die ledige Catharina Klozin von Bruch. Die ledige Anna Maria Atermannin von da. Meichior Maier von Bruch mit Familie. Ichannes Hahnle von Maubach, mit Familie. Schumacher Jalob Körner von da, mit Familie. Johann Mattheus Kloz von Kollensberg. Müller Gottkieb Kaferle von Baknang; und Gottfried Atermann von Wattenweiler mit Familie. Den 23. Nov. 1816.

Calm Joseph Friedrich Maier, Beter von Oberhaugstett bat Auchranderungs Erlaubniß nach Muhlheim, Johann Jafob Seeger, Weber von Martinsmood nach Klingenihal erhalten. Wer etwas an dieselbe zu sordern hat, kann sich bei den betreffenden Schultheißenamtern binnen Jabresfrist melden. Den 9. Nov. 1816.

Estingen. Der Schaastnecht, Christoph Specht von Zell, bat sich eines Schaaf Diebstahls bocht verdächtig gemacht. Alle obrigkeitliche Behorden werden baber ersucht, auf benselben fahnden, und auf Betreten an die unterzeichnete Selle einliefern zu lassen. Derselbe ist 22 J. alt, 5 Fuß 9 Zoll groß, hat eine aufrechte Statur, ein langes Gesicht, blonde Naare, rothen Batenbart, blave Augen und gute Zahne. Gewöhnlich trägt er einen blautuchenen Schaferrot, eine rothe Weste, weiße lange Hosen, eine schwarz wollene Pudelkappe und Schuhe. Den 17. Dec. 1816. R. Oberamt.

Kottenburg am Nedar. Der freiwillige Arbeiter liter Classe von bem hiefigen 3wangs Ars beite Justitut, Johannes Schempp von Winterlingen, Oberamts Bahlingen, ist gestern von seinem Ausgang nicht mehr zurüfgekommen. Alle obrigkeitliehe Behbrden werden baher gehoriamst ersucht, auf diesen Flucht- ling zu sahnden, und ihn im Betretungsfall hieher einzuliesern. Signalement. Derselbe ist 25 J. alt, 5 Just 8 Jou 4 Linien groß, langlichter Statur, blagen Gesiche, hat braume Haare, dergleichen Augbraunen, graue Augen, lange Nase, gewbhnlichen Mund, eingefallene Wangen, gute Jahne, rund von Kinn, und gerade Beine. Bekleibet war er mit 1 rusischen Kappe, 1 alten rothen Weste, 1 grauen Rof, alten blauen langen Hosen, Schuben, grauen Strümpsen und 1 schwarzen Halbiuch. Den 18. Oberamt.

Urach. Den 8. d. Mon. Morgens wurde unfern der hiesigen Blaiche der Leichnam eines 35 bis 40 jahrigen Mannes gefunden, welcher Abends zuvor im neugefallenen Schnee verirrt, in den Bleichs graben gefallen, und durch Frost und Ermattung umgekommen zu senn schnee verirrt, in den Bleichs graben gefallen, und durch Frost und Ermattung umgekommen zu senn schnen. Der Berungläste war mittlerer Größe, batte dunkelbraume Haare a ta Titus geschnitten, dunkelbraunen Bakendart und Augebraunen, hohe Stirne, braune Augen, Habichtsnase, großen Mund, schnen aber erwas wangelhaste Jahne, einige Blasen und Beschware an den Borfüssen, war sehr mager, trug einen runden Hut, eine neues rorbes weißgedupstes kottunenes Halbituch, ein dunkelblaues ündenes Collet mit weißen Jusaren-knöpsen, lange und weite dunkelblau rüchene Benkleider, Stiefel, leinene Greimpfe, ein mittelseines Habituch mit W. gezeichner, leinene Unterhosen, eine weis und rothe Pique Beste und ein roth und blan gestreistes Nastuch mit J. W. gezeichnet. Sänntliche Polizei Behörden werden ersucht, das, was ihs nen etwa von der Person dieses Unglüklichen bekannt werden mbette, der unterzeichneten Grelle mitzus theilen, Den 17. Dec. 1816.

## Königlich : Württembergisches

## Staats: und Megierungs: Blatt.

#### Samstag, 11 Jan.

Abnig L Berord nung, die Bestrafung ber gewaltsamen Biberfeglichteit gegen die Obrigtett und beren Diener beir. d. d. 13. Dec. 1816.

#### Bilbelm te.

Wir haben Uns über die wegen Bestrafung der gewaltsamen Widersesslichfeit gegen Obrigfeitliche Personen und Diener bestehende Gesetz Bortrag erstatten laffen.

Wir sind daben überzeugt worden, daß das in der General, Berordnung vom 5. Marz 1810. S. 26. auf solche Bergehen geseste Minimum der Strafe in manchen Fallen, wo die Bersehlung bloß durch Trunk, Leidenschaft oder falsche Borstellungen in Beziehung auf einzelne amtliche Handlungen herbengeführt worden, ohne erhebliche Gewalt oder Beschädigung geschehen, und nicht an einer obrigseitlichen Person höheren Standes verübt worden ist, auch der Thater sich vorher als ein guter und gehorsamer Unterthan betragen hatte, eine unverhaltnissmäßige Harte enthalt. In Rüssicht dieser Betrachtungen wollen Wir daher, nach Vernehmung Unseres Geheimen Raths, bis zur bevorstehenden Revision aller Straf Gesese, vorläusig die eben erwähnte Verordnung dahin abzeändert haben, daß das in derselben bestimmte Straf Minimum, wenn die Wierschlichseit zwar mit wirklicher Anlegung von Gewalt oder ernstlicher Androhung derselben, jedoch ohne Wassen oder Auchthauß. Strafe, wenn aber die Führung von Wassen, oder Geschandlung hinzugesommen ist, in dreymonatlicher Festungs, oder Zuchthauß. Strafe bestehen soll.

Bir befehlen hierdurch Unseren Gerichten, sich nach dieser Berordnung zu achten, und versehen und übrigens zu denselben, daß sie in jedem vorkommenden Falle, die großsere oder geringere Schablichkeit der einzelnen That gehörig berüfsichtigen und nach Beschaffenheit des Gegenstandes der Menitenz, der Schwere der verübten Gewalt, des Standes und Ben ehmens der mighandelten Person und der sonftigen subjectiven Bes

schwerungs, ober Milberungs, Grunde, bie Strafe innerhalb ber bestimmten Erangen richtig zu ermessen wissen werden. Gegeben, Stuttgart, ben 13. Dec. 1816.
Auf Befehl bes Konigs. Ronigs. Beheimer Rath.

Ronigl. Berordnung, bie Aufhebung ber Berordnung vom 29. April 1814 megen Ausbehnung bes Gefetes von Bestrafung bes 3of. Diebstable und eine verläufige neue gefettliche Bestimmung biefes Berbrechens betr, d. d. 13. Dec. 1816.

#### Bilbelmic.

Da Wir gnabigft erwogen haben, baf bie Strenge ber Befefe gegen ben Sof. Diebstahl , theils in Der besondern Giderheit , welche Die Person Des Regenten in feinen nachiten Umgebungen verbreiten, theils in bem hoberen Schug, ber feiner Bofbaltung wegen ber Edwierigfeit, ja Unmöglichfeit einer burchgangigen genauen Bermahrung Des Berrichaftlichen Eigenthums, burch Die abichrockende Birfung jener Gefege jugeben fell, ihren rechtlichen Grund bat, Diefer Grund aber nur fur Die eigentlichen Ronigl. Rendeng, Chloffer, hingegen fur andere berrichaftliche ober Privat, 26ohnungen, wo Der Regent fich mit feinem Bofe zeitlich aufhalt, nur fur Die Beit feines Aufenthalts Dafelbit vollitandige Unwendung findet: fo wollen Bir nach Bernehmung Unferes So. nigl. Beheimen Raths, Die Berordnung vom 29. April 1814 wegen Ausdehnung Des Begriffe Des Sof, Diebstahls, auf Die Entwendungen herrschaftlichen Eigenthums aus irgend einem der dafelbit fpecificirten und ber unter ber Ronigl. Ober : Dof , Intendang febenden Schloffer und Gebaude, andurch aufgehoben, und, bis gu ber bevorstehenden allgemeinen Revifion der Straf : Befete, Die fruber befolgten gemeinrechtlichen Bestim. mungen bieruber wieder in Rraft gefent haben, wornach jusfunftige eine folche Entwenbung Ronigl. Gigenthums in den Ronigl. Resideng . Schloffern und den dazu gehoris gen Officen, ohne Unterfchied ber Begenwart ober Abwefenheit bes Regenten, in andern Ronigl. Schlöffern, Privat : Wohnungen oder sonftigen Orten, wo der Regent zeitlich feinen Aufenthalt nimmt, aber nur wenn fie mahrend ber Zeit feines wirflichen Aufent, halte bafelbit geichehen ift, als Sof. Diebstahl angefeben und beftraft merben foll. Begeben, Stuttg. Den 13. Dec. 1816. Muf Befehl Des Ronigs. Ronial. Gebeimer Rath.

Ronigl. Bererbnung, tie Aufhebung ter Beierbnung vom 6. Dec. 1806 bie Prajumtien bes Doli ben allen Caffen , Refien betr. J. d. 13. Dec. 1816.

#### Wilhelm 2c.

Wir haben Uns durch tie an Uns erfretteten Bortrage über die Verordnung vom Dec. 1806 wegen Bestrafung der Caffen, Reste überzeugt, daß wenn schon der eigent, liche Sinn dieser Verordnung nicht dahin ging, bei jedem erhobenen Cassen, Reste ohne Unterschied den bosen Vorsag schlechtweg zu unterstellen, und Die Nachweisung einner andern Entstehungs, Art deffelben durch Jufall oder Schuld bes Rechners auszusschließen, gleichwohl ihre Fassung in dieser hinsicht leicht Misseutungen veranlassen fon,

ne, und die Aufstellung einer allgemeinen rechtlichen Bermuthung des bofen Borfages

in Diefer Urt gu weit führe.

Wir wollen daher, nach Vernehmung Unseres Königl. Geheimen Raths, die besage Mormal, Verfügung hiermit aufgehoben haben, und verordnen sofort, daß es vorlaufig und die hierüber ein neues Landes. Beseh gehörig berathen und erlassen werden kann, in allen vorkommenden Cassen, Restfällen, rücksichtlich der Beurtheilung des vorhandenen Beweises für einen begangenen Eingriff, und der Nothwendigkeit eines Geständnisses des bosen Vorsages oder einer deshalb genügenden Ueberführung des Rechners durch das Zusammentreffen der Umstände, durchaus ben den dießfalsigen Bestimmungen des gesmeinen Rechts verbkeiben soll, wonach Unsere Königliche Gerichte sich fünftig zu achten haben. Stuttgart, den 13. Dec. 1816.

Auf Befehl des Ronigs.

Ronigl. Beheimer Rath.

Berordnung, bas Berfahren der Criminal und Dheramter bei Fertigung und Ginsendung ber Berzeichniffe über Eriminal : Untersuchungs : Roften betreffend.

Da in vielen einzelnen Fallen zu bemerken war, daß die Ronigl. Eriminal, und Oberamter bei Fertigung und Ginsendung der Berzeichnisse über Eriminal, Untersuchungs, Koften nicht gleichformig und ordnungsmäßig verfahren, so werden über die Behandlung bieses Gegenstands hiemet nachstehende allgemeine Borschriften ertheilt.

S. 1. Un das Konigl. Eriminal, Tribunal find überhaupt nur die Roften , Ber, zeichnuffe über diejenigen Untersuchungen zur Decretur einzusenden, welche eigentliche

Eriminal , Bergeben , biefe mogen leichterer , ober fcmererer Urt fenn , betreffen.

§. 2. Die Roften Bettel über Untersuchungen anderer Urt find jederzeit derjenis gen hoheren Gerichts oder Berwaltungs Stelle vorzulegen, welche die Untersuchung ans geordnet hat, oder zu deren Geschäftefreis fich der Gegenstand berselben an fich eignet.

Insbesondere ist dieg rutsichtlich der Rosten eines jeden Berfahrens, wobei die Eris minals Rathe und Oberbeamte nicht als Juftig, sondern als Polizeis Behörden handeln, und namentlich wegen der Rosten der Untersuchung gegen die, nach der Instruktion vom 18. Nov. 1811. §. 27. und 46. von den Oberamtern an die Eriminals Uemter einzulies sernden, und dem Erfund zufolge nur zu polizeitichen Berfügungen sich eignenden Landsstreicher, ferner hinsichtlich der Rosten des bloßen Transports von Berbrechern nach ers standener Strafe, oder von Baganten und auszuweisenden Fremden zu beobachten.

Bon ben, Die Musubung Der Eriminal, Berichtsbarfeit betreffenden, im S. 1. bes

zeichneten Roften haben fodann

#### Borfdrift fur die Dberamter:

§. 3. Die Oberamter in denjenigen Fallen, wo ihnen nach den bestehenden Gesesten nur die General Untersuchung obliegt, das Berzeichniß der durch und während der selben enstandenen Kosten bei Abgabe des Inquisiten an das betreffende Eriminal Amt, diesem mit den erforderlichen Bertagen zur Aufnahme in das Haupt Kosten Berzeich, niß und weiteren Beforderung zu übergeben.

S. 4. Wird der Inquific nach vollendeter Untersuchung und bor erfolgtem Spruch

einem Oberamt zur Aufbewahrung in bem Gefängniffe seines Bezirks, zugeschift, ober nach erfolgtem Spruch zu Bollitrekung der erkannten Todes, Strafe oder einer Gefängniff, Strafe übergeben, so find nach Beendigung des Arreits, oder geschehener Bollitres tung der Strafe, die hiedurch verursachten Roften gleichfalls dem betreffenden Eriminals Amt zur weiteren Berrechnung mitzutheilen.

o. 5. Seen so ift es zu halten, wenn ein Oberamt in einer, vor einem anderen Oberamt, oder einem Eriminalamt anhangigen Untersuchung um die Bornahme von Zeusgen Berhoren, oder sonstiger einzelner gerichtlicher Handlungen in seinem Bezirk ersucht wird, und ift hier jedesmal bei Ginsendung des Protofolis an die ersuchende Behorde

Das Bergeichnif ber entstandenen Rosten angufugen.

6. Bei solchen Untersuchungen, welche die Oberamter fur sich vollsubren, und bem Eriminal Tribunal unmittelbar zur Entscheidung vorlegen, haben dieselben, statt wie es seither ofters geschehen, die Rostenzettel den Untersuchungs Aften gleich beizules gen, immer erst den entscheidenden Spruch und den Zeitpunkt der geschehenen Abliefes rung des Verurtheilten an den Strafort abzuwarten, dann aber langstens in vier Wos

then bie Roften Derzeichniffe bei bem Tribunal einzureichen.

o. 7. In benjenigen Fallen endlich, beren Erledigung durch die Oberamter selbst geschieht, bleibt benselben die Decretur ber Rosten überlassen, insofern beren Betrag die Summe von funfzehn Gulben nicht übersteigt, und eine Jahlungsfähige Parthie zu dem Ersas verurtheilt wird. Belaufen sich aber die Rosten hoher, oder sollen solche von dem Fiscus übernommen werden, so ist die Decretur auch hier von dem Tribunal mittest eines furzen Berichts einzuholen, welcher die Beranlassung und Erledigungs, Art der betreffenden Untersuchung im wesentlichen darstellt.

#### Borfdrift fur bie Eriminal . Memter.

S. Die Eriminal , Alemter haben von jeder , durch fie vollführten, und von ihnen dem Eriminal , Tribunal gur Entscheidung einzuberichtenden Untersuchung das Saupt Ro.

ften , Bergeichniß zu verfaffen und lefterer Beborde gur Decretur vorzulegen.

S. 9. Dieses Berzeichniß muß alle sowohl mahrend der General, als Special, Untersuchung entstandenen Rosten begreifen, und es ist zu dem Ende von den Eriminals Temtern für jeden, ihnen zur Untersuchung übergebenen Inquisiten, gleich bei dessen Einlieferung, ein eigenes Kosten, Berzeichniß anzulegen, in welches die, von den bestreffenden einzelnen Behörden und Personen einzuziehenden besonderen Kostenzettel, so wie die Zettel über die, von ihnen selbst anzurechnenden Kosten punctenweise einzutragen sind.

§. 10. Die Einsendung derselben geschieht, wie solches oben §. 6. fur die Oberams ter verordnet ift, immer erst nach erfolgter Entscheidung der Sache, aber langstens vier Bothen nach geschrebener Uebergabe des Berurtheilten an die vollstrefende Beborde.

In der Zwischenzeit haben die Eriminal-Aemter für die gehorige Bervolltandigung der befragten Berzeichniffe, auf das genaueste zu sorgen, und deren ganzlichen Abschluß bis zu dem bestimmten Einsendungs Termin so zu bewerfstelligen, daß inskunftige die vordnungswidrige Ginreichung von Rosten Machtragen nicht weiter vorkomme.

o. 11. Wird ein Criminal : Umt zum Behuf einer, bei einer anderen Behorde ans hangigen Untersuchung um einzelne Berhore eines Inquificen, oder um Mittheilung von Auszugen seiner Protofolle requirirt, so gilt ruffichtlich der, badurch entstehenden Koften bie oben o. 5. für diesen Fall beiden Oberamtern ertheilte Vorschrift.

Allgemeine Borfdrift.

§. 12. Beide genannte Behorden haben übrigens ihre Roften Derzeichniffe jedere geit in gedoppelter Ausfertigung einzureichen und mit allen bagu gehörigen Belegen gu

verfeben.

9. 13. Von mehreren und verschiedenen Untersuchungen durfen diese Koften, Ber, zeichnisse nie mehr mittelst Eines Berichts vorgelegt werden, sondern es ist hierzu in jester einzelnen Untersuchungs, Sache ein eigener Bericht zu erstatten, in welchem die Zahlungsschigkeit, oder Mittellosigkeit der, zum Kosten, Ersas verurtheilten Personen anges geben, und in dessen Aubrik schon neben dem Namen des Inquisiten und dem betreffenden Vergeben auch der eigentliche Zweck des Berichts, daß nehmlich die Kostenzettel in dieser Untersuchungs, Sache damit vorgelegt werden, bemerkt werden muß.

9. 14. Sind für einen Inquifiten arztliche, ober mundarztliche Roften aufgeweis bet worden, fo ift diefes unter ber Rubrit des Berichts durch den Benfag ,,argtliche Koffen" gleich fichtbar zu machen, und haben die Behorden bei folden Fallen in Zufunft immer auch die Apothefer Rechnungen durch ben betreffenden Oberamts Arzt ge-

borig revidiren und bezeugen ju laffen.

S. 15. Burden die eingesendeten Roftenzettel den einsendenden Umts : Beborden nach drei Monaten nicht decretirt zurufgeschift worden senn, so liegt den Lesteren ob, beren Decretur bei dem Ronigl. Eriminal, Tribunal geziemend in Erinnerung zu bringen.

In dem man vorstehende Bestimmungen samtlichen Konigl. Eriminal, und Ober, autern hiermit eröffnet, werden dieselben angewiesen, bei Bermeidung angemessener Ord, nungs, Strafen fich darnach ju achten. Stuttgart, ben 31. Dec. 1816.

Ron. Juftig . Ministerium. von der Luhe.

Beborbe fur bie Gesuche um Aufschub ber Bollziehung von Leibesstrafen.

Da die Gesuche um Aufschub der Bollziehung von Leibes, Strafen, welche bisher ibei der unterzeichneten Stelle einzureichen waren, von jest an dem Ronigl. Eriminals Eribunal zu übergeben find, so wird solches andurch zur Nachachtung öffentlich befannt gemacht. Stuttg. den 4. Jan. 1817. R. Juftig-Ministerium, von der Lube.

Se. Konigl. Maj. haben gnadigft verordnet, daß von einer eigenen, aus bent General Major, Staatsrath v. Kerner, als Prasidenten, General Auditor, Major v. Boriz, als Justitiar, Ober Finanzrath Gefiner und Kriegerath, Major v. Romer, niedergesetten Commission alle Schulden, welche von dem r. Mai 1808 an von dem Kriege-Departement konvahirt worden sind, auf das genaueste untersucht werden sollen.

Es werden daber alle diejenigen, die eine Forderung an die Rriegs Caffe gu mas ichen und solche noch nicht eingegeben haben, hiemit gufgefordert, ihre geborig dokumentirten Rechnungen innerhalb 6 Wochen bei ber unterzeichneten Commission im Erdgeschof bes vor

maligen Raufmann Beugelinschen Saufes in der Seegafie um fo gewiffer einzureichen, als fie den im Unterlaffungefall hieraus entspringenden Nachtheil bei dereinstiger Berichtigung der Schulden der Kriegs, Caffe nicht beruffichtigt zu werden, fich selbst zuzuschreiben haben.

Diesenigen Glaubiger ber Kriegs, Caffe, beren Forderungen bereits bekannt find, were ben nach und nach einzeln zur Liquidation und resp. Ubrechnung besonders vorgeladen were ben. Stuttg. den S. Jan. 1817. Königl. Commission zur Untersuchung der Schulden der Kriegs, Casse.

Se. Konigl. Majeftat haben vermög allerhöchften Reseripts vom 6. Jan. den von dem Gesandtichaftsposten in Munchen abberufenen Kammerherrn Gremp v. Freue denfte in jum Staatsrath gnabigft ernannt, und ihm die Stelle eines aufferordentliechen bevollmachtigten Gesandten am Großherzoglich Badenschen Sofe übertragen.

Ge. Ronig l. Maj. haben unterm 3. Dif benen vormaligen Lieutenants v. Speth Branheim und v. Blattmacher Die Erlaubnif ertheilt, Die Armee, Uniform tragen

gu burfen;

unterm 5. dif den Oberlieutenant v. Rettler vom Infanterie, Regiment Dro. &

mit Abschied entlaffen;

unterm 8ten benen Unterlieutenants: v. Braun, vom Jufant. Regiment Mr. 5, v. Plant, vom Infant. Regim: Mr. 10; Fieß, vom Infant. Regim. Mr. 11, und unterm 9. dig bem Stabshauptmann v. Hopfgarten vom Cavall. Regim. Mr. 1.

Die nachgesuchte Entlaffung aus Dem Militar, legterem mit ber Erlaubnig, Die Urmee.

'Uniform ju- tragen, ertheilt.

Se. Konitgi. Maseft. haben vermög allerhöchsten Rescripts vom 4. Jan. gnatigst geruht, dem bei der Section der Krondomainen angestellten Secretar Konig mit Beis behaltung seines Charafters und Mangs die erledigte Registrators, Stelle bei dem Fis nanz, Ministerium, und die hiedurch erledigte Secretars, Stelle bei der Section der Krondomainen dem bisher bei dem Finanz, Ministerium angestellten Secretar Herde, gen zu übertragen, sofort den bisherigen Polizeischreiber Sadler zum zweiten Canzellissen bei dem Finanz, Ministerium zu ernennen, und dem ersten Canzellisten hei dem Finanz, Eharacter zu ertheilen.

Ge. Konigl. Majeft, haben vermoge Rescriptel vom 7. Jan. Sochft Ihren bieberigen Leib. Arzt Riedler zum wirflichen Konigl. Leib , Medicus, und in Dieser Eis

genfchaft jum Mitafied ber Section Des Medicinal , Wefens; fofor

vermoge Rescripts von ebend. Den bieberigen Bebeimen Canzelliften Roster bei der

geheim. Rriege : Ranglei gum Gecretar u. Regiftrator Diefer Ranglei ernannt, auch

die erledigte Unteramts, Ur:to, Stelle in Wurgad, Oberamts Leutfird, dem practieirenden Urzt D. Schmid in Ellwangen gnadigft übertragen.

Gei Ronigl. Majeft. haben gnadigft geruht,

vermog allerbochften Referipts vem 2. Jan. Die bisherigen Steuer Reviforen Bu.

bas erledigte Oberumgelber, Umt im Cameral, Begirf Gailborf bem bieherigen Lieu.

tenant Sak vom Invaliden, Corps, und

das erledigte Oberumgelder, Umt im Cameral, Bezirk Lorch, dem wormaligen Feld, webel Metsch von Lochgau zu übertragen; ferner

vermog Rescripts vom 6. Jan. ben bisherigen Oberungelber und Ober Accifer von

Rreis in Friderichshafen in ben Penfioneftand gu verfegen, und

Die hiedurch erledigte Oberumgelders, und Oberaccifers, Stelle in dem Cameralbes girf Friderichshafen dem bisherigen Grengzoller Benhelmann von Monnenbach, Obers amts Tettnang, ju übertragen, sofort

Den vormaligen Lieutenant v. Lerchgefner von Weingarten gum Grenggoffer in'

Monnenbach ju ernennen.

Se. Konigl. Maj. haben vermog allerhochsten Rescripts bom 3. Jan. die erledige te katholische Pfarrei Grunmertstetten, Oberamts Horb, dem bisherigen Pfarrer in Umrichehausen, Oberamts Kungelsau, Joseph Baumeister, und

vermög allerhochster Resolution vom 5. Jan. Die erledigte Caplanei in Unteraifingen, Oberamts Tettnang, dem Bicar, Thomas Schweizer zu Wiesenstetten ju über-

tragen allergnabigit geruht.

Gtuttgart, ben g. Jan. 1817.

Ihre Majestat die Konigin, Sich ganz dem erhabenen Berufe hingebend, ben Thron möglichst vielseitig beglückend zu machen, haben, mitten unter den rastlosen Bemühungen, überall umber neue Unstalten der Wohlthätigkeit zu begründen, auch ein älteres Institut für wohlthätige Zwecke nicht aus dem Ange verlohren, sondern heute Ihre mütterliche Theilnahme am Wohl der Waisen durch ein höchzt huldreiches Geschenk von hundert und fünf und sechzig Gulden dargelegt. Ehrfurchtsvollster Dank dar für rwahrhaft großen Wohlthäterin! Die Vorsteher des R. Waisenhauses.

Rachdem nunmehr die Zahl derjenigen, in den Feldzügen 1812. 1813. 1814 und 1815 verwundeten Königl. Krieger, welche an die für fie bestimmte freiwilligen Beiträge Ausprache machen können, von der dazu niedergesezten Commission genau liquidiet, und bierauf, nach den bei der ärztlichen Bistation vorgefundenen, mehr oder minder unglükslichen Folgen der erlittenen Berwundung, in den von Seiner Majestät dem Konisge vorgeschriebenen 4 Classen pflichtmäßig ausgeschieden war, wurde zu Bertheilung der dissponiblen Gelder an die hiezu vorhandenen 3765 Pratendenten geschritten, nach wels cher es

die erste Classe — 14 fl. 6 fr. die zweite Classe — 9 fl. 24 fr. die dritte Classe — 7 fl. 3 fr. die vierte Classe — 4 fl. 42 fr.

betroffen bat.

Das Publifum wird nun hievon mit dem Anfigen in Renntniß gefest, daß die Militar Spital Berwaltung dahier mit der Ausbezahlung der Gelder an die Praten. Denten, oder beren Erben, beauftragt ift.

Bobei noch weiter bemerkt wird, bag ber Untheit berjenigen Bewundeten, welche

vermifit sind, solange bei ber Rriegs, Caffe beponirt bleibe, als sie zu Folge ber in die, sem Blatt befannt gemachten Berordnung vom 2. Mug. 1815, noch nicht fur rechtlich tobt erflatt werden konnen. Stuttgart, den 28. Dec. 1816.

Rriege, Minister, Graf von Franquemont.

Cantftabt. Es giebt gegenwartig ein Betruger umber, ber fich fur einen Gobn bes Bestanders Saag vom Ihlinger Bof, und fur einen Schwager bes Ochsenwirth Link von hier ausgiebt, und fich hierdurch Eredit und Belegenheit ju Prellerenen ju verschaffen weiß. Er hat fich feit ben lettern 14 Tagen in ber Begend von Eflingen, Rirdheim, Tubingen und Rothenburg herumgetrieben, und es ift ju vermuthen, bag er feit furgem bedeutende Betrugereien verübt habe. Das Publifum wird Daber vor Diesem gefährlichen Baganten gewarnt, und zugleich famtliche Polizei. Beborben ersucht. ihn auf Betreten in Untersuchung und Strafe ju gieben, und ihn unschadlich ju machen. Gianalement: Der angebliche Carl Baag ift etwa 5 Ruf 7 Boll groß, ungefehr 27 Jahr alt, unterfester hubicher Statur, hat ein rundes Beficht, eine gefunde Befichts. farbe, gute weiße Bahne, blonde Saare, einen Bafenbart, und gerade Beine. Er ift befleibet mit einem rothbarchetnen abgenabten Bammes, einem Brufttud von gleichem Beug. mit ginnernen Rollfnopfen, 3 efigtem mit Ednuten umwundenen Rubrmanns , but, meis fen furgen ledernen Bofen, langen Stiefeln, welche er uber die Rnie herauf gezogen gehabt, auch habe er einen neuen grauen Mantel mit i langen Ueberfragen bei fich gehabt. Er hatte furglich auf ber rechten Geite ein Befdmur am Bauch, bas ibn am Beben binberte, und wodurch er mahricheinlich noch jest fenntlich fenn burfte, ba bif Befchwur wahrscheinlich noch nicht geheilt fenn wird. Den 5. Jan. 1817.

Monrepos. Bis Donnerstag ben 23. Jan. b. J. werden aus ber Maierel dabier, 8 große 4 jährige Ochien, 1 5 jähriger schoner Farre, 22 Kube von zerschiedenem Alter, 8 anderthalbjabrige tragende Kniben, 1 breivierteljähriger Farren : Anbindling, 5 Kubtalber, und 1 Kindkalb, im bffentlichen Ausscheich, und nur unter Borbebalt bes letten Streichs, gegen gleich boare Bezahlung verkaust. Das Nieb ist Schweizer Race, und durchgangig sowohl fur Mezger als zur Nachzucht tauglich. Die Liebhaber wollen sich an bemelbtem Tage Bormittags 9 Uhr hier einfinden. Den 5. Jan. 1817.
Ron. Detonomies Berwaltung.

Doben bei m. Nachsten Montag ben 15. b. M. und die folgenden Tage werden auf allerbichsten Befehl die auf ben Umgebungen zu hobenheim und Sarlehof befindlichen Pappeln, welche theils ats Baus theils als Brennholz benügt werben ibnnen, auf bem Stamm an die Merstibietenden verlauft wers ben, und haben sich die Liebhaber an gedachten Tagen Bormittags 9 Uhr bei der Garben Birthichaft zu hobenheim einzusinden. Rellingen, ben 7. Jan. 1817.

zu Hobenheim einzufinden. Rellingen, den 7. Jan. 1817.

"Dorgen. Die Schaaswaide zu Horgen, die 100 Stut hammelwaare oder 80 Stute Muttere ichaase erträgt, wird Donnerstag den 16. Jan. 1817 auf fernere 3 Jabre, und zwar von Georgii 1817 bis 1820 verlieben werden. Die etwaigen Liebbaber wollen gedachten Tags Morgens 9 Uhr, verseben mit oberamtlich gestegelten Zeugnissen über Pradikat und Bermbgen auf hiesigem Rathhause sich einsins den. Rottweil, den 30. Dec. 1816.

Laufen. Die Schaftmaibe von Laufen, beren Bestand zu Ende gegangen ift, wird Donnerstag ben 16. Januar d. J. Nachmittags 2 Ubr auf fernere 3 Jahre verlieben werden. Diese Maibe erträgt 100 Stule hammelwaare, ober 80 Stule Mutterschaafe. Liebhaber wollen gedachten Tage, verseben mit oberamtlich gesiegelten Zeugnissen über Pradikat und Bermogen, auf biesigem Rathhaus sich einfins den. Rottweil, ben 4. Jan. 1817.

## Königlich : Württembergisches

## Staats und Regierungs Blatt.

#### Samstag, 18. Jan.

#### Berordnung, ben Pferbe . Bertauf betreffenb.

Da Se. Konigl. Majestat bas Berbot bed Berkaufs von Pferden unter brei Jahren ins Ausland aufgehoben, und die Accife von ins Ausland verkauften Pferden bei Fohlen unter zwei Jahren auf 6 fr. vom Gulden, und bei alteren Pferden auf 3 fr. vom Gulden herabgesest haben; so wird bieses, hiemit allgemein zur Nachricht und Rache achtung bekannt gemacht. Stuttg. den 9. Jan. 1817.
Auf Befchl des Konigs. Konigs. Geheimer Rath.

#### Aufbebung bes Gingangs . Bolle pom Reie.

Da Se. Konigl. Majestat ben Eingangs Boll vom Reis, unter der in der Berordnung vom 8 Nov. v. J. Nro. 3. enthaltenen Bestimmung, bis zum 1. Aug. 1817 aufzuheben gnädigst geruht haben; so wird solches hierdurch allgemein befannt gemacht. Stuttgart, den 16. Jan. 1818.

Auf Befehl des Königs. Königl. Geheimer Rath.

Die Tilgung ber auf ben Ronigl. Caffen hafrenden Bablunge . Rudftande berr.

- Se. Ronigl. Majeftat haben in Unsehung ber auf ben Ronigl. Caffen haften, ben Zahlungs, Rufftande, worunter jedoch die von der Ronigl. Rriege, Caffe nicht be, griffen find, beschloffen, bag zu deren allmahliger Tilgung ein besonderer Jonds aus den Uctiv. Ausständen gebildet werden soll, und zu dem Ende folgeste Unordnungen getroffen.
  - 1) Unter die Activ. Ausstände find zu rechnen: alle verfallene unverzinsliche Posten an Geld und Naturalien aus der laufenden Administration, im Gegensaz von Caspital. Anlehnungen, unverfallenen Raufschillingen u. d. gl. und der zu bildende neue Tilgungsfonds umfaßt alle Ausstände, welche in den Rechnungen der Saupts Staats, Casse, der Ober, Steuer, Casse, der Cameral, Berwaltungen, der Forst,

Caffen : Memter, ber Gifen , und Gali , Faktorien , ber Boll , Mecie , Tar , Umgelbe.

Stempel . und anderer Ronigl. Ginnehmereien, laufen.

2) Bu ben Passiv, Rufftanden gehoren: alle Forderungen, welche an die Bau, Marsstalls, Bof. Deconomie, Theater, Polizei, Schreibmaterialien, Berwaltungs, und an eine der vorbenannten Haupt, oder Unter, Cassen, von irgend einer Seite aus Rechts, Titeln, die vor dem hienach bestimmten Normal, Termin vorhanden, und bis dorthin von rechtlichen Folgen waren, gemacht werden.

3) Als Termin für die Activ, so wie fur die Passiv, Rufftande wird der Rechnungs, Schluß auf Georgii 1816 dergestalt festgesest, daß diejenigen Posten, welde bis babin nicht eingegangen, oder nicht bezahlt waren, als Ausstände betrachtet und

behandelt werden.

Deswegen durfen die Landbeamtungen zu Berichtigung ihrer bis Georgii 1816 unbezahlt gebliebenen Schuldigkeiten nichts mehr von den laufenden Einnahmen, sondern nur die eingehenden Uctiv Ausstände verwenden, und sie mussen jedes Jahr am Rechnungsschluß eine besondere Liquidation über die Uctiv und Passon Ausstände einsenden; auch sind von den Sectionen der Staats Rechnungen, der Staats Cassen, der Kronforste u. s. w. die in dem laufenden Rechnungs Jahr zur Bezahlung decretirten, vor Georgii 1816 entstandenen Forderungen dem Spescial Lisgungs Fonds als ein Borschuß zu notiren. Bon den Steuer Ausständen sind jedoch diesenigen auszunehmen, welche von dem Zeitraum vor Georgi 1806 herrühren, und schon damals auf den Amtspflegen der alten Lande hafteten.

4) Für die Liquidation und die Beitreibung der Activ Augitande, so wie fur die allmablige und verhaltnismassige Bezahlung der Passiv Rufftande, ist eine besons dere Ausstands Commission niedergesest, zu welcher der Staatsrath v. Welher in, als Chef, der Justiar von der Steuer, Section Dr. Bmelin, als Justitiar,

ber Ober , Finang, Rath Frifd, als weiterer Rath,

und die Rechnungs , Rathe Suber und Gungler, als Ausstands , Com-

ernannt find.

Diese Commission, welcher samtliche Finanz. Sectionen vollständige Berzeichnisse iher Activ Ausstände zu übergeben haben, leitet das ganze Geschäft der Liquidation und des Einzugs, so wie der Bezahlung der Passiv Rutstände. Sie bedient sich für die Liquidation und den Einzug der Activ Ausstände, theils der ordentlichen Cassiere, theils der Landvogtei Steuer Rathe, theils der Ausstands Commissarien, und ist bes vollmächtigt, alle gesezliche Mittel für die Liquidation und den Einzug anzuwenden, auf Zahlungstermine und partielle Nachlässe unter Borbehalt höherer Natisscation zu affordiren, auch illiquide und inerigible Vosten in Abgang zu decretiren. Einer der Ausstands. Commissarien führt die Casse und Nechnung über sämtliche Activ und Passiv Russtands, de, die Landbeamten und sonstigen Cassiere, sind also seine Unter Einbringer.

Den Landbeamten und Cassicren, welche mit der Richtigstellung und dem Details Einzug der Ausstände beauftragt find, wird eine Einzugs Gebuhr von i procent vers williget, welche ihnen, wenn sie beides, die Liquidation und den Einzug beforgen, auss

fiffieslich jufommt, wovon fie aber, wenn besondere Commiffarlen, oder die Steuer. Rathe ju gewiffen Geschäften gebraucht werden, die denselben gebuhrenden Diaten und Reisetoften, welche auch den Steuerrathen zugestanden werden, abzugeben haben.

5) Die Liquidation der Passiv , Aufstande wird in der Regel von jeder Berwaltungs, Behorde, welche die Forderung angeht, besorgt; für die Liquidation der Forderung gen an die hof, und Bau, Cassen ist hingegen eine besondere Commission nieder, gesett.

5) Alle Paffio Rufftande, welche von biefer Commission, so wie von den übrigen Berwaltungs Behorden, untersucht, gepruft, und für liquid erflatt find, werden

der Ausstands Commission gur Berichtigung übergeben.

Da die Befriedigung der Pratendenten nur nach dem Berhaltniff der eingehenden Uetiv, Ausstände, welche übrigens hiezu mehr als zureichend sein werden, geschehen kann, so-wird vorläufig ein Theil von den dringendsten Forderungen der Bau, Cassen, und anderer Gläubiger mit 200,000 st. auf das allgemeine Staats, Schuldenzahlungs, Institut in Berzinnsung übernommen, wobei Se. Konigl. Majes stät ausdrüftlich erklären, daß nach bezahlten Passiv, Rüsständen von dem Uebersschus des Special Tilgungs, Fonds dem allgemeinen Institut die Capital, und Zins, Borschusse wieder vollständig vergütet werden sollen.

Rach all Borftehendem hat nun jede zu dem Departement der Finangen gehörige

Stelle in ihrem Theile fich ju achten: Stuttgart , ben 15. Jan. 1817.

Auf. Befehl des Ronigs. . Finang, Ministerium. v. Otto.

#### Rechte Gitenntniffe bes Ron. Ober Suftig . Collegiums,

1) Die Appellations Sache des Johannes Kirchner von Pfedelbach, Inten Anten, gegen Jacob Horcher auf dem Breitenauerhof, Jaten Aten, palo arresti, wurde wegen Mangels einer gegründeten Beschwerde per Reseript. von Amtswegen verworfen. Stutte wart, den 17. Dec. 1816.

2) In der Appellations , Sache von Biberach zwischent dem Rentbeamten Blum basselbst, als Graff. v. Plettenbergschen Administrations , Beamten, Kl. Unten, und dem Pfarrer Joseph Figel zu Beltringen, Bekl. Uten, ein Novals Zehend Recht betr., wurde die Urthel voriger Instanz in der Hauptsache bestätigt, in Unsehung des Kostenpuncts aber abgeändert. Stuttg. den 23. Dec. 1816.

3) In der von der Justig Section des Königl. Rriegs Departements an das Königl. Ober Justig Collegium übergegangenen Concurssache des bei dem Infanterie. Regiment Nr. 6. gestandenen seit dem rußischen Feldzuge vermisten Lieutenants Julius v. Lesuire aus Mergrishausen, wurde die Locations Urthel gefällt. Stuttgart, den 28. Dec. 1816.

4) In der von der Justig. Section des Konigl. Kriegs, Departements an das Kornigl. Ober Justig, Collegium übergegangenen Debitsache des im Felde gebliebenen Haupt, manns v. Zinkernagel aus Wallerstein, wurde das Locations, Urthel gefallt. Ibid. cod.

Den 8. 3an. 1817 murben gefchieben:

1) Maria Elisabetha Lindner, geb. Nerlinger von Stuttgart, Rl. von Carl August Lindner, Bartner baselbit, Befl. ex cap. adulterit, unter Berurtheilung bes Beflagten in Die Rosten.

2) Regine Muller, geb. Beiblin von Ulm, Al. von Daniel Muller, Raufmann baselbft, Befl. ex cap. quasi defert. unter Berurtheilung bes Beklagten in die Roften.

3) Unna Maria Silzinger, geb. Storz von Tuttlingen, Al. von Johann Silzinger, Backer baselbit, Befl. ex cap. quali delerr. unter Berurtheilung bes Beflagten in bie Roften.

Se. Königl. Majestat haben vermög Rescripts vom 3. Januar dem Bankier Joseph v. Dieterich zu Wien, zum Beweis ber hochsten Zufriedenheit mit den von ihm in wichtigen Fallen dem Staate geleisteten nuzlichen und wesentlichen Diensten, das tieine Kreuz bes Königl. Eivil, Verdienste Ordens gnadigst zu ertheilen geruhet.

Ge. Konig l. Maj. haben unterm 8. Jan. ben feitherigen Commandeur ber Gar. be ju Ruff, Generalmajor v. Dupeben gum Brigadier ber im Elfaß ftehenden Infan.

terie ernannt, und

unterm 14. bif tem General, Quartiermeifter, Generalmajor von Barnbuhler bie Erlaubniß ertheile, ben ihm von des Kaifers von Rufland Dajeftat verliehes nen St. Unnen Droen iter Elaffe zu tragen.

Ge. Ronigl. Majeft. haben bei der Organisation ber Sof. und Domainen Rams

mer burch hochstes Decret vom 25. Dec. vor. Jahre gnabigit ernannt:

Bum Beheimen Sofs und Domainen , Rath, auch vorfigenden Rath, den seitheris gen Beheimen Ober Finangrath v. Wullen;

Bu Sof , und Domainen , Rathen :

ben bieberigen Sof, und Domainen, Rath Senffer', jugleich Borftand ber Baue und Barten , Direction,

ben Bof und Juftig Rath Berber,

ben bisherigen Landvagtei , Steuerrath ju Ulm, Tafel, jugleich Borftand ber Pra- fidial , Ranglen,

ben Ober . Sof . Caffier , Sof . und Domainen . Math Menfcher;

jum Uffessor bei der Hof. und Domainen, Kammer: den seitherigen Secretar bei der Section der Commun, Berwaltung, Steudel, zugleich Borftand der Collegial Kanglei;

jum Referenbar: ben Canbidaten Bedherlin;

Godann gu Erpeditoren:

Den bisherigen Mechnungerath bei ber Section Der Staats Rechnungen, Minner,

Den bisherigen Rechnungsrath bei ber allgemeinen Staats, Schuldengahlungs, Caffe, Bartiner, ale Rechnungs Revifor,

den bisherigen Buchhalter bei ber Section der Steuern, Unfried, als Rechnunga. Revifor;

ben bieberigen Soffammer Buchhalter, Bieberebeim, ale Rechnungs Revifor, ben vormaligen Oberamtes Uctuar zu Goppingen, Lind, ale Secretar, jugleich

jum Gecretar und Regiftracor bei ber Prafibial , Ranglen ,

ben bisherigen Rechnungefommiffar ju Ulm, Beigfafer, als Rechnunge, Revifor, ben bisherigen Sof- Rammer, Secretar Beger, als Secretar,

Den bieberigen Ober Ringny Rammer Budhalter Gallmann, ale Rechnunge

Revisor,

Den bisherigen Secretariate : Accessisten bei Der Ronigl. Staate, Rechnunge, Section, Breitmaner, ale Rechnunge Revisor, und

ben feitherigerigen Schreibtifch : Inspector bei bem R. Eriminal, Tribunal, Minde,

rer, als Registranten;

au Rangelliften :

den bisherigen Rangelliften bei ber Bau und Garten Direction, Biger , ben bisherigen Stabs, Quartiermeifter Gungler, zugleich jum Rangelliften bei ber Prafidial , Rangley , und

ben feitherigen Bof. Rammer : Rangelliften, Debl.

Se. Roning fi Majeft, haben vermög allerhöchsten Rescripts vom 14. Jan. ben seitherigen Secretariats. Accesiffen Weatherit n jum wirklichen Secretar bei ber Section ber innern Udministration gnadigft ernannt.

Ge. Ronigl. Majeft. haben allergnadigft geruht,

vermög allerhoditer Resolution vom g. Jan. Die erledigte Pfarrei Pflummern, Die.

cefe Blaubeuren, bem Biear Schmoller in Bernftabt ju übertragen ;

Dermog Resolution vom 11 Jan. ben katholischen Pfarter Foichtig zu Obernau, Dberamts und Landkapitels Rottenburg auf sein Unsuchen mit Pension in den Rubes ftand zu verfegen;

vermog Resolution vom 13. Jan. Die erledigte Pfarrei Ohmenhausen, Diocese Reut.

lingen, dem Pfarrer M. Scholl gu Erpfingen,

Die Pfarrei Oberndorf, Candfapitele Rottenburg, dem Pfarrer Cajetan Geift gu Liefing bei Bien, und

Die Repetenten , Stelle am Priefter , Seminarium ju Ellwangen , bem Praparanden

Regele baselbit; auch

vermog Resolution vom 14. Jan. Die erledigte Pfarrei Mundingen, Diocese Blaus beuren, dem Bicar M. Sailer zu Nagold zu übertragen.

Stuttgart, ben 11. Jan. 1817. Se. Ronigl. Majestat haben heute die Baisen Unstalt mit bem Ausstufie besonderer Königlichen Gnade durch ein huldvolles Geschenf von funfhundert vierzig Gulben begludt. Beil dem Konige, dem es hober Genuß Seiner Größe ist, wohl in thun! Beil bem Bolte, bem die fegnende Fürsehung folch einen Ronig verlieb!!

(Anzeige entdefter Diebstähle.) Seit einiger Zeit wurden theils in Waldenbuch selbst, theils in der Nache dieses Orts mehrere Diebstähle begangen, ohne daß man, als ler Nachsuchungen ungeachtet, bisher die Thater entdecken konnte. Bei der in dem Hausb des Johannes Bogt, Schlosser zu Waldenbuch, vorgenommenen Untersuchung hat sich aber nun eine Menge entwendeter Effecten vorgefunden. Indem man dieses zur allges meinen Kenntnis dringt; worden zugleich diesenigen, welche seit einiger Zeit bestolen: worden sind, ausgesordert, dem Umtsoberamte eine Unzeige davon zu machen, und die ihnen entwendeten Effecten gehörig zu documentiren. Den 13. Jan. 1817:

Goppingen. Der suspendirte Stadt, Umgelber und Unterfaufer Christoph Schmid von hier, hat sich vor einigen Monaten unvermuthet von Saus entfernt, ohne daß bis jest bessen. Aufenthalt ansgekundschaftet werden konnen; da Schmid in eine Untersuchung verwifelt, und deshalb noch weiter zu vernehmen ift, hiernachst gegen deuselben viele Schulden eingeklagt worden; so wird Schmid anmit aufgefordert, sich unverzüglich vor hiesigem Oberamt zu stellen. Auch werden alle Soch und Lobl. Obrigkeiten ersucht, den Schmid, wo er sich findet, in sein Beimwesen zu verweisen, oder nothigenfalls bieber transportiren zu lassen. Den 9. Jan. 1817.

Ludwigeburg. Monrepos. Am Donnerstag ben 30. Jan. Bormittage 9 Uhr werden iner Monrepos 19 Stutten Pferde von 6 bis 10 Jahren, 3 vierspannige Leitermagen, 1 vollkandiger Debe pellasten, und 3 vierspannige, und 1-2 spanniges franzosisches Pferde Geschier gegen baare Bezahlung im Auffreich verkauft, wozu die Liebhaber eingeladen werden. Den 14. Jan. 1817.
Kon. provis. Doshauverwaltung und Kon, Decounties Berwaltung Monrepos.

Monrepos. Das hiesige Königl. Maiereis Gut wird auf 9 Jahre, nemlich von Lichtmes 1817 lis dahin 1826 in Pacht gegeben. Die Loge besselben ist ichon, und besteht das Gut in 354 Morgen: 1 Brt. Afers, und 103 Morg. 3 Brt. Wiesen, welch samtliche Guter von einer verzügl chen Obsthaums Allee eingesätz, und Zebend, und Steuerfrei sub, Dieses Gut ist in dem besten Zusiaude, und werseden dem Pachter die notifige Wechngebaute, ietr große Schener und geräumige Alche und Schaafe, Stallung angewiesen. Feitag den 31. Jan. Vernittags 9 Uhr, ist die Verleihungs Verhandlung in disseitzer Amtsstude, und weiden biezu nur solche Manner zugelassen, die sich durch amtliche Zeugmisse, nicht nur sowohl wegen der zu diesem Pacht geborigen Größe ibres Vernwägen, als auch wegen ihres Vräditats und ihren Landwüthschaftlichen Kenntnissen, zur Genüge auszuversen vernögen. Den 16. Jan. 1817?

Monrepos. Bis Donnerstag ben 23. Jan. t. J. werben und ber Maierei babier, & große 4 jabrige Ochsen, 1 5 jabriger schwer Karre, 22 Kube von zerschiedenem Alter, 8 anderthalbjabrige tragende Kalben, 1 breivierrelighriger Farren : Anbindling, 5 Kuhlalber, und 1 Rindfalb, im istentlichen Aufskreich, und nur unter Verbebalt best letten Streich, gegen gleich boare Bezohlurg verlauft. Das Viehist Schweizer Race, und durchgangig sowohl fur Mezger als zur Nachzucht tauglich. Die Liebhaber wollen sich an demeldtem Tage Bormittags 9-Uhr hier einfinden. Den 5. Jan. 1817.
Rou. Detonomies Berwaltunge.

Biber a'd. Am 31. Jan. 1817 werben in ber hiefigen Dberforstamts. Stube Bormittags 10'Ubretlich und 60 Stut Wildhaute im Ausstreich gegen gleich baare Bezahlung vertauft werden, wobei sich bie Liebhaber hierzu einstinden wollen. Den 7. Jan. 1817. R. Oberforst und Forstaffen Umt.

Lauffen. Die auf ben bereschaftl. Raften zu Lauffen, Mundelsheim und Bablbeim befindliche Fruch gartungen Mabltorn, Erbien, Linfen, Wicken, Aderbobnen find zum Berkauf ausgefezt worden. Die eiebhaber indzen die Fruchten in Lugenschein nehmen, und bann Kaufe abschilbeften. Den 9. Jan.
1817.

Ehingen an der Donau. Die Sommer Schaaswaibe von ber Commun Donaurieben im Erstrag von 100 Stut wird am 6. Jedr. d. F. im offenlichen Aufftreich auf 3 Jahre verlieben. Die Liebstader haben fich baber an gedachtem Tage Bormittags 9 Uhr dahier auf dem Rathhaus einzusinden. Ben 7. Jan. 1817.

Rotweil. Der bienach signalisirte bei bem Infanterie Regiment Nr. 12, gestandene Gemeine, Joeph Schaidle von bier gedürig, welcher schon einmal wegen Desertions Berdacht mit 6 wöchigem Festungsacrest belegt worden, ist am 22. Nov. vor. J. aus der Garnison zu Hohenasperg entwichen. Es werden daher alle pochs und Behlidd. Behdron gehorsamst ersucht, auf benielben zu sahnden, und im Betretnugsfall wohlverwahrt den die unterzeichnere Srelle einliesern zu lassen. Sig na leme nt. Derielbe ist 23 J. alt, ledig, 5 Fuß 7 Boll groß, schlanker Statur, etwas rothlichter Gesichtesfarbe, dat sawarze Paare, draunlichte Augbraunen, gelbe Augen, preportionirte Nase, großen Mund, blaße Wanzen, gute Jähne, spiziges Kinn, gerade Beine, und zum Kenzeichen im Augesicht einige Maser. Er ist bei seiner Entweichung mit völlig Kon. Montirung, (das Collet mit schwarzen Ausschlägen) bes kleidet gewesen, Den 3. Jan. 1817.

Tub in gen. Waldborf. In dem Orte Waldborf, Tubinger Oberamte, wird eine Renovation bes Unterpfandebuche vorgenommten, es werden baber Aile, welche gerichtliche ober außergerichtliche Schuld und Pfand. Berfchreibungen von biefem Orte besigen, ober soult auf Guter daselbst ein Eigensthums oder Pfandrecht anzusprechen haben, ausgefordert, ihre Dokumente darüber entweder im Original oder beglaubter Abschrift innerhalb eines peremtorischen Termind von 6 Wochen an die Beamtung und Amtschreiberei Walddorf einzusenben, oder sie haben sich im Unterlassungsfall ten etwa entstehens den Schaden und Nachtheil selbst guzuschreiben. Tübingen, den 29. Des. 1816. R. Oberamt.

Stuttgart. Echterbingen. Der flenach signalisirte Salob Stedt, Schaferknecht von Echterbingen, welcher bei bein Untersuchung tam, bat sich der geleisteren juratorischen Caution ungeachtet, von Hauf entfernt, ohne dieber eiwas von fich horen zu lassen. Derfelbe wird daher hierdurch ausgesorter, sich binnen des peremtorischen Termins bon 6 Wochen bei dem Umter Dberamte zu stellen; und die Civil Behörden werden ersucht, auf ihn sahnden, und ihn auf Berreten hieber einliefern zu lassen. Signatem ent. Jatob Stedt ift 21 J. alt, 5 Huf 6 30ll groß, mittlerer Statur, gelben Angesichts, hat gute Ihne, und swar bei seinem Entweichen mit einem Schäferzwischtitel von rothem Ausschlag, einem schwarz seidenen Jalob tuch, einer weich gestriften Weste von tether Einsassung und einem paar schwarz seidenen bet. Den 16: Jan. 1817.

Batnang. Hienach signalisirte Weibeperson, Rosina Fashuberin (genannt Raiserin) von Fischsbaus, Oberamts Mergentheim, bat fich in hiesigem Oberamt einer beträchtlichen Rleiber. Entwendung schuldig gemacht, und ift auf dem Transport von Mergentheim hieher ben 22. Dec. v. J. zwischen Westernach und Schw. Hall ihrem Führer entwichen. Se werden daher alle Hoch und Wohlbbl. Behors ben ersucht, auf dieselbe zu sahnden, und sie im Betretungsfall hieher einliesern zu laffen. Signales ment. Rosina Fashuberin oder Kalferin genannt, von Fischbaus, Oberamte Mergentheim, ift 20 J. alt, ledig, mittlerer Statur, hat langes bleiches Gesicht, schwarze Paare, braune Augbraunen, graue

Augen. fleine Nafe, fleinen Mund, ichmale Bangen und gnte Jahne. Sie mar bekleibet mit einer Banbhaube, schwarzem Halsband, rothem weis gestreiftem Nalstuch, braunem Leibchen, werkenen Schurg, rothem Rod, wollenen blaulichten Strumpfen, und ausgeschnittenen Schuhen. Den 31. Dec. 1816.

Calw. Der ledige Glafergeselle Ernft Johann Blaicher, von Urach, ist in einer vor dem hiesigen Criminalamt anhängigen Untersuchung verwikelt, hat sich aber ir geleisteten juratorischen Caution unverachtet, noch vor Beendigung der Inquisition entsernt, u. sein Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Es wird nun ermeldter Blaicher hiemit defentlich aufgesordert, sich ungesaumt vor dem hiesigen Criminalamt zu stellen, und sich des weitern zu gewärtigen. Zugleich werden alle Polizel Bestieten geziemend ersucht, auf ihn zu fahnden, ihn auf Betreten arretiren, und gegen Ersaz der Kosten einliefern zu lassen. Sie andte ment. Blaicher ist 25 J. alt, 5 Just 8 Zoll groß, hat bloube Naare, ein langlichtes Gesticht, eine bobe Stirne, und rothlichte Gesichtsfarbe, ein rundes Kinu, und einen proportionirten Mund. Den 7. Jan. 1817.

Gerabronn. Der Leonhard Henres Wittib von Sigisweiler, hiefigen Oberamts, wurde in der Nacht vom 27 auf den 28ten Dec. folgendes durch gewaltsamen Eindruch entwendet, u. zwar: 1 Obersbett mit weissem Ueberzug. 1 Psulben, 2 Kopfliffen, 1 grobes und 1 flachseues Mannsbemd, 1 Sack gemischte Frucht, 1 Brl. Erden. Da bis jeht der Thater unbekannt ift, so werden alle Hoch und-Bohlbbl. Polizeis Behorden hievon mit dem geziemenden Ersuchen in Kenntniß gesetz, zu Entdedung desselben sowohl, als der gestoblenen Effekten die geeigneten Anstalten zu treffen. Den 30. Dec. 1816.

Kent fir ch. Machbeschriebene 2 ledige Pursche aus biefigem Oberantebeziet, benanntlich 1) Conrab Rolb von Lizenhosen, Schultheisterei Gebrazdosen, und 2) Xaver Patent von Oberwies, Schultheist, Walsterohosen, beide schon seit geraumer Zeit abwesend, haben sich seit ihrer Entsernung aus ihrem Heimeisen in zerschiedenen Orten diesiger Gegend bes Diebstadis verdächtig und darauf stüdtig gemacht. Alle sowohl inn als ausländische Hochbel. Justig, und Polizei Bedörden werden andurch requirirt, auf dies seine andere einliesem zu lassen, sie im Betretungsfall arretiren, und dann wohlverwahrt gegen Ersaz Kosen andere einliesem zu lassen, ovaler Gesichtesorm, etwas braunlichter ist 34 J. alt, mittelmäsiger Größe, unteriezter Statur, ovaler Gesichtesorm, etwas braunlichter Gesichtesarbe, brauner Haare und Augbraunen, grauer Augen, proportionirter Nase, mittelmäsigen Munds, voller Wangen, guter Jähne, runden Kinns, blonden und schwachen Barte; trug gewöhnlich einen dunkelblauen Schoen lurze lederne schwarze Hosen und Stiesel. 2) Des Xader Patent: Dieser ist im 29ten Jahr, 5 Kuß 9 301 4 Lin. groß, starker Statur, brauner Haare, breiter Etirne, brauner Augen und Augbraunen, mittelmäsiger Nase, eben solchen Muyde, weißer Jähne, rother Wangen und brauner Gesichtsfarbe. Seine Kleidung, in welcher er letztmals gesehen worden, bestund in einem schwarz grauen Mantel, dunkelblauem Jankerl, einem schwarzen Nalstuch, manchesternen Weste, kurzen schwarzledernen Hosen, Stieseln und runden Hut. Den 30. Dec. 1816.

Radit vom 27 auf ben 28. Dec. wurden bem Roglenswirth Johannes Weber in Frikenhausen vierzehn Hammel und Schaafe aus dem Pfbrch gestohlen, wovon 6 an beiden Ohren mit einem halben Monde und einem VV., die übrigen aber nur an Ginem auf die nemliche Art, und außerdem noch mit andern Beizeichen bezeichnet sind. Die Feldzeichen ber gestohlenen Schaafe sind schwarze Dupfen auf bem Kreut, die ber hammel aber rothe Lupfen auf bem Buge. Samtliche Hoch, und Wohlbbl. Obrigkeiten werden hiemit ersucht, zur Entdetung des Diebs mitzuwirken, und falls sie von demselben oder ben entwendeten Schaasen etwas in Ersabrung brachten, dem hiefigen Oberant gefällige Unzeige zu machen. Nürtingen, den 31. Dec. 1816.

Pfingfelb, Oberamts Ludwigeburg. Bu Pflugfelb find die naturlichen Blattern ausgebrochen und zu Berbitung bes Berkehrs mit ben angestekten Saugern folche bezeichnet worben, welches hiemit bffentlich bekannt gemacht wird. Den 6. Jan. 1817.

## Königlich : Württembergisches

# Staats- und Regierungs = Blatt.

### Samstag, 25. Jan.

Allgemeine Berordnung, Maagregeln ju Abwendung des Bildichadens, befondere bas Commun. Bilbichugen. Infittet betr. d. d. 18. Jan. 1817.

Bilbelm zc.

Wir haben Uns überzeugt, daß die von Unferes herrn Baters Majestat und Gnaden ju Abwendung des Wildschadens den 7. April 1815 getroffene Anordnung für diesen wohlthatigen Zwef in einem Grade gewirft hat, wie es von der bloßen Wieder, herstellung des vormals in einem Theile Unserer Lande eine Zeit lang bestandenen Com-

mun , Bilbidugen , Inftituts bamals nicht ju erwarten gewesen mare.

Um nun aber, nachdem durch diese getroffene Unordnung der Wildstand so schnell und so bedeutend vermindert worden ist, die Maßregeln zu Abwendung eines Wildschapens für die Jusunft auch in die Hande der Communen selbst, durch Gestattung einer geordneten Selbsthulfe zu legen, und dem Uns fund gewordenen Wunsche Unserer Unsterthanen zu entsprechen; so haben Wir, nach Unbörung Unseres Geheimen Raths beschlossen, jenes Commun, Wildschussen, Institut, wie es vormals in dem Herzogthum Württemberg bestand, auf die neuerwordenen Lande auszudehnen; Wir verordnen das her, wie folgt:

1.) Das schwarze Wild foll auffer ben Thiergarten ganglich ausgerottet werben.

Erhalt baher ein Roniglicher Forstbiener zuverläßige Runde von dem Dasenn eines Stufs, so ift er schuldig, für die Berfolgung und Erlegung deffelben, unter Mitwirfung der Ronigl. Oberamter und Ortsvorsteher, deren Aufgeboth hiezu die Unterthanen ohne Rufficht auf lagerbuchliche Frohnpflichtigfeit Folge zu leisten haben, die gleichen Unftalten, wie zu Berfolgung und Erlegung anderer reiffender Thiere, zu treffen.

11.) Der Bestand bes Rochwilds foll mit ber Balbflache überall in ein richtiges

Berhaltniß gefegt und in bemfelben erhalten werden.

111.) In Unschung ber Safen wird ben Oberforstamtern gur Pflicht gemacht, der unverhaltnifmaffigen Bermehrung berfelben burd fleiffiges Begschieffen und burch Treib,

Jagden Einhalt zu thun. Diese Treib, Jagden find ba, wo die Unterthanen zu Sands Diensten ben denselben verbunden find, oder sich selbst dazu erbiethen, wenigstens einmal im Jahr, und zwar in solchen Gegenden, wo Obst, und Weinbau statt findet, zu Une fang bes Winters, und wenn es die Communen verlangen, zwenmal vorzunehmen.

IV.) Den Gemeinden wird das Recht eingeraumt, unter den in der Unlage fub Lit. A. aus den fruberen Borfchriften gusammengestellten Bestimmungen, und mit ber

Unweisung fub Lie. B. Commun : Wildschüßen aufzustellen.

V.) Gine Bergutung fur einen allenfallfigen Wildschaden von Geite Des Jagd-Berrn

oder der Staats, Caffe findet nun nicht mehr Statt.

VI) Wenn hingegen die hoheren oder niederen Forst, und Jagd, Bediente dassenige unterlassen, was ihnen vorgeschrieben ist, um den Wildschaden abzuwenden, so find fie nicht nur daburch ihrem Dienstherrn verantwortlich, sondern sie haben auch den Beschabigten den erweislich durch ihre Schuld verursachten Schaden zu ersegen. Diese Schuld ist vorhanden, wenn

1) ihnen angezeigt worden ift, daß Schwarzwildbrat sich zeige, und sie fich die oben fub 1.) vorgeschriebene Berfolgung bestelben mittelft Aufbiethung von Mannschaft

oder auf andere Urt nicht haben angelegen senn lassen,

2) wenn fie einen unverhaltnifmäßigen Rothwildstand hegen,

3) die Treib, Jagden auf Safen des Unfudjens und Erbietens ber Communen unge-

achtet unterlaffen.

VII.) Zu Wegschießung der schadlichen Bogel bleibt den Gemeinden überlaffen, besondere Flugschüßen anzunehmen, welche dem Oberforstamt zur Beeidigung zu stellen find.

VIII.) Db und wie das Institut der Commun, Wildschüßen auch auf die Jagd. Diffrifte anderer Jagdberechtigten auszudehnen sen, ift Gegenstand einer funftigen Ge-

feggebung.

Es sind aber nun durch diese Berordnung in Ansehung der Konigl. Jagds Distrifte, die Berordnungen vom 5. Jul. 1806 und vom 7. April 1815 vom 1. Febr. d. J. an, als aufgehoben anzuseheu. Gegeben Stuttgart, den 18. Jan. 1817.
Auf Befehl des Konigs. Konigl. Geheimer Rath.

#### Benlage A.

Bufammenfiellung ber Berordnungen in Unjehung bes Commun , Wilbichigen . Infittute.

1) Jeder Gemeinde ohne Unterschied, es mag ein Forst und Jagd Bedienter im Ort wohnhaft sen, oder nicht, ist gestattet, aus ihrer Mitte einen, und wenn die Marsfung von beträchtlichem Umfang ist, zwei unbescholtene ehrliche Manner nach eigner freger Wahl, zu Wegpurschung des zu Schaden gehenden Wilds, als Commun Wildsschuffen aufzustellen, und auf ihre eigene Kosten zu unterhalten.

2) Den Bewohnern und Bestigern einzelner Weiler und Sofe, wenn sie noch in feinem Communal Berbande fenn sollten, wird gestattet, je 5 bis 6 Weiler und Sofe pusammen einen gemeinschaftlichen Wildschußen, welchen bas Oberforst Umt, die Wege

vorzuzeichnen hat, welche fie, um, wo es nothig ift, burch bie Walder von einem Weister auf den andern zu fommen, zu nehmen haben.

3) Rachstehende Bedingungen werden fur die Aufstellung ber Commun , Wilbschie

gen: feftgefegt:

2) Jeder von einer Gemeinde oder einer Anzahl von Besigern von Weilern und Hofen gewählte Wildschuß soll unverzüglich dem Königl. Oberforst Umte vorgestellt, und wofern gegen die Person desselben feine gegründete Einwendung statt findet, von demsselben sodann über die ihm obliegende Berrichtung, und dassenige, was er daben zu beob, achten hat, wie nachsteht, aussuchtlich besehrt ihm die gedruckte Instruction zugestellt, und er hierauf ohne alle Kosten beeidigt werden, weshalb

b) von einem beeidigten Wilbschigen, ben einer Berfehlung gegen die ihn betreffende Borschriften, die Entschuldigung mit der Unwiffenheit derfelben nicht angenommen wird.

c) Die auf solche Urt angestellte Schuten sollen befugt senn, ju allen Zeiten das auf gelbern, Wiesen und Weinbergen ju Schaden gehende schwarze und vothe Wild, und unter ben gleichen Umftanden auch Rebe wegzupurschen, hingegen ift ihnen

d) ben den durch die Gesetze gegen das Wildern ausgesprochenen Strafen verboten, in Geholzen und Waldern Bild wegzupurschen, oder solche mit Gewehren, es sen benni auf der ihnen, unter den oben ad 2.) angegebenen Umftanden durch die Ronial. Obere

forit . Memter bezeichneten Wegen , ju betreten.

e) Auffer der angestellten Commun Mildschusen, und den Königlichen Forst Offie rianten soll niemand, wes Standes oder Umtes er sen, sich ermächtigen, mit einem! Feuergewehr sich in Königl. Jagddistricten auf das Feld hinaus zu begeben, und zu schresen, widrigenfalls ein solcher, wenn er auf diese Urt betreten wird, als Wilderer anzusehen und zu bestrafen ist.

f): Auf die Uebertreter dieser Berordnung, haben die Konigl. Forstdiener und die Come mun Dilbidugen ein genaues Augenmerk zu richten, und fie sogleich ben betteffenden

Dberforft und Ober Hemtern anzuzeigen.

g) Wenn durch einen Commun Bildschüßen ein Wild geschoffen oder angeschoffen wird, so hat derfelbe hievon alsbald demjenigen Konigle Forster, in deffen huth der

Schuß gefchehen iff, Ungeige ju maden.

b) Bon. Entrichtung bes Schukgelbes an die Förster in Ansehung bes durch die Commun, Wilbschügen weggepurschten Wilds sind die Communen fren. Rucksichtlich bes Jager Nechts und sonsten aber, soll es so angesehen werden, wie wenn das Stuck Wild durch einen Königlichen Forstbedienten erlegt worden ware, daher der Commun. Wildschuß difffalls keinen Ubtrag zu verlangen, sondern sich mit der ihm von Seite der Commun ausgesesten Belohnung zu begnügen hat. Stuttgart, den 18. Jan. 1817.

#### Bentage B.

Unweifung, wornach fich die aufgeftellten Commun. Bilbichugen gu verhalten haben:

r) Es ist dem Commun Milbschüßen erlaubt, alles außerhalb der Waldungen auf Feldern, Wiesen und in Weinbergen zu Schaden gehende schwarze und vorste Wildbrite mit Einschluß der Rehe wegzuschießent.

2) Bu biefem Ende barf er zwar an jedem aufferhalb ber Waldungen gelegenen Dlas, wo er will, auftehen, hingegen foll er

3) ben ernstlicher, in der Wilderer Dronung angedrohten Strafe in die Balder und Beholge weber vom Standplag aus ichiefen, noch viel weniger mit Gewehr verfe-

ben hineingehen, und innerhalb berfelben Bilbbrat wegpurschen.

4) Rein Commun, Wilbschüß darf über die Markung seines Orts, oder, wenn er von den Besigern einzelner Sofe und Weiler aufgestellt ift, über den ihm in den Walsdungen, durch welche er von einem Hof oder Weiler zum andern gehen muß, von den betreffenden Forst. Officianten vorgezeichneten Weg hinausgehen; eben so wenig darf er die ihm übertragene Berrichtung des Wegpürschens einer andern, hiezu nicht beeidigten Person, übertragen, indem jeder andere in dem Bezirk Unberechtigte, der auf dem Felde mit einem Feuergewehr betreten wird, nach Vorschrift der vorliegenden Gesehe, bestraft werden wird.

5) Zum Schiefen hat fich ber Commun, Wilbschuß keines andern Gewehres, als einer Rugelbuchse zu bedienen, und damit der betreffende Forster oder Jago, Bediente gewiß sen, daß von niemand anderem, als dem aufgestellten Wildschußen geschossen worden, so soll demselben eine Rugel von jeder Buchse abgegeben werden, um daraus, wenn er ein angeschossenes Stuck Wild findet, beurtheilen zu konnen, ob es von einem

Commun , Wildichingen oder Wilderer gefchoffen worden fen.

6) Cobato ber Commun Dilbidug ein Stud Wild gefchoffen ober angeschoffen bat, soll er ohne Bergug bem Forfter, in beffen Buth ber Schuf geschehen, hievon Unsgeige machen, und bemselben auch ben Plag bes Unschuffes zeigen, im übrigen aber

7) hat fich derfelbe ohne weiteren Unspruch, mit der ihm von der Commun ausges

festen Belohnung ju begnugen.

8) Rein Commun Bilofchus foll einen Sund ben fid, fuhren und damit bem Wildbrat nachstellen, viel weniger bas Wildbrat durch Manuschaft oder Relbhuter fich

gutreiben laffen.

9) hat derfelbe nicht nur felbst ben ernstlicher Strafe nach diefer Anweisung sich punktlich zu achten, sondern auch ein genaues Augenmert guf die Uebertreter vorstehens der Berordnung zu richten, und diefelbe ohne Nachsicht sogleich dem Konigs. Obers forst Amt anzuzeigen.

herabsetzung bes Eingangezolls von gemeinem Bein und Sorn, von Sorn. Epanen und Rlauen.

Da Se. Konigl. Majjest. den bisherigen Eingangszoll von 32 fr. fur den Cents ner gemeinen Beine und Horns, und von 16 fr. fur den Centner von horns Spanen und Rlauen bei diesen beiderlei Urtifeln auf zwei Kreuzer vom Centner herabgeset haben, so wird dieses hiemit allgemein zur Nachricht und Nachachtung befannt gemacht. Stuttgart, den 21. Jan. 1817.

Muf Befehl bes Ronigs.

Ronigl. Deheimer Rath.

### Kouig L. Berordatung, die allgemeine Ginfahrung ber Rirchen Convente in ben tatholifchen Landeetheilen betreffenb.

#### Wilhelm ic.

Da bie in bem protestantischen Theile Unseres Konigreiche, und auch in einigen katholischen Landfapiteln bestehende Unstalt der Rirchen. Convente in den katholischen Landbestheilen noch nicht allgemein eingeführt ift, Wir aber von der Zweckmäßigkeit derfelben für die Erhaltung aufferer Ordnung und für die Beforderung der Religiosität und Sittlichkeit, so wie für die Wirsamkeit der Geistlichen Und überzeugt halten: so wollen Wir hierdurch Rirchen. Convente in allen katholischen und gemischten Pfarr, Orten unter den nachfolgenden hier zusammen gestellten Bestimmungen angeordnet haben.

#### Bestimmungen, die tatholischen Rirchen . Convente betr.

I. Der Kirchen Convent bildet fich in den Stadten aus bem Konigl. Beamten und dem Stadtpfarrer, und auf den Dorfern, wo fein Beamter wohnt, aus dem Pfarter und dem Schultheiß, überhaupt also aus der ersten weltlichen und geiftlichen Ortes Behorde.

Aufferdem werden in Stadten, wie in Dorfern, zwei Personen des Gerichts, oder Magiftrats beigezogen, deren Wahl dem weltlichen und geiftlichen Beamten überlaffen bleibt, welchen zur besondern Pflicht gemacht wird, nur die wirkliche Tauglichfeit der Versonen und insbesondere ihr sittliches Berhalten bei der Wahl derselben zu beruffichtigen.

11. Ift der Beamte in einem Orte, wo die Pfart, Gemeinde der fatholischen Rirche zugethan ift, ein Protestant, so hat derselbe zwar Sis und Stimme in dem Rirchen Convente; jedoch darf er von lezterer in Religions, Sachen, so weit sie die fastholischen Kirchen, Einrichtungen insbesondere betreffen, keinen Gebrauch machen, sondern seine Besugnis beschränft sich auf polizeiliche Gegenstände.

III. In Orten, wo eine katholische und eine protestantische Parochie besteht, findet (den Fall, daß gemeinschaftliche Gegenstände durch Bereinigung von Mitgliedern beider Rirchen Convente zu behandeln waren, ausgenommen) für jede ein besonderer Rirchen.

Convent Statt.

1V. Sind einzelne Einwohner eines Orts einer auswartigen Parochie ihres Religions, Theils als wirkliche Parochianen zugetheilt, so haben fie vor dem Rirchen, Con-

vente ihrer Parochie gleich den übrigen Filialiften, ju erscheinen.

Einzelne katholische oder evangelische Orts. Einwohner hingegen, welche nur eine auswärtige Rirche ihres Religionstheils besuchen, ohne zur Parochie derselben zu gehören, unterliegen in denjenigen Orten der Rirchenconventlichen Ordnung, in welchen sie seschaft und den Parochianen beigezählt sind. Es darf ihnen jedoch nichts zugemuthet werden, was mit ihrer Confession nicht vereinbar ware, und wodurch der gesezlich eingestäumten Religions Freiheit zu nabe getreten wurde.

V. Die Kirchen Convente werden alle Monate Ginmal auf dem Rathhauf ober im Pfarrhause, gehalten, und durfen, ohne dringende Grunde, nie unterbleiben. Für die Kilialorte ift in der Regel ein Keiertag oder auch ein Sonntag dazu zu bestimmen, und hat in diesem Falle der Pfarrer die etwa im Filial Statt findende Sonntageschule, so wie den Nachmittags Gottesdienst, selbst zu halten, und nach demselben die Rirchensennventlichen Verhandlungen vorzunehmen, dagegen aber dem Vicar die Sonntagschule und den Gottesdienst im Pfarrorte zu überlassen.

VI. Ueber bie Berhandlungen bes Kirchen, Sonvents ift ein besonderes Protofoll, und zwar, mo ein Beamter ift, von diesem, wo feiner ift, vom Pfarrer zu fuhren, ber in biesem Fall auch den Rirchen. Convent zusammenberuft und über die Begenftande,

welche jur Berathung fommeir follen, Die nothigen Belehrungen voranschift.

Vil. Im Allgemeinen ift ber Zwef der Rirchenconvente, fich über die Mittel gut Berbefferung des Kirchen, und Schulzustandes gemeinschaftlich zu berathen, die Rirchen, jucht zu erhalten, Religiosität und Sittlichfeit zu befördern, und diejenigen, welche burch ihr Betragen öffentliches Vergerniß geben, durch Belehrung und Warnung zu beffern.

VIII. Jedem Mitgliede des Kirchenconvents liegt es ob, alles, was ihm in irgend einer tiefer Beziehungen zur Wiffenschaft kommen murde, ohne Menschenfurcht, oder

andere Ruffichten gur Ungeige gu bringen.

in. Wenn gegen einzeme Perfonen eine Beschuldigung vorgekracht wird, so find Dieselben, nach Beschaffenheit ber Umfidnde, und wenn fie feinen privilegirten Berichtes fant haben, (benn in Diesem Falle hat fich ber Kirchenconvent auf eine Unzeige an die nargesexten Beborden zu beschränken) vor ben Canvent zu bescheiden.

Dieses seitere findet auch in Unschung der im Urlaube befindlichen Soldaten Statt, welde ben Lirchenconventlichen Ermahnungen und Ahndungen gleich, andern. Parochia-

nen unterliegen.

A. Insbesondere sollen die in dem Kirchen. Polizeiwesen des Orte, vorhandenem Gebrechen und die Abweichungen von den bestehenden Berordrungen der Kirche und desi Staats, namentlich auch in Ansehung der Feter des Conntags und ber gebotenen Feiers wage, des Besuchs des Pfarr, Cottesvienstes von Seite der Erwachsenen und des driftslichen Meligions, Unterrichts von Seite der Jugend, der Befolgung der Kirchengebote, der Beobachzung der österlichen Beichte und Communion u. s. w., so wie die Grunder der bemerkten Gebrechen und die anzuwendenden Berbesserungs, Mittel, sorgsältig uns

terfucht werben.

L'. Zur Beforderung des Schulwesens sind zwar durch die Konigl. Berordnung, vom in. Sept. 1868 in jedem Pfatrort eigene kocals Commissionen angeordnet worden, deren Pflicht es ift, die Gebieden des Schulwesens durch zwesmäsige Borsehrungen zu beseitigen, und überhaupt Borschläge zur Berbesserung der Ortes Schulen zu machen. Da aber diese kocals Commissionen beinahe aus eben denselben Personen bestehen, wels die den Kirchenconvent bilden, so kann gerade der Zeitpunkt, in welchem der Kirchensconvent sich monaclich versammelt, dazu benuzt werden, um auch den Zustand der Schulen in den Pfarrs und Kiliel. Orten, so wie die zwesdienlichsten Mittel zu genauer- Aussubrung der allgemeinen Schuls Verordnung, insbesondere auch zur Berminderung; der Schulversammissisch in Berathung zu nehmen, und alles daszenige in Anwendung zu beingen, was den kocals Schuls Commissionen S. 29, der allgemeinen. Schuls Berordnung vorgeschrieben ist.

XII. Auch bem Aberglauben und andern schädlichen Borurtheilen soll ber Rirchens convent auf jede mögliche Urt zu steuern suchen, und wo es nothig ware, dem weltlischen Beamten sogleich eine Anzeige machen, um die polizeiliche Gewalt eintreten lassen zu können.

Es ift hiebei insbesondere bas Augenmert auf Alles dasjenige zu nehmen, was lin ber Berordnung vom 3. Jul. 180g gegen Schafgrabereien, Beifterbeschwörungen, Af-

terargte und ihre Wunderfuren, Gegensprechen und dergl. verfügt ift.

XIII. Je wichtiger der Einfluß ift, den die hausliche Erziehung auf die Bildung des Menschen und Burgers hat, desto nothwendiger ift es, Diesem Begenstande so weit Derselbe zur offentlichen Kenntniß kommt, eine vorzügliche Aufmerksamkeit zu widmen.

Es haben daher die Kirchenconvente mit aller Sorgfalt darüber zu wachen, daß Eltern und Kinder ihre wechselseitigen Pflichten erfüllen, daß insbesondere auch die Baissen wohl erzogen werden, und sowohl Psieger als Berwandte, insofern jene der Aufsicht ber Lestern mit anvertraut sind, ihren Obliegenheiten Genüge leisten; wie denn fein Mittel unversucht zu lassen ist, was zu diesem wahlthätigen Zweke führen konnte.

XIV. Ein weiterer Gegenstand der firchenconventlichen Thatigfeit ift die Erhaltung ber für Sittlichkeit und hausliche Ordnung so wichtigen Einigkeit zwischen Sheleu, ten und Berwandten. Die Rirchenconvente werden es fich insbesondere angelegen senn laffen, bei entstandenen Shedisstein eine Wiederausschnung zu Stande zu bringen, bei eigenmachtiger Trennung aber die Schuldigen durch Belehrung, Warnung, und nothis genfalls durch Sorrectionen zur Ruffehr und zur Erfüllung ihrer Pflichten zu vermögen.

AV. Die Udministration der milden Stiftungen ist zwar dem Kirchenconvente nicht untergeordnet; jedoch ist es nothig, daß derselbe von dem Zustande dieser Stiftungen Wiffenschaft habe, um bei eintretenden Ausgaben desto bestimmtere und angemessenere Anträge machen zu können. Es ist daher dem Rirchenconvente unbenommen, sich dießfalls die erforderlichen Notizen von den Administrations. Behörden, nach den an die Stifts, Berwaltungen unterm 20. Aug. 1815 ergangenen Weisungen, ertheilen zu lassen.

XVI. Endlich find auch über Polizei. Mangel und Gebrechen überhaupt, in sofern folche auf Sittlichfeit und auf die Forderungen der Ehrbarkeit und des öffentlichen Unsftandes Bezug haben, wenn sie gleich an sich nur in das Gebiet des wettlichen Beamsten gehören, gemeinschaftliche Berathungen zu pflegen, und die Beamten darauf aufsmerksam zu machen, damit dieselben zweckmäßige Berfügungen dagegen treffen können.

XVII. Damit aber das in fo vielfacher Beziehung nuftliche Inftitut der Rirchenconvente nicht aus Mangel einer nabern unmittelbaren Aufficht erschlaffe und unwirksam

werde, fo wird Folgendes angeordnet:

1) von dem Resultate der firchenconventlichen Berhandlungen ift, wenn nicht etwa sogleich eine hohere Berfügung nothwendig ware, alle Bierteljahre an das gemeins schaftliche Oberamt Bericht zu erstatten, welches leztere alle Jahre Emmil, und zwar im Monat Julius (es ware denn, daß besondere Falle eine gleichbatbige hok here Berfügung ersorderten) von den kirchenconventlichen Berhandlunger, unter Anschluß eines gedrängten Auszugs der Protokolle den Königl. katholischen geistlis

chen Rath in Renntniß ju fegen hat; wobei ein Duplicat bes Berichts von bem

Defan jedesmal an die betreffende Bischofliche Stelle einzusenden ift,

2) haben die Defane nach vollendeter Kirchen, Bisitation jedesmal die Mitglieder bes Kirchenconvents zu versammeln, und mit denselben eine allgemeine Kirchenconvents, Sigung zu halten, worinn dem Bisitator alle seit der lezten Bisitation geführten Protofolle und Ucten mit einer von dem Pfarrer versaften Uedersicht vorzulegen sind. Der Bisitator durchgeht sodann dieselben nach den einzelnen in der gegen, wärtigen Unordnung enthaltenen Gegenständen, und untersucht, was deswegen bei dem Kirchenconvente verhandelt worden, in wiesern dasselbe sich thatig bewiesen und die Zwefe des Instituts zu befördern gesucht habe.

Sofort vernimmt er die Rirchenconvents, Mitglieder: ob und was fie in Sinficht der genauen Befolgung der Rirchenconvents, Ordnung und der abgehandelten Gegenstände

felbit zu erinnern haben, und ertheilt die nothigen Beisungen.

In dem Bisitations, Berichte hat endlich der Defan genau anzuzeigen, wie er den Zustand des Kirchenconvents in jedem Orte gefunden habe? und sich zugleich über die theils von ihm selbst getroffenen, theils etwa nothwendigen hoheren Berfügungen zu außern.

Nach diesen Bestimmungen haben sich samtliche gemeinschaftliche Oberamter und die Mitglieder der Rirchensonvente streng zu achten, und findet übrigens nach fruchtlos vor angegangenen Erinnerungen und Warnungen basjenige Strafrecht (in einem Gefangnist von einigen Stunden und in kleineren Geldbuffen bestehend) Statt, welches die evan, gelischen Kirchenconvente bisher ausgeübt haben.

Diefe Berordnung wird hierdurch jur Machricht und Rachachtung allgemein befannt

gemacht. Gegeben, Stuttgart, ben 15. 3an. 1817.

Muf Befehl bes Ronigs. Ronig!. Beheimer Rath.

Die Aufbebung der Berordnung megen Erstattung vierteljabriger Fiscal. Procegberichte betr.

Durch das allerhochste Decret vom 28. Febr. 1811 wurde samtlichen Stadt, und Oberamts, Gerichten des Königreichs aufgegeben, funftig über alle bei ihnen anhängige, den Königl. Fiscus betreffende Processe vierteljährige Berichte in tabellarischer Form an das Königl. Ober Justiz, Sollegium zu erstatten, um den Gang derselben daraus erse, hen zu können. Da nun zur Beobachtung und Beförderung des Lesteren neuerlich eine anderwärtige Verfügung getroffen worden ist, so hat obige Verichtserstattung für die Zuskunst zu unterbleiben, welches hiemit samtlichen Stadt, und Oberamts, Gerichten zu ihrer Nachricht befannt gemacht wird. Stuttg. den 21. Jan. 1817.

Auf Besehl des Königs.

#### Die Muefahrung vom Saberfpreu betr.

Durch eingekommene Unzeigen, baß seit einiger Zeit bedeutendere Quantitaten sogenannter Saberspelz oder Saberspreu (Hullen von abgegerbtem Saber) ausgestührt werden, findet man sich bewogen, den Königs. Oberzolle Uemtern hiemit zu erkennen zu geben, daß es zwar in Ubsicht auf die Zolle Erhebung von diesem Urtikel bei dem in dem Zolltarif pag. 30. für "Spreuer" im Allgemeinen bestimmten Ansah sein Bes

menden habe, daß aber, um Unterschleifen zu begegnen, die bei den Austrittezollstation nen unter der Declaration als Haberspelz oder andere Spreu erscheinenden Ladungen mittelft Eroffnung jedes einzelnen Safs, und wo eine Waage vorhanden, durch Abwas gen der Safe aufs strengste zu visitiren, und allenfalsige Unrichtigkeiten sogleich dem nachisten Justig. Umte zur geeigneten Ginschreitung anzuzeigen seien.

Wornach die Ober . Bollamter den betreffenden Greng . Unterzollern ungefaumt Die ets

forderliche Unweisung ju ertheilen haben. Stuttgart, ben 21. Jan. 1817.

Gection ber Steuern.

Die Gipreichung ber Bittichriften um Aufftellung eines Billarb, ober Errichtung eine Raffechaufes betr.

In Folge einer Königlichen Berordnung vom 21. Dec. v. J. sind die Bittschriften um die Erlaubniß zu Aufstellung eines Billard, oder zu Errichtung eines Kaffeehauses, statt, wie es in der Umgelds Dronung vorgeschrieben ist, bei der Section der inneen Administration, funftig bei der Section der Steuern, imter Ober , und Cameralamtlischem Beibericht, einzureichen. Stuttg. den 21. Jan. 1817. Section der Steuern.

#### Rechts & Ertenntniffe bes Ron. Ober . Juftig . Collegiums.

1) In der Concurssache des verstorbenen Friedrich Christoph Ludwig v. Reinhardt, Major bei dem Königl. Linien-Infanteries Regiment Mr. 7. wurde die Locations, Urthet ausgesprochen. Stuttg. den 24. Dec. 1816.

2) Die Nichtigfeitsflage des Ochsenwirths Sappold in Ilzhofen in ber Rechtssache ber Hofrath von Bastell'schen Erben zu Wezlar gegen benfelben, eine Deservicen Fordes

zung betreff-, murde von Umtemegen als grundlos verworfen. ib. eod.

3) In der Concurssache des verftorbenen Freiherrn Philipp Dieterich von Gemmingen. Widdern, wurde die Prioritate Urthel ausgesprochen. Stuttg. ben 28. Dec. 1816.

4) In der Concurssache des verstorbenen Freiheren Wilhelm Beinrich von Gemmins gen , Widdern, wurde die Locations , Urthel ausgesprochen. Ibid. cod.

#### Ertenntnife bes Ronigl. Che . Berichte.

Den 15. Jan. 1817. murben gefchieben:

1) Johann Georg Bottinger, Burger und Leinenweber ju Ernstmuhl, Oberamts Meuenburg, Rl. von Elisabetha Catharina, geb. Bohnenberger von da, Befl. ex cap. quasi defert, unter Bergleichung der Rosten.

2) Louise Rosch, geb. Boigt von Regensburg, Rl. von Frang Rosch, Konigk. Mundfoch in Stuttgart, Befl. ex cap. quali desert, unter Berurtheilung bes Beflagten

in die Roften.

3) Johann Georg Weber von Seiningen, Goppinger Oberamts, Rl. von Unna Maria, geb. heim von da, Bekl. ex cap. quali desert, unter Bernrtheilung der Beklag' ten in die Kosten

Se. Ronigl. Maj. haben allergnadigft geruht, durch Ronigl Decret vom 20.

Jan. dem im Konigreich begüterten R. Baiernschen Generalmajor, Freiherrn v. Stete ten die Udels Decoration des Konigreichs zu verleihen.

Se. Ronigs. Majeft. haben unterm 19. Jan. den Rittmeifter v. Breuning

vom Cavalleries Regiment Dr. 3. auf fein Unfuchen in den Venfionsftand verfest;

Dem Oberlieutenant v. Bolfsfehl von eben Diesen Regiment, mit dem Stabe.

Dem Oberlieutenant Doetfdmann vom Infanterie-Megiment Dr. 3,

bem Unterlieutenant v. Bardeleben vom Cavall. Regim. Dr. 1, und unterm 23. dig bem Unterlieutenant Landfee vom Cavallerie, Regim. Dr. 2. die

nachgefuchte Entlaffung aus den Ronigl. Militairs Dienften ertheilt.

Se. Konigl. Majest. haben vermög Rescripts vom 20. Jan. den bieber bei der Romigl. Sof, und Domainen, Rammer, so wie bei einigen Sectionen des Finanze Departement angestellten Justitiar Bachter jum Oberregierungs, Rath bei der Section der innern Administration gnadigit ernannt.

Se. Konigl. Maj. haben unter bem 3. Jan. bem Inspector bes haupt, Schul. lehrer, Seminariums zu Eflingen M. Denzel gnadigst erlaubt, die ihm von des her, togs zu Rassau Durch laucht ertheilte große goldene Medaille und den ihm verliehenen

Character eines Bergoglich Raffauischen Oberschulraths anzunehmen.

Durch Konigl. Rescript vom 17. Jan. ift die Stelle eines Spital . und Armen. Arzte in Um dem bisherigen Unteramte, Arzte zu Munderkingen, D. Elfer, und

burch Ronigl. Rescript vom 20. Jan. ift Die erledigte Umteschreiberei in Winnen.

ben bem vormaligen Umtofchreiber ju Maulbronn, Geeger, übertragen morben.

Se. Konigl. Maj. haben vermoge Resolution vom 16. Jan. dem zum Caplan zu Baisterfirch, Landfapitels Waldsee, nominirten Vicar, Johann Konig zu Ellwan, gen, die gnadigste Bestätigung zu ertheilen, und

vermoge Rescripts vom 19. Jan. Die erledigte Pfarrei Bermaringen, Diocese Beis

benheim, dem Pfarrer Dieg ju Maichingen ju übertragen gnadigft geruht.

Ge. Ronigl. Daj. haben bermog Rescripts vom 22. Jan. gnabigit geruht,

Die erledigte Oberforsters , Stelle im Stromberger Oberforft dem reifigen Forster Rrauch in der Freudenthaler Buth ,

Die erledigte forfters, Stelle in der Sternenfelfer Buth, Stromberger Dberforfts,

bem Sofjager und bisberigen Sorfter ber Ingerebeimer Suth, Deftel,

Die Forsters. Stelle in der Ingerebeimer Suth, Ludwigsburger Oberforste, dem bieberigen Behagbereuter Bottfdit,

Die erledigte Forfters, Stelle in Der Oberfocher Buth, Beidenheimer Oberforfts,

bem bisherigen forfter ber Eglosheimer Suth, Gungert,

Die Forsters. Stelle in der Eglosheimer Buth, Ludwigsburger Dberforsts, dem bis. berigen Gehaqbereuter Schoch,

Die erledigte Forftere , Stelle in ber Igeleberger Buth, Dberforfte Freudenftadt,

bem bisherigen Buchfenfpanner Untoni,

Die erledigte Unterforfters , Stelle gu Safner , Meuhaufen in der Plattenharter Buth, Dberfprfts Tubingen , bem bisherigen Piqueur Gartner, und

Die erlebigte Unterforffers. Stelle ju Chersherg in ber Murrharter Buth, Oberforfts Reichenberg, bem bisherigen Cabinets Courier Schelling ju übertragen.

Cantftadt. Beranlagt burch eine von Unterturfbeim erhaltene Probe und burch Die neuerlich im Drut erschienene fleine Schrift Des herrn Pfarrer Fauler von Beuborf bei Mengen bat Die unterzeichnete Stelle verschiedene Bersuche beim Brobbafen veranftaltet, ob und wie die Consumtion von Meel durch einen Bufag von Burgelgemach. fen zwefmagig verringert werden fonnte. Die Borfdriften des erwähnten Beren Pfarrer Rauler haben fich biebei erprobt und find leicht ausfuhrbar, fo bag aus 1 Gri. gewohn. lichen Schwarzbrodmehl mit 1 Gri. roh geriebener und ihres überfluffigen Gafts entler Digter Runfelruben (Ungerfen) 8 fechepfundige Laibe eines guten und fcmathaften Brods gewonnen werden. Der hiefige Br. Gerichtsvermandte und Badermeifter Durr hat fich auf Unsuchen entschloffen, Diefes Brod auf den Berfauf ju backen, und er findet gu dem Preif von 28 fr. fur ben 6 pfundigen Laib Brod fo viele Abnehmer, daß zu hoffen ift, Die gemeinnugige Berluche bes herrn Pfarrers Rauler werden Die verdiente Beruffichti. gung erhalten, und eine allgemeinere Rachahmung gur Folge haben. Die roh geriebene Muntelruben werden, ehe fie mit etwas Galg u. Rummel, mit bem Meel, Taig vermifcht werden, 10 bis 12 Stunden lang in einem Beibenforb au gehangt, und bamit bas Ub. Riegen bes überflufigen Safts befordert wird, mit irgend etwas befchwert, ber abfliegen. be Gaft fann ju einem Gnrup eingefocht, ober jum Brauntweinbrennen nuglich per, wendet werben. Den 19. 3an. 1817. R. Obergint.

Geißlingen. Die unterzeichnete Behorde ift entschlossen, über die zu Zubereistung der Rumford'schen Suppe erforderliche Naturalien einen Lieferungs, Afford abzusschließen, und beträgt der auf 6 Monate berechnete Bedarf für die Suppens Anstalten zu Geißlingen und Wiesensteig: Kartoffeln 68 Scheffel, Kochgerste von der gröbern Sorste 17 Schfl., Erbsen 22 Schfl., Kochmehl 5½ Schfl., Kuhsteisch 2,200 Pfand., frische Anochen 1,100 Pfd., Rindschmalz 900 Pfd., Brod an Wesen 1,450 Pfd., weißes Brod an Laiben 1,450 Pfd., Pfesser und Neugewürz 45 Pfd., Esig 1,100 Maas. Diejenige welche nun diesen Lieferungs, Akford entweder im Ganzen, oder einzelne Theile davon übernehmen wollen, mogen sich am Montag den 27. Jan. Vormittags 10 Uhr auf dem hiesigen Rathhause einsinden, wo sie sodann die weitere Bedingungen vernehmen werden. Den 16. Jan. 1817.

Lub wigsburg. Ueber die Lieferung ber nicht unbedeutenden Wagenfalben. Erfordernis fur bas Ronigl. Urtilleries Train: Fuhrwefen auf die nachsten 6 Monate wird Samstag den 1. Febr. Bormittags 9 Uhr in dem Arienal. Nebengebaude ber ehemaligen Gewehr-Fabrit ein Abstreichs Meterd vorgenoms men, wozu hiemit alle diejenige eingeladen werden, welche zu einer solchen Lieferung fahig sind. Den 20. Jan. 1817.

Lubwigsburg. Da man Dienstags den 28. Jan. b. J. Bormittage 10 Uhr in ber Kanglei bes Konigl. Arfenals babier, eine Abstreiches Berhandlung über bie Lieferung ber fur die Kon. Arfenals Feuer Berkstätten, und bas Konigl. Geichus erforderlichen buchenen Prügels und auch tannenen Roblen, auf den Zahreslauf vom 1. Merz 1817 bis babin 1818 vorzunehmen gedente; so wird

foldes mit ber Bemertung blemit bffentlich fund gemocht, bag biejenige, welche an biefem Afford In theil nehmen wollen, fich mir einem obrigfeitlichen Zeugnif auszuweifen baben, baf fie ben bebarrenben Afford obne Dinderniß auszuführen im Stanbe feien. Den 16 Jan. 1817.

Pontepos. Die bei ber Ron. Defonomice Bermaltung ju Monrepos im Borraib befindliche pnr Partfaffe geborige, 1200 Gri. Grundbiren werden Montag ben 27. Jan b. J. gegen gleich baare Bezahlung im Aufstreich vertauft werben. Die Liebbaber tonnen fich an bemelbtem Tage Bernnitsags 9 Uhr zu Monrepes einfinden. Leonberg, ben 18. Jan. 1817. 1340 R. Korfitaffen . Umt.

Monrepos. Dienfrag ben 4. Febr. Bormittags 9 Uhr merben bei biefiger Maierei wieberum 4 breifabrige Deffen , 21 Rube ven 4 bis 8 Jahren, 7 anderthalbiabrige Ralben , worunter vier fcwarz und weis gegurtet find , 1 breifabriger weisgegurteter Farre , 1 zweifabriger fcmarzgescheckter bito, und 5 Rubtalber im bffentlichen Ausurech , gegen fogleich baare Bezahlung vertauft und abgegeben. Aus bem Aueftich bes gangen bieberigen Biebftandes befieht Diefer Bertauf, und werben die Ricbhaber auf gedachten Tag und Stunde mit ber Bemertung eingeladen, bag biefes Bieb beinabe durchgangig fur ben Megger, wie fur die Nachzucht gleich gut feie. Den 21. Jan. 1817. R. Dekonomie. Berwaltung.

Monrepos. Dieustag ben 4. Febr. Mittage 2 Uhr werden aus biefiger Maierei 5 Stutten. Pferbe bon 5 bis & Jahren im Aufftreich gegen gleich baare Bezahlung verkauft, mobei bie Lieb. haber ericheinen mogen. Den 21. Jan, 1817. Ron. Detonomie Bermaltung.

Can flatt. Die im Staate und Regierunge Blatt vom 7. Dec. b. Jahre Ar. 56. eingebrache te Berpachtung bes Maiereigues in Bagenhaufen bat bie allerbichfte Ratification nicht erhalten. Um Camitag ben 1. Febr Bermitags 9 Uhr wird in bem Maiereihaus in Bagenbaufen eine nochmalige Berleibung von Lidimeg 1817 bis 1826 unter benen bereits befannten Bedingungen vorgenommen. Den Landvogteifteuers und Cameralamt Cantitatt. 20. Jan. 1817.

Beiblingen. Da bie Berleibung ber fogen. Cettelberger Schaafweibe zu Biesenstaig nicht als lergnabigft genehmigt worten ift, jo wird tiefe Waibe, welde eco Ctut Chaafe ertragt, am Mittwoch ben 5. Kebr. Bormittage 10 Uhr auf bem Rathhaufe in ber Dberamteftabt nochmalen auf bie nachften 3 Jahre Effentlich verlieben werben ; mogu fich bie Pachtliebhaber mit ben erforberlichen Bermidgenes Beugniffen berfeben, einfinden wollen. Den 18. 3an. 1817. R. Dbergmit.

hir fa u. Da bie unterm 31. Dec. v. 3. vorgenommene Berleihung ber berrichafil. bbfe Ditte and 28 alde f nicht genehmigt, fondern befohlen worden ift, eine nochmalige Berleibung Diefer beiden Dbfe vorzunehmen, fo hat man biegu ben 27. Jan. b. J. Bormittags 10 Uhr bestimmt; was nun mit bem Unfugen befannt gemacht wird, bag zur Berleibung, welche bier im Gasthof zum Lann vorgenom. men wird, nur folde werben jugelaffen werben, welche in gerichtlich ausgefertigten Beugniffen barthun tonnen , baf fie nicht nur ju Ginlegung ber Caution , welche im anderthalbfachen Betrag bee Beffandes gelbe bestehen muß, sonbern auch jur Ginrichtung auf bem Sof felbft, bas erforderliche Bermogen und bie sonstigen perfonlichen Eigenschaften besigen. Den 13. Jan. 1817. R. Landvogteisteueramt Schwarzwald und Cameralamt Dirfau.

Stuttgart, Amte. Dberamt. In bem biefigen Amtborte Baibingen bat ein Ainb bie naturlichen Poten betommen. Run find gwar alle Unftalten getroffen , bag bie Krantheit nicht weiter greiffen tann, welches auch wohl beswegen nicht fenn tann, ba nur febr wenige ungeimpfte Rinber im Dree finb; ine amifchen wird es boch ju aller mbglichen Borficht hiemit bffentlich betannt gemacht. R. Uinte Dberamt. 1817.

Lubwigeburg. Schwieberbingen. Dippenburg. Auf bem Dofgut ju Rippenburg bei Schwieberdingen find bie naturlichen Blattern ausgebrochen, welches hiemit ju Berhutung bes Berfehre mit dem angestelten hauße bffenslich befannt gemacht wird. Den 21, Jan, 1818. R. Dberamt.

## Königlich : Württembergisches

# Staats- und Megierungs-Blatt.

### Samftag, 1. Febr.

Befet über bie Pref . Frepheit; d. d. 30. Jan. 1817.

#### Bilbelm zc.

Wir haben, um der fregen Mittheilung der Gedanken und Ginsichten durch ben Drud, feine andere Schranfen, als die durch das Verboth der Gesethe bedingten, ent, gegenzusegen, und dadurch Unsern Unterthanen einen Beweis Unserer Besinnungen und Unseres Bertrauens, daß diese Fregheit nicht, werde migbraucht werden, zu geben, nach Anhorung Unseres Geheimen Raths beschlossen, und verordnen hierburch:

S. 1. Alle bisher erlaffenen Gefege und Berordnungen, welche bie Drucks und Lefes frenheit, überhaupt die Ausübung des Polizenrechts über Bucher, Zeitschriften und Zeis

tungen betreffen, find burch gegenwartige Berordnung aufgehoben.

o. 2. Es ift daher erlaubt, alles ohne Censur drucken ju laffen und alles Gedruckte zu verbreiten, defen Inhalt nicht durch gegenwartiges Geseh ober funftig im verfaslungsmäßigen Wege errichtete Gesehe fur ein Berbrechen oder Bergehen erklart wird.

§. 3. Das Berboth ber Berbreitung von Druckschriften wird durch Ruchsichten auf Religion, Rirche und Sittlichkeit, auf Die Sicherheit ber Staaten, auf Die Ehre Des

Regenten, auswärtiger Regierungen und ber Privaten bestimmt.

§. 4. Es darf zwar Zeder seine Unsichten und Ueberzeugungen im Gebiethe der Resligion durch den Druck bekannt machen, jedoch nur in dem ernften Tone, der dem Forscher nach Wahrheit geziemt, mit Beobachtung der der Gottheit schuldigen Ehrsurcht, und mit forgkältiger Bermeidung alles deffen, woraus sich auf die Absicht schließen läßt, Subjecte und Gegenstände, die fur heilig gehalten werden, den Lehrbegriff oder einzelne Gtaubenslehren einer im Staate anerkannten Kirche, der Berachtung oder Lächerlichkeit aussehen zu wollen. Auch bleiben überdieß Kirchendiener wegen ihres Bortrages in Druckschriften in Sinsicht auf den bestehenden Lehrbegriff ihrer Kirche, den ihnen vorgessehten kirchlichen Behorden verantwortlich.

S. 5. Bu Aufrechthaltung ber Gittlichfeit, wird jede Form des gedruckten Bor-

trags über moralische Gegenstände, welche eine bofiliche Absicht des Schriftstellers verstath, andere zu Berbrechen und Lastern, welche als folche vom Staat und Rirche anserfannt werden, anzureißen, für eine unerlaubte Sandlung erflatt. Auch ift das offent.

liche Aufstellen von unguchtigen Schriften und Bilbern verbothen.

o. 6. So wenig der Druck und die Bekanntmachung der in einem ruhigen Tone angestellten Betrachtungen und Erdrterungen über Staats. Verfassungen überhaupt, und die Landes. Verfassung insbesondere, so wie der Bunsche für Berbesserungen und für die Ubhülfe der Beschwerden jeder Urt, verbothen sind, so sehr gehort boch der Aufenf in Druckschriften zur Widersesslichkeit gegen die Obrigkeit, zu Aufruhr und Emporung, überhaupt zu jeder gewaltsamen Aenderung der Berkassung, unter die schweren Verbreschen; ebenso

f. 7. Jeder Angriff auf die Ehre bes Staats, Oberhaupts, feiner Bemahlinn und

Familie, in Buchern, Schriften und Bilbern.

S. Die Ehre und der gute Nahme von Privaten darf weder mittelbar noch unmittelbar in Druckschriften angetaftet werden. Unter dem besonderen Schuse der Regierung stehen diefffalls die Staats. Diener, so wie die Bersammlung der Landstande. Schon jede wahrheitswidrige Erzählung von Thatsachen, welche die Umtsführung von benden betreffen, ift ein ahndungswerthes Bergehen.

g. g. Huch darf, ben icharfer Uhndung, Die Ehre auswartiger Regenten und Regie.

rungen in gedruckten Blattern, Schriften und Buchern nicht gefrankt werden.

§. 10. Rein Staats, Diener barf Die Motizen, Die er amtlich erhalten hat, und Die er nicht, erweislichermaßen, auch aus nicht amtlichen Quellen schöpfen fann, ohne Er-

laubniß feines Borgefesten, durch ben Druck befannt madjen.

S. 11. Obgleich unter vorausgesester Beobachtung dieser Berordnung, auch Zeitunsgen und politische Zeitschriften ohne Censur gedruckt werden konnen, so behalt sich die Landes Regierung doch bevor, in ausserordentlichen, nahmentlich in Kriegs-Zeiten, eine Censur, jedoch nur auf die Dauer der außerordentlichen Umstände, und nur fur Zeitungen und für diese Art von Zeitschriften anzuordnen.

f. 12. Die von den Landstanden veranstalteten, oder in ihrem Nahmen und mit ihrer Genehmigung herausgegebenen Druckschriften, es mogen landstandische Berhandlungen oder Deductionen von Rechten fenn, find keiner Censur, wohl aber obigen, die Prefi.

frenheit befchrankenden Berordnungen unterworfen.

f. 13. Die Uebertretungen der obigen Verordnungen von f. 3 — 9 sind als Verbrechen und Vergehen anzusehen. Sie werden nach Maßgabe sowohl der gemeinrechtlichen Berordnungen, als der vaterlandischen Gesetz über Blasphemie, Profanation des Heiligen, Hochverrath, Landesverrath, Verbrechen der beleidigten Majestat, Widersetzlichkeit gegen die Obrigseit und Injurien, nach dem Verhältnisse der höheren oder nies dern Schädlichkeit, des größern oder geringern Grades von Vorsatz oder Schuld, und dem hiernach sich bestimmenden Ermessen des Richters bestraft.

§. 14. Staats, Diener, welche gegen das Berboth §. 10. handeln, werden mit Bers weisen, Geld : Urreft , Festungs, Strafen, Die nach Beschaffenheit des Bergehens bis gur

Dienft , Entfegung gesteigert werden fonnen, bestraft.

6. 15. Rur jebe Druckschrift ift ber Berfasser zuerft verantwortlich und ftrafbar,

auch Undere find es nach dem Grade ihrer Theilnehmung.

6. 16. Der Ber'affer hat keine Berbindlichkeit, sich auf dem Titelblatte seiner Schrift zu nennen. Um jedoch diesen entdecken zu konnen, ift jeder Berteger verbunden, jeder Schrift, welche er verlegt, seinen Rahmen oder Handels-Firma und Bohnort neht dem Jahr, in welchem sie gedruckt worden, ben Strafe von 30 Reichsthalern vorzusezzen. Ift aber kein besonderer Berleger vorhanden, oder ift dieser ein Auständer, so hat der Buchdrucker ben gleicher Strafe gleiche Berbindlichkeit. Ueberdieß ist die Polizens Behorde verpflichtet, eine solche Schrift, ben der diese Borschrift nicht beobachtet worden, in Beschlag zu nehmen, und der für Regiminal. Gegenstände medergesesten Behorde hiervon die Anzeige zu machen.

9. 17. Jeder Buchdrucker ift verbunden, von jeder von ihm gedruckten Schrift ber fur das Studienwesen niedergesesten Central. Stelle ein, von dieser der diffentlichen Bisbliothet nachher zuzustellendes Fren, Eremplar zu übergeben, auch beständig ein fortlaufendes Berzeichniss ber von ihm gedruckten Schriften zu halten, bendes ben Bermeidung

einer Strafe von funf Reidisthalern.

f. 18. Jeder Berleger, und, wenn die Schrift feinen von dem Drucker zu benen, nenden inlandischen Berleger hat, der Drucker der Schrift ist verbunden, auf jede Aufforderung ber Justiz. Behorde den Berfasser zu nennen; daher sie sich, ben Uebernahme des Berlags oder Drucks, dies thun zu konnen, in den Stand sesen muffen. Konnen, oder wollen sie den Berfasser nicht nennen, so werden sie so behandelt, als waren sie Urheber der Schrift.

9. 19. Außerdem werden die Buchbrucker fur den Inhalt der Schriften, welche sie brucken, nicht verantwortlich gemacht, es ware bann, daß eine boshafte Collusion mit dem Berfasser oder Berleger gegen sie erweislich gemacht wurde. Im Falle eines erwie, senen boffen Barfasses sind die Drucker als Miturheber, jedoch immer geringer, als die

Berfaffer felbit, ju beftrafen.

g. 20. Die Verleger hingegen, welche die Pflicht haben, ben Inhalt bes Werks, bas fie verlegen, vor deffen lebernahme zu prufen oder prufen zu laffen, find nicht nur wegen boffen Vorlages, sondern auch wegen Nachläßigkeit nach Vorliegenheit der Umstände, doch auch im ersten Kall immer geringer als die Verfasser zu bestrafen.

g. 21. Die Berausgeber fremder Auffage, nahmentlich die Redacteurs von Zeitschrife ten, werden wegen Gesehwidtigkeiten, welche folche Auffage enthalten, nach Beschaffenheit als dolose oder culpose Theilnehmer und Beforderer des Bergehens des Berfassers ver-

antwortlich.

§. 22. Die Verfaffer, und unter obigen Boraussegungen auch die Berleger und Drus der find, neben ber Strafe, ben durch ben Drud Beschädigten jum Schadens i Ersage und jur Benugthuung, welche vor bem Civil, Richter auszuführen ift, verbunden.

S. 23. Die Buchhandler find berechtigt, alle Druckschriften, welche fie auf dem Wesge bes ordentlichen Buchhandels beziehen, zu verkaufen, ohne daß fie ben einem eiwa gesseswidrigen Inhalte derselben als schuldhafte Theilnehmer an der Verbreitung angesehen, und deshalb zur Verantwortung gezogen werden konnen, so lange ihnen nicht

a) von ber vorgesesten Behorbe ber Berfauf ausbrudlich untersagt worben, ober

b) eine dolose Verbreitung von Schriften gesehwidrigen Inhalts gegen sie erwiesen ift. Sie sind jedoch verbunden, diejenigen Schriften, auf denen weder der Verfasser noch der Verleger, noch ein inlandischer Buchdrucker genannt ift, wenn dieselben sich ganz oder zum Theil auf die inlandischen Staats. Verhaltnisse beziehen, obgleich sie ihnen auf dem ordentlichen Wege des Buchhandelszugekommen sind, so wie alle ihnen außer diesem Wege zukommenden Schriften, vor dem Debit der Regiminalbehörde vorzulegen.

J. 24. Alle Perfonen, welche, ohne dazu berechtigt gu fenn, fich mit Bucherhandel abgeben, haben neben der Polizenstrafe fur ihr unbefugtes Bewerbe, fur ben etwa gefess

widrigen Inhalt der von ihnen verbreiteten Schriften zu haften.

9. 25. Landframer und Saufierer burfen ben Strafe von 5 Reichsthalern mit feis nen Buchern und Schriften handeln, wozu fie nicht die Erlaubnif von Ortebeamten er-

halten haben.

s. 26. Der Absas von Buchern und Schriften, beren Inhalt von der Justizbehörde als gesehwidrig erklart wird, sie mogen im Lande gedruckt oder vom Aussande hereinges kommen seyn, ift zu unterdrücken, und der Berkauf eines jeden Eremplars in das In, und Aussand ist zum erstenmal mit 50 Reichsthalern, und im Wiederhohlungs Falle mit noch schafterer Ahndung zu bestrafen. Die den Buchhandlern vom Aussande zugesendeten, für gesehwidrig erkannten Schriften sind dahin, woher sie eingesendet worden, zurückzusenden. Der inländische Berlag wird vernichtet. Haben nur einzelne Stellen sich die Missbillis gung der Justiz Behörde zugezogen, so kann durch Weglassung berselben und Umdruck einzelner Bögen geholfen werden.

§. 27. Die Untersuchung der in Druckschriften begangenen Vergeben und das Strafeerkenntniß kann, die oben §. 11. bemerkten außerordentliche Källe ausgenommen, nicht von der Polizen, sondern allein von den Triminals Behörden erfolgen; hingegen hat jede Ortspolizen, Behörde die Pflicht, die Ausstellung und den Debit degerlicher Bilder zu hins dern, so wie den Debit solcher Schriften, die in gegenwärtigem Gesese verbothen find, vorläufig zu untersagen, auch dieselben nach Umständen in Beschlag zu nehmen, jedoch hiervon der geeigneten Regiminals Behörde innerhalb 24 Stunden die Anzeige zu machen.

S. 28. Das Ober-Censur-Collegium und die Anstalt der Bucher-Fiscale ist aufgehoben. 6. 29. Die polizepliche Central- Aufsicht über das gesammte Bucher. Wesen fallt der für Regiminal Cachen bestehenden Behorde anheim, nahmentlich

a) alle allgemeine, den Bucherhandel und den Buchernachdruck betreffenden Gegenstände;

b) die Aufficht über die Beobachtung der die Bucher-Circulatin betreffenden Gesehe; c) die Concessiones Ertheilung zu Errichtung von Buchhandlungen, Buchdruckerenen, Lesebibliothefen ic.

d) Privilegien gegen ben Bucher , Dachbruck te.

6. 20. Dennoch ist auch die fur das Studien, Befen niedergeseste Central Behor, be, welche in diesem Punct an die Stelle des Konigt. Ober Censur Collegiums tritt, eine Behorde, deren Gutachten sowohl von der Regiminal Behorde, als von dem Konigt. Eriminal, Tribunal, in den dazu geeigneten Fallen eingehöhlt wird.

Gegeben Stuttgart, ben 30. Jan. 1817. Uuf Befehl bes Konigs.

Ronigl. Beheimer Rath.

Ronigl. Berordnung, eine Milberung ber wegen ber Bolls: Entwaffnung feit bem Jahre 1806 ergangenen Gerege betr. d. d. 25. Jan. 1817.

#### Bilhelm tc.

Wir haben, ben nunmehr veranderten Berhaltniffen, auf den Bortrag Unseres Gesheimen Rathes, für angemeffen gefunden, in Betreff des Besiges und Gebrauchs von Feuer. Gewehren, vorläufig, bis über diesen Gegenstand eine ins Ganze gehende Gesehgebung erfolgt, Folgendes hiedurch zu verordnen:

1.) Allen Staatsdienern, bem Udel, den Gutsherrn, und deren Beamten, ben Magistratspersonen, und samtlichen, mit einer Berrechnung beauftragten Commundies nern, ift allgemein der Besis und der Gebrauch eines Feuer. Gewehrs gestattet, in so ferne sich nicht der Einzelne bieses Rechts, durch deffen Misbrauch, oder sonft durch ein

Bergeben, murde unfahig gemacht haben.

11.) Die Konigl. Oberamter find ermächtigt, jedem Oberamts, Eingeseffenen, wels ther entweder wegen der einsamen und abgesonderten Lage seiner Wohnung, oder wegen seines Gewerbes, oder wegen eines Waarenlagers, zur Sicherheit, eines Feuer, Gewehrs bedarf, vorausgeset, daß der Eingeseffene ein Mann von gutem Rufe ist, den Besig

und ben Gebrauch eines folden Bewehres ju erlauben.

III.) Jeder Gemeinde ist gestatter, eine angemessene Anzahl von Feuer Gewehren, zum Gebrauche gegen einfallendes Raubgesindel, oder gegen reissende und wuthende Thiere, in Bereitschaft zu halten. Diese Gewehre sind bei dem ersten Ortsvorsteher, oder sonst beg rechtlichen, in Pflichten stehenden Mannern, unter der Obliegenheit aufzuber wahren, daß nur zu den genannten Zwecken, und nur an Personen, welche vorsichtig mit Feuergewehren umzugehen wissen, dieselbe abgegeben werden durfen, auch daß die Gewehre zedesmal nach davon gemachtem Gebrauche wiederum sicher ausbewahrt werden mussen.

IV.) Bei Streifen ift erlaubt, daß jede Streif. Rotte einige, mit Schieß. Gewehren verfebene, und im Bebrauche berfelben erfahrne Manner, bengiehen barf; auch fot

V.) jedes Mitglied einer offentlich anerkannten Schugen Gefellschaft, ein eigenes

Bewehr ju befigen , berechtiget fenn.

VI.) Wer, ohne nach den vorstehenden Bestimmungen dazu berechtiget zu senn, ein Feuer Gewehr besitht, soll fur die Zukunft, im ersten Uebertretungsfall, neben der Confiscation des Gewehres, mit einer Geldbuffe von 2 kleinen Freveln, oder, wenn ihm, als unvermöglich, die Bezahlung dieser Strafe schwer fallen wurde, mit einer 8 tägigen Einthurmung, ben einer Wiederholung aber mit der gedoppelten Strafe besegt werden.

VII.) Bo zugleich beschwerende Umstande, entweder durch ein mit dem Feuergewehr begangenes Berbrechen oder Bergeben, oder sonft durch vorsässlichen oder culposen Misbrauch desselben, miteintreten, behalten alle in den fruberen Besegen enthaltenen Borschriften ihre fortdaurende Kraft, und haben im vorkommenden Falle Unsere Konigl. Behorden hiernach ferner zu erkennen.

Diefe Unfere Berordnung wird bierdurd, jur Nachricht und Rachachtung allgemein

befannt gemacht. Begeben, Stuttgart , ben 23. 3an. 1817.

Muf Befehl des Ronigs. Ronigt. Beheimer Rath.

#### Rechts . Ertenutniffe bes Ronigl. Ober . Appellat. Tribunals.

1) In ber Uppellations, Sadje von dem Konigl. Ober, Juftig, Collegium zwischen ber Stiftsfraulein von humbracht, cum curet. zu Frankfurt am Main, Bekl. Unten, und ben Erben des Wolfgang Fischers zu Wilhermsdorf, Kl. Aten, eine Darlehns, for, berung betreffend, wird die Berufung wegen Mangels an einer Beschwerde durch Urthel

berworfen. Tubingen, den 2. Jan. 1817.

2) In der Appellations, Sache der Freifrau von Phulle Nippur in Stuttgart, Beklagte, Impetrantin, Appellantin, und den Freiherrn von Reischach zu Rufidorf, Kl.
Impetraten Uten, Wiederherstellung in den vorigen Stand betreff., wird, nach abgeschwornem Restitutions. Side, die Urthel voriger Instanz dahin abgeandert, daß die Impetrantin gegen das Erkenntnis des Großherzoglich Badenschen Pofgerichts zu Rastadt
in den Stand vor dessen Ausspruche wieder eingesetzt senn solle. Tubing. den g. Jan.

3) In der Uppellations, Sache der Freiherrn von Ellrichshaufen gu Uffumftadt, Beff. Unten, gegen Philipp Mitich und beffen Streitgenoffen in Westernhausen, Rl. Uten, Entschädigungs, Forderung betreffend, wird die Berufung wegen versaumter Noch,

frift fur verlaffen erfannt. Tubingen, den 16. Jan. 1817.

4) Eben so werden Schultheiß Sperr und seine Streitgenoffen zu Goldbach, Obersamts Erailsheim, in ihrer Rechtssache gegen die Ronigs. Rrondomainen, Section, Illter Abtheilung, im Namen des dortigen Pferr, und Schul, Umtes, Allmand, Bertheilung betr., ihrer Berufung aus gleichem Grunde fur verluftig erklart. Eodem-

5) In der Uppellations. Sache von dem Konigl. Ober, Justig, Collegium zwischen bem Candvogt, herrn Grafen von Bissingen zu Beingarten, Bekl. Unten, und bem Freiherrn Joseph von Reischach zu Emendingen, Rl. Uten, eine Darlehns, Forderung

betr., wird bie Urthel voriger Infang bestätigt. Tubingen, ben 23. Jan. 1817.

6) In der Uppellations, Sache von dem Königl. Ober, Justig, Collegium zwischen David Senfried und Johann Fremd zu Deizisau, Borkl., Wiederbekl. Uppellanten, und der Gantmasse des Ult Beinrich Kirschner in Denkendorf, Borbekl. Wiederklägerin Uppellatin, Pacht, Entschädigungs, Unsprüche betr., wird, unter Aushebung des von dem Richter der nächstvorigen Instanz den 14. Merz 1815. eröffneten, die Berufung an ihn verwerfenden Mescriptes, nach der von beiden Theilen geschehenen Leistung verschiedener, in gegenwärtiger Instanz erkannten Side, das erstrichterliche Erkenntnis vom 11. Febr. 1812. in der Ber, und Nachklage theils bestatigt, theils abgeändert. Eodem.

#### Rechts . Ertenntniffe bes Ron. Ober . Jufig . Collegiums.

1) Die Nechtssache zwischen dem Pfarrer Hensinger zn Oberdischingen, Kl. und bem Freiherrn v. Spath zu Granheim, Bekl., Pferdskauf betr., wurde, que Auftrag bes Königl. Ober-Justiz-Collegii durch das Oberamt Chingen verglichen. Stuttgart,

ben 20. Dec. 1816.

2) In der Appellations, Sache von Gerabronn zwischen dem Pfarrer Hausser zu Schmalfelden, Leonhard Hahn zu Wolfskreuth, Johann Michael Blumenstof zu Kleinsbarenweiler, Johann Georg Göller zu Wolfskreuth, Johann Georg Gleider zu Spetsheim, Johann Albrecht Frank zu Schmalfelden, Johann Andreas Uhl zu Naicha, Georg

Balthas Dumler allba, und Johann Feiebrich Schmieg zu Saalbach, Ramens ber Johann Lorenz Sutterschen Gantmaffe, Unten, sodann der Unna Maria, Chefrau des Johann Lorenz Hutter zu Schmalfelben cum curut. Utin, Mitverbindlichkeit zu Bezahlung

ber Schulden betr., wurde auf Beweis erfannt. Stuttg. ben 11. Jan. 1817.

3) In der Appellations Sache von Leutkirch zwischen Johann Georg Waggers, hauser, Postverwalter zu Ravensburg, Rl. Anten, sodann Johann Georg Rarg, gewer senen Kronenwirth zu Wurzach, nebst dessen in Etis benannten Guterpsteger, Beflagt. Aten, die Gultigkeit eines Kauscontracts betr., wurde der den Bekl. Aten durch das Interlauf vom 27. Sept. 1815. auferlegte Beweis für desert erkannt, und die Urthel voriger Instanz reformirt. Stuttg. den 13. Jan. 1817.

4) In der Implorations, Sache der Gemeinde Kusplingen, Oberamts Spaichingen, Intin, gegen den Freiherrn von Ulm zu Werrenwag, Jaten, die Nichterfüllung des mit dem Leztern auf 12 Jahr eingegangenen Schaaswaid, Pachts und die Compenssation seiner Forderungen an die Gemeinde mit dem Pachtschilling betr., wurde erfannt, daß Jat diesen Schaaswaid, Pacht als noch fest bestehend in allen seinen Bedingungen zu erfüllen verbunden, dagegen aber befugt sei, seine liquiden Forderungen mit Ausnah, me der in dem Pachtbrief bestimmten Cautions, Summe von dem schuldigen Pachtgeld abzugiehen. Stuttg. den 16. Jan. 1817.

#### Ertenutnife bes Ronigl. Che " Gerichte.

Den 22. 3an. 1817 wurden gefchieben:

1) Johann Georg Safner, Burger und Weber ju Lorch, Kl. von Christina Margaretha, geb. Schon von da, Befl. ex cap. adulterii, unter Berurtheilung der Beklagten in die Roften.

2) Johann Seorg Fruh, Burger und Bauer ju Wannmeil, Oberamts Reutlins gen, Rl. von Unna Barbara, geb. Lug von da, Befl. ex cap. quali defert. unter Bers

urtheilung ber Beflagten in Die Roften.

3) Gottlieb Sahl, Berichtsfchreiber in Munchingen, Oberamts Leonberg, Kl. von Maria Margaretha, geb. Schall, Befl. ex cap. quasi desert. unter Vergleichung ber Kviten.

#### Straf . Erfenntnige bes Ronigl. Criminal , Tribunals in boberen Straf . Fallen.

Den 1. Dec. wurde der zu Gaildorf in Untersuchung gefommene Georg Sagele von Gidwend, Oberamts Gaildorf, wegen wiederholten Chebruchs, neben dem Ersage der ihm zugeschiedenen Roften mit sechsmonatlicher Festungsstrafe belegt.

Um 3. Dec. find gegen nachstehende zu Ulm, wegen Diebstahls in Berhaft und Untersuchung gefommene Versonen, neben Berurtheilung in die Rosten, folgende Stra-

fen erfannt worden; nemlich gegen

1) Gebaftian Scherenbacher von Enbach, Oberamts Beiflingen, eine neunmonats liche Festungsarbeit,

2) Ulrich Edmid von Ulm eine achtmonatliche, und

3) gegen deffen Chefrau, Margaretha, eine funfmonatliche Buchthaufftrafe.

Eodem wurde der zu Rottenburg verhaftete Johann Memminger von Tubingen, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Erfag aller Koften und des Schadens, zu einer siebenmonatlichen Festungsarbeit, und nachheriger Reclusion in einem Urbeitshauf

bis zu erprobter Befferung, jedoch wenigstens auf drei Monate verurtheilt.

Eodem ist gegen ben zu Calw megen wiederholten Diebstahls in Berhaft und Unter, suchung gefommenen Jasob Friedrich Saas von Freudenstadt, neben Bezahlung aller Rossten, eine anderhalbsährige Zuchthausstrafe ausgesprochen, und die nachherige Bermahrung in einem Arbeitshaus bis zu erprobter Besserung, jedoch wenigstens auf neun Monate verfügt worden.

Eodem wurde der zu Ellwangen verhaftete Jafob Rienzle von Schornbach, Oberamts Schorndorf, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Erfage aller Rosten, zu zweischriger Festungsarbeit und nachheriger Reelufion in ein Arbeitshauß bis zu erprob.

ter Befferung, jedoch wenigstens auf ein Jahre verurtheilt.

Unter dem 5. Dec. ist der zu Rottenburg wegen wiederholten Diebstahls, in Ber, haft und Untersuchung gesommene Conrad hoß von Wankheim, Oberamts Tubingen, neben Erstattung aller Kosten zu zweijähriger Zuchthausstrafe, und nachheriger Reclustion in ein Arbeitschauß bis zur erprobten Besserung, jedoch wenigstens auf zwei Jahre verurtheilt worden.

Den 6. Dec. wurde gegen ben Festungsstrafting Gottlieb Schmid von Albershau, sen, Oberamts Boppingen, wegen neuen Diebstahls ein Straf , Zusaß von einjahriger Festungsarbeit neben Erstattung der Kosten und des Schadens erfannt, und die nach, herige Berwahrung desselben in einem Arbeitshauß auf wenigstens Ein Sahr verfügt.

Um 7. Dec. ist die zu Rottweil verhaftete Maria Schlenker von Schwenningen, Oberamts Tuttlingen, wegen verübter Betrugereien und Diebstahls, neben dem Ersage Des Schadens und Bezahlung aller Rosten, mit funfmonatlicher Zuchthaufarbeit be-

fraft werben.

Eodem wurde die zu Ulm in Berhaft und Untersuchung gefommene Erescentia Jaus mann von Ellwangen, wegen wiederholten Diebstahls, Bagabunditat und unzüchtigen Lebenswandels, neben Erstattung aller Koften zu neunmonatlicher Zuchthausstrafe und nachberiger Reclusion in ein Urbeitshauß auf wenigstens vier Monate verurtheilt.

Unter dem 13. Dec. ift der zu Ulm verhaftete Michael Ronalder von Dettingen, Oberamts Rirchheim, wegen wiederholter Betrugereien, Unterschlagung, Bagabunditat und Scortation, neben Bezahlung aller Rosten und Ersah des Schadens, zu zweisahriger Zuchthaugarbeit, und nachheriger Verwahrung in einem Arbeitshause auf wenigstens

zwei Jahre verurtheilt morben.

Eodem wurde gegen die zu Calw in Berhaft und Untersuchung gesommene Eva Catharina Salm von Sindelfingen, Oberantes Boblingen, wegen wiederholten Diebs stabts, auch Unzucht und Bagirens, nebst Erstattung aller Kosten und Ersaß des Entswendeten eine funfzehnmonatliche Zuchhausstrafe ausgesprochen, und die nachherige Resclusion in einem Arbeitshauß bis zu erprobter Besseung, jedoch wenigstens auf Ein Jahr verfügt.

Den 18. Dec. ift ber zu Altborf wegen wiederholten Diebstahls, verhaftete Alois Geiger von Upflau, Oberamts Tettnang, neben bem Ersage aller Kosten und des Schaetens zu viermonatlicher Festungsarbeit und nachheriger Verwahrung. in einem Arbeits, hauße wenigstens auf sechs Monate verurtheilt worden.

Eodem wurde der zu Rottweil in Untersuchung gefommene Ludwig Merz von Beitheim, Oberamts Balingen, wegen Korper, Berlegung, neben dem Erfage aller Koften

mit fediemonatlicher Buchthaufffrafe belegt.

Um 19. Dec. ift der zu Eflingen verhaftete Gottlieb Beinrich Baither von Eltins gen, Oberamts Leonberg, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Erfage aller Rossten, zu fiebenmonatlicher Zuchthauffarbeit und nachheriger Reclusion in ein Urbeitshauß auf Drei Monate verurthei t worden.

Unter dem 20. Dec. wurde der zu Urach in Berhaft und Untersuchung gekommene Johann Georg Falter von Mckarhausen, Dberamts Murtingen, wegen attentirter Gos

Domie, neben bem Erfage aller Roften, mit dreijabriger Buchthaufarbeit beftraft.

Den 21. Dec. ift der zu Calm verhaftete Inhann Georg Endrif von Beilheim, Oberamts Rirdheim, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Ersage des Schadens und Bezahlung aller Rosten mit zehnmonatlicher Festungsarbeit bestraft worden.

Eodem wurde der zu Rottenburg in Untersuchung gefommene Johann Raith von Breitenholz, Oberamts herrenberg, wegen wiederholten Diebstahls, neben Ersage des noch übrigen Schadens und Bezahlung aller Kosten mit fechemonatlicher Festungsarbeit

belegt, und beffen nachherige Stellung unter polizeiliche Aufficht verfügt.

Am 30. Der. find wegen verinbter Betrugereien und versuchter Falschmungung, gegen nachstehende zu Calw in Berhaft und Untersuchung gefommene Personen neben Berurtheitung zum Ersage der Untersuchungs-Rosten und des Schadens, folgende Strasfen erkamt worden, namlich

1) gegen Johann Maner von Steinbach, Oberamts Sall, eine fünf und eine halbe jahrige Zuchthaufarbeit u. nachherige Berwahrung in einem Arbeitehauß auf zwei Jahre,

2) Sofeph Mayer von Leinzell, eine vierjahrige Buchthaufftrafe und nachherige Res

elufion in einem Arbeitshauß auf zwei Jahre,

3) Friedrich Enpperle von Lehrenweiler, Oberamts Boblingen, eine einjahrige Buchthauffarbeit,

4) Joseph Maner von Erlenhof vulgo Dehl Cepp', ju vier und einhalbidhriger

Buchthaufftrafe und Reclusion in ein Arbeitshauf auf zwei Jahre,

- 5) August Scheurer von Sirschau, eine zwei und eine halbjahrige Zuchthaufstras fe und nachherige Bermahrung in einem Arbeitshauß auf Gin Jahr,
  - 6) Joh. Martin Buhlmager von Oberbruden, eine fechsmonatliche Buchthaufifrafe, 7) Milhelm Sigmund Rober von Saufen, eine funfmonatliche Keftungsarbeit.

8) Charlotte Judith Schmid von Efpich eine funfmonatliche Zuchthaufarbeit,

9) Unna Maria Mezger von Buftenrieth, eine anderthalbjahrige Juchthaufiftrafe, u. 10) Gottfried Mezger von Frikenhofen, eine zweijahrige Zuchthaufarbeit und nache berige Reclusion in ein Arbeitshauß gleichfalls zwei Jahre lang.

Se. Konigt. Maj. haben dem Unsuchen des Landvogte an der Jart von Gem, mingen Bonfeld um Erlaubnif zu Annahme der ihm von der verwitweten Konigin Majestat zugedachten Stelle Soch it Ihres ersten Kammerherrn entsprochen, und ihn zu dem Ende des bisher bekleideten Landvogtei Umte entlaffen.

Ge. Ronigl. Majeft. haben unterm 27. Jan. den bieherigen Commandanten von Stuttgart, Generalmajor v. Cornotte in den Rubeftand verfest, u. dagegen den

Generalmajor v. Mifani gum Commandanten bafelbit ernannt;

ben Stallmeifter v. Knieftadt iten jum Cavallerie Regiment Dr. 2. als Ritt.

meifter verfegt, und

ben 2ten Universitats, Bereuter Leuze jum Bereuter bei ber Cavallerie, Brigade ernannt;

unterm 28. dif die feitherigen Ordonang Officiere von biefem Dienst dispensirt; und biefem gufolge

ben Stabs, Rittmeister v. Rahlben, jum Cavallerie, Regim. Dr. 1. ben Stabs, Rittmeister v. Egloffstein, jur Leibgarde ju Pferd, und

den Stabs, Rittmeister Gustav v. Speth zum Cavallerie-Regiment Nr. 2. versezt. Se. Konigl. Majest. haben allergnadigst geruht, vermög allerhöchsten Rescripts vom 22. Jan. die erledigte Stelle eines Oberamts Arzts in Schorndorf, dem daselbst practicirenden Arzte D. Kaber zu übertragen, und

vermög Rescripts vom 24. Jan. ben aus bem Konigl. Militar entlaffenen Lieutes

nant Reitter als Secretar bei ber Section ber Kronforfte anguftellen; auch

burch Ronigl. Resolution vom 24. Jan. ben Landthierargt Balg jum Medicinal,

Math zu ernennen.

Ge. Ronigs. Maj. haben gnabigft geruht, vermoge Rescripts vom 23. Jan. Die erledigte Pfarrei Donnfletten, Diocese Urach, dem Pfarrer M. Weis in Schwarzen, berg zu übertragen, und

ben Pfarrer Dfiander ju Sohengehren, Diocese Schorndorf, auf feine Bitte,

mit dem groffen Pfarr, Rube, Behalt zu entlaffen; ferner

vermög Rescripts vom 24. Jan. den Praceptoren am hiefigen mittleren Gymnasium, Noth und Detinger, den Titel eines Prosessors, und dem daselbst angestellten Prasceptor Berner, den Titel eines Obers Praceptors, zu ertheilen, und zugleich zu besstimmen geruht, daß kunftig alle ordentsichen Elassen Lehrer des mittleren Gymnasiums, welche auf der Universität studirt haben, den Titel "Prosessoren" und die anderen, den Titel "Obers Praceptoren", führen sollen; auch

vermog Resolntion vom 26. Jan. die erledigte Caplanei Biefenstaig bem Bifar

Offner in Bublerthann, ju übertragen.

Se. Ronigl. Maj. haben vermoge Rescripts vom 30. Jan. dem Buchhandler D. Cotta, ju Stuttgart, die nachgesuchte Erlaubniß ju Unnahme des von des Konigs von Preuffen Majestat demselben verliehenen Pradicats eines Beheimen Hofraths gnat bigst ertheilt.

Dagold. Der Burger und Tuchmacher Tobias Seeger von Rohrborf, hiefigen

Oberamts, hat den zichrigen Knaben des Johannes Sauf allda, aus dem angeschwellsten Magoldfluß, mit großer Unstrengung und eigener Lebensgesahr im vergangenen Somi mer vom Lobe des Ertrinkens errettet, auch schon vor zahren aus dem nemlichen Fluß einem Jungling von 24 Jahren auf die nemliche Urt das Leben erhalten. Zu Folge eines erlassenen Decrets der Konigl. Section der innern Udministration vom zan. d. I. soll dieser Mann wegen der von ihm mit muthvoller Ausopferung und eisgener Gefahr bewirkten Lebensrettungen, und um seines jedem Menschenfreund verehrlischen Charakterzugs willen nicht nur in einem angemessenen Canzel. Vortrag in seinem Wohnort, sondern auch durch unterzeichnete Stelle diffentlich belobt werden. Den 18: Jan. 1817.

Chingen an ber Donau. Die Commer Schaaswaibe von Chingen, welche 400 Stut erträgt, wird am Freitag ben 14. Febr. b. J. auf bem hiesigen Rathhaus verlieben, wozu die Liebhaber einges laden werden. Den 22. Jan. 1817.

Rottweil. Die Schaasweiten von Rottweil und Altstadt werden Montag ben 10. Febr. b. I. neuerdings auf 3 Jahre auf bein hiefigen Ratbhause verlieben werden; und zwar die von Rottweil, welsche 120-150 Siut hammels Baare erträgt, Morgens 9 Uhr, und die von Altstadt, welche 100 Stut hammelwaare oder 80 Stut Mutterschaase erträgt, Nachmittags 2 Uhr. Bozu die Liebhaber eingelasten werden. Den 20. Jan. 1817.

Tubingen. Walbborf. Die Commun : Schaasweibe zu Baldborf, Aubinger Oberamts, welche 350 Stut erträgt, wovon der Beständer 325 Stut einschlagen darf; wird bis Samstag den 8. Febr. d J. Bormittags 9 Uhr auf dem Rathhauß zu Walddorf im Austreich verliehen werden; wobei fich die Liebhaber mit obrigkeitlichen Bermbgens Zeugnissen einfinden wollen. Den 8. Jan. 1817. R. Oberame.

Stuttgart. Die Musterung ber Militarpslichtigen von Stuttgart und den dazu gehörigen Beistern heßlach, Gablenberg und Berg wird beuer den 17. Febr. in dem Konigl. Stadts Directionsgedaus de vorgenommen werden. Bei berselben sollen die Militarpslichtigen, welche am 1. Jan. 1817. das 20ste Jahr erreicht, und das 25te noch nicht zurüfgelegt haben, personlich erscheinen. Diesenigen aber, welsche nach den frübern Berordnungen vom personlichen Erscheinen freigesprochen sind, mussen noch sordem Anzug der Wusterung die vorgeschriebenen Zeugunste über Rest und Lüchtigkeit und über ihre rechtslichen Berbaltnusse einsenden. Nach vollendeter Musterung wird Dienstag den 25. Febr. das Loosen der Militarpslichtigen der iten Classe vorgenommen werden, model seitzeszt ist, daß dier diesenigen, welche micht personlich zugegen sind, ihre Aeltern, Geschwister, Pfleger, oder eine dritte amtlich auszustellende Person das Loos ziehen werden. Diesenigen Militarpslichtigen vom Lande, welche sich bier aushalten und nicht persönlich bei ihren Oberamtern erscheinen dürsen, haben sich den 14 und 15. Febr. zum Messen und Bistiren zu stellen, dannt die erforderlichen Urkunden besorgt werden können. Den 24. Jan. 1817.

Stuttgart. Da in Folge Decrets Königl. Recrutirungs Section die diebichrige Musterung u. Revision der Rekrutirungs, kisten den 17. Febr. in allen Oberantern der Landvogtei, nemlicht Leonderg, Umt Stuttgart, Shingen, Cannstadt und Waiblingen zugleich vorgenommen wird, und dei derselben diesenigen Militairpflichtigen, welche am 1. Jan. d. J. das 20ste Jahr zurütgelegt, und das 25te Jahr noch nicht vollendet haben, personlich erschienen mussen, so werden alle Rekrutirungspflichtige von dem angegedenen Ulter, in so fern sie nicht durch die vorliegenden frühern Vorschriften von personlicher Stellung bei der Jahresmusserung befreit sind, diedurch ausgeserdert, sich den 16. Febr. unsehlbar in ihrem Deinnwesen einzusinden, und bei den Ortsvorstehern zu melden. Die unterzeichnete. Stelle ersucht aber zugleich auch sämtliche Königl. Oberänter, den sich in ibren Districten aushaltenden, und nach den Bestimmungen zur Fabresmusserung einderusen Militärpssichtigen der disseitigen Landvogtei weder auf die Zeit der Musterung, noch nach dersselben wenn sie teine nene Musterungs. Scheine ausweisen konsunen, den Aussertzung einderten, Den 19. Jan. 1817.

Lubwigsburg. Die diedjährige Musterung und Revision ber Rekrutirungs, Listen wird in hiese gem Oberamt den 17 Febr. d. J. und folgende Tage vorgenommen werden. Bei derselben haben bies jenigen militairpflichtigen Unterthauen, welche am 1. Jan. 1817. das 21. Lebensjahr angetreten, das 25te aber noch nicht zurückgelegt haben, zu erscheinen. Diese werden daher hiemit unter Ernnerung an die Strasen des Ungehorsams vorgeladen, sich zu rechter Zeit in ihrem Heimselen einzusinden, und bei der Orts. Obrigkeit zu melden; diezenigen aber, welche von dem personlichen Erscheinen bei der Mustezurng gestellich befreit sind, haben die erforderliche Zeugnisse noch vorher, und spätessten die zum 12. Febr. einzuschilten, widrigensalls sie als ungehorfam ausgeblieben angenommen werden würden; sodam ist dens jenigen, welche weiter als 6 Stunden von ihrem Geduuts und Wohnort entsernt sind, gestattet, sich bei dem Oberamt ihred Aufenthalts. Orts messen und Wohnort entsernt sind, gestattet, sich bei dem Oberamt ihred Ausenthalts. Orts messen und von dem dortigen Oberamts. Arzt, (jedoch keinem Chirurgen, wie oft geschieht,) visitiren zu lassen, die Certificate sind aber ebenfalls die zum 12. Febr. 1817. vorzulegen, indem sonst die Fehlenden ebenmäßig als ungehorsam behandelt werden würden. Den 27. Jan. 1817.

Geislingen. Da die Jahrsmusterung am 17. Febr. b. J. und die folgenden Tage in dem bisseitigen Oberamtes Bezirke vorgenommen werden wird, so werden alle Rekrutirungspflichtige, welche am 2. Jan. 1817 das 20te Jahr zurükgelegt, u. an diesem Tage das 25te noch nicht errreicht baben, aufgesfordert, sich die den 16. Febr. d. J. in ihren Geburtes und Wohnorten personlich einzusinden. Dievon sind jedoch alle diejenige, welche bisber von der personlichen Stellung befreit waren, oder welche megen zu weiter Entsernung nicht erscheinen konnen, ausgenommen, bingegen aber haben sie sich in dem Oberant weiter, wo sie sich gegenwärtig aufhalten, durch den Oberantes Arzt visitiren zu lassen, und längstens bis zum 12. Febr. eine von dem Oberant vidimirte McHs und Bistations uftende an disseit iges Oberant einzuschien; unter dem weiteren Ansügen, daß für die Nichts Erscheinende der ersten Elasse der Musterung durch ihre Eltern, Pfleger oder Ortes Vorseber geloost werden muß. Den 24. Jan. 1817.

herrenberg. Da die Jahremusterung der Militairpslichtigen von 20 bis 25 Jahren in bem disseitigen Oberantes-Bezirk am Montag ben 17. Febr. l. J. ihren Anfang nehmen wird, so werden alle in den Jahren 1792 bis 1796 geborne Militairpslichtige, in sosen sie nicht vom personlichen Erschemen befreit sind, andurch ausgesordert, sich in ihrem Deinwesen einzusinden, oder von dem Oberamt ihred Ausenthalts legalisitet Zeugnisse ihred Messes, und torperlichen Brauchbarkeit vor der Musterung noch hieber zu übersenden. Zugleich wird an alle obrigseitliche Behörden die geziemende Bitte erlassen, nach der Musterung teinem der angezeigten Militairpslichtigen den Ausenthalt in ihrem Amte Bezirk zu ges statten, der sich nicht mit einem glaubwürdigen Zeugniß lezitimiren tann. Den 16. Jan. 1817.

Horb. In Gefolge allerbochsten Decrets wird die Musterung ber Militairpflichtigen in bem bise feitigen Oberamte. Bezirk am Montag ben 17. Febr. d. J. ibren Anfang nehmen, weshalb alle Milis tarpflichtige von 20 bis 25 Jahren, in so ferne sie nicht vom personlichen Erscheinen gesezlich beireit sind, andurch aufgesordert werden, sich in ihrem Beimweien einzusinden, oder wenn sie von ihrem Geburts. Ort zu weit entfernt sind, von dem Oberamt ihred Aufenthaltsorts legalifirte Zeugnisse über ihr Mes und korperliche Brauchbarkeit, vor der Musterung noch hieher einzusenden. Den 25. Jan. 1817.
R. Oberamt.

Rungelbau. Die Jahrsmusterung ber Militairpflichtigen in bem biefigen Oberamt wird an bem 17. Febr. und ben folgenden Tagen vorgenommen werden; es werden daber famtliche Militairpflichtige, die am 1. Jan. d. J. dus 20ste Jahr zurütgelegt und das 25ste noch nicht angetreten has ben, also alle diejenige, welche vom 1. Jan. 1792 bis 31. Dec. 1796. einschlieblich gebohren sind, und insbezondere auch die neuerlich aus dem Militair entlaffene von diesem Alter, welche nicht als Ercapt-tulanten oder als Dienstuntuchtig formich beabschiebet wurden, biedurch ausgefordert, langstens bis zum 15. Febr. in ihren Geburtsorten ohnsehlbar sich einzusinden, n. bei dem Ortsvorsteher zu melden; diezenisge aber, welche von dem personlichen Erscheinen bei der Musterung gesezlich befreit sind, haben die ersorderliche Zeugnisse, und solche, welche in einer großen Entsernung von ihrem Neimwesen im Dienste

fich befinden und fich bei bem Oberamt ihres Aufenthalts meffen und vifitiren laffen burfen und wollen, Die notbige Certificate 8 Tage zuvor bem Oberamt allhier einzusenden, widrigensalls fie als ungehorsam ausgeblieben angesehen werden. Den 17. Jan. 1817.

Leut lirch. Den 17. Febr. d. J. und an den folgenden Tagen wird die Minsternug der Militare pflichtigen Maunschaft vorgenommen werden. Die Musterung beschränft sich nur auf solche Individuen, welche am 1. Jan. 1817. das 20te Jahr zurüfgelegt, und das 25te Jahr nech nicht vollendet haben. Diese werden demnach aufgefordert, sich auf die bestimmte Zeit in ihrer Neimath zu stellen; denjenigen, welche sich in einer groffen Eutsernung von Naus aufhalten, ist gestattet, sich von dem betreffenden Kon. Oberamt messen und visitiren zu lassen. Für solche Abwesende wird, wenn sie in die erste Classe eingetheilt werden, geloost werden. Den 24. Jan. 1817.

Lord. In Folge allerhöchter Bestimmung bat die bisjährige Musterung der Militarpslichtigen und die Revision der Recrutirungs Liften den 17. Febr. d. J. anzusangen. Samtiche Militarpslichtige bes biesigen Oberamts, welche am 1. Jan. d. F. das 20te Jahr zurütgelegt, und das 25te noch nicht vollendet baben, werben nun, in so ferne sie nicht bon der personlichen Stellung frei sind, andurch ausgesordert, auf obbestimmte Zeit bei Bermeidung der gesezischen Strafen in ihrem Neinwessen sich eins zusinden, und der Musterung zu unterwersen; wobei noch bemerkt wird, daß die Messeund Bistationsbussunden der von personlicher Stellung beseiten Militarpslichtigen längstens bis zum 20. Febr. dei und terzeichneter Stelle einsommen mussen. Zugleich werben alle Hoch und Bohllbbl. Obrigkeiten ersucht, jenen Militarpslichtigen keinen weitern Ausenthalt zu gestatten, wenn sie sich nicht durch neue oberamts liche Certificate auszuweisen im Stande sind. Den 18. Jan. 1817.

Maulbronn. Den 17. Febr. d. J. wird die bisiahrige Jahrees Musterung ihren Ansang nehs men. Alle von Hause entfernte Militarpflichtige aus bem bisseitigen Oberamt von 20 bis 25 Jahren, mithin alle, welche in den Jahren 1792 bis 1796 geboren sind, werden daher ausgesordert, entweder auf ben gedachten Termin in ihrem Geburts. Drt sich einzusinden und sodann personlich bei der Muster rung zu stellen, oder bei dem Oberamte ibred Aufenthales. Drts sich messen und von dem dortigen Oberamte Arzee visitiren zu lassen, die Zeugnisse aber langstens bis zum 17. Febr. an unterzeichnete Stelle um so gewißer einzusenden, als sie sonst unter die Abwesende geseht werden. Den 21. Jan. 1817.

Musterung der Militairpflichtigen Unterhanen Sohne und der Revision der vorliegenden Conserieriones Listen hierdurch öffentlich bekannt gemacht, daß solche bis auf weitere Berfügungen wie bieber zu vollsziehen, und der Anfang damit auch in dem hiefigen Oderamtes Bezirt die Montag den 17. Febr. und die nächstolgende Tage zu machen seine. Es haben sich daber alle außer ihrem Wohnorte besindliche Unterthanen Sohne, welche am 1. Jan. 1817 das 20te Jahr zurüfgelegt, und das 25te Jahr noch nicht vollendet haben, die den 16. Febr. d. J. in ihren Gedurts und Wohnorten personlich einzusinden, und bereit zu halten, daß sie sich auf Berlangen der Königl. Diffriets Commission gleich in den nächst solgenden Tagen vor derselben wirklich zu siellen, im Stande sein können; wovom jedoch alle diezenige Individuen welche bisber von der personlichen Stellung befreit waren, auch heuer wieder davon ausgeschaften welche bisber von der personlichen Stellung befreit waren, auch heuer wieder davon ausgeschieden welche dieser wesen welcher ausdrücklich bier das Rekrutirungs Gesetzt vom 17. Febr. 1815, und bessen welche Bestimmungen zur punktlichsten Nachachtung in Erinnerung gebracht werden. Den 13. Jan. 1816.

De et ar ful m. Da bis ben 17. Febr. d. J. und die folgende Tage die Jahrsmusterung ber Mislitairpflichtigen in bem diffeitigen Oberamt vorgenommen werden wird; so werden hiemit alle Conseriptionopflichtige, welche am 1. Jan. d. J. das 20te Jahr zurukgelegt, und das 25te Jahr noch nicht vols lendet haben, im Fall sie bon ihrem heimwesen entfernt oder ihr Aufenthaltsort ihren Eltern, Anvers wandten oder Psiegern unbekannt senn sollte, ausgefordert, sich zur gedachten Zeit entweder in ihrem Geburtsort einzusinden, und fich vor beendigter Musterung nicht wieder von Hauß zu entfernen, oder aber bei großer Entsernung von ihrem Heimwesen ein, von demjenigen Oberamt, in welchem sie sich besinden, beglaubigtes Maaß und Bistations Urtund zur gehörigen Zeit einzusenden, wobei noch bes merkt wird, daß diesenige, welche bisher von ber personsichen Stellung besteit waren, die nämliche Bergünstigung auch beuer zu genießen baben. Den 17. Jan. 1817.

Ragolb. Die diedjährige Musterung fangt ben 19. Febr. at. Alle von haus entfernte Militars pflichtige aus dem disseitigen Oberamtsbezirke, welche den 1. Jan. des 20te Jahr vollendet, u das 25te noch nicht zurüfgelegt haben, werden daher aufgesordert, insofern sie nicht durch frühere allergnadigste Bererdnungen von dem personlichen Erscheinen dispensirt sind, entweber den 19. Febr. sich in ihrem Geburtes Ort einzusinden, oder bei dem Oberamt ihres Aussentles Orte sich messen, von dem dortigen. Oberamtes Arzt sich visitiren zu lassen, und die Zeugnisse die zu dem anderaumten Termin einzusenden, als sie sonst unter die Abwesende geset werden, und sich badurch den gesezlichen Strafen unterwerfen. Den 22. Jan. 1617.

Reuenburg. Samtliche Militarpflichtige aus biffeitigem Oberamtebezirk, welche bas 20te Jahr prüfgelegt, u. bas 25. Jahr noch nicht vollendet haben, werden hiemit aufgefordert, zu der heurigen Jahresmusterung den 16. Kebr. d. J. bei Bermeidung der gesezlichen Strafen sich in ihrem heinwesen einzusins den, da das Musterungs: Geschäft bis den 17. Kebr. d. J. auch in diesigem Oberamt vorgenommen wird. Die unterzeichnete Stelle ersucht baher samtliche Kon. Oberamter und Ortsborsteher denjenigen Militarpstichtigen aus dem hiesigen Oberamt dem Alter von 20 — 25 Jahren, welche in auswarztigen Amts. Bezirken sich aushalten, und statt personlichen Erscheinens ihr legales Meß und Bistrations. Urfund an die unterzeichnete Stelle nicht eingesendet haben, in ihre Heimath zu verweisen, und ihnen weder auf die Zeit der Musterung, nech nach derselben, wenn sie keine neue Musterungs. Scheine ause weisen konnen, den Ausenthalt zu gestatten. Den 22. Jan. 1817.

Manensburg. In Folge Königl. Decrets vom 2. d. Mon. wird die Jahrsmusterung und zus gleich auch die Losung der Recrutirungspflichtigen von 20 bis 25 Jahren am 17. Febr. d. J. und die folgenden Tage in dem Oberamt Ravensburg vorgenommen. Es werden daher alle Recrutirungspflichtigen wieden kaben die Korntierungspflichtigen wieden der die Recrutirungspflichtigen wieden der der Arentierungspflichtigen wieden der der Arentierung zu und auf das 25te Jahr noch nicht erreicht haben, ausgesordert, sich noch vor dem 17. Febr. diese Jahrs um so mehr in ihrer heimath einzusinden, und siede perschlichen Stellung bei der Musterung zu unterwerfen, als alle an den bestimmten Tagen hiebei nicht Ericheinende als ungehorsam Abwesende behandelt, und mit den in dem Königl. Recrutierungs Gesez bestimmten Strasen gegen sie vorgesahren würde. — Diezenige dinges gen, welche nach den besteckenden Gesezen von der perschlichen Stellung befreit sind, oder wegen zu weiter Eutserung nicht erscheinen Konnen, haben sich in dem Oberamtebezier, wo sie sich gegenwärtig aushalten, durch den betressenden Oberamts Arzt visitieren zu lassen, und noch vor dem 1. Febr. eine von dem Königk. Oberamt vidmirte Meß und Wisteations Ursunde an disseitzes Oberamt einzuschisten; wobei noch augesügt wird, daß für die nicht Erscheinende der ersten Klasse bei der Musterung durch thre Eltern, Psteger oder Otts Borgeseitze gelost werden muß. Den 11. Jan. 1817.

Reutlingen. Um 3. Febr. und die barauf folgende Tage wird die Jahremusterung in hiefigem Dberamt vorgenommen werden, bei welcher alle Recrusirungspflichtige, Die am 1. Jan. 1 J. bas 20te Jahr bereits jurutgelegt, bas 25fte aber noch nicht bollfrett baben, und vom perfonlichen Ericheinen nach ben betannten fruhern Ge egen nicht befreit find, erscheinen muffen. Unter denen von gebachtem Alter ju ericheinen habenben Militarpflichtigen find besonders auch biejenige verftanden, welche nicht nur als mindertuchtig bisher in ber 3ten Claffe locirt waren, fondern auch alle aus bem Militar entlaffene Perfonen, welche nicht ale Ercapitulanten ober ale Dienftuntuchtig formlich beabichiebet worten find. Beiche Recrutirungepflichtige aber uber 8 Stunden von bier entfernt find, und fich bei ben R. Dberamtern ihres Aufenthalts meffen , und fich von ben bortigen Oberamte Mergten vifitiren laffen wollen , benen ift gwar folches geftattet , fie muffen aber biefe Beugniffe langftene bie ben 31. Jan. bieber in bie Stadtichreiberei überfenbet haben, bamit burch ibre Gleichgulligfeit bas Mufterungsgefchaft , wie ichon oftere gefcheben, nicht aufgehalten merbe. Auf gleiche Weife haben auch bie vom perfonlichen Ericheis nen befreite ober frante Berfonen ibre porfdriffmaffige Zeugniffe einzusenben. Das Looien folgt unmits telbar auf die beendigte Revision. Rach ber Mufterung werden die R. Sochibbl. Oberamter ersucht, feinem biffeitigen Militarpflichtigen ju bulben , ber nicht mit einem neuen Banberunge. Certififat berfeben ift. Den 17. Jan. 1817. R. Oberanit.

Schorn borf. In Gemacheit allerbochften Decrete vom 2. Jan. wird die Mufterung der Militarpflichtigen heuer am 17. Febr. b. J. und den folgenden Tagen auf dem Rathbaus babier vergenommen werden, es haben baber alle Refrutirungspflichtige, welche am 1. Jan, 1817. bas 20te Jahr bereits gurufgelegt, und bas 25te noch nicht vollendet baben, babei einzufinden, voer wenn fie von ihrem Ges burte- Det zu weit entfernt waren, die gehörige oberamtliche Zeugnisse vor der Musterung hieher einzustenden. Den 27. Jan 1817.

Spaichingen. Der Anfang mit ber Musterung der Militarpflichtigen fur gegenwartiges Jabr, wird am 17. Febr. babier ftatt finden, baber die von haus abwesende Refrutirungspflichtige des bieste gen Oberamts, welche am 1. Jan. 1817. das 20te Jahr gurufgelegt, und das 26te Jahr noch nicht ans getreren haten, aufgesordert werden, fich entweder in ibrer hantvollichten, ober in Jall fie sich im Adnigesich befinden, bei dem Oberamt in deffen Bezirk ihr Ausenhalt ift, der Musterung zu unterzieden. Uedrigens werden alle obrigkeitliche Beborden, zu beren Dienste Beisegenheit die Gewährung dieses Antrags geborig ift, ersucht, diese Abwesende anf die eine oder andere Weise zum Gehorsam zu vermids gen, und die Musterungs. Scheine bis ben 16. Febr. bieher einzusenden. Den 24. Jan. 1817.

R. Dberamts Bermeserei.

Tettnang. Die Revision der Listen und die Musterung der Militarpsichtigen nimmt in dem hiesigen Oberamts Bezirk am 13. Febr. d. J. ihren Ansang. Samtliche Militarpsichtige, welche vom 1. Jan. 1797 gebohren sind, also in einem Alter von 20 vis 25 Jahren stehen, werden hierdurch ausgefordert, dei den gesezlichen Strasen sich in ihrer Heimath einzussuden und der Mussermag zu unterwerfen. Denjenigen Dienstpflichtigen, welche sich in einer weiten Entsernung von ibrem Heimwesen besinden, ist gestattet, sich bei der Distrikts Commission des Oberamts Bezirks, in welchem se sich aufhalten, messen und visitiren zu lassen, worüber sodann der Ersund längstend die zum 12. Febr. d. J. ander einzuschisten ist. Ju dlesem Ende werden alle Noch und Woblidbl. Polizei Behörden erssucht, Dienstpflichtigen aus dem hiesigen Oberamt, welche sich nicht mit neuen Certificaten auszuweisen vermdzen, keinen längern Ausenthalt zu gestatten. Den 18. Jan. 1817.

Tab in gen. Die Jahrsmusterung wird im blesigen Oberamt am 17. Febr. und ben barauf fole genden Tagen vorgenommen werden, wobei alle diejenigen Militarpflichtigen, welche am 1. Jan. bas 20te Jahr erreicht nnd bas 25te Jahr noch nicht zurükgelegt baben, auch sonst durch die Geieze vom personlichen Erschienen nicht bispensirt sind, sich zu stellen baben. Unter den von diesem Alter zu ersscheinen schuldigen Militarpflichtigen sind besonders auch die aus dem Militar entlassen Personen, der nicht als Ercapitulanten, oder als dienstuntüchtig, someten auch alle aus dem Militar entlassene Personen, der nicht als Ercapitulanten, oder als dienstuntüchtig, somlich beabsschiedet worden sind. Denjenigen Reskrutirungspflichtigen, welche über 8 Stunden von hier entsernt sind, ist zwar gestattet, sich bei dem Oberamt ihres Ausenthalts messen und visitiren zu lassen, sie müssen aber ihre diehfalsigen Zeugnisse spätestens bis zum 17. Febr. der hiesigen Stadtschreiberei übersendet haben. Aus gleiche Weise haben auch die vom personlichen Erschienen befreite oder kranke Personen, ihre vorschriftmäsigen Zeugnisse der vom personlichen Erschiehet unmittelbar nach der Musterung. Zugleich werden die Königl. Obersämter ersucht, nicht nur für die baldige Uedersendung der Mes Bissistations und sonstigen Zeugnisse der vom personlichen Erscheinen befreiten Leute zu sorgen, sondern auch nach der Musterung keinen dissistien Militärpflichtigen zu dulden, der nicht mit einem neuen Wanderungs Eertisicat versehen ist. Den 25. Jan. 1817.

Tuttlingen. Um 17. Febr. d. J. und den folgenden Tagen wird in dem hiefigen Oberamtes Bezirk die Jahremusterung der Militarpstichtigen vorgenommen. Ge werden beswegen samtliche Judie viduen aus dem Oberamtes Bezirk, welche den 1. Jan. d. J. das 20te Jahr zurützelegt, und das 25te Jahr noch nicht vollendet haben, diejenige ausgenommen, welche durch das Rekrutirungs. Gesetz vom perschulichen Erscheinen dispensirt sind, aufgesordert, sich zu gehöriger Zeit in ihrem Neimwesen einzusinschen, und dort weitere Citation abzuwarten. Den 22. Jan. 1817.

Ulm. Samtliche Militarpflichtige, welche am 1. Jan. b. J. bas 20te Jahr gurutgelegt und bas 25ste noch nicht vollender baben, werden hiemit aufgefordert, sich zu ber beurigen Jahremusterung uns sehlbar bis auf den 16. Febr. b. J. bei Bermeidung der gesezilichen Strafen in ihrem heimwesen einzus sinden. Das Musterungsgeschäft wird in den samtlichen Oberamtern der Landvogtei, nemlich zu Alpet, Biberach, Blaubeuren, Shingen, Riedlingen, Ulm und Biblingen ben 17. Febr. vorgenommen werden. Die unterzeichnete Stelle ersucht daher samtliche Kon. Oberamter, benjenigen Militarpflichtigen von 20 bis 25 Jahern, welche ans difseitigem Landvogteis Bezirk geburtig sind, und in auswärtigen Amtes Bes

## Roniglich : Württembergisches

# Staats und Regierungs = Blatt.

### Donnerstag, 6. Febr.

Berordnung, die Einführung von Baifen. Portionen bei der allgemeinen Geiftlichen Wittwens Caffe und die nahre Erlauterung bes Jundations. Gefezes in hinficht auf die Theilnahme Bater, und Mutterlofer Baifen an der Wittwen, Portion ihrer Stief. Mutter betreffend.
d. d. 36. Rob. 1816.

Bei bem vorjährigen Synodus ift der von Sr. Konigl. Majestat gnabigst genehmigte unterthänigste Untrag gemacht worden, dem von allen Seiten gedusterten Wunsch gemas, den Benuß der Portionen bei der allgemeinen Geistlichen Wittwen, Casse, welcher sich bisher auf die hinterlassenen Wittwen von Mitgliedern des Instituts beschränfte, auch auf die hulfsbedurftigen Bater, und Mutterlosen Waisen derselben, denen bisher nur Gratialien zu Theil wurden, mittelst Abreichung eines den Wittwen-Portionen gleichen Betrags auszudehnen.

Bei Bewilligung dieser Wohlthat fam es vorerft auf eine genauere Untersuchung und Berechnung an, ob die Ausgabe ohne neue Belästigung der Mitglieder, deren Beistrage erst im Jahr 1811 erhöht worden waren, und ohne Nachtheil für die frühern Unsprüche der Wittwen durch solche Mittel gedeft werden konnte, deren Jufluß nach den bisherigen Gesehen und Einrichtungen des Instituts von Seiten der Wittwen niemals in Berechnung genommen, mithin zu jeder dem Geist des Instituts gemäßen Verbesse.

rung beffelben verwendet werden fonnte.

Diese Hussehung einer Bierteljahrs. Besoldung von allen, seitdem in die Eunfraternistät aufgenommenen, und kunftig aufzunehmenden Praceptorats, so wie von solchen geifts lichen Stellen, deren Inhaber von der im J. 1811. den Geistlichen in allen neu erworsbenen Landen angebotenen Aufnahme in die Wittwen-Gesellschaft keinen Gebrauch mach, ten, so daß nun erst seiter Epoche bei jeder einzelnen mit den Innhabern dieser Etellen vorgegangenen oder noch vorgehenden Beränderung ein vierteljähriger Besolsdungs Ertrag der Wittwen- Casse als eine zuvor nicht bestandene Vorausbezahlung zu, fiel, oder kunftig zufällt.

Der Ertrag biefer aufferordentlichen Sinnahme kann bei einer maßigen Berechnung, wann alle hieher gehörigen Biertels Befoldungen eingegangen find, auf etlich und 20 bis 30,000 fl. angeschlagen werden, so daß die kunftigen Zinfie dieses Capitals, wenn auch 20 Waisen Portionen als die mahrscheinlich hochste Zahl angenommen werden, mehr als zureichend find, die neuen Ausgaben für die Waisen, Portionen zu beden.

Und wenn schon der Ertrag dieser Biertels Besoldung, mithin auch die Zinse bes sich hievon erst bildenden Capitals zum größern Theil noch nicht flußig geworden sind und demnach die Wittwen, Case bei gleichvaldiger Einführung der Waisen. Portionen zu deren Deckung Borschüße leisen muß; so haben doch eines Theils auch die Waisen. Portionen noch nicht ihre größte Zahl erreicht und erfordern nach vorläufiger Berechnung für 12 dermahlen zu bestreitende Peasionen nur die Summe von 720 fl., anderntheils sinst der Betrag dieses Borschusses durch die seit 1811 bereits eingegangenen Biertels. Bessoldungen, welche blos nach den Competenz. Berechnungen bereits 10,617 fl. in Capital, und au Zinsen über 530 fl. betragen, dis auf 130 fl. herab, so daß der Borschuß, weim man auch die hinwegfallenden Gratialien solcher zu Portionen zugelassenen Waisen nicht in Abrechnung bringt, durch den Betrag der bereits sußigen Zinse und durch den steten Zuwachs neuer Viertels Besoldungen in Beränderungs Fällen nicht nur jezt schon für die Kräste des Instituts nicht mehr läsig sen kann, sondern ohne Zweisel in furzer Zeit ganz aushören und selbst durch weitere Einnahmen wieder allmählig erset werden wird.

Bei biesen Umstanden lagen keine hinlangliche Grunde vor, die so sehr gewunschte Einführung von Waisen. Portween, zumahl im Blick auf die gegenwartige druckende Zeit langer hinauszuschieben. Dabei zeigte- sich jedoch auch die Nothwendigkeit, die Unstruche derzenigen vater, und mutterlosen Waisen sicher zu stellen, welche wegen des ihrer Stiefe Mutter noch gebührenden Genußes einer Wittwen. Portion keine Waisen.

Penfion beziehen fonnen, hingegen nad bem fruhern Fundations . Befeg

Hartmanns Sammlung Württemberg. Gesege Theil III. Band 2. S. 340. Nr. 9. bis zum vollendeten ibren Jahr einen bestimmten Untheil an der Mittwen, Portion ihr ter Stief, Mutter anzusprechen haben. Da bei dem Mangel der ersorderlichen Deutlicht seit und Bestimmtheit dieses Geseges über deffen Sinn ofters Zweisel und Irrungen entstanden find und entstehen mußten; so hat man für zweismäßig erachtet, um die gessezwäßigen Rechte solcher, noch zu keiner Portion berechtigten elternlosen Waisen gegens über von ihrer Stief. Mutter ins klare zu segen, auch in dieser Beziehung die erfors derliche auf alle Fälle anwendbare erläuternde Bestimmungen und Normen über diese ihre gegenseitige Rechte gegenwärtiger Berordnung beizusügen.

Es wird bemnach uber beiderlei Begenftande folgendes hiemit festgefest und ver-

ordnet:

#### ģ. 1

#### Einführung von Baifen . Portionen.

Die von einem Mitglied der allgemeinen Geistlichen Wittwen: Gesellschaft hinterlassenen Waisen, beiderlei Geschlechts, haben vom 1. April d. J. an, nach dem Ableben beider Eltern und zwar ohne Unterschied, ob ihre Bater vor oder nach Erlassung gegens

wertiger Berordnung mit Tod abgegangen, wenn fie nur gur Zeit ihres Ablebens in ber Confraternitat gestanden find, unter nachfolgenden Bestimmungen eine Waisen, Portion aus ber Beiftlichen Wittmen. Casse anzusprechen.

§. 2

Erforterniffe jur Genuß . Fabigfeit.

Da die Bewilligung dieser Baisen, Portionen nur die Unterftugung hulfsbedurftis ger Baisen fur ihre Erziehung und Bildung zur Absicht hat, so konnen dieselbe nur bann in Anspruch genommen werden, wenn

a) das eigene Bermogen solcher Baifen den erforderlichen jahrlichen Ertrag zu den Roften ihrer Unterhaltung und Standesmäßigen Erziehung ohne den Sauptftof aus greifen zu mußen, nicht gewährt, auch hort aus gleichem Grund die Genuffahig.

feit auf,

b) wenn ein folder Mundel fich verheirathet, wenn er

c) ein offentliches mit Gehalt verbundenes Umt antritt oder

d) ein den nothigen Unterhalt verschaffendes Gewerb treibt.

φ. 3.

Beborde welche barüber engicheibet.

Ueber die vorkommenden Fragen und Unftande Salle in Sinsicht auf die Genustefähigkeit der Einzelnen entscheidet der Ronigl. Synodus nach vorgängiger hinlanglicher Bernehmung bes Pflegers und des ihm vorgesezten Baisengerichts, oder des Konigl. Tutelar Rathe.

5. 4.

Allgemeine Regeln zu naberer Bestimmung ber Talle, in welchen Baffen Portionen Statt haben.

Die Bittmen , Caffe fann an Die Binterbliebenen Gines fontribuirenben Mitgliebes

nie mehr als Gine Portion bezahlen.

Wenn daher gleich jeder einzelne Contribuent seinen Reliften Ansprache an Eine Portion erwirbt, so geschieht dies doch nur unter der Beschränfung, daß zuerft und vor allen Kindern des Contribuenten dessen Wittwe, wenn eine solche vorhanden ift, in den Genuß der Wittwen, Portion eintritt, und die Kinder desselben nicht früher Ansprüche weder an eine eigene Portion noch an einen Theil der Wittwen, Portion machen konnen, als die fie durch das Ableben ihrer beiden Eltern Bater, und Mutterlose Waisen ges worden sind.

6. -5.

Aus diefer allgemeinen Regel geht als weitere in ben Fundations Gefegen gegrun. bete Kolge hervor, daß

s) die eigenen Rinder der Wtitme niemahls vor ihrer Mutter Tod werde Untheil an der Wittwen, Portion derselben zu verlangen, noch weniger Unsprache an eine Baisen, Portion zu machen berechtiget sind, hingegen

b) die von einem Contribuenten in feine lette Che jugebrachten eigenen Rinder aus

einer ober mehrern fruheren Chen zwar zu gleicher Zeit und neben ber Wittme feir ne eigene Baifen : Portion fordern fonnen, wohl aber

c) als Bater, und Mutterlose Baifen nach dem in dem Gingang Diefer Berordnung ermahnten Fundations, Gefeg Untheil an der Wittwen, Portion ihrer Stief Mutter

gu verlangen befugt find, wie bann

d) wenn keine Wittwe vorhanden ift, oder diefelbe aus dem Genuß der Wittwenportion durch Tod oder Wiederverheirathung austritt, den elternlosen Kindern ihres Ehes manns und mithin ihren Stieffindern nun eine volle Waisens Portion nach Ropfen zufällt, welche dieselbe von dem Augenblif des Todes ihrer Stiefsmutter an, auch mit deren eigenen durch den Tod der Wittwe nun auch elternlos gewordenen Kindern zu theilen haben.

#### δ. 6.

Anwendung Diefer Regeln auf die vortommenden besondern Falle. Theilnabme elternles gewore bener Baifen an der Bittwen Portion ihrer Stief Mutter.

In Unwendung dieser Normen auf die verschiedenen Falle, in welchen die Waisen Anspruche an die von der Wittwens Casse zu bezahlenden Portionen haben, wird vors erst der Antheil, den die elternlosen Waisen eines Contribuenten nach Maasgab des im Eingang dieser Verordnung angeführten frühern Gesches bis zu vollendetem 15ten Jahr an der Wittwens Portion ihrer Stiesmutter anzusprechen haben, zu ganzlicher Jedung aller darüber entstandenen Anstände und Zweisel dahin nacher bestimmt:

a) Wenn die im Genuß stehende Wittwe keine eigene Rind:r hat, aber Eins ober mehrere Kinder aus frühern Ehen ihres lezt verstorbenen Chemanns unter 15 Jahr ren vorhanden find, so ift sie verbunden, diesen Stief Kindern die Halfte der Wittwens Portion so lang zu überlassen, bis das jungste Kind das 15te Jahr ers reicht hat.

Die Rinder theilen diese Salfte unter fich nach Ropfen, ohne Unterschied, ob fie von Einer oder von verschiedenen Muttern in gleicher oder ungleicher Zahl abestammen, und fällt der Antheil der aus dem Genuß tretenden den übrigen Gesschwistern fie mogen von Einer oder von verschiedenen Muttern herfommen, zu, so daß erft nach dem Austritt des lezten Kindes die Wittwe in den vollen Genuß

Der Portion eintritt. Sind aber

b) eigene Rinder der Wittme, welche aus der Che mit dem zulezt verstorbenen Geist lichen erzeugt sind, und zugleich zugebrachte Kinder eben dieses Schilden aus fruschen Seine Gene ber bertieben vorhanden, so geschieht die Theilung der Portion zwischen der Wittwe und ihren Stieffindern nach der Zahl der Köpfe von beiderlei Kindern, mit Einrechnung der Wittwe, jedoch dergestalt, daß die zugebrachten Kinder des verstorbenen Geistlichen im höchsten Fall nie mehr als die Palfte der Portion für sich erhalten können.

Wenn demnach g. B. drei eigene Rinder der Mittwe aus der Che mit dem legt verstorbenen Gatten und drei aus einer oder mehreren fruberen Chen deffelben vorhans den find, so bezieht die Wittwe fur fich 4 und den drei Stieffindern fallen 3 gu.

Sat aber g. B. die Wittme nur Ein eigenes Rind und vier Stieffinder, so wer, ben ihr nicht nach ber Jahl ber Ropfe nur ; und ben vier Stieffindern & zugetheilt, sondern die Wittwe empfangt die Salfte und ben Stieffindern fallt nur die andere Salfte zu.

§. 7.

Mach eben dieser Regel richtet sich im Fall des Austritts eines zugebrachten oder eigenen Kindes aus der Jahl der in die Berechnung der Untheile kommenden Ropfe, auch die Berechnung des Berhaltniffes der Theilnahme, so daß bei jeder Beranderung die Berechnung der Untheile so gemacht wird, als wenn sie gleich anfangs nach dem nunmehrigen Stand gemacht worden ware; wenn demnach in dem h. b. lie. b. augegebenen Fall von den 3 zugebrachten Kindern 2 austreten, und von drei eigenen Einsabgeht, so bezieht die Wittme & und das Einzige noch übrige zugebrachte Kind & der Portion.

δ. 8.

Berhaltnife ber eigenen Rinder zu ber Bittme in Sinficht auf Bittmen . und Baifen . Portionen im Kall ibrer Bieber Berbeitatbung.

Da die eigenen Rinder einer zum Genuß der Portion berechtigten Wittwe fur sich weder Unspruche an die Wittwen noch so lang ihre Mutter lebt an eine Baisen. Portion haben (f. 5. lit. a) so kann ein solcher Unspruch auch selbst dann nicht flatt finden, wenn die Mutter sich wieder verheirathet, und dadurch aus dem Genuß der Wittwens Portion tritt.

Š. 9.

Diese Portion fallt vielmehr nach bem Austritt der Wittwe Denjenigen Stieffins bern, mit welchen fie dieselbe zu theilen hatte, als Waisen. Portion ausschließend zu, und erst mit dem Tod der Mutter treten auch ihre eigenen Kinder in den Mingenuß ber Waisen: Portion mit den andern Geschwistern nach Ropfen, oder wenn von legtern feisne Genußschigen mehr vorhanden sind, in den alleinigen Bezug der Waisen. Portion ein.

§. 10.

Sall ber Privation ber Bittme bei üblem Lebenfwandel.

Mur in bem einigen Fall, daß eine Wittwe wegen ublen Lebenswandels des Ges nufes ihrer Portion bis zu ihrer Befferung verluftig erflart, und nach dem Fundations,

Gefes

Sartmanns Samml. Th. III. Band 2. S. 33g. N. 6. 7. dem Synodus gestattet wird ihren Kindern nach Gutbesinden Unterstüßung zu bewilligen, wird nicht nur ihren Stieffindern, denen dies nicht zum Nachtheil gereichen kann, ihr Antheil unverändert und nach eben dem Maasstab nach welchem sie bis dahin den, selben empfangen haben, abgereicht, sondern es fällt auch ihren eigenen Kindern der Untheil ihrer Mutter statt der durch das frühere Gesez ihnen Gos zugesicherten Unterstüzung bis zur allenfallsigen Wiedereinsezung ihrer Mutter in den Genuß zu.

δ. 11.

Beftimmung der Rechte der aus verschiedenen Chen Giner Mutter mit Mitgliedern ber Geiftlischen Blitmen. Caffe erzeugten Baifen.

Jedes Mitglied erwirbt seinen Rindern Unspruch an eine Waisen Portion, so daß zwar die hinterbliebenen Gines und ebendesselben Contribuenten nie mehr als eine Witte wen , oder Baisen Portion erhaten konnen. (b. 4.)

Sat aber eine und ebendiefelbe Frau mit mehreren Contribuenten jur Bittmen. Caffe

in der Che gelebt, fo bezahlt die Caffe wenn

2) die Frau vor ihrem legten Chemann ftirbt, den etwa vorhandenen nun elternlofen Baifen derfelben aus ihren frühern Chen noch vor dem Lod ihres legten Gatten so viele Baifen. Portionen nach Stammen, als kontribuirende Bater derfelben was ren, und eben so empkangen nach dem Lode des legten Chemanns die mit ihm ers zeugten Kinder entweder allein oder in Berbindung mit beffen Kindern aus frus hern Chen eine eigene Baifen, Portion.

b) Ueberiebt aber Die Frau auch ihren legten Chemann, fo gahlt Die Caffe, im gall

Die Frau mit 3 verschiedenen Mitgliedern ber Gefellschaft vereblicht war,

1) nach dem Tode des ersten Mannes zuerst der Wittwe, in Berbindung mit ben ihr etwa zugebrachten Kindern ihres Mannes aus frühern Seen, bann nach ihrer Wiederverheirathung diesen ihren zugebrachten Stieffindern, aber in keinem Fall, mit alleiniger Ausnahme des Berlufts der Portion (nach f. 10.) ihren eigenen,

eine Portion; eben fo verhalt es fich

2) nach bem Tode des zten Mannes, nach welchem die zum zweitenmal Wittwe ges wordene Chefrau abermahls zuerst die Wittwen. Portion, welche sie jedoch eben, falls mit den etwa vorhandenen Rindern dieses Mannes aus einer andern She zu theilen, und eben so denselben, ohne daß ihren aus beiden Shen erzeugten eigenen Kindern etwas bei ihren Lebzeiten zufallen kann, im Fall ihrer dritten Verheira, thung allein zu überlassen hat.

Endlid

5) wird es nach dem Tode des Iten Mannes in Unsehung der von demselben erzeug, zeugten Kinder, wie in den vorigen Fallen gehalten, so daß nach deffen Tod zuerst der Wittwe und nach ihrem Ableben samtlichen von dem lezten Sehemann erzeugten Kindern eine dritte Portion zufällt, vorausgesezt immer, daß diese versschiedenen Kinder die Requisiten zum Genuß einer Waisen, Portion haben. (S. oben §. 2. 4. und 5.)

§. 12.

Große einer BBaifen : Portion.

Die Waisen Dortionen werden in eben der Summe von der Caffe abgereicht, wels die auch fur die Mittwen Porcionen alle Jahre vom Konigl. Synodus bestimmt wird, und zwar ohne Rufficht auf die Zahl der daran Theil nehmenden Waisen.

6. 13.

Recht bes Bumachfes ber in Erledigung tommenben Theile an bie Befchwifter.

Der Antheil derjenigen Baisen, die, aus welchem Grund es sei, genußfähig zu senn aufhören, (o. 2.) wächet ben abrigen Geschwiftern zu, so daß die Portion vollständig an die dazu verechtigten Baisen nach ben Stammen fortgereicht wird, bis das jungsste Rind das 20te Jahr erreicht hat,

9. 14.

Beftimmung bes Gin : und Mustritte : Termine.

Alle diejenige Baisen welche den 1. April 1816. genußschig waren, beziehen von diesem Termin an die Waisen. Portion bis jum Tag, wo sie es zu senn aushören. Die nach dem 1. April 1816. entstandenen oder kunftig entstehenden Baisen treten auf eben diese Urt in und aus dem Genuß der Portion, wie die Wittwen, so daß dieselben nach Raten berechnet, und für diejenige, welche den 15. des Monats genußschig waren, der laufende für die nach dem 15ten des Monats in das Recht eintretenden aber erst der folgende Monat als Unfangs. Termin des Genusses angenommen, und es auf gleiche Urt bei dem Austritt aus dem Genuß gehalten wird.

§. 15.

Administrations . Anordnung.

Die erste Zutheilung der Portion muß jest und funftig bei bem Konigl. Ober Consfistorium oder dem Spnodus von Seiten des Bormunds der Baifen mit einem Beibes richt des Decans derjenigen Diocese, in welcher das Bermogen der Baisen sperwaltet

mird, nachgefucht merben.

In dieser Bittschrift hat der Bormund unter Dekanatamtlicher Bestätigung Namen und Zahl der Waisen, welche das 20te Jahr noch nicht erreicht haben, Tag und Jahr ihrer Beburt, so wie ihre Genußschigkeit, besonders aber ihre Hulfsbedurftigseit nach d. 2. so weit es seyn kann, dokumentirt anzuzeigen, und zugleich zu bemerken, daß sie keine im Genuß der Wittwen, Portion stehende und zur Theilung derselben mit ihnen verbundenen Stiesmutter, und eben sowenig elternlose Geschwister vaterlicher Seits aus andern Shen haben, welche die Portion mit ihnen zu theilen hatten.

6. 16.

Ift hienach die Genufifchigfeit entschieden und die Portion bewilligt, so haben in ber Folgezeit die Defane jedesmal ihren einzusendenden Wittwen-Zetteln eine besondere Tabelle beizufügen, in welcher die zu Fortreichung der Maifen, Portionen erforderlichen Notizen nebst den seit der lezten Eingabe eingetretenen Veranderungen gehörig zu bes merken sind.

§. 17.

Die Ausbezahlung der Baifen, Portionen geschieht wie bei den Wittwen, Portionen durch die Defanatamter an die Bormunder der Baifen; so wie in den Fallen, in wels den die Wittwen ihre Portion mit ihren Stieffindern zu theilen hat, das die Portion

ausbezahlende Defanatamt nach bem Berlangen ber Intereffenten entweber ber Wittwe bie Portion gang abreicht und ihr die Ubgabe des Untheils ihrer Stieffinder an beren Bormund überläßt, oder lezterem unmittelbar ben Untheil feiner Mundel zustellt.

δ. 18.

In Unsehung bersenigen Baisen, beren Adter als Mitglieder besonderer bem allgemeinen Institut einverleibter Wittwen. Cassen Unsprüche an Pensionen, welcher Art sie seien, erworben haben, bleibt es bei den Bestimmungen des Incorporations. Vertrags jedoch dergestalt, daß wenn sie durch den Incorporations. Bertrag in alle Nechte der Mitglieder des allgemeinen Instituts eingesezt würden, auch dann, wenn wegen der Baissen im Bertrag nichts besonders verfügt ist, die den Baissen bei dem allgemeinen Institut zugestandenen Bortheile auf sie übergehen, jedoch mit der Beschränfung, daß sie keine doppelte Baisen. Portion beziehen können, sondern in dem Fall, daß die Bäter solscher Baisen durch den Bertrag sich zweierlei Portionen für ihre Wittwen erworben has ben, diß auf ihre Baisen nicht ausgedehnt werden fann, sondern den Interessenten die Bahl überlassen wird, ob sie die Bortheile des einen oder andern Instituts in Auspruch nehmen wollen.

J: 19. Schluß.

So wie nur nach diesen Borschriften und Bestimmungen vom 1. April 1816 an Waisen, Portionen aus der allgemeinen Wittwen, Casse werden abgereicht werden, auch es übrigens, wie sich dies ohnehin von selbst versteht, bei den bisher sundationsmäßig be, willigten Gratialien an solche Hinterbliebene von Mitgliedern, welche wegen höhern Alters, Kransheit oder ausservedenlicher Unglüßessälle in einen sehr hülssbedürftigen Zustand versetzt sind, ferner sein Bewenden hat; so behält man sich vor, wenn wider alles Berchossen die Ausgaben für die Waisen, Portionen insbesondere sich so erhöhen sollten, daß man deswegen selbst zur Berminderung der Portionen für die vorzugsweise berechtigten Wittwen genöthiget werden würde, zu Abwendung dieses Nachtheils nach eben den Grundsähen, wonach auch die Wittwen, Portionen den Kräften des Instituts gemäß alle Zahre bestimmt werden, die nottigen Einschränfungen bei der Utgabe der Portionen an die minderberechtigten Waisen nach Masgab des Bedürsnisse eintreten zu lassen.

Auf Befehl bes Ronige.

### Roniglich : Württembergisches

## Staats: und Megierungs: Blatt.

### Samstag, 8 Febr.

Das Biffren ber Reiseväffe an ben Grangen betreffenb.

Bu Folge einer Ronigl. Entschließung vom 18. b. Mon. follen Die Greng . Boller, welchen vermog einer Berordnung vom 20. Oct. 1812. Die Untersuchung und bas Bi. firen ber Reifepaffe aufgetragen mar, Diefes Befchafts fur Die Bufunft entbunden, und baffelbe nach Masgabe ber Berordnung vom z. Mai 1811. nur burch bie ber Grange junadft gelegenen Oberamter, ober an ben Grangorten, burch welche ein Poffure ober eine große Landstraffe geht, Durch ben biegu aufgestellten Uintmann ober Polizei . Coms milfar beforgt merben.

Es wird baher biefes jur allgemeinen nachachtung mit bem Unfugen befannt gemacht, bag biejenigen, bie ins Musland reifen, nicht mehr ihre Reifenage burch bie Diffeitigen Grangamter vifiren gu laffen verbunden find. Stuttgart, Den 28. 3an. 1817. Ministerium Des Innern. Gebeimerrath v. Bachter.

Die Paftoral . Concurs , Drufungen ber tatholifden Geiftlichen betr.

Bur bie biefighrigen zwei ordentlichen Paftoral : Concurs . Prufungen ber fatholiichen Beiftlichen ift ber 29. April und 2. Gept. bestimmt. Die Beiftlichen, welche fich ber Prufung unterziehen wollen, haben fich jedesmal vier Bochen juvor bei bem Ro. niglichen Ratholifchen Rirchenrath fdriftlich ju melben, und fobann am Tage vor ber Prufung, ber Borfchrift gemaß, auf der Ranglei Diefes Collegiums gum Ginschreiben ju erfcheinen. Stuttgart, ben 28. 3an. 1817. Ron. Ratholifder Rirdenrath.

Die Concurs . Prufungen ber tatholijden Schullebrer und Schultanbibaten betr.

Sur Die ordentlichen Concurs : Prufungen Der fatholifchen Schullehrer und Schule fandidaten wird im laufenden Jahre Der 29. April und 23. Geptember festgefest. Candidaten haben fich jederzeit 14 Tage fruger bei dem vorfigenden Prufungs, Commifs faire ju melben, und am Tage vor ber Prufung jum Ginschreiben ju erscheinen. Stutte gart, den 28. Jan. 1817. Ronigl. Ratholischer Kirchenrath.

### Rechts . Erkenntniffe bes Ron. Dber . Juftig . Collegiums.

- 1) In der Wechselklagsache des Jakob Salomo Raulla Al, gegen den Raufmann Jakob Friedrich Caspar dahier, Bekl., wurde condemnatorisch-erkannt. Stuttgart, den 3. Jan. 1817.
- 2) In Sachen erster Instanz zwischen dem Schuzjuden Lammsen Low von Nieder, stetten Borkl., Nachbekl. und dem Obristen v. Lienhardt und dessen Battin zu Ludwigs, burg Vorbekl. Nachklag., Schuldforderung betreff., wurde condemnatorisch in der Bor, und absolutorisch in der Nachklage erkannt. Stuttg. den 8. Jan. 1817.
- 3) In der Nechtssadze erster Instanz zwischen dem Konigl. General, Consul im Haag, August Wachter Rl. und Nachbefl., sodann dem Director Freiheren v. Wachter Betl. Nachfl. plo debiri, wurde in der Vorklage Beklagter zu Bezahlung der eingestlagten Schuld verurtheilt, in der Nachklage aber Nachbeklagter von der Klage ents bunden. Stuttg. den 17. Jan. 1817.
- 4) In der Appellations , Sache von Meresheim zwischen Joseph Samuel, Borfteher der Judengemeinde zu Haarburg, Enten Unten und der Beronifa Baier zu Rirchheim cum curat., dann dem Handelsmann Ganfler zu Dettingen Laten Uten, Vorzugsrechte im Gante des Bitus Heffele betr., wurde theils confirmatorie, theils reformatorie, et. fannt. Stuttg. den 20. Jan. 1817.

### Erkenntnife bes Ronigl. Che . Gerichts.

Den 29. 3an. 1817 murben gefdieben:

1) Jafob Rehfuß, Megger zu Loffburg, Oberams Freudenstadt, Rl. von Beronis fa, geb. Junt von Rodt, deffelben Oberamts, Befl. ex cap. quasi defert. unter Bers gleichung ber Roften.

2) Elisabetha Efert, geb. Bez von Langenau, Oberamts Ulpek, Rl. von Michael Efert, Zimmergesellen zu Langenau, Bekl. ex cap. adulterii, unter Berurtheilung Des

Beflagten in die Roften.

3) Burde die Che zwischen Unna Maria Bogelin, geb. Fehler von Schonaich, Oberamts Boblingen, Kl. und Johannes Bogele, Burger und Bauer zu Schonaich, Befl. ex cap. impotentiæ annullirt, und Beflagter in die Kosten verurtheilt.

Se. Konigl. Maj. haben gnabigst geruht, vermog hochsten Decrets vom 25. Jan. Ihren ehemaligen Hofrath Breffand,

Se. Ronigl. Majeft. haben laut Decrets vom 2. Febr. ben jum Cavallerie, Regiment Rr. 2. als Rittmeifter versezten bisherigen Stallmeifter v. Anieftabt seiner Militar, Charge enthoben, und jum dienstleiftenden Kammerherrn ernannt.

sum Sof Cameral Bermalter in Scharnhaufen, mit bem Character und Rang eines

wirflichen Sof und Domainen : Rathe ju ernennen;

vermög Rescripts vom 31. Jan. die erledigte Rednungsraths, Stelle bei der Kon. Came:al. Rednungs, Cammer dem bisherigen Registrator Winter bei der Section de Staatsrechnungen, ju übertragen, auf die hiedurch erledigte Registrators, Stelle bei er, meldter Section den bisherigen Ober, hofbau. Departements, Registrator Dobelmann ju versezen; und

Den bisherigen Ertraprobator Schaffer jum Budhalter bei ber Cameral , Rech,

nungs : Cainmer zu ernnennent; auch

vermög Reseripts vom 5. Febr. ben bei der Ronigl. Cameral, Rechnungs, Cammer angestellten Rechnungs, Rathen Obermaier und Rosset, die nachgesuchte Entlassung aus Konigl. Diensten gnabigst andertheilen.

Se. Konigl. Maj. haben vermoge Resolution vom 2. Febr. gnabigit geruht , bie katholische Pfarrei Reichenbach auf bem Beuberg, Oberamte und Landfapitels Spais

chingen, bem Caplan Gallus Daigele ju Rottweil, ju übertragen, und

dem Schulmeister Behles in Oberturfheim, Didcese Canftadt, aus Beranlaffung seines Dienst Jubilaums, Die filberne Civil, Berdienst, Medaille zu verleihen.

Stuttgart. Bei der Königl. Section des Medicinal's Wesens wurde dem Medic. Dr. Joseph Philipp Emmer von Ellwangen nach erstandener Prufung und gescher hener Berpflichtung die Erlaubniß zur Ausübung der medicinischen Praxis ertheilt. Den 3. Febr. 1817.

Der vormalige Defan, Pfarrer Beda Prach er in Schörzingen, Oberamts Spaischingen, der sich schon seit 40 Jahren um die katholischen Elementarschulen vorzügliche Berdienste erworben hat, bewirkte durch seinen thatigen Eifer und eigene bedeutende Aufopferung, daß im verstoffenen Jahre dem dringenden Schulbedurfnisse in Schörzinsgen abgeholfen, und ein ganz neues sehr zwelmäßig eingerichtetes Schulhaus hergestellt wurde.

Bei ber feierlichen Einweihung desselben am 29. Oktober v. I. hielt der verdiente Freund der Kinder und der Schule eine sehr passende Rede, und stiftete in seiner Gesmeinde ein bleibendes Denkmal des ihn belebenden wohlthätigen Sinnes, indem er zusgleich ein Capital von 200 fl. mit einer Stiftungs, Urfunde hinterlegte, wornach die Schulkommission die jährliche Zinsen davon zu Unschaffung der notthigen Schulbücher und anderer Schulbedürsnisse für arme Kinder verwenden soll, sodann eine Schulbücher und Bolks, Bibliothek nebst dem nottigen Schulapparate im Werthe von mehr als 600 fl. der Ortsschule eigenthümlich und mit der Bestimmung übergab, daß ein jeweiliger Pfarrer und Schullehrer für die Erhaltung derselben wachen, und solche durch die Beisträge zu vermehren suchen soll, welche die Gemeinde jährlich zu der Schulbibliothek zu geben verspröchen hat.

Diefe eben fo mobithatige als ausgezeichnet ruhmliche Sandlung wird hiemit auf

allerhochsten Befehl, zur allgemeinen Renntniß gebracht. Stuttg. ben 21. Jan. 1817. Ronigl. Ratholischer Kirchenrath.

Maulbronn. In Rutficht bes allgemeinen Fruchtmangels und ber bieefalls febr fleigenden Theure ber Brobfeuchten, ift ju Berbutung eines wucherlichen Frucht . Huftaufs in bem biefigen Dberant in Beziehung auf die Ronigl. Berordnung vom 8. Nov. 1816 folgende Berfugung getroffen morben: 1) Ift bas Trucht . Auftaufen in Mablen und Privat . Daufern nur ben Bedern gu ihrem Gewerb , und folden Perfonen, welche Getraibe in geringer Quantitat ju ihrem eigenen Bedarf faufen wollen, gestattet; 2) ein jeder folder Bet oder andere Perfon bat fich aber mit einem oberamtlich gefiegelten Zeugnig bei dem Orte. Borfteber zu legitimiren, daß er die ertaufende Frucht als Bet zu feinem Gewerb, ober ale Privat! Perfon jum eigenen Dausbrauch bedurfe ; 3) Diefes Beugnif ming bas Quantum ber Frucht, mas man erfaufen mill, enthalten, und ber Dres Borfteber muß barauf bemere ten, miebiel an bem angegebenen Quanto in feinem Drt ertauft worden; 4) wenn bas ertaufte ben im Zeugniff ausgedruften Bedarf ergangt, fo wird bas Zeugniff vom Orte Borficher gu: utbehalten, bat aber ber Raufer nur einen Theil bes Quantums erhalten, fo wird bem Kanfer bas Zeugniff, wenn Der gejafte Belauf auf bemfelben bemertt tit , jurutzegeben, bamit er feinen Gintauf anverdevo vollenben tann, wo ihm fofort in bem legten Ort fein Zeuguft gurutbehalten wird, bamit er teinen weitern und unerlauden Gebrauch bavon machen tann; 5) wer weiter ertauft, als bas Zeugnist enthalt, wird als wucherlicher Auftaufer betrachtet, ibm die ertaufte Frucht nicht abgefolgt, und bem Derramt die Unzeige gemacht, um die Confiscation bes Ertauften ertennen zu tonnen; 6) ber Auftauf von berlei Fruchten burch Untertaufer wird ganglich verboten. Diefes wird biemit jur allgemeinen Renning gebracht, bannt jeber, ber in bem biffeitigen Oberamt Fruchte aufzutaufen Luft bat, fic barnach rich. St. Oberamt. ten und vor Schaden gu buten wiffen moge. Den 28. 3an. 1817.

Bonlanden. Der Bestand ber Schaasvaide zu Bonlanden geht bis heuriges Frubjahr zu Enbe, und wird bis zum Fruhjahr 1820 wieder verliehen. Die Watbe erragt 300 Stute Wer bie nobere Bedingungen wissen will, tann sie eintweder bei dem Antes Dberamte, oder beim Schultbeissenamte erfahren. Die Berleihung wird Mittwoch ben 26. Febr. d. J. auf dem Rathhanje zu Bonlanden vorgenommen. Stuttgart, den 24. Jan. 1817.

Dachtel. Die Communichaaswaide babter, welche ohne die Freischaase 250 Stut erträgt, wird auf die 3 Jahre 1817 — 1819 am Mittwoch den 26. Febr. d. J. gur diffentlichen Berleihung in der Oberanntei zu Calw tommen. Die Pachtlustige haben sich nut obrigkeitlichen Praditates und Berundgens-Beugnissen zu versehen, und wird noch angesugt, das dem Bestander das vorhandene Schanihaus eins geraumt werde. Den 29. Jan. 1817.

Chingen an ber Donau. Die Sommer Schaafwaibe von ber Commun Lautrach, im Ertrag von 200 Siut, wird am 20. Febr. b. J. im bffentlichen Aufstreich auf 3 Jabre verlieben. Die Liebhaber haben baber an gebachtem Tage Bormittage 9 Uhr auf dem hiesigen Rathhaus fich einzufinden. Den 28. Jan. 1817.

Ell wangen. Das Konigl. Maiereis Gut bei Ellwangen foll bermbg Befehls ber Section ber Krondomainen auf 9 ober 12 Jahre, je nachdem sich Liebhaber zeigen, wieder in Pacht gegeben wers ben. Dieses Gut bestehet aus brei mit einander verbundenen Sofen, dem Schloß Mittel- und Schaafs bof; einer bedeutenden Bierbrauerei und Branntenweinbrennerei; einer Biehmaftung und einer Schäferei zu 300 bis 400 Studen. Es sind bei solchem nicht nur so viele Maierei: Gebaube, Biehstallungen, Scheuren, Reller und Bronnen als eine so große Desonomie ersordert, sondern es ist besonders auch die Brauerei zu einem starten Betrieb berselben eingerichtet. Die Felder, welche zum Gut gehoren, beste ben in 368 Morgen Meler, 260 Mrg. Wiesen, 10 Wrg. Graß, Baum, und Murz, Garten, 14 Mrg. Kraulland, zwei Hopfengarten und 180 Mrg. Waice. Mit bem Gut ist der Genuft von bedeutenden Fuhr, und Daud; Frohnen, welche die umliegenden Darssichaften theils bei der Felder: Bestellung, theils

bei ber Einheimsung ber Relde Erzeugnisse, theils bei ber Beisuhr bes Holges zu leisten haben; bas Bannrecht mehrerer Schilde und Gassenwirthe, welche ihr Bedürfnist an weissem Bier von der Schloss Braustabt nehmen musten; die Zehendsreiheit und die Befreiung von den directen Steuern und Anlagen verbunden; auch wird dem Pachter eine bedeutende Anzahl von Inventariums. Studen an Bieb, Schist und Beschrift, Betten, gemeinen Haubrath und den zur Brauerei und Branntemveius Brennerei ersorders lichen Geschlichaften gegen urfundliche Schäsung beim Bestands üntritt übergeben. Der Pachter, dem est erlaubt wird, einen Theilhaber am Pacht anzunchmen, muß eine, dem anderthalbsachen Betrag des Bestandgeldes gleichkommende Caution stellen, ein guter Hausbalter und verständiger kandwirth senn und barüber, daß er diese Eigenschaften in sich vereinige, sich mit einem obrigkeitlichen und oberannlich ges siegelten Zeugnis ausweisen. Die Ausstreichs Verhandlung, zu welcher die Liebhaber eingeladen wers den, geschiebt am Mittwoch den 26. Febr. d. J. in dem Maierei. Gebäude auf dem Schloß; übrigens können dieselben vorder über alle, bet diesem Pacht statt sindenden Verhältunsse und Bedingungen durch bas Stadt semeralamt Ellwangen Austunft und Besehrung erhalten. Den 31. Jan. 1817.

Landvogtei. Steueramt und Stadts Cameralamt Ellwangen.
Gmund. Das dem biefigen Hofpiral gehörige auf dem Aalbuch unweit Bartholoma liegends Maiereigut, der Rizingdof genannt, wird auf 9 Jahre von Georgii 1817 bis 1826 im Ganzen oder nach Umständen in 2 Theileu, an den Mensdietenden verliehen werden. Daffelde besteht in 1 zweistbestigten Bohndauß mit Pferd und Aindviehstallungen, 1 Masch und Backbauß, 1 gedoppelten Schene und 1 Bagen Remig, sodann in 158 Morg. 23 Breil. Metern, 37 Morgen 3\(^1\) Bril. Wiesen, und A11 Morg. Waid und Bechjelfeldern. Jur Verpachtung ift Dienstag der 18. Febr. bestimmt, und haben sich die Bestandliebhaber mit legalen obrigsteitlichen Zeugnissen über ihr Präcket und Bermbgen berieben, an gedachtem Tage Bormittags 10 Uhr auf dem Kizinghof selbst einzussinden. Den 1. Febr. 1817.

Sch ech ingen, Dberamts Aalen. Die Commun , Sommerschaaswaibe von Schechingen, welche 300 Stut ertragt, wird Donnerstag ben 20. Febr. auf bem Rathhause babier von Ambrost bis Martis ni b. J. verlieben, wozu bie Liebhaber eingelaven werben. Den 31. Jan. 1817. R. Oberamt.

Batnang. Da die Jahrsmusterung der Militarpslichtigen von 20—25 Jahren in dem hiesigen Dberamt am Montag den 17. Febr. l. J. ihren Ansang nimmt, so werden alle in den Jahren 1792—1795 gebohrne Militarpslichtige, insoferne sie nicht von personlichem Erscheinen gesezlich besteit sind, hierdurch ausgesordert, sich in ihrem Neimwesen einzusinden, oder von dem Oberamt ibred Ausenthalisderts legalistrie Zeugnisse ibred Maged und torperlicher Brauchdarkeit vor der Musterung noch hieber zu senden. Unter denen von gedachten Alter zu erscheinen babenden Militarpslichtigen sind besonders auch blezenige verstanden, welche nicht nur als mindertüchtig bieher notirt waren, sondern auch alle aus dem Militair entlassen, welche nicht als Ercapitulanten oder ale dienstuntüchig fermich beabschiedet sind. Jugleich werden alle obrigkeitlichen Behörden ersucht, nach der Musterung keinen disseinen Militarpslichtigen zu bulden, der nicht mit einem neuen Bauberungs Gerrisicat versehen ist. Den 25. Jan. 1817.

Balingen. Samiliche aus hiefigem Oberamt geburtige Militarpflichtige, welch am 1. Jan b. 3. bas 20ste Jahr zurütgelegt, und bas 25te Jahr noch nicht vollendet baben, werden andurch aufges gefordert, sich zu der heurigen Jahrsmusterung, welche am 17. Febr. ibren Anfang nehmen wird, an diesem Termin bei Bermeidung ber gesezlichen Strafen in ihrem Heinuwesen einzussieden. Jugleich were ben famtliche obrigfeitliche Behbrden ersucht, keinem der diffeirigen Militarpflichtigen im Alter von 20—25 Jahren, weder auf die Zeit der Musterung, noch nach derselben, wenn sie keine meue Wanderungssertisste ausweisen konnen, den Aufenthalt zu gestatten. Den 23. Jan. 1817.

Besigheim. Bom 17 bis 24ten Febr, wird bie diesischrige Musterung flatt haben. Alle von Saus abwesende in den Oberamte Bezirk geborige Militairpflichtige von 20 bis 25 Jahren, mithin alle welche in den Jahren 1792 bis 96 incl gebobren find, werden baher ausacfordert, entweder den 17. Febr. in ihren Geburtsorten sich einzusinden, und sodann peridnlich bei der Musterung sich zu ftellen, oder bei dem Oberamt ihres Ausenthals Orts sich nieffen und von dem dortigen Oberamis Arzte sich visstren zu lassen, die Zeugniffe aber, laugstens bis zum 1. Febr. an unterzeichnete Stelle um so gewiser einzus senden, als sie sonsten unter die Ubwesende geset werden. Den 16. Jan. 1817.

Bblingen. Da die Jahrsmusterung ber Militarpflichtigen in bem hiefigen Oberamte beir 17 bis 22. Febr. d. J. vorgenommen werden wird; so wird es hiedurch bffentlich bekannt gemacht, mit ber Aufforderung an die sich in andern Oberamtern des Konigreichs aufhaltenden Militarpflichtigen des hiefigen Oberamts von 20 bis 25 Jahren, welche nemlich vom 1. Jan. 1792 bis 31. Occ. 1796 geboren sind, daß sie sich entweder personlich bei der Musterung auf dem hief. Mathhaus einsinden, oder sich bei den Oberamtern ihrer dermaligen Aufenthalts. Orte merfen und rucksichtlich ihrer physischen Beichassen. beit von den Oberamts. Aerzien visitreu lassen, in lezterem Falle aber die auszustellenden Meß, und Bistationsscheine die zum 17. Febr. um so gewisser an unterzeichnete Stelle einsenden sollen, als sie onft unter die Abwesenden geset wurden. Den 23. Jan. 1817.

Gaildorf. Am Montag ben 17ten Febr. d. I wird in diffeitigem Oberamt mit der Musterung der Militairpflichtigen in dem Alter von 20 bis 25 Jahren der Anfang gemacht, und dieses mit der Bes merkung zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß auch die neuerlich aus dem Militar entlassene von jes nem Alter, welche nicht als Excapitulanten oder Dienstuntuchtig sormlich beabschiedet find, dabei zu ersschienen, diejenige hingegen, welche von dem perschlichen Erscheinen gesezlich befreit find, die notdigen Eertisseate über ihr Meß, und ihre Dienstüchtigkeiten an das Oberamt einzusenden haben. Den 25. Jan. 1817.

Em und. Bermbg Decrets Kon. Rekrutirungs Section soll die auf weitere Berfügungen wie in ben bisherigen Jahren die Jahremusterung in allen Oberamtern zugleich vollzogen, und damit die den 27. Febr. der Ansang gemacht werden. Diesennach wird au ebengedachtem Tage die Jahremusterung im hiesigen Oberamt vor sich geben, und wird dieses hiedurch bifentlich bekannt gemacht, damit alle dies jenige aus dem hiesigen Oberamt geburtige Militarpsichtige, welche in dem Zeitraum vom 1. Jan. 1792 bis 3t. Dec. 1796, beides incl. gebohren sind, im Fall sie sich in hiesigen Oberamtes Bezirte aufhalten, perschilich bei der Musterung erscheinen, wenn sie aber in einem fremden Oberamt sich aushalten, por diesem Oberamt sich messen und vifitiren lassen, soor diesem Oberamt sich messen und vifitiren lassen, soort ihre Weste und Bistations Scheine spates sien Bestamt geburtige Militarpsiichtige, welche nach vollzogener Jahremusterung ohne Certificate in ihren Oberamts Bezirken ergriffen werden, bieher zurückzuweisen. Den 20. Jan. 1817. K. Oberamt.

Heilbronn. Die Musterung ber Militarpflichtigen wird bei bem biesigen Oberamt Montag ben 17. Febr. d. J. den Ansang uehmen. Diezenigen, welche am 1. Jan. d. J. das 20te Jahr gurutgelegt und bas 25ste noch nicht vollendet haben, muffen baber auf jene Zeit in ihrem Neinwoejen sich einsinden, oder bei bem Oberamt ihred dermaligen Aufenthalts sich messen und visitiren lassen, und die darüber auszustellenden Urkunden bis zum 17. Febr. dem hiesigen Oberamte, Wegirk sich aufhaltenden 20 bis 25 jährigen Militarpflichtigen aus andern Oberamteten tonnen am Freitag ben 14. Febr. Bormitrags 8 Uhr auf bem hiesigen Katbaus sich einsinden, um gemessen und visitirt zu werden, worauf die Scheine an die betreffenden Oberamter werden gesendet werden. Den 27. Jan. 1817.

Kirch beim. Da bis Montag ben 17. Febr. b. J. die Jahrsmusserung, mie aller Orten, also euch bier, Statt haben wird; so ergeht hiemit an alle von haus abwesende Militatopsichtige bes hiesisgen Oberamts, welche am 1. Jan. bas 20te Jahr zurutgelegt, und bas 25te noch nicht vollendet has ben, der oberantliche Beinbl, sich langst bis ben 16. Febr. in ihren Geburts Orten unfehlbar einzusind ben, oder, wenn sie zu weit entsernt waren, die vorgeschriebene Des und Bisitations Zettel durch bas Oberamt ihres gegenwartigen Ausenthalts Orts hieher einsenden zu lassen. Den 28. Jan. 1817.

Mergentheim. Die Revision ber Recrutirungs. Liften und Musierung ber Militarpslichtigen beginnt im hiefigen Oberamts Bezirk am 17. Febr. d. J. Es werden baber alle von Jaus abwesende Militarpslichtige, welche am 1. Jan. d. J. das 20 Jahr vollendet und das 25te noch nicht zurüfgelegt haben, andurch bisentlich aufgesordert, infoserne sie nicht durch frührer Berordnungen von dem perschilichen Erscheinen bei der Jahrsmusterung befreit sind, sich bis zum' 17. Febr. d. J. in ihrem Geburts. Ort einzusinden, oder bei dem Oberamt ibred gegenwartigen Ausenthaltes Orts sich messen, von dem dortigen Oberamts. Arzt visitiren zu lassen, und die Zeugniste bis zum 17. Febr. anhero einzusenden, widrigen-salls werden sie als Abwesende behandelt werden. Den 25, Jan. 1817,

Rottweil. Jusolge allerhöchster Anordmung vom 2 rif wird die Jahrsmnsterung der Militars pflichtigen, und die Revision der Refrutirungs. Liften am 17. Febr. d. J. dahier ben Ansang nehmen. Es werden daher diejenigen Militarpslichtigen, welche am 1. Jan. das 20te Jahr zurüfgelegt, und das 25te Jahr noch nicht vollendet haben, anmit ausgesordert, an gedachtem Tage Bormittags 8 Uhr auf dem bieigen Kathhause zu erscheinen, bei Gesahr als Ungehorsame behandelt, und nach den bestehenden Gesern bestraft zu werden. Unter solchen, welche zu erscheinen haben, sind auch alle neuerlich aus dem Militar Entlassenen verstanden, welche nicht als Ercapitulanten, oder Dienstuntüchtige sommt beabschiedet worden; wogegen benjenigen, welche sich in andern Landvogteien des Konigreichs anshalten, statt des personlichen Erscheinens gestattet ist, sich bei dem Oberamt ihres AusenthalteOrts messen und visitiren zu lassen, und die Gertisicate hierüber jedoch längstens die zum 17. Febr. anher einzusenden. Den 24. Jan. 1817.

Baib ingen. Die Jahrsmusterung ber Refrustrungspflichtigen wird in dem hiesigen Oberamt am Montag den 17. Febr. d. J. ihren Anfang nehmen, bei welcher sämtliche Recrustrungspflichtigen, welche vom 1. Jan. 1792 bis 31. Dec. 1796 geboren sind, mithin vom 20ten die zum 25ten Jahr zu erscheinen haben, und deswegen solche unter den in den Recrustrunges Gesegen bestimmten Strasen vorgesaden werden, sich so zu Haus einzusinden, daß sie am 17. Febr. d. J. dei der Musterung erscheinen tonnen. Diezenige von diesem Alter, welche a) aus dem Militär nur mit Entlassungs Scheinen und nicht mit sörnlichen Abschieden als Ercapitulanten, oder als vollkommen dienstuntüchtig entlassen von den, so wie d) diezenige, welche im lezten Jahre zur Aushebung zwar designirt aber nicht ausgehoben wurden, sind von dieser Stellung nicht befreit. Jedoch ist allen Recrustrungspflichtigen von 20 bis 23 Jahr, welche entweder a) dieher von der personlichen Stellung befreit waren, oder welche b) in einer großen Entserung von ihrem heimwesen in Diensten sind, gestattet, daß sie eine von dem ihrem Ausenthalts. Ort vorgeseten Oberamt legalisite Bistations und Meß-Urkunde einsenden dürsen, die sie is doch noch von dem 17. Febr. zum Oberamt einzusenden haben. Den 22. Jan. 1817. R. Oberamt.

Weinsberg. Die Musterung ber Militairpflichtigen des hiefigen Oberamts nimmt Wontag ben 17. Febr. d. J. ihren Anfang, weshalb alle in den Jahren 1792 bis 1795 incl. geborne Militarpflichtis ge, insofern ste nicht bom perschilchen Erscheinen gesezlich befreit sind, andurch ausgefordert werden, sich in ihrem Heimwesen einzusinden, oder ben dem Oberamts ihres Ausenthalt-Orts legalisite Zeugenisse ihres Mustes und sonitiger torperlichen Brauchbarkeit vor der Musterung noch hieber zu übersens den haben; die Ungehorsanen haben sich selbst zuzuschreiben, wenn sie als tichtig angenommen, und mit in das Loos gezogen werden, und sind unter denen Militatpflichtige auch solche Versonen verstanden, die schon unter Konigl. Militair gestanden, und nur mit Kustritt in ihre Militat-Berhaltnisse wieder entlassen wurden. Den 24. Jan. 1817.

Calw. In diffeitigem Oberamt ift die Anstalt getroffen, bag bie Armen gehorig besorgt werden, und uicht Ursache haben, bem Bettel nachzuziehen. Sollte es bennoch geschehen, bag fie bas auswartige Publitum belästigen, so wird gebeten, solche an diffeitiges Oberamt transportiren zu laffen. Den 30. Jan. 1817.

Maulbronn. Um dem allgemein überhand nehmenden Bettel nach Moglichkeit zu fleuern, ift in dem hiesigen Oberamt die Einleitung getroffen worden, daß von jedem Ort für feine Armen so gesjorgt werde, daß deren keines nothig bat, dem Bettel nachzugehen. Indem man diß nun diffentlich bestannt macht, werden alle und jede obrigkeitliche Stellen und Beborden ersucht, diejenigen diffeitigen Amtsangehdrigen, welche sich irgendwo auf dem Bettel betreten laffen sollten, ohne weiteres festzuhalsten, und an ihre Dete Obrigkeit zu Bersugung des Weitern einzusenden, wie difforts solches auch ges gen auswärtige Bettler beobachtet werden wird. Den 28. Jan. 1817.

Ravensburg. Um Sonntag ben 26ten b. Mon. unter bem vormittägigen Gottesbienst murbe in ber Behausung bes bisseitigen Oberantes Untergebenen Anton Forstenbauslers zu Mublenreute, ges waltsamer Weise eingebrochen, die im Jaus besindlich gewesene 19 jabrige Theres Egger ermordet, und bas vorhandene Betizeng grofientheils entwendet. Diejes Raubmerdes bat sich der diffeitige Oberantes Angehrige Mathias Durner von Greut, welcher schon mehrmals wegen Diebergen, Nagirens ic. mit

Keftungsarbeiten bestraft, und erft fürzlich aus bem Arrest zu Ulm entlassen wurde, bichft verdächtig gemacht. Samtliche Königl. Oberamter und Polizeis Behörden werden nun ersucht, auf gedachten Ours ner genau möglichst sahnden, und solchen auf Betreten gegen Ersaz der Kosten zu unterzeichnetem Obers amte einliesern zu lassen. Signalement. Derselbe ist 21 die 22 J. alt, 5 Schuh 5 Joll groß, mittlerer Statur, hat schwarzbraune Haare, niedere Stirne, schwarze dunne Augbraunen, schwarz gelbe Augen, gerade stehende Nase, kleinen Mund, mit gerade auf einander stehenden bunnen Lippen, blatternarbigtes rundes Angesicht, trägt schwarz lederne Hosen, rund abgeschnittenes graues Janterle, grun manchesterne Weste mit großen bleiernen Knöpsen, worunter er noch ein weißes Westchen trägt, einen Baurenhut, und Fuhrmanns Stiefel. Den 29. Jan. 1817.

Spaichingen. Martin Uttenweiler, Burger und Taglohner zu Dotternbaufen, hiefigen Obersamts, har fich lezten Samstag ben 25. bist beimlich von hauß entfernt, ohne daß man bis jezt bessen Ausenthalt ersabren fonnte. Alle obrigseitliche Civil und Polizei Behörden werden daher ersucht, diesen Menschen im Betretungssall bieber einliesern zu lassen. Signalement. Martin Uttenweiler ist 60 J. alt, großer Statur, bat ichwarze Haare, bergl. Augbraunen, langlichtes Gesicht, starten Bart, noch ziemlich vollständige Jahne, gerade Beine, und sonst kein besonderes Kennzeichen. Er war gekleichet mit einem langlicht runden Hut, schwarzem Kittel, schwarz lebernen Hosen, und weis wellenen Strumpsen. Den 30. Jan. 1817.

Ludwigsburg. Auf bem Tobten Affer zu hohenet wurden gestern hinter einem Buich Ueberreste von einem neugebohrnen vollreifen Kinde gefunden, bas vor einigen Bochen baselbst niedergelegt worden senn muß. Man bittet, der noch unbekannten Mutter nachzuspuren, und wenn gegen eine ober bie andere Person sich verdächtige Umftande ergeben sollten, hieher Nachricht bavon zu ertheilen. Den 20. Jan. 1817.

Biblingen. Bergangenen Mittwoch ben 20. b. M. fruh zwischen 5 und 6 Uhr wurde neben bas Wohnhaus bes Districts 30ller Schraunzer von Oberkirchberg, diffeltigen Oberamts, ein 5 bis 6 Wohnhaus bes Districts Geschraunzer von Oberkirchberg, diffeltigen Oberamts, ein 5 bis 6 Wohnhaus bei Kind, weiblichen Geschlechte gelegt. Der Berbacht ber Aussezung bieses Kinds sallt auf eine Weibsperson welche am nemlichen Tag Morgens fruh nach 5 Uhr über die Brude vom Baierischen ins Wurteembergische gieng, welche lange Kleiber nach franzbsiedem Schnitt trug, und um den Kopf ein Tuch gebunden hatte. Samtliche Justiz und Polizei Beborden werden gehorsamst ersucht, auf dieses Weib, bessen Signalement nicht naher angegeben werden kann, zu sahnden, sie im Betretungsfall zu arretiren und wohlverwahrt hieher einliesern zu lassen. Den 29. Jan. 1817.

Ludwigsburg. In dem biffeitigen Unite Drt Stammbeim find in bem Saufe bes Georg Schweizers die naturlichen Blattern ausgebrochen, daher vor bem Berkehr mit demfelben gewarnt wird. Den 29. Jan. 1817.

Martgroningen, Oberamte Ludwigeburg. Bu Markgroningen find bie naturlichen Blattern ausgebrochen, welches hiemit befannt gemacht wird, um ben Berkehr mit ben bezeichneten Saufern zu perbuten. Des 31. Jan. 1817-

Tabingen. In bem Amte Drt Altenricth, Tubinger Oberamts, find die naturlichen Blattern ausgebrochen, welches zu dem Ende bekannt gemacht wird, bamit Jedermann die angestekten Saußer meiden moge. Den 30. Jan. 1817.

Buffenhaufen, Dberamte Ludwigeburg. Die naturlichen Blattern find zu Juffenhausen, hiese gen Oberamte, ausgebrochen, und die angestetten Sauger geborig bezeichnet worden, welches man zu Berhutung des Berkehrs mit solchen andurch offentlich bekannt macht. Den 1. Febr. 1817.

Can ftabt. Da ber Betruger, welcher unter bem Ramen Carl Raag im Land berumzog, burch bas Ronigl. Oberamt Tubingen beigefangen worden ift, fo wird biemit ber unterm 5. Jan. b J. gegen ibn erlaffene Stetbrief außer Birtung gefest. Den 25. Jan. 1817. R. Dberamt.

# Königlich : Württembergisches

## Staats: und Regierungs = Blatt.

### Samftag, 15 Febr.

Wegen bes ben einzelnen Oberamtern Pachtweise überlaffenen Rechts nach Salpeter ju graben.

Da die Konigl. Ober Kinang Rammer sich entschlossen hat, für den Zeitraum von Georgii 1816 bis 1822. das Recht, nach Salpeter zu graben, den einzelnen Oberamtern Pachaveise zu überlassen, und zu diesem Ende von den betreffenden Konigl. Cameralbes anten den Oberamtes Borstehern bereits Untrage gemacht worden sind; so sieht man sich veranlaßt, im allgemeinen befannt zu machen, daß es den Borstehern eines jeden Obers ante überlassen bleibe, den von den K. Cameralbeamten ihnen angebotenen Pacht nach den drelichen Berhaltniffen zu prufen, und, wenn sie densesben vortheilhaft für die Obers amte Corporation finden, den Vertrag ohne Borbehalt der Genehmigung wirklich abzuschließen, und den jährlichen Pachtzins aus der Amtepflege bezahlen zu lassen.

Bierdurch find auch Die von einzelnen Oberamtern bei der unterzeichneten Stelle in

Diefer Beziehung gemachte Unfragen ale erledigt ju betrachten.

Wegen des Salpeters, den jedes Oberamt nach dem Pacht. Vertrag schrift an das Königl. Ursenal in Ludwigsburg einzuliefern hat, sind öffentliche Ukkords. Verhandlungen entweder in jedem Oberamt einzeln, oder von Seiten der Königl. Landvogtei für alle zum Landvogtei. Bezirke gehörigen Oberamter vorzunehmen, und, wenn i Centner Salpeter, frei in das Königl. Ursenal zu Ludwigsburg eingeliefert, nicht höher, als zu fo. zu stehen kommt, um weichen Preis die Lieferung für das Umts. Oberamt Stuttsgart geschieht, die Ukkorde ohne Borbehalt abzuschließen. Stuttgart, den 4. Kebr. 1817. Sretion der Commun. Verwaltung.

### Rechts . Erkenntniffe bes Ron. Ober . Jufig . Collegiums,

1) In der Appellations, Sache von Mergentheim zwischen Maria Margaretha, bes Johann Conrad Waag in Vorbachzimmern Chefrau, Klag. Antin, sodam bem in der Bant, Sache ihres Chemanns bestellten Guterpsteger, Johann Jakob Mann, und Joshann Michael Blumenstof ebendaselbst, Bekl. Uten, eine Vindications, Klage betreff., wurde auf weitern Beweis erfannt. Stuttg. den 21. Jan. 1817.

2) In Sachen erster Instanz zwischen Freifrau Wilhelmine von Plessen, geb. von Palm, Schegattin des Königl. Oberforstmeisters von Plessen auf Engelberg, cum curat. legit., Kl. und dem Obristen Sberhard Freiherrn v. Palm, Bell. Erbe, Ansprüche betr., wurde lezterer zu Auslieserung des libellirten Fidei, Commiss, Capital, Antheils samt landublichen Zinsen schuldig erkannt. Stuttg. den 27. Jan. 1817.

3) In der Appellations, Sache von Baiblingen zwischen dem Burgermeister Joshann Christoph Weisser daselbst Befl. Unten und Gottlieb Widmann zu Rems, Klag. Uten, Schadens, Ersaz betreff., wurde sowohl wegen Mangels einer appellabeln Summe, als auch wegen Mangels einer gegründeten Beschwerde non devolutorie, erfannt.

1b. cod.

4) Die Competenzstreitigfeit zwischen der Frau Brafin Caroline von Jugger Branbenburg, geb. Grafin von Rindsmaul, cum cur. Intin, und der gesamten in den Acten genannten Ereditorschaft derfelben, Jatin, wurde unter Bermittlung des Konigl. Ober-Justig. Collegii durch Bergleich erlediget. Stuttg. den 29. Jan. 1817.

### Ertenutnife bes Rbnigl. Che . Gerichte.

Den 5. Febr. 1817 wurden gefchieben:

1) Christoph Abam Schnabel, Burger und Muller von Uihingen, Goppinger Obersamts, Rl. von Anna, geb. Gbly von Boll, Befl. ex cap. quali desert. unter Bergleis chung der Rosten.

2) Johann Georg Ziegler, Burger und Bauer ju Wittlinsweiler, Oberamts Freus benftabt, Rl. von Christina; geb. Bloticher von ba, Befl. ex cap. quali defert. unter

Berurtheilung ber Beflagtin in Die Roften.

3) Andreas Gottlieb Rold, Burger und Ochsenwirth zu Refarrems, Oberamts Baiblingen, Rl. von Anna Maria, geb. Widmann von Chningen, Oberamts Boblin, gen, Bell. ex cap. quasi delert, unter Berurtheilung ber Beflagten in die Rosten.

Stuttgart. Samtliche Runftler, Professionisten, Handwerksleute und Lieferan, ten, welche mit der hiefigen Konigl. Bau, und Barten, Casse für Forderungen aller Urt, von Beorgii bis letten December 1816 in Abrechnung stehen, und ihre Berdienstzettel von dieser Zeit an bis jest nicht übergeben haben, werden hierdurch aufgefordert, dergleis, chen noch etwa rufständige Zettel von heute an innerhalb 14 Tagen, bei Strafe des Berluste ihrer Forderungen, an die unterzeichnete Stelle einzureichen. Den 13. Febr. 1817.

Ge. Ronigt. Majeft, haben unterm 13. Febr. bem vormaligen Oberlieutenant

v. Teffin die Erlaubuif ertheilt, Die Urmee Uniform gu tragen.

Ge. Konigl. Mas. haben vermog Rescripts vom 11. Febr. den bisherigen Sofs und Domainen, Rath v. Banha jum Ober, Finang, Rath bei der Section der Staats. Rechnungen ernannt; und

vermög Rescripts v. 12. Febr. bem bei der Behorde fur die Ersedigung des Schills benwesens der Communen und Corporationen angestellten Rechnungerath Bogert mit der Bestimmung bei dieser Behorde ferner Dienste zu leisten, die ersedigte Scelle eines Secretars bei der Section der Commun. Berwaltung übertragen, und zu der hiedurch eröffneten Rechnungs, Raths, Stelle bei jener Behorde den bieher bei derselben angestellsten Buchhalter Schmid befordert.

Se. Konigl. D'aj. haben vermoge Resolution vom g. Febr. die erledigte fathelissiche Stadt pfarrei Ellwangen nebst bem Defanate bes Landfapirels Ellwangen, dem Defanats . Commissair des Landfapirels Biberach, Pfarrer Rugel in Gutenzell, und

vermog Resolution vom 10. Febr. die Pfarrei Raltenwesten, Diocese Besigheimstem Pfarrer Bed in Bottingen, Diocese Blaubeuren, und

Die Pfarrei Bronnweiler, Didrefe Reuttlingen, bem Pfarrer M. Maner gu Rurn.

bach, im Grosherzogthum Baden, gnabigft gu übertragen geruht.

Geftorben ift den ri. Febr. der penfionirte General, Lieutenant be Scharfens fe im gu Ulm.

Der Rechts Candidat Ludwig Friedrich Kapff aus Mußdorf ift unter die Zahl ber Konigl. Ubvofaten anfgenommen, in dieser Eigenschaft verpflichtet und ber dem Ronigl. Ober Eribunal immatriculirt worden. Tübingen, dem 11. Febr. 1817.

Da die Pranumeration für das Staats, und Regierungs, Blatt auf das erste Ses mester dieses Jahrs noch nicht von allen Oberamts, Bezirken eingegangen ist, so werden biejenigen Königk. Oberamter, welche hiemit noch im Nückstand sind, zur ungesaumter Einlieferung des Vetrags hiedurch aufgefordert. Stuttgart, den 11. Febr. 1817.

Ronigl. Caffier, Umt fur bas Staats , und Regier. Blatt.

Ludwig & b'ur q. In ber Konigl. Maietei allhier werben bis Mittwoch ben 19. b. M. Bormitetags 9 Ubr 4 gute Stutten Bugpferde, 9 Efel, 27 Stut ungarische und deutsche Schaafe und 6 Gaiffen:
und Bock nebst verschiedenem Pferde Geschur, Stall und Scheuren Gerathschaften auch 1 Pflug im
Auffreich vertauft werben. Den 9. Febr. 1817.
R. Hofbaus und Deconomies Berwaltung.

Ludwigsburg. In ber Kbnigl. Maierei allbier werden bis Donnerstag den 20. b. Mon. Bormittags 9. Uhr ohngefahr 60 Scheffel Dinkel, 10 Schfl. Gerste und 25 Schfl. Haber, 4 Sri. Welsche torn und 40 Fuber Strob, sodam etwas über 2 Mimer alten guten Zwetschgenbranntenwein vom Jahr 1813., 1 Imi 1 Maas Kirichengeist, 37 Sri. geschälte und ungeschälte Aspfel s und Birnschnig, 20 Gr. gedortte und 35 Pfd. geschälte Zwetschgen verlaufr werden. Den 9. Febr. 1817.

R. Hofbau- und Deconomies Berwaltung.

Ludwigsburg. In ber Konigl. Maierei allbier werden bis Freitag ben 21. b. M. Morgend' 9 Uhr 11 in Eisen gebundene Fager von verschiedenem Gehalt, 6 Fassubrling und einige Nalbfaglen, eine große gang gute und 1 fleine Mostelter, sodann 170 eingebundene Branntenwein. Kolben, 3 Dofter fasten, auch mehreres Zuber. und Rubelgeschirr im Aufstreich vertauft. Den 9. Febr. 1817.
Ron. Hofbau und Deconomic. Berwaltung:

Monre po 8: Bis Samftag ten' 1. Merz Bormittags 9 Ubr werden von unterzeichneter Stelle folgende Fruchten im Aufstreich gegen gleich baare Bezahlung verlauft, als: 46 Schfl. Roggen, 165

Schfl. Dintd., 200 Schfl. haber , 30 Schfl. Gerften und 25 Schfl. leichte Frucht, wobei fich bie Liebbaber einfunden wollen. Den 12. Febr. 1847. Ran. Deconomie = Bermaltung.

ille dentis bofen, Cameralamts Rreubenthal. Die untergeichnete Stelle bat ben Befeht erhale ten, die bieber in Gelbit . Udministration gestandene Ronigl. Bierbrauerei ju Rechentshofen im Offentlis den Aufstreich an ben Meiftbietenden auf 9 - 12 Jahre, je nachdem fich Liebhaber zeigen, ju vers pachten, und baber zu biefer Berbanblung Montag ben 10. Merz b. J. bestimmt. Diefe Bierbrauerei, welche fowohl in Rutficht ihres Umfangs und ber vorhandenen, alle mogliche Bequemlichteit umfaffens ben , Ginrichtungen , ale auch ber ausgebreiteten Runbicaft , bie bis jegt auf berfelben erhalten morben ift, unter Die groften im Ronigreich gegablt werden barf, begreift neben ben erforderlichen Wohn; und Detenamie = Bebauden folgende Appertiuengien in fich : eine Brantenmeinbrennerei mit vier Brenubaten , Die Borrichtungen zu einer Effigfiederei, eine gang nen erbaute vorzügliche Duble unterhalb bem Brau-haus mit einem Gerb = und zwei Mablgangen, eine tupferne Pfanne von zwauzig Mimern, eine fleinere bon fieben Aimern , zwei fupferne Dalzobren, eine Daifch = Dafdine, eine Rubimafdine, ein Baffer= Drufwert, zwei tupferne Pumpen, mehrere grofte Bierteller, und alle ju bem ausgedebnieften Betrieb berfelben erforderlichen Brauereis und Rellers Berathichaften, wogu einem Beftander nach feinem Buniche mehr oder weniger Guter an Metern und Biefen, ein Borrath von Malg und hopfen, legteres gegen Bezahlung ober Berginnfung mit übergeben werden wirb. Die Liebhaber merben biermit eingelaben, fich an oben ermahntem Lage Bormittags 9 Uhr in Rechentebofen einzufinden, und die Bedingungen gu vernehmen, mobil bemerkt mird, daß die Gegenstande ber Berpachtung ingwischen taglich eingeseben werden fonnen, bag aber jum Beftand Riemand wird jugelaffen werden, ber fich nicht über fein Prabifat und ein ber Groffe bes Pache. Dbiette entiprechenbes Bermbgen mit magiftratifchen oberantlich gefiegetten Zeugniffen geborig auszuweisen vermag, und eine ber anderthalbfachen Beftande, Summe und ber einfachen bes Inpentariums gleichtommende Cantion entweder in baarem Gelb oder in liegen. ben Grunden ftellen tann. Den 12. gebr. 1817. Ron. Cameralamt Freudenthal.

Rechent 6 hofen, Cameralamte Freudenthal. Die bieber in Gelbit Administration gestandene Ronigl: Maurei ju Rechentehofen foll in Gematheit ergangenen Befehle, an tuchtige Beftanber auf 9 Sabre entweder im Gangen ober ju zwei abgefonderten Theilen, im Uttord bingegeben werben, gu melcher Berbandlung Dienflag ber 11. Merg b. 3. bestimmt ift. Diefes Maierei. Gut, welches in einer mehrichtrigen Gelbft Bewirthichaftung bereits ju einem vorzäglichen Ertrag gebracht morben ift, beflebt neben den ju einem bollftandigen Betrieb deffelben erforderlichen Wohn und Detonomie : Gebauben in 391 Morgen 3; Bril. Mefern. 193 Morg. & Bril. Giper : und Rlee : Mefern und 107 Morg. 1 Bril. Breien und werben zu bemfelben ein besonders ichoner Biebftand, theils in Schweiger . theile in 2111= gauer . Arten bestebent , und alle jur Bewirthichaftung biefes Gute notigige Gerathichaften und Inventar = Etude abgegeben werben Die Liebhaber tonnen alle Tage von bem Buftande ber Guter, bes Biebftandes und ber Mobilien Ginfitt nehmen , jur Berhandlung felbft aber an bem beftimmten Tage Bormittags 9 Uhr in Rechentehofen fich einfinden, wobei angefügt wird, bag nur gang tuchtige in ber Landwirthichaft erfahrne Manner, welche fich nicht nur über ihr Pradicat und bas ju einem zwed mafigen Betrieb eines folden großen Gute erforderliche Bermogen mit magifratifchen oberamtlich gefiegel= ten Beugniffen geborig ausmeisen , fondern auch einen den anderthalbfachen Betrag bes Bestandgeibes fichernde Caution ftellen tonnen, jum Pacht jugelaffen, mithin alle Diejenige ausgeschloffen weiden, welche nach vorangegangener Prufung ihrer Beugniffe ben biffeitigen Forderungen nicht angemeffen erfunden werben follten. Den 12. gebr. 1817. Ron. Cameralamt Freudenthal

Dewangen, Deudlingen, Oberamte Malen. Die Commun Commerichaafwaiten von Des wangen , welche 200 Stade Gangvieb , ober 150 Grut Maftwieb , und von Beuchlingen, Die 200 Stute erträgt, werden Dannerstag ben 20. Febr. auf bem Mathhause babier auf 1 Jahr im Ausstreich verpach. tet. Die Lieblader werden zu dieser Werhandlung eingeladen. Den 5. Febr. 1817. R. Oberannt.

Ebingen an ber Donan. Die Sommer Schaafmalbe bon ber Commun Dettingen, im Ertrag pon 50 Cullen, ard am J. Mery b. J. im bffentlichen Aufstreich verlieben. Die Liebhaber baben ba. ber an gedpartiem Cone Burmittage 10 Uhr auf bem Rathbaud ju erscheinen. Den 29. Jan. 1817.
R. Oberamt.

Language Livergia

Elingen an ber Don au. Die Sommerschaafwaibe von ber Commun Heuselben, im Ertrag von 150 Stut; dann jene von Blienshofen, zu 150 Stut werden am Donnerstag ben 27. Febr. b. J. im diffentlichen Ausstreich verlieben. Die Liebhaber haben daher an gedachtem Lag Bermittags 9 Uhr auf dem hiefigen Rathbaus sich einzusinden, Den 4. Febr. 1817.

Ebingen an ber Donau. Die Commerschaaswelbe von der Commun Depfingen im Ertrag 120 Stut, wird am 4. Merz im offentlichen Aussireich verlieben. Die Liebhabet haben baber au ges bachtem Tag Bormittags 9 Uhr babier auf bem Mathiauß sich einzusinden, Din 7. Febr. 1817.
R. Oberamt.

Ehingen an ber Donau. Die Sommerschaaswalbe von ber Commun Nasgenstadt, welche 125 Stat berragt, wird am 3. Merz im biffentlichen Ausstreich verlieben. Die Liebbaber haben bas ber auf gedachte Zeit Bormittage 9 Uhr auf bem hiesigen Rathhauß zu erscheinen und ber Berhandlung beizuwehnen. Den 6. Febr. 1817.

Effngen an ber Donau. Mit Berleihung ber Schaafwaibe in Allmendingen, welche Waibe 500 Stut erträgt, wird ein neuerlicher Bersuch gemacht werben. Ebenso mit der Berleihung der Schaafwaide von der Commun Mublheim, die 150 Stut erträgt, zu dem Ende die Tagfarth auf ben 4. Merz anberaumt. Die Liebhaber haben daber an gedachtem Tag Bormittags 9 Uhr auf dem Rathhaus dabier sich einzusinden. Den 8. Febr. 1817.

Eilfingen. Da die am 27. Jan. geschehene Berleihung des Eilfinger Hofguts die gnädigse Ernehmigung nicht erhalten hat, so wird eine nochmalige Aufstreicht. Berhandlung vorgenommen, wos zu die Liebhaber auf Dienstag den 25. Febr. Bormittags 9 Uhr in die Cameralvervolltung Maulbronn vorgeladen werden, welche aber in Absicht des Bermögens sich insbesondere auszuweisen haben, daß sie ausse ber bestimmten Cautions. Summe noch ein disponibles Capital von ungesehr 4000 fl. zur Wirthsschafts. Einrichtung besigen, und sich ausdrüftlich verbindlich machen, diese Summe wirklich bierzu verswenden zu wollen. Den 10. Febr. 1817.

Smand. Die hofpital. Ruble dabier, bestehend in 1 Gerb and 2 Mablgangen, einer Wohnung für ben Muller und Stallungen, beren Bestandzeit an nachst Georgii zu Ende geht, wird auf weitere 6 Jahre verliehen werden. Die Bestandsliebhaber haben sich deswegen mit obrigkeinlichen Bermidgends Zeugniffen und Meisterbriefen versehen, Donnerstag ben 20. Febr. Vormittags 10 Uhr bei der Aufstreiches Verhandlung in dem hiefigen hospitalgebäude einzusiaden. Den 5. Febr. 1817.
Ron. Stistungs Verwaltung.

Hord. Da bie unterm 25sten Rob. vor. Jabre vorgenommene Berteihung des dem biefigen Dofpital zugehörigen aus 60 Jauchert Afers und 20 Mannsmad Wiefen bestehenden Maierei Gues, allerguadigft nicht genehmiget, sondern vielniehr eine anderwärtige Verleihung bestelben besoblen wurde, so wird die Samstag den 22. Febr. mit dieser Berpachtung ein wiederholter Versuch gemacht werden, und werden daher die mit den erforderlichen Zeugnissen über ihr Prädikat, landwirtsschaftliche Kenntuisse und Bermögen vesehenen Liebhaber eingeladen, sich gedachten Tags Bornnittags 9 Uhr in der hiesigen Stifts. Berwaltung einzusinden. Den 11. Febr. 1817.

Munfingen. Da nach einem bem unterzeichneten Oberantt zugekommenen Konigl. Reseript die Sommers Schaaswalden ber Orte Feldstetten, Einabenren, Ragolsheim und Bichishausen, welche bisber für die Königl. Immediat Schafereien gepachtet gewesen, nunmehr, weil diese aufderen, wiederum auf die 3 nachsten Jahre 1817 die 1819 an den Meistbietenden verlieben werden sollen, so wird diese zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, damie die Pachte Liebhaber zu den Waiden von Feldstetten, Ennadeuren und Magolsbeim sich bis Montag den 10. Merz d. I. Vernitrags 9 Uhr auf dem Nathause zu Feldstetten, und die Liebhaber zu der Sichishauser Maibe bis Mittwech den 12. Merz Bormitrags 9 Uhr auf dem Nathbause zu hapingen einstinden mögen, wodei und zu wissen gemache wird, daß die Baiden von Feldstetten zu 500 Stat jährlich, die von Ennabeuren im Jahr 1817 zu 500 Stat, und in den beeden andern Jahren zu 750 Stat jährlich, die von Magolsheim zu 325 Stat in jedem Jahr und die von Bichishausen zu 300 Etat derechtiget seine. Den & Kebr. 1817.

Wiblingen. Da fich bei bem farglich vorgenommenen Berleihungs Berfuch nachstehenter Coms mun-Schaafwaiden auf den Sommer 1817 fein Liebhaber einfand, so bat man zu beren wiederbolten Berleihung ben 27. Febr. anberaumt, an welchem Tage Botmittage 8 Uhr die Liebhaber in der Obers ante Canglei babier erscheinen wollen; ale: die Walden von Douaustetten mit 180 Stut, Illerrieden mit 100 Stut, Oberkirchberg mit 60 Stut, und Dietenheim mit 100 Stut. Den 10. Febr. 1817.

Ehingen an ber Donan. Der bei bem Kon. Infanterie. Regiment Rr. 6. gestandene Gemeis ne Conrad Sommentheim von Allmendingen, ift am 21. Nov. d. 3. im Urlaub besertirt. Samtliche Doch . moch . mod Boblibbl. Behbrben werden biemit ersucht, auf diesen Deserteur sahnden, und ihn im Betres tungsfall entweder hieher oder an das Kon. Regiments Commando einliefern zu laffen. Den 26. Dec. 1816.

Gailborf. Bon bem Infanterie-Regiment Mr. 7. ift ber Gemeine Jatob Sigmund Trukenmuller von Gailborf geburig, ben 17. Nov. 1816 aus ber Garnison Ulm beserrier. Alle Polizei Behbrden werben baher ersucht, auf diesen Deserteur zu sahnden, ihm auf Betreten zu arretiren, und an bas Commando bes obgedachten Regiments abzuliefern. Den 2. Jan. 1817.

R. Oberamt.

Marbach, Der bei bem Infanterie, Regiment Nr. 6. gestandene Geneine, Friedrich Maper von Marbach, ist dem 19 Nov. d. J. aus der Garnison Ludwigsburg besertirt. Die Königl, Behörben were ben baber geziemend ersucht, auf diesen Deserteur sahnden, ibn im Betretungsfall arretiren, und wohle verwahrt bieber einliesern zu lassen. Den 30. Den 1816.
R. Oberamt.

Schornborf. Der im Infanterie-Regiment Ar. 5. Pring Friedrich gestandene Soldat, Johannes Mitter von Beutelspach, ist dem 10. Nov. d. J. im Urlaub besertier. Es werden nun samtliche Hoch und Wohlibbl. Obrigkelten ersucht, auf diesen Deserteur zu fahnden, und ihn im Betretungsfall wohlverwahrt zum hiesigen Oberamt einliefern zu lassen. Den 30. Dec. 1816. R. Oberamt.

Friedingen, Oberamts Autilingen. Isidor Horma von ba manbert mit allerhochfter Bewilligung nach Colmar in Frankreich aus. Wer Anspruche an benselben zu machen hat, wende sich binnen Jahredfrift an das basige Schultheisfenant. Den 6. Dec. 1816.

R. Oberamt.

Cailebach, Oberante Beineberg. Philipp Locher von da wandert mit seiner Familie im nache ken Frühjahr nach Amerika aus, hat aber bereits auf die gesezliche Jahredfrift einen Burgen ausgestellt; es wolle sich also mit etwaigen Forderungen an den Locher inner dieser Zeit bei der unterzeichneten Stelste gemeldet werben. Den 30. Nob. 1816.

Grun b'ach, Oberamts Schorndorf. Georg heinrich Wenbmuller manbert mit allerguabigster Erelaubnist nach Sennheim in Frantreich aus, und wird ein Jahr lang von dem Jafob Friedrich Wenh. miller baselbft, ratifichtlich seiner hierlandischen Berbundlichkeit auf die gesetziche Beise vertreten. Den 17. Dec. 1816.

Demmenborf, Oberamte Rottenburg. Maria Unna Sterger, Martheus Stergers, Burgers bas felbft eheliche Tochter, har die allerguadigfte Erlaubniß jur Auswanderung, nach Bechtolosweiler, im: Dechingischen erhalten, und fie wird von ihrem Bater nach ben Bestimmungen bes Constitutions Bese ges auf Jahresfrift vertreten, welches jur bffentlichen Kenntniß gebracht wird. Den 9. Dec. 1816.

R. Dberant. Rollymaben. Georg Friedrich Linsenmaier von holymaden, Schneider, 32 3. alt, wandert nach: Usch in Bohmen aus. Ein Jahr lang vertritt ihn fur innlandische Berbindlichkeiten, ber Magistrates verwandte Schufter Schempp bafelbft. Den 4: Nov. 1816. R. Oberamt Rirchheim.

Horb. Rofina Junghans, ledig, von horb manbert nach heibelberg; Agatha Ret, ledig, von Bittelbronn nach Diegen; Carbarina Dettling von Bittelbronn nach Dettlingen, und Cafimir Feid von Bittingen nach Bollenbar bei Coblenz auß; und werden alle biejenige, welche Anspruche an fie zu machen glauben, hiemit aufgeswert, dieselben innerhalb Jahredfrift bei ber Behorde verzubringen. Den 13. Dec. 1816.

Renbingen, Deramte Antflingen. Pauline Bolf von Nenbingen, verheirathet fich nach Bug in Baiern, und wird von bem Schultheift Schilling in Nenbingen auf Jahrebfrift verfreten. Den 24. Dec. 1816.

Geißling en. Da nunmehro in bem bisseitigen Oberamts-Bezirke solche Beranstaltungen getroffen sind, daß jeder Arme durch die errichtete Beichaftigungs-Anstalt die seinem Geschlechte, Alter und Kabigkeiten angemessene Arbeit und durch diese in Verbindung mit den gleichfalls bestehnden Ernahrungs- Anstalten auch Rahrung findet, so kann und darf der Bettel nunmehre unter keiner Gestalt mehr gedulbet werden. Man ersucht taber die Kon. Oberamter und Polizeis Beborden, die in ihren Bezirken sich einstindende Bettler aus dem diffeitigen Oberamte arretiren, und dieber liesen zu lassen, damit sie als habituirte Müßiggänger behandelt, und unter besondere Aussicht geset werden konnen; dagegen werden aber auch die aus andern Oberantern in dem disseitigen Bezirke ausgegriffene Bettler an ihre Obrigkeisten eingeliesert, und wenn sie sich zum zweitemmal betreten ließen, mit einer angemessenen Leidesstrase belegt werden, wodel noch bemerkt wird, daß die eingeleiteten polizeilichen Maasregeln es beinahr uns möglich machen, daß die Bettler ihren Unsug noch langer unentdelt treiben können. Den 24. Jan. 1817.

Dorb. Um bem überhandnehmenden Miffbrauch bes Bettlens zu steuren, und zugleich auch bas Auslaufen der Armen bes hiefigen Oberamts, so viel moglich zu verdindern, find die Anstalten daben attroffen worden, daß die Armen in jedem biefigen Oberamts. Orte felbst versorgt werden. Es werden daber alle hochlobl. Polizei und Justiz Bebbrden geziemend ersuche, nicht nur jeden biefigen Amthalungebrigen, welcher die ober da ob dem Bettel betroffen wird, arretiren, und zum hiefigen Oberantt einliefern zu laffen, sondern auch selbst zwecknäsige Berfdgungen treffen zu wollen, daß ihre gleichzalls zuräsgewiesen werdende Arme den Einwohnern hiefigen Oberamts auch nicht mehr zur Laft fallen. Den 15. Jan. 1817.

Malen. Martin Solger, genannt Burlies Darte, aus Dofenhausen geburtig, welcher im Jabr 1807 bei bem R. Dberamt Ellwangen in Untersuchung getommen, und megen verübter Diebftable und Raubereien , fo mie megen Theilnahme an bem Tobifchlag bes Johann Dollenbachere mit Siehriger Reftungbarbeit bestraft worben ift, bat fich in ber Racht bom 26 auf ben 27ten Jan. b. 3. in Gemeinichaft anderer Conforten in dem Ronigl. Oberamt Beibenheim eines bedeutenden Diebstable febulbig ges macht, und ift ber angestellten Streife entronnen. Derfelbe ift ohngefahr 37 3. alt, verheirathet mit eis ner Pfannenfliters Tochter, Thereje Gijenmann aus Ballerftein , und bat 2 Rinber. Er ift ein großer Mann von gerabem ftarfen Rorperbau, bat fcmarge ftarte und aber bie Stirne bangenbe Baare, mit: einem ftarten unter bem Rinn berumlaufenden Batenbart. Gein Ausfeben ift etwas blag, fein Beficht mit Blatternarben verichen, feine Stiene etwas platt. Er bat fleine braune Mugen, eine bide große Rafe, aufgeworfene Lippen, einen breiten Mund und ein rundes Rinn. Betleibet ift berfelbe mit einem. runden hut von bobem Ropf und Schnuren, mit einem buntelblauen etwas abgetragenen Ueberrot, mit einem ichwarzfeidenen Salbtuch und einem weisleinenem Unterhalbruch , mit einer rotbildenen Befte. mit meis metallenen runden Rnopfen, mit einer gelbgebupften tottunenen Unterwefte, mit einem paar fcmary lebernen Sofen mit weißen geftreiften wollenen Gerampfen und Stiefeln. Geine Ausfprache ift giemlich rauh und bebergt, und gleicht bem Dialett ber Ginwohner aus ber Wegend von Dintelsbubl. Sein Anftand ift militarifd. Er tragt eine filberne Uhr mit einer breiten filbernen Rette, einen ftarten Steten , und ift mit einer ichlechten Tabatopfeife mit langem Robr verfeben. Alle Obrigteiten merben, geziemend erfucht , auf Diefen gefahrlichen Dieb ju fahnden , und ihn auf Betreten wohlvermahrt an bie unterzeichnete Stelle einliefern ju laffen. Den 9. gebr. 1817. R. Oberamt.

Calw. Die von Saus abwesende Sophia Chnis, ledig, 26 J. alt, von Mottlingen wird aufgen sordert, sich unverzüglich in ihr Neimwesen zu begeben; die betreffende amtliche Behorden aber ersucht, salls sich dieselbe irgendwo betreten laffen wurde, sie hieher einliefern zu laffen. Den 20. Jan. 1817. R. Oberamt.

herren berg. Martin Rabler von Dietersweiler, Dheramte Freudenftabt , welcher von bem Dberamt Balingen an bas Dberamt Leonberg wegen eines im bortigen Oberamt begangenen Diebftable

ausgeliesert werden sollte, ift seinem Begleiter auf bem Transport entwichen. Signalem ent, Rubler ift 29 K. alt, 5' 9" groß, von starter Statur, har eine runde Gesichtesorm, braune Haare, dergleis chen Angbrannen, blaue Augen, dide Nase, großen Mund, schmale Mangen, gute Jahne, rundes Kinn, und eine bervorragende Stirne. Betteider war er mit einem Tedigten Baurenhut, schwarzen u. mit rothen Streisen gezierten Paletuch, roth und blau gestreister Weste, blautüchenem Manmes mit weißen Kndpfen, gelbiedernen turgen Hosen, und großen Fuhrmannsstiefeln, Hoch und Wehliebt. Postiele Behorden werden gehoriamst ersucht, auf den Kubler zu sahnden, ihn auf Betreiten arreiten und bieher einlieser zu lassen. Den 27. Jan. 1817-

Berren berg. Die hienach signalisitre Batbara Zinnfer von Gartringen, biesigen Oberamte, ist eines Betrugs sehr verbächtig; und bar fich von ihrem Heimwesen entsernt. Hoch und Boblibbl. Poliseite Beibeben werben gehoriamst ersucht, auf gedachte Zinger zu fahnden, sie aus Betreten zu arreiten, und bieber einliesern zu lassen. Signa lement. Zinger ist is J. alt, 5' 2" groß, hat ichwarzbraus und bieber einliesern zu lassen. Signa lement. Binger ift is J. alt, 5' 2" groß, hat ichwarzbraus und hieber einliesern zu lassen, bigna, bergle Augen, etwas spizige Rase, volle Mangen, proportionirten Mund, gute Zahne, obales Kinn, und ift gut gewachsen, bieselbe trägt sich verschiebenartig. Den 27. Jan. 1817.

28 ib lingen. Der ledige Joseph Angele von Sulmingen, disseitigen Oberante, bat sich baselbst eines Geldbiebstable von unger. 800 fl. schuldig, aber bei der Entbelung Dieses Diebstable sogleich flucheitig gemacht. Samtliche Justis und Polizeis Behorden werden ersucht, auf den hienach signalisirten Fluchtling genau zu sabwehn, ihn im Betretungsfall anzubalten, und wohlderwahrt sieher einzuliesern. Sig nalement. Joseph Angele ift 28 J. ale, 6 Fuß groß, hat länglichte Gesichtesorm, bleichrothe Gesichtesfarbe, etwas eingefallens Wangen, ichwarze nach Urt der Bauern geschnittene Haare, schwarze Aug braunen, braune Augen, länglichte Nase, großen Mund, gute Jähne, rundes Kinn, schwachen Bart, gerade gewachsen. Bei seiner Entweichung war er gesteidet mit einem Zecksten Baurenhut, schwarz manchesterner Weste mit weißen boben Knopsen, schwarz lebernen hosen, weiß leinenen Strumspsen, Stiefeln, aschgrauen Muzen, weisgrauen Mantel. Den 5. Febr 1817.

Wiblingen. Unten signaliserte 2 Pursche, welche dabler in Berhaft und Untersuchung gewesen, baben in der Nacht vom 22 auf den 23ten diß das biesige Gesangniß, in welchem sie sich besaden, crebrochen. und sich bierauf stächtig gemacht Samtliche Kon. Justzs und Polizeis Behörden werden ges borsamt ersucht, auf dieselbe zu fahnden, im Betretungsfall zu arreiten und wohlverwahrt dem hiesigen deramt einzuliesern. Signale ment 8: 1) des Joseph Reppler von Gesertshausen, Kon. Bayernschen Auchgerichts Ureberg. Derselbe ist ledig, 19 J. alt, ohne Prosesson, gleichen Augddaufen, Kon. Bayernschen Lieberg. Derselbe ist ledig, 19 J. alt, ohne Prosesson, gleichen Augddaufen, klungen, stumpfer Nase, mittlern Mund, volle Wangen, gute Jahne, gerade Beine. Ji bestelbet: mit vorthgedupftem Leibte gelben kleinen Knöpsen, kurzen roth und blau gestreisten leinenen Wammes, lans gem Beinkleidern von gleichem Zug, und Stiefel. Hatte bei seinem Eutweichen meder Kops nach Inate bei seinen Kurweichen weber Kops nach Inlate bei seinen Guten blod ein ganz, kleines Sacktuch.

2) des Anton Einsele, Jimmergesellen von Großengstingen, Oberamts Meutlingen, derselbe ist ledig, 40 J. alt, 5 kuß 7 Zoll groß, hat unterssess Nacht Nauer, braune Augbraumen, schielende Augen, bleiche Geschtösfarbe, etwas serses Mase, eingefallene Wangen, gewöhnlichen Mund. Bekleidet ist er mit einer weißblauen wollenen Zupsels Kappe mit rothen Streisen, schwarzem Haletuch, weißem Leide, gran tüchenen Wammes, schwarze ledernen alten kurzen Hosen, und Stiesel. Den 23. Jan. 1817.

Malen. Die Gemeinde Obertochen ift zu Errichfung von 2 Rramer und Biehmartten allergnabigst legitimirt, und zwar ben Aramermartt am Pfingstmontag und Dienstags barauf Biehmartt, ben 2ten Kramermartt ben 3ten Montag im Ottober und Dieustags barauf Biehmartt. Welches hiemit alle gemein befannt gemacht wird. Den 9 Febr. 1817.

Ober : Urbach, Schornborfer Oberamts. Die Gemeinde Ober : Urbach hat die allergnabigfte Ers laubnig, allfabrlich auf ben 29. Merz einen Kramer : und Wichmartt abzuhalten. Da aber diefer Ters inin vor heuer auf einen Samftag fallt so wird ber Jahrmartt Donnerstags ben 27. Merz gehalten werben , welches jur allgemeinen Kennmiß gebracht wird. Den & Febr. 1817.

### Königlich , Württembergisches

## Staats: und Megierungs-Blatt.

### Dienftag, 18. Febr.

General. Berordnung , ben Frucht , Auffauf betr. d. d. 16. gebr. 1817.]

Bilbelm ic.

Wir haben in Unserer Berordnung vom 8. Nov. v. 3. Maasregeln gegen die Frucht. Theurung betreffend, den Stadt, und Umte, Bersammlungen die Befugniß eingeraumt, den Frucht, Auffauf ber Kornhandler in Muhlen und Privat, Sausern ju verbieten, und

auf. Die offentlichen Marfte gu beschranfen.

Aus den hierauf eingekommenen Berichten haben Wir ersehen, daß von dieser Bestugniß in mehreren Oberamtern Gebrauchigemacht, zu Erreichung des vorgestekten Zweks aber mancherlen sehr von einander abweichende Verfügungen getroffen worden sind. Um nun den Nachtheiten, welche in der gegenwartigen Zeit aus der Ungleichartigkeit der in den einzelnen Oberamtern in Ansehung des Frucht. Auftaufs bestehenden Anordnungen hervorgehen konnen, durch gleichformig das Ganze umfassende Einrichtungen zu begegnen, verordnen Wir, wie folgt:

1) Der Frucht. Muffauf in Mühlen und Privathaufern ift verboten.

2) Ausgenommen von diesem Berbote find die Bader und Mehlhandler, welche fur ihr Gewerb, so wie diejenigen Personen, welche für ihr eigenes Bedürfniß Frucht auffaufen. Sie haben fich aber, wenn fie aufferhalb ihres Wohnorts Früchte faufen, mit obrigfeitlichen Zeugniffen darüber auszuweisen, daß sie der einzufaufenden Fruchte entweder für ihre Saushaltung ober für ihr Gewerbe bedürfen.

3) Diefe Zeugniffe follen von ben Orts. Borftebern unentgelblich ertheilt werden. Dies felben werden aber bafur verantwortlich gemacht, feinem von bem fie miffen, bag

er Sandel mit Fruchten treibt, ein folches Zeugniff auszustellen.

4) Wer unter ben angegebenen Bestimmungen in einem fremden Ort Frucht einkaufen will, hat bem Orts Borfteber bas vorgeschriebene Zeugnig vorzuweisen.

5) Auf ben Fruchtmarften ift ben Fruchthandlern erft alebann zu faufen erlaubt, wenn zuvor die fur ihr Sanshaltunge Bedurfniß, und die fur ihr Badeer, und Mehlhandler Gewerbe faufende Personen zu ihren Ginfausen hinreichenbe Gelegenheit gehabt haben. Es ift daher auf jedem Fruchtmarkt eine gewiße Zeit zu bestimmen, nach welcher

Das Auffaufen ber Fruchthandler eintreten barf, und folche etwa burch bas Aushangen einer Kahne ober sonft auf eine in die Augen fallende Beise zu vezeichnen.

6 I

6) Die Fruchthandler, welche gegen vorstehende Berordnung in Dublen und Privathaufern oder auf Fruchtmarkren aufferhalb der bestimmten Zeit Frucht auffaufen,

werden mit Confiscation ber erfauften Fruchte bestraft.

7) Die Königl. Landvogteien und Oberamter haben diese Verordnung gehörig befannt ju machen, in Bollziehung zu seinen, und über bereit Beobachtung ftrenge zu waschen. Gegeben, Stuttgart, den 16. Febr. 1817.

Auf Befehl des Königs. Königl. Geheimer Rath.

Ronigl, Berordnung über bie Entlagbarfeit ber Sof. Beamten und Diener ; d.d. 29. Dec. 1816.

Da Ge. Konigl. Majeft. wollen, daß die jur Ungebung Ihrer Person, so wie zu Ihrer hofhaltung und deren Dependenzen überhaupt gehörigen Beamten und Diener sich im Besige ihrer Stellen und des damit verbundenen Gehalts aller der Sicherheit zu erfreuen haben, welche sich mit der Natur eines Dienstes verträgt, deffen Uebertragung mehr auf blosem personlichen Zutrauen, als auf einer nach allgemeinen Rusuchten vorgenommenen Prüfung beruht, und da Allerhoch fichelbe die gerechte Erwartung baben, daß dieser Beweis Ihrer wohlwollenden Gesinnungen für Ihre Hof. Beame ten und Diener der stärfste Antrieb senn werde, sich durch Sier und Gewissenhaftigseit im Dienste auszuzeichnen: So haben Allerhochtise in Bezug auf die Entlaßbart keit des gesammten zur Königl. Hofhaltung gehörigen Versonals folgendes festgesetzt:

1.) Unbedingte Entlagbarfeit findet nur ben der niedern Dienerschaft, und zwar vom Rammer Lafapen abwarts, mit Einschluß Dieses lesteren und aller nach gegens wartigen oder zufünstigen Rang, ober Dienst, Berhaltnißen in gleiche Categorie mit demselben gehörigen Diener, in so fern Statt, als diese, nur unter der Bestingung wechselseitiger vierteljähriger Auffündbarfeit des Dienstes anzunehmen sind. Die Entlagung solcher Diener fann jedoch von den betreffenden Ober Hofbeamten

nur mit Gr. Ronigl. Majeit. Bormiffen verfügt werben.

Begen Die übrigen Sofbeamten und Diener von den Kammerdienern und den

ihnen gleichgestellten Derfonen aufwarte, und Diefe mit eingeschloffen, fann

11.) Entfetjung (Caffation) von der befleideten Stelle, in fo fern diese nur in Folge eines wirklichen, mit oder ohne Beziehung auf den Dienft begangenen Berbreschens erfannt zu werden pflegt, allein von der gesehlichen Eriminal Juftig. Behor.

De nach vorgangiger peinlicher Untersuchung ausgesprochen werben.

111.) Ben Dienst, Berfehlungen, welche sich zu keinem Eriminal. Berkahren eignen, gleichwohl aber von Dienst. Unbrauchbarkeit ober großer Nachläßigkeit zeugen, ist, insofern die Sache einen der Ober. Hof. Beamten betrifft, der Geheime Rath die Behorde, welche nach der durch Se. Konigl. Majest. erhaltenen Aussorderung durch das Organ eines seiner Mitglieder die nothige Untersuchung zu psiegen, und nach Maßgabe des Resultats, nahmentlich in so fern Dienst. Entlassung für bes gründet erachtet werden sollte, die geeigneten Collegial. Unträge an Allerhochst. dieselbe zu machen hat.

50

Auf gleiche Beise ift ber Ober hof. Rath die competente Behorbe in allen Fallen, ben welchen Dienst Berfehlungen der Ibgedachten Art gegen andere Bos-Beamte und Diener der angezeigten Classe, sie mogen nun Mitglieder des Oberhofraths felbst sepn oder nicht, sur Sprache kommen.

Der Ober Hof Nath ift für solche Falle ermachtigt, Die erforderliche Untersuschung einem von seiner Bahl abhängenden Königl. Beamten zu übertragen, und fann nach pflichtmäsigem collegialischen Erachten die Entlassung bes Schuldigen aussprechen, hat Gr. Konigl. Raj. aber Diese Berfügung vor ihrem Bollzuge

gur Bestätigung vorzulegen.

1V.) So wie nun Se. Ronigl. Maj. ohne den auf eine folche unparthenische Unterssuchung gegründeten Collegial. Antrag des Geheimen Baths oder des Ober. Hofe Baths niemals die Entlassung (Dimission) gegen einen Ihrer Sber. Hosbeamten oder Diener der oben bezeichneten biheren Elassen verfügen werden: So behalten Sich Ullerhoch fi die dagegen vor, jeden derfelben, unter Benbehaltung der Halterhoch ihr bezogenen Dienst. Einsommens, nach frener Billführ entwerder aus Ihren Hof. Diensten ganz zu entfernen, oder auf eine andere Stelle ohr ne Berkurzung seines Gehalts zu versehen. Stuttgart, den 20. Dec. 1816.

Auf Besehl des Königs. Königs. Rönigs. Rönigs.

Die überhandnehmende Muswanderungefncht betreffenb.

Die seit einiger Zeit in mehreren Gegenden fich zeigende Auswanderungssucht scheint neuerlich in einem solchen Grade zuzunehmen, daß fie nicht nur dem Staat verberblich zu werden, sondern auch eine große Anzahl von Staatsburgern samt ihren Jamilien in unabsehbares Glend zu versenfen broht.

So wenig may gemeint ift zedenjenigen, welche burch Beranderung ihres Wohnorts in der gesetlichen Ordnung ihr Schickfal zu verbeffern Belegenheit finden, ein hins derniß in den Weg zu legen: so fehr ift es doch die Pflicht jeder gutgesinnten Obrigfeit, ihre Angehörigen vor Schritten zu warnen, bei welchen fie samt den Ihrigen das Opfer ihrer verkehrten Unfichten, ihrer Leichtglaubigkeit oder ihrer Unbesonnenheit werden.

Schon diejenigen, welche in Sinucht auf eine Niederlassung in einem benachbarten Staate ihr angebohrnes Burger, und Unterthanen, Recht aufkünden, ohne zuvor der Aufnahme in dem neuen Wohnort versichert zu senn, machen sich eines nicht zu rechte fertigenden Leichtsinnes schuldig, wenn sie auf solche Art ihren ganzen burgerlichen Rechtszustand aufs Spiel sesen, und, da sowohl altere als neuere Berordnungen es den obrigkeitlichen Stellen zur Pflicht machen, die Wiederaufnahme solcher Ausgewanderten auf keine Weise zu begünstigen: so haben sie es sich selbst zuzuschreiben, wenn sie ohne Nachsicht als muthwillige Baganten behandelt werden.

Roch unentschuldharer aber find die vielen Emigranten, welche eine heimath in gang entfernten Staaten fichen, beren Lage, naturliche Beschaffenheit und burgerliche Berhaltniffe fie entweder gar nicht oder nur aus gang unbestimmten und unzuverläßigen Rachrichten kennen, und die es nicht einmal einer reifern Ueberlegung werth finden, welchen Gesahren und Bedrangniffen fie sich, ihre Beiber und ihre zum Theil noch

garten Rinder bei einer fo langen Reife burch verschiebene Bebiete und himmeleftriche auslegen; und welche Bulfemittel und Worfichtemaasregeln erforderlich find, um ohne

einen Unfall an ben Ort ihrer Bestimmung ju gelangen.

Die Konigl. Landvogtei, und Oberamter werden daher aufgefordert, keine Gelegenheit zu versaumen, um ihre Amts, Untergebene sowohl überhaupt über den zweisels hasten Erfolg einer Berwechslung des vaterlandischen Bodens mit auswärtigen Rieder, lassungen, als insbesondere über die augenscheinlichen Gesahren und Rachtheile, welche mit einer auss Ungewisse hin ohne die erforderlichen Borbereitungen und Hufsmittel unternommenen Auswanderung in fremde Welttheile verbunden sind, wohlmeinend zu belehren, und denzenigen, welche der angewandten Erinnerungen ungeachtet auf ihren abentheuerlichen Entschlüssen behalten, nach Maasgabe der Geses zu erklären, daß, wenn sie nach geschehener Auftundigung ihres Unterthanen, und Dürgerrechts und nach Auspekenng ihres Vermögens die verderblichen Folgen ihres Unternehmens zu spat eins sehen, eine Rüffehr in die verlassene Beimath nicht mehr Statt finde, und sie an der Grenze des Königreichs ohne Nachsicht zurüfgewiesen würden.

Was insbesondere Diejenigen anlangt, welche in die Provingen des Aussischen Reichs auswandern wollen, so find diesetben auf die bereits in den offentlichen Blattern erschienene Befanntmachung der Kaiserlichen Russischen Gesandtschaft zu verweisen, vermoge welcher keinem Auswandernden ein Pas ausgestellt wird, wenn berselbe nicht

1) ein Zeugniß der Orteobrigfeit, daß er ein guter Sauswirth fei, und ben Gefegen

feines Landes Genuge geleiftet habe, vorzuweisen im Stande ift,

a) wenn er nicht sichere Burgen stellen kann, baf er ein Bermogen von wenigstens 300 Reichsgulden entweder in baarem Gelbe oder in Effekten besige und mit sich nehme, und

3) wenn er fich nicht fchriftlich erflart, bag er auf jede Borfchug ober Entschadie

gungs , Gelber ein fur allemal Bergicht leifte.

Auf gleiche Weise find auch die nach Umerifa auswandernden mit allem Ernst zu erinnern, daß sie vorher wohl zu prufen haben, ob fie die erforderliche Mittel haben, um die Roften einer so weiten Reise bestreiten zu konnen, indem sie sonft sich ber Gerfahr aussehen, von dem Stande eines freien Wurttembergischen Staateourgers zu ein

nem ungluffeeligen Sclaven Dienft erniedriget ju werben.

Bornehmiech aber haben die Königl. Landvogteis und Oberamter auf diesenigen ein wachsames Aug zu richten, welche, es sei aus Schwarmerei oder Eigennuß oder aus andern undchten Absichten ihre leichtglaubigen Mitburger irreleiten, und theils durch falsche Prophezeihungen und unzuverläßige Erzählungen, theils durch Aufforderungen zu gemeinschaftlichen Reiseplanen, theils durch schwarmerische Berbindungen die Auswandes rungssucht immer weiter verbreiten; wobei den sämtlichen Königl. Beamten zur Pflicht gemacht wird, gegen dergleichen Berführer, wenn Auzeigen vorhanden sind, daß sie Ronigl. Unterthanen zum Auswandern anwerben und auf divectem eder indirectem Bescheiten, nach Vorschrift der Geses die geeignete strenge Untersuchung anzustellen, und nach Beschaffenheit des Erfunds an die kompetenten höhern Behörden darüber zu berichten. Stuttgart, den 14. Febr. 1817. Ministerium des Innern.

Beheimer Rath v. Wachter.

### Roniglich : Württembergisches

## Staats- und Megierungs = Blatt.

### Samftag, 22. Febr.

Se. Königl. Majestat von dem Rugen innigst überzeugt, den ein Verein achstungswerther Gelehrten dem Staate gewährt, haben vermöge Rescripts vom 17. Febr. gnadigst beschiossen, den in der Hauptstadt befindlichen wissenschaftlichen Unstalten eine Einrichtung zu geben, die es solchen Mannern möglich muche, sich den verschiedenen Gegenständen ihres Forschens mit Erfolg zu widmen, und vorläufig die Bereinigung des Munz, und Medaillen, des Kunft, des Mineralien, und des Naturalien, und Thier, Cabinets mit der Königl. öffentlichen Bibliothet, unter Borb-halt der Rechte-bes Königl. Hauses an jene Sammlungen, angeordnet.

Bum Director derselben haben Allerhochft bieselben ben bisherigen Professor ber Medicin, Dr. v. Rielmaner zu Tubingen berufen, auch benselben, um sowohl ihm selbst ein Merkmal SochitIhrer Achtung und Zufriedenheit zu geben, als auch ben Lebrern an ber Landes, Universität zu beweisen, daß Allerhoch ft Sie stets geneigt senn merden, ihre mahren Berdienste um den Flor dieses wichtigen Instituts zu erken, nen, zum Staatsrath zu ernennen guddigst geruht.

Bugleich haben Ge. Konigl. Maj. bem Staatsrath, Director v. Rielmaner, bie Direction Bochft Ihrer Sand. Bibliothef und ber damit verbundenen Institute gnabigft übertragen.

Die Auftbfung, bes Bberforftantte Lubwigsburg betreffend,

Da Se. Königl. Majest at vermög höchsten Reseripts vom 31. Jan. d. J. bes sohlen haben, daß in Folge der Organisation des Hof Jagd Wesens das Oberforstamt Ludwigs burg aufgelößt, und die demselben bei seiner Errichtung im Jahr 1811 von den benachbarten Oberforstamts Bezirken zugetheilten Huthen und Waldungen wieder an diese zurückzegegeben: werden sollen; so wird solches hiemit bekannt gemacht. Stuttg. den 13. Febr. 1817- Königl. Finanz, Ministerium. v. Octo.

### Ertemtniffe bes Ronigl. Che. Gerichts.

- Den 12. Febr. 1817 wurden gefchieden:

1) Unna Laifter, geb. Dofweiler von Neuhausen, Tuttlinger Oberamts, Rl. von Johann Laifter, Burger und Bauer von da, Befl. ex cap. quasi desert. unter Berurstheilung des Beflagten in die Kosten.

2) Christine Gigel, geb. Rauffmann von Marschalfenzimmern, Oberamts Gulg, Rl. von Johann Giegel, Burger und Bauer von da, Bekl. ex cap. quali desert. unter

Berurtheilung bes Beflagten in Die Roften.

3) Jung Emanuel Rurg, Branntenweinhandler in Luftnau, Oberamts Tubingen, Rl. von Uppollonia, geb. Bauer von Belfen, Befl. ex cap. quasi defert. unter Bergleischung der Roften.

### Straf , Ertenntnife bes Ronigl. Criminal Tribunals in boberen Straf . Fallen.

Den 3. Jan. wurde die zu Eftingen verhaftete Catharine Rofine Breusch von Neterdenzlingen, Oberamts Nürtingen, wegen wiederholten Diebstahls zu einer Zuchthauße Strafe von vier Jahren und neun Monaten und nachheriger Einspercung in ein Arbeitst haus auf wenigstens zwei Jahre lang und deren Mitschuldige, die Susanna Charlotta Molter von Rolbet zu einer fünfzehnmonatlichen Zuchthaußarbeit und nachheriger Bertwahrung in einem Arbeitshause, wenigstens auf ein Jahr verurtheilt, und rufsichtlich der Rosten das Angemessene verfügt.

Um g. Jan. ift der zu Seilbronn in Verhaft u. Untersuchung gekommene Carl Schaf, fert von Scheppach, Oberamts Weinsberg, wegen wiederholten Feld Diebstahls, ueben dem Ersage des Schadens und Bezahlung der Kosten, zu einer halbstundigen Ausstellung auf der Schandbuhne, achtmonatlicher Zuchthaufstrafe, und nachheriger Verwahrung in einem Arbeitschauß, jedoch wenigstens auf acht Monate, verurtheilt worden.

Unter dem 11. Jan. wurde gegen die zu Eflingen verhaftete Christiane Holzinger von Wiernsheim, Oberamts Leonberg, wegen wiederholten Diebstahls und Betrugs, nes ben dem Rosten; und Schadens, Erfaß, eine sechsmonatliche Zuchthausstrafe erkannt, und die nachherige Verwahrung berselben in einem Arbeitshause wenigstens auf sechs Mosnate verfügt.

Un demselben Tage ift der zu Ulm wegen wiederholten Diebstahls in Berhaft und Untersuchung gefommene Johann Martin Probst von Jungingen, Oberamts Ulm, nes ben dem Ersage der ihm zugeschiedenen Kosten, zu sechsmonatlicher Feitungsarbeit, und nachheriger Verwahrung in einem Arbeitshause auf wenigstens sechs Monate veruretheilt worden.

Un demfelben Tage wurde ber zu Eflingen verhaftete Bernhard Lang von Enbach, Oberamts Beiftlingen, wegen wiederholten Diebstahls und Betrugs, neben dem Erfage bes Schadens und Bezahlung ber Roften mit sechsmonatlicher Zuchthauffitrafe belegt.

Den 15. Jan. ist die zu Beilbronn in Untersuchung gekommene Christina Gunther von da, wegen wiederholten Chebruchs mit zwanzigwochiger Zuchthauffarbeit bestraft worden.

Am 17. Jan, wurde ber ju Ludwigsburg verhaftete Cafpar Schmid von Sorrheim, Oberamts Baibligen, wegen Widerschlichkeit, Diebstahls und versuchter Falfdung, ner ben bem Ersag ber Rosten und bes Schadens ju zweisähriger Festungsarbeit verurtheilt.

. Unter bem 18. 3an. ift der ju Ellwangen in Berhaft und Untersuchung gefommes ne Christoph Chrmann von Delhaus, wegen wiederholten Diebstahls, neben Bezahlung

Der Roften gu fechemonatlicher Buchthaufftrafe verurtheilt worden.

An demfelben Tage wurde gegen den megen Bersuchs eines wiederholten Dieb, flahls zu Rottenburg verhafteten alt Conrad Traub von herrenberg, neben bem Ersage aller Koften, eine einsahrige Zuchthaußstrafe ausgesprochen, und die nachherige Bermah, rung deffelben in einem Arbeitshauß auf wenigstene zwei Jahre verfügt.

An demselben Tage ift der ju Mergentheim in Berhaft und Untersuchung gefomme, ne Johann Georg Ruch von Mittelbach, Oberamts Gerabronn, wegen Diebstahls, neben dem Ersage ber ihm jugeschiedenen Rosten, mit einjahriger Festungsarbeit belegt

morben.

Den 20. Jan. wurde der zu Rottenburg verhaftete Johann Raifer von Bernhaus sen, Umte Oberamts Stuttgart, wegen verübten Marktdiebstahls, neben dem Erfaz der ihm zugeschiedenen Rosten zu sechemonatticher Festungsarbeit und nachheriger Einsperrung in ein Arbeitshauß auf wenigstens brei Monate verurtheilt.

Un demselben Tage ift der zu Rottweil in Berhaft und Untersuchung gekommene Matthias Link von Thieringen, Oberamts-Balingen, wegen Diebstahls neben bem Ersfaß aller Kosten und des Schadens, mit viermonatlicher Festungsarbeit bestraft worden.

Um 24. Jan. wurde gegen den wegen wiederholten Diebstahls, zu Rottwal verhafteten Joseph Muller von Deiflingen, Oberamts Rottweil, neben dem Erfage der ihm zugeschiedenen Koften, eine funfzehnmonatliche Festungsarbeit erfannt, und die nachherisge Berwahrung deffelben in einem Arbeitshauße wenigstens auf ein Jahr verfügt.

Unter bein 27. Jan. ift ber zu Ellwangen in Berhaft und Untersiedjung gefommer ne Undreas Bauer von Erailsheim, wegen wiederholten Diebstahls, neben Bezahlung aller Rosten zu fechemonatlicher Zuchthaufiftrafe, und nachheriger Bermahrung in einem

Arbeitshauf menigstens vier Monate lang, verurtheilt worden.

Den 28. Jan. wurde die ju Efflingen in Untersuchung gefommene Catharina Ruf von Kornwestheim, Oberamts Ludwigsburg, wegen wiederholten Diebitahle, neben dem Ersage aller Roften ju gehamonatlicher Zuchthaußstrafe und nachheriger Berwahrung in

einem Urbeitshauß auf fedis Monate verurtheilt.

Un demfelben Tage ift gegen den zu Beilbronn verhafteten Michael Aigster von Pfaffenhofen, Oberamts Brafenheim, wegen wiederholten Diebstahle, neben dem Ersage des Schadens und Bezahlung aller Rosten eine zehnmonatliche Zuchthausstrafe erkannt, und die nachherige Einsverrung in ein Arbeitshauß wenigstens auf ein und ein halbes Jahr verfügt worden.

Un bemfelben Tag wurde die zu Goppingen verhaftete Marie Ugnes Maier von Ehningen, Oberamts Urach, wegen wiederholter Betrugereien, neben dem Erfane aller Reften und bes Schadens zu neunmonatlicher Zuchthaufftrafe und nachheriger Bermah.

rung in einem Arbeitehauß auf wenigstens ein und ein halbes Jahr verurtheilt.

Am al. Jan. ift ber ju Calw verhaftete Johann Georg Stoll von Wittlensweis fer , Deerames Freudenstadt, wegen Diebstahle, neben dem Ersage aller Roften und bes

Schadens, mit funfmonatlicher Festungsarbeit belegt worden.

Un Demselben Tag wurde gegen den zu Altdorf verhafteten Alois Dorner von Bet, tenweiter, Oberamts Ravensburg, wegen Bermundung seiner Tochter, neben Bezahlung aller Koften, eine ein und dreivierteljabrige Festungsarbeit, mit dem Anhange erkannt, daß er nach deren Erstehung unter ortspolizeiliche Aussicht gestellt werden soll.

Un demfelben Tage find gegen nachstehende, zu Eflingen in Berhaft und Unterfuschung gefommene Personen, neben Berurtheilung in die Roften und Schadens, Ersag: folgende Strafen erkannt worden:

1) gegen Jatob Fischer von Rosenfeld, Oberamte Gulz, wegen wiederholten Diebs fahls, Berrugs, und anderer Bergeben, eine dreijahrige Zuchthaufiftrafe und nachheris

ger Ersperrung in ein Urbeitshauß auf anderthalb Jahre,

2) gegen Christian Friedrich Lazarus von Stuttgart, wegen Theilnahme, Beguns stigung und Mitwissenschaft an dem Berbrechen des Fischer, eine achtmonatliche Zuchte hausstrafe,

3) gegen Jafob Christian Lorenz von Stuttgart wegen Begunstigung der Fischerisfchen Diebstähle und wegen Verlegung seines Eides als Furfauster, neben dem Berluft
des Rechts zu Treibung des Gewerbes als Furfauster eine neunmonatliche Zuchthauß,
strafe, und

4) gegen Chriftian Abam Friedrich Beifer, Seribent von Stuttgart, wegen wies

Derholter Kalfdjung, eine neunmonatliche Buchthaufitrafe.

Unter dem 29. Jan. wurde der ju Mergentheim verhaftete Michael Rober von Dehringen, wegen Raubs, Diebstahls und Betrugs, neben dem Schadens, und Ko:

ften, Erfage mit viergahriger Festungsarbeit belegt.

Den 31. Jan. ift der zu Rottenburg in Berhaft und Untersuchung gefommene Unsten Muller von Salzstetten, Oberamts Sulz, wegen wiederholten Diebstahls, neben bem Ersage aller Koften, zu zehnmonatsicher Zuchthaußstrafe, und nachheriger Einsperzung in ein Arbeitshauß auf sechs Monate verurtheilt worden.

Un demselben Tage wurde gegen den zu Seilbronn verhafteten Johann Friedrich Becker von Neuenstatt, Oberamts Nefarsulm, wegen wiederholten Diebstahls eine seches monatliche Festungsarbeit erkannt, und die nachherige Berwahrung desselben in einem

Arbeitshause auf drei Monate verfügt.

Se. Königl. Maj, haben unterm 14. Febr. den seitherigen General, Inspecteur ber Artillerie, Feldzeugmeister von Cammerer, jum Gouverneur von Ulm ernannt, n.

ben bisherigen Brigadier ber Urtillerie, Generalmajor von Och nadows, in den

Rübestand verfest; auch unterm 17. Febr. dem Oberlieutenant Baur vom Infant. Regiment Dr. 8. die nachgefuchte Entlassung aus dem Militar ertheilt.

Ge. Ronigt. Maj. haben gnabigft geruht,

vermög Decrets vom 6. Febr. den bisherigen Landbaumeister Rummer er in Lube wigsburg zum Bau. Referenten bei der Hof, und Domainen, Kammer und jum Sofbaus Rath zu ernennen;

in allerhochstem Rescript vom 14. Febr. die vacante Oberamtspflegers , Stelle in

Balingen dem Stadt, Rechner Roch bafelbit, und

vermög Rescripts vom ib. Febr. dem Oberamts, Actuar Advocaten Send in Rirch, beim die erledigte Secretaire, Stelle und dem Decopisten Lochner in Eflingen die ers ledigte Kanzelliften. Stelle bei dem Konigl. Eriminal, Eribunal zu übertragen; ferner

in allerhochstem Rescript vom 17. Febr. den bisherigen Oberamte , Actuar Maier von Magold jum Umtefchreiber und ersten Ortevorsteher in heimsheim, Oberamts Leon-

berg mit dem Eitel eines Umtmanns gu ernennen; auch

vermog Reseripts vom 20. Febr. Die erledigte Oberumgelbere , Stelle im Camerals Bezirf Blaubeuren dem vormaligen Urtillerie Lieutenant Zaiger von Oberboihingen, u.

Die erledigte Stadt, Umgelbers, Stelle in Goppingen bem vormaligen Bachtmeifter

Stammler von Berfelfingen, Dberamts Ulpef, ju übertragen.

Ge. Konigs. Maj. haben vermog Rescripts vom 13. Febr. Die erledigte Pfarrei Oberbruden, Diocese Baknang, dem Pfarrer I ager in Alfborf, Diocese Schorndorf, ju übertragen;

unterm 15. Febr. dem ju der erledigten fatholischen Pfarrei Bendelsheim, Ober, amts und Landfapitels Rottenburg ernannten Dicar Bider in Buhlerzell, Oberamts Ellwangen, Die landesherrliche Bestätigung ju ertheilen;

vermog Resolution vom 16. Febr. Die erledigte Pfarrei Erpfingen, Didcefe Pfullin.

gen , bem Pfarr Bicar M. Dorr;

verindge Resolution vom 17. Febr. die erledigte Pfarrei Baltmannsweiler, Dibcese

Schoendorf, dem Pfarter Maner gu Dberbobingen, Diocefe Malen; auch

vermog Resolution vom in Febr. Die Pfarrei Maichingen, Dibcese Boblingen, bem Pfarrer Bibmann in herrenalb, Dibcese Bilbbad, und

die Pfarrei Schwarzenberg, Diocese Freudenftadt, bem Pfarr Bicar, M. Sauff geringen ju übertragen gnadigft geruht.

Stuttgart. Gine weitere Anzahl brauchbarer Militar : Jug = und Reit = Pferbe, wird auf als lerhochften Befehl am Donnerstag ben 27. Febr. Vormittags 9 Uhr im hof ber Calwerthor = Caserne dahier, gegen gleich baare Bezahlung im bffentlichen Ausstreich verkauft, und solches hiemit bffentlich bekannt gemacht. Den 20. Febr. 1817.

Ron. Rriegs = Departement, 1. Section.

Gaildorf. Die allerhochft und boben Limpurg= Solme Ugenheimische herrschaften find entschlose fen, das Ihnen burch andere Emrichtungen entbehrlich gewordene Agerhauß daselbst famt babei befiublischen Baum, und Gemußgarten von 2 Brtl. 6 Ruth. 40 Schuh Murttemb. Maages verkanfen zu lassen, wozu Mittwoch ber 12. Merz anderaumt ift. Es werden also die Liebhaber biemit eingeladen, sich an biesem Tag Bormittags 9 Uhr auf ber Solms Menheimischen Rentamte Stube im alten Schloft zu Gaildorf einzusinden, samtliche Bedingniffe zu vernehmen, ihre Andote zu thun, und unter Borbehalt ber allerhochst und hoben Genehmigung des Kaussabschlusses zu gewärtigen, mobei dieses vorläusig ans gesügt wird, des 1) an dem Kausschlitung bei der Uebergab des Hauses und Gartens die Heljte, die

andere helfte aber ein halb Jahr barnach bezahlt werden soll. 2) Wird hauf und Garten nicht in ber Eigenschaft eines Lebens, das mit Nandlohn beleget wurde, sondern in der eines eigenen Guts wors auf neben ber Königl. Steuer nur 4 ft jahrlich Grundzins geleget wird, verlaust werden, und 3) has ben sich die ! aufslustige über ihr besigendes hinlangliches Nernidgen und gutes Praditat zu versehen. Den 12 Febr. 1817. R. Camera amt Gaildorf, Graft. Solms. Agenheim, gemeinschaftliches Rentamt Oberroth.

Stingen an ber Donau. Die Sommerschaaswaibe von der Commun Baach, melche 125 Stut erträgt, wird am 6. Merz im biffentlichen Ausstreich verlieben. Die Liebhaber haben daher an gesdachtem Tag Bormittage 9 Uhr auf dem hiefigen Rathhauß sich einzusinden. Den 9. Febr. 1817. R. Oberamt.

Obereifisheim. Die Schaafmaibe ju Obereifisheim, welche 450 Stude ertragt, movon ber Schaferei Bestander 300 Stut einschlagen batf, und anschnliche Guter jum Genuß erhalt, beren Bes ftand bis Michaelis b. J. ju Ende geht, wird Mittwoch ben 5. Merz auf dem Rathhauß zu heilbronn auf 6 Jahre im bffentlichen Ausstreich verlieben, wobei sich die Liebhaber mit Meister = oder Concessiones Briefen, und obrigteitlichen Vermögenes Zeugniffen versehen, Vormittage 10 Uhr einfinden, und die nabes te Bedingungen anhoren wollen. Heilbronn, ben 15. Febr. 1817.

Pflummern. Dienstags am 4. Merz Nachmittags 2 Uhr wird die herrschaftl. Schaasweibe alls ba, welche 200 Stute einigt, auf 3 Jahre verlieben. Die Liebhaber wollen mit obrigkeitlichen Zeugs niffen über Prabitat und Bermogen versehen, hiebei sich einfinden. Zugleich wird eine Wohnung vers kaust werden. Heiligkreuzihal, den 11. Febr. 1817.

Reut tlingen. Der zur hiesigen Stiftungs. Berwaltung gebbrige Sennerei. Sof Gaisbuhl wird auf Beschl der Kongl. Section des Stiftungs. Weiens auf 18 Jahre wieder verlieben werden. Zu dies sem, nur eine Berrielftunde von der Stadt entlegenen Hosqut gehört l) an Gebäuden; eine ganze 2 stort igte Behaupung mit Bohn, und Wirthschasis. Gemächern, Fruchtboden, 1 gewöldtem und 1 getrems tem Keller; 2 Scheuren, 1 Magenhute, 2 Laubhutten, samt geräumiger Horraithin, in deren Nache sich em laufender Bronnen besindet. II.) an Feldyütern: nach neuem Meß, 34 Morgen, worunter ungessähr 2 Brt. Hans und Gemüsgarten, etwa 12 Morgen Alers, das übrige aber Miesboden ist, auf welchem eine beträchtliche Anzahl fruchtbarer Bäume steht. Das Hans bat Wirthschasse Gerechstigkeit und dietet in Verdüdung mit der schonen Lage des Hosquts dem Beständer eine sehr vortheilhafte Gelegenheit dar zum guten und nüchten Verried seines Gewerdes. Die Seteuer und Jehnde Abgade rubt auf der Werwaltung. Bet der misstreichse Berhandlung, welche die Samstag den 1. Merz d. J. Bormitrags 9 Uhr auf dem hiesgen Rathbause vorgeben wird, werden nur solche Männer angenommen, welche durch odrigkeitliches Zeugnis über solides Verwaltung, und ihre landwirthschaftliche Kenntnisse sich legitimiren können. Die Cautions Leistung ist neben der General. Berpfändung auf 1200 fl. bestimmt. Den 10 Febr. 1817.

Rotten burg am Retar. In Gemäßheit allergnabigsten Befehle werben bie dem Staate ges borige 2 hiefige Mablumblen famt einer Wohnung, Defonomie Bebaude und 15 Utrg. Wiesen, beren Bacht sich bis ben 6. Mai 1817. endigt, entweder einzeln oder zusammen im öffentlichen Ausstreich wies ber verpachtet werden. Die Liebhaber konnen diese Gegenstände täglich in Augenschein nehmen, und werden eingeladen, sich bis Freitag den 21. Merz b. J. Vormittags 9 Uhr auf dem Amteginimer des Cameralamte mir den notigen Zeugniffen über Vermögen, Kenntnist und Sitlichkeit versehen, ohne welche Riemand zum Ausstreich zuzelassen werden kann, sich einzufinden. Den 7. Febr. 1817.

R Cameralamt. Stuttgart. Balbenbuch. Der Soldat Thomas Weinhard von Waldenbuch, hat fich von Haus entfernt, obne von seinem gegenwartigen Aufenthalt Nachricht zu geben. Die Civil Behorden werden baber ersucht, ibn im Betretungefall arreitren und entweder an bas Regiments Commando zu Hobenasperg over an bas Umis! Oberamt abliefern zu lassen. Den 1. Febr. 1817. K. Umte: Oberamt

Ludwigsburg. Bon bem Commando in Stuttgart ift ber bei ber Fuß Artiflerie gestandene Gemeine Sebustian Dauer von bier , ben 1. Dec. v. J. entwichen. Man bittet beswegen auf folchen ju fahnden, und ihn im Betretungsfall hieher abliefern zu lassen. Den 16. Jan. 1817. R. Oberant.

Ludwig burg. Der bei bem Leib , Infanteric , Regiment Are. 1. geftandene Gemeine Christoph Beibt von Aiperg, hiefigen Oberamte, ift ben 11. Dec. v. J. aus ber Garnison Stuttgart beserbter. Es wird beswegen gebeten, auf solchen zu fahnden, und ibn, wenn er habhaft gemacht wird, bieber ober an das betreffende Regimente Commando abliefern zu laffen. Den 16. Jan. 1817. R. Oberamt.

Ludwig 6 bur g. Der Gemeine Friedrich Dufting von hier ift von dem Infanterie Regiment Dr. 4. im Urland ben 11. Aug. v. J. desertirt, baber gebetten wird, auf solchen zu sahnden, und ihn im Betretungsfall an das Regiments Commando zu Ulm oder an die unterzeichnete Stelle abliefern zu laffen. Den 17. Jan. 1817.

Besigheim. Christian Stillinger, Solbat beim Infanteries Regiment Dr. 10. ift ju Bonnigheim, seinem Geburte Dre im Urlaub besertirt. Es werden baber alle Civil und Militat Behorden ersucht, auf Diefen Deserteur zu fahnden, und im Betretungsfall benselben an unterzeichnete Stelle einliefern zu laffen. Den 21. Jan. 1817.

Bbblingen, Der bei dem Kon. Infanterie Regiment Nro. 12. gestandene Soldat Johannes Sched, von Chningen, hiesigen Oberamts geburtig, bat sich am 7. d. Mon. Morgens, aus der Garnison Hohenasperg von der Wache entsernt. Da er in seinem Geburtsorte nicht aussindig zu machen ist; so werden alle betreffenden Doch u. Bohlibbl. Obrigkeiten hiemit geziemend ersucht, auf ihn, als auf einen Deserteur zu sahnden und fahnden zu lassen, ihn im Betretungsfall zu arretiren und entweder an das Hochibbl. Commando des Insanteries Regiments Nr. 12. oder an die unterzeichnete Stelle auss zuliesern. Den 13. Jan. 1817.

Ebertobronn, Oberamte Mergentheim. Bon bem Infanterie Regiment Nr. 6. ift der Gemeisne Jatob Bauer von Sebertebronn, hiefigen Oberamte geburtig, aus der Garnison Ludwigeburg befertirt. Go werden daber die Justigs und Polizeis Beborden ersucht, benselben auf Betreten wohlverwahrt bieber einliesern zu laffen. Den 25. Jan 1817.

Geistingen, Der unter bem R. Infanterie. Regiment Rr. 5. Pring Friedrich gestandene Cors poral, Joseph Diemand von Deggingen geburtig, ist am 14. v. Mon. aus der Garnison Stuttgart des fertirt. Alle hoche und Wohlbbl. Obrigseiten werden daber ersucht, auf biesen Deserteur zu sahnden, ihn auf Betreten zu arretiren, u. wohlverwahrt entweder an das betreff. Regiments. Commando oder an das unterzeichnete Oberamt einliesern zu lassen. Den 18. Jan. 1817.

Ravensburg. Der bei bem R. Infanterie-Regiment Dr. 9. Idger Ronig geftandene Oberide ger Jojeph Dengler von Baienfurth ift in diesem Monat im Urlaub besertirt. Samtliche R. Dberamter und Polizei. Behorden werden andurch ersucht, benselben auf Betreten entweber an das diffeitige Oberamt oder das betreffende Regiments Commando' einzuliefern. Des 22. Jan. 1817. R. Oberamt.

Tubingen. Der bei bem R. Infanterie-Regiment Rr. 6. gestandene gemeine Soldat, Bernhard Rill von Rebren, biesigen Oberamts, ift am 22. Dec. v. J. aus ber Garnijon Ludwigeburg besertert. K. Hochlobl. Oberamter und Polizeis Behorden werden baber geziemend ersucht, auf diesen Deserteur fahnden, und ihn im Betretungsfall entweder an bas Regiments. Commando ober an bas Oberamt eins liefern zu lassen. Den 22. Jan. 1817.

Beinsberg. Der unter dem Insanterie, Regiment Nr. 12. gestandene Gemeine Beinrich Wies land von Neubutten, diffeitigen Oberamts, ift ben 14. Dec. v. J. im Urlaub beserrirt. Alle Militars und Civil Dbrigkeiten werden baber geziemendst ersucht, auf biesen Deserteur zu fahnden, und benselben im Betretungsfall wohlverwahrt an das unterzeichnete Oberamt einliefern zu lassen. Den 23. Jan. 1817. R. Oberamt.

Miblingen. Der bei bem Kon. Infanterie-Regiment Dr. 6. Kronpring ftebenbe Gemeine, Jofeph Boller von Schwendi, diffeirigen Oberanits, bar fich, mabrend er im Urlaub mar, entfernt, und bis jest noch nichts von fich horen laffen. Derfelbe wird hiemit aufgefordert, fich in möglichster Balbe bier zu stellen, und über feine Entweichung Red und Antwort zu geben, im Nichterscheinungsfall hat er aber zu gewärtigen, bag er als Deserteur angesehen werden wurde. Den 21. Jan. 1817. Oberamt.

Marbach. Ber an nachstehenbe Ausmanderer Unsprüche ju machen hat, wird aufgeforbert, fie bei ben befreffenden Ortsvorffanden fogleich vorzubringen. Marbach: Ge. heinrich Rodweiß, ledig. Erbftetten: Catharina Schnieger, ledig. Catharina Bablin, ledig. Agned Alermann, Bittme. Shriftlan, und Joh. Georg Mermann. Catharina Ruoff, Bittwe. Grodbot war: Fried. Schafer, Jimmermann. Florian Luitlen, Weingartner. Lord Bauer, Weingartner. Gottfried Rau, Weingartner. Jakob Eberhard Weeber, Weingartner. Conrad Laitenberger, Weingartner. Michael Widamaier, Wittwer. Joh. Georg Schneiber, ledig. Wilhelnine Geb, ledig. Job. Georg Trefz. Georg Friedrich Braum, Bauer. heinrich Schrag, Zimmermann. Jakob Bachmann. Weingartner. Mund bel be im: Abam Friedrich Lederer, ledig. Joh. Abam Kling, ledig. Rofine Margarethe Breits hauer, ledig. Murr: Job. Caspar Better. Ludwig Schwablens Wittwe. Christine Catharine Beder, ledig. Michael Better. Dorothea Wind, ledig. Stein beim: Jakob Friedrich Teichmann, Schbnschrer. Wolffelben, Staabs Affalterbach: Georg Jakob Faber. Barbara Grotenberges rin, ledig. Margaretha Alchbolzin, ledig. Den 24. Dec. 1816.

Mag old. Nachstehende Personen aus dem biefigen Oberamt haben gegen Stellung von Burgen auf die gesezliche Jahresfrist allergnadigste Erlaudnist zur alsbaldigen Auswanderung erhalten. Wer baber aus irgend einem Rechtsgrund Ansprüche an die Auswanderer zu machen hat, wird aufgesordert, solche binnen Jahresfrist bei ihren Orts. Borstehern vorzubringen. Bon Altenstaig Stadt: Jungser Friederike Bischer, ledig. Johann Michael Klein, Schumacher. Johann Daniel Kirn, Schumacher. Bon Haiterbach: Johann Daniel Schumacher, Chirurgus. Bon Spielderg: Johanned Kalmbach, Schusser. Bon Unter. Schwandors. Bei berg: Carl Friedrich Grub, Seribent. Johann David Roller, Beugmacher. Den 7. Dec 1816.

Ravenspurg. Nachstebende Personen, sowohl aus der Stadt als auch aus dem Oberamtes Bestirke haben die allergnädigste Erlaudnis zur Auswanderung erhalten, und zwar: 1) Joseph Weger von Ravensdurg, nach Ruruberg im Königreiche Banern unter Bertretung seines Dateis, Weger dahier.
2) Catharina Wielat, von Ravensdurg, nach Hondingen, im Größberzogshum Baden, unter Bertres tung ihres Vaters, Sattlermeister Wielat dabier. 3) Mois Kist von Möllenbronn, Schultheißenamts Krohnbosen, nach Obernimdurg, Großberzogl. Badenschen Bezirksamts Emendingen, vertreten von dem Schultheißen Sigel in Frohnbosen. 4) Mathias Brielmaier von Zogenweiler, nach Groß Carloi in Uns garn, unter Cavirung seines Stiefvaters Schultheiß Jehle in Zogenweiler, und endlich 3 Friedrich Groß, Bierbrauer von Altdorf nach Bischofzgell in die Schweiz, vertreten von dem Boten Ruef in Altdorf. Dieses wird hiemit für diesenige, welche an die auswandernde Personen Forderungen zu mas chen haben, mit dem Andang zur öffentlichen Kenntuiß gebracht, daß solche binnen Jahresfrist entweder bei Oberamt oder den betreffenden Schultheißenantern angebracht werden muffen, indem später keine Rudssicht mehr darauf genommen werden kunn. Den 6. Dec 1816.

Schwenningen, Oberamte Tuttlingen. Die ledige Anne Laufer von ba, verheirathet fich nach Oberbaldingen, im Großberzogthum Baden. Etwaige Anipruche an dieselbe find binnen Jahresfrift bei bem Ortevorstand in Schwenningen vorzulbingen. Den 14. Dec. 1816. R. Oberamt.

Schornborf. Nachbenannte Personen von bier haben die Etlaubnis erhalten, gegen Ausstellung tuchtiger Burgen sogleich auswandern zu durfen. Es werden daher alle diezenige, welche rechtmäsige Forderungen an dieselbe zu machen haben, andurch ausgesoldert, solche innerhalb eines Jahrs bei unterzeichneter Srelle einzugeben. Die Auswanderer find: Georg David Stoffer mit Kamilie, unter Bertrestung des Johannes Jung von Mannshaupten. Ethjabetha Doronkea Stoffer unter Bertretung des Johannes Jung von Mannshaupten. Johannes Abele, Bet, mit Familie, unter Bertretung des Gotte fried Nuber von hier. Johann heinrich hasert, Ragelichmid mit Familie, unter Bertretung des Johann Georg Hasert von hier. Den 2. Jan. 1817.

Schornborf. In hiefiger Stadt find bie naturliche Kinder : Blattern ausgebrochen, welches zu bem Ende bekannt gemacht mirb, bamit aller Berkehr mit ben angesteften Saufern vermieden werden tann. Den 16. Febr. 1817.

### Königlich = Württembergisches

### Staats= und Regierungs=Blatt.

### Samftag, 1. Marg

### Bollvergebungen betreffent.

Zu Bermeidung einer Misdeutung wird das Defret vom 19. Sept. 1812., (Staats, und Regier. Blatt S. 473.) die Bestrafung der Bersehlungen beim Absa: den det, dem Joll unterlsegenden Waaren betreffend, dahin erläutert, daß die in solchen festgesehte Strafe von 10 Reichsthalern nicht nur gegen die Kausseute, Wirsthe und Juhrleute, sondern auch gegen einen jeden andern Privatmann, wenn vor dessen Haus mit seinem Vorwissen zollsate Waaren ohne Beiziehung eines Zolls oder Uccise. Officianten abgeladen werden, in Unwendung fomme. Stuttgart, den 14. Februar 1817-

### Rerwarnung vor tem Gentuf verfalfchfen Biers und Effigs.

Bon verschiedenen Seiten her hat man in Erfahrung gebracht, daß manche Bierdrauer und Effigsieder sich unterfangen, ihre Fabrifate durch Zusäse von zum Theil der Gesundheit sehr nachtheiligen Substanzen zu verfälschen. Namentlich wolsten manche Bierbrauer durch Beimischung von gewissen Kräutern, theils den zum Bier nothigen Zusaß des vielleicht etwas kostbaren Hopfens ersegen, theils aber dem von ihnen gebrauten Biere durch dieselben den trügerischen Schein einer besondern State geben, indem es mit jenen Beimischungen versehen, auf die, welche es gesnieszu, schneller eine berauschende Kraft ausübt.

Manche Effigsieder aber versuchen es, der Armuth des von ihnen bereitetent Effigs an mahrer und eigenthumlicher Saure ebenfalls durch Zusaß von scharfen Pisanzenftoffen, oder mineralischen Ingredienzien aufzuhelfen, und damit ihre Abs

nehmer ju hintergeben.

Je haufiger und allgemeiner nun aber -im gewohnlichen Leben ber Berbrauch bes Biere und Effigs ift, und je nachtheiliger solche Berfalschungen auf die Gesundheit ber Consumenten einwirfen muffen, um so mehr fieht man fich veranlafit, die Bierbrauer und Effigsieber vor solchen schändlichen und gewissenlosen Betrügereien

auf das ernstlichste zu verwarnen. Das Publikum aber will man hiemit aufmerksam gemacht haben, den weitern Unkauf und Genuß eines solchen ihm verdachtigen Biers oder Essigs zu unterlassen, und sogleich, im Fall sich auf den Genuß eines Biers auffallend schnelle Zeichen von Berauschung, Betäubung, Nebel vor den Augen, Zusammenziehen und Trockenheit im Halfe und weitere ungewöhnliche Erscheinungen dieser Urt einstellen sollten, oder auf den Genuß eines Essigs, von auffallend mehr schaftem als saurem Geschmacke, welcher, wenn er an den damit beneßten Lippen vertrocknet, eine brennende Empsindung zurückläßt, oder die Jahne kumpf macht, dieses gehörigen Orts anzuzeigen, damit die Sache auf der Stelle genauer unterssucht, das verfälschte Getränk ausgeschüttet, und der Berkälscher mit angemessener Strase belegt werden kann. Stuttgart, den 20. Februar 1817.

Section des Medicinal's Befens.

### Rechts : Erkenntnisse bes Konigs. Ober : Appellat. Tribunals.

1) In der Appellations Sache von dem Koniglichen Ober Duftig Collegium, zwischen der III. Abtheilung der Krondomainen Section, als Bertreterin des Sospitals zu Biberach, Rlagerin, Appellantin, und der Gemeinde Grossund Rlein-Laup, heim, Beklagter, Appellatin, Noval-Zehend-Recht betreffend, wird die Urthel der

nachitvorigen Juffang bestätigt. Tubingen , ben 13. Febr. 1817.

2) In der Appellations Sache von dem Koniglichen Ober Justis Collegium, zwischen dem Königlichen Finanz Departement, Section der Krondomainen (I. und II. Abtheilung) Klägerin, Appellantin, und dem Franz Leopold Frenherrn v. Stain, Kammerherrn und Landvogt in Rottenburg, den Besig und das Eigenthum des kleinen Zehndens von den Schlosigutern zu Harthausen betreffend, wird das Erfennts niß voriger Instanz nach allen Theilen bestätigt. Tubingen, den 15. Febr. 1817.

5) In der Revisions Sache zwischen bem Berrn Grafen Conftantin von Salle berg zu Elmpt und beffen Gesamt, Glaubigern, Rlagern, Revidenten, sodann ben Erben der Frau Auguste von Sternberg zu Schussenried und Weissenau, Beriagten, Revisen, den Bezug einer jahrlichen Rente betreffend, wird das erstrichterliche Erstenntnis bes Koniglichen Ober Diebungs lediglich bestätigt. Tubingen, ben

20. Kebruar 1817.

4) In der Appellations , Sache von dem Königlichen Ober , Justig , Evllegium, zwischen dem Frenheren v. Munch zu Mühringen, Beklagten , Appellanten , und der Wittwe des Handelsmanns Sakob Gfell in Heilbronn , Klägerin , Appellatin , Die Erfüllung eines Kauf , Bertrages betreffend , wird die Berufung wegen ganzlichen Mangels an einer Beschwerde in der Hauptsache durch Urthel verworfen und Appels lant wegen seiner grundlosen Streitsucht zu Erlegung einer Fiskal , Strafe von 30 Thalern verurtheilt. Tübingen den 20. Febr. 1817.

### Rechts : Erkanntniffe bes Ronigl. Dber : Jufig : Collegiums.

1) In der Appellations : Sache von Seilbronn zwischen den Erben der Wittme bes Abam Renning zu Treschflingen im Grosherzogthum Baden modo Joh. Christoph

Beller allda, Unten, und Martin Rolb zu Unterseifesheim und Genoffen, Aten, Borgingsrecht im Gant betreffend, wird das Urtheil erfter Instanz abgeandert. Stuttgart

ben 14. 3an. 1817.

2) In der Appellations Sache von Baiblingen zwischen Friderich Eflinger von der Bernhalder Muhle, Rl. Anten, und Lammwirth Eflinger et Cons. von Gulzsbach an der Murr, Befl. Aten, die Wiederaushebung eines Bergleich's betreffend, wurde das Erkenntniß voriger Instanz bestätigt. Stuttgart den 30 Jan. 1817.

3) Auf erhobene Dichtigfeits Rlage von Friderich Magers Wittwe und Rindern ju Oberjettingen gegen Johann Georg Mager, Wirth Daselbit, murbe bas von bem Oberamte Gericht herrenberg ben 18. Oct. 1816. eröffnete Beweiß Erfenntnig als

nichtig caffirt. Stuttgart ben i. Rebr. 1817.

4) In der Rechtssache des gewesenen Schultheißen Thomas Friderich Start von Unterrieringen, Bekl. Orlanten, gegen den Bauer Friderich Strifer daselbit, Rl. Orlaten, Baustreitigkeiten betreffend, wurde die von dem Beflagten eingereichte zweite Nichtigkeitsklage von Umrswegen verworfen. Stuttgart den 3. Febr. 1817.

### Ertenntniffe bes Ronigt. Che : Berichts.

### Den 19. gebruar 1817 wurden gefchieben:

- 1) Rosina Barbara Baier, geb. Stang von Dehringen, Rl. von August Friestrich Baier, gewesenen Polizeidiener von da, Bekl. ex cap. adulterii unter Bergutheilung des Beklagten in die Kosten.
- 2) Gottfried Bader, Burger und Schumacher von Owen, Kirchheimer Ober, amts, Kl. von Eva Catharina, geb. Kuhdaisch von da, Befl. ax cap. quasi desert, unter Vergleichung der Kosten.
- 3) Unna Maria Springer, geb. Springer von Bohringen, Oberamts Sulz, Rl. von Johann Martin Springer, Burger und Bauer von da, Befl. ex capquasi desert, unter Berurtheilung bes Beflagten in die Kosten.
- Se. Konig I. Majestat haben, um ben Geheimen, Rath und Stats, Mi, nister Grafen v. Zeppelin in den ihm in seiner gedoppelten Sigenschaft als Mi, nister der auswärtigen Ungelegenheiten und als Oberft, Kammer, herr obliegenden Geschäften zu erleichtern, benselben von bem bisher zugleich bekleideten Ministerium der Polizei der Residenz zu entheben, und lezteres dem Geheimen, Rathe und Staats, Minister v. Phull, Rippur zu übertragen gnadigst geruht.
- Se. Ronig I. Maje ft at haben vermöge Rescripts vom 26. b. M. ben Ges heimen Rath v. Bachter auf sein wiederholtes Unsuchen von ben ihm provisorisch übertragenen Funftionen eines Chefs vom Departement des Innern entbunden, und die Stelle des Chefs von diesem Departement dem zum Mitgliede des Königl. Ges heimen Raths ernannten bisherigen General Major und Staats-Rath v. Kerner provisorisch übertragen.

Durch Ronigs. Reseript vom g. Jan. ift die Aufhebung ber eigenen Bermalitung bes Postffalles bei bem Sauptpost Aint in Stuttgart verfügt, und die Posts Stallmeisterei bem Balbhornwirth Teich mann verlieben,

Den 8. Febr. Dem Pofthalter Greiner in Mehrenstetten, Oberamts Alpet, Die nachgesuchte Dienstes Entlaffung ertheilt, dagegen bem Sandelsmann Rolb bas

felbit die Doithalterei übertragen, auch

Den 19. Febr. Der Pofthalter Ruf in Berrenberg auf fein Ansuchen von dem Poftbienft entlaffen, und ber Sirfcwirth Zerwed allda jum Pofthalter ernannt worden.

Ge. Konigl. Majeft. haben in allerhochft. Rescript vom 21. Februar Die erledigte Unteramtes Arztes Stelle in Munderfingen, Oberamte Chingen, dem praftis cirenden Arzt Dr. Rury zu Chingen übertragen.

Um a1. Febr. ift ber Buchhalter Solder jum Rechnunge Rath bei ber Konigl.

Militar , Rednungsfammer ernanut worben.

Ge. Konigl. Majestat haben vermög Rescripts vom 25. Jebr. ben bige Berigen Budhalter Renl zum Rechnungs , Rath bei ber Königl. Rameral Rechnungs, Lammer guadigft ju ernennen geruht.

Ge. Konigl. Majeft, haben vermog Referipts vom 23. Febr. ben bisbes eigen Baus Magazins Berwalter Scholl zum Buchhalter bei ber Rameral Neche

nungsfammer gnabigit ju ernennen geruht.

Ge. Konigl. Majeft. haben burch Rescript vom 19. d. M. dem bei bem Saupt Beftutte auf Der Alp angestellten Bereiter Autenrieth den Charafter nes Stallmeisters gnadigst ertheilt.

Monrepos. Se. Königl. Mojestat baben bie Ausbebung ber bisherigen Immediat. Schaferei und ben Bertauf ber heerten an Innlandische Schaafhalter gnabigst besohlen. Diese heerde ist keit mehreren Jahren burch ben Ankauf ber feinsten spanischen Widder, and Mutter-Schaase auf einen sehr uts voor lammern, 35a Stud Reit-Schaasen, 249 Stud Kalber-Idhringen, 266 Stud alten hammeln, 313 Stud Zeit-Hammeln und 290 Stud Jahrlinger hammeln, zusammen in 2401 Stud. Bum Bertauf biefer hee ben ift Mittwoch ber 26., Donners ang ber 27. und in so Witt man damit nicht zu Stande kommen sollte, Freitag ber 28. bes nichtstonmenben Monats Marz anderaumt, und werden die Kaussliebhaber hierdurch eingelaben, sich an gedachten Tagen jedes was Morgens o Uhr in Monrepos einzusinden, und der Aussteilas verden der Aussteilast wied, daß die Matisikation des Berkaufs unmittelbar nach der Berkeiaerung werde ber kannt gemacht werden. Stuttgart, ben 23. Februar 1817. Königl. Hofs und Domainen Rammer.

Rlein. Sach fenheim. Die herrschaftliche Schaasmaibe mit dem Sommer, und Minter : Pforch zu Rein. Sachsenbeim, welche zu 300 Stud Schaasmaar berechtigt ift, wird bis Donnerstag ben 13. Marz d. E. auf 3 Jahre, vom 1. April 1817 bis 1820, im offentlichen Ausstreich an den Meistbietenden verlieben werden. Die Bestandsliebhaber werden hierdurch eingeladen, bei bieser Leibungs-Berhandlung gedachten Tags, Bormittags 9 Uhr, auf bem Nathbaus in Klein: Sachsens beim fich einzusinden, wobei aber bemerkt wird, daß zum Bestand nur berechtigte Schaashalter, welche sich zugleich über ihr Pradikat und Bermogen mit glaubwürdigen Zeugnissen zu legitumiren im Stande sind, werden zugelassen werden. Den 18. Februar 1827. Königl. Kameral: Berwaltung Freudenthal.

Chingen on ber Donau. Die Sommer, Schaaswalbe von ber Commun Rechtenstein, welche 300 Stad erträgt, bann jene von Wernau ju 200 Stad, werden am 12. Marg an ben Meifts bietenben im öffentlichen Aufstreich verlieben. Die Liebhaber haben sich baber am gebachten Tage, Bormittags 9 Uhr babier auf bem Nathhaus einzusinden. Den 13. Februar 2017. R. Oberamt.

Stuttgart. Feuerbach. Der beurlaubte Iager, Johann Friderich Edert, von Feuerbach, weicher am 4. bies bei feinem Regiment hatte einruden follen, bat fic bis jest noch nicht bafelbit eingefunden. Die obrigkeitlichen Beborden werben baber ersucht, auf benfelben zu fahnden, ibn im Betrettungsfall zu arretiren und hieher einliefern zu laffen. Den 14. Febr. 1817. Ronial. Amts. Oberamt.

Herrenberg. Der Soldat Philipp Robbach, von dem Infanterie Regiment Aro. 2. Herzog Wilhelm, geburtig von Altingen, hiesigen Oberamts ist in der Nacht vom 7. auf den 8. Febr. 1817. aus der Station Reichs Hofen befertirt. Derseibe ist 19 Jahre alt, 8" groß, hat eine schlanke Statur, ein glottes, langes, blasses Gesicht, ohne Barth, schwarze Augen und solche Augbrannen, trug bei seiner Entweichung einen grauen Mantel, ein neues Collet, grauen Hosen, und Bundsliefel. Decho und Wohldbliche Polizeis Behorden werden gehorsamst ersucht, auf diesen Deserteur sahnden, ihn auf Betretten grretiren und wohlverwahrt an unterzeichnete Stelle einliefern zu lassen. Den Königl. Dereamt.

Dbernborf. Der kurzlich unter bas Infanterie: Regiment Aro. 5. Pring Friberich, eingetheilte Golbat Mathias Bila von Bochingen, hiefigen Ober-Amts, hat sich den 4. diefes aus der Garnison Stuttgart enfernt. Alle hoch und Wohllobl. Militars und Civil: Behörden werden saher geziemend eisucht, auf diesen Deserteur sahnden, benselben auf Betretten arretiren, und wohlverwahrt entsweder an bas hiesige Ober-Amt oder an bas betreffende Regiments Commando einliefern zu lassen. Den 12. Febr. 1817.

Wirtembergischen Binien Infanteries Reg. Aro. 2. Gerzog Wilhelm, flebende Gemeine Kaver Dilger von Oberkraberg bisseigen Oberamts, aus ber Station Balt, Mantons Niederbroun im Elfas. Samtl. Justig: ... potizet Behörden werden ersucht, auf diesen Deserteur, besten Signalement unten folgt, zu fabnte 1, auf Betretten zu arretiren, und wohlverwahrt hieber eintiesern lasien. Signales ment. Derfelbe i. 22 Jahre alt, 9 Boll 2 Linie groß, hat schwarze Haare, belle graue Augen, ftumpfe Nase, gewöhnlichen Mund, schlechte Bahns, besonders in dem odern Kieser einen halben schwarzes vordern Jahn, und bigse Gesichtsfarbe; bei seiner Entweichung nahm er an Königl. Monture Stücken solgendes mit: einen grauen Mantel, ein neues dunkelblaues Collet. mit orange gelben Ausschlägen und weiß wollenen Liben, ein Paar weißtüchene Beinkleider, ein Paar schwarze Gamaschen mit zelben Anderen; an eigenen Kleidungsstüken: ein Paar atte graue Beinkleider mit orange gelben Streissen, ein Paar weiße leinene Pantalons und ein roth gestreiftes Gilet. Königl. Oberamt.

Wiblingen. Am 3. v. M. entfernte sich aus ber Garnison ju Oberbronn in Frankreich ber unter bem Königlichen Burtlemb. Linien Infanterie Regiment Nro. 2. Herzog Wilhelm flehende Ges meine, Namend Sablonier von hochsteten, disseitigen Oberamts, und ist aller Wahrscheinlickkeit nach besertirk. Sämtliche Justiz und Polizei Behorden werden geziemend ersucht, auf diesen Deserteur, besten Gignalement unten angelügt ist fahnden, auf Betretten arretiren und wohlberwahrt bleber einliefern zu lassen. Gignalement: Ihomas Sablonier, gedürtig aus Hochsteten bisseitigen Oberamts, ist 2x Juhrel alt, 5' 9" groß, schlanker Statur, bleicher Gesichtesfarbe, hat schwarzbraune Haare araue Augen, etwas eingefallene Wangen, stumpse Nase, kleinen Mund, weiße Zahne, und sieht sange aus als er ist. Derselbe batte bei seiner Eutweichung ein altes Collet, mit der Regimentssarbe (nemlich orangelbe Ausschlasse und bunkelblau) einen grauen Mantel, ein schwarzes Holstuch, leinene blau gestreifte Unterhosen, und über solche, weiße tachene Beinkleider, eine weiß tachene Weste, seinen kamaschen und Schuhe an. Den 3. Febr. 1817.

Wiblingen. Bermog allerhochsien Defrets vom zien bieß Monats sollte ber Deferteur Jakob Hiller von Bain, bisseitigen Oberamts, zur Affentirung mit 3 jabriger Cavitulation eingeliesert wers ben. She aber bieses geschehen konte, bat sich berseibe flüchtig gemacht, weswegen alle Justiz und Polizei Behörden geziemend ersucht werden, auf diesen Hiller zu sahnden und im Betretungsfall wohls verwahrt hieber einliesern zu sassen. Signalement. Derselbe ift 24 Jahre alt, 5' 7" 1" groß, untersehter Satur, hat dunkelbraune Haare und Angbraunen, braune Augen, gewöhnliche Stune, proportionirte Nase und Mund, ovales Anzesicht, lebhalte Gesichtsfarbe, volle Wangen, hreites Kinn, braunen Bart, breite Schultern, und ist das rechte Aug etwas kleiner als das linke. Den 28. Jan. 1817.

Ur ach. Alle Königl. Civil's und Polizei's Behörben werben hieburch geziemenbst ersucht, aufben unten bezeichneten ledigen Schneiberd's Gesellen Johann Georg Thumm von Ruith, Amts: Ober: Amts Stuttgart, ber wegen einer, gegen ihn verhängten Untersuchung unverhaftet entwichen ift, zu fahnden, und benselben im Betretungsfall wohlverwahr, gegen Ersat aller gehabten Auslagen bies ber einliesern zu lassen. Thumm ist 29 Jahre alt, ohngefahr 5" 10 Boll 6 Linien groß, untersehter Statur, hat schwarzbraune Haare, solche Augen, gerade, spisige, ziemlich große Rase, gute Jahne und tein sichtbares Gebrechen. Dessen Aleidung besteht, in 2 Wammesten, das eine von rothen gesstreisen Barchent und das andere von grün oder braunlichtem Tuch (welch letzteres früher ein Salsdaten Collet gewesen zu senn scheint) grun wollentuchene Beinkleider, wovon ein Paar mit gelben Streisen an der außern Rath besetzt ist. Thumm hat einen Militäte: Abschied bei sich und ist unter dem biedseitigen Königs: Idger: Regiment zu Pserd gestanden. Den 14. Febr. 1817.

Biblingen. Der feit einiger Zeit von Hohenafperg gurutgetommene Straffing, Zaver Krauts ler, feiner Profession ein Schreiner von Dberkirchberg, diesseitigen Dberamts hat fich als Hafenhandler am 21. Dezember vorigen Jahrs von Haus entfeint, ohne daß bis jezt beffen Aufenthaltsort entbett

worden ware. Samtliche Polizei und andere Behörden werden geziemend ersucht, auf diesen Fluchts ling, begen Signalement unten beigefügt ist, zu sahnden, im Betretungs Fall arretiren, und wohlvers wahrt bieber einzuliesern. Signalement. Kräutle ist 36 Jahre alt, 5 Schuh groß, hat ein hagered und bleiches Angesicht, schwarze von Natur gekräuselte Haare, und einen dergleichen Bakenbart, graue Augen, eine etwas gedogene lange Nase, mittelmäsigen Mund und gerade Beine. Bei seiner Entzweichung war er gekleidet mit einem bunkelblauen tüchenen Noch, eine gelb cortonene Beste, dunkels grune abgetragene lange Hosen, einen runden hut, und langen Stiefeln. Den 13. Januar 1817.

Ronigi. Dberamt.

Wiblingen. Der Solbat Conrad Gerster von Marthausen vom Covallerie Regiment Nro. 2. wurde ben 25. diß Abends 8 Uhr in dem Balboden zwischen Laupheim und Baustetten von unten beschriebenen 2 Pueschen angegriffen und seiner Reuthosen nebst seinem Urlauds Daß beraubt. Samtliche Justig: und Polizel=Bedorben werden daher ersucht, auf dieselbe fahnden, im Betretungd: Fall zu arretiren und bein hiesigen Oberamt einzuliefern. Sig natement. Der ite war von untersester Stazur, hatte einen blauen Ueberrod, dreiedigten Bauern: Dut und war ohne Bart. Der zte war von untersester Statur, trug einen runten hut, grune Jake, weiße Hosen und hatte einen Dakenbart. Beide waren mit einem Stot bewassnet und hatten die in hiesiger Segend übliche Mundart. Den 29. Febr. 1817.

Goppingen. In ben biefigen Imte-Ort Ganelofen wird mit allerhochfter Genehmigung ein neues Schulhaus erbaut, und biefes Baumefen Donnerstag ben 13. Mary in bem Ort Ganelofen felbst an tuchtige handwerksleute im Abstreich veraktorbirt werden. Rach dem allergnabigst ratificirten Ueberschlag beträgt die Maurer: und Steinhauer-Arbeit, excl. ber Materialien 199 fi. 44 fr. 3 hl., die Schreinerarbeit incl. ber Materialien, 180 fl. 49 fr. 3 hl., die Schreinerarbeit incl. ber Mate-

rialien, 194 fl. 48 fr., Glaserarbeit 107 fl. 20 fr., Schlosserarbeit 66 fl. 18 fr. Diejenige Sandwerksleute, welche bieses Bauwesen zu unternehmen geneigt sind, haben sich ermelbten Tags Bormittags to Uhr in dem altwürttembergischen Birtbsbaus zu Ganstosen einzusinden, und mit obrigkeitlichen Zeugenissen über ihre Tüchtigkeit und Vermögens Umflanden zu legitimiren. Göppingen, ben 20. Februar 1817.

Badnang. Nachbenannte Personen haben die Erlaubnis erhalten, gegen Ausstellung tüchtiger Burgen sogleich auswamern zu burfen. Es werden baber alle biejenige, welche rechtliche Forberungen und Ansprücke an dieselben zu machen haben, andurch ausgesorbert. solche innerhalb eines Jahrs bew unterzeichneter Beborde einzugeben. Die Auswanderer sind. 1. Strumpsweber Carl Bos von Backnang mit Familie. 2. Weber Andreas Lohrer baselbst mit Familie. 3. Meber Christoph Seeger von da mit Familie. 4. Eberhard Friederich Halmedorter toselbst mit Familie. 5. Anna Maria Gortenbachin von Allerbach. 6. Gottsried Kunzi von heuterdbach mit Familie. 7. Iohann Georg Weiß von Unterweissach. 8. Georg Christoph Ottenbacher von Allmersbach mit Familie. 9. Redolaus Dois lenschall von Spiegelberg mit Familie. 10. Mezger Iohann Georg Tresz von heiningen. 11. Die Wittwe des verstordenen Daniel Helmsdorfer von Batnang, Friderita Helmsdorferin. Den 15. Jan. 1817.

Calw. Nachbenannte Umts Untergebene haben Auswanderungs Erlaubniß erhalten, wer etwas an sie zu fordern, bat sich bei den betreffenden Schultbeissen-Uemtern zu melden. Iohann Friederich Großmann, tedig, von Aichhalden, nach Ruflaut. Iohann Michael Kraft, ledig von Rothenbach nach Menzingen in Baaden. Und Johann Georg Kern von Oberhaugstett nach Frankreich. Den 1. Febr. 1817.

Canntstabt. Nachstebenbe Personen des hiefigen Oberamts haben die allergnabigste Erlaubs niß gur Auswanderung erhalten; nehmlich 1. Ehriftoph Knauß Weingartner von Stetten. 2. Gotts lieb Dobler, ledig von Bangen. 3. Barbare Aunigunde Geyer von Schenbach, ledig. 4. Johann Georg Strehle, Weingartner von Stetten. Diejenige nun, welche eine Forderung an biese Auswans berer zu machen haben sollten, werden aufgefordert, solche bei ben betreffenden Ortsvorsteher einzugeben, indem die von ihnen aufgestellte Barger nach Berfluß eines Jahres fur nichts mehr verbinde lich gemacht werden tonne. Den 1. Febr. 1817.

Rirch eim unter Ted. Der ledige Zimmergesell, Johann Gottlieb Rull von bier, verheus rathet fich nach Berlin, wobin er Auswanderungs Erlaubniß erhalten bat, und wird auf Jahresfrift durch feinen Bater Johann Christoph Rull allbier, gegen Innlander vertreten. Den 14. Febr. 1817.
Ronigl, Oberamt.

Maulbronn. 1. hartmann Kriebrich Beigele, 2. Jonas Deininger von Derdingen, 3. Joshann heinrich Schneider von Durmenz, 4. Immanuel Braun, 5. Christian Scheffels Wittwe 6. Christian Friederich Kanz, 7. Georg Abam Zuiger, 8. Undreas hunn, 9. Matthaus Friederich Blumer, 10. Johannes hunn, 11. Matthaus Blum, 12. Jatob Kriederich Konig, 13. Johann Georg Goh, Schumacher, sammtlich von Knittlingen, 14. Georg David Bial von Schönenberg, haben allergnädigste Erlaubniß zur alsbaldigen Auswanderung mit ihren Familien erhalten, und bestwegen auf ein Jahr lang Burgen aufgestellt. Es werden daher alle, welche an einen dieser Aus-wanderer eine Ansprache zu machen haben, bievon in Kenntniß geseht, damit sie sich bev den betrefestenden Behorden melden können. Den 24. Jan. 1817.

Reubronn, Oberamts Aalen, Barbara Trudenmullerin von Neubronn manbert mit Ere laubniß nach Pappenheim in Baiern aus, und wird von ihrem Bater vertreten. Aalen den 31. Jan. 1817.
Ronigl. Oberamt-

Dwen an ber Ted. Chriftian Kerner und Bernhard Schou, zwen verehlichte Burger von Dwen, haben bebingte Auswanderungs-Erlaubnig erhalten. Bur Richtigstellung ber Bermogendenbew

baltniffen berfelben werben nun beren Glaubiger aufgefordert, fich binnen vier Bochen entweber felbst ins Reine zu seben, ober amtliche Riage zu erheben, um diese noch in Gegenwart der Schuldner rechtlich erörtern zu konnen, wiewohl auf Jahrebfrist tuchtige Burgen auch nach bem Abgang berfelben fie vertreten werden. Den 29. Jan. 1817.

Dwen an ber Ted. Bon Dwen manbern nach Caucasien folgende Bersonen aus, als:
2. Leonhard Ball mit seiner Familie, 2. Iohann Michael Aroster, mit feiner Familie, 3. Alt Joshann Georg Aroster mit seiner Familie, 5. Bung Johann Georg Ardster mit seiner Familie, 5. Sophia Margaretha Bogel, ledig, 6. Sufaune Margarethe Gruol, ledig, mit ihrer unehlichen Tochster. Die Gtäubiger derselben werden erinnert, binnen 4 Wochen sich mit ihnen ind Reine zu sehen, aber ihre Forderungen zur amtlichen Klage zu bringen, indem des balbigen Wegzugs biefer Leute halber späterhin Anstände eintreten konnten, wiewohl jede dieser Personen und Familien für sich einen tachtigen Burgen auf Jahresfrist gestellt bat. Den 29. Jan. 1817. Oberamt Kirchbeim.

Reuftlingen. Rachftebenbe Perfonen 6.8 biffeltigen Oberamts Begirts baben bereits allers bochfie Erlaubniß jum Auswantern vor Ablauf ber gesehlichen Jahrebfrift erhalten, namlich: von Reuttlingen: Urbanus Sohloch, Burger und Beingariner, verheirathet. Simon Friederich Rurg, Burger und Rothgerber, verheir. Andreas Grobinger, Burger und Beingartner, verheir. Johann Bilbelin Reinhardt, Burger und Coneiber, verb. Salomon Botteler, Burger und Beingartner, berb. Johannes Rlein, Burger und Beingartner, verbeir. Johann Georg Bollmer, Burger und Johannes Bollm r, Burger und Safnermeifter, verheir. Johann Georg Beingartner, verbeir. hammer, Burger und Beingartner, verheir. Marta Magbalena Balgin, Daniel Balgen, Burgerd und Weingariners banice nachgelaffene Bittwe. Ludwig Sobloob, Burger und Being, verheir. Batob Grobinger, Burger und Being., verheir. Georg Micael Rlein, Burger und Being., verheir. Lucia Sammerin, lebig. Daniel Cop, Burger und Weing, verheir, Johann Martin Bobben, Burger und Being. verheir. Johannes Majer, Burger und Weing., verheir. Jofua Botteler, Burger und Beingartner, verheir. Stonrad Bollmer, Burger und Weing. verheir. Bon Pfulfingen: Johann Jatob Rehm, Burger und Strumpfweber, verheir. Conrad Cemmler, Burger, Being. und Mittwer. Johann Philipp Bolpp, Burger und Schufter, verheir. Johann Georg Mollentopf, Burs ger und Bauer, verb. Matthaus Frub, Burger und Beber, verbeir. Florian Banber, Burger und Strumpfweber. Jafob Rehm, Burger und Strumpfweber. Barbara Rengin, eine Bittwe. Joh. Martin Bauber, Burger und Strumpfweber, verheir. Won Begingen: Johann Beorg Berr, Burger und Beber. Johann Martin Beipele, Burger und Beber. Bon Unterbaufen: Matthaus Mutfobler, Separatift. Welches hiemit unter bem Anbang jur allgemeinen Renntniß gebracht wirb, bag biejenigen Personen, welche aus irgend einem Grunde an vorgedachte Auswanderer, rechtmäßige Unfprus de ju maden haben, folde atshalben geltend maden monen, wenn fie gleich auf 1 Jahr lang tud-

sige Bfirgen gurudlaffen. Den 12. Februar 1817. R. Oberamt.
Reittlingen. Fortsehung von Auswanderern, welche bereits allerhochste Erlaubnis jum Auswandern erbalten baben. Bon Reutlingen: Gottlieb Hohloch, Burger und Weing. Johannes
Gobel, Burger und Woing. Conrad Spengler, Burger und Weing. Was hiemit mit bem Anhang
zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird, baß die hier benannte Personen wegen Mangels tüchtiger Burs
gen erst nach Ablauf der aefestichen Jahrebrift auswandern durfen, daher die etwaige Gläubiger berselt, welche aus iezend einem Grunde rechtmäßige Ansprüche an dieselbe zu machen haben, solche geltend
machen mögen. Den 12. Febr. 1817.

Tab ingen. Aus dem hiefigen Oberamts Rezirk wollen nachstehende Ortsonen theils nach Ames pla, theils nach Rufland auswandern. Ber etwas an dieselbe zu fordem bat, wende sich an bi betreffende Ortsodrigkeiten. Balddorf: Eva Barbara, Iohannes Oefers Bittwe, mit 2 Kindern. Rifalaus Oswald, Schneider, mit Beib und 2 Kindern. Johannes Schaal, Beber, mit Beib und 2 Kindern. Pfrondorf: Johannes Balter, Schuster, mit Beib und 2 Kindern. Ganningen: Joh. Mart. Foll, Schlosfer, mit Beib u. 5 Kindern. Degerschlacht: Joh. Mart. 3eib, Bader, mit Wieb und 6 Kindern. Ochlaitborf: Joh. Georg Petermann, ledig. Rommels dach: Ibbann Ma in Kaget, ledig. Den 18. Febr. 1817.

## Königlich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

### Donnerstag, 6. Marg.

Rebe, gehalten von Geiner Ronigliden Dafefiat in bem Gaale ber Stanbes Berfammlung bei Biebereroffnung berfelben. Stuttgart, am 3. Dars 1817.

Sochgeborne, Ehrmurdige, Edle, Liebe Betreue!

Der verewigte Konig, mein Bater, dessen hohe Berdienste um dieses Land die Beschichte ehren wird, hat, sobald die Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung in Europa auch die Wiederherstellung eines Rechtszustandes in den beutschen Staaten möglich machte, seinen ernstlichen Willen fund gethan, durch eine Verfassung die Granzen der Regierungs. Gewalt in den wichtigern Angelegenheiten des Staats seite zusesen.

Er entsprach dem Bunfche seines Bolfes, indem er erflatte, daß er in die neue, allen Theilen des Reiches gemeinsame, Berfassung gus der ehemaligen Berfassung des herzogthums Burttemberg alles aufnehmen lassen wolle, was noch anwendbar sen; Er ftellte vorläufig Grundsage auf, die dankbare Anerkennung verdienten.

Auf den Grund jener Erklarung und Diefer Fundamentale Dunfte murben Une-

terhandlungen angefnupft.

Ich bin diesen, ich bin allem, was in dieser wichtigen Angelegenheit geschah, mit der Theilnahme gefolgt, welche Liebe zum Baterlande mir einflöste, und mit der Ausmerksamkeit, welche kunftiger Beruf mir zur Pflicht machte.

Der Konig, mein Bater, hat die Reife bes von Ihm ruhmlich begonnenen Berts nicht mehr erleben follen, und mir ift nun die Pflicht ju Theil geworden, es

der Bollendung entgegen ju führen.

Obgleich mein Standpunkt in dieser Hinsicht von dem meines verewigten Baters verschieden ift, so erkenne ich diese Pflicht doch gerne an, weil ich die Uebergen, gung habe, nur in einem festen Rechtszustande das Gluck meines geliebten Volkes dauerhaft begrunden zu konnen. Diefen Zwed hoffe ich burch eine Berfaffung ju etreichen, beren leitenber

Brundfag Redlichfeit, Deren Charafter Deffentlichfeit ift.

Ich habe mir umftandlich den Entwurf ihrer Commission vortragen laffen; ich habe das Butadten meines Beheimen Raths angehort; ich habe Brunde und Wegens grunde forgfaltig abgewogen, jedoch niemals aus bem Muge verloren, mas ber Beift unferer Beit fordert und Die gegenwartige Gestaltung Europa's, und Deutschlands

insbesondere gu berudfichtigen gebietet.

Bon biefem hohern Standpunfte aus muffen auch fie, Eble und liebe Getreue, ben Berfaffunge-Entwurf, ben ich ihnen und meinem Bolte beute burch offentlichen Druck mittheile, betrachten. Gie muffen Die Berpflichtungen ehren, Die mir als Deuts fchem Bundes Rurften, Die Burttemberg als Theil Des Deutschen Bundes obliegen, und fich mir mir tren und fest an bas Intereffe bes gangen beutschen Bacerlanbes anfdließen.

Ulle noch anwendbare Rormen ber erblandischen Berfaffung find ben biesem Entwurfe gewiffenhaft jum Grunde gelegt, Der Entwurf ihrer Commiffion forgfaltig

benüßt worben.

Meine Beheimen Rathe find befehligt, ihnen benfelben vorzutragen, und ben icbem Abidnitte beffelben auf Erfordern Die Brunde zu entwickeln, welche eine Ub. weichung entweder von ber erblandifden Berfaffung ober bem Entwurfe ihrer Com,

miffion rechtfertigen.

Benn fie, wie ich ju erwarten berechtigt bin, Diefen Entwurf unbefangen prus fen , fo werden fie nicht miffennen, wie bas Gute ber ehemaligen Berfaffung benbes halten , bagegen aber auch Erfahrung und reifere Ginficht benugt worden ift, um noth, wendige und nublide Berbefferungen einzufuhren, und die neuen Elemente mit ben alten zu verfchmelgen.

Bunadit muß icon bieß als ein großer Bewinn anerfannt werden, baff, mas vorher getrennt und zerftucfelt mar, nun gufammengefafit, an Die Stelle ber Unbestimmtheit die Bestimmtheit getreten ift, und fo jedem im Bolfe die Urfunde ber Ber-

faffung juganglich und verständlich wird.

Die einzelnen Theile Des Candes find ju einem rechtlichen Bangen vereinigt.

Durch Die Befege, welche fur Die Thronfolge gegeben find, ift bas land geffe dert, für immer einen felbftftanbigen Staat gu bilben, und fur Die Reicheverwefung ift gewissenhaft geforgt.

Die Gefenmäßigfeit ber Staats Berwaltung ift burch bie collegialische Ginriche tung ber Central Stellen, und durch Die erhohte Berantwortlichfeit, fo wie durch Be-

fdranfung ber Entlagbarfeit ber Staats. Diener, mehr als je verburgt.

Die offentlichen Rechts Berhaltniffe ber Staats Burger find auf eine umfaf. fendere und befriedigendere Beife bestimmt. Die Frenheit ber Perfon und bes Eigenthums, Die Gleichheit vor bem Defes und Die Frenheit ber Rebe und Schrift find gefichert.

Die Gemeinden, welche fonft burch Magiftrate, Die fich felbit ergangten, regiert wurden, mablen funftig die Mitglieder berfelben aus ihrer Mitte, und ftellen Depus terte auf, welche die Gemeinde Rethte bem Magiftrate gegenüber vertreten, und nach Der Berwaltung ber Gemeinde Guter feben fonnen.

Die Regierungse Gewalt in Sinsicht auf auswartige Berhaltniffe ift genauer abs

gegrangt.

Die Stånde meines Landes erhalten funftig die ausgedehnteste Mitwirkung ben ber Gesegebung, während fich ihr ehemaliger Einfluß blos darauf beschränkte, daß Ordnungen, die mit ihrem Rathe, an den übrigens die Regierung nie gebunden war, gegeben worden, ohne ihre Einstimmung nicht wieder aufgehoben werden fonnten.

Die burgerliche und peinliche Gerechtigfeits Pflege hat eine erhöhete SelbstfanDigfeit erhalten; ben hochsten wie ben niedersten Lehr . Unstalten in Rirche und Schule
ift durch abgesonderte Berwaltung ber protestantischen, wie der fatholischen Rirchen.

Buter eine fichere Brundelage gegeben.

Es ift mehr als je bafur geforgt, bag ber Umfang bes Wehrstandes nicht in ein

Migberhaltniß zu den Bedurfniffen und Rraften Des Staats gerathen fonne.

Ich trete in meiner Eigenschaft als Besiger bes engern Familien-Fibei. Commisses fur mich und meine Nachfolger in die Reihe ber Privatiouter, Besiger; ich entsage bem Genusse ber bamit verbunden gewesenen Soheits-Rechte; ich unterwerfe Diese

meine Privat , Guter ber Staats , Steuer.

Das größere Familien Fibei Commis — bas Kammer Gut — biente als Eisgenthum des Regentenhauses zunächst zur Befriedigung personlicher Bedürfnisse, dann erst zur Bestreitung eines Theils des Regierungs Aufwands. Der früher rechtlich unbestimmte Untheil der Regenten Familie an den Einkunften aus dem Kammer Guste soll in einen bestimmten umgewandelt, und es soll der ganze übrige Betrag ledigslich zu reinen Staats Zwecken verwendet werden. Die Berwaltung desselben, die ehemals für die Stände in Dunkel gehült war, wird durch Bestimmungen der kunftigen Berkasung zur völligen Dessentlichkeit gebracht.

Die Steuer Bewilligung ift von der Einsicht in die Zwedmaßigfeit der Staats, Uusgaben, in die Unzulanglichkeit der Einfunfte vom Rammer, Gute, und in Die richtige Berwendung der Staats, Einfunfte, wie fie theils aus dem Rammer, Gute,

theils aus ben Steuern fich ergeben , abhangig gemacht.

Die Stande erhalten Die Prufung aller Etats und aller Staats Rechnungen, und werden durch periodische Berichte in den Stand geset, den Bang der Berwaltung in ihrem gangen Umfange zu beobachten.

Die Staats Glaubiger werden durch eine fundirte Schulden Zahlungs Caffe ficher gestellt, welche unter gemeinschaftlicher Aufsicht der Regierung und der Stande von gemeinschaftlichen Beamten nach Borschrift verabschiedeter Gesese verwaltet wird.

Richt Mitglieder von fich selbst erganzenden Dorf und Stadt Magistraten sind es, die mein Bolf in seinen wichtigsten Rechten vertreten sollen, sondern Manner seiner eigenen freien Wahl, in einer Abtheilung der Landes Bersammlung, in eisner andern Erbstände; denn die Natur der Berhaltnisse des Adels zum Staat hat mir die Ueberzeugung gegeben, daß er dem Wohle des Ganzen am Angemessensten in einer besonderen Rammer die Angelegenheiten des Baterlandes berathe.

Udtungewerthe Diener ber Religion und einfichtevolle Gelehrte werben mit ibm

vereinigt fenn.

Fortan sollen nicht wenige Einzelne — in Ausschuffen Jahre lang vereinigt — unter dem Schuße einer verfaffungsmäßigen heimlichkeit über das Staats Bermds gen schalten, sondern mein Bolf soll durch öffentliche Berhandlungen auf jahrlich zu haltenden Landtagen erfahren, wofür es steure; und es soll sich überzeugen konnen, baß es nur solchen Gesegen gehorche, die durch seine eigenen Bedürfnisse hervorges rufen und sorgfältig geprüft worden sind.

Alles, was dazu Dienen fann, Die Landes-Berfammlungen innerhalb ber Grens gen ihres Berufs in einer wurdevollen Unabhangigfeit zu erhalten, ift geschehen.

Ein ftandifcher, von vier Confulenten und einem hinlanglichen Ranglei Versonal interftugter Borftand fichert Die Fortbauer ber Reprasentation, und eine ftanbifche

Raffe fidjert ber Landed Berfammlung Die Befriedigung ihrer Bedurfniffe.

Die Mitglieder derselben stehen mit den Mitgliedern des geheimen Raths unter Richtern, die zur Salfte vom Regenten, zur Salfte von der Stande. Bersammlung selbst ernannt sind, und da ich die Bersassung nur durch die Kraft der Ueberzeugung von ihrer Nothwendigkeit hinlanglich verburgt glauben kann, so habe ich sie — bis die Zustandigkeit des Bundestages bestimmt senn wird, allein unter den Schus der öffentlichen Meinung gestellt.

Gerne werde ich fie der Gewährleiftung des gesamten deutschen Bundes untere werfen, wenn ein gemeinsamer Beschluß aller Bundes Fürsten Diese Maasregel zu eis ner allgemeinen erhebt. Denn ich zahle es zu meinen erften Pflichten, mich an die

Sadje von Deutschland ftets enge und herglich anzuschließen.

Durch alle Diefe Bestimmungen glaube ich die Liebe erprobt zu haben, Die ich zu meinem Bolfe hege, Das schwere Leiden mit Geduld getragen, in seiner Treue nie

gewanft, und auf dem Relde der Ehre feine Stelle mit Ruhm behauptet hat.

Nun erwarte auch ich, es erwartet mein Bolf von ihnen, Edle und liebe Ges treue, daß auch sie den Blick vom Einzelnen auf das Ganze, von der Bergangenauf die Gegenwart richten, und die höheren Anspruche erwagen werden, welche die Eultur des deutschen Bolfs an die Verfassungen macht.

Mogen fie zeigen, daß fie von einem allgemeinen, uneigenuußigen, aufgeklarten Intereffe befeelt find, und daß fie den Standpunkt eingenommen haben, auf welschem das Bolf fur wurdig erkannt werden muß, daß ihm vom Throne herab der

bolle Burgerfrang gereicht werbe.

Dann wird auch Die Borfehung bas Bert fegnen, bas aus ber Liebe gu meis

eiem Bolfe rein und unverfalfcht hervorgegangen ift.

Meine Geheimen: Nathe find beauftragt, ihnen den Gang zu bezeichnen, den ich fur den geradesten zum Ziel halte. Sie sollen in ihrer Mitte senn, und vor allen Dingen die Form mit ihnen berathen, in welcher die Gegenstände behandelt, über das Verhandelte die Stimmen eingesammelt, und die Beschlusse zu meiner Konntnif gebracht werden sollen

Ich bin überzeugt, baf fie, Edle, liebe Getreue, auch ben biefen Berhandlungen burch ruhige, wurdevolle haltung ben deutschen Charafter nicht verlaugnen werden.

Jeden Untrag auf eine Abanderung des Entwurfs, die ich als eine Berbesserung, ober auch nur als unnachtheilig anerkennen kann, werde ich mit Bereitwilligkeit ansnehmen, dagegen aber jede Unmaßung, welche die Grundveste einer constitutionellen Monarchie zu untergraben sucht, jeden Egoismus, der auf Rosten des Gemeinwohls Befriedigung begehrt, mit unerschütterlicher Festigkeit zurückweisen; darauf gebe ich ihnen mein Konialiches Wort.

Bekanntmachung, die von bem Ruffischen Felbzuge vom Jahre 1812 und von ben vorhergehenben Felbzugen vermißten Burttembergifchen Offiziers und Golbaten betreffend.

In Gemäsheit des in der auf allerhöchsten Befehl erlassenen Edictal= Ladung des K. Kriegs-Departement vom 2. August 1815. ausgesprochenen Prajudizes', werden alle aus dem Feldzuge von 1812 und 1813 in Rußland, so wie aus allen vorhergehenden Feldzügen vers miste Burttembergische Offiziere, Soldaten und andere Personen, die den Truppen ind Feld gefolgt sind, welche bis zum zweiten Februar 1817. einschließlich nicht zurückgekommen sind, oder keine glaubhafte Nachricht von sich gegeben haben, von gedachtem 2. Februar 1817. an zur tobt angenommen.

Bas aber bie rechtlichen Birtungen biefer Ertlarung betrifft, fo wird barüber folgendes bestimmt :

- 1.) In Unsehung ber ehelichen Berbindung zwischen Bermisten und beren noch lebenben Chegatten bewirkt der Termin des prasumtiven Todes, daß die eheliche Gemeinschaft zwischen-beiden Ehegatten bis zu jenem Termin fortdauert, nach Berfluß desselben hingegen dem Ehesgatten des für todt angenommenen Bermisten unverwehrt ist, sich nach vorheriger Cognition der eherichterlichen Behorde wieder zu verheirathen, und wenn gleich die früheren ehelichen Rechte des Bermisten, falls er gegen alle Bermuthung zurückkehren sollte, durch die spätere Ehe nicht ausgehoben werden, so hat doch die letztere überhaupt, und nahmentlich in Beziehung auf die darin erzeugten Kinder alle Wirkungen einer im guten Glauben geschlossenen sogenannten putastiven Ehe.
- 2.) Die Bermögens Rechte des Bermisten bauern ebenfalls bis zu ihrem prasumtiven Tode fort, so daß sie die dahin, also die zum 2. Februar 1817. einschließlich, die vollkoms mene Erbfähigkeit haben. Auf gedachten Termin hingegen werden in Ermanglung einer gultis gen testamentarischen Disposition die zu dieser Zeit in Ibsicht auf die gesehliche Intestat. Erds solge nächten Berwandten des Vermisten zu seiner Beerdung zugelassen; jedoch haben alle, welchen eine solche Erbschaft zu Theil wird, die Pflicht der Erstattung auf den Fall der Wiese berkehr des Vermisten, und in dieser hinsicht auch diezenigen, welche einem nicht aus dem russischem Feldzuge von 1812. und 1813., sondern aus einem der vorhergehenden Feldzugen her Bermisten, der noch nicht das 70ste Sahr zurückgelegt hat, beerben wollen, für das ihnen angefallene Vermögen eine den Betrag des Hauptguts sicher stellende einsache Saution zu leisten, von welcher Cautions, Leistung jedoch die Erben der im Russischen Feldzuge von 1812. und 1813. Rermisten frep sind.

Beldes Ules hierdurch gur Nachachtung fur bie Betreffenben Dbrigkeiten und Behorben bffentlich bekannt gemacht wird. Stutigart, ben 28. Februar 1817.

Ronigl. Beheimer Rath.

#### Ertenniniffe bes Ronigl. Che Berichts.

1.) Christian Cherhard Klumpp, Burger und Weingartner zu heflach, Stutts garter Stadte Direction, Rl. von Margaretha Barbara, geb. Voglin von da, Befl., ex cap. quasi desert, unter Vergl. der Rosten.

2.) Johann Fischer, Burger und Raifmacher zu Thomashard, Oberamts Schorns borf, Rl. von Johanna Catharina geb. Lang von Rothenberg, Bell., ex cap.

quasi desert. unter Berurtheilung ber Befl. in Die Roften.

3.) Ifrael Beeff, Burger und Weingartner zu Schnaith, Oberamts Schorns borf, Rl. von Elisabetha, geb. Zeiher von da, Befl. ex cap. quasi desert. unter Bergleichung ber Roften.

Stuttgart. In der Königl. Gemalde Gallerie zu Ludwigsburg werden seif kurzem zwei unter Glas und Rahmen befindliche fleine Rupferstiche, der eine einen Soldaten, der andere den vormaligen Französischen Kaiser vorstellend, vermist. Die hienach unzweiselhafte Entwendung dieser Stucke wird daher hiemit zur öffentlischen Kenntniss gebracht, und sammtliche Königl. PolizeisBehörden ersucht, die etwa zu ihrer Kenntniss kommenden Spuren des Thaters zu verfolgen, und im Fall eines gunftigen Resultats der unterzeichneten Stelle zur weitern Verfügung die nothige Nachricht zu geben. Den 28. Februar 1817. Königl. Hofs Gericht.

Monrepos. Se. Königl. Majestat haben bie Austebung ber bisherigen Immebiat. Schäferei und ben Berkauf ber heerben an Innlandische Schaashalter gnabigst befohlen. Diese heerde ist seit mehreren Jahren burd ben Ankauf ber seinsten spanischen Mibber und Mutter Schaafe auf einen sehr veredelten Zustand gebracht worden, und bestehet in 94 Bidder, 837 Stud Mutter-Schaafen nit mehr als 700 kammern, 352 Stud Rritz-Schaafen, 249 Stud Kalber-Achrlingen, ale Stud alten Hammeln, 313 Stud Beit-Hammeln und 290 Stud Jahrlinges hammeln, zusammen in 2401 Stud. Bum Berkauf bieler heerden ist Mittwoch der 26., Donnerstag der 27. und in so weit man damit nichtzu Stande kommen sollte, Freitag der 28. des nächstemmenden Monats Matz anderaumt, und werden die Kaufsliebhaber hierdurch eingeladen, sich an gedachten Tagen jedes mal Morgens 9 Uhr in Monrepos einzussinden, und ber Ausstliebar nach der Bersteilgerung werde bestant gemacht werden. Stuttgart, den 23. Februar 1817. Königl. Hofs und Domainen-Kammer.

Klein, Sach senheim. Die herrschaftliche Schaaswaibe mit bem Sommer und Winter pforch zu Rlein, Sachsenheim, welche zu 300 Stud Schaaswaar berechtigt ift, wird bis Donnerstag ben 13. Marz b. 3. auf 3 Jahre, vom 1. Upril 1817 bis 1820, im öffentlichen Aufstreich an ben Meistbietenben verliehen werden. Die Bestandsliebhaber werden hierburch eingelaben, bei bieser Berzleihungs: Berhandlung gedachten Tags, Bormittags 9 Uhr, auf bem Rathhaus in Klein-Sachsen beim sich einzusinden, wobei aber bemerkt wird, daß zum Bestand nur berechtigte Schaashalter, welche

A.

fich zugleich über ihr Prabitat und Bermogen mit glaubwurbigen Beugniffen gu fegitimiren im Stande find, werden zugelaffen werden. Den 18. Februar 1817. Ronigl. Rameral:Berwaltung Freudenthal.

Bontanden und Mußberg. Die Berpactung ber Schaafwaiben, beren jene 600 und biefe 450 Stud erträgt, geschiebet auf 2 Jahre und wird Freitag ben 14. Marz auf bem Rathbause bes Mitielorts Schterbingen vorgenommen werben. Liebhaber wollen sich Bormittags 10 Uhr baselbst eins sinden und mit Zeugniffen über Bermögen und Prabitat verseben. Den 26. Febr. 1817.

Cameral : Bermaltung Beil im Ochonbuch.

Chingen an ber Donau. Die Sommerschaaswaibe von ber Commun hausen ob Allmendingen, welche 300 Stud erträgt, wird am 10. Marz b. J. Bormittags 9 Uhr im öffentlichen Aufstreich an ben Meistbietenden verliehen werben. Die allenfallsigen Liebhaber haben sich baher am gebachten Tag, auf bem Nathhaus bahier, einzusinden. Den 25. Febr. 1817. Rönigl. Dberamt.

Wibling en. Am 13. Marz b. J. wird die Berleihung ber Schaaswalben von Dietenheim mit 100 Stud, Merrieden mit 100 und Oberkirchberg mit 60 ebenmals versucht werden, woben die Liebhaber, Bormittags 8 Uhr in der Oberamts Kanzlen bahler erscheinen wollen. Den 27. Febr. 1817.

Ellwangen. Das jum Gtabt : Cameral: Imt Ellwangen gehorige Borbardemeiler hofgut, in ber Begend von Abelemannsfelden gelegen, foll vermog Befehls ber Section ber Rron:Domainen wieber auf neun Jahre, vom 1. April 1817. bis 1826. verlieben, jugleich aber auch ein Berfuch mit bem Berfauf beffelben gemacht werben. Das Gut begreift in fich : Bebaute : ein Bohnhaus, eine Scheuft mit Stallung, eine Wagenhutte, eine Sausgenoffen-Bohnung, ein Bad : und Bafchaus und einen geraumigen bof, in beffen Ditte ein Rohrbronnen ficht. Meder: 92 Dorgen. Gars ten: 3 3/4 Morgen. Biefen: 40 Morgen; und Biebmeiben: 17 Morgen. Dem Pachter wird eine giemtide Angahl von Inventariums : Studen an Bieb, Schiff und Gefchirr und gemeinen Sausrath gegen urfundliche Schagung übergeben, er muß aber eine Caution von Boo fl. einlegen, und fich fowohl uber bie Babigfeit gu Leiftung biefer Caution, als auch über feine Renntniffe im Belbbau und Fuhrung einer Defonomie mit einem Dbrigteitlichen, vom Oberamt gefiegelten Beugniß ausweisen tonnen. Ein Rauf Liebhaber wird nicht jugelaffen, ber nicht burd ein unverwerfliches Beuge nif bar thun tann, bag er binlangliches Bermogen gu Entrichtung ber Raufe Summe bat, und ein Belbverftanbiger ift. Die Berleihung fo wie ber Berfaufe:Berfuche gefdiehet am Freitag ben 14. Mary Dief. & Jahrs Bormittags in bem Maieren : Bohngebaube Des Borbarbeweiler Sofes; wogu bie Liebhaber eingeladen werden. Den 25. Febr. 1817. Ronigl. Stadt: Cameral: Umt

Stuttgart, Gaisburg. Der bei bem Infanterie Regiment Mro. 9., Jager Konig, gestanbene Solbat Carl Brob, von Gaisburg geburtig, ift aus ber Garnison Seilbronn entwichen. Es werben baber bie Militar und Civil Beborten ersucht, auf tenselben zu fahnben, und ihn auf Bes tretten entweder an sein Regiment ober hieber einlicfern zu lagen. Den. 28. Februar 1817. Ronigs. Amtes Dberamt.

Marggroningen. Den 1. April b. 3. Bormittags 8 Uhr wird Die Lieferung bes Brobs, ber warmen Roft, bes Strobs und Die Benfuhr bes erforderlichen Brennholzes fur bas hiefige Buchts - Sauß im offentlichen Abstreich veraffordirt werden. Den 22. Febr. 1817.

Königl. Zuchthauß Pfleg. Amt.

Badnang. Den vereinten Bemühungen ber Mitglieder ber hiefigen Oberamtsleitung, so wie Bocal-Leitungen ift es gelungen, ben Aufforderungen unserer erhabenen Konigin Majest at baburch zu entsprechen, bas nicht nur in hiefiger Stadt die Armen burch Austheitung ber Rumfordichen Suppe seit bem 25. bes Monats unterstütt, die armen Kranken aus ben Saußern ber Mitglieder bes Bereins mit Krankenspeise verpflegt, die Jugend in der errichteten Industrie-Schule beschäftiget und ernährt, und die Arbeitssähigen burch Bolle und Flachsspinnerenen Gelegenheit zum Berdienst verschaft wer

## Koniglich=Württembergisches

## Staats und Regierungs Blatk.

Camftag, 15. Mary.

#### Rechts : Ertenntniffe bes Ronigl. Cher : Juffig : Collegiums.

- 1.) In der Revisions, Sache erster Instanz zwischen Kaplan Martin Nadler zu Berg Rl., und dem Herrn Fürsten von Metternich, Befl. wurde Alager mit seinem Anspruch auf 500 fl. jahrlicher Pension zwar abgewiesen, dagegen aber befugt erklart, dasjenige, was seine Kaplanei weniger erträgt, als seine vormalige Ochsenhauser Ersenwentualen. Pension von 550 fl., von dem Dr. Best. seit dem 2. Mai 1810 zu fordern. Stuttgart, den 17. Febr. 1817.
- 2.) In Sachen der Wittwe des Cafernen, Schreiners Maier zu Ludwigsburg, eum cur. Intin, gegen die Masse, Euratel des vermisten Hauptmanns Georg Luds wig von Hegel aus Stuttgart; Ltin, eine Hauszins, Forderung betreffend, murde auf Abschwörung des Erfüllungs, Eides erkannt. Stuttgart, den 17. Febr. 1817.
- 3.) In der Concurs Sadje des vormaligen bei dem Konigl. Kavalleries Megiment Mro. 4. Jager, Prinz Abam, gestandenen Rittmeisters Abolph von Tungern aus Stofs solm wurde das locatorische Erkenntnis ausgesprochen. Stuttgart ben 20. Febr. 1817.
- 4.) Die Klage des Lowenwirths Simon Specht zu Krautheim am Berg, Al., gegen die K. Section der KroneDomanen Befl., Berleihung der Lehen-Muhle zu Aschhausen betr., wurde als unstatthaft abgewiesen. Stuttgart den 20. Febr. 1817.

Straf : Erkenntniffe bes Ronigl. Reiminal : Tribunals in wichtigen Fallen. Bom Menath Februar.

Um 1. wurde der ju Rottweil verhaftete Nifolaus Niebel von Sorgen, Obers amts Nottweil, wegen Mungfalschung, neben dem Erfage aller Koffen mit fiebenjahr riger Zuchthausstrafe belegt.

Den 3. ift der zu Efflingen in Berhaft und Untersuchung gefommene Johann

Andreas Fifcher v. Refarboihingen, Oberamts Lubwigsburg, wegen verübter Diebstähle, neben bem Ersage des noch übrigen Schadens und Bezahlung aller Roften mit acht monatlicher Bestungs-Arbeit bestraft worden.

Unter dem 6. wurde der ju Seilbronn wegen begangener Todtung der Walbur, ga lleber von Berbotoheim in Verhaft und Untersuchung gekommene Conrad Baas von Steinbruf, Oberamts Weinsberg, neben dem Ersag aller Rosten ju achtschriger

Beftunge/Arbeit verurtheilt.

Um 8. ist der zu Ellwangen in Berhaft und Untersuchung gefommene Anton Bohm von Arlesberg, Oberamts Aalen, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Ersaße des Schadens und Bezahlung aller Kosten zu vier und einhalbzähriger Juchts haus Strafe und nachheriger Einsperrung in ein Arbeitshaus, wenigstens auf ein Jahr verurtheilt worden.

Den 12. wurde der zu Rottenburg verhaftete Johann Jafob Gertfelder von Steinenbronnn, UmterDberamte Stuttgart, wegen Diebstahls und anderer Bergehen, neben dem Ersage aller Rosten mit einer achtmonatlichen Bestunges/Urbeit belegt.

Un demfelben Tage ift gegen den zu Mergentheim verhafteten Joh. Schumann von Bartenstein, wegen Diebstahls und Wilderen, neben Confisfation seines Ges wehrs, eine zehenmonatliche, und gegen Johann Burfart von Ettenhausen, Oberamts Gerabroun, wegen Theilnahme an dem Diebstahl des ersteren, eine funsmonatliche Bestungs: Arbeit erkannnt, und rucksichtlich der Kosten und des Schadens das Erfors derliche verfügt worden.

Unter bem 14. wurde die ju Rottenburg in Berhaft und Untersuchung gefome mene Sophie Catharine Ortlieb von Eflingen, wegen wiederholten Diebstahls und Bagirens, neben dem Ersage aller Rosten ju funfmonatsicher Zuchthaudstrafe verfallt und verordnet, daß sie nach deren Erstehung unter genau polizenliche Aufsicht gestellt

merben foll.

Um 17. ift der zu Mergentheim verhaftete Georg Frank von Dedendorf, Obersamts Gaildorf, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Ersage aller Kosten, mit fünfmonatlicher Bestungs: Arbeit bestraft worden.

Den 20. wurde ber ju Ulm wegen Diebstahls in Berhaft und Untersuchung ger fommene Ottmar Badymann von Dieberftogingen, Oberamts Alpet, neben bem Erfas

aller Roften und bes Schadens, mit viermonatlicher Bestungs. Arbeit belegt.

Unter dem 22. wurde der zu Mergentheim verhaftete Georg Stumpf von Deufstetten, Oberamts Erailsheim, wegen Bigamie zu einsahriger, und bessen Mitschuls dige Susanna Barbara Hofmann von da, zu neunmonatlicher Zuchthausstrafe verurtheilt, auch beiden die Jahlung ihrer Urrest, so wie den Ersas der Untersuchungs.

Roften zu gleichen Theilen auferlegt.

An demfelben Tage wurde die zu Goppingen in Berhaft und Untersuchung ges zommene Anna Maria Maner von Oberweckerstell, Oberamts Beißlingen, wegen wiederholten Diebstahls, fortgesetzen Concubinats und Bagabundität, neben dem Ersaße aller Roften, zu neunmonatlicher Zuchthausstrafe und nachheriger Berwahrung in einem Arbeitschause auf sechs Monate verurtheilt.

Un demfelben Tage ift gegen den zu Eflingen wegen britten Diebstahls verhafteten Lorenz Worz, von Dietenhofen, Oberamts Ravensburg, neben dem Ersage aller Soften eine sechsmonatliche Zuchthaus Arbeit erfannt, und die nachherige Einsperrung bestelben in ein Arbeitshaus wenigstens auf Ein Jahr verfügt worden.

Un dem namlichen Tag murbe die zu Eflingen verhaftete Chriftine Sabler von Stuttgart, wegen wiederholter Ruppelen neben dem Roften, Erfag mit funfmonatlie cher Buchthaus Urbeit belegt, und verfugt, daß fie nach erftandener Strafe unter ge-

naue polizenliche Aufficht gestellt werden foll.

Den 25. ift der zu Calm in Berhaft und Untersuchung gefommene Fidel Geige von Lugenhart, Oberamts Borb, wegen Diebstahls und Falschung, neben Bezahlung aller Rosten zu funfmonatlicher Bestungs. Arbeit und nachheriger Ginschließung in ein Arbeitshaus bis zur erprobten Besserung, jedoch wenigstens auf sechs Monate verurs theilt worden.

#### Ertenntniffe bes Ronigl. Che : Berichts,

Den 5. Mar; 1817 wurden gefchieben:

1) Johann Maier, Burger und Weber zu Holzheim, Goppinger Oberamte, Rlager, von Unna Maria, gebohrne henfler von ba, Befl. ex capite quasi desertionis unter Bergleichung ber Rosten.

2) Erhard Saufer, Burger und Wagner ju Floglingen, Oberamte Rotweil, Kl. von Maria, geborne Maier von ba, Betl., wegen Lebens-Nachstellung unter Bers

urtheilung ber Befl. in Die Roften.

3) wurde in der Chescheidungs Rlagsache der Christiane Gophie Beigand, geb. Brecht von Durmenz, Maulbronner Oberamts, Rl., gegen Carl Beigand, Leders handler allda Befl., ex cap. adulterii praesumti der Rlagerin befferer Beweis auferlegt.

Se. Konig I. Majeft at haben bei ber Personale Organisation der Baus und Gartene Direction vermoge allerhochsten Decrets vom 17. v. M. auffer bem als Baus Caffier beibehaltenen bisherigen Bauverwalter Stockmaier,

jum Gefretar und Registrator, ben bisherigen Ertraprobator Beger, und jum Kangellisten, ben feitherigen MaiereisInspector Scholtgen, ernannt, und Die Stelle eines zwenten Sofbaumeisters, bem bisherigen Landbaumeister Klins

fy in Sall, gnabigft übertragen.

Se. Konig I. Majeft at haben vermog Rescripts vom 7. Marg ben Canbis baten ber Forst-Wiffenschaft von Schiller, Sohn bes verstorbenen hofraths von Schiller in Weimar, zum Referendar bei ber Section ber Kronforste gnabigst zu ers nennen geruht.

Se. Konigl. Majeståt haben vermöge hochsten Decrets vom 2, Dieses Den ben der Königl. Militar-Rechnungs-Kammer bisher angestellten Revisions-Uffistengen Maner zum Canzellisten ben der Königl. Hofe und Domainen-Kammer gudbigft ere nannt.

Se. Ronig f. Majeftat haben burch Rescript vom 5. biefes Monats ben Beburtehelfer Sturm zu Blaubeuren gum Oberamte, Bundarzt bafelbit.

und burch Refeript vom 7. b. M. ben Bundargt Mathauet von Rottweil jum

Dberamts Bundargt gu Tutrlingen ernannt.

Ge. Ronigl. Majeftat haben vermoge Rescripts vom 12. Marg bas erles digte Obergollamt Balingen, bem Oberumgelber G't eim le bafelbft neben seiner biss

berigen Stelle gnabigft gu übertragen geruht.

Ge. Ronig 1. Maje ft at haben vermoge hochsten Rescripts vom g. b. M. bie erledigte Pfarren Sobengehren, Didgese Schorndorf, bem Pfarrer Ehmann gu Upfingen, Didgese Urach, zu übertragen geruht.

Reichenbach bei Baffiang. Da Ge. Ronigf. Majeftat gnabigft genehmigt haben, baf Die Schafheerden der Ober ; Finang , Rammer auf eine Dus fterschaferei beschrantt, und die übrigen Schafe vorzugeweise an Junlander vers fauft werden; fo find von ber Rudersberger Schaferei 62 Bidder, 450 Muttetfchafe mit 355 Lammern, 228 Zeitschafe, 132 Ralberjahrlinge, 220 alte Sammel, 188 Beithammel, und 98 Jahrlingshammel : jufammen 1733 Ctuct', jum Bertauf ausges fest worden. Diefe Thiere find alle feinwollig, spanischer Stammart, und in vollfommen gefundem Buftande. Der Berfauf in fleineren Partien ju to Stud wird Montag ben 31. Marg b. J. und ben folgenden Eng Bormittags auf den Schaf. ftallungen gu Reichenbach unweit Bafnang burch Berfteigerung in Der Maafe ftatt finden, daß Die Baare ohne Borbehalt weiterer Berfaufd, Benehmigung gegen baare Zahlung fogleich übernommen werden fann. Hud werden ben Diefer Belegenheit Die bon bem Schafferei. Inftitut bisher benugten Upwaiden Der Commun Machtolobeim gu 550 Studt, und Merflingen mit einem Theil bes fogengunten Ritterftalls gu goo Stud Schafen fur ben nachften Commer ben Meiftbietenben in Rachpacht gegeben merden. Stuttgart, ben 4. Marg 1817.

Geftion ber Rrondomauen.

gene Schaffenh eim. Die Berrichaftliche bibber von ben Renigl. Immebiatheerben beichlas gene Schaaf: Baibe gu Gros: Sachsenheim, Untermberg und Mettergimmern, Die 700 Stude ertrage,

Monrepos. Se. Königl. Majestat haben bie Austhebung ber bisherigen Immebiat: Schässerei und ben Berkauf ber Heerbe an Innlandische Schaashalter anäbigst besohlen. Diese Peerte ift seit mehreren Jahren burch ben Ankauf ber seinsten spanischen Widber und Mutter: Schaafe auf einen sehr veredelten Bustand gebracht worden, und bestehet in 94 Bieder, 837 Stud Mutter: Chaassen mit mehr als 700 lämmern, 352 Stud Zeit-Schaosen, 249 Stud Kälber: Ichtlingen, 266 Stud alten Hämmeln, 313 Stud Beit-Hanneln und 290. Stud Ichtlings Hämmeln; zusammen in 2401 Stud. Bum Berkauf dieser Heerden ift Mittwoch der 26., Donnerstag der 27. und in so weit man damit nichtzu Stande kommen sollte, Freitag ber 28. des nachtkommenden Monats Marz anderaumt, und werden die Kaufeliebhaber sierdurch eingeladen, sich an gedachten Tagen jedes mal Morgens 9 Uhr in Mourepos einzussinden, und der Aussteiches. Berhaudlung anzuwohnen, wobei noch angerhat wird, das die Rassistation des Berkaufs ummittelbar nach der Versteitigtung werde beskandt gemacht werden. Stuttgart, den 23. Februar 1817. Königl. Hof und Domainen Kammer.

und zu welcher neben bem Schaashaus, genugsamen Stallungen und heu-Boben, auch einem hinter bem Schaashaus liegenden Ruchen: Garten von 1/2 Art. in der Stadt Groß Sachsenheim, noch 27 Mrg. 2 Art. 16 Ruthen Wiesen auf Groß Sachsenheimer und Untermberger Markung gehören, wird auf die 3 Jahre vom 1. Apr. 1817, bis dahin 1820. am Montag den 17. März diese Jahrs Bors mittags 10 Uhr, in Groß Sachsenheim auf dem Rathhaus in difentlichem Ausstreich an den Meists bietenden verliehen werden. Zum Ausstreich werden übrigens nur solche Liebhaber zugelassen, die sich mit Meisterz oder Concessions-Briesen und magistratischen oberamtlich gestegelten Zeugnissen über ihr Bermögen und daß sie hinlangliche Caution zu seisten im Stande sepen, ausweisen können. Deu 22. Febr. 1817.

Ehingen an ber Donau. Mit Berleihung nachstehender Schaaswaiden wird ein wiederholter Bersuch gemacht, u. zwar mit der Schaaswaide von der Commun Allmendingen, welche 500 Stud erz trägt; mit der Schaaswaide von der Commun Nasgenstadt, wo 120 Stud laufen konnen; mit der Schaaswaid der Commun Blienshofen, die 150 Stud ertragt; der Schaaswaid der Commun Dettingen zu 150 Stud, und der Commun Depfingen, wo 130 Stud aufgeschlagen werden konnen. Diese Schaeswaiden sind alle sehr trocken, und vortheilhaft fur das Schaasvieh gelegen. Die Verhandlung geht am Donnerstag den 27. Merz dahier auf dem Rathhaus vor, wo die Pachtliebhaber sich die in der Krüh um 9 Uhr einzussiehen haben. Den 5. Merz 1817.

Emund. Die Sommerschaswalde zu Wisgoldingen, welche 225 St. Schafe erträgt, wird Dienstag ben 18. b. M. auf fernere 3 Jahre verliehen werden. Die etwaigen Liebhaber wollen gedachten Tags Morgens 10 Uhr, versehen mit oberamtlich gesiegelten Zeugnissen über Pradifat und Bermagen, in biefiger Oberamts-Kanglei sich einsinden. Den 2. Marg 1817.
R. Oberamt.

Murrhart. Das Recht zu fischen und zu trebsen in ben berrschaftlichen Fischwassern bes Cas meral-Distrikts babier, in ber Murr, ber Mohre, Frohns, Biets, Flices und Wiesenbach, ber Fornes bach, Stockenbach, Beutelsbach, Altbach, Siegelsbach, Michelbach, Neustettenbach, Mettelbach, Klinsgenbach, Traubenbach, Sirschbach, Sarrbach, Echleisweilerbach und Kebbach, wird auf allerhochste Genehmigung Donnerstags ben 20. Merz b. J. im Aufstreich an ben Meistbietenben verpachtet; bie Pachtliebhaber werben baber zu biefer Berhandlung jenen Tags morgens 10 Uhr in die Camerals Amtsstube eingelaben. Den 6. Merz 1817.

Rothen Munfter. Die herrschaftliche Domane zu Sausen ob Rothweil, welche neben bing langlichen Bohn und Dekonomies Gebauten an Garten 2 Mrg. anderthalb Brtl.; Wiesen 21 Mrg. britthalb Brtl.; Wiesen in 3 Bellgen 153 Morgen enthalt, wird am Donnerstag ben 27. b. I. auf fernere 9 Jahre, nemlich vom 12. Mai 1817 bis bahin 1826, an ben Meisteitenben verpact tet werden. Die Pacht-Liebhaber werden nun zu bieser Berhandlung, welche Morgens 8 Uhr in ber Maiereis Bohnung zu Sausen vor sich gehen wird, mit der Bemerkung eingelaben, das nur solche, welche sich über ihre Kenntnisse im Feld-Bau, untadelhaste Aufführung und über ein schuldenfreies Bermögen von wenigs stens 3,500 fl. mit oberantlich gesiegelten Zeugnissen ausweisen können, zum Ausstreich zugelassen werden, Den 3. Marz 1817.

Konigl. Landvogtei-Steuer-Amt am obern Nedar und Kameral-Amt Rothen-Munfter. Ebingen. Auf allerbochsen Befeht soll bas herrschaftliche Jägerhaus zu Enabosen im öffente lichen Aufstreich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu von der unterzeichneten Stelle Donnerstag ber so. April d. J. bestimmt ist, an welchem Tage die Liebhaber Bormittags so Uhr in diesem Tägerhaus mit obrigseislichen Bermogend-Zeugnissen erschenn, und die Bertaufs-Bedingungen versnehmen können. Dieselben können das haus und Scheuer unter einem Dach, welches zur ebenen Erde einen Pferd und Nindviehstall mit einem Scheuren-Thenn, im zien Stod eine Bohnstube nehst 2 Rammern und einer Ruchen, und oben unter bem Dachwerk eine kleine heizdare Stude mit Kuchen and 2 Fruckstammern hat, nehst einem abgesonderten Basch und Bachaus, mit einem Schweinstall daben, sammt einem kleinen Hanf- und Frasgarten bei der Behausung, täglich in Ausgenschein nehmen. Den 5. Merz 1817.

Botte gelf. Bei ber unterzeichneten Beamlung werben an ben bienach beftimmten Sagen fols

genbe, in bem Rechnungstauf von Georgii 18% erforderliche Naturaliens und Materialien:Lieferungen wieder im diffentlichen Abstreich veraktordirt werden, und zwar: Donnerstag den 20. dieß Bormittags 9 Uhr, die Holz:, Nachmittags 2 Uhr, die Lichter: und Saifen-Lieferung, Freitags, den 21. dieß Bormittags 9 Uhr die Repobli-Lieferung, und Samstags den 22. Normittags 9 Uhr die Beinwands lieferung. Die Aktords-Liebhaber werden nun hiermit eingeladen, an diesen Tagen zur bestimmten Stunde mit obrigkeitlichen Bermdgens-Zeugnissen versehen, auf dem Pflegamtszimmer bei der Beschandlung sich einzusinden, wobei sie sodann das Weitere vernehmen werden. Den 1. Merz 1817.

Königl. Buchthaus, Psiegamt.

Spaichingen. Die Lieferung von 5 1/2 Centner, Salpeter an das Königl. Arfenal in Ludwigs, burg, welche das Oberamt Spaichingen zu teisten bat, wird am Donnerstag den 20. Marz d. I. Bormittags 8 Uhr, auf dem hiesigen Rathhause im Abstreich veraktordirt werden, und wird hiebei bes merkt, daß von denjenigen, welche über 6 Stunden von hier entsernt sind, zu Ersparung der Kosen die dießfallsigen billigen Offerte bei Oberamt schriftlich angenommen werden; sodann wird für die hies nach benannten Gemeinden das ihnen zustehende Recht des Salpetergrabens an solgenden Tagen, und ebenfalls auf dem hiesigen Rathhause im Ausstreiche verpachtet werden. Am Donnerstag den 20. Merz 1817 Morgens 9 Uhr von: Spaichlingen, Aichseheim, Balgbeim, Dürbheim, Dentingen, zritts lingen, Haussen am Thann, Schörzingen und Beilen unter den Kinnen. Am Freitag den 21. d. M. Morgens 8 Uhr, von: Böttingen, Bebsheim, Dörmeltingen, Deilingen, Dötternhausen, Egesheim, Gosheim, Ronigsbeim, Mahlstetten, Rusplingen, Obernheim, Reichendach und Behinzgen. Dieß wird nun mit dem Ansägen öffentlich bekannt gemacht, daß sich die Liebhaber um die destimmte Zeit auf hiesigem Rathhause einsinden können. Den 1. März 1817.

R. Dberamte Bermeferen Spaichingen. 3miefalten. In Gemafbeit boben Defrets vom 26. Febr. I. 3. foll eine Berleibung ber 3 Berrichaftlichen Mablmublen ju Zwiefalten vorgenommen werben. Die Pacht-Objekte begreifen inflich: i) bie Pfiftermuble, gang von Stein aufgebaut, mit I Berbs und 4 Mabigangen, eingerichteter Baderei, Bohnung, Fruchtboben, Stallungen te.; wogu 6 Morgen Biefen und a Gartchen geboren. Eingebannt find mit Mahlen und Gerben bie Orte Gulbfletten, Sonderbuch, Geißingen, Gauringen, Boffengugen, Donbilben und bie 3wiefalter Meieren. 2) Die mittlere Duble, gang von Stein erbaut, mit a Gerbe und 4 Dablgangen, Bohnung, Fruchtboben, Stallungen ic.; wogu 4 Morgen 1 1/2 Brtl. 10 1/4 Ruth. Biefen, und 112 Ruthen Garten geboren. Gingebannt find bie Drte: Durrenwalbsteten, Upflamor, Mirfingen, hochberg und Baach. 3) Die auffere Duble, gang von Stein gebaut, mit a Gerb. und 4 Mablgangen, Bohnung, Boben, Stallungen ic.; mozu 6 Morgen 14 Ruth. Biefen geboren ; Gingebannt find bie Drte: Attenhofen, Daugenborf, Bachingen und Bell. Sammtliche Gebaute und Berter befinden fich in einem guten Buftanbe, und bie notbige Dubligerathichaften, auch fonftige gabrnig, werben mit in ben Pacht gegeben; nebft bem erhalt jeber Bestander noch sonstige Emolumente an Strob ic. vom Kameralamte. Der alte Pacht entigt sich bei ben erften 2 Mublen mit bem 1. Det. 1817; ber neue Bestand ift auf 12 Jahre sessigesett. Die Berhandlung geht Mittwochs ben 23. April Bormittags o Uhr im Cameralamtlichen Geschäftszim: mer por fich, und es haben bie Biebhaber gerichtliche, oberamtlich verificirte Beugniffe uber Prabitat und Bermogen begabringen, mobei noch besonders bemertt wird. bag nur Inntander jugelaffen merben, und jeber Dachter eine Caution einzulegen babe, bie um bie Balfte großer fenn muß, als bas einjahrige Bestandgeld. Den 8. Merg 18:7. R. Rameral = Umt.

Steinheim an ber Murr. Bei bem hiefigen Rameral 2mt ift ein Quantum Beu und Dehmd zu verfaufen. Den 10. Merz 1817. Rameralamt Steinheim an ber Murr.

Stuttgart, Plieningen. Der Defertirte und auf ben General-Parbon fich eingestellte Gols bat Georg Seibel, von Plieningen, hat sich auf bas Reue aus feiner Garnison entfernt. Die Mistifarund Civil-Behorden werden baher ersucht, auf benjeiben fahnden, ihn auf Betreten arretiren, und hieber einliefern ju lassen. Den 23. Febr. 1817. Konigl. Amts-Dberamt.

Goppingen. Der untängst auf General Darbon gurudgetommene und beim Ronigl. Regiment Reo. 10. Leichte:Infanterie, eingetheilte Solbat Taver Fakler von Krummwalden, ist in der Nacht vom 18. auf ben 19. diß in der Garnison heitbronn zum 4. mal desertirt, Die Konigl. Behörden werden daher geziemend ersucht, auf diesen Deferteur sahnden, und ihn im Betrettungsfall wohlvetswahrt zu Oberamt hieher einliefern zu lassen. Den 2-. Febr. 1817.

Ravensburg. Der bei bem Königl. Infanterie :: Regiment Rro. 7. gestandene Quartier: Meis fier Ludwig Frischlicht von hier, ift furzlich aus ber Garnison Ulm besertirt. Samtliche Oberamter und Polizei-Behörden werden andurch geziemendst ersucht, auf benselben genau fahnden, und ihn im Betretungsfall entweder an unterzeichnetes Oberamt ober an bas Regiment: Commando in Ulm einlies fern lassen. Den 22. Febr. 1817.

Spaichingen. Mathaus Meser von Obernheim, als Feldwebel ben bem Konigl. Insanteries Regiment Nro. 3. eingetheilt, ift am 4. b. M. aus ber Garnison Beiffenburg im Elfaß besertirt. Es werben baber alle jene Givil und Militar-Behorden in beren Beruf die antragende Spabe einsschiagt, ersucht, nach bem Entlaufer zu forschen, und ihn im Betrettungs Falle entweber an das Regiments Commando oder sicher hieher begleitet einliefern zu lassen. Den 20. Febr. 1817.

Ronigl. Dberamte Berweseren.
Urach. Simon Fischer von Zainingen, welcher vor ungefahr io Jahren von bem Beichten-Infans rie-Regiment besetziete, ist auf ben unterm 17. Nov. vorigen Jahre ausgeschriebenen General Pardon bei bem Schultheißenamt Zainingen unter bem Borwand erschienen, sich bei seinem Regiment in Heilbern sie wollen. Unstatt nun aber diese zu thun, entsernte sich berselbe wiederum, und schwarmt jezt liederlicherweise herum und hatte schon von wehreren Personen Geld entlehnt. Es wird daher jedermann vor bemselben gewarnt, und alle Hoch und Wohlldbliche Behorden geziemenhst ersucht, benfelben aus Betreten arretiren, und wohlberwahrt hieber einliesern zu lassen. Signalement. Dersselbe ift 5' 5" groß, untersetzter Statur, hat schwarze Augen, schwarze Haare, einen starken Bakens bart, schwärzliche Gesichtsfarbe, bekleidet war derselbe mit einem runden Hut, einen grauen Uebere rock, schwarz seidenes Halbuch, eine grune kottonene Weste, schwarze lederne Hosen und Stiesel. Den 20. Febt. 1817.

Baiblingen. Der, unter bem Infanterie:Regiment Nro. 10. gestandene Genieine Friedrich Pfund von hier, ist am 12. Januar b. J. aus seiner Garnison heilbronn besertirt. Es wird gebeten, auf biefen Deserteur sahnden und benselben auf Betreten wohl verwahrt hierher liefern ju lassen. Den 6. Rarg 1817.

Rannstatt. Es ift bier ein silbernes Buchschen und ein silberner Eglöffel niedergelegt, welche beibe Gegenstände gestohlenes Gut zu fenn scheinen. Wer sich nun als rechtmäßiger Eigenthumer biezu legitimiren tann, wolle sich innerhalb vier Wochen a dato bei unterzeichneter Stelle melben. Rach Berfluß dieser Zeit werden teine Reclamationen mehr angenommen. Den 4. Merz 1817.

K. Dberamt.

Gbingen aus dem 3iehloch in seiner Werkstatt folgende Haute und Rothgerber Andreas Krimmel, von Ebingen aus dem Ziehloch in seiner Werkstatt folgende Haute und Felle entwendet worden. 25 Stud robroth ausgegerbte Ralbselle, 4 Stud ditto Schaffelle, 1 Stud ditto Schweinhaut, eine 8 Tag im Ziehloch gelegene Schwalbaut. Diese Waaren sind besonders daran kenntlich, daß ben samtlichen Hauten das Erwicht berselben im Schwanze, mit Baurenzahlen eingestochen, ersichtlich ist. Alle hoche und wohlobl. Obrigkeiten werden daher ersucht, zu Entdetung dieses Diebstahls geneigtest behülflich zu senn, und zu diesem Ende auf die etwaigen Verkäuser genaues Augenmert richten zu lassen. Bah-lingen, ben 23. Febr. 1817.

Tubingen. Da ber lebige Johann Georg Banbel, Bedenfnecht von Rommelsbach, hiefigen Oberamts, beffen Signalement unten angemerkt ift, eines verübt gewordenen Berbrechens bochft bera bachtig ift, so werden alle respective hoche und wohllobl. Justige und Polizepftellen ersucht, auf benfeiben

zu sahnden, ihn auf Beireten handvest zu machen, und wohl verwahrt'an bad hiesige Oberamt ausliesern zu lassen. Signalement: Wandel ist 29 Jahre alt, ungefahr 5 Fus 6 Zoll groß, starter unterzfehter Statur, hat volltommenes aber bleiches Angesicht, blonde etwas trause Haare, blane Augen, dicke kurze Nase, mittelmäßig großen Mund, ausgeworfene Lippen, gute Zähne und erwas frummzgebogene Füse. Er war vorsehtmals bekleibet, mit einem runden Huth, rothgedupstem Halbtuch, rother Casimir Weste, dunkelgrau tückenem Ueberrocke, grauen Mandester-Hosen, und Schuben, bald mit Schnallen, bald mit Nandeln zugemacht. Den 24. Febr. 1817.

Wiblingen. Der hiernach signalisirte Pursch, Iohann Schenzinger, von Schwendi, bisseitigen Oberamts, hat sich unlängst eines Kirchenraubs zu Odoneburg, bisseitigen Oberamts, schuldig gemacht, und ist vor seiner Sabhastwerdung entstohen. Sammtliche Justiz- und Polizei-Behorden werden geziemend ersucht, auf diesen Purschen, deffen Signalement bier beigefügt ist, aber nicht naher angegezben werden fann, sahnden, auf Betreten arretiren und wohlverwahrt hierher einliefern lassen. Den 26. Febr. 1817. Signalement: Iohant Schenzinger, aus Schwendi gebürtig, ist 19 Jahre alt, mittlerer Größe, hat braune Daare, bei seinem Entweichen war er besteibet mit einer weißen Baumwollenen Kappe, blaugestreifte Weste, weiß zwilchene Mützen, bergleichen lange Beinkleiter und Stiesel.

Wiblingen. Am 9. Jan. b. 3. wurde tem Johann Antenriet und Georg Sponn, beide von Oberholzbeim, disseitigen Oberamts, gewaltsam eingebrochen, und ersterem aus feiner Trucke 50 fl., welche Summe in einem weißen ledernen Beutel beisammen war, und theils aus Kronenthalern, theils aus 24 Krouzerstücken bestand; letterem aber folgende Effekten entwendet, als: 2 Pelzkappen, im Wert 1 fl. 52 fr., 2 Schnupflicher 1 fl., wovon eines roth und das andre weiß und blau gestreist ist; serner x Hammer 24 fr.; ein Feuerzeug 6 kr. und an Geld 10 fr., zusammen 3 fl. 32 fr. Simmtliche Justiz- und Polizei Wehdrben werden ersucht, auf den unbekannten Dieb sowohl, als auf die gestohlene Effekten fahnden, und erstern im Betretungssall arretiren, und wohlverwahrt hierher einliesern zu lassen. Am r. Merz 1817.

Seilbronn. Um 5. biefes Menats, Bormittags, wurde in bem bei Groß-Gartach befindlichen, von Schwaigern und Klein-Gartach berfließenden Bach, ber leichnam eines volltommen ausgetragenen, neugeborenen Kindes, weiblichen Geschlechts, vorgesunden, ber schon fiart in Faulnist übergegangen war, und an welchem die Nabelschur ununterdunden herabbing. Dieser ein vorangegangenes Berbrechen bezeichnende Borfall wird mit ber Aufforderung bekannt gemacht, bas die hier oder da schon bekannten oder bekannt werdenden, zur Entbedung führenden, Spuren zur schleunigen Anzeige bei hiezfigem Oberamt gebracht werden mochten. Den 9. Merz 1817.

R. Oberamt.

heilbronn. Auf gemachte Anzeige bes hiefigen Bader-Meifters Rieter, bag eine ihm unbes tannte Deibe Derson, welche im Canbe berumziebe, fich fur feine Tochter ausgebe und unter bem Namen, Beinrife Riefer, Betrügereien verübe, sieht man fich veranlaßt, öffentliche Kenntniß bavon zu geben. Den 13. Febr. 1817.

Tubingen. Da auch in bem hiesigen Oberamt die Anordnung getroffen worden ift, daß jeder Ort seine Arme zu unterhalten habe, und daturch aller Haus- und Gassenbettel abgestellt ift, so wird foldes zur allgemeinen Kenntnis gebracht, und babei angesügt, daß alle fremte Bettler, welche sich im hiesigen Oberamt ausbalten, auf Kosten tesjenigen Orts, wo sie zu hause sind, zurud transportirt werden. Eben so werden sämmtliche hohe und niedere amtliche Stellen geziemend ersucht, alle biejenige Bettler, welche aus bem hiesigen Oberamt sind, in ihr Pelmwesen transportiren zu lassen. Den 5. Marz 1817.

Marbach. In tem Ort Gronau find einige Kinder von den naturlichen Blattern befallen worben, welches zu Beobachtung ber nothigen Vorzicht allgemein bekannt gemacht wird. Den 1. Merz

Biefen fleig. In ber Unter-Amtoftabt Biefensteig find bie vaturliden Rinderklautern ausgebrochen, welches biemit zur allgemeinen Kenutnis gebracht wird, bamit jedermann biejenige Saufer meibe, in welchen fich Blatternkrante befinden. Den 8. Merz 2817. R. Oberamt Geistingen.

### Königlich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Mittwoch, 19. Mari.

Eingabe ber Stande-Berfammlung, bie Anwesenheit ber Gebeimen Rathe ben ben fianbifchen Berhanblungen betr. pom 15. Merg 1817.

Eure Ronig I. Majest at haben bei Eröffnung ber gegenwartigen landstan, bifchen Sigungen in ber Rebe vom Throne Die Form ber Berhandlungen als ben ersten Geschäftes Gegenstand zu bezeichnen geruhet, und Ihre treugehorfamsten Stände haben nicht verfehlt, vor allem andern auf Die Berathung berselben mit den Geheis men. Rathen einzugehen.

Wir giengen dabei von der Ueberzeugung aus, daß nach Allerhochst Dero Gestinnung die, diesen Punkt betreffenden, Paragraphen des Verfassungs-Entwurfs bis dahin ausgesetzt bleiben mußten, wo nach der Ordnung der Berathungen die Reihe sterffen wurde, und gegenwartig darüber nur für die Dauer der Unterhandlungen zu bestimmen sen. Nach pflichtmäßiger reifer Erwägung dessen, was hierüber in Bortrag kam, saumen wir nun auch nicht, die Resultate derselben allerunterthänigst vorzusegen.

Wie ohnehin keinem Zweifek unterliegt, bag Koniglichen Rathen, Die auf Ulerhoch ften Special Befehl ber Stande Bersammlung eine Eröffnung oder Proposition zu machen hatten, der Zutritt zu derselben jederzeit offen steht, so kann es uns auch nicht anders als sehr erwunscht kenn, durch die gemeinschaftliche mundliche Berathung bes Verfassungs Entwurfes mit Eurer Koniglichen Majestat Geheimen Nathen Ullerhoch it Dero Absichten ehrerbietigst zu entsprechen. Fin-

ben bieselben zur Erleichterung ber Geschäfte zwedmäßig, Borstande ober Rathe mit in die Bersammlung zu bringen, so ift dabei ebenfalls fein Bedenken. Hingegen halten wir der Erreichung des gemeinschaftlichen Zweckes und der Erhaltung des wahren politischen Berhaltnisses zwischen Regierung und Standen für angemessen, daß weder solche weiter beigezogene Staats. Diener für sich selbst an den Berathungen die reft Untheil nehmen, noch auch ohne die Gegenwart der Minister und Geheimen. Rathe blos an deren Stelle abgeordnet werden.

Gegen die Unwesenheit der Geheimen-Mathe beim Ublegen der Stimmen haben fich, aus der forgfaltigen Erwägung der Pflichten eines Bolfs-Bertreters, einige nicht unerhebliche Bedenflichseiten entwickelt; doch find auch diese dem innern Drange gewichen, durch die Annaherung an die Ideen Eurer Koniglichen Majeft at den Ausdruck vertrauensvoller Ehrfurcht moglichft zu erhohen.

Indem aber die Stande in dem allerwichtigsten Moment eine Bahn verlaffen, die in Berhandlungen zwischen herrn und Land Jahrhunderte hindurch fur die eine zig richtige gegolten hat, und eine neue noch unversuchte betreten, können sie die Berantwortung nicht übersehen, mit der sie dadurch gegen das ganze Baterland sich beladen, und sie muffen dringend wunschen, mit dem Eintritt in dieselbe zugleich auch das Bolf zum Zeugen ihres Benehmens zu haben. Höchst erfreulich und beruhigend ist es für uns, auch in diesem Bunsche mit den eigenen Gestinnungen Eurer Rönnigt. Majestät zusammen zu treffen, als Belche für die Deffentlichkeit der ständischen Berhandlungen in dem Berkassungs. Entwurfe selbst Sich bereits ausgessprochen haben.

Unvermögend, unsere Unterhandlungen mit den Geheimen Rathen von dem Zutritt des Bolkes zu denselben getrennt zu denken, finden wir in Unsehung des lezteren uns einstweilen beruhigt, durch die glaubwurdige Nachricht, daß Eure Ma jestat die huldvolle Bereitwilligfeit schon ausgedruckt hatten, uns ohne Aufschub ein
dazu geeignetes Lokal anzuweisen, um welche Gnade wir hiemit in Unterthänigkeit bitten.

Raddem über alle diefe Gegenstande die Geheimen-Rathe Eurer Majeft at, in der darüber mit ihnen gepflogenen Berathung zustimmend, auch sonft über die Ordnung des Berfahrens befriedigend sich geaussert haben, bleibt uns ein einziger Punkt noch übrig, über den wir mit ihnen uns nicht vereinigen konnten.

Es ift leicht abzusehen, daß möglicherweise Falle eintreten konnten, wo wir aus ben rechtlichsten und triftigsten Grunden munschen mußten, über die öffentlichen Unsgelegenheiten ausnahmsweise ohne Gegenwart der Geheimen Rathe zu verhandeln; der nachste dieser denkbaren Falle ware der, daß wir zu einer Beschwerde über diese Staats-Beamten selbst Ursache zu haben glaubten. Sie selbst wenden, neben der

Beforgnif, daß die Ausnahme zur Regel werden mochte, borzüglich dagegen ein: das Berlangen, sie von den standischen Sigungen auszuschliessen, wurde ein, mit den Unterhandlungen unverträgliches, Zeichen von Miftrauen senn; und sie stellen darneben die Behauptung auf: das Recht ihres Zutritts zu allen standischen Situngen sen schon in dem Berfassungs-Entwurf von 1815 begrundet, als einer in Beziehung auf die Form der Berhandlungen von den Standen für verbindend erfannten Urfunde.

Wie aber diese Behauptung in dem Gutachten unseres Committee vom 9. Marz in Gegenwart der Geheimen-Rathe von mehreren Seiten beleuchtet, und nach unser rer lleberzeugung mit Grunden widerlegt worden ift, welche hier zu wiederholen übersstüffig senn mochte, so glauben wir, in voller Anertennung, daß wechselseitiges Berstrauen erstes Erforderniß glucklicher Unterhandlungen sen, dieses von unserer Seite bisher erprobt, und den Berdacht eines ungebuhrlichen Mistrauens nicht verdient zu haben.

Alls die Bersammlung vor zwen Jahren an dem heutigen Tage eröffnet murde, befanden fich in derselben mehrere von dem hochseligen Konig ernannte Mitglieder, die nicht nur in seinen Diensten franden, sondern auch notorisch durch die Bande des Bertrauens und der Dankbarkeit seinem besonderen Interesse so entschieden verpflichtet sein mußten, daß die Stände wenigstens zu entschuldigen gewesen wären, wenn sie über die Theilnahme derfelben an einem mit dem Regenten zu schließenden Bertrag Bedenklichseiten gefaßt hatten. Solchen Raum zu geben, hat aber das Bertrauen zu der Regierung und zu ihrer Sache ihnen nie verstattet; und noch viel weiter sind sie, ungeachtet sie sich zum Theil noch in dem nämlichen Falle besinden, gegenwärtig davon entfernt, wo eine so glückliche Constellation unseres vaterländischen Himmels das allgemeine Bertrauen neu belebt.

Iene Besorgnift, daß die von den Stånden angesprochene Ausnahme zur Reget, und unter dem Borwand derselben, die Theilnahme der Königk. Geheimen Rathe an den ståndischen Berhandlungen vermindert oder gar ausgeschlossen werden möchte, hebt sich ohne Zweisel ganz durch die Betrachtung, daß zwar eine Theilnahme der Minister an den Berhandlungen, in den sogenannten geheimen Sizungen, ohne Zustritt des Bolfes — aber nie der Zutritt des Bolfes ohne Theilnahme der Minister zu denken ist. Wenn unter dieser nothwendigen Boraussezung die Stände auch nur einigen Anlas zu dem Argwohn geben könnten, daß sie das Recht zu geschlossenen Sizungen über die dazu geeigneten Mothfälle hinaus ausdehnten, so würden sie nicht nur das Mistrauen der Regierung, sondern weit mehr noch des Bolfes erregen, welches sederzeit dem Argwohn zugänglicher ist, und eifersüchtiger über seine Rechte wacht, — hier unstreitig mit Erund, weil die Beschlüsse der Ständes Versammlung wohl dem Bolfe, nicht aber der Regierung Berbindlichkeiten auslegen. In diesem Kalle wären die Stände vernichtet; denn wie könnte eine Ständes Versammlung bes stehen, welche die Regierung und das Bolf zugleich gegen sich hätte!

Die Befugniff, welche wir hier ehrerbietigst gu behaupten burch unsere Pflichten aufgefordert find, nachdem fie einmal in Frage gefommen, ift uberhaupt fo geartet, baf nie gegen die angeführten Ginmenbungen, fo wie gegen andere bagegen vorge. brachte von der Beichafts. Behandlung abgeleitete Grunde, unferes beicheidenen Er. achtens, nicht vertheidigt zu werben braucht. Die Regierungs Individuen find feine Bestande Theile der Stande-Bersammlung; vielmehr bildet diese ein geschlossenes Banges, bas, ohne feine Eigenthumlichkeit zu verlieren, nichts fremdes in fich aufnehmen fann, als soweit Grunde und Zwecke bafur nachzuweisen find. Dicht zu gedenken, Daß ein fo gablreicher Rorper, jufammengefest aus reifen Mannern ber verschieben. ften Rlaffen und Stande feine Beforgnif erregen fann, fo lange er in feiner gefege maffigen Form erfdeint; fo bat boch feber einzelne Burger bas Recht, bei einem uns gewöhnlichen Borfalle feine Thure ju fchlieffen, und fich mit ben Geinigen vertraulich zu befprechen ; - wie follte Diefes Recht einer rechtlich bestehenden, vollständig praa. nifirten, Bolfe Bertretung abzusprechen fenn! Gie fonnte es nicht aufgeben, ohne ftillichweigend einzuraumen, daß fie einer felbftitandigen Erifteng unfahig ober uns wurdig fen; welches Zugeftandnig fie in Wahrheit mit ihrem Beruf in ABiderfpruch fegen, und ihr das Zutrauen des Bolfes entziehen mußte.

Eine Berfaffung, die ben einer folden Berabwurdigung und Beschränkung des einen vertragenden Theiles zu Stande fame, konnte wohl nicht so allgemein, ale vorzüglich der unfterbliche Ruhm Eurer Majestat es fordert, für ein reines Werk der Freiheit und Besonnenheit gehalten werden.

Diese Grunde sind es vor andern, aus welchen Eurer Majest at treugehor samste Stande fur die Dauer der Unterhandlungen um huldreichste Anerkennung bieses Rechtes unterthänigst bitten muffen, indem sie zugleich zum Beweis ihrer des votesten Gesnnungen ihren Entschluß ausdrucken, dasselbe, ausser einem Beschwerdes Fall gegen die Kouigs. Geheimen Rathe, nie bei andern als solchen Gegenständen auss zuüben, die zuvor von den Konigs. Geheimen Aathen erläutert, und in ihrer Gegens wart von den Ständen debattirt worden sind, dann aber auch die Beschlusse solcher Stgesonderten Sizungen baldmöglichst zur Kenntniß Eurer Majest au bringen.

Geruhen Allerhodift Diefelben Die Berficherung der reinsten und tiefften Ehrfurcht zu genehmigen, in der Wir Zeitlebens verharren

Eurer Roniglich en Majestat.

Stuttgart, ben 15. Marg 1817.

allerunterthanigstetreugehorfamste Stande & Berfammlung Des Ronigreichs.

#### Bebeimen Rathe Refeript an bie verfammelten Sanbftanbe, ben 16. Mary 1817.

#### Wilhelm ic.

Liebe Getreue! Wir haben in dem §. Joo Unferes Berfassungs, Entwurfs ausges sprochen, daß Unsere Minister berechtigt senn sollen, allen euren Verhandlungen, sie mogen öffentlich oder geheim senn, anzuwohnen, und an den Berathschlagungen Theil zu nehmen, daß sie auch nach Erforderniß einen oder mehrere Borstande oder Rathe mit sich bringen, oder in ihrem Namen abordnen durfen, und daß sie, nur von den Sigungen ftandischer Commissionen ausgeschlossen werden konnen.

Auf die von euch gegen diese Bestimmung während der Berhandlung darüber vorgebrachten Bunsche und erhobenen Zweifel haben Unsere Geheimen-Rathe erklart, und es ist diese ihre Erklarung von Uns genehmigt worden, daß jene Einrichtung vor der Hand nur für die Dauer der Berhandlungen, also nur provisorisch, getroffen werden, daß kein Geheimer- Nath statt seiner, andere Staatsdiener in die Berssammlung abordnen, daß dem Publikum, so bald ein schiekliches Lokal ausgemittelt senn werde, der Zutritt in den Bersammlungs-Saal gestattet, und daß es dem Ermessen der Bersammlung überkassen bleiben soll, die Sisung für geheim zu erklaten, und dieser Erklarung zu Folge die Zuhörer aus dem Saale zu entfernen.

Ihr aber verlangtet überdief noch die Anerkennung der Befugniff, euch ausnahmemeife Die Begenwart unferer Bebeimen Rathe in enren Gifungen gu verbitten. Ungeachtet ber erheblichen Grunde, welche Unfere Beheimen Rathe gegen Diefes Berlangen in Die Drotofolle ber Berfamming niedergelegt, und ungeachtet ber fraftigen Unterftugung, welche Diefe Grunde in eurer eigenen Mitte gefunden haben, habt ihr in der unterthänigften Borftellung vom 15. Marg bennoch um Die Anerfennung des Rechts gebeten, Unfere Beheimen Rathe mahrend ber Berhandlungen uber Die funfs tige Berfaffung von euern geheimen Gigungen auszuschließen. Zwar habt ihr baben erklart, daß ihr Diefes Recht, außer einem Beschwerbefall gegen Unfere Geheimen Rathe, nie bei andern als folden Gegenstanden ausüben murber, Die guvor von jenen erlautert und von euch bebattirt worden waren, und daß ihr Die Befchluffe folder abgesonderten Sigungen moglich bald zu Unferer Renntnig bringen murbet: allein Die von euch fur Diefe Ausnahme angeführten Brunde haben Uns von ber Zuläfigfeit einer folden Ausnahme nicht nur nicht überzeugen konnen, fondern fie haben vielmehr Die Beforgniff erhoht, baf fie bas Boblthatige Der Regel wollfommen gerftoren murbe. Bir und Unfer Bolf find auf gleiche Beife Daben intereffirt, baf nur nach moglich vielseitiger Erorterung ein Beschluff, von welchem bas Bohl ober Bebe bes Staats abhangt', gefafit werbe.

Es wird aber feine Erorterung fur erichopfend und baber fur beruhigend ange-

nommen werden können, ben welcher Personen sehlen, welche wesentliche Bentrage dazu geben können. Zu diesen ben einer solchen Erdrterung wesentlich nothwendigen Personen gehören nun unzweiselhaft die Mitglieder Unsers. Geheimen, Raths. Aber nicht blos ben den Erdrterungen, sondern auch bei der Abstimmung ift die Gegenwart Unserer Geheimen, Rathe nothwendig. Denn wenn auch die Stellung der Fragen, über welche abgestimmt werden soll, nicht schon für eine Entscheidung nach Gründen so überaus wichtig und im Laufe der Umfrage selbst so veränderlich wäre: so wurde doch die Erfahrung lehren, daß sich ben der Abstimmung neue Erdrterungen anspinnen können, von welchen die Geheiment Rathe, ohne der Sache wehe zu thun, um so weniger ausgeschlussen werden dürfen, als sich, auf den bereits als sehr unwahrscheins lich nachgewiesenen Fall, daß ihre Gegenwart auf die Stimmgebung einen nachtheis ligen Einsluß haben könnte, Mittel angeben lassen, welche denselben nur das Ergebniss der Abstimmung, die Größe der Majorität und der Minorität, nicht aber die Art offenbaren, wie die Einzelnen gestimmt haben.

Ihr felbst habt wenigstens die Rathlichfeit ber Gegenwart der Geheimen Rathe fowohl ben der Verhandlung, als ben der Abstimmung anerkanut, und dennoch tragt ihr auf eine Beschränfung der Regel an, welche es jeder Faction möglich macht, die guten Absichten, welcher jener Eintichtung zum Grunde liegen, zu vereiteln.

Denn, wenn Wir auch von der Besorgnis absehen konnten, daß die von euch verlangte Ausnahme bald an die Stelle der Regel selbst treten murde, da sich der Korperschafts. Geift haufig selbst über die, von Standen leicht zu missleitende Stimme des Bolks hinweg zu sesen pflegt, so kann doch Uns wie euch, eine andere, den Zwed der Einrichtung zerstörende Folge der von euch vergeschlagenen Beschränfung nicht entgehen.

Michts ist einer großen und gemischten Korperschaft verderblicher, als der Facstions Beift, wenn dieser nicht in der Bersammlung selbst ein fortwirkendes Gegensgewicht findet. Konnen nun diesenigen, welche zum gesegmäßen Gegengewicht diesen, von der Berathung und Abstimmung, wie ihr es wunschet, ausgeschlossen werden: so ist klar, daß von den Hauptern der Factionen die scheinbarsten Einwendungen gegen die Ansichten der Regierung nicht in der Gegenwart der Geheimen-Rathe, sondern in den abgesonderten Sigungen werden vorgebracht, und daß dort Beschlüßse werden zesaßt werden, ohne daß die Gegengrunde der Regierung vernommen und gehörig erwogen worden waren. Es wurden in senen abgesonderten Sigungen Borzurtheile Wurzel fassen, gegen deren unglückliche Folgen später die stärksen Gründe ohne Erfolg amtreben wurden. Jedermann weiß sa, wie schwer es halt, von vorzgesaßten Meinungen, wenn sie einmal laut und zu gleicher Zeit von vielen ausgessprochen sind, auf eine würdige Urt zurückzusommen!

Wenn Wir baher gern gestatten wollen, bag ihr euch in bem Saale ber Berfammlung zu Berathungen vereinigt, ben welchen Unfere Beheimen. Rathe nicht bepgezogen werden: so werden wir doch nie zugeben, daß in jenen abgesonderten Sitzungen über die in Berathung gezogenen Gegenstande abgestimmt, darüber ein Protokoll geführt, und ein Beschluß gefaßt werde.

Um euch jedoch einen neuen Beweis zu geben, wie gern Wir, wo es irgend ohne Rachtheil fur bas Bange geschehen fann, eure Bunsche berücksichtigen, wollen Wir euch fur die Dauer der gegenwartigen Berhandlungen formliche Sigungen ohne Zuziehung der Mitglieder Unsers Geheimen Raths auf den Fall verstatten, daß ihr euch veranlagt sehen solltet, gegen diese selbst ben Uns eine Beschwerde zu fuhren.

Begeben Stuttgart im Ronigl. Beheimen Rathe Den 16. Mary 1817.

#### Auf Befehl des Ronigs.

Die Aufhebung einer, bie Bertrage-Freiheit ber Eltern in gemischter Che in Unsehung ber religibsen Erziehung ber Gobne beschrantenben Bestimmung betr.

Da Se. R. Maje ft at zu verordnen geruht haben, daß die im h. 6. des Relis gionds-Stifts vom 15. Oftober 1806 enthaltene, die Bertrags-Freiheit der Eltern in gemischter Ehe beschränkende Bestimmung, wornach in dem Falle, wenn der Bater der evangesischen Confession zugethan ist, die Sohne nothwendig auch in dieser Confession erzogen werden mussen, aufgehoben senn solle: so wird solches hierdurch zur allgemeisnen Kenntniß gebracht. Stuttgart, den 14. Marz 1817.

Ronigs. Geheimer Rath. Muf Befehl Des Ronigs

Berordnung, Die Bestimmung bes Musfuhr-Bolls von abgegerbtem Baber betr.

Es wird hierburch unter Beziehung auf Die Konigl. Berordnung vom 8. Nov. v. 3. zur Machricht und Nachachtung befannt gemacht, daß der Ausgangs-Boll von dem abgegerbten haber (haberfern) in eben demselben Betrage von 6 fl. 24 fr. per Scheffel, wie solcher in der gedachten Konigl. Berordnung vom 8. Nov. v. 3. für Roggen und Gerste festgesest worden, einzuziehen ist. Stuttgart, den 15. Merz 1817.

Ronigt. Geheimer Rath.

#### Rechts : Ertenntniffe bes Ronigl. Dber : Tribunals.

- 1.) In der Appellations Sache von dem Konigl. Obere Juftig Collegium, zwischen bem herrn Fürsten von Thurn und Taris, als Beffiger des Fürstenthums Buchau, Befl. Unten, und dem R. R. Sofagenten Freiheren von Muller in Wien, Kl. Uten, Pensions Unspruche betr., wird die Urthel voriger Instanz dahin abgeandert, daß Beflagter von der gegen ihn erhobenen Klage zu entbinden sen. Tubingen den 1. Marz 1817.
- 2.) In der Appellations Sache von dem Königl. Ober Justiz Collegium, zwischen bem Freiherrn Jonathan von Palm in Eflingen, Befl., Unten, und der Freifrau Wilhelmine, geb. von Palm, Gattin des Ober Forstmeisters, Kammerherrn von Plessen auf dem Engelberg, Kl., Utin, Erbanspruche an ein Fideicommiß Capital betr., wird, ebenfalls reformatorisch, der Beflagte von der Klage entbunden. Tubbingen, den 6. Marz 1817.

#### Erfenntnif bes Ronigf: Ches Berichts.

Den 12. Marg 1817 wurde gefchieben :-

Johann David Gan, Burger und Bauer von Mordhausen, Brafenheimer Ober amte, Rl., von Susanna, geb. Graf von da, Befl. ex cap. quasi desert., unter Bergleichung ber Roften.

### Königlich = Württembergisches

## Staats- und Regierungs-Blatt.

### Samftag, 22. Mars.

Eingabe ber Stanbe-Berfammlung, betr. bie Dahf bes Dr. Beishaar jum proviforifchen Bice-Prafidenten ber Stanbe-Berfammlung vom 18. Marg 1817.

Eurer Ronigl. Majeft at zeigen wir unterthänigft an, daß wir nach der bereits zur Allerhochsten Kenntniß gebrachten Resignation unseres bisherigen provisorischen Bice, Prasidenten den Consulenten Dr. Weish aar, Reprasentanten des Oberants Kirchheim, durch absolute Sommenmehrheit zum provisorischen Bice, Prasidenten der Stande, Bersammlung erwählt haben.

Wir empfehlen und und ihn ber Allerhoch fien Buld und Gnade und ver-

harren in allertieffter Chrfurcht

Eurer Ronigl. Majeftat

allerunterthanigifetreugehorfalnfte Stande . Berfammlung bes Konigreiche.

SebeimerotherRefeript an bie verfammelten gandflande ben 19. Marg 1817.

Wilhelm ic.

Liebe Getreue! Wir haben eure allerunterthänigste Eingabe vom gestigen Tage eingesehen, und wollen hierauf der von euch vorgenommenen Bahl des vom Obereamte Rirdheim gewählten Bolfse tellvertreters Dr. Beis haar zum provisorischen Bices Prassenen der gegenwartigen Standes Bersammlung, Unsere allerhochste Bestastigung ertheilt haben. Gegeben Stuttgart, im Ronigs. Gesteimen Rathe, ben 19-Marz 1817.

Muf Befehl des Konigs.

Die bei ben Paffen fur Musmanberer' ju gebrauchenben Formularien betr.

Sammtliche R. Oberamter werden hiemit angewiesen, bei Ausstellung ber Paffe für Auswanderer fich derjenigen Formularien zu bedienen, welche in der hiefigen Haf; und Ranglei-Buchdruckeren zu haben find. Stuttgart, den 18. Merz 1817.
R. Section der innern Administration.

Ertenntniffe bes Ronigl. Dber : Juffig : Collegiums-

1.) In der Appellations, Sadje von Ulin swischen den Sandelsleuten Daumuller, Seblite, Rolb und Comp. Befl. Unter, und ben Relicten Des Schuhmachers Stras

fier bas. Rl. Aten, eine Schuldforderung betr., wurde bas Erfenntnif voriger Inftang confirmirt, und badurch Befl. Unten besserer Beweis auferlegt. Stuttgart, ben 22. Februar 1817.

2.) In Wechselflage Sachen der Konigl. Hofbank, Al. wider ben hiefigen Sandels, mann Jafob Friederich Weiß, Betl., wurde Bekl. zur Bezahlung der eingeklagten Bechfel Forderung von 376 fl., nebst Bergugezinsen verurtheilt. Stuttgart, ben

5. Marg 1817.

3.) Die Uppellations, Sache von bem D. A. G. Blaubeuren, zwischen dem Gerichts, Berwandten Johannes Lang bas., Unten, und der Gantmasse Matthaus Ruslands von Lautern Uten, den Ersas von 250 fl. Kapital sammt Interessen betr., wurde auf eingekommenen Gravatorial, Libell wegen Mangels gegründeter Beschwerben von Umtswegen verworfen. Stuttgart, den 7. Marz 1817.

4.) In der Debit. Sache Des verftorbenen Frenherrn Eugen von Rafenig gu Lais bach, wurde bas Praclufiv. Erfenntnig ausgesprochen. Stuttgart, ben 14. Marg 1827.

Alls Machtrag zu den in Mro. 47. des Staates und Regierungeblatte b. 2816. befannt gemachten Schule Conferenge Directoren ift noch zu bemerken :

Defanat Calm.

Pfarrrer M. Reiniger in Meuweiler.

Defanat Deuffen.

Pfarrer M. Bahn in Frifenhaufen. — Ort ber Confereng: Meuffen.

Defanat Lubwigsburg.

Pfarrer M. Botshammer in Eglosheim. Ort ber Confereng: Lub, wigsburg.

Bon der Mitleitung an den Schullehrer's Conferenzen in der Ludwigsburger Didcese wurde wegen seines hoheren Alters auf sein Gesuch unter Bezeugung der Zufriedenheit mit seinem in diesem Geschäft bewiesenen Fleiß und Gifer entlaffen: Pfarrer Christmann zu Beutingsheim.

Ronigl. Ober , Confistorium.

Ludwigsburg. Die sammtliche Camerals Forst Cassen's und Huttenamts-Verswaltungen, welche mit der Baus und Garten-Casse dahier in Verrechnung stehen, wers den ersucht, die Jahresvergleichungen von Georgii 1816/17 in möglichster Balde in duplo an die provisorische Hosenwaltung dahier einzusenden. Den 17. Marz 1817.

Ge. Konigl. Majestat haben ben 16. Merz die Stadte Rommandonten, Oberften bon Rober ju Ulm, von Stumpe gu Beilbronn, von Alberti gu Mergentheim,

und von Mettelhorft zu Rottweil, mit Beibehaltung bes bisher bezogenen Gebalts, zur Ruhe gesett, und dagegen

ben bormaligen Rommanbeur bes Infanterie, Megiments Rro. 8, Oberften von

Berndes, jum Rommandanten ju Ulm, und

ben pormaligen Rommandeur Des Infanterie-Regiments Dro. 3, Oberften

von Beulwis, jum Rommandanten ju Beilbronn ernannt.

Se. Ronigl. Majeftat haben vermoge Referipts vom 14. Marg ben Geh. Rath von Sartmann von ber bisher befleideten Stelle eines Chefs ber Gection Des Stiftungewefens zu entbinden, und dagegen jum Chef Diefer Section den bisberigen zwenten Chef ber Gection ber Commun. Berwaltung, Staaterath von Rabt, ju ernennen gnabigft gerubet.

Ge. Ronig I. Majeftat haben vermoge Referipts vom 18. Marg bem gum Bebeimen-Legations-Sefretar ben Dem Ministerium Der auswartigen Ungelegenheiten gnadigft ernannten Freiheren Friedrich v. Bach ter ben Charafter eines Legations, Rathe ju ertheilen geruht.

Ge. Ronig I. Majeftat haben burch allerhochftes Decret vom 8. Diefes ben bisherigen Rameral-Bermalter Reucht in Freudenthal, jum hof-Rameral-Bermalteralbier und jum Staabs Raffier ben ber Ronigl. Ober BoffIntenbance gnabigit er, nannt.

Se. Ronigl. Majeftat haben vermoge hochften Referipts vom 13. b. M. Die erledigte Pfarren Bottingen, Diogefe Blaubeuren dem Pfarrer Barbili gu

Gulgbach am Rocher, Didgefe Gailborf, gnadigft gu übertragen geruht.

Ge. Ronigl. Majeftat haben, vermoge Resolution vom 15. b. M. ben Pfarrer Eccard ju Schlath, Dibgeje Goppingen, auf fein Unsuchen, mit dem großen PfarriRube, Behalt, ju entlaffen - und Die erledigte Raplanen ju Unlingen, Pandfapitele Riedlingen, Dem Studien, Prafetten und Profeffor Bagner in Ells mangen zu verleihen, allergnabigft geruht.

Bubmigeburg. Bei bem Ronigt. Arfenal bafelbft werben mit bochfter Genehmigung nachftes bente fur bas Ronigl. Militar nicht mehr aumentbore Artitel, theils vom Arfenal felbflen, theils vom Cavallerie- Magagte, an beigefehren Tagen gegen baare Bezahlung im Aufftreich vertauft, und awar: Dienstag ben B. April, Bagenblaien, altes Gifen, großer tupferner Reffet, gewöhnliche eisene Reffet, und Cafferold, Relbflaschen, Schang. Gefchier, Bertzeug fur Maurer, Aupferschmibte, Des ger, Sporer, leberne Echafos, filgene Echafos, Jagofchnure u.f. w. Mittwoch ben 9. April und Die folgende Tage werben vertauft: Guiraffe, Rarabiner-Saten, Spern, Trompeten, Befchlag und Gifentafchen, Gewehrriemen, Bajonneticheiben, eine große Parthie leberne Tchatos und Patrons Zafden, auch ein vollftanbiger Gailer: Bertjeug mit einem großen tupfernen Galben Reffel, fobann beutiche Cattel fammt Bugebor und befonbere Ballrappen und Chabraquen, Baume, wominter viele mit Dobing garnirt, Trenfen, Reifebalfter, Rappengaume, Stallhalfter mit Retten; ferner: Fubrges fdire mit Bugebor, vorzüglich Teppiche, und Guriten, Futter-Gade und Futter Tornifter, Puggenge, Fouragierfaile und Strobmeffer. Bu biefem offentlichen Bertauf werben alle Liebhaber von jebem Stande mit ber Bemertung eingelaben , bag berfelbe jebesmal Bormittage o Uhr feinen Anfung Ronigl. Arfenal Direction. nimmt. Den 15. Derg 1817. Leonberg. Das, jum Cameral-Amt Leonberg geborige Seegut bei Eltingen, welches neben

ben erfarberlichen Dekonomie Gebauben 91 1/2 Morgen eingegaunte Wiesen, 2 Ruchen. Gattlen, 2 Erbibiren: Lander, 20 Morgen Acker, und 12 Morgen aufgestockten Waldboben in sich begreift, wird Samstag ben 29. Merz Bormittags um 12 Uhr hier zu Leonberg in ber Cameralamts Wohnung auf 9 Jahre von Georgii 1877 an in öffentlichem Aufstreich an ben Meistbickenden verlichen werdenz zu welcher Berhanklung biejenige Liebhaber biemit eingeladen werden, welche durch Oberantlich gestiegelte, gerichtliche Zeugnisse beweisen konnen, daß sie bei einem unbescholtenen Lebenswandel und hinlanglicher Kenntnis im Feldbau, nicht nur zu einer Caution von ungefahr 2000 fl. — sondern auch zur benötzigten ersten Einrichtung mit Vieh, Schiss und Geschirr z. hinlangliches Vermögen besihen. Den 12. Metz 1817.

Landvogtei: Steueramt am Roftenberg und Cameralamt leonberg.

Ehingen an ber Donau. Mit Berleibung ber Schafwaite von Griefingen, wird ben 27. Merz biefes Jahrs ein wiederkolter Bersuch gemacht werben. Diese Schafwaide erträgt 120 Stud, und bie Liebhaber wollen fich baher an gedachtem Tag fruh 9 Uhr auf dem Kathhause bahier eine finden. Den 14. Merz 1817.

Sailborf. Die Sommerfdaswaibe von Gailborf, welche 200 Stud ertragt, wird am Freitag ben 28. Merz biefes Jahrs Bormittags 9 Uhr auf bem biefigen Rathhaus im Aufftreich verlieben, und biefes hiermit dffentlich bekannt gemacht. Den 10. Merz 1817.
R. Oberamt.

Justingen. Gelegenheillich bes auf ben 31. Merz bieles Jahrs zu Reickenhach bei Baknang angeordneten Schafverkauss wird auch die Schaswalde zu Schachenhof und Ingstetten auf der Justinger Alp für den nächsten Sommer zu Boo Stud an den Meistbietenden verlichen werden. Stutte gart, den 14. Merz 1817.

Meresbeim. Da die Schafwaibe zu Ommenbeim auf von Stud wegen bes erzielten allzuges ringen Packtschillings von ber Königl. Section ber Commun Berwaltung nicht genehmigt wurde, so wird felbe am Donnerstag ben 27. b. M. nochmalen offentlich verlieben. Die Liebhaber werden bas ber eingesaden, sich an obbemelbtem Tage Vormittags 9 Uhr dahier einzusinden, und sich mit ben nothigen Bermögens-Beugnissen, oder tuchtigen Burgen aus bem Oberamt zu verfeben. Den 14. Mirz 1817.

Otuttgart. Carl Friberich Berchtold, Gemeiner bei bem Kon. Infanterie: Regiment Rro. 12. ift ben 27. Jan. d. J. aus ber Garnison Hohenasverg besertirt. Es werden beschalb alle Militairs und Civil-Behbiben bierburch aufgesorbert, auf diesen Flüchtling fagnben, ihn auf Betreten arreitren, und entweder an die unterzeichnete Behorde, oder an bas Regiments-Commando abliefern zu lassen. Den 4. Merz 1817.

Befigheim, Friedrich Mank, geburtig von Laufen, Solbat bei bem leichten Infanterie: Regiment Nro. 11. hat sich vor einiger Zeit von Saufe im Urlaub entfernt, und ist nicht bei feinem Regiment eingetroffen, Da nun ber Verdacht einer Defertion auf ihn fallt, so werden alle hochibbt. Civil: und Militair:Beborben hiemit ersucht, im Betretungbfall benselben ans Oberamt einliefern zu laffen. Den 20. Merzucht.

Calw. Der unter bem Infanterie-Regiment Rro. 12. gestandene Gemeine, Matthaus Gersiner von Alzenberg, hiesigen Dberamts, ist den 5. vor. Monats aus seiner Garnison hohen-Afperg des fertiet. Unterzeichnete Stelle bittet baber, auf biesen Deserteur fahnden, und benselben auf Betreten wohlverwahrt bieher einliesern zu lassen. Den 14. Merz 1817. R. Dberamt.

Blaubeuren. Freitag ben 28. biefes Monats, Bormittags 9 Uhr wird auf hiefigem Rathhaus iber die allichtliche Lieferung von 4 1/4 Centner Salpeter, ein Abstreiche-Accord auf mehrere Jahre vorgenommen; wozu die Liebhaber eingeladen werden. Den 14. Merz 1817.

R. Oberamt.

Markgroningen. Montag ben 31. Merg, Bormittags 8 Uhr wird uber bas Erforderniß an Brod, und an eben biefem Lage, Bormittags 9 Uhr, uber bas Bedurfniß an Sommerkfeidungsfluden,

auch einer Parthie zweischläfriger Strohlide fur bie Beffungs Strafflinge ein diffentlicher Abstreich vorgenommen werden, wozu sich bie Liebhaber, mit obrigfeitlichen Zeugnissen verfeben, daß sie eine Caution von 1000 fl. zu leisten im Stande seven, und bemeldte Zeit in der hiefigen Rameral Ders waltung einsinden konnen. Den 18. Metz 1817.

Gerabronn. In ber Nacht vom i. bis 2. dieses Monats, wurde dem Leonhard Widmann, Burger und Weber zu Blaufelden mittelst gewaltsamen Einbruchs solgendes entwendet, und zwar: 5 Laib Brod, 3 Simri Gersten-Mehl, 2 Simri Kernen-Mehl, 1 Stud Schweinesseisch 2 Sad. Da bis jett der Thater unbekannt ist, so werden alle obrigkeitlichen Stellen mit bem Ersuchen hiervon in Renutnist geseht, zu Entbedung des Diebs und dieses Diebstahls, die geeigneten Anstalten zu treffen. Den 6. Mart 1817.

Balingen. Der, hienach uaher bezeichnete, ledige Salpetersteber, Jatob Schneiber von Pfeffingen, hat sich furzlich eines Frucht-Diebstahls febr verbächtig gemacht, aber als man auf ber Spus ber Entbedung war, burch Flucht ber Untersuchung entzogen. Man ersucht die betreffenden Justizund Polizey-Beborden, nach tiesem Menschen fahnden, und ihn auf Betreten an unterzeichnete Stelle einliefern zu lassen. Dignalement: Jakob Schneiber, ist 27 Jahre alt, 5' 8" 9" groß, starker Statur, bat eine weiß, roth unterlaufene, gesunde Gesichtsfarbe, gelblichte abgeschnittene Haare, solche Augbraunen, blane Augen, große stumpfe Nase, gewöhnlichen Mund, gute Jahne, rundes Kinn, gerade Beine. Seine Kleidung ist: ein runder huth, eine rothe Beste, ein grauer tüchener Uebetrock, graue lange tüchene, oder lange weiße Hosen, weiße leinene Strümpfe und Bundschuhe. In seinem Fortsommen führt er einen Entlanges Schein aus bem Königl. Burttembergischen Militair bei sich. Den 11. Merz 1817.

Esting en. Meldior Megger von Denkendorf, ber furglich aus bem hiefigen 3wangs Arbeitss haus entlassen und ber Commun Denkendorf zur Beschäftigung übergeben wurde, hat sich ben 7. d. Monats mit 4 1/4 Pfund seiner Nauer Bolle, die ihm zum Berspinnen gegeben wurde, fluchtig ges macht. Sammtliche PolizeisBehörden bes Königreichs werden nun ersucht, auf diesen hiernach signalistren lieberlichen Baganten sahnben, und ihn auf Betreten bem unterzeichneten Oberamt gesälligst übergeben zu lassen. Signatement. Mehger ist von John alt, war bei seiner Entsernung mit einem dunkelblau tüchenen Bammes, einer schwarz zeugenen Weste, langen zwischenen hosen, Stiesesen wurde Duth bekleibet, trägt ein weißes Zainle (Korble) an einem Stecken bei sich, und ist beso bers daran kenntlich, baß er eine bedeutende Narbe im Gesicht hat, und sein linker Fuß kurzer als ber rechte ist. Den 14. Merz 1817.

Setrügereien begangen, und sich hierauf fluchtig gemacht. Alle obrigkeitliche Behorden werben baber ersucht, auf biefe Person fahnden, sie auf Betreten atreifren, und zum biefigen Oberamt einliesen zu sassen. Signalement: Gedachte Boffterin ist 6 Juy groß, 23 bis 24 Jahre alt, und von magerer Statur, bat ein bleiches und blatternarbigtes Angesicht, antelbraune Daare, bergleichen Augbraunen, gewöhnliche Otirne, graue Augen, eine etwas auswarts gedogene und spisige Nase, dimale Bangen, mangelhafte Jähne, etwas langlichtes Kinn und gerade Beine. Sie war bekleidet mit einem weißgeblumten helbsauen Rittel, einem weiß und rothgestreiften Barchent: Rock, und einnem roth und weiß geblumten zigenen Schurz. Den 15. Merz 1817.

nem roth und weiß geblumten zigenen Schurz. Den 15. Merz 1817. R. Oberamt. Beinsberg. Georg hamm, von Schepbach, Bauer, und Christian Sinderer, Beck, von Unterheimbach, biefigen Oberamts, beebe berüchtigte Diebe, haben sich eines abermaligen Diebstahls zu Abolzsurth, Oberamts Dehringen, bochst verdachtig und hierauf fluchtig gemacht. Es werden baber alle Konigl. Beamtungen und Polizei-Stellen geziemend ersucht, auf diese beeben bochst gefährliche Menschen aufs genaueste sahnden, solche auf Betreten arretiren und unter guter Bebedung hiehre abliefern zu lassen. Signalement: 1) des hamm; Derselbe ist 45 Jahr alt, kleiner unterkehrer Statur, bat schwarze ins Graue übergehende, kurz abgeschnittene Haare, bergleichen Augbraune und Bart, jedoch auf dem Kopf und am Kinn, einzelne kable weiße Platten, schwarze scharssehnde Aus

gen, fdmaglichtes Angeficht, niebere Stirn, proportionirte Rafe, fleinen Munb, gute Bibne, balbvolle Bangen, und gerate Beine, Dabei bat er eine fanfte gebampfte Stimme, und eine befonbere Babe, fich unfdulbig und leibend gu flellen. Gein gewohnliches Borgeben ift: Frucht, Erbbirn ober Bieb fur foine Rinder taufen gu wollen. Geine Rleibung besteht in einem breiedigten Bauernhuth, worunter eine weiße Muge, ichwarg feibenem Salbtuch, buntelblau freppenem Bauren-Rod, vorn mit rothem Untertuch gefuttert; unter bem Rod: in einem buntelblau tuchenen Damme und roth geftreifter Bardet-Beffe, langen weißen Bwildhofen , und unter folden 1 Paar fcwargebirfcbleberne Sofen , (welche er vielleicht auch oben tragt); auch hat er Coube und Stiefel bei fich, und tragt ele nen Stod. 2) bes hinberer; Derfelbe ift 40 Jahre alt, 6 gus groß, hagerer Statur, ichwarzgelben blatternarbigten Angefichts, bat eine rafde fiarte Aussprache, ichwarze abgeschnittene Baare, Augenbraune, Bart und farten Badenbart, Schmale Stirn, fcmarge Mugen, furge Mafe, fcmale einges fallene Wangen, mittleren Mund, gute Babne, mageres rundes Kinn, gerabe Beine, und fein fict:-bares Gebrechen. Gewohnlich giebt er an, Frucht faufen zu wollen. Er ift bekleibet : mit rundem Suth, ichmarg grauem Ueberrod, altem ichwarzfeil enem Saletuch, eirer hellblau, 'roth, grun und weiß geftreiften cottonenen Befte, weißen, zuwellen auch buntelgrau tuchenen langen Beintleibern, und Stiefeln. Er tragt auch einen Ctod. Den 12. Merg 1817. R. Eberamt.

Beineberg. Da gegen ben Sandlungs-Commis Georg David Bernhardt von Eberftadt bes beutende Schnidtlagen eingekommen find, fo werden zur rechtlichen Auseinandersehung derfelben bei feiner bermaligen Unwesenheit hiermit beffen fammtliche Creditoren aufgerufen, ibre Forderungen bins nen 3 Mochen bem Staabsschultheiffen. Amt Cherftadt beweistich barzuthun, webei zugleich jedermann gewarnt wird, bemfelben weder an Waaren noch an Geld etwas anzuborgen, weil beshalb teine Castisfaction mehr verschafft werden tann. Den 8. Merz 1817.

Rircheim. Da ber wegen eines verübten Pfert-Diebflahls zu Dettingen, unterm 27. vorigen Monats burch Stelbrief verfolgte gefährliche Purfte, indeffen aufgegriffen und in Berhaft gebracht worben ift; so macht bieß hiemit difentlich bekannt, ben 9. Marg 1817. Ronigl. Dberamt.

Tubingen. Da ber unterm 12. Merz 1817 wegen Diebstahls ausgeschriebene Johann Jacob Burfter von Balbborf, Tubinger Oberamts, anbero eingeliefert worden ift, so wird biermit ber Stedbrief vom 12. Merz 1817. auffer Burtung geseht Den 15. Merz 1817. R. Dberamt.

Weit im Dorf. In Bell im Dorf find die naturlichen Blattern ausgebrochen, welches gur Barnung wegen bes Berkehrs mit biefem Ort bekannt gemacht wirb. Den 21. Febr. 1817.

Stuttgart. Cousse Schmidin, Theater-Ochneiders von hier nachgelassene Tochter, nunmehrige verehelichte Maier in Wien hat ad reser. de 20. buj. Auswanderungs Erlaubnis erhalten. Es baben sich baber alle biejenige, welche Ansprücke an bieselbe zu machen haben, binnen eines Jahrs zu melben, indem nach bessen Ablauf bas im Lande stehende Vermegen derfelben verabsolgt wird. Den 27. Februar 1817.

Schornborf. Rachbenannte Personen haben ble allergnabigste Erlaubnis zur Auswanderung erhalten, und zwar: A) nach Raukasien: von Afpergle. Catharina Wagenblast unter Vertretung bes. Georg Ehmanns. Bon Bapered. Leonhard Weller, Taglohner, unter Bertretung des Jacob Rieth. Johann Beit Roth, unter Vertretung bes Iobannes Krauff. Anna Maria Schmidin, ledig, unter Vertretung ihres. Pflegers Jasob Rieth. Bon hebfad. Iohannes hasert, Meingartner, und Christina Catharina Palmer, beibe unter Vertretung des Andreas hermann. Peter Plieninger, Meinzgartner, unter Bertretung bes Richters Caspar Rurz. Bon höftlinwarth. Johannes Schäfer, Wesher, unter Vertretung des Schneiber-Weissers Eberhard Schäfer. Matthaus Rurz und Iohannn Veorg Seiz, beyde unter Vertretung bes Daniel Kurz. Bon Schneib Bry, Schneiber, unter Vertretung des Weingartners Friedrich hossmanns. Jasob hossmann, Schumacht, unter Bertretung des Weingartners Friedrich hossmanns. Ledig, unter Vertretung ihres Bruders Friedrich hossmann. Iedig, unter Vertretung bes

Being Teiners fung Berael hammer. Johann Georg Pfichenmaper, Weingartner, unter Bertretung bis Maurers Johannes Copinger. Chriftian Frieberich Pfichenmaper, Schneiber, unter Bertretung bes Maurers Johannes Eppinger. Johannes Schiffer, Beingartner, unter Bertretung tes Philipp Satos Eva Chriffina Schifferin, lebig, unter Bertretung bes Beingartnere Jatob Godeler. Joh-Georg Sowerdt, Beingartner, unter Bertretung bes Joseph Deiß. Jerael Start, Beingartnet, unter Bertretung bes Friederich Ruble. Bon Winterbach: Joh. Georg Bud, unter Bertretung bes Andreas Sehland. Etias Zehender, unter Bertretung bes jung Matthaus Ruder. B) Rach Nordamerita, von Binterbach : Satob Eppeler, unter Bertretung Des Motthaus Sifder. Jung Daniel Bogt, unter Bertretung bes Georg Dichel Bogt. C) Rach Dbeffa in Rufland: von Schornbach, Jafob Baun, Bauer, unter Bertretung des Richters Georg Balter. Chriftoph Ehmann, Beingarts ner, unter Bertretung bes Richters Georg Benger. D) Rad Bindeheim in Balern. Bon Schorn: borf, der ledige Johann Georg Felger, Farber, unter Bertretung feines Pflegere bes Safnermeiftets Gottfried Bellerit. E) Rad Carterub: Chriftian Gottlieb Schnler, Banblunge, Commis, unter Berfretung feines Brubers Leonbard Schuler, Gaifenfiebers gu Schornborf. F) Dach Paris, Der lebige Chriffoph Borer von Unterurbach, unter Bertretung feines Baters, bes Beingartners Sorer von ba. Belches gur bffentlichen Renntnif gebracht wirb, bamit biejenigen, welche aus irgent einem Grund eine Ansprache an biefe Personen gu machen haben, sich innerhalb Sahresfrift an ihr vorgefestes Dbers amt, oder an ihre obenannte Stellvertreter wenden fonnen. Den 25. Januar 1817. Erttnaug. Rachflebente Perfonen baben gegen bie fur bie gefesliche Sabresfrift geftellte

Bertreter die allergnabigste Erlaubnist zur alsbaldigen Auswanderung erhalten: 1. Margaretha Lanz von Worderreute nach Hohenzollern: Sigmaringen. 2. Josepha Mennhard, ledig, von Hiltensweiler nach Grob im Baierschen. 3. Unna Maria Huster, ledig, von Ronnenbach, in das Großherzogthum Baden. 4. Agarha Haufeln, von Oberallingen in das First. Ledig, von Friedrichshafen nach Baiern. Ledig, von Primismeiler, in die Schweiz. 6. Magdalena Schessol, von Friedrichshafen nach Baiern. Iedig, von Maria Eddlerin von Fischbach, ledig, ind Badensche. 8. Alisabetha Augel von Konnenbach, ins Badensche. 9. Maria Chrat, ledig, von Geemood, ind Badensche. 10. Catharina Delhasen, ledig, von Wiggenbausen, ind Badensche. 11. Catharina Aekeisen, tedig, von Weiler, ind Badensche. 12. Anna Naria Gambs, von Degerse, 13. Cresentia Azenmaier, ledig, von Weiler, ind Badensche. 12. Anna Naria Gambs, von Degerse, 13. Gresentia Razenmaier, ledig, von Weiler, ind Badensche. 12. Anna Kariane Catharine Luth, von Lettnang, ledig, ind Heilsche. 16. Christiane Friedersche Faulhaber, von Tettnang, ind Baierische. 16. Bilhelm Fridr. Faulhaber, Kausmann, von Tettnang, nach Reupreussen. Dies wird zu dem Ende dissentlich bekannt gemacht, damit diesensgen, welche Anssprücke an vordemelbete Versonen zu machen haben, sich inner der gesehlichen Jahredschist bei ihrer Obrigskeit zu melden, nach ihre Ansprücke gettend zu machen haben. Den 2. December 1826. K. Oberamt.

Buttlingen. Anna Marie Lint von Saufen ob Berena, manbert nach Rord Amerika aus und wird von Burger Michael Schrant von Saufen ob Berena auf Jahresfrift vertreten, welches biermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Den 2. December 1816. R. Dberamt.

Urach. Nachstehende hiesige Oberamts Angehörige wandern mit allerhöchster Genehmigung aus. Es werden daher alle, die an einen derselben aegrundete Unsprücke zu machen haben, dierdurch ausgesordert, solche binnen eines Jahrs bei der unterzeichneten Stelle darzuthun: Bon Mezing en: Job. Gesorg Attinger, Salpetersieder, ledig. Joh. Gottried Jenning, Schlosser, verh. Bon Urach: Daniel Burster, Jimmermann, verheir. Bon De teing en: Johnnes Aley, Schuster, verheir. Johannes Arost, Schreiner, verheir. Job. Georg Trost, Seiler, verheir. Jakob Britte. Schuster, verheir. Ioh. Friz. Jimmermann, verh. Bon Georg Nandeser, Jimmermann, verheir. Bon Glems: Joh. Georg Handeser, Jimmermann, verheir. Bon Glems: Joh. Georg Handeser, Jimmermann, verheir. Bon Glems: Joh. Georg Handeser, Biber, Bon Dh. Mibte, Jimmermann, verh. Bon Dh. nastetten: Johannes Gutbrodt, Weder, verheir. Bon Bohringen: Georg Lengr, Weber, ledig. Bon Sirchingen: Bernhard Wörner, Bauer, verheir. Den 2. Jan. 1817.

Urach. Rachflebenbe hiefige Oberamts-Angeborige manbern mit allerhochster Genehmigung aus. Es werben baber alle, bie an einen berfelben gegrundete Anspruche zu machen haben, hierdurch aufs gefordert, folche binnen eines Jahre bei ber unterzeichneten Stelle barzuthun. Bon Megingen:

Juffina Barbara Knollin, lebig. Johann Gearg Schmlb, Weber, verheiratbet. Conrad Schmausber, Weingdriner, verheir. Dettingen: Jakob Friverich Frib, ledig, Glaser. Daniel handel, Bauer, verheir. Georg Abam Maier, Weber, verheir. Tobias Augustin Erstin, verb. Joh. Chrizentoph Rohrer, Manrer, verh. Christoph Adam Lieb, Wittwer. Joh. Abam Kneckt, Weber, verheir. David Handel, Beingartner, verh. Johannes Handel, Ceckler, verh. Johannes Müller, Bauer, verb. Bebannes Schmid, Weber, ledig. Cischabelha Catharina Blumin, ledig. Johannes Kammerler, verh. Ja. Ischannes Hauge, Bagner, verh. Bittlingen: Ulrich Keim, Wagner, verheir. Glem & Lakobarth, Bauer, verb. Johannes Hatter, Schneiber, verb. Dhaasteten: Martin herrmann, Schneiber, verb. Urach: Kriberich Rueß, Weber, Wittwer. Ishann Stephan Spring, Mager, verb. Johannes Wager, verb. Johannes Wager, Web. Tohannes Bagner, Weber, verb. Johann Conrad Rueß, Weber, verb. Reu haufen: Toskyb Beibt, Schuser, verb. Ursingen: Tohann Conrad Bueß, Weber, verb. Web aufer: Verb. Blaich steten: Johannes Dollinger, Bauer, verb. Ig. Abam Schwerdtle, Bauer, verb. Den 30. Jan. 1817.

Baibingen, Enzweibingen. Christoph Friedrich Wiedmaier, Burger zu Enzweibingen, wandert mit allerhochfter Erlaubniß nach Giegen aus, und wird in Betreff ber Anfpruche an ibn ein Jahr lang, burch feinen Bruder, Jakob Wiedmaier, Burger zu Enzweihingen, vertreten, weswegen alle biejenigen, welche eine Forderung an denselben zu machen haben, sich binnen obiger Frist an ben Jakob Wiedmafer zu Enzweihingen zu wenden haben. Den 7. Dec. 18162

Baibingen, Umtbort Enzweihingen. Al. Glattbach. Chriftian henne, Beingartner in Enzweihingen und Chriftoph Scibel, ledig, von Al. Glattbach, wandern mit allerhöchster Erlaubnift aus bem Ronigreich aus. Ersterer wird durch den Joh. Georg Killpper in Enzweihingen, und letterer durch seinen Bater, Joh. Georg Geibel, in Kl. Glattbach, wegen ihrer Berbinblid keiten im Konigreich i Jahr lang vertreten, weswegen alle Glaubiger derfelben hiermit aufgesordert werden, binnen dieser peremptorischen Frift ihre Ansprüche bei Ausschluftrafe rechtegultig zu erweisen. Den 33. Jan- 1817.

Wald fee. Nach Defreten aus ber hochpr. Sect. ber i. Abm. vom 13. und 14. vor. M. u. K. ist bem Schlosser Pankraz Muller v. Winterstetten, und Malburga Naber von Muskach, die Aus: wanderung nach Wien und Modfirch bewilligt worden. Für erstern tritt die gesehl. Burgschaft von Schlosser Rußbaumer von Kirnbach und sur letzte vom Joh: Naher, Eisenfabrikanten zu Saulgau ein. Wer also rechtl. Unsprüche an ged. Emigranten machen zu können glaubt, hat sich in Jahresfrist bei unterseiter Stelle zu melben. Den 18. Jau. 1817.

Beinsberg. Mus biefigem Dberamt manbern im Monat Darg theils nach Rufland, theils nach Amerika nachstehende Personen aus: Bom Beinriether Stab: Rafvar Biedmann, Ratharing Langjahrin. Chriftian Binber, Johannes Berrenbauer, Joseph Marbad, Georg Biedmann, Indreas Stiefel, Ratharina Ban, Leonhard Beimar, Chriftoph Braun, Andreas Marbach, Ronrad Dimann, Jalob Friederich Edftein. Bon Mifaltrad : Georg Schent und feine a Schwager Jofreb und Michael beneter, Johann Dichel, Balthas Monheim, Karl Schuler, Joh. Georg Bufch, Loreng Michel, Friedrich Rarl Fren. Bon fomenftein: Chriffian Meranber Rrifd und Abam Chris floph Sortheiner. Bon Bilebad : Jatob Bater, Chriftoph Auff und Beligang Schulg Beiler: Johann Beorg Ludwig Fr. Wieland. Johannes Reller. Bon Balbbach: Jafob Bag-mann. Georg hampel. Chriftoph Sampel und Philipp Burfle. Bon Neulautern: Gottlieb Praffel. Joh, Georg Bengel. Bon butgbach: Chriften Leibfarth. Joh. Friedrich Rrafft. Bon Cichelberg: Friedrich Beng. Bon Dberbeimbach: Job. Georg Reil. Bon Ellhofen: Job. Bolfgang Lagrwind. Bon Beineberg; Darib Maifenbelber, biefer nach Franfreich. Bon Remes feld: Joh. Fried. henne. — Wer eiwas an folde ju forbern hat, wolle, wo moglich, innerhalb 4 Bochen ber urderzeichneten Stelle Anzeige machen, mobei übrigens bemerkt wirb, bag jeber biefer Auswanderer noch einen tudtigen Burgen auf Jahrebfrift aufgefiellt hat. Den 4. Febr. 1317. Ronigt. Dheramt. A Part Link Fills in

## Koniglich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

### Samstag, 29. Mary.

#### Die Ronigl. Brief: Poft betreffend.

Rach einer mit der Grofherzogl. Badenschen Ober Post Direction getroffenen Uebereinfunft, ift bei Briefen von, und nach Burttemberg und Baden, die Frankatur nach Belieben bis zur Abgabs. Station eingeführt, und die tägliche Brief. Post zwisschen Stattgart und Frankfurt wieder hergestellt worden.

Briefe, Die jur Post, Spedition in das Großberzogthum Baden bei Konigl. Burttembergifchen Postamtern aufgegeben werden, tonnen baber nach Belieben von bem Bersender bei ber Aufgabe, entweder bis jum Abgabs. Ort franfirt, ober Franco

Grenze aufgegeben, ober auch gang unfranfirt abgesendet werden.

Die Briefpost nach Frankfurt wird täglich Abends zwischen 8 und 9 Uhr von Stuttgart abgeben, und von Frankfurt Morgens fruh zwischen 2 und 4 Uhr in Stuttgart eintreffen. Diese Einrichtungen nehmen mit dem 1. April b. 3. ihren Anfang. Stuttgart, ben 24. Marg 1817.

Ronigl. Ober , Poft , Direction.

#### Ertenniniffe bes Dber : Juftig : Collegiums.

1.) In der Urrest-Prozest-Sache zwischen der Motterschen Fideicommiss Bermögens. Administration zu Stuttgart, Intin, Producentin an einem, sodann dem Kausmann Christian Mohl in Hamburg, jest bessen Wittwe Jatin, Pntin am andern Theil, wurde nach geführtem Beweis erfannt, dass der impetrirte Arrest für justificirt anzus nehmen sen, demnach von dem mit Arrest belegten Bermögen der Intin die Summe von 5954 fl. 46 fr. 5 hl. nebst Zinsen aus 3766 fl. 27 fr. 2 hl. vom 25. Sept. 1815: an gebühre. Stuttgart, den 11. Merz 1817.

2.) Auf erhobene Wechsele Rlage ber Konigl. Bofbant Al. wider ben Sandelsmann Jafob Friedrich Weiß Dahier, Betl., wurde lefterer zu Bezahlung ber gegen ihn eine

geflagten Bechfelforderung fur fculbig erfannt. Den 17. Marg 1817.

5.) Die Appellations , Sache von bem D. A. G. Stuttgart zwischen bem Sofrath Befler und beffen Schegattin bas., Befl. Unten, und dem Stadtschreiber Kornsbeck zu hornberg, Rl. Uten, Erecution und Ablegung des Manifestations Gides ber treffend, wurde als unstatthaft von Umtewegen verworfen. Ead.

· Ertenntniffe bes Ronigl. Che : Berichte.

Den 19. Marg 1817 murbe gefdieben:

1) Jafob Beuerlin, Burger und Bauer von Beil im Dorf, Oberamts Leonberg, RI., von Juliane, geb. Blang von ba, Befl., unter Berurtheilung der lefteren in

Die Roften.

2) Burde in der Chefcheidungs-Rlag-Sache des Friderich Rachel, Oberwagenmeisters bei der Konigl. Urtillerie in Ludwigsburg, Kl., gegen seine Ehefrau Joshanne Christine, geb. Lutscher von Bietigheim, Oberamts Besigheim, Bekl. ex capite adultern praesumti, lettere zum Beweis der Einrede der Compensation zugelassen.

Stuttgart. Der Burger Binzenz Baur in Mosheim, Oberamts Saulgau, ber wegen wiederholten Medikaftrirens in Untersuchung gekommen, ift unterm 24. Dieses zu Erstehung einer dreiwochigen Festungostrafe auf dem hohenasperg verurtheilt worden. Den 24. Marz 1817.

Aufruf ber Central: Leitung Des Bohlthatigleits-Bereins an Die Dber: Amte: Leitungen zc. im Ronigreiche.

Haufige Unfragen ber Ober Umts, und Local Leitungen des Mohlthatigfeits. Bereins bei der Central, Leitung, ob und auf welche Weise die von den Armen vers arbeitete Wollen, und Leinwand Produkte verwerthet werden sollen, geben der Central, Leitung Beranlassung, sammtliche Ober Umtscheitungen zur Anzeige binnen 14 Tagen aufzusordern, ob und was sie von Wollen, und Leinen Garn und Leinwand vorrättig haben, nicht verwerthen können, und die Besorgung des Verkaufs der Central Leitung in einer deshalb hier anzustellenden Auction überlassen wollen. So wie man diese Motizen erhalten haben wird, soll bestimmt werden, wann die Central Leitung eine öffentliche Auction ihrer Waaren, Borrathe vornehmen zu lassen gedenkt, wozu die bevorstehende Ray. Messe die beste Gelegenheit geben durfte. Stuttgart, den 18. Merz 1817.

Se. Konig I. Maje ft at haben vermittelft Rescripts vom 27.4b. M. zu vers vrdnen gnadigst geruht, daß alle gelehrten lerzte, welche Mitglieder ber Centrals-Medicinals Behorde — der Section des Medicinals Besens — find, den Titel: Mediseinals Rathe zu führen haben.

Se. Ronig l. Maje ftat haben durch Reseript vom 21. d. M. bem Chauffees Ober-Intendanten, Grafen von Pucfler Limpurg, die nachgesuchte Entlaffung

von Diefer Stelle bewilligt.

Se. Ronigl. Majestat haben vermoge Rescripts vom 13. Marg b. I., bem bei ber Konigl. Gesandtschaft in ber Schweiz angestellten Copisten Mahm ben Charafter eines Legations, Cangellisten zu ertheilen geruht.

Se. Ronigl. Majeftat haben am zy. b. M. die bei ber Gection bes Mes dicinal-Befens erledigte Canzelliften, Stelle Dem bisherigen Choriften Stabels bauer übertragen.

Se. Konigl. Majeftat haben vermöge hochsten Rescripts vom 19. d. M. Die erledigte Pfarren Dberbobingen, Diozese Aalen, dem Pfarrer, Steinhofer

Bangen , Diogefe Goppingen , ju übertragen gnadigft geruht.

Se. Ronigl. Majeft at haben am 26. D. M. Dem Pofthalter gu Dorzbach, Reuf, Die nachgefuchte Dienstentlaffung ertheilt und dagegen ben Ublerwirth Schmib von Aifringen, wohin die Poststation von Dorzbach verlegt wird, zum Posthalter ernannt.

Stuttgart. Bei der Section des Medicinal Besens murde nach erftandener Prufung und geschehener Berpflichtung dem ehemaligen Militair Oberargt von Richter aus Aalen, die Erlaubniß zur Ausübung ber medizinischen Praris ertheilt. Den 19. Merz 1817:

Da man bis fünftigen Montag den 31. dies. Monats die Brodlieferungs Alkforde für die Garnisonen: Stuttgart, Ludwigsburg und Hohen Asperg, einstweilen nur auf die vier Sommermonate, namlich vom 1. Mai die lesten Aug. dieses Jahrs zu verseihen gedenkt; so wird solches hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, damit die Liebhaber an gedachtem Tag, Bormittags 10 Uhr, bei der unterzeichneten Stelle sich einfinden konnen. Uebrigens wird bemerkt, daß nur diesenige zu diesen Akforden werden zugelassen wird bemerkt, daß nur diesenige zu diesen Akforden werden zugelassen wird ben nothigen gbrigkeitlichen Zeugnissen, zu Uebere nahme solcher Akforde, versehen sind. Stuttgart, den 24. März 1817.
Königl. Kriegs Departement, 2te Section.

Stuttgart. Für bas hiesige herrichaftliche Brunnenwert sind 600 Stud Brunnenkadeln von verschiedener Größe erforderlich, beren Anschaffung burch diffentlichen Abstreichs Accord geschieht, und wozu Montag ber 14. kunftigen Dionats April anberaumt wird. Die Liebhaber haben sich an ges bachtem Tage Bormittags 10 Uhr bei ber Verhandlung in bem Cameralamts: Gebäude einzusinden, Den 24. Merz 1817.

Lubwigs burg. Rach heute erhaltenem Befehl foll die Obstbaumschule im Ronigl. Thiergare ten bei Monrepos mit bein Jaun an ben Meistbietenben carthienweise vertauft werben. Diese Baums schule besteht in 3050 Stud burchaus verebelten bochstämmigen Apsel: und Birnbaumen von a bis zu 5 Jahren, und in 2000 Stud bergleichen unverebelten von a bis zu 4 Jahren. Da sich diese Baume noch nicht getrieben haben und mitbin noch in gegenwartigem Fruhjahr verpflanzt und versent werben tonnen, so wird ber Verkauf derselben bis Dienstag ben 1. April Bormittags 9 Uhr im Konigl. Thiergarten vorgenommen werben, und wollen sich bie Liebhaber bei dem Iagerhaus einfinden. Den 23. Merz 1817.

Budwigs burg. Dienstag ben 8. April b. 3. Bormitrags to Uhr mirb bei unterzeichneter Beamtung bie Bieferung bes 3wilchs und ber Leinwand fur Georgii 1817/18 im Abfreich verlieben werben. Den 25. Mary 1817.
Ronigl. Bucht: und Baifenbaus Pflegamt.

3wiefalten. Die unterzeichnete Stell: wird Donnerstag ben 10. April Bormittags 9 Uhr bie Lieserung bes von Georgi 1817 bis 1818 für bas Konigl. Irren: Institut ersorderlichen Brodes, unter Bordethalt ber allerhochsten. Genehmigung, im Abstreich verakfordiren. Diejenigen Backermeister, welche gesinnt sind, diese Lieserung zu übernehmen, und sich mit obrigkeitlichen Zeugnissen über ihr Bermogen binlanglich ausweisen konnen, wollen sich baber zu vieser Aksorben Berbandlung auf die ermelote Zeit babier einfinden. Den 18. Merz 1817. R. Dber Inspection des Irrenhauses.

Rothenmunker. In Gemäsbeit boberer Befehle wird die hiefige herrschaftliche Mahlmuble, mit einem Gerb und brei Mahlgangen, sammt dazu gehöriger Sigmuhle und Hanfreibe, auch mit 12 Morgen Wiesen, und 45 Morgen Leder in allen 3 Bellgen, auf sernere 9 Jahre, namlich von Georgii 1817/26 am Mittwoch ben 2. April b. J. Bormittags 9 Uhr im Ausstreich verpachtet werben. Ju bieser Verhandlung werden nun die Pachtliebhaber unter der Bemerkung eingeladen, daß nur sols che, welche sich über gute Aussichrung, Kenntnisse im Müller-Handwert und in der kandwirthschaft, so wie darüber, daß sie eine Caution von 2500 fl. einzulegen im Stande seinen, und daneben noch hinlangliches Vermögen zu Bestreitung der Einrichtungs-Kosten besigen, mit oberamtlich gesiegelten Beugnissen ausweisen können, zum Ausstreich zugelassen werden. Den 14. Merz 1847.

R. Landvogten-Steuer-Amt am obern Nedar und Kameralamt Rothenmunster, Tubingen. Die unterzeichnete Stelle hat den Auftrag erhalten, den Bedarf an altem heu im Abstreich zu erkaufen. Diese Berhandlung wird Freitags ben 11. April Bormittags 9 Uhr vors genommen, und babei bemerkt, daß das ersorderliche Quantum in 24 Wannen bestebe. Den 22. Merz 1817.

Ragold. Der bei bem Konigl. Infanterie Regiment Rro. 12. geflandene Gemeine, Jakab Burfter von Altenflaig, ist furglich aus der Garnison hohenasperg besertirt. Cammtliche Steramter und Polizei Behörden werden andurch geziemenbst ersucht, auf benselben genau zu sahnden, und ibn im Betretungsfall entweder an unterzeichnetes Oberamt, oder an das Regiments Commando zu hohem Asperg einliefern zu lassen. Den 18. Merz 1817.

Untersielmingen. Ioham Benjamin Stüber, gewesener Odul : Provisor von Untersiesmingen, biesigen Amts: Deramt, zieht bem Bernehmen nach im Lande herum und hat sich verschiedenet Betrigereien schuldig gemacht. Iederman wird baher vor tiesem Menschen gewarnt, und alle obrigeteitliche Behörden werden gebeten, ihn auf Betreten zu verhaften, und an das hlesige Amts Oberamt einliefern zu lassen. Er ist 32 Jahre alt, 5' 7" 4" groß, bat schwärzlichte Haare, ein blasses, mageres Gesicht, spligige Nase, und ist besonders wegen einer Maase an der Stirne, die er aber mets ftens mit seinen vielen Haaren bedeckt, kenntlich. Stuttgart, ben 26. Merz 1817.
Rönfal. Amts Deeramt.

Eflingen. Der freiwilige Arbeiter Johann Georg Sed von Enderspach, Oberamts Maibline gen, ift gestern aus bem Arbeitshaus entwichen. Sammtliche obrigkeitliche Stellen werden baber erstucht, auf ben Bed, welcher 54 Jahr alt, 5' 8" groß, und mittelmäßiger Statur ift, und bei seinem Entweichen mit einem rothgestreisten Barchent-Mammes, dergleichen Weste, schwarz ledernen Posen, weißen Strumpfen und Schuhen mit Banbeln bekleibet war, sahnden, im Betretungsfall exertiren, und hieher transportiren zu lassen. Den 21. Merz 1817.

Gotteszell. Der hiernach naher bezeichnete Michael Geiger von Kaisersbach, Oberamts Lorchwelcher unterm 1. Febr. b. I. zu einer breimonatlichen Zuchtbausstrase verurtheilt wurde, ist am 19. Merz d. I. Abends aus dem Buchtbause, wo er seit einigen Tagen als hosschäffer gebraucht worden, entwichen. Alle odrigkeitliche Behörden werden baber ersucht, auf biesen Flüchtling sahnden, ibn auf Betreten arreitren, und an die unterzeichnete Stelle eintiesern zu lassen. Signalement: Geiger ist 18 Jahre alt, von langem, schlanken Muche, hat ein langlichtes volles Gesicht, schwarze Haare, und schwarze Augbraunen, eine schwale Rase, kleinen Mund, und ein langes Kinn. Seine bei der Entweichung witgenommene Aleidung bestand in einem schwarzen runden hutbe, schwarzem Halbluche mit braunrothen Randstreisen, einer dellzrauen Beste, einem kurzen grauen Rock mit kleinen weißen Knöpfen, helbsauen langen Beinkleidern und Schnürsliefeln. Nehst diesen, ihm eigenthämtichen Kleidern nahm derselbe die Haussleider mit, bestehend: in langen weißezwilchenen Beinkleidern und einem weißezwilchenen Beamms. Den 20. Merz 1817.

Biblingen. In ber Racht vom 9. auf ben 10. biefes, murbe burch einen fremben Sande werkspurschen dem Birth Drever ju Schoneburg, biffeitigen Dberamts, ber bei bemfelben übernach:

ten wollte, eine Betistatt geleert, welche folgende Beten enthielt: 2 schlofeig, a batchetnes Oberbett mit einer weiß, roth und blau gestreiften Leinwandziche ohne Namensbezeichnung, i trildenes Untersbett mit einem weißleinenen Ueberzug, a barchetne Kissen mit roth und blau klein gestreisten Ueberzüg, nielstenes Leintuch, zusammen 50 fl. an Werth. Sammtliche Justig: und Polizer Behörden werden geziemend ersucht, auf ben bier signalsürten Died zu fahnden, in Betretungsfall zu arretiren und bierber einliesen zu lassen. Gign alement: Dersselbe ist ungefähr. Schuh groß, untersehter Statur, hat schwarzbraune vorne ind Gesicht und hinten kurz abgeschnittene Haare, ein blatternardiges, schwärzliches Gesicht, eine spizige Nase, einen großen Mund, weiße unmangelhafte Bahne, einen schwarzen Bakendart, war bekleidet mit einem runden hutb und unter solchem eine weißbaumwollene Kappe mit einem rothen Streif, schwarzen Halbtuch, bunketblauen kurzen Kittel mit weißen Knöpsen, rötblicher Weste, grauen oder gruntüchenen fart mit Leber besehen Reithosen, mit weißen dicht an einander gesehen Knöpsen. Den 17. Febr. 2817:

Ronigl. Dberamt.
Gerabronn. In ber Racht vom 13. auf den 14. ift dem Michael heffenauet und Georg Dunstel, Bauern von Rappoldshausen, mittelst gewaltsamen Einbruchs folgendes und zwar Ersterem: 48 Pfund geräuchertes Fleisch; 3 Rufferbaffen; 2 Bratenschauseln; 1 Wasserbolle; 1 Salzsaß; ein Paar Beitels; 2 baumwollene halbidder; 1 Paar wollene Otrumpf; 1 Tischmesser; 3 eiserne Reitel, und Sehterem I Eschertuch; I alter und schabbaster Rupferhafen; 1 Wasserbolle; 1 neue eiserne Schausel, entwendet worden, wovon bis jeht der Thater unbekannt geblieben ist. Es werden daher alle Obrige teiten ersucht, zu Entdedung bes Thaters sowohl, als der gestohlenen Effesten gefälligst mitzuwirten. Den 21. Merz 1817.

Stuttgart. Die bienach benannten Personen baben bie Erlaubnif jur Musmanberung theils nach Amerita, theile nach Rufland erhalten, und werben, ba fie vor Berflug ber gefehlichen Sabrebfrift auswandern, burch tuchtige Burgen in ihren Orten vertreten. Es merben baber alle bies jenigen , welche an bie Auswanderer aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche gu machen baben, hierdurch aufgefordert , fich megen beren Erledigung an Die betreffenben Schultheißen- Temter ju mens ben. Es wollen namlich auswandern : 'a) Bon Bonlanden: i) Abam Schlecht. b) Bon Eche terdingen: 2) Johann Jakob Rlein, 3) jung Michel Edert. c) Bon Feuerbach: 4) Johann Georg Bofinger, 5) Chriftian Philipp Mauch, 6) Chriftian Bebr. 7) Jatob Friedrich Bofinger, 8) Catharina Wengin, ledig, 9) Ignaz Chriftoph Jafob Falt, 10) Jatob Mauchen Bittme, 11) Ehrhard Gehr, Riefer. d) Bon' Gaisburg, 12) Chriftine Dorothee Durft, ledig. c) Bon Seumaben, 13) Chriffine Dreigler. f) von Raltenthal, 14) Chriffian Gottfried Gampper, ledig. 15) Johannes Ruffner. 16) Jatob Friedrich Aichele. 16) Fried. Schweizer. 18) Georg Burthardt. 19) Conrad Rall. 20) Elisabethe Aichele, Bittwe. g) Bon Remnath: 21) Friedr, Breuning. h) Bon Mohringen: 22) Johannes Ulmer. 23) Ifat Ochiebt. 24) Dorothee Bolf. 25) Contab Bimmermann. 26) Beinrich Better. 27) Abraham Scharr. 28) Sateb Beim. 29) Chris 25) Conrad Jimmermann. 26) Heinrich Vetter. 27) Abraham Scharr. 28) Jakob Heim. 29) Chrisstian Heim. 30) Jakob Gunther. 31) Abraham Schiedt. 32) David Stolz. 33) Georg Bolf. 34) Daniel Bolf. 35) Johannes Kieß. 36) Jakob Scharr. 37) Jakob Schebel. 38) Abraham Bolf. 39) Michael Strobel, Taglohner. 40) Johann Georg König. h) Bon Plattenhardt: 41) Margaretha Mezger. 42) Iohann Georg Müller, Riefer. 43) Johann Georg Schmid. 44) Johannes Schmid. 45) Michael Friz, Beber. 46) Johannes Dast, 47) Abraham Müller. i) Bon Plieningen: 48) Jakob Better. 49) Joh. Georg Schlaier. 50) Johannes Weingartner. 51) Iohann Georg Fehrle. 52) Israel Beter. 53) Balthas Schlaiers Wittwe. 54) Gotheried Seizbel. 55) Conrad Anselm. 56) Michael Bahnmüller. 57) Michael Alber. 58) Catharina Kühlen. k) Bon Rohr: Iohann Friedrich Stierle. 1) Bon Knith: 60) Anne Marie Harn, ledig. 61) Christian Margarette Courter. Chriftiane Margarethe Sarm, lebig. m) Bon Baibingen: 62) Friedrich Gauter. 63) Georg Ultich Fremd. 64) Johann Jatob Pfaff, Chuffer. n) Bon Balbenbuch : 65) Dichael Saab. Den 34. Febr. 181g. R. Amisoberamt.

Stuttgart. Folgende Versonen wandern nach zuvor erhaltener Erlaubniß sogleich aus, und werden durch tücktige Burgen in ihren Orten vertreten. Diejenigen nun, welche an die Auswanderer aus irgend eigem Archtegrunde Ansprücke zu machen haben, werden hierdurch ausgefordert, sich desis halb an die betressenden Schultheisen Aemter zu wenden. Es wollen nämlich auswanderne A) von Birkenbach: 1. Iohann Georg Mogle; 2, Friedrich Beber. B) von Echterdingen: 3. Jakob Raich, Weber. C) von Keuerbach: 2, Friedrich Beber. D) von Kaltenthal: 5. Friedrich Gampper, tedig; 6. Christian Hartners Wittwe; 7. Iohann Georg Durthard, ledig. E) von Mußberg, Martin Kehrer; 9. Heinrich Zoni; 10. Iohann Georg Hoh; 11. Michael Rögle; 12. Iakob Buhl, Schuster. F) von Mohringen: 13. Michael Pfeiser; 14. Christian Gehl, gewesener Bierwirth. G) von Plattenbart: 15. Friedrich Schund; 16. Adam Boppie; 17. Iohann Georg Groysin Wittwe. H) von Rohr: 18. Iohann Georg Bohl. I) von Unterfiels mingen: 19. Iohann Georg Spreider. H) von Rohr: 18. Iohann Georg Bohl. I) von Unterfiels mingen: 19. Iohann Georg Spreider. H) von Baihingen: 20. Bonisacius Fremd; 21. Ersorg Michael Elsäser; 22. Christine Elsäser, ledig; 23. Iasob Higelberger, Immermann; 24. Iozbann Georg Elsäser: 25. Georg Wichael Seher; 26. Iasob Friderich Mezger, Weingartner; 27. Ibam Elsäser, Maurer Den 11. Marz 1817.

Mus dem biefigen Umtebegirt wollen folgende Personen, theils nach Amerita. Elbingen. Theils nad Rufland auswandern. Wer etwas an biefetbe aus irgend einem Grunde gut forbern bat, menbe fic an bie betreffenbe Ortsobrigfeiten. Golaitborf: Barbara Petermannin, lebig. Anna Maria Mullerin, ledig, Catharina Mullerin, ledig. Johanna Flabin, ledig. Dornach: Johann Salob Ronnenmacher mit Beib und a Rindern. Jafob Schent, mit Beib und 1, Rind. Johann Jatob Schent, Weber, mit feinem Beibe. Johannes Leng, Bittwer, mit 10 Rindern. Johannes Ritter, Schufter, mit Beib und 3 Kindern. Joh. Abam Bimmermann, Leinenweber, mit Beib und 2 Rindern. Balbborf: Jafob Mayer, Rufer, mit Beib und 4 Rindern. Roffne, Jacob Lang, Webers Bittme, mit 3 Kinbern. Johannes Rummerle, Beber. mit Beib und 2 Kinbern. Johannes Burfter, Schneiber, mit Beib und 3 Rindern. Jatob Frig, Maurer, mit Beib und 5 Rindern. Barbara, Jatob Rummerlens Bittib, mit 4 Rindern. Johannes Luit, Schneiber, mit Beib und 5 Rinbern. Johannes Comib, mit Beib und 9 Rinbern. Johannes Schweifer, Bittmer, mit a Rind. Rofine Schwellerin', ledig. Beremias Muofu mit Weib und . Kind. Marie Ugues Beden, tebig, mit einem unehlichen Rind. Iohannes Schaal, Weberobermeifter, mit Beib und 7 Rindern. Balob Bed, lebig, 17 1/2 Jahre alt. Bubwig Friberich Duofu, mit Beib und 2 Kindern. 3ob. Georg Jatob, mit Beib und 4 Rindern. Johannes Armbrufter, Bauer, mit Beib und 5 Rindern. Johannes Deim, Josephs Gobn, mit Beib und 3 Kindern. Johannes Maier, Rufer, Bittweff, mit 3 Kindern. Chriftina Dorothea Maierin, ledig. Maria Agnes Starrin, ledig. Bablach: 30: bann Georg Saufer, mit Beib und 9 Rinbern. Pfronborf: Friederich Rinftle, mit Weib und 6 Rindern, Friederich Blab, mit Weib und a Rindern. Conrad Rlett, mit Weib und 5 Rindern. Johannes Rlett, lebig. Rofina Dagbalena Darflin, lebig. Rommelebach: Georg Comauber, Schreiner, lebig. Dierdingen: Johann Georg Schmol, Schreiner, lebig. Carl Dat, Ochufter, mit Beib und 6 Rinbern. Jatob Binter, Schneiber, mit Beib und o Kinbern. Unna Barbara, weil. Daniel Rurgen Wittib, mit 2 Kindern. Regina Catharina Schmoblin, ledig. Buffnau: 30= bann Georg Theurer, abgeschieben. Alt Michael Areg, mit Beib und 3 Kindern. Ubam Friederich Mertte, mit Beib und 4 Rindern. Dettenbaufen: Johann Philipp Aberle, mit Beib und 1 Rind. Sophia Margaretha Rraffin, lebig. Catbarina, Johannes Ederts Bittib, mit 3 Rinbern. Johannes Bauer, Belomeifer, mit Beib und 10 Rinbern. Margarethe, Friederich Comit, Con: Berd Bittib. Johannes Demalb , Bed, mit Weib und 3 Lintern. Cafpar Baur, mit Weib und 2 Kinvern. Cafpar Banner, Bed, mit Beib und : Rind, Altenrieth: Matthaus Dat, Bag. ner, mit Beib und : Rind. Margaretha, weil. Joh. Georg Mayers Zodter, lebig. Aria, mit Berb und 2 Rinbern. Rebgarten: Ernft Begel, Bauer, mit Weib und 3 Rinbern. Margaretha Baurin, lebig, mit I unehlichen Rinb. Enbingen: Gottlieb Friederich Billich.

Schneiber. Banthelm: Michael Mazinger, Mittwer. Sifenbaufen: Jacob Bauer, Bauer, mit Beib und 3 Alndern. Rirchentellins furth: Christina Raiferin, ledig. Den 3. Febr. 1817.
Ronigl. Dberamt.

Waiblingen. Nachstehende Versonen aus tem hiefigen Oberamts-Bezirk haben Auswanderrungs-Erlaubniß erbalten, und werden auf Jahresfrift durch tüchtige Burgen vertreten: Bon Baiblein gen: Christian Heinrich Saiffel. Non Schwaikheim: Matthaus Mergenthaler. Melchior Miller. Balthes Ulrich Dieterich. Heinrich Bib. Ig. Gottlieb Koch. Balthes Rauleder, Caspar Dautel. Bon Grosh eppach: David Siegle. Bon Hohn acker: Christoph Fischer, tedig. Bon Tillartshof: Ioh. Adam Luithart, ledig. Bon Bittenfeld: Andreas Hägele. Georg Mehrle. Christoph Schwarz. Bon Leutenbach: Inna Maria Kleinin, ledig. Johann Georg Wieler. Von Oppels bohm: Jakob Psiederer. Von Deschot Bollinger. Bon Necture Kortlieb Ruethmiller. Bon Höfen: Iohann, Friederich Haller. Den 24. Jan. 1817.

Frieberich shafen. Die letige Josepha Baier, Tochter bes Apothekers Baier, windent nach Marktborf im Bat nichen aus, und wird von ihrem Vater, bem Apotheker Baier, inner ber gesetzt. Jahresfrist fur die etwa an sie nachkommende Anspruche vertreten. Tettnang ben 5. Februar 1817.

Balbingen. Johann Friederich Gauß, Kronenwirth von Oberrieringen mit leiner Chefrau und 2 Kindern von 17 und 6 Jahren, und Carl Bramm, Burger und Kufer daselbst mit seiner Frau und 1 Kind von 6 Jahren, wandern im Ausgang bes funftigen Monats nach Cirkaffen aus, und werden ersterer von dem Jatob Pfeisfer, lehterer von Jatob Spies ein Jahr lang vertreten, welches mit dem Anhang öffentlich bekannt gemacht wird, daß sich ihre altensassige Gläubiger noch dis in die Mitte des kunftigen Monats bei dem Gericht in Eberrieringen melben konnen. Ferner: Catharina Magdassena Staibin von Ensugen, ledig, wandert ebenfalls mit obigen nach Afien aus, und wird ein Jahr lang von ihrem Pfleger alt Gottlieb Bausch vertreten. Den 5. Febr. 1817.

Spaichingen. Rachbenannte Personen bes hiefigen Oberamts baben bie nachgesuchte Erlaubeniß erhalten, gegen Aufstellung von tuchtigen Burgen, sogleich auswandern zu burfen. Es werden baber alle biejenigen, welche an diese Personen aus irgend einem Rechtsquunde Auspruche zu machen haben, ausgesordert, solche binnen Jahresfrist bei unterzeichneter Behörde geltend zu machen. Die Auswanderer sind: Dominisus harmle von Gosheim, unter Burgschaft des Bieglers Johannes Wesber allba, Paul Geeg, Maurer von Schörzingen; Burge desselben ist: Raphael Geeg daselbst. Joseph Blepp, Bimmermann von Rathshausen; Burge ist: Joseph Danegger allbort, Aibert Steiner, pon Gosheim: unter Burgschaft des Johann Steiner baselbst. Johann Georg Danegger von Rathsahausen; Burge desselben ift: Joseph Riede albort. Den 10. Febr. 1827. A. Oberamts. Berweserreit

Kirchh: im unter Ted. Iohann Jatob Damm, huthmacher von bier, wandert mit feinet Familie nach Caucasien in wenigen Bochen aus, weshalb feine Glaubiger sich in Batte mit ibm zu feben, ober Mage bei Oberamt zu erheben haben. Indessen wird er auf Jahresfrift burch ben Sedstermeister Johannes Straub von bier, gegen Innlander vertreten. Den 14. Februar 1817.

Rircheim. Folgende Familien wandern in Zeit weniger Tage nach gestellten Burgen auf Jahrebfrift, nach Caucasien aus, als: 1) Iohannes Rid von No fiwalben, Kramer, 2) Andreas Spindler von da, Bauer. 3) Jasob Stügmener von Beiler, Weber- 4) Gottlieb Daiber von da, Bauer und Brantweinbrenner. 5) Swald Schmidt von da, Schreiner. 6) Michael Müller von da, Schumacher. 7) Andreas Baper, von Roswald Schmidt von da, Schreiner. 6) Michael Müller von da, Schumacher. 7) Andreas Baper, von Roswald Schmidt von da, Schumacher. 7) Andreas Baper, von Roswald ben, Bauer. 8) Jasob Friederich Baue weister von Beiler, Zimmermann. Wer Forberungen an dieselbe hat, wird hiermit ausgesordert, diese in Batbe einzuklagen, um wo möglich noch mit den zu belangenden Personen felbst sich ind Reine zu seben, in seben Fall aber kann auf Iahresfrift keine Klage mehr gegen den einen oder den andern berselben angenommen werden. Den 15. Febr.

Kirchelm. Die lebige Catharina Margaretha Ball von Dwen, Lochter bes Johann Michael Ball bafelbft, und ber vereblichte Friderich Attinger, Weingartner bafelbft, haben, und zwar erstere unbedingt, letterer aber bedingt Erlaubnif erhalten, nach Caucasien zu wandern. Sie werden beide, ein Jahr lang burch Burgen vertreten, jeder aber, ber an sie eine Forderung hat, wird ausgesordert, jetz gleich Klage gegen sie zu erheben, um dieselbe noch in beren Gegenwart zu Ersparung von Weitz läufigkeiten erledigen zu konnen. Den 15. Febr. 1817.

Baibingen. Nachsehende Personen, welche mit allerhöchster Erlaubnis aus bem Königreiche ausmandern, werden wegen ihrer Berbindlichkeiten im Königreich i Jahr tang durch solgende Burgen vertreten. Bon Enzweidingen: 1) Michael Bossert, Weingartner, durch Ioh. Georg Bossert.

3) Jakob Friedrich Kienzinger, durch seinen Bater Gottlieb Friedrich Kienzinger. 3) Christoph Mitztelberger, Kübler, burch Christian Engelhardt. 4) Iohann Georg Schmidtzall, durch alt Econdard Ridzle. Bon Oberrieringen: 5) Georg Jakob Bosseler, burch Avam Gasmann. Bon Untersteringen: 6) Johann Georg Kilpub, Ochneider, durch Joh. Georg Holle, Immermann. Bon Klein. Sachseiner, durch David Heinrich, zu Mettenzimmern. Die Glüudiger berseiden werden erinnert, dirch David Heinrich, zu Mettenzimmern. Die Glüudiger berseiden werden erinnert, dirnen 4 Wochen sich mit ihnen ins Reine zu sehen, ober ihre Forderungen zur amtlichen Klage zu bringen, indem des buldigen Wegzugs dieser Leute halberspäterhin Anstände eintreten können, wiewohl jede dieser Personen und Familien für sich einen tuchzigen Bürgen gestellt hat. Den 15. Febr. 1817.

Baiblingen. Nachstehende Personen bes hiesigen Oberamts wandern mit bochfter Genehmisgung nach Usien und Amerika aus: Bernhard Kamm, Schreiner, von Binnenben. Caspar Ott, Weber, von Schwaisheim. Johannes Burtle, Weber, von Neustatt. Michael Honig, von Ritterdsburg. Johann Georg Commer, und Jatob Frig, Beingartner, von Oppelsbohm. Gottlieb Baster, von Steinach. Johann Georg Kafer, ledig, von Breuningsweiler. Sammtlich biese Personen wers ben durch Burgen auf Jahresseist vertreten, was hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Den 16. Kebr. 1817.

Saufen am Thann. Die Erneuerung bes Unterpfands-Buches zu haufen am Thann, wird nunmehr ohne Berzug beginnen. Mer seine auf die Aufforderung vom 22. Rovember 1812 eingeges bene Schutde:Dofumente seit bieser Zeit wieder zuruckempfangen bat, wolle daber solche schieunig, und langftens innerhalb 4 Bochen, entweder im Original, ober in vidimirten Abschriften an die diesige Distrikts-Amtsschreiberei franco übergeben. Diejenigen aber, welche nichts zurudnehmen, wollen sich in eben dieser Zeit auffern, welche Eingaben sie gemacht haben. Spaichingen, ben 16. Merz 1817.
Ronigl. Dberamt.

Lubwigsburg. Buffenhaufen. Unfern bes biffeitigen Amts. Dries Buffenhausen murbe am 24. Merz Nachmittags ein neugebohrnes todtes Kind in einem mit Schlamm angesüllten Graben ges gen bem Mabtbach zu gesunden, das, nach bem Grad ber ftarken Faulnis, in bie ber Leichnam übers gegangen war, zu urtbeiten, schon 14 Tage bis 3 Wochen an biefer Stelle gelegen seyn kann. Da vor ber Hand keine Spur in Absicht ber Urbeberin ber Aussehung bieses Kindes vorhanden ift, so wird andurch die Sache öffentlich bekannt gemacht, und alle Justig und Polizei Behörten erfuct, die geeigneten Nachforschungen anzustellen, und wenn sich bierdurch eine Spur ergeben sollte, ber uns terzeichneten Stelle Nachricht zu geben. Den 26. Merz 1817.

Feuerbach. Da in bem Amtborte Feuerbach tie natu lichen Kinders Poden ausgebrochen find, fo wird biefes, um fich vor Anstedung zu buten, allgemein bekannt gemacht. Den 22. Merg 1817.
Amto-Dberamt Stuttgart.

## Königlich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Samftag, 5. April.

Beitere Belehrung fur bie Ronigl. Unterthanen, welche auszuwandern bie Abficht haben.

Um besonnene und vernünftig handelnde Burger in den Stand zu seßen, die, jenige Folgen mit mehr Sicherheit übersehen zu konnen, welche bei der Entschließung zur Auswanderung von ihnen reiflich überlegt werden muffen, wird unter Beziehung auf die, den 14. Febr. d. J. erkaffene, Belehrung und Warnung noch weiter bestannt gemacht, daß, nach eingezogenen zuverläßigen Nachrichten, bei einem Ausswanderer nach Nordamerika, folgende Rücksichten in Betrachtung kommen.

Die Fracht der Ueberfahrt von Amsterdam, oder einem andern Safen der Nordsfee, beträgt für eine erwachsene Verson, mit Einschluf der gewöhnlichen Schiffsfost, 170 bis 200 Gulden, für ein Kind von 4 bis 14 Jahren die Halfte. Wer nicht Gefahr laufen will, bei der gewöhnlichen schlechten Schiffsfost Mangel zu leiden, und bei Krankheiten ohne alle Erquickung zu bleiben, muß hiefür, vor der Einschiffung, durch eine eigene Schiffs Provision sorgen, für welche er jedoch schwer den erforderlichen Naum und Sicherheit findet.

Je langer die ungewiffe Ueberfahrt dauert, besto harter wird das Loos der gewohnlichen Reifenden. Wer die Fracht nicht bezahlen kann, muß sich alle Urbeiten auf bem Schiffe und jede Beschrankung gefallen laffen.

Bei der Unkunft in Umerifa fallen Diese den sogenannten Sklavenhandlern, oder den Spekulanten zu, welche sie dem Schiffskapitan gegen die Fracht abkaufen. Jesten muffen sie dann die Raufs-Summe durch mehrere Jahre Dienste abverdienen.

Bir das Lovs diefer Unvermöglichen zweifelhaft, fo ift es nicht minder das ber Bermöglichern, welche ohne Kenntnif des Landes und der Sprache, fich in einen Plan zu ihrer Unterfunft und zu ihrem Fortfommen einlaffen, und deren fleines

Rapital burch ein einziges Unglud, ober burch Betrug, leicht verloren geht. Wenn aber auch alle diese Rucksichten nicht geeignet sind, Einzelne von ihrer Entschließung zuruckzubringen, oder wenigstens sie zur ruhigen Ueberlegung zu veranlassen: so mußsen sie, sichern Nachrichten zu Folge, verwarnt werden, nicht aufs Gerathewohl nach Holland zu gehen, sondern vorher an reugeschaffene, sichere Handungshäuser, oder zuverläßige, dort wohnende Manner sich zu wenden, und deren Untwort und Unsweisung zu erwarten, damit, da die Schiffe zu ungewissen Zeiten abgehen, sie ihre Unkunft in Holland nach der wahrscheinlichen Zeit der Einschiffung einrichten können, und nicht durch Warten und Auszehren ihres kleinen Bermögens vor der Einschiffung sich selbst außer Stand sehen, die Fracht zu bezahlen, wie denn dermalen die Straßen in Umsterdam von Auswandernden wimmeln, welche zum großen Theil betteln.

Dagegen find Diejenigen Nachrichten, welche von Rhein Schiffern herruhren, wie die Erfahrung lehrt, falich und eigennusig auf bas herbeilocen ber Auswans bernden berechnet. Stuttgart, ben 29. Merz 1817. Ministerium des Innern. v. Kerner.

Die Mus vanterung nach Ruffland betreffenb.

Die Raiferl. Ruffische Gefandtschaft am Konigl. Sofe hat bas Konigl. Ministerium der auswärtigen Augelegenheiten in Renntuif geseht, daß sie nicht ermächtigt sen, im Laufe Dieses Jahres weitere Paffe für solche Versonen auszustellen, oder zu

vifiren, welche die Ubficht haben, nach Rufland auszumandern.

Es werden daher dem Buniche der Gesandtschaft gemäß, die sammtlichen Konigs. Ober-Alemter hievon in Kenntniß geset, und wird denselben aufgetragen, diejenigen Unterthanen, welche entschlossen find, aus dem Königreiche nach Rußland auszuwans dern, und deren Passe von der Kaiserl. Russischen Gesandtschaft nach nicht visit find, davon, daß ihnen die zum Einwandern in Russland erforderliche gesandtschaftliche Erlaubniß verweigert werden wird, ohne Zeitverlust in Kenntniß zu sesen, damit sie sich in ihren Entschliessungen und Unstalten darnach achten können, und nicht unüberlegter Weise ihre Guter und Mobilien verfausen, ehe sie nur wissen, ob ihnen das Sinwandern nach Russland gestattet wird.

Diesenigen, welche der erhaltenen Belehrung ungeachtet in ihrem unbesonnenen Unternehmen fortfahren, haben dann die Berlegenheit und das Unglud, in welches fie mit ihren Angehörigen gerathen, sich selbst zuzuschreiben. Stuttgart, den 15.

Merg 1817. Ministetium Des Innern.

#### General = Parbon.

Se. Königl. Maiestat haben ben unterm 17. November 1816. mit Bestimmung der Begnadigunges Frist bis zum 1. April 1817 ertheilten Generals Pardon, auf weistere zwen Monate, folglich bis zum 1. Jung d. I. verlängert. Welches hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Stuttgart, ben 31. Marz 1817.

Kriegs Ministerium. Graf von Franquemont.

#### Poffverorbnung, Gelbverfenbungen betreffenb.

Bermoge Berfügung Konigl. Ober Post-Direktion darf kein Jag oder Riffe, in welchem über 4000 fl. in Silbergeld verpackt find, bei der Erpedition fahrender Posten angenommen werden, und es muffen demnach die Geld Bersendungen über 4000 fl. in Silber Geld von dem Bersender in zwei oder mehreren Jaffern oder Rissten abgetheilt zur Post aufgegeben werden.

Welches anmit aus Auftrag ber Ronigl. Doer , Poft , Direction gur allgemeinen

Wiffenschaft befannt gemacht wird. Stuttgart, den 1. Upril 1817.

Ronigl. Saupt . Poftamt.

#### Erkenntniffe bes Ronigl. Dber : Juflig : Collegiums.

1) Die Uppellations Sache von Gerabronn, zwischen Johann Friderich Spang, ju Wallhausen, Rl. Unten, sodann Michael Burkhard, Michael Knie und den Erben bes verstorbenen Schultheiß Haag allda, Bekl. Uten, poto rei vind. et act. confess. util. wurde wegen Mangels einer gegründeten Beschwerde von Umtswegen verworfen.

Stuttgart, den 11. Merg 1817.

2) In der Rechts Sache erster Instanz zwischen den Theilhabern der auf die Krone Württemberg angewiesenen Seubertschen Mente Kl., an einem, und der Konigl. Obers Finanz Kammer, Seetion der Krons Domainen, Bekl. am andern Theil, die Auszahs lung der Rente betr., wurde bekl. Theil, unter Berwerfung des von demselben ans gesprochenen Retentions Rechts, zu Ausbezahlung der durch den Reichsdeput. Hauptsschluss vom 25. Febr. 1803 ausgesehten jährlichen Rente von 3300 fl. nicht nur in so weit solche bereits verfallen, sondern auch für das künftige für schuldig erkannt. Stuttgart, den 11. März 1817.

3) In der Appellations Sache von Oberndorf zwischen Andreas Trick zu Kohms weiser Bekl., Unten, und Unna Maria Walter zu Römlinsdorf, Kl. Utin, pcto satisfact. privat. ex stupro et aliment, prolis, wurde, unter Berwerfung der anges stellten Nullitäten Klage das Erkenntniß erster Instanz bestätigt und Unt in die Kosten

verurtheilt. Stuttgart, ben 22. Merg 1817.

#### Ertenniniffe bes Ronigl. Chegerichts.

#### Den 26. Mary 1817 murden gefchieben:

- 1) Anna Maria Roch von Pfalzgrafenweiler, Oberamts Freudenstadt, Klager. Producent., von Conrad Roch, Burger und Weber allda, Befl. und Producten, ex capite adulterii praesumti, unter Berurtheilung des Befl. in die Rosten.
- 2) Lowenwirth Friderith Bauffer zu Berdmannsweiler, Oberamts Waiblingen, Rl., von Glisabetha Catharina, geb. Hilth von da, Befl., ex cap. quasi desert. unter Vergleichung der Rosten.
- 3) Joseph Rlagel, Rartenfabrifant in Ulm, Rl., von Beinrife Marie, geb. Strobel von Blaubeuren, Befl., ex cap, quasi desert, unter Bergleichung ber Roftene

4) Elifabethe Reinhard, geb. Deufchle von Rongen, Oberamts Efflingen, Rl., von Johann Georg Reinhard, Burger und Bauer allda, Befl., ex cap. quasi desert. unter Bergleichung ber Roften.

5) Jafob Jahn, Chirurgus von Durrmangen, Balinger Oberamts, Rl., von Barbara, geb. Schmid von ba, Befl., ex cap. quasi desert. unter Bergleichung

ber Roften.

Se. Konigl. Majeftat haben vermöge Rescripts vom 31. Marg d. J. ben bisherigen Oberamtmann Sch midlin zu Urach, und ben seitherigen Graffich Erbaschischen Patrimoniale Beamten Regierungs Rath und Cammer Director Seeger zu Michelfeld als Ober Regierungs Rathe bei der Section der innern Administration gnadigft angestellt.

Ge. Ronigl. Majeftat haben vermba Referipts vom 28. Merg anabigft

geruht :

Die Cameral, Berwaltung Biberach bem bei ber Ronigl. Hof, und Domanen, Eammer angestellt gewesenen Buchhalter Schiefhardt,

Die Stadte Camerale Bermaltung Ellwangen bem vormaligen Forfte affier God

Dafelbit;

Die Cameral Berwaltung Steinheim an ber Murr, in Berbindung mit bem OberiAccises und Oberumgelder Amt, dem bisherigen Cameral Berwalter Doch ft etster von Oberndorf, und die hiedurch erledigte Cameral Berwaltung Oberndorf dem bisherigen Regiments Quartiermeister Pfizmaier zu übertragen.

Se. Konig I. Majeståt haben vermoge Rescripts vom 29. d. M. den Pfarrer Luippold von Taferroth, Didzese Schorndorf, auf seine Bitte, von seinem Dienste zu entlassen und ihm den großen Pfarrenuhes Gehalt gnadigst zu bewilligen geruht.
Ministerium des Kirchens und Schule Besens:

Die Justina Magg von Bronnen, hiesigen Oberamte, hat das in die Roth ge-fallene Kind des Maurers Joseph Ruhner daselbst mit außerster Unstrengung und eigener Lebensgefahr vom Ertrinken errettet, und wird daher zu Folge allerhochsten Becrets vom 18. b. M. wegen dieser edlen Handlung hiermit offentlich belobt.

Wiblingen, ben 31. Dars 1817.

Ronigl. Ober : Umt.

Ludwigs burg. Nach ergangenen bechsten Befehlen solle über bie bier befindliche a Konigl. Ruchengarten ein Berkaufts und ein Verleihungeversuch vorgenommen werden. Auch sollen bie zwei Pflanzens und Treibhauser ber Blumens und Kudengarineren, so wie das Geschires Magazin auf ben Abbruch verkouft werden. Bur Bornahm bieser Verhandlungen ist Montag ber 8. April bestimmt, und wird seldes mit dem Anfagen bekannt gemacht, daß i) der alte Kudengarten, 2 1/4 Morgen 46 3/4 Nuthen im Maß halte, und 90 tragbare Obste Spaliere und Piramiden habe; 2) der neue Ruchengarten an der Strafe nach Stuttgart, 3 1/8 Morgen 39 1/4 Ruthen im Meß habe, 33 Spargenlander in demselben angelegt sepen, und 297 Spaliere und Pyramiden, und 38 hachstämmige

Dbitbaume sich im Garten besinden; 3) bas Pstanzenhaus ber Blumengarineren, 50 Schuh lang und 20 Schuh breit und noch gut im Holz sen, anch il gute Fenster und Deckel-Laden habe; 4) bas Treibhaus der Ruchengarineren 72' lang, und 20' breit sen, und 18 noch brauchbare Fenster und Laben babe, 5) das Geschirr Magazin 58 Schub lang 17 Schuh boch, von Holz ganz gebaut, und ohne Fenster sen, Die Liebhaber wollen sich an oben benerktem Tag Bormittags 9 Uhr in der Konigl. Hospe Bau-Berwaltung einsuben. Den 26. Merz 1817.

Baiblingen. Da der Bestand der allhiesigen Schäferen auf Michaelis b. 3. zu Ende geht, so wird bis Mittwach den 23. April eine abermalige Berleihung vorgenommen werden. Die Baibe ersträgt 500 Stud Schaase, wovon der Beständer 200, die Burgerschaft aber 300 Stud einschlagen darf. Außer diesem hat der Beständer den Genuß einer freien Bohnung samt Garten und hinreichende Stallung. Die Liebhaber werden hiemit aufgesordert, an obgedachtem Tag Morgens 8 Uhr auf allhiesigem Nathhaus mit obrigkeitlichen Zeugnissen über ihr Pradikat und Bermögen versehen, zu erscheinen, die Bedingungen zu vernehmen, und des weitern gewärtig zu sepn. Den 20. Merz 1817. Deramt und Stadtmagistrat.

Budwigsburg. Der bei bem Infanterie-Regiment Rro. 5. Pring Friberich gestandene Tambour Johannes Schmid, von bier geburtig, ift am 3. Nov. v. 3. befertirt; man bittet beswegen auf benfelben zu fahnden, und ihn im Betretungsfall hieher abliefern zu lassen. Den 26. Merz 1817.
Ronigl. Oberamt.

Crails be im. Der bei ber 4ten Schwadron bes iften Konigl. Reiter-Regiments gestandene Semeine Johann Schwarzenberger von Deufstetten geburtig, hat sich ohne Erlaudnis aus ber Garnison Ludwigsburg entfernt, und konnte aller Nachsorschungen ungeachtet nicht ausgekundschaftet wers den. Alle hoche und wohldbl. Polizei. Behörden werden baber geziemend ersucht, auf denselben genau sahnden, ihn auf Betreten arretiren, und entweder an das Regiments Commando in Ludwigss, durg, oder an das hiesige Oberamt wohlverwahrt einliesern zu lassen. Sein Signalement ift solgendes: Derselbe mist 6 Fuß 2 Boll, untersehrer Statur, bleiches Aussehen, stockt im Reden, blonde Haare, graue Augen, großen Mund. War bekliedet mit einem blau tuchenen Commiss. Wanner mit gelben Vorschuß und daran besindlichen Rumernsknöpsen, grauen Reithosen mit gelben Streisen und Bundstieseln. Den 20. Merz 1817.

Schorndorf. Aichschieß. Der bei dem Königl. Leib-Infanterie Regiment Aro. 1- gestans bene Soldat Michael Scharpff, von Aichschieß geburtig, ist am 21. biefes Monats aus der Garnison Stuttgart beseritt. Dahero alle Hoch- und lobliche obrigkeitliche Behörden hiemit ersucht werden, benselben auf Betreten zu arretiren, und entweder an sein Regiment, oder an das biesige Oberamt vinliesern zu lassen. Den 26. Merz 1817.

Urach. Bon bem R. Garbe-Regiment zu Fuß, ift ber Gemeine, Johann Georg Maier von Sondelfingen ben 16. Febr. d. I. aus ber Barnison Stuttgart besertirt. Alle Königl. Soche und wohlbbi. obrigkeitl. Beborben werden baber geziemend ersucht, auf benjelben genau sahnden, ihn im Betretungöfall arretiren, und wohl verwahrt hieher einliesern zu lassen. Den 19. Merz 1817.
R. Dberamt.

Schornborf. Borgestern Abend zwischen Licht wurde auf ber Fellbacher Sobe ein vorsählicher Strafenraub begangen, und bem Richter Michael Stilz von Schnait 1100 fl. mit Gewalt abgenommen. Der Thater ist Jeremias Schwegler, Zimmermann von Schnait, welcher sich nicht nur wit bem Beld bavon gemacht, sondern auch bessen Frau, nebst einem Sohn und einer Tochter sich von Haus entsernt haben, ehe der Beraubte nach Haus tam, und seine erlittene Beraubung anzeigen konnte. Da nun der Justig alles daran gelegen, diesen Strafenrauber und seine Ungehörigen zur Haft zu bringen, so werden alle Hoche und wohlobliche obrigseitliche Behörden gehorsamst ersucht, die erforderliche Beifahungs: Anstalten mit allem Nachbruck zu unterstühen. Der Strafenrauber ist 50 Jahre alt, mittelmäßiger Statur, magem Ungesichts und von startem schwarzen Bart. Betleibet

mit einer Pubelfappe, blautuchenem Nod, bergleichen Brufttuch mit weifen Anbpfent, ichwarz lebernen Hofen, schwarz wollenen Strumpfen und Schuben mit gelben Schnallen. Den 27. Merz 1817. Konial. Dberamt.

In ber lettvergangenen Racht wurben tem Rramer Jatob Schlenter von Schweningen, biefigen Deramte, aus feinem Laben nach vorgangiger gewaltsamer Eroffnung beffelben an baarem Belbe in unterschiedlichen Corten ohngefahr 10 Gulben und aufferbem noch folgenbe Baaren entwendet, ale: 3 Stude geringes fdwarges Tuch ju 20, 15 und 8 Ellen, 4 bis 6 Ellen fcarladrothes Tud, 3 - 10 Ellen ichwarzer feiner Mancheffer, 5 je in 10 - 15 Ellen beftebenbe Stude orbinairer gestreifter, theils gruner, theils ichwarzer Mancheffer, ferner noch andere Stoffe, wovon bas Ellenmag nicht angegeben werben fann, als: braunes und orbinair rothes Tuch, ichwarger boppelter, wie auch ordinairer Damaft und Geibengeug, Stamois, Big, Piquee und ichmarger bider Bollengeng, 6 Pade ober 50 Stud fdmarge Bollenband, ohngefahr 12 Stude fcmarg gemobelte Seibenband, einige Stude fomarge Baffers und Lagatur-Band, Lioner und weiße Spiben , auch blaue und grune feibene Spigen, 24 Dugent 1 Rreuger. Stranglein rothes Beidnungegarn, gegen 3000 Rreuger-Stranglein Rabfaben von verichiebenen garben und eirea 2 Pfund Rabfeibe. Sammtliche Civil- und Poligei. Beborben werben bievon mit bem Erfuchen in Renntnig gefett, gur Ausfund= Schaftung biefer Gegenstande und jur Entbedung bes bis jest noch unbefannten Diebes auf bie erfors berliche Beife geneigteft mitwirten ju wollen. Den 18. Merg 1817. R. Dberamt.

Calm. Der hirschwirth zu Altburg, hat bei einer baseibst in bem hause bes Christoph Friedrich Durr, Bauren, am 10. Jan. b. J. epistandene Feuersbrunft, ein Kind mit eigener Lebenszesahr gerettet, welch eble Ausopferung auf Besehl bes Königs hiemit offentlich bekannt gemacht wird. Den 26. Merz 1817. R. Oberamt.

Stuttgart. Aus bem biefigen Amts: Oberamte wandern ferner aus: A.) Bon Bon ans ben: 1. Gallus Stoll. 2. Joh. Georg horzen abgeschiedenes Cheweib. B.) Bon Degerioch: 3. Georg Michael Schambachers Wittwe. C.) Bon Feuerbach: 4. Gottsried Steußer. D.) Bon Mußberg: 5. Jasob Noch, Maurer. 6. Joh. Georg Stabler, Weber. E.) Bon Mohringen: 7. Ernst Wilhelm Gunther. 8. Dichael Gunther. 9. Friedrich Krohmer, Megger. 10. Christian Lang, Megger. 11. Jasob Bader, Weber. 12. Abam Friedrich Brommer. F.) Bon Steinenz bronn: 13. Jasob Hertselber. 14. Bernhard Stabler. G.) Bon Baihingen: Christoph Ebers wein. Indem dieses zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, werden diezenigen, welche an diese Auswanderer Forderungen zu machen haben, ausgesorbert, sich beshalb sogleich an die betreffenden Schultheißenamter zu wenden, wobei noch bemerkt wird, daß zene auf Jahresfrist durch tüchtige Burz gen vertreten werden. Den 24. Matz 1817.

Gantstatt. Folgende Perionen haben gegen sichere, auf die gesehliche Frist ausgestellte Burgsichaft die Ersaubnis erhalten, sogleich auszuwandern, und zwar A) von Cantstatt: 1. Iohann Beorg Krub, ledig. 2) Johann Friedrich Mayer, verheirathet. 3) Giafer Krock, verheir. 4) David Schmit, verh. 5) Mattbaus Haug, verh. B) von Stetten: 1) Jakob Friedrich Engle, verheir. 2) Sabina Magdalena Bolz, seb. C) Bon Fellbach: 1) Johann Friedrich Ruof, verb. 2) Joh. Friedrich Buhl, verh. 3) Friedrich Hosnießer, verh. 4) Thomas Ebensperger, ledig. D) Bon Zazzenhausen, Johann Gneiting, verh. E) Bon Nommelshausen: 1) Conrad Erstite, verh. 2) Maria Barbara Reuterin, ledig, welches hiermit zur geeigneten Nachachtung für ihre allensalsige Ereditoren bekannt gemacht wird. Den 24. Febr. 1817.

Sorb. Franz Unton Khuon, Burger und handelsmann von horb, gieht mit feiner Gattin von ba weg nach Gengenbach im Batenschen. Welches zur öffentlichen Kunde gebracht wird, bamit diezienigen, welche Unsprüche an diese Eheleute machen zu konnen glauben, solche innerhalb Jahrebfrist bei ber gezigneten Behorde vorbringen. Den 26. Febr. 1817.

R. Oberamt.

Sorb. Ber an nachstebenbe Ausgewanderte, namlich: Casimir Fais, ledig, von Birlingen; Jatob Balg, ledig, von hochborf; Elisabetha Balg, ledig, von ba; Bonifag Trufel von Robrborf,

Anspruche machen gu fonnen glaubt, bat folde inner balb Sabredfrift bei ber geigneten Stelle vorzus bringen. Den 27. Febr. 1817.

Baibingen, Johann Georg Gruß; Johann David Bafferbad; Johann Beinrich Bafferbach; Iohann Georg Bafferbach und Julius Siden Bittwe von horrheim; Michael Jaklen; Carl Johann Dietrich Gager; Christian Heinrich Knapper; Johannes Geonbard; Andreas Haug und Christop Knapper von Sersheim; Anna Raria Kimmichin von Klein Sachsenbeim; Jakob Buberbillers Witts we und Georg Friedrich Lautenschläger von Weißach wandern wit allerhüchster Erlaubnis aus tem Königreich aus und werben die Glanbiger verkelben, wenn die Auswandernde gleich binnen Jahres, frist durch Butgen vertreten werden, hiermit aufgefordert, ihre Forderungen sogleich einzugeben. Den 1. Merz 1817.

Baibing en. Folgende Personen manbern mit allerhochster Erlaubnis aus bem Konigreich aus: Christian Rau, Iohannes Pfeil, und Jakob Gerlach von Seerheim; Leonhard Kozle, Christoph Brandsstet und Jakobine Rostin von Enzweihingen, Tobias Reichmann von Eberdingen, und Konrad Grozinger von Ensingen; es werden nun alle biejenige, welche Forberungen an solche zu machen haben, ausgesordert, solche sogleich einzugeben, wenn gleich die Auswandernde binnen Jahrebfrift durch Bursgen vertreten werden. Den 5. Mera 1817.

Bruten. Friberich Gonteler von Bruten, wandert mit feiner Familie nach Caurifien aus. Bu Richtigstellung ber Bermogens-Berhaltnisse besselben, werden nun seine Glaubiger hiermit aufges fordert, mit ihm sich binnen 4 Wochen entweder felbst ins Reine zu sehen, oder amtliche Klage zu erheben, um dieß noch in Anwesenheit bes Schuldnere rechtlich erbetern zu konnen, wiewohl er auch von einem tuchtigen Burgen Georg Goller, Beingartner, nach seinem Abgang auf Jahrobstrift vertreten wird. Rirchheim ben 7. Merz 1817.

Balingen. Nachstehende diffeitige Amts Angebbrige wandern vor Ablauf der gesehlichen Frift aus, namlich: von Balingen: Todias kandenberger, ledig. Rosine Meh, Wittwe. Coa Ruof, ledig. Andreas Scholderer, ledig. Von Ebingen: Gottlied Rieber, Edirurg, verheirathet. Ulrich Rebsus, verh. Johann Martin Prinz, Immermann, verd. Jod. Friedr. Gern, verh. Bon Biz: Jakob Arenz, Maurer, verh. Martin Schweizer, ledig. Manthes, Parger und Bauer, verbeir. Martin Bli fle, Bauer, verh. Martin Schweizer, ledig. Bon Binterlingen: Geristian Maper, verh. Bon Casfelwangen: Iohann Ludwig Faust, Schusser, verh. Johann Ludwig Jetter. verh. Bon Erzingen: Bakob Gehring, gewesener Zoller, verh. Johann Ludwig Jetter. verh. Bon Erzingen: Balob Gehring, gewesener Zoller, verh. Bon Lautlingen: Gisabetha Kloz, ledig. Bon Thailfingen: Peter Schller, verh. Bon Dustmettingen: Johann Martin Schlenker, verh. Iotob Haasis, Bauer, verh. Bon Truchtelfingen: Georg Lang, verh. Bon Weilheim: Eisspar Führer, ledig. Bon Laufen: Eva Klingler, ledig. Johannes Schlegel, Bauer, verheir. Ioh. Georg Maier, verh. Von Margarethen hausen: Simon Spohn, verh. Anton Stumpp, verh. Bon Geistlingen: Rosa Wigenmann, Wittwe, Sevaratissin. Catharine Dapp, ledig, Separatissin. Bon From mern: Iohann Limmermann, verh. Separatissin. Catharine Dapp, ledig, Separatissin. Bon Stretchen: Anna Maria und Agnes Schneiber, ledig, Separatissinnen. Welches hiermit disentlich bekannt gemacht wird. Den Rectz 1817.

Rartingen. Reuffen. Machstehende Personen vom zweiten Drt haben die allergnäbigste Erlaubnis erhalten, vor Ablauf ber gesehlichen Jahreöfrift, nach Caukasien in Rusland auswandern zu dursen, nämlich: Beonhard Faig, Bauer, mit Familie. Misolaus Krohmer, Dreher, mit Familie. Abam Krohmer, hafner, mit Familie. Friderich Kling, Backer, mit Familie. Friderich Wintinger, Otrumpsweber, mit Familie. Jakob Schil's Sailers Wittwe mit I Kind. Iodannes Lamparrter, Bimmermann, mit Familie. Welches mit dem Undang zur allgemeinen Kenntnis gedracht wird, daß biesenigen Personen, welche aus irgend einem Grunde an vorgedachte Auswanderer, rechtmäsige Unsprüche zu machen haben, solche alsdald gestend machen mögen, wenn sie gleich auf I Jahr lang tüchtige Würgen zurücklassen. Den 8. Merz 1817.

Beineberg. Jatob Schurr, Biegler, und Friedrich Tochtermann, beebe Burger ju Golgern,

haben bie allergnablafte Erlaubnig erhalten, nach Amerifa ausmanbern zu durfen, wer nun eine rechtsliche Ansprache an biefelbe zu machen hat, wird hiermit aufgefordert, Diefelbe in Bilde bem Schulstheißen-Amt allba anzuzeigen. Den 10. Merz 1817.

Ow en an der Ted. Johannes Ball, Burger und Bauer zu Dwen, mandert mit feiner Fasmilie nach Caucasien aus. Bu Richtigstellung der Bermögens Berhaltnisse besselben merben nun seine Gläubiger aufgesordert, sich binnen 4 Bochen entweder selbst mit ihm ind Reine zu sehen, oder amts liche Klage zu erheben, um biese noch in Gegenwart des Schuldners rechtlich erdrtern zu konnen, wiewohl er auf Jahredfrist von seinem Bater, Johann Richael Ball zu Dwen, auch nach seinem Abgang, für seine hierlandische Berbindlichkeit vertreten wird. Den 11. Merz 1817.

Dberamt Rirchbeim.

Baibingen. Johann Chriftoph Ragel, lebig, und Philippine Scheurerin, letig, von Unterteringen, Jatob Schmidgall, Jatob Friedrich Stimm von Enzweihingen, Joh. Jatob Mohrlen, Matthaus Rimnich, von Groß Sachsenheim, Michael Walter, Regine Friederike Haugin von Kleins Sachsenheim, Johann Friedrich Jung, Morgarethe Hatlin von Saesbeim und Jatob Lautenschlager, von Beisach, wandern mit allerhöchster Genehmigung aus dem Königreich aus, und werden daber bie sammtliche Gläubiger derfelben hiermit ausgesordert, ihre Ansprücke an die Auswandernde sogleich geltend zu machen, wenn gleich diese binnen Jahresfrist durch Burgen vertreten werden. Den 14. Merz 1817.

Ragolb. Radflebenbe Perfonen bes biffeitigen Dberamte Begirte haben allerhochfte Erlaubnig gum Auswandern vor Ablauf der gefehlichen Sabresfrift erhalten, namlich von Stadt Altenftaig: Simon Rreg, Muller, ledig. Samuel Morbard, mit Familie. Johann Georg Baly mit Familie. Martin hennster mit Familie. Johann Georg hennster, verheir. Bon Altenfteig Dorf: Job. Briedrich Babl, lediger Strider. Bon Bernet: Philipp Bauerlen, ledig. Bon Bofingen: Friberich Roch, verbeir. Abam Fren, verheir. Johann Georg Rlager, verheir. Johann Abam Geele, verheir. Matthias Scheiblen, verheir. Eva Barbara Seibin, ledig. Maria Saier, ledig. Bon Ebhaufen: Tobias Braun, verheir. Johannes Balg, verheir. Johann Georg Selb, verb. Stesphan Roth, verb. Martin Schmid, Schäfer, verheir. Johann Conrad Gaus, verheir. Martin Braun, verh. Johann Georg Rups, verh. Bon Effringen : Johannes Beibrecht, verh. Emmingen: Jatob Rath, verb. Jatob Bernhard Brofamle, verb. Johann Georg Reble, verb. Bon Ober: Schwandorf: Johannes Gunther, verh. Andreas Solzle, verh. Michael Muller, verh. Bon Oberthalbeim: Johann Martin Luz, verh. Ignaz Klint, verh. Anton Bint, ledig. Bon Unterthalbeim: Xaver Schneiber, verb. Johannes Schlotter, verh. Matthias Kafnacht, verh. Bon Pfrondorf: Gottfried Stanger, verh. Bon Rothfelden: Johann Michael Roller, ledig. Bon Rohrderf: Johannes Schottle, verheir. Bon Schletingen: Johanna Gutetunft, lebig. Bon Simmerefeld: Georg Friedrich Roller, verb. Joh. Midgael Rothfuß, ledig. Won Opielberg: Jatob Schafer, verb. Jatob Brenner, Schmidt, verb. Johann Avam Sainzmann, ledig. Bon Balbborf: Chriftian Brenner, verb. Daniel Braun, verb. Martin Balg, verbeir. Jafob Braun, verb. Bon Barth: Gabrief Berlemann, verb. Beldes biermit unter bem Anbang jur allgemeinen Renntniß gebracht wird, daß biejenige Perfonen, welche aus irgend einem Grund an vorgebachte Auswanderer, rechtmäßige Anfprude ju machen haben, folde alsbalben geltend machen mogen, wenn fie gleich auf 1 Jahr lang tuchtige Burgen gurudlaffen. Den 15. Merg 1817. Monial. Oberamt.

Urach. In ber biefigen Amtestadt sowohl, als in ben Amtsorten Mezingen, Neuhausen, Glems, Burtlingen und Sondelfingen, sind bie Kinterblattern ausgebrochen, wovon das Publifum zu seiner Nachachtung in Kenntniß geseht wird. Den 17. Derz 1817.

## Königlich = Württembergisches

# Staats und Regierungs Blatt.

Samfiag, 12. April.

Da Seine Konigl. Majeståt durch Rescript von 8. d. M. verordnet haben, daß die Delations Bebuhr ben Bergehen gegen die, in Betrest des erhöh, ten Frucht Mussuhrzolls bestehenden, Berordnungen durchgängig auf die Hälfte des Betrage ver Strafe festgesetzt werden soll, so wird dieses zur Nachachtung hiemit allgemein befannt gemacht. Stuttgart, den 10. April 1817.

Ministerium des Innern. Geheimerrath von Kerner.

#### Ertenniniffe bes Ronigi. Dber : Juftig : Collegiums.

- 1.) In der Ations, Sache von Balingen zwischen Johannes Groz, Burger und Zeugmacher zu Sbingen, Rl. Unten, und den Apothefer Rampold baselbit, Befl. Aten, Schadens, Ersaß betreffend, wurde die eingelegte Ation wegen Mangels einer Beschwerde von Amtswegen verworfen. Stuttgart, den 20. Marz 1817.
- 2.) In der Utions Sache von Backnang, zwischen jung Michael Mutschelknauß, Bauern zu Groffaspach, Bekl. Anten, Erhardt Streffer, Bauern daselbst, Rl. Aten, und alt Jakob Streffer daselbst als litis intervenienten, eine Losung betreffend, wurde die eingelegte Ution wegen Mangels in den Formalien von Amtewegen vers worfen. Eod.
- 5.) In der Utions, Sache 1. Inftang zwischen dem Handelsmann Frang Joseph Rees zu Waldsee Borfl. Nachbefl. Producten und dem Hr. Grafen von Warremberg Roth, Borbefl. Nachtl. Producenten, Schuldforderung betr., wurde dem Befl. der Reinis gungs Gid auferlegt. Stuttgart, den 21. Marg 1817.

4.) Die Appellations Sache von Rungelsau zwischen ben Gebrudern Georg Michael und Ludwig Abel, von Eristenhofen, Rl. Anten, gegen Michael Stier und Consorten daselbit, Befl. Aten, angeblich Liedlohns Forderung betreffend, murde wes gen Mangels einer gegründeten Beschwerde von Amtswegen verworfen. Stuttgart, ben 21. Rarg 1817.

Se. Konig I. Majeft at haben unterm 21. Marg ben Oberftfientenant von Raben, vom 1. Reuters Regiment jum 2. und den Major v. Podevile, vom

4. gum i. Renter Regiment verfegt.

Unterm 25. dieß, dem Unterlieutenant Leuge, vom Infanterie-Regimt. Mro. 8. Die nachgesuchte Entlassung aus dem Militar ertheilt, und unterm 31. dieß den Unterlieutenant v. Beust, vom Infanterie-Regiment Mro. 5. jum Jufanterie-Regisment Nro. 4. versest.

- Se. Ronig I. Maje ft at haben unterm 5. Dief, Dem Gened'armerie Lieutes nant Wittich Die nachgesuchte Entlaffung aus Dem Militar ertheilt. Stuttgart, Den 10. April 1817.
- Seine Ronig I. Majestat haben vermbge allerhochsten Rese. vom 3. d. M. ben Umteschreiber in Rirchhausen und Schiffarthe-Commissar in Heilbronn, Zeller, zum Hof und Finanz-Rath ben der Section der Communs-Verwaltung zu ernennen, und den ben dieser Section und der Landes-Verpflegungs-Commission, auch der Beshörde für das Communal-Schuldenwesen angestellten Nechnungs-Rath Mayer zum Hof und Finanz-Rath zu befördern geruht.
- Se. Konigl. Majeståt haben vermöge Rescripts vom 6. Upril gnadigst gerruht, den Ober-Finangrath von Seubert auf sein unterthänigstes Unsuchen wegen hohen Alters, mit Belaffung seiner ganzen Besoldung in den Ruher Stand zu vers seinen.
- Se. Konigl. Majest at haben vermoge Rescripts vom 9. Upril gnadigst geruht:

beiden Landwagteien am Rotenberg und am Schwarzwald, und

ben bisherigen Bau-Auffeher Rieffer gum Canbbau-Controleur in ber Canbs

vodtei am obern Defar, ju ernennen,

Die erledigte Buttenfchreiberei ju Ronigebronn Dem bieberigen Berg-Cadet Roth

in Christophsthal.

Die erledigte Buttenschreiberei gu Chriftophothal, bem Berg. Candidaten 3.0 bel von Ulpirsbach, und

Die Buttenschreiberei gu Ludwigsthal dem bisherigen Umteverweser Saber len

ju übertragen , fofort

den BergeCadet Bellnagel als folden bei dem Gifenwerf in Ronigsbronn, und den BergeCadet Raufmann bei dem Gifenwerf in Christophsthal anzustellen.

Se. Ronigt. Maje ftat haben vermoge Resolution vom 10. April gnabigit gerubet:

die bisherigen Ertras Probatoren Erbe a., Erbe b. und Andler gu Buche haltern bei der Cameral , Rechnungs, Cammer,

ben Ertras Probator Enchelmaier gum Bilancen Buchhalter bei ber Gece

tion ber Steuern ,

den bisherigen Uffiftenten bei der Saupt Staats Caffe Mohl, jum Buchhalter bei derfelben, und

ben beabschiedeten Quartiermeifter Reller jum Cangelliften bei ber Saupts

Staats Raffe zu ernennen.

Durch Ronigliches Decret vom 3. b. D. ift die erledigte Stelle eines Obers amte, Chirurgen ju Beineberg bem Bund , Argt und Geburtehelfer Johann Gottlieb Rreuffer von Beilheim, Oberamts Rirchheim, übertragen worden.

Durch Ronigl. Rescript vom 5. April ift Dem erften Orts. Borfteher gur Belge beim, Oberamte Lord, Umtefchreiber Drens, ber Charafter und Rang eines Umt-

manns ertheilt worden.

Stuttgart. Bei ber Section bes Medicinal, Befens murbe, nach erftande, ner Prufung und geschehener Berpflichtung, bem Medicinae Dr. Chabel von Bafchenbeuren, Oberaints Lord, Die Erlaubnif jur Musubung der medicinischen Praris ertheilt. Den 2- Upril 1817-

Beftorben ift. Den 21. Marg, ber penfionirte Major v. Biedenfelb gu Ludwigsburg.

Mus dem, am 2g. Mary b. 3. Nachts swifthen Beilbronn und Eppingen abhanden gefommenen und der Ronigf. Burttemberg. Poff. Behorde aufgefdnitten wies ber belieferten Poft Felleisen, find einige Brief Doit Pacfete entwendet worden. Bis jest konnte meber die Wiedererlangung Diefer abgehenden Brief. Poft. Pactete, noch die Entbedung bes Eutwenders und Berlegers bes Doft Relleifens bewirft werden ; und es wird anmit eine Belohnung von Funfzig Gulben auf Die Entdedung ber Perfon ausgefest, welche bas Doft-Felleisen aufgefdnitten und Die vermiften Brief. Dofte Pacfete entwendet hat. Stuttgart ben g. Upril 1817-R. Dber Doit Direction.

Dergentheim. Das biefige berichaftliche Maierei. But, ber Cobanniter: Dof genanntt, beffen Dacht bis Lichtmeß 1818 gu Ente geht, foll in Gemagheit allerhochften Befehle abermals verpachtet werden. Das Gut beffeht in Gebauden : 2 Bohnungen, & Brantenwein-Brennerey und & Milch-

Stuttgart: Do megen Beifuhr bes erforberlichen Riefes und Canbes von Berg und Unterturtheim in ben biefigen Roniglichen Schlofigarten, und in bie Allee von ber Maierer bis an ben Kalenflein, ein Aftorb getroffen werben foll, und berfelbe nachft funftigen Mittwoch ben 16. bes laufenben Monate April Bormittage g. Uhr, in ber hof = Bauvermaltung allbier flatt haben wird : fo wird biefes Borhaben ju bem Enbe bekannt gemacht, bamit fich bie gu biefer Entreprife Buft bejeugende Fuhrleute an ermelbtem Zag gur beffimmter Stunde, in ber biefigen Sof: Bauverwaltung einfinden mogen. Den 10. April 1817; Ronigl. Dof: Bauvermaltnug.

Teller ; 10 Stellungen gu Bo Ctud Bieb, über melden ber Beu-Boben befindlich ifts a Cheuer mit I Tenn, 2 Chaafastlungen und gerdumigen Frudtboren; a große Scheuer mit 2 Tennen; 1 Burs gelleuer und 12 Schwein-Stalle. Die Gebaute bilben ein langlichtes Bieret, in beffen Mitte i gros fer gepflasterter hof mit ben erforterlichen Dungflatten und I Pumpbronnen fich befinden. Guter: 466 Tauber ober 292 Burttemberger Morgen Teder in allen 3 Fluren, wovon ber abgebenbe Puditer 171 Mrg. mit Roden und Dintel, 12 I Mrg. mit Reps, 27 4 Mrg. mit Rice bestellt ju binters taffen bat. 90 Zauber ober 57 Burtt. Morgen 2 mabige Boffer Biefen. 4 M. Rraut : Garten. Camtlice Guter fint Gutgebend-und Steuerfrei, und Pach: er bat bas Mecht bie biefige Martung mit 150 bis 160 Grad Edagen ju befahren. Bu Merleibung bicies Guts ift Freitag ber 23. Dai b. I. bestimmt, und es merben baber bie Liebhaber eingelaben an gebachtem Zag Bormitrags 9 Uhr in ber Rameral-Umte. Wohnung babier fich einzufinden. Siebei wird noch bemerkt, bag nur biejenige juin Auffireich gugelaffen merben , welche mit oberamtlich gefiegelleu Beugniffen gu bewerfen im Stans be find, bag fie binreichente Renntniffe vom Belbbau, und fowohl gu Stellung ber Caution, welche auf ten 14 fachen Betrag bes PachtgBinfes feftgefest ift, als auch jum Betrieb bes Gute bas etforberliche Bermegen befigen. Den 5. April 1817. R. ganbvogtei Steueramt an ber Jart und Rameral. Umt.

Mergen theim. In Gemagheit allerbachften Befehls folle bie biefige berrichaftliche Schneib. Del: Bob: Gips- und Batt- Diable aud Sanfreibe perpactet, und babei jugleich ein Bertaufs Berluch gemacht werben. Die Muble welche & Biertelfiunde von Mergentheim an ber Strafe nach Burgburg liegt und burch Die Tauber getrieben mirb, ift mit einer Bohnung fur ben Bachter, einem Dele Beller und ben erforberliden Gips-Magaginen verfeben. Die Berfer find famtlich im beften Buftanbe. Bu biefer Berhandlung ift Donner tag ber 22. Mai b. J. Rachmittags a Uhr bestimmt, mogu bie Liebhaber mit bem Unbang eingeloben werben, bag nur tiejenige welche fich mit oberamtlich geffegelten Bengniffen über ihr Prabitat und Bernidgen gehorig ausmeifen fonnen, jum Auffireich merten jugelaffen werden. Die Berhandlung ift in ber Kammeral-Amts Bohnung. Den 5. April 1827.

und Rameral-Umt.

Mergentheim. Die unterzeichnete Stellen find allergnabigft beauftrag bie berricaftliche Zaus ber, Muble Dabler, beren Pacht mit lichtmeg 1818 fich enbigt, wiederum auf o bis ra Nabre ju verpadten. Die Muble bat 4 Mablgange und a Gerbe Gang: a geraumige Bobnung fur ben Dachter. und in einem Mebengebaube bie notigige Pferbs : und Rindviebffallungen. In ber Muble ift bie ib. Mege ale Milter bergebracht, und fie bat bas Banurecht gegen bie Mergentheimer Badter. Die Ber-Dachtung biefes Berte wird Donneretag ben 22. Dai b. 3. Bormittags 9 Uhr in bee Rameralamts. Wohnung babier vorgenommen werben, wozu bie Liebhaber welche fich iber ihr Prabifat und Bermogen ausweisen konnen, hiemit eingeladen werden. Den 5. April 1817.

Landvogteis Steuers Amt an ber Jart und Ramerale Amt .. Bobeingemeiler. Die Bertichaftliche Scheuer bei bem Schloglein ju Bobringemeiler foll unter Borbibalt allerhochfter Ratifitation im Auffireich an ben Deifibietenben vertauft merben. . Diefe Auffireiche Berbandlung mird nun Donnerstags ben 17. April b. 3. Bormittags 11 Ubr im Solofiein au Bobringemeiler vorgenommen werben, baber fic Baufsliebhaber an gebachtem Det und jur bestimmten Beit babei emzufinden, hiemit eingeladen merben. Den 1. April 1317.

Kameral Bermaltung Murrhardt. Chingen on ber Dongu. Mit Berleihung ber Edgafwaite von Allmenbingen und De ningen, wovon erftere Soo lettere 130 Stud ertragt, wird ben 15. April ein mieberholter Rierfuch gemacht merten, mogu bie Liebhaber eingelaben werben. Den 2. April 1817.

Ronial. Dberamt. Reuttling en. Der Golbat Johannes Botteler vom Ronigl. Infanterie Regiment Rro. 4, bi faer Burgere Sohn, ift aus tem Urlaub befertirt. Die bod: und Boblibbliden Polizei Beborben wirben baber erfudt, auf biefen Deferteur gu fabnten, und benfelben auf Betreten ber untergeichnes

ten Stelle, ober bem Sochloblichen Commando bes gemelbten Regiments in Ulm wohlverwahrt ges gen Erfat ber Roften einzutiefern. Den 1. April 1817. Ronigl. Deramt.

Seilbronn. In ber abgewichenen Nacht ift aus einem hiefigen hause folgendes entwendet worden, als: 1 silberne Thee-Maschine von raß loth im Gewicht, 1 silberne Thee-Und Milch: Kanne von 46 loth, 1 Juder Buchte samme und 14 loth, serner: 1 weiß und blau gestreiftes Frauenkield. Nach allen Umftanden ist der Diebstahl nur von einer im Hause wohl bekannten Person verabt worden. Um dem Thater auf die Spur zu kommen, wird Jedermann, insbesondere aber werden die in Silber arbeitenden Handwerker und Kunster und die Juden ausgesordert, jeden zur ungessammten Unzeige zu bringen, welcher von den entwendeten Sachen zum Kauf andieten, oder welcher sich sonst verdachtig machen sollte. Den 6. April 1817.

Boblingen. Dem Burger und Bauren Conrad Raich in Soningen, hiesigen Oberamts, ist in ber verwichenen Nacht aus seinem Stalle ein 5 bis 6 Jahre alter Ochs, von Farbe roth, mit einer Blasse am Kopse, und von einem Werth von ungesahr es Carolinen, gestoblen worden. Samts liche Justig. und Polizei-Behörden werden baher geziemend erfucht, zur Beisahung des bis jeht under kannt gebliebenen Die bi und zur Entdedung des gestoblenen Ochsen nitzuwirken und zu dem Ende sogleich die nothigen Fahndungs-Anstalten eintreten zu lassen, und im Fall dieser Diebstahl ausz gekundscaftet wurde, ober man demselben auch nur aus eine Opur fame, alsbalde eine Unzeise bies ber zu machen, den Dieb selbst aber im Falle der Beisahung hieber auszuliefern. Den 5. April 1817.

Rirchheim unter Tet. Iohann Georg Ensinger, verheuralheter Bauer von Dettingen, bat sich ben 31. Marz d. I. von Saus entfernt, und seit bem keine Kunde von sich gegeben, viels mehr laßt sich aus der Mitnahme von 1 paar Ochsen, zerschiedener Haushaltungsstude, wahricheinlich zum Berkauf auf den Markten, und eines Kleider-Borraths, eine Entweichung besselden abnehmen. Es wird daher Ensinger zur ungefäumten Rukkehr in sein heimwesen wegen weiterer Bersügung in seinen Angelegenheiten hiemit ausgesordert, jede obrigkzieltiches und Polizei Stelle aber geboriamst erzucht, ihn auf Betreten arreitren und hieber einliesen zu lassen. Signale ment. Ensinger ift 32 Nahre alt, kleiner untersehrer Statur, hat ein rothes Gesicht, schwarzbraune Haare, bergleichen Augbraunen, etwas gebogene Nase, großen Mund, schone Ichen, und spiziged Kinn. Dep seiner Entspreichung trug er auf dem Leid einen weißen Zwichstitel, einen dreiteiligten Puth, schwarz leberne Hosen, ein grau tüchenes Brustuch, schwarz seiden Halbstücklen, und Stiesel. Die mitgenommenen Hosen, ein grau tüchenes Brustuch, schwarz seiden Halbstücklen, und Stiesel. Die mitgenommenen

Reuenburg. In ber Nacht vom 21. auf ben 22. bif, wurde aus ber Kirche zu Felbrennach, 2 Altars und i Laufstein-Luch von mittelmäßigem bellblauem Tuch welches schon sehr alt, umgewens bet, und mehrere von Schaben gefressene Boblen hat, gewaltsamer Beiße entwendet. Indem man biesen Diebstahl zur allgemeinen Kenntnig bringt, werden alle hohe und niebere Beborden ersucht, auf ben Thater zu sahnden, und ihn auf Betreten wohlverwahrt gegen Ersat ber Untoften bieber liefern zu lassen. Den 29. Marz 1817.

Dubingen. Aus einem hiefigen geschlossen gewesenen Privathaus ift in ber Nacht vom 1. bis 2. April d. J. folgendes diebischer Beiße entwendet worden, und zwar 6 silberne Bossel, wovon 2 versschlungene Buchstaben haben, 1 mit einem glatten Stiel, 1 mit einem Cierlossel am Stiel, 1 Fabents loffel mit einer Kleinen Berzierung, 1 kurzer schwerer Loffel, am Stiel eine facherartige Berzierung, 5 glatte Kasselbssel, 2 gemodelte Tischtücher, 1 blau, rothe und weiße Zeugles Oberbettziech mit einem blau und weiß gestreisten Unterblatt J.B. bezeichnet, 1 schwarz Casimir Halbtuch mit einer gefarbten Bortur auf einer Geite etwas schabhaft, und wieder zugenacht, 3 Küchenschürz, 1 weißer und 2 blau und weiß gestreiste, 2 paar Siesel, 1 paar Kalblederne, und 1 paar Suwarow Stiesel, 1 pr. schwarz tüchene Frauenzimmer Schuh, 2 Vierlingsäklen. Auch wurde in diesem Hauß der Ruchenkassen und

was sonst Esbaret in ber Kinde wor, ausgeleert. Ronigl. Hochlobl. Ober-Aemter und Polizeistellen werden baber gehorfamst ersucht, biefes ben Amtountergebenen bekannt machen zu tassen, und u moglichster herbenschaffung bieser abhanden gekommenene Effekten mitzuwirken. Den 4. April 1817.

Ronigl. Dberamt. Urad. Da bie beeben Rriminal: Arreftanten Chriftian Friedrich Raiber, lebiger Rubleregefell aus ber Stadt Rirchheim, und Johannes Baucher, lediger Rutichers-Rnecht von Bellingen, Dbere amte Rirchheim, beute fruh Morgens 6 Uhr mit Burudlaffung ihrer Schlieffen aus ihrem gemein. fcaftlichen Berhaft auf eine liftige Beife entwichen fint, und an beren Bieberbeifabung febr vieles gelegen ift, fo werben alle biffeitige und benachbarte Juffg: und Polizen: Beborben bringenbft erfucht. auf Die nachbeschriebene beibe Flüchtlinge ein wachsames Mugenmert burd ihre Umteuntergebene rich ten, bei ihrem Unfichtwerben fie verfolgen , im Beifahungsfalle verhaften und mobt vermahrt burch polizeiliche bemafnete Begleiter bieber einliefern ju laffen. Perfonal: Befdreibung. 1. Raiber ift von Profession ein Rubler, geburtig von Rircheim u. Tet. evangelischer Religion, gwifden 25 u. 26 Sabre alt, mißt 5' 5" hat eine unterfebte Statur, bleiches Ungeficht, fcmargbraune Saare, niebere Stirne, braune Mugbraunen, grane Mugen, große Rafe, eingefallene Bangen, aufgeworfenen Mund, gute Bahne, langlichtes Rinn, gerabe Beine, tein fichtbares Rorper : Gebrechen ; befleibet mar er mit einem runden but, ichwargen Salbtuch, rothgeftreiften Befte, blau tudenen Dammesle, bun: telblauen langen Sofen, Souhe mit Banbern. 2. Laucher ift nach bem Ctanbe Ruticherofnecht, lut berifder Religion, swifden 27 und 28 Jahre alt, von unterfetter Statur, mißt 5' 5' 2" hat bleiche Befichtsfarbe, braune Saare, graue Mugen, ovale Befichtsform, bobe Stirn, braune Mugbraunen, fleine augefpitte Mafe, eingefallene Bangen, fleinen Mund, gute Babne, rundes Rinn, gerade Beine, feis nen forperlichen gehler. Geine Rleibung bestand in einem fowargen Bachstuchenen runben Suth. fcmargen Salsbinde, grunen manchefternen Befte, bergleichen Rittele und furgen Sofen und Stiefeln. Den 6. April 1817. Ranigl. Burttemb. Rriminal Rath

Reuenburg. Am 26. dieß, gegen Morgen, ließ die untenbezeichnete Beibe-Person in ber Rahe bes Orts Unterhaugstett, ihr ungefahr 1 Jahr altes lebendes Kind, weiblichen Geschlechts, uns ter einer Wachdolderstaube liegen, ohne sich weiter um basselbe zu bekammern. Da man dis sest nichts weiter von ihr ersahren, so werden sämtliche Justiz- und Polized Behörden gehorsamst ersuchz, auf dieselbe sahnden, und sie im Betretungsfall wohlverwahrt hieher einliesen zu lassen. Signalement: Die psichtvergessene Muter ist untersetzter Statur, ungesähr 30 Jahre alt, hat ein breites dlatternardigtes Gesicht; der ihrem Ausenthalt in Unterhaugstett, am 25. Matz Abends trug sie ein roth und blau gestreiftes Kleid; sie gab an, daß sie von Heidelsheim bei Bruchsal gehürtig sey und vor turzem es Tag in Gerres, Oberamts Maulbronn, gesponnen und gestrift habe. Den 29. Matz 1817.

Stuttgart. Amt. Aus bem hiesigen Amts : Oberamte wandern ferner aus: a. Bon Bon landen: 1. Gallus Stalt, z. Johann Haueisen, 3. Friedrich Siegle, 4. Johann Georg Horzen abgeschiedenes Cheweib, b. Bon Degerloch: 5. Georg Michael Schambachers Wittwe, c. Bon Keuerbach: 6. Gottsried Reußer. d. Bon Mußberg: 7. Jakob Roch, Maurer, 8. Johann Georg Stabler, Beeber, 7. Bernhardt Stabler. c. Bon Mohringen: 10. Ernst Wilhelm Gunther, 11. Michael Gunther, 12. Friedrich Krohmer, Mezger, 13. Christian Lang, Mezger, 14. Jakob Bader, Weeber, 15. Abam Friedrich Brommer. L. Bon Steine end bronn: 16. Jakob Dertselber. Bon Baibingen: Christoph Eberwein. Indem dieses zur allgemeinen Kenntnig gedracht wird, werden diesenigen, welche an diese Auswanderer Forderungen zu machen haben, ausgesordert, sich desphald sogleich an die betreffenden Schultheisen Armter zu wenden, wobei noch bemerkt wird, daß inne auf Jahredstiss durch tüchtige Blugen vertretten werden. Den 24. Merz 1817



porfianden gu melben, gubrigens wird jeder von einem Burgen auf Jahrebfrift bertreten. Den 19. Merg 1817.

Schornborf. Nachbenannte Personen haben Die allergnabigfte Ersaubnif jur Auswanderung nach Cautaffen erhalten, und gmar von Bayered: Jung Friedrich Beginger unter Bertretung bes jungft Johannes Krapff. Bon Beutelsbach : Ignag Friedrich Dobler, unter Bertretung feines Schwagere Jatob Friedrich Unben. Bon Berndftetten: Johann Georg Gutbrob, unter Bertree tung bes Alt Gottlieb Gieglen, Johann Georg Rurrle vom Rernerebof unter Bertretung feines Bigbers Michael Survie. Bon Robrbronn: Catharina Schanbacher, ledig, unter Bertretung bes Maurers Michael Schanbacher. Bon Unterberten: Barbara und Rofina Karchin, unter Bertres tung ibred Pflegers Johannes Saller. Meldior Anobiler, Beber, unter Bertretung bes Burgermeis ftere Georg Rubnie. Johann Georg Bodel, Schumacher, unter Bertretung bee Schulmeiftere Job. Kerbinand Bodel. Bon Schnait: Johannes Sitt, unter Bertretung bes jung Gotifried Riblen. Bion Schornborf: Regine Clifabeth Baurin, unter Bertretung bes Johann Christian Bibmann. Johann Georg Frand, unter Bertretung bes Jatob Friedrich Durft. Johannes Schauffele, unter Bertretung bes Stadtfnechts Sobannes Ernft. Bernbard Mumarter, unter Bertretung bes Courab Meng. Johann Chriftoph Trogler, unter Bertretung bes Johannes Bader. Johann Daniel Ungerbubler, unter Bertretung bes Gottlieb Frig. Bon Diebelfpach: Johann Georg Beng, unter Bertretung bes Johannes Ochaal. Satob Schaal, unter Bertretung bes Johannes Schaal. Beiter : Johann Ranfer, ledig, unter Bertretung bes alt Daniel Ranfer. Ber nun aus irgend einem Grunde eine Unsprache an biele Personen gu maden bat, ber tann fich innerhalb Jahresfrift an ihre vorgefehte Drtobrigteit, ober an ihre oben benannte Stellvertrefer menben. Den 22. Derz R. Oberamt. 1817.

Schornborf. Da Johann Jatob Denbler, Mezger, von Beutelfpach, bie allergnabigste Erlaubniß jur Auswanderung nach Niefern im Babifchen erhalten hat, so werden hiemit alle ries jenigen, welche rechtsgultige Anspruche an benselben zu machen haben, aufgesordert, sich an seine Orts. Obrigkeit oder an feinen Stell Bertreter Philipp Jatob Bollmer, Beingartner, innerhalb Jahresfrift zu wenden. Den 22. Marz 1817.

Melnoberg Michael Schaffert, und Jung Christoph Blant, beebe Burger und Bauren zu Balbbach, gebenken, und zwar ersterer nach Ruftland und letterer nach Amerika auszuwandern, zuvor aber ihre Glaubiger unter waisengerichtlicher Leitung von ihren Liegenschaftserlosen zu besties bigen. Bu biesem Schulden-Arrangement ift Mittwoch der 16. April d. I. von Morgens 9 Ubr an ein dem Rathbaus zu Balbbach bestimmt. Dis wird mit dem Bemerken allgemein bekannt ges macit, daß erstere glaubwurtige Dokumente vorzuweilen, und sich im Nichterscheinungsfall bie ihnen in der Folge etwa zuwachsende Nachtheile selbst zuzuschreiben haben. Den 29. Marz 1817.
Ronigl. Oberamt.

Eft infgen. Die unterzeichnete Stelle ift gnabigft legitimirt, ju Bestreitung bringender Ausgaben fur ten 3med ber Urmen-Unterstäung einige tausend Gulben auf bas holpital gegen Berginfung aufzunehmen. Ber zu biefer Unleibe mit größern ober fleinern Summen beitragen will, beliebe hievon in balbe Nachricht anher zu ertheiten. Am 9. April 1817. K. Stiftunge-Berwaltung.

Ludwigs burg. Afperg. In bem Dorfe Usperg, biefigen Dberamts, find bie naturlichen Blattern ausgebrochen und bas angestelte Saus bezeichnet worden, welches man hiemit zu Berhustung alles unnothigen Vertehrs mit tiefem bffentlich bekannt macht. Den 5. April 1817.
Ronigl. Dberamt.

# Königlich = Württembergisches Staats = und Regierungs = Blatt.

#### Donnerstag, 17. April.

Refeript an fammtliche gemeinschaftliche Oberamter und Magifrate bes Konigreichs, Die Berforgung ber Armen und die Wirksamkeit der Wohlthatigkeits-Bereine betreffend. Den 15. April 1817.

Wilhelm ic.

Wir haben bem von Unserer Gemahlin Majestat und Lieb den gestift teten Abohlthatigfeits, Berein sehr gerne Unsere Königl. Benftimmung ertheilt, weil Wir theils die mittelst dieser Austalt in Bewegung geseste Triebfeder der frenwils ligen Wohlthatigseit, theils die zu Erreichung des guten Zwecks gewählten Mittel, nahmentlich die Ernahrung der Armen durch Arbeit, und ihre Berwahrung vor dem Bettel und Mussiggang als das Wirksamste ansahen, wodurch dem menschlichen Elen, de überhaupt zu allen Zeiten, insbesondere aber in gegenwärtiger Noth gesteuert werden fann.

Schr gerne haben Wir in diesem Betracht die guten und hulfreichen Wirfungen vernommen, welche die gedachte Anftalt in dem großeren Theil Unserer Konigt. Lande bereits hervorgebracht hat, und Wir bezeugen daher allen sowohl Geiftlichen als Weltlichen, die hieben thatig mitgewirft haben, und deren reges Gefühl ihre

Pflichtubung erleichterte und unterftußte, Unfere gnabigfte Bufriedenheit.

Wir wurden daher die der Armuth nothige Hulfe auch ferner gerne noch der frenwilligen Liebe allein überlaffen, wenn Wir nur alle Unsere Diener und vermöge licheren Unterthanen von gleicher Wärme beseelt gefunden hatten, und wenn es nicht Unsere Regenten-Pflicht erheischte, da, wo sich etwa der eigene Trieb zum Wohlthun erloschen zeigen sollte, durch Gebote dem unglücklichen und bedräugten Theile Unserer Unterthanen zu Gulfe zu kommen.

Wir erachten daher für nothwendig, theils durch gegenwärtige Berordnung zu bestimmen, in wiesern die Theilnahme an der Anstalt der Wohlthätigkeits, Vereine zu den Amtopstichten einiger Unserer Diener gehören solle, theils aber einige der früheren Landeselbeihe, welche die Ernährung und Unterstühung der Armen als vollkommene Pflicht darstellen, für die Dauer der gegenwärtigen Theurung zu ers

neuern.

Wir verordnen baber: "

I.) Der Eine und Austritt in ben und aus bem Bohlthatigfeite. Berein bleibt

amar Sache ber frenesten Willführ ben allen nicht obrigfeitlichen Personen; ben allen obrigfeitlichen Personen, welche hienach benannt find hingegen, ift der Einstritt in die ObereAmts und Locale Leitungen Amtspflicht, welcher fie nicht nach Belieben sich wieder entziehen konnen; hingegen bleiben die Gelde Bentrage auch diesen Versonen vollkommen frenwillig.

Mahmentlich muffen

a.) in den Ober : Amts Leitungen, neben ben Landvogten, die in dem §. 45. der Instruction fur ben Wohlthatigfeite Berein genannte Versonen Dienfte leiften,

1.) der Dberillmtmann,

2.) ber Defan, oder, wenn feiner vorhanden ift, ber erfte Orts. Beiftliche,

8.) der Dheramteillegt,

4.) der oder die im Ort wohnenden Stiftungs Bermalter,

5.) der Central-Umtschreiber, ohne daß jedoch die Protocoll , Fuhrung und die Erpeditionen ihm ausschließlich aufgeburdet werden fonnen,

6.) der Umtepfleger.

b.) Die Local Leitungen hingegen muffen befest fenn, durch den ersten geistlis den und weltlichen Borfteber jeden Orts und die gewöhnlichen Mitglieder Des Rirchen-Convents.

Dur Diejenigen, Die ju weitern Mitgliedern der Local-Leitung aus benden Gefchlechtern gewählt worben, find von Rothigung jum Gintritt fren ju laffen.

11.) Sowohl die ganz Armen, als auch folde, die zwar nicht ohne Bermogen, gleichwohl aber burch ungunstige Zeit, Umstande außer Stand gefest find, sich und ihren Familien ben nothigen Lebensunterhalt zu verschaffen, haben bas vollkommene Recht, von den Gemeinden, deren Mitglieder sie find, den

nothigen Unterhalt ju verlangen.

ageben, daß keines von denen, welche ihrer Aufficht und Fursorge anvertraut find, dem Mangel ausgesest bleibe. Sollte durch Mangel an obrigkeitlicher Fürsorge irgend jemand zu Grunde geben, so wird gegen die Schuldhaften nach der Strenge der Gesesse verfahren werden; und haben die Obere Beamte in den der Negel nach für die Amtes Bersammlungen und Magistrate geeigneten Fällen, wo der Beschluß derselben nicht erwartet werden kann, oder dieselben sich der ihnen durch Unsere Verordnung auferlegten Pflichten entziehen wolten, zub spo rati zu handeln, auch sich in allem demjenigen, was sie zu Erreichung des vorgeschriebenen wohlthätigen, durch die Zeitumstände gebothenen Zweckes der Unterstüßung der Armuth, verfügen werden, den fraftigen Schuß der Regies rung zu versprechen.

IV.) Die Bulfsquellen, welche Die Borfteber ju Diesem 3med ju benugen haben, find:

a.) Die Urmen : Stiftungen,

b) Die frenwilligen Bentrage ber Orts Einwohner, Die, wenn sie gleich in Geld gegeben werden, doch, wo möglich nicht blos als Allmofen, fondern als Arbeitslohn nach den Regeln des Wohlthatigkeits , Vereins (g. 37. 57. 59. ber Inftruktion) zu verwenden sind.

c.) Ben Ungureichenheit ber Privat, Bentrage haben bie Commun, Borfieher ben eigener Berantwortlichkeit mit bem Bermogen und Eredit der Commun. Caffe ins Mittel zu treten, und vorzuglich durch verzinsliche Anlehen ar-

men Burgern den nothigen Lebensunterhalt ju verfchaffen:

d.) Sollten auch Communen oder einzelne Weiler und Bofe, die in feinem Communs Berbande ftehen, zu unvermögend senn, um fur alle ihre Bewohner hinreichend zu sorgen, so hat die Obers Amtopflege nach Mafigabe der altes von Gesetze ihnen in der Mafie Eredit zu verleihen, daß sie entweder subssidiarisch oder principaliter fur die Schuld, jedoch stets unter dem Borbes halt der Wiederbezahlung durch die Empfanger der Bulfe, haften moge.

V.) Die Local Leitungen haben stets ihre Anliegen und Bedurfnisse der Obers Amtsleitung vorzutragen, und diese hat zuerst gegen diesenige, die ihre Pflicht zu versaumen scheinen, den Weg der gutlichen Belehrung und Erinnerung zu gebrauchen. Sollte dieser fruchtlos versucht werden, so wird das Oberant autorisit, nach zuvor mit dem Dekan, wenn er auch wegen anderwartigen Wohnorts nicht Mitglied der Ober, Amtsileitung senn sollte, gepflogener und sedesmal zu documentirender Berathschlagung, besehlsweise diesenigen Nagregeln zu ergreisen, welche ihr zur Erhaltung der Durftigen nothwendig scheinen. Es werden hieben den Obersalemtern die alteren in dem Hochsteterischen Ertract der General, Rescripte P. I. S. 153—166. gesammelten Gesese ins Andensen gerusen, nach welchen

"ben Reichen und Wohlhabenden, fo fich ihrem Vermögen gemäß nach "vorhergegangeneu Zuspruch nicht gebührend angreifen follten, ein ihrem "Einfommen und gesammten individuellen Umfidnden gemäßer Unsas von

"Umtswegen zu machen ift."

VI.) Menn ein einzelnes Mitglied der Local-Leitung, befonders der Orts Geiftlische, zu bemerken glaubt, daß die Pflicht von denen, welchen sie obliegt, nicht gehörig erfüllt werde, so ist es nicht nur berechtigt, sondern sogar aufs strengste verpflichtet, der Ober Umte Leitung hievon eine Anzeige zu machen, welche sodann nicht verfehlen wird, das nach Borschrift der Gesesse zu thun, was zur Abhülfe nothig ift.

Softe der Defan wegen feinem anderwartigen Bohnort nicht Mitglied ber Ober Amteleitung fenn, fo haben Die Didcefan Geiftliche, welche fich ju einer Ruge verpflichtet halten, fich an ihren Defan besonders ju wenden.

Begeben, Stuttgart ben 15. April 1817.

Muf Befehl Des Ronigs.

Ronigl. Bebeimer Rath.

Ronigl. Berordnung : Anlehnungen von Gelber und Fruchten zu Bestellung ber Felber und gur Guftentation betreffend.

#### Bilbelm. ic.

Wir haben in Unserem Rescripte vom heutigen Tage die Grundsafe ausgespreschen, nach welchen sowohl gang Arme, als auch Diejenigen, die nur durch die Zeite

Umftande außer Stand gesest sind, sich und ihren Jamilien ben nothigen Lebens, Unterhalt zu verschaffen, von den Gemeinden, deren Mitglieder sie sind, Unterstüzung, und die Gemeindes Cassen im Bedurfniß Falle den Eredit der Oberamts Pflegen anzussprechen haben. Da aber hierdurch dem gegenwärtigen Bedurfniß noch nicht genüs gend abgeholfen, sondern es durchaus nothwendig ift, daß auch zur Bestellung der Feldguter die erforderlichen Mittel geschafft werden: so verordnen Wir, daß eben diese Grundsäße auch zur Unterstüßung der Bedurftigen durch Anschaffung dessenis gen, was den Einzelnen an Sustentations Früchten und zur gehörigen Bestellung der Felder und Weinberge nothig ift, ihre Unwendung finden.

Es ift bereits sammtlichen Oberamtern von Seite ber von Uns, unter dem Borgige Unseres Staats-Raths v. Weckherlin niedergesehten Fruchteinkaufes und Bertheis lunges Commission den 28. v. M. befannt gemacht worden, unter welchen Beding gungen fie fich die fur den Bedarf einzelner Communen erforderlichen Fruchts Quanta von den im Auslande erfauften Fruchtvorrathen anschaffen konnen; auch ist von Unsserer Konigl. Obersinang Kammer den diesfallugen Ansuchen der Oberamter um Saatsruchte stets entsprochen worden, und es wird denselben noch ferner, so weit es

Die Rrafte berfelben erlauben, entsprochen werden.

Nach allen diesen Berfügungen und Einrichtungen erwarten Wir aber mit vols fer Zuversicht von Unseren Königl. Beamten und den Amts, und Orts, Borstehern, daß sie auch ihres Orts alles anwenden werden, damit es nirgends an der für die Wohlfahrt des Ganzen, so wie der Einzelnen so wichtigen, gehörigen Bestellung der Felder sehlen möge, und machen sie für die gewissenhafte Befolgung dieser Unserer Besehle persönlich verantwortlich, mit dem Anfügen, daß Wir gegen diesenigen, welche sich hierin eine Saumseligkeit, oder einen Mangel an demjenigen Eiser, den die hohe Wichtigkeit und Oringlichkeit des Gegenstandes erfordert, zu Schulden kommen lassen, unnachsichtlich mit ernstlicher Uhndung verfahren lassen werden.

Sollten übrigens Einzelne es annehmlicher finden, zum Behuf der Bestellung ihrer Feldguter, ehe sie die Unterstüßung der Gemeinden in Anspruch nehmen, selbst Gelder oder Früchte zu borgen: so wollen Wir, zur Erleichterung dieser Anlehen, solschen, zu gehöriger Bestellung der Feldguter geschehenen Frucht: oder Geld: Anlehen ungen in Gantifällen, sobald die ThatiSache durch ein auf der SchuldsBerschreis bung ausgestelltes und von dem Oberamtmann durch seine Unterschrift bestätigtes Zeugnis der OrtssObrigseit des Schuldners dargethan ist, ein absolutes Borzugss Recht auf den diessschrigen Ertrag der Guter, zu deren Bestellung die Anlehne ges macht worden sind, eingeräumt wissen, und verordnen, dass Unsere Gerichte darauf zu erkennen haben.

Auch wollen Wir, daß die amtlichen und gerichtlichen Schuldscheine, welche fur eben solche Anleben, denen ein Borzugeinecht auf den dießsährigen Ertrag der Felds Switer gegeben worden ift, so wie auch fur Unleben von Gemeinden und Amtöpflegen zu Unterstühung der Armuth in der gegenwärtigen Noth, ausgestellt werden, stems

pelfren fenn follen. Begeben Stuttgart, Den 15. Upril 1817.

Muf Befehl Des Ronigs. Sonigl. Beheimer Rath.

### Koniglich = Württembergische 8

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Samftag, 19. April.

Die Berauferung liegenber Guter burch Loofe ober Lotterien betreffenb.

Da Geine Ronig I. Majeftat auf Den Antrag Des Ronigl. Geheimen. Rathe durch Refeript vom g. b. D. genehmigt haben, daß fur Die Bufunft Concef. fionen gur Berauferung von liegenden Gutern burch Berloofen ober Ausspielen mits telft Lotterien nicht mehr ertheilt und baber bergleichen Befuche von ben amtlichen Behorden nicht vorgelegt werden follen; fo wird biefes hierdurch jur allgemeinen punttlichen Rachachtung befannt gemacht. Stuttgart, ben 11. April 1817.

Ministerium Des Innern. Geheimerrath von Rerner.

Befchaftigungs : Mittel far arbeitelofe Arme betreffenb.

Um die Mittel gu Beschäftigung ber Urmen burd Bollen-Urbeiten zu vermehe ren , haben Ge. Ronigt. Dajeftat burch Refeript vom 12. b. D. genehmigt,

daß fur Die gegenwartige Zeit ber Theurung

1.) Die Stadt, und Amts. Corporationen und Gemeinden ermachtigt werben follen, fich entweder mit der Ronigl. Tuch : Manufaftur gu Ludwigsburg , oder mit andern gabrifanten megen Beschäftigung der Armen durch Bollenarbeiten gu vergleichen oder auch auf eigene Rechnung Bolle einzufaufen und verarbeiten su laffen.

2.) Dag ju biefem Enbe bie Ronigl. Tuchmanufactur ju Ludwigeburg legitimirt werbe, benjenigen Gemeinden, welche fich verbindlich machen, bas aus dem Gespilinft ibrer Urmen bereitete Zudy von ber Manufaftur fauflich ju uberrefinen , 2Bolle nach Berlangen jum Spinnen ju geben, und bas aus ber felben verfertigte Euch gegen bloffen Erfas ber Wolle und ber Fabrifations, Roften au überlaffen, welches Tud fodann Die Stadte und Memter oder Come

munen auf ihr Rififo entweber im Wege ber öffentlichen Auftion ober burch Afforde mit Sandelsleuten ju verfaufen, das Deficit aber, das fich bei dem Wiederverfauf gegen die aufgewendeten Koften ergabe, auf den Communsoder Umtoschaden zu übernehmen haben.

Es werden nun die Konigl. Oberomter aufgefordert, dafür Gorge zu tragen, daß von dieser getroffenen Anordnung zum Zwecke der Beschäftigung arbeitloser ars mer Amtsangehörigen von den Stadt's und Amtsversammlungen oder Gemeinden ohne Zeitverluft der geeignete Gebrauch gemacht werde.

Stuttgart, ben 15. Upril 1817.

Ministerium bes Innern. Geheimer Rath von Rern er.

Berordnung, bie ohne ober mit unguttigen Paffen in bas Ronigreich tommenben Frembe betreffenb.

Da ofters Fremde ohne Paffe oder mit ungultigen Paffen in das Konigreich kommen, so werden diesenigen Grenz-Polizen-Behorden, welchen das Bistren der Paffe obliegt; angewiesen, dasjenige, was in der Berordnung vom 11. Sept. 1807. §. 4. Staats- und Regierungs-Blatt, Nro. 84. und in der Verordnung vom 2. May 1811. Nro. 4. Staats- und Regierungs-Blatt Nro. 21. hierüber vorgeschrieben ist, genan zu beobachten. Stuttgart, den 10. April 1817.

Ronigl. Gection der innern Adminifration.

Berfugung in Betreff ber Abgabe von Saatfruchten von ben Frucht : Borrathen ber milben Stiftungen.

Da der Noth, in welche viele Gegenden des Landes durch die ungunstige Witterung des vorigen Jahres versest sind, und der ausserordentlichen Theurung der Früchte hauptsächlich nur durch eine vollständige Aussaat abgeholsen werden kann; so wird die im Einzelnen fortdaurend bisher gegebene Erlaubniß, von den Borrathen der milden Stiftungen Saarfrüchte an diejenigen, welche ihrer am meisten bedürfen, abzureichen, hierdurch im allgemeinen ertheilt; die Bestimmung der Quantität aber so wie des Preises, der Borgfrist oder des Wiedgerersages mit Aufmaß, welche nach den besonderen Berhältnissen und den eigenen Bedürfnissen der Stiftungen sich zu richzten hat, dem Ermessen der gemeinschaftlichen Oberämter und Stiftungse Verwaltungen, unter Berathung mit den Magistraten und Kirchenkonventen übergeben.

Beldjes bereits am 11. dieses an alle Landvogteien ausgeschrieben ward, und bamit es sicher überall befannt werde, hier wiederholt wird. Stuttgart, ben 15. April 1817. Section bes Stiftungs, Befens.

#### Rechts-Erkenntniffe bes Ronigl. Ober Jufig Collegiums.

1) Auf erhobene Wechselflage des Ober Justigprofurators D. Schmidlin als Indost fatars des handlungshauses Stahl und Federer Dahier, Rl., wider ben Sans

delsmann Dominifus Baumeister gu Bangen, Befl., wurde letterer gu Entriche tung ber eingeflagten Bechselforderung verurtheilt. Den 19. Marg 1817.

- 2) In der Utions Sadje von Weinsberg zwischen der Wittwe des Senators Luds wig in Stuttgart Untin, gegen Ehristoph Mebes und Cons. von Steinfeld Uten, die Intervention der Untin in der Klagsache der Friderike Friz von Sulzbach und Conf. gegen die Uten, betreffend, wurde die Urthel erster Instanz von Umtewegen als nichtig aufgehoben. Den 27. Marz 1817.
- 3) Die Uppellationes Sache von dem Oberamts , Gericht Murtingen zwischen dem Schultheissen Sieglen von Unterensingen Befl. Unten, gegen Jasob Riempp, Jas fobs Sohn, allda, Rl. Uten, eine Schuldforderu. betreffend, wurde durch Ordis nation erlediget. Den 28. Marg 1817.
- 4) In Sachen Abraham Weigard, zu Sechselbach, Kl. Widerbefl. Anten, gegen die Traubenwirth Blumenstakische Shefrau c. cur. leg. zu Borbachzimmern, und Wolfgang Preuß als Psteger des blodsinnigen Johann Georg Preuß zu Frauenthal Befl. Widerfl. Aten, Aushebung eines gerichtl. abgeschlossenen Bergleichs betr., wurde die nicht begründete Nichtigseitsbeschwerde verworfen, die Urthel ersterer Instanz jedoch dahin abgeändert, daß Aten sich vor dem D. A. G. Mergentheim auf die von Anten gegen die von Aten producirte Urkunde vorgetzagenen Einreden einzulassen haben. Den 5. April 1817.

#### Straf : Ertenniniffe bes Ronigl. Griminal : Tribunals in, wichtigeren Fallen.

Den 1. Marg wurde ber zu Ulm verhaftete Christian Maner von Beiler, Obersamts Rirdheim, wegen begangener Nothzucht, eines Nothzucht: Attentate und eines versuchten unfreiwilligen Beischtafs neben bem Ersag aller Roften mit fechsjähriger

BuchthaufiStrafe belegt.

Um 4. ift gegen ben zu Ulm in Berhaft und Untersuchung gekommenen Anton Ohneberg von Zell, im Konigreich Baiern, wegen wiederholten Diebstahle, nes ben bem Ersaße aller Kosten eine fünfzehnmonatliche Bestungs Arbeit ausgesprochen und die nachherige Ablieferung desselben an das Konigl. Baiersche Landgericht Gebnenbach verfügt worden.

Unter dem 6. wurden gegen nachstehende ju Altdorf verhaftete Personen, wegen begangener Diebstahle und Theilnahme an solchen neben Zuscheidung verhaltnifmas-

figer Roften Untheile, folgende Strafen erfannt, nemlich gegen

1.) Meldior Stadler von Berbertingen, Oberamts Saulgau, eine zweisährige 2.) Bierwirth Brandle von Bollftern, eine einsahrige Bestunge-Urbeit, und

3.) Bader Lang von da, eine sechsmonatliche Zuchthaus Strafe, woben noch die Stellung der Inquisiten nach erftandener Strafe unter genaue polizenliche Aufs ficht verfügt wurde.

Un bemselben Tage ift ber zu Mergentheim in Berhaft und Untersuchung gefommene jung Jafob Braun von Ingelfingen, Oberamts Rungelsau, wegen Miss handlung seiner Eltern und wegen Diebstahls mit gmonatlicher, und Christian Seeber von da, wegen Diebstahls, mit fünfmonatlicher Bestunge-Arbeit bestraft und benben die Erstattung ber ihnen zugeschiedenen Kosten und Schabens Antheile auferlegt worden.

Den 10. wurde gegen ben ju Ludwigsburg verhafteten Carl Maus von Lugenhardt, Oberamts Horb, wegen Straffen-Raubs und versuchter Concupion, neben Bezahlung aller Koften, eine brenjahrige Bestungs Urbeit ausgesprochen, und beffen

nadherige Stellung unter genaue polizenliche Aufficht verfügt.

An demselben Tage ift ber zu Goppingen in Berhaft und Untersuchung gekomis mene David Muller von Unterberken, Oberamts Schorndorf, wegen wiederholten Diebstahls, neben bem Ersage des Schadens und Bezahlung der Koften, so wie der Abnahme seiner filbernen Militaire Berdienste Medaille, zu einer neunmonatlichen Besstungselltbeit und nachheriger Berwahrung in einem Zwanges Urbeites hauß bis zu erprobter Besseung, jedoch wenigstens auf vier Monate, verurtheilt worden.

Un Demfelben Tage murde ber ju Ulm verhaftete Abraham Marr von Laupheim, Dberamts Wiblingen, wegen verübter Betrugeronen und eines attentirten Betruge,

neben Begahlung aller Roften, mit fechemonatlicher Buchthausellrbeit bestraft.

An demfelben Tage ift gegen ben ju Urach in Berhaft und Untersuchung gestommenen Christian Friedrich Braun von Reutlingen, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Kosten und Schadens-Ersaß eine zwenjahrige Bestungs-Arbeit, und die nachherige Einsperrung in ein Arbeits-Haus auf wenigstens ein Jahr erkannt worden.

Den 11. wurde ber bei dem Kriminal/Amte Goppingen wegen Betrugerenen in Berhaft und Untersuchung gekommene Kusiel Jonas von Jebenhaufen, Oberamts Goppingen, neben Ersag bes Schadens und Bezahlung der Untersuchungs-Rosten zu

einjahriger Buchthaus Strafe verurtheilt.

Um 13. ift der zu Efflingen verhaftete Jafob Mutschelknaus von Sochdorf, Oberamts Waiblingen, wegen wiederholter Betrugereien, neben dem Ersaft des Schadens und Bezahlung aller Koften zu einer zwei und einhalbjahrigen Zuchthaufistrafe und nachheriger Berwahrung in einem Arbeitsi-hause bis zu erprobter Besserung jes boch menigftens auf ein und ein halbjahr condemnirt worden.

Unterm 14. wurde ber ju Beilbronn in Berhaft und Untersuchung gefommene Friedrich Gottlieb Schif von Gellmersbach, Oberamts Weinsberg, wegen Diebstahls und Betrugeren, neben bem Ersag bes ubrigen Schadens und Bezahlung aller

Roften mit fechemonatlicher Bestunges Arbeit bestraft.

Den 15. Mary find der zu Ludwigeburg in Untersuchung gefommene Gottlieb Trefz v. Rirdheim am Medar, Oberamts Bengheim, und seine Stieftochter Christina Barbara Benhl von ba, wegen begangener Blutschande, mit einsahriger Zuchthaus, Strafe belegt, und bende in sammtliche Rosten zu gleichen Theilen verurtheilt worden.

An demfelben Tage wurde der zu Rothweil verhaftete Johann Georg Rorb von Mublbeim, Oberamte Tuttlingen, wegen groffen und qualificirten Diebstahle, neben dem Koften , und Schadens , Erfag zu einer achtmonatlichen Bestungs , Arbeit cons demnirt.

Um 17. Mary find wegen verübten Sausfriedens, Bruchs, Miffhandlungen und

Befdimpfung bes Gebaftian Reiner bon Deilingen, gegen nachstehenbe ju Rothweil in Untersuchng gefommene Personen neben Bezahlung ber zugefchiedenen Roften, fo wie der erweiflichen Rur Roften und bes verurfachten Schabens unter folidarifcher. Berbindlichkeit, folgende Strafen erfannt worden, nemlich gegen

1.) Ablerwirth Jofeph Gohring von Obernheim, Oberamts Spaichingen eine

Viermonatliche Bestungsellrbeit.

2.) Fidel Gaugel von da, eine drei und einhalbmonatliche Zuchthaus. Strafe. 3.) Auguftin Rille von da,

4.) Johann Beinemann von ba, und

5.) Ignas Maute von da, viermonatliche Beftunge Arbeit, und.

6.) gegen Unton Befchle von da, bren und einhalbmonatliche Buchthaus Strafe. Un bemfelben Tage murbe ber ju Urach verhaftete Johann Georg Ziegler von Mehritetten, Oberamts Munfingen, wegen begangener Diebudble und Betrugerenen, neben dem Erfage des Schadens und Begablung ber Roften mit achtmonatlicher Beftunge Arbeit belegt.

Unter bem 20. ift gegen ben gu Rottenburg in Berhaft und Unterfuchung gefommen Georg Saller von Bohndorf, Dberamts Bertenberg, megen wiederholten Diebstahle, eine fechemonatliche und gegen feinen Mitschuldigen Martin Sauter von Da, eine funfmonatliche Budthaus. Strafe ausgefprochen und in Rudficht ber Ros

ften und des Schadens, Erfages das Ungemeffene verfügt worden.

In demfelben Tage murde ber ju Boppingen verhaftete Babriel Unfold von Ringingen, Oberamts Blaubeuren, wegen wiederholten Diebstahls, neben bem

Erfage aller Roften mit einer einjahrigen Beftungs , Arbeit beftraft.

Un demfelben Tage ift die ju Mergentheim in Unterfuchung gefommene Doros thea Saur von Pfebelbach , Dberamts Dehringen , megen ehebrecherifchen Confubi. nate und Diebfrahle, neben bem Erfage Des Schadens und Bezahlung ber ihr que geschiedenen Roften ju viermonatlicher Buchthaus, Strafe verurtheilt worden.

In eben bemfelben wurde gegen Die ju Eflingen verhaftete Glifabethe Rifchett von Spielberg, Oberamts Bafnang, megen wiederholten Diebstahls, neben bem Erfage bes ubrigen Schadens und Bezahlung aller Roften eine fechsmonatliche Buchthauf , Strafe erfannt , und Die nachheriger Bermahrung in einem Arbeitshaufe auf feche Monate verfugt.

Den to. ift ber gu Efilingen in Untersuchung gefommene Undras Wehrstein von Stuttgart, megen Ralfdungen, neben bem Roften, und Schabens , Erfag mit achte

gehnmonatlicher Bestungs : Urbeit belegt worden.

Unter bem 21. murbe ber gu Mergentheim verhaftete Joseph Diffor von Mergentheim, wegen begangener qualificirter Diebftable, und Unterfchlagung, ju einer Bestunge , Strafe , von einem Jahr , fo wie jum Erfag bes Schabens und aller Roften verurtheilt.

2m 25. ift gegen bie ju Rottweil in Berhaft und Untersuchung gefommene: 1.) Anna Maria Ring, verehlichte Bee von Bingeln, Oberamts Obernborf, megen naben Uttentate ber Todtung ihres britten , auch fulpofer lebensgefahrlicher Behand, lung ihres vierken Rinde, ferner wegen Berheimlichung ihrer Schwangerschaften und Enthindungen, auch Theilnahme an der heimlichen Beerdigung brener ihrer Kinder und endlich wegen des mehrere Jahre fortgesetten ehebrecherischen Umgangs mit Carl Schumacher so wie wegen Chebruchs mit einer andern Mannsperson,

eine neuniahrige Buchthaus , Strafe und

2.) gegen ben Carl Schumadyer von Tischnet wegen kulposer Tobtung des Mullers knechts Schwarzwalber, wegen fortgesetzten ehebrecherischen Umgange mit der Inquissitin Bee, auch Mitwirkung bei der Beerdigung zwener ihrer Kinder, so wie wegen Schebruchs mit einer andern Weibes Person und Theilnahme an einer Schlägeren, eine ein und einhalbischrige BestungesArbeit ausgesprochen, und hinsichtlich der Rossten das Ungemessene verfügt worden.

Den 28. wurde ber ju Ulm in Untersuchung gekommene Conftantin Ried von Ingerfingen, Oberamts Biberach, wegen Pflegschafts , Refts und Falschung, neben bem Ersage aller Roffen und bes Refts samt Zinnsen mit viermonatlicher Bestungs,

Arbeit bestraft.

An Demfelben Tage ift gegen ben zu Ellwangen verhafteten Johann Bauerle von Bartholoma, Oberamte Gmund, wegen verübter großer ausgezeichneter Diebestähle neben dem Ersage bes noch nicht verguteten Schadens und samtlicher Koffen eine dreivierteljahrige Bestungs/Arbeit erfannt worden.

unterm 15. dieß denen Unterlieutenants v. d. Luhe vom 1., v. Rafnis und v. Otto, vom 3. Reuter Regiment Die nachgesuchte Entlaffung aus Konigl. Milie

tar.Diensten bewilligt.

Bermoge Resolution vom g. b. M. haben G. R. M. bie neu errichtete fatho-

Seine Ronig I. Majeft at haben unterm 14. Dieß bem, beim Departes ment der auswärtigen Ungelegenheiten angestellten vormaligen Oberftlieutenant Gremp von Freudenstein wieder ben Oberftlieutenants Charafter, und die Erlaubniß grtheilt, die Uniform des Generals Quartiermeisters Stabs zu tragen; und

Se. Konig I. Majest at haben vermöge höchsten Reseripts vom 11. d. M. ben, nach Oberbobingen, Didzese Aalen, ernannten Pfarrer Stein hofer zu Wangen, Diozese Goppingen, auf die, von ihm und der Pfarrer, Gemeinde vorges brachte Bitte, auf seiner bisherigen Stelle zu belassen und dagegen die Pfarren Oberbobingen dem Garnisons, Prediger Dillenius in Gmund zu übertragen, und

Bermoge hochsten Rescripts vom 15. d. M. den Pfarrer v. Maier in Steis wenberg, Didzese Schorndorf, von seinem Umt, auf sein unterthänigstes Unsuchen, mit dem großen Pfarr, Rube, Behalt zu entlassen, die Stelle eines Oberhelfers in Böppingen, dem Pfarrer Fisch er in Winzerhausen, Didzese Marbach, und die erles digte Pfarren Berrenalb, Didzese Wildbad, dem Vikar M. Paret zu Wildberg gnadigst zu übertragen geruht.

fifche Pfarren ju Sobenalperg bem Bifar ju Untergriefingen, Oberamts und Cand, Sapitels Chingen, Iloefone Eggle, gnabigft ju übertragen geruht.

Seine Ronigl. Majeftat haben dem Wegmeifter Beff von Nefarthail, fingen jur Belohnung seines vorzüglichen Dienfteifere Die goldene Civil. Berbienft

Medaille gnabigft verlieben. Den 12. April 1817.

Stuttgart. Bei der Section bes Medicinal. Befens wurde, nach erstander ner Prufung und geschehener Berpflichtung, bem Medicinae Dr. Sarbegg von Ludwigsburg, die Erlaubnist jur Ausubung ber medicinischen Praxis ertheilt. Den 15. April 1817.

Stuttgatt. Bei ber Section des Medicinal Wesens wurde, nach erstander ner Prufung und geschehener Berpflichtung, bem Medicinae Dr. Rapp aus Stutte gart, die Erlaubnif jur Ausübung der medicinischen Praris ertheilt. Den 16. April

1817-

Stuttgart. Aus bem hiesigen Königl. Ban Magazin in der Riche der Allee werden nachstebende Bau-Materialien gegen baare Bezahlung im disentlichen Ausstreich verlauft werden, und zwar eine 19.000 Auß eichene Latten und Zaundretter, ein bedeutendes Quantum von tannen Bauholz an zoger, Gager, Joger und Joger Ballen, 40ger und Joger Sparren, Saul-Hohren, Mortlaufer, Gerüststangen, altes beschlagenes Bauholz, Bweplinge, Bobleiten, Bretter, Rahmschenkel, Latten und eine Jose Buschel Geerohr, sodann einige 1000 alte Thuten, Laten, Thuten und Kenzster und Erenz Futter un. Die Liebhaber werden nun hiezu unter der Bemerkung eingeladen, daß der Berzkauf am Montag den 21. dieses Bormittags B Uhr in dem Bau-Magazin selbst seinen Ansang nehrmen, und die solgenden Tage damit sortgefahren und tas nach tiesem auch ein bedeutendes Quantum Bauholz ben Berg, die Montag den 28. dieses Bormittags g Uhr in der Nähe des Wasserdaufer werden wird. Den 16. April 1817.

Rönigl. Bau- und Garten Direction.

Budwigsburg. Bis funftigen Mitwoch ben 23. April b. 3. wird bas, ber gnabigften Bereichaft jugeforige sogenannte chmalig Betische Sans in ber bintern Schloß; Strafe, babier, worinn fich 5 heizbare, und Sunheizbare Bimmer nebft mehreren Kammern und ein Keller, auch hinter bem Saus eine besondere Stallung und ein Ruchen-Garten von 5 Ruthen 46 Sauh besindet, im offente lichen Aufftreich verkauft werben. Die Liebhaber konnen es taglich beaugenscheinigen, und an ge-

bachtem Tag Bormittags 9 Uhr ber Berfteigerung anwohnen. Den 12. April 1847.

Provisoriche Hafbau, Berwaltung.
Freudenthal. Am Montag ben 22. April Morgens 8 Uhr wird von ber hiefigen Muleren folgendes im Auffreich gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, als: 3 hengs: 4 Ballachen, und 4 Stutten Pferde. — 1 Allgauer Farren, 2 bergleichen Kuhe, 3 Kalber und 13 Schweine, wor unter 8 Milchichweine befindlich sind, ferner: mehrere Bagen, Pflüge, Karren, Pferde Geschirt, eisene und tupferne Restel, Strobstühle, Puhmühlen und allerhand zu einer vollständigen Land. Detonomie erforderlichen Geräthschaften und Geschirte. Die Liebhaber haben sich zur bestimmten Zeit und Stunde in Rechentsbosen einzusinden. Den 14. April 1817.

Just ingen. Oberamts Munfingen. Bon ben Schaasbeerben ber Königl. Oberzinang: Kammer, welche auf eine Muster-Schäferei beschicht werben, sind, ausser bem von ber Rubersberger Schäfez rei bereits verkauften Bieh, weiter zum Berkauf ausgesetzt worden. Bon ber Justinger Schäferei 20 Bibber, 200 Mutterschaase mit zugehörigen Lammern, 154 Beitschaase, und 105 Kalber Ichreitinge; auch diese Schaase sind spanischer Stammart, von vorzüglicher Feinheit, und im volltem nen gesunden Zustande. Der Berkauf, wobei Innlander den Vorzug haben, wird Montag ten 28. April Bormittags auf dem Schlosse zu Iustingen durch Versteigerung in der Maase vor sich geben, das

bie Baare ohne Borbehalt weiterer Bertaufe : Genehmigung gegen baare Bablung fogleich übernom. men werten tann. Je nachtem fich Liebhaber geigen, werben großere ober fleinere Partbien abgegeben werben. Den 8. April 1817. Section ber Kron : Domainen.

Reich enbach. Die bisher von bem Ruberfperger Schaferel: Inflitut benugten Gebaube und Guter an bem berrichaftlichen Biebhof ju Reidenbach follen' nach erlaffenem Befehl in offents lichem Aufftreich verlieben werden. Gie befleben an Gebauben aus einem Mobnhaus ju 2 Bob: nungen eingerichtet, einer groffen und einer fleinen Scheuer, 2 angebauten Baubhutten, einem laufenben Brunnen und einer geraumigen Sofraiten; an Gutern hingegen in 1 Mrg. 1/2 Brti 10 Rth. Mer und 80 Dirg. 2 Birt. 16 Rth. ber beften Biefen. Diefes But ift ju einer Schaferei hauptfachlich geeignet, indem bie Bebaube und Schaaffiallungen im beften Buftand mit ben nothigen Schaferei: Materialien verfeben und bie Felbguter von porguglider Gute find, bes fonbere bie Biefen megen ihres erzeugenben guten guters. Bu tiefer Berfeibung ift, Freitag ber 25. April b. 3. feftgefest, an welchem Zag Bormittags 9 Ubr, bie Biebhaber auf bas berricafts liche Biebbaus ju Reichenbach mit bem Unbang eingelaben werben, bag biefelbe gerichtliche, oberamtlich beglaubigte Beugniffe uber ihre Pravicat und Bermogen beigubringen, und ber Pachter eine Caution einzulegen habe, welche wenigstens bas anderthalbfache bes jahrlichen Pact : Gelbe betragt. Den 14. April 1817. Ronigl. Rameral : Umt.

Baiblingen. Der Beffand ber Schaafwaiben von Defchelbronn und Enderfpach, biefigen Dberamts geht an Dichaelis biefes Jahrs ju Enbe, und fie werben bis Mittwoch, ben 30. April Morgens 8 Uhr auf bem biefigen Rathbauße auf weitere 3 Jahre verlieben werben. Jebe biefer Baiben ertragt 150 Stud und ben Beftanbern wird freve Bobnung und Stallung eingeraumt. Die Liebhaber werden eingelaben, fich gur beffimmten Beit bier einzufinden. Den 10. April 1817.

Ronigt. Oberamt. Beineberg: Die Commun Schaafwaibe gu Cherftabt, Lenach und Buchborn, hiefigen Dberamte geben bie Dichaelis b. 3. ju Ende, und werden folche Samflag ben 3. Mai b. 3. Bormittags 8 Uhr auf bem biefigen Rathhaus auf weitere 3. Jahre bingelieben werben. Erftere ers tragt 350 Stut, wovon bie Burgericaft 100. Der Beffanber aber 250 Stut einzuschlagen berechtigt ift; auch bat berfelbe neben freier Bohnung, geraumiger Stallung, fur fein Bieb, ein Grunbiens land, eine holggabe, und ben Binterpford von Martini bis Maria Bertunbigung ju genieffen. Die Schaafmaide ju Lorch unw. Buchborn bingegen 80 - 100 Ctut, und werben Die nabere Bebingungen bei Berleibung bem Beftand-Liebhaber befannt gemacht werden. Den 9. April 1817.

Ronigl. Dberamt. Bubmigeburg. Buffenhaufen. Auf bie bienach bezeichnete lebige Beibeperfon von Buffenhaufen, welche fich ben Berbacht eines verübten Berbrechens zugezogen und von Saufe beimlich entfernt bat, werben alle Soch und Boblidblide Jufig : und Polizei : Beborben gebeten, forgfattig fahnben und fie im Betretungsfalle bieber abliefern gu laffen. Signalement: Diefelbe beißt Friederite Pfigenmajerin, nennt fich aber auch Bohnaterin, ift 20 bis 21 Jahre alt, von mittlerer Statur und hat blonbe haare. Bey ihrer Entweichung mar fie betleibet mit einer meiszigenen Bands haube, einem fcmargaigenen Rittel mit fleinen weifen Blumlen, einem blauen Barchentrod mit weis fen Straifen , einem baumwollenen blauen Salstuche, weiffen baumwollenen Strumpfen , Gouben ohne Schnallen , und trug ein schwarzes Salsnufter. Den 9. April 1817. Ronigl. Dberamt. Stuttgart. Robr. Die naturliche Rinderblattern find in bem Umts : Drte Rohr auf ben

Rilbern ausgebrochen, wovon jedermann in Renntniß gefett wird. Den 12. April 1817.

Amte Dberamh

Drudfehler in dem Boll, Tarif vom 11. Movb. 1812. pag. 9. ift fatt Degnas ju lefen: Degras, Gerberfett.

## Königlich=Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Sonntag, 20. April.

Eingabe ber Stånde. Berfammlung bie Fruchttheurung betreffent. Den 12. April 1817.

bitten wir allerunterthänigst, wegen ber gegenwartigen großen Noth eine besons bere Commission gnabigst niederzuseßen, und einige standische Mitglieder dabei zuzusies ben, damit die Mittel, welche gegenwartig noch ergrissen werden können, gemeinsschaftlich berathen werden. Der Stande, Versammlung sind zwar von einer von ihr niedergesesten Commission verschiedene Antrage vorgelegt worden, welche auch mit den Königl. Geheimen Rathen besprochen wurden; allein bei der Bielseitigkeit der Grunde, welche für oder gegen diese Antrage streiten, und da die Standes Versamms lung nicht alle die Umstande, welche auf deren Beurtheilung Einstuß haben dürsten, kennt, glaubte sie auch diese Antrage, besonders sosern sie sich auf Frucht, Sperre und Aufnahme der im Lande vorrättigen Früchte beziehen, der Zeit nicht zu den ihrigen machen zu können. Aber eben deswegen legt sie einen um so größern Werth auf die möglichst baldige Niedersehung einer gemeinschaftlichen Commission, damit der Gegenstand auf das sorgfältigste erwogen, und jedes der für zweckmäßig ersachteten Mittel schnell benüßt werde.

In allertiefftem Respeft verharrend

Eurer Roniglichen Majefias

Stuttgart, ben 12. Upril 1817.

allerunterthanigftstreugehorfamfle Stande , Berfammlung bes Ronigreichs.

Bebeimer : Rathe : Refeript an bie versammelten ganbftanbe. Den 17. April 1817.

#### Bilhelm ic.

#### Liebe Betreue!

Mir haben eure Singabe vom 12. d. M. worin ihr gebeten habt, jur weitern Berathung ber Gulfsmittel in der gegenwartigen Theurung eine besondere Commission niederzusesen, und einige ftandische Mitglieder dabei zuzuziehen, erhalten, und Und zugleich vortragen lassen, welche Borschlage dieffalls von einem von euch ernannten Comité gemacht worden find, und was in eurer Sigung vom 12. darüber verhan-

belt worden ift.

Die durch die Unergiebigkeit der lesten Erndte und die ausservenentliche Theur rung der Lebensmittel in vielen einzelnen Gegenden Unsers Königreichs entstandene und noch fortdaurende Moth war seit dem Antritte Unserer Regierung ein Gegenstand Unserer steten und ernsten Ausmerksamkeit und Sorgfalt. Wir haben alle dies jenigen Maastregeln sowohl in Hinsicht auf den Fruchthandel im Inlande und mit dem Auslande, als in Hinsicht auf Herbeischaffung von Frucht. Vorrathen aus dem Auslande und Beschränkung der Consumtion getroffen, welche nach sedesmaliger reifer Erwägung der niedergesesten Behörden von Uns für nothwendig und zweckdienlich erachtet worden sind. Ihr habt dieses aus den erschienenen amtlichen Bekanntmachungen ersehen, und von Unseren Geheimen, Rathen mundlich noch weitere Notizen und Erläuterungen über das, was diskfalls geschehen ist, erhalten.

Wir werden auch diesem Gegenstande fernerhin Unsere angelegentlichfte Fursorge widmen, und soweit es von Uns abhangt, die Rrafte des Staats benugen, um der

Roth ju fteuern.

Je wichtiger aber diese Angelegenheit fur die allgemeine Wohlsahrt Unserer lies ben und getreuen Unterthanen ist: um so mehr muffen Wir wunschen, daß dieselbe von allen Seiten beleuchtet, der wahre Zustand und die Bedurfnisse Unseres Landes nach den Localitäten aufgeklart, und jeder Borschlag, der zur Abhülse oder Erleich, terung der Noth gemacht werden konnte, in reife Erwägung gezogen und gewürdigt werde.

So wie in dieser Hinsicht schon fruher eine Commission von Rathen aus versschiedenen Behorden zur Berathung und Borbereitung der zweckmäsigsten Gulfs, mittel bestand, und noch jest eine Commission zur Leitung des Ankaufs und der Berstheilung der ausländischen Früchte besteht: So haben Wir auch gern nach dem von euch bezeugten Wunsch eine neue Commission zur weiteren Berathung des Gesgenstandes angeordnet, in welcher auch einige Mitglieder aus eurer Mitte senn wers den, und welche, wenn vordersamst diesen lesteren über dassenige, was bereits in dieser Angelegenheit verfügt worden ist, alle nothige Aufschlüsse ertheilt worden senn werden, die von eurem Comité weiter in Antrag gebrachten oder sonst zweckdienlich scheinenden Massnehmungen und Mittel reislich zu erwägen, und die Resultate Unssern Geheimen, Rathe vorzutragen hat. Zu Mitgliedern dieser Commission sind von

Und Unfer Staats Rath v. We at her fin, ber jugleich vorfigendes Mitglieb ber Fruchte Raufs , und Bertheilungs , Commission ift, sodann

ber Ober , Regierungs , Rath Mofthaf, ber Ober , Finang , Rath Frifd, und

Die Sof, und Finang, Rathe Baldbauer und Majer

ernannt, und Bir geben euch anbeim, wen ihr aus eurer Ditte bagu bestimmen

moget.

Bugleich beziehen Wir Uns auf diesenigen Verordnungen, welche Wir wegen Unsterstüßung der Armen in der gegenwartigen Noth, und besonders auch wegen der Felder. Bestellung und nothdurftiger Auschaffung von Saat, und Sustentations Früchten durch das beutige ausserobentliche Staats, und Regierungsblatt haben bekannt machen lassen, und sigen noch überdieß in Ansehung der in eurer Sigung vom 12. d. M. zur Sprache gebrachten Maas Regeln einer Fruchts Sperre, der Auszeichnung der vorhandenen Fruchts Borrathe und Erhöhung des Aussuhre Imposts au, daß wir unter den dermaligen Umstanden zwar so, wie es auch vermöge des nach der geschehenen Abstimmung erfolgten Schlusses die Ansicht der Stände, Versammlung gewesen ist, die Sperre und Auszeichnung zur Zeit nicht für nüslich gehalten, hinz gegen die Erhöhung des Imposts auf den im Königreich Baiern bestimmten Fuß für angemessen erachtet haben, und daher solche unverzüglich verordnet werden wird.

Gegeben Stuttgart, im Konigl. Geheimen Rathe, ben 17. Upril 1817.

Allgemeine Berordnung, betreffend bie Bergollung ber in's Ausland gebenden Rahrungs : Mittel.

#### Milhelm ic.

Durch die außerordentlich hohen Preife aller Nahrungsmittel und die diefifalls in Nachbar. Ctaaten bestehenden Maabregeln finden Bir Und bewogen, den bisheri, gen Ausfuhrzoll fur nachstehende Gegenstände in der Maafe abzuandern, daß bis auf weitere Berfugung bezahlt werden soll:

1 Barttemb. Simri. ober 1 Burttemb. Scheffel Rernen, Maigen, Roggen, Erbfen, Linfen , Welfdbforn ( Beibeforn ) Birfen, Alderbohnen und Gartens Bohnen, gerandelte oder Rochger, 19 fl. . 12 ft. 2 fl. 24 fr. 9 fl. 36 fr. Gerite und Mala 1 ff. 12 fr. 24 fr. Dinfel (Beefen), und Ginforn 48 fr. 4 1. 48 ft. 36 fr. Baber-Erdapfel und Erdbirnen (Rartoffel) . 36 fr. 48 fr. 12 fr. Debl, Gries und Gruje aller Art . 34 fr.

Brannetvein after Urt . . . . . . . . . . . . . . . pr. Uimer 20 ff. — Bier 2 ff. 40 fr.

Diefer Ausfuhrzoll ift bei jedem Greng-Bollamt fogleich nach bem Empfang ber gegenwartigen Berordnung von allem, mas ins Ausland exportirt wird, wenn es

gleich fruher angetauft worden , ju erheben.

Die Königs. Oberdmter haben diese Berordnung schleunig zur allgemeinen Nach, achtung befannt zu machen, und im Einvernehmen mit den Kameral, und Oberzolls Aemtern dafür zu sorgen, daß solche genau vollzogen werde. Die Uebertreter berfels ben find nach Maasgabe der Königs. Zollgesetze zu richten, den Denuncianten aber ist der ganze Betrag der fallenden Confissations, Strafen als Anbringgebuhr zu überlassen.

Uebrigens ift Unfer Wille, daß die bestehenden Bestimmungen ber hochsten Bergordnung vom 8. Nov. v. I., in so ferne solche durch obige Berfügungen nicht abs andert worden sind, fernerhin in Kraft bleiben. Gegeben, Stuttgart ben 18.

April 1817. Auf Befehl bes Konigs.

Ronigl. Geheimer . Rath.

Durch Konigl. Rescript vom 16. d. M. ift die benm Ober Doftamt Ulm er, ledigte Post Defficialen Stelle dem bisherigen Uffiftenten beim Saupt Doftamt Stuttgart, Ubt, übertragen worden.

Bobling en. Michael Kettner, lediger Burgers Sohn von Magstatt, biefigen Oberamts, welscher in hohem Grade blodsinnig ift, lief vor einigen Tagen von der ihm übertragenen Arbeit hinweg und hat sich soson beiner Heimath entfernt. Es konnte auch seither, aller Rachforschungen ungeachtet, nichts mehr von ihm in Ersahrung gebracht werden. Samtliche Behörden werden daher geziemend ersucht, auf diesen Menschen, dessen Porson hienach beschrieben ist, zu sahnden und ihn im Betretungsfalle entweder an die unterzeichnete Stelle oder an das Schultheissenatt Magstatt auszuliesern, wobei man jedoch auf benseiben, als einen Gemüthskranken, sonnende Rücksicht zu nehmen bittet. Er ist 22 1/2 Jahr alt, 5 Fuß 7 Joll und 6 Linien groß, und hauptsächlich um seines Blödsinnes willen, bessen Merkmale sehr auffallend sind, kenntlich. Bei seiner Entsernung von Haus war er bekleidet mit einem grautücknenn Wammes, einem rothscharlachenen Brustuch, weistledernen Hosen, songl. Oberamt.

Schtierbach. Bor einigen Boden ift die ledige Katharina Deberin, Tochter beb Friederich Beber, Burgers baselbst, mit ihren 2 jahrigen Kinde von Saus weggegangen, hat lezteres bei Jos bann Georg Sehring in Alein Siklingen unter falschem Vorwande zurückgelassen, und ist seither kicht mieder zurückgekommen. Alle Hoch: und Löblicke Obrigkeiten werden ersucht, auf obenerwähnte und hiernach genau signaliürte Beibsperson zu sahnben, und bieselbe im Betrettungsfall hieher zu liesern. Signalement ber Katharina Deberin von Schlierbach: dieselbe ist 24 Jahr alt, gut und aufrecht gewachsen, bat schwarzbraune haare, derzleichen Augtraunen, schwarze Augen, schwale blage Bangen und spipige Rase. Bei ihrer Entweichung trug sie teine Haube, einen schlechten Haartamm auf bem Kopf, einen blau, gelb und weißgestreisten Utwerleinwand Kittel, einen ahnlichen Ras, schlechte Strümpse und bergleichen Schuse. Den 12. April 1817, Königl. Oberamt.

# Königlich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Dienstag, 22. April.

Eingabe ber Stande-Berfammlung, wegen Beneunung ber jur Commission in Frucht Angelegena beiten gewählten Mitglieber. Den 18. April 1817.

Eurer Roniglichen Majeftat

zeigen wir unter allerunterthanigitem Danke fur die allergnabigste Aufnahme unfer ret Bitte ehrerbietigft an, bag wir in Gemagheit des allerhochsten Rescripts vom 17. d. M. die Bolks: Bertreter, Boch er ben altern, Lang, hofmann und Saupp zu Mitgliedern der von Eurer Konigl. Majestat niedergesesten Commission für Die Berathung und Borbereitung der zweikmassigsten Hulfs-Mittel bei gegenwärtigem Frucht-Mangel erwählt haben, und verbinden damit den Ausdruck der allertiefften Christiant, womit wir verharren

Eurer Roniglichen Majeftat.

Stuttgart, ben a8. April 1817.

allerunterthanigft etreugeborfamfte Stande . Berfammlung bes Konigreichs-

Gebeimen:Raths Rescript an bie versammelten Landstande, bie Umlage ber Jahressteuer fur bas Ctats:Jahr 1816 bis 1817 betreffend. Den 19. April 1817.

Wilhelm et.

Liebe Betreue!

Es ift euch befannt, daß Unseres verewigten Beren Baters Majeftat und En aden beim Gintritte Des Finang, Etats, Jahre 1816 bis 1817- Die formliche

Umlage der ordentlichen Jahrefteuer in ber Erwartung , ichon bei der diefijahrigen Steuer Die Wirtfamfeit conftirnirter Canbffanbe eintreten laffen gu fonnen, nicht ans geordnet, fonderg nur dief verordnet haben, bag mit der, ohnehin in der Commun: Debnung vorgeschriebenen vorlaufigen Erhebung ber Directen Steuern, nach dem porjahrigen Enpus fortzufahren fen.

Auch feinber ift in eben Diefer Soffnung einer balbigen Beenbigung bes Berfafe sunge Beres die Jahrs breuer Umlage nicht formlich bestimmt und ausgeschrieben

worden.

Dachdem nun aber jene Erwartung im Laufe Diefes Jahre nicht in Erfullung gegangen , und bas Etats Jahr ju Enbe ift; fo fann , ohne Stockung ber noth: wendigften Zahlungen bei Unferer Saupte taate-Raffe, Die Umlage Der Jahrefteuer fur Das Jahr 1816 bis 1817. nach dem bisherigen Enpus und in der bisherigen

Summe von 2,400,000 fl. nicht langer im Unitand gelaffen werden.

Schon im vorigen Jahre 1815 bis 1816 ift burd Die ben 13. April 1816. ges fatteten, in den Finangetat Diefes Jahrs nicht aufgenommenen Ubrechnungen an Der Steuer befonders fur Die Strafen Ban Confervations Roften , Durch ben ganalis chen Mangel eines Berbit Ertrags und burch die Unbaufung ber Ausftande, ein groffes Deficit bei der planmafigen Ginnahme eingetreten, und die Gumme von 2,400,000 ff. murbe fur bas Jahr 1816. bis 1817. ohngeachtet der im Rinang , Etat vom Jahr 1816. bis 1817. angeordneten Ersparniffe, ichon gu einer Zeit fur noth. wendig gehalten, ba noch gu einem Erndt. und Berbfi , Ertrage , wenigstens von einem mittelmäßigen Jahrgange, Soffnung gewesen war.

Da aber legterer ganglich, erfterer ju einem großen Theil fehlgeschlagen hat, fo bag nicht nur ber gleichbalbige Gingug vieler Grund. Abgaben unmöglich, fondern auch große Zebent , und Padyt Dachlaffe unvermeidlich, bagegen aufferordentliche Un. terfrugungen nothleidender Unterthanen und Diener nothwendig geworden find, nicht ju gebenfen ber burch Unfere neuere Berfügungen verminderten Zare, Stempele, Bolle, Accis, und Strafen Bau-Abgaben, fo wie ber unplanmaffigen Ausgaben wegen bes langen Benfammenfenns der Stande-Berfammlung und ber eingetretenen Regierunge. Beranderung; Go ift eine Berminderung der bieherigen ordentlichen Jahresfteuer

von 2,400,000 ff. fur bas Jahr 1816 bis 1817 fchlechthin ungulaffig.

Bir haben Daber verordnet, bag Diefe Jahresfteuer unverzuglich umgelegt und eingezogen werden folle, und befchloffen, euch bievon die gnadigfte Eroffnung machen su laffen. Begeben, Stuttgart im Ronigt. Bebeimen-Rathe, ben 19. April 1817.

Muf Befehl Des Ronigs.

Ronigl. Berordnung, bie Umlage ber Jahr , Steutr fut ben Jahrgang fon 1816 bis 1817. betreffent. Den 19. April 1817.

Bilhetmite.

Unfere in Gott rubenden Geren Batere Dajeftat und Gnaben haben gwar uns ferm 20. April v. 3. ju verordnen gerubet, bag ba ber baldigen Abfaffung ber Ber,

faffung entgegen gefeben werbe, feine neue Steuer formlich ausgeschrieben, sondern einstweilen nur mit der, in der Commun. Ordnung vorgeschriebenen vorlaufigen Erhebung der directen Steuern nach dem Topus des vorigen Jahres fortgefahren wer-

ben folle.

Nachbem aber jene Erwartung wegen ber eingetretenen allgemein befannten Sins berniffe bis jest noch nicht hat in Erfüllung geben konnen, Die fortlaufenden Bes durfniffe bes Staats hingegen gebietherisch fordern, daß die zu deren Bestreitung nothwendigen Mittel ohne langern Berzug herbeigeschaft werden; Go haben Bir, nach Unhorung Unsers geheimen-Raths, beschlossen, und verordnen, wie folgt:

1.) Die Staats Steuer fur den Jahrgang von Beorgii 1816 bis 1817. foll in

Der bisberigen Gumme von

Zwei Millionen, Biermal-Hunderte Taufend Gulben

unverzüglich umgelegt, eingezogen und an Unsere Ober-Steuer-Raffe eingelich fert werben.

2) Die Oberamter haben an der fie treffenden Steuerquote abzurechnen, nicht nur was fie auf Abfchlag bereits baar eingeliefert, fondern auch was fie an becretirten Landtags, und andern Roften bezahlt haben.

3.) Unferen Landvogten Steuer, Rathen, Obers Cameral sund andern Beamten, wird jedem in seinem Theile Die schleunige und genaue Ausführung Diefes

Unfere Befehle gur befondern Pflicht gemacht.

4.) Gegen Die mahrhaft unvermöglichen Steuerpflichtigen ift mit der gebührens ben Schonung, nach Borfchrift der Instruction vom 7. Upril v. 3. zu versfahren. Gegeben, Stuttgart, ben 19. Upril 1817.

Muf Befehl bes Ronigs.

Ronigt. Beheimer : Rath.

Ronigl. Berordnung vom 17. April 1817. Die Ausbehnung ber ben einzigen leiblichen Sohnen in Ansehung ber Militar-Pflichtigkeit ertheilten gesehlichen Begunstigung auf Aboptiv-Sohne betreffenb.

Da Se. Konig I. Maje ft at zu verordnen geruhet haben, daß die in dem Refrutirungs Gesche vom 12. Febr. 1815. den einzigen leiblichen Sohnen, unter der Bedingung der Unentbehrlichkeit derselben fur ihre Mern, in Ansehung der Militars Pflichtigkeit ertheilte Beguntigung auch ben den einzigen Adoptiv Sohnen, unter der gleichen Bedingung der Unentbehrlichkeit, Anwendung finden solle; so wird solches hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht und zugleich den betreffenden Behörden zur Pflicht gemacht, in vorfommenden einzelnen Fällen nicht nur die Beweise über die nach den gesehmäsgen Formen geschehene Bollziehung der Adoption selbst, sowdern vornehmlich auch die Frage von der Unentbehrlichkeit der Adoptiv Sohne für ihre Adoptiv Ettern einer genauen Prüfung zu unterwerfen. Stuttgart, ben 17-April 1817.

Seine Ronig I. Maje ftat haben burch Refeript vom 18: b. D. dem Kammerherrn Rarl von Knieftadt auf Schaubed, die Abels Deforation bes Konigreiches bewilligt.

Schornborf. Der Solbat Michael Scharpff von Aichschieß geburtig, ift von bem Königlichen Infanterie-Regiment Nro. 1 am 21. Marz b. J. aus ber Garnison besertirt. Derowegen alle Obrigsteitliche Behörben ersucht werben, benfelben auf Betreten handfest zu machen, und entweber an fein Negiment ober an bas biefige Oberamt einliefern zu lassen. Den 13. April 1817. A. Oberamt.

Eftlingen. Da bet Correctionair Jatob Mobner von Emmingen, Oberamts Nagold, welcher in ber Nacht vom 9. auf ben 10. April aus bem hiefigen Zwangs-Arbeitshauß entwichen ift, bereits wieder aufgefangen worden, so wird ber unterm 10. b. M. gegen benselben erlassene Stefbrief bies mit außer Wirkung gesetht. Den 12. April 1817.

Derrenberg. In ber nacht vom 9. auf ben 20. Aprit b. ift aus einem Waschhaus an bem biefigen Rufringer: Thor bem Georg Friederich Bausch Megger von hier nachfolgendes entmendet wors ben: 5 Bettziechen, 3 Leitache, 17 Manns: und 13 Beiberhember, 6 Kinderhember, 2 Tichtucher, 4 Zwehlen, 2 Schürze, 2 Borschürze, 2 Beiber-Rift von Bardet, 2 Borschürze und 1 daumwollene Ropp, die hemder und das Bettzeug waren mit GFB, I. MB, I H. und A M. bezeichnet. Alle obrigseitliche Behörde werden andurch geziemend ersicht, solches in ihrem Amtsbezirk bekannt zu machen, und wenn der Thater entdekt wurde, denselben in Berhaft zu nehmen, und zum hiesigen Oberamt einliesern zu lassen. Am 10. April 1817.

Ur ach. Der Taglobner Baltas Seller, vulgo Strohiorg, von Dettingen, hiefigen Obetamts bat fich verschiedener Diebstähte schuldig, und vor der Arretirung fluctig gemacht. Sämmtliche Justigs und Policei Behörden werden ersucht, benfelben auf Betreten sellzuhalten und hieher auszuliefern. Signalem ent Derfelbe ift 48 Jahre alt, ungefahr 6 Fuß groß, flarfer Statur, hat schwarze haure, schwarzbraune Augen, kurze breite Rafe, breiten Mund, weiße Iche Angesicht, flare ken Bart; trug bei seiner Entweichung eine graue Pudel-Rappe, ein zwiichenes Bamms, ein zwichenes mit Pelz gefüttertes Bruftuch, schwarze lederne Hosen und Stiesel. Den 12. April 1817.

Balingen. Folgende Personen mandern mit bochster Genehmigung aus: von Balingen: Bartholomaus Narr, Bader, verb. Iobann Jatob Baumeister, Mezger, verb. Elisabetha Dattrin, ledig. Bon Oberdigis heim: Michael Schneiber, Bauer, verb. Joh. Schlagendauf, Bader, verb. Michael Schlagendauf, Bauer, verb. Joh. Georgschaz, Taglobner, Bittwer. Jatob Luz, Taglob, ner, verb. Bon heselwangen: Christian Ietter, Weber, verb. Jatob Jetter, Toglobner, verb. Jistob Doch, Bouer, verb. Bon Durrnwangen: Catharine Schiller, ledig. Bon Beitheim; Christian Gersteneder, verb. Bon hafingen: Johannes Eppler, Strumpsweber, verb. Bon Graingen: Johann Roch, Miller, ledig. Bon Biez: Ioh. Mattin Stauß, verh. Welces hiemit offentlich bekannt gemacht wird. Den 10. Apr. 1817.

Baibingen. Jatob Remy, Weing. Joh. Jatob Bobringer, Weing. Daniel Fried. Boby ringer, Being. Matthaus Ralber, Badermeister und Johannes Rapp, Schneiber von Roffwagg. Bob. Michael Schulzen Deferta von Sersbeim und Jatob Friedrich Schendelmaier von Unterrieringen wandern mit allerhöchst. Erlaubnis aus bem Konigreich aus, und werden die Glaubiger berfelben, wenn gleich die Auswandernde binnen Jahresfrist durch Burgen vertreten werden, aufgefordert, ihre Fordezungen sogleich einzugeben. Den 2. April 1817.

Ronigl. Oberamt.

# Koniglich=Württembergisches

# Staats und Regierungs Blatt.

Samstag, 26. April.

Konigliches Reservet an bie versammelten ganbftanbe, ben 23. April 1817. \*)

Bilbelm ic.

Die Grunde, aus welchen Wir nie gestatten konnen, daß in der konstituirenden Bersammlung, welche zu bilden ihr berufen send, eine andere, ale die bisherige Einrichtung, nach welcher die Mehrheit der Stimmen einen gultigen Beschluß macht, eingeführt werde, sind sowohl durch Unsere Geheime, Rathe, als auch durch Borsträge mehrerer Mitglieder der Landes, Bersammlung überzeugend nachgewiesen worden.

Die unter Ziffer 1 bis 5 anliegenden, zwischen dem Borsigenden Unsers Geheis men-Raths und eurem Prasidenten gewechselten Noten, liefern einen unzweidentigen Beweis von Unserem Bestreben, eine befriedigende Erklarung über den unerwartes ten und ganz unzulässigen Antrag eurer Commission auf den Borbehalt eines Inscheiles Gehens zwischen den Bertretern der alten und der neuen Lande auf alle mogsliche Abeise zu erleichtern.

Dieser wohlmeinenden Absicht entspricht aber die Antwort eures Prafidenten vom 22. d. M. an den Borsisenden Unsers Geheimen-Raths feineswegs, indem dar in die Absicht ausgedrückt ift; eine Erklarung über diesen Prajudizial : Punkt aller weitern Berhandlung, Unserer bestimmt ausgesprochenen Entschließung zuwider, zu

umgehen.

Wir sehen Uns daher nunmehr zu der bestimmten Aufforderung an euch selber genothiget, Und über diesen Punkt sofort, und mit Beiseitsehung aller andern Ge, genstände, die unumwundene Erklarung vorzulegen, daß ihr das Einverständniß zwisschen Uns und der Mehrheit der Bersammiung als hinreichend und entscheidend über

<sup>\*)</sup> Rachften Dienstag wird ein Ertrablatt mit ben ju obigem Reseript gehörigen Uftenfiuden ausgegeben.

bas, was funftig die gemeinsame Berfassung bes Ronigreichs bilben foll, aner,

fennen wollt.

Wir verbergen euch dabei nicht, daß Wir eine Verweigerung oder Bergogerung biefer Erflarung nicht anders, benn als ein Abbrechen ber Unterhandlungen, von welschen fich allerdings ohne vorgängige formliche Beseitigung jenes unstatthaften Prinscips feine ersprießliche Folgen mehr erwarten lassen, betrachten fonen.

Begeben Stuttgart, im Ronigl. Beheimen Rathe, ben 23. April 1817.

Muf Befehl des Ronigs.

Die Befirafung bes ju langen Aufenthalts in Birthehaufern beleeffent.

Seine Ronigl. Majestat haben vermöge Rescripts vom 12. d. R. in Binsicht auf Bestrafung bes über die Polizeis Stunde dauernden Aufenthalts in Wirthshäusern die Berordnung vom 28. Oktober 1812 nach welcher die Legals trafe von 3 fl. 15 fr. auf 15 fl. erhöhet wurde, aufgehoben. und dagegen verordnet, daß die Bestrafung der altern Gesetzgebung und Praris erneuert, und hienach der Wirth, im Fall er das Abbieten unterlassen, und der Gast, wenn er der Warnung des Wirths nicht Folge geleistet hat, um eine kleine Frevel mit 3 fl. 15 fr. oder wenn der Schuldhafte unvermöglich ware, mit 3tägiger Einthurmung gestraft wers den solle.

Diefes wird hierdurch jur allgemeinen Machachtung befannt gemacht. Smitte

gart, den 20. April 1817.

Ministerium bes Innern. Geheimer Rath von Rerner.

Die zwischen bem Konigreich Burttemberg und mehreren beutschen Staaten festgesehte gegenseitige Abzugs : und Rachfteuer : Frepheit betreffend.

Da von ben Regierungen bes Grosbergogthums Sachfen Beimar, ber Bergog. thumer Sachfen Sildburghaufen ; Solftein Dibenburg und Ragau, fodann der beis Den Fürstenthumer Schwarzburg : Sondershaufen, und Schwarzburg Rubolftadt ber Art. 18. Lit. C. Der beutichen Bundesacte megen gegenseitiger Ibjuge und Dache fleuer- Rreiheit gegen bas Ronigreich Wurttemberg bereits in Bollgug gefest worden ift: fo haben Geine Ronigliche Majeftat burch Refolution vom 24. v. DR. befohlen, bag bas Gleiche von Geiten ber Ronigl. Burttemberg. Behorben gegen iene Staaten beobachtet, mithin weder den Unterthanen derfelben von den ihnen in dem Ronigreich Burttemberg anfallenden Erbichaften und Legaten ein Abzug, noch ben babin auswandernden diefeitigen Unterthanen eine Rachsteuer angesest, auch Diese Befrenung vermoge einer besonderen weiteren Bestimmung auf alles erft nach Diefer Ronigl. Entichliegung aus bem Ronigreiche ausgehende Bermogen, ohne Une terfchied, of die Auswanderungs, Erffarung ober ber Bermogens, Unfall vor oder nach, ber erfolgt fenn modite, angewendet werden folle. - Die Ronigl. Dberamter werden hievon mit bem Unhange in Renntnig gefest, bag von nun an, ber Berordnung vom 2. Januar b. 3. gemas, Die Unfragen wegen Des Abjugs und ber Dadifteuer bei dem in obige Staaten ausgehenden Beimigen gu unterbleiben haben, wenn nicht

befondere Unftande vorwalten.

und da man zugleich die Bemerkung gemacht hat, daß die schon im Jahr 180ge mit den Fürstenthumer Anhalt-Köthen und Waldes-Oprmont, so wie mit der Schweiszerischen Sidgenossenschaft abgeschloßenen Freizugigseits-Verträge noch nicht durch das Staats und Regierungs-Blatt bekannt gemacht worden und, daß ferner der Berordnung vom 2. Januar d. J. ungeachtet auch bei dem uach Frankreich ausgeheusden Vermögen noch die und da Anfragen wegen Abzugs und Nachsteuer einkommen, während schon durch die in dem Staats u. Regierungs-Blatt v. 1808. p. 117. einsgerückte Verordnung vom 10. März deselben Jahrs die Freizugigseit gegen Frankreich ausgesprochen ist: so wird hiemit erklärt, daß auch gegenüber von diesen Staat ten weder Abzug noch Nachsteuer erhoben werde, mithin auch bei dem in diese lester ren ausgehenden Vermögen die Anfragen der Königl. Oberämter mit Ausnahme des Falls besonderer Anstände wegfallen. Stuttgart, den 14. April 1817.

R. Departement Des Innern, Section Der innern Abministration.

#### Die Pflanzung von fruhreifenben Gemachfen betreffenb.

Da es bei bem gegenwartigen Mothstande von besonderer Wichtigseit ift, die Ausmersamseit der Landbewohner auf Pflanzung von Gewächsen zu riehten, welche schnell zur Reife gedeihen, und somit ein weiteres Nahrungs-Mittel vor der funftisgen Erndte darbieten murden; so wird den K. Landvogteien u. Oberamtern die thatigs ste Sorgfalt für diesen wichtigen Gegenstand zur Pflicht gemacht, und daben zum Zweck der Belehrung des Landvolfs noch folgendes angefügt:

Außer der Winter-Gerste, gewähren die Fruh-Erdbirnen, welche bis Jafobi reis fen, fruhe Garten sund Hulfen-Gewächse, und insbesondere die von dem Oberamt Leonberg unter dem 2. Marz d. J. im Schwäbischen Merkur angerühmte Fruh, Rube einen baldigen und sehr reichlichen Ertrag. Diese Rube ist rund, und unter dem Nahmen May-Nübe, Teller-Rube, Hollandische oder runde May-Rube bekannt.

Sie kann im Monat Upril noch gesät werden, und reift nach den bisherigen Erfahrungen in 6 bis 8 Wochen. Bur Einsaat von 1/2 Morgen Uckers sind 8 bis 12 Loth Saamen, wovon das Loth bisher um 4 bis 5 fr. verkauft wurde, hinreichend, und die Erndte hievon hat, nach den im vorigen Jahr gemachten Erfahrungen, mehrere Wagen gefüllt. In den hiefigen Saamens handlungen ift jedoch nur ein sehr unbedeutender Vorrath dieses Saamens vorhanden; daher die Bestellungen darauf um so schleuniger gemacht werden mußten. Der für die Mans Nübe taugliche Boden und ihre Behandlung sind dieselben, wie bei den gewöhnlichen Rüben, welche, in Ermanglung guten Saamens von jener, da sie gleichfalls bald reifen, auch mit Bortheil gepflanzt werden können. Die Oberamter haben nun durch die Orts. Borzsteher die Anpstanzung dieser und anderer frühreisender Gewächse nach Möglichkeit zu betreiben, damit die noch vor der nächsten Erndte zu gewinnenden Subsistenz Mittel möglichst vervielfältigt und vermehrt werden. Stuttgart, den 17. April 1817.

Berordnung, wegen Aufhebung ber Gelbft:Pfanbung fur bas Prefgelb. Den 27. Darg 1817.

Da die bei Pressern wegen herrschaftlichen Forderungen bieber hier und ba ubs lich gewesene Selbstpfandung wegen verweigerten Presigelds mancherlei Unordnungen und ungebuhrliche Nachtheile für die Schuldner veranlaßt hat; so wird hiemit verordnet, daß in Zukunft solchen Pressern eine Pfandung zur Beitreibung ihres Presigelds nicht mehr gestattet senn, sondern dieselbe von dem Schultheißen des Orts oder einer von ihm damit beauftragten obrigkeitlichen Person vorgenommen werden soll. Stuttgart, den 27. Matz. 1817.

Ronigl. Justiz Ministerium.

Berordnung in Betreff ber Ginlieferungen bes Salpeters in bas Ronigl. Arfenal.

Bur Bereinfachung ber Geschäfte ift es nothig, daß Die fur das Arsenal in Ludwigsburg bestimmten jahrlichen Salpeter-Lofarien nicht mehr theilweise durch die Pachter, sondern auf einmal unter Anschluß einer Bergleichung des betreffenden Kamerals

amts gefchehen.

Auch ift hiebei barauf Bedacht zu nehmen, daß der Salpeter bei guter Witter rung und in allen Fallen nicht unbedeft transportrit wird, weil derselbe — wenn er auf dem Wege vom Regen oder auch nur von feuchter Luft angegriffen wird — selbst wenn er von guter Qualität ware — nicht angenommen, sondern zurückgeschickt werden mußte. Welches sammtlichen Königl. Kameralamtern hiemit zu erfennen geges ben wird. Stuttgart, den 18. Upril 1817.

4te Section Des R. Rriegs, Departement.

### Berorbnung bie Bollzeichen : Mubftellung betreffent.

Da es für die Sicherung des Bollzugs der gegenwärtig bestehenden Fruchtauss fuhrgesesse von besonderer Wichtigkeit ift, daß die Zollzeichen Musskellung ordnungs, mäßig geschehe, und möglichen Mißbränchen mit ausgestellten Zollzeichen vorgebeugt werde: so siehet man sich veranlaßt, den Zollbeamten und Zollpslichtigen die genaue Beobachtung der diskallugen Borschriften der Konigs. Zolls Ordnung s. 10. 31. und 66. und der Dekrete vom 19. Febr. 1808. (Staats und Regierungs Blatt pag. 91. v. 13. Upril und 4. Septr. 1812. (Staats und Regierungs Blatt pag. 186. und 441.) hiemit aufs neue einzuschärfen, zugleich aber den Zollern die weistere Unweisung zu ertheilen, daß sie, wenn für eine Zahlung mehrere Zollzeichen ausgestellt werden müssen, nicht nur auf dem Hauptzeichen die Unzahl und Gattung der dazu gegebenen Beizeichen anzeigen, sondern auch anf jedem der lestern das Wort "Beizeichen Beizeichen anzeigen, sondern auch anf jedem der lestern das Wort "Beizeichen Beizeichen Anzummer und dem Datum des Hauptzeichens deutlich bemerken, den auf dem Beizeichen leer bleibenden Raum aber mit mehreren Steichen durchstreichen, und sodann sämmtliche Beizeichen dem Hauptzeichen wohl haltbar beiheften sollen.

Die Obergoll-Memter haben hienach fowohl fich felbft zu achten, als auch die Un-

verzoller und Difitatoren ihres Diftrifts ju inftruiren.

Derjenige Zoller, welcher biefe Unweisung zu befolgen unterläßt, wird fur jeden Fall mit zwei fleinen Freveln bestraft werden. Stuttgart, ben 22. April 1817.
Section der Steuern

Antunbigung Des Ronigl. Ober-Confistoriums, Die neue Ginrichtung ber vormabls Dehlschlagerschen Lehr : Unftalt betreffent. Den 18. April 1817.

Seine Ronig I. Majeståt haben außer ber bedeutenden jahrlichen Untersfügung, welche der hier bestehenden Tafingerschen Lehrs Unstalt für Töchter aus den gebildeten Standen gnadigst zugeschieden wurde, in Beziehung auf die vormahls Dehlschlägersche Rnaben und Tochteen gewidniete Lehranstalt zu verordnen geruht:

1.) Daß Dieselbe, da sie im Allgemeinen wie im Besondern durch die damit berbundene Knaben, Schule einem öffentlichen Bedurfniß abhilft, zur Staats, Anstalt erhoben, als solche unter die besondere öffentliche Aufsicht gestellt wers den, und der offentlichen Unterstügung, soweit sie derfelben bedarf, genießen folle:

2.) ift jum erften leitenden Lehrer der Unftalt, ein im Erziehungs ; und Unterrichs wefen theoretifch und practifch gebildeter, an mehreren Lehrs Unftalten erprobster Mann, Ramens Ramfauer, gnadigft ernannt worden, ber von nun an

alle aus Diefem Berbaltniß flieffende Befchafte übernehmen wird.

3.) Mit weniger Abanderung des neuesten Lehrplans werden einige Facher, als: Zeichnen, Gesanglehre, Formenlehre, Geographie und Geschichte umfassender als bisher behandelt werden, jedoch ohne daß die andern Lehrgegenstande, am

menigften Religion und Latein barunter leiben.

4.) Die phosische Berathung der Kinder im padagogischen Sinne wird vorzüglicher Gegenstand der Aufinterksamkeit senn, und werden zu diesem Ende wochentlich zwenmal vom nachsten Monate an, die Abendstunden von s bis 8 Uhr zu Turnsübungen mit den Knaben der Anstalt verwendet werden, Uebungen, deren Rugen und Wichtigkeit zur gefahrlosen Entwicklung der Korperkraft und Gewandheit der Jugend allgemein anerkannt ist.

5.) Die Monatgelder wie die übrigen Bedingungen bleiben unverandert; fur die Turnubungen, die unentgeldlich gehalten werden / hat jeder, der fein Rind denfelben benwohnen laffen will, jahrlich nur 3. fl., als Bentrag ju Unschaffung und Unterhaltung der erforderlichen Gerathschaft und Gerufte, zu bezahlen.

6) Das Disciplinarische der Anstalt wird durch den bereits bestehenden Ausschuß unter Oberaufsicht des Konigl. Ober Consisteriums geleitet.

Ronigliches Dbere Confiftorium.

Rechts. Erfenntniffe bes Ronigl. Dber: Tribunals.

1.) In der Appellations. Sache von dem Ronigl. Ober Juftig. Collegium zwischen ben Erben des Chrift. Wilh. Bublers zu Meinhard, Befl., Aten, unn Mten, und

ben Erben ber Elifabethe Regelin bafelbft , Rl. , Mten , fest Uten, Forberungen aus einem Raufvertrage betreffend, wird die Uppellation megen Mangels an einer gegrundeten Beschwerde burch Urthel verworfen. Tubingen, ben 15. Merg 1817.

2.) In ber Appellations Cache von bem Ober , Buftig , Collegium , gwifchen ben Erben bes Freiheren Theodor von Rechler ju Schwandorf, Befl., Aten, und ben Befchmiftern v. Barille, als Allodial. Erben Des Benetian Freihr. von Rechler's, Rl., Uten, eine Schuldforderung betreffend, wird bas verurtheilende Erfenntnig voriger Inftang nach allen feinen Bestimmungen bestätigt. Tubingen, ben 27. Merz 1817-

3.) In ber Appellations , Sache bes Sanbelsmanns Rugler in Baknang, Borbefl. , Wiederfl. , Mten , und der Wilhelmine Rugler gu Ludwigsburg , Borfl. Wiederbefl. , Utin , eine Ulimenten Forderung betreffend , wird die Berufung wegen Mangels an einer Beschwerde abgeschlagen. Tubingen , ben 10. April 1817.

4.) In der Uppellations , Sadje Des Furftl. Lowenstein'ichen Beheimen Raths v. Stadel gu Bertheim, Rl., Rten, und der Friderife Suber in Beilbronn . Betl., Uten, Urrefte Erfennung betreffend, wird gleichfalls in materieller Begies hung nicht devolutorisch erfannt. Tubingen, ben 12. Upril 1817.

5.) In Der Appellations Sache Der Wittme Robert gu Erbach, Rl., Din, und Der Bittme Des St. St. Defterreichifden Obrift Lieutenants v. Ug in Bohmen, Befl., Mtin, eine Schuldforderung betreffend, wird reformatorifch die Rlagerin zu bem Ers gangungs-Gibe jugelaffen. Tubingen, ben 12. April 1817.

6.) In Der Appellations Sade von Dem Ronigt. Dber Buftig Collegium, gwifchen ber Erbin bes Burgermeifter Renner gu Dornftedt, Rl., Min, und ber Ugnes Brofe ju Meuenet, Betl., Itin, Absonderunge Recht im Gante betreffend, wird

Die Urthel voriger Inftang bestätigt. Tubingen, ben 19. April 1817.

7.) In der Uppellations, Cache von dem Ronigl. Dber , Jufig , Collegium , wie ichen Johann Georg Cfart ju Bahringen, Oberamts Alpef, Rl., Mten, und Dem Schultheiffen Danner bafelbit, Befl. Uten, einen Sofguts Berfauf betreffend, wird Die wiederholte Uppellation wegen Mangels an einer Beschwerde durch Urthel verworfen, und Appellant megen feiner muthwilligen Streitsucht, neben Roften Eritat. tung, ju einer FiscaliStrafe von 10 Reichsthir. verurtheilt. Tubingen ben 145 Upril 1817.

### Ertenntrif bes Ronigl. Dber-Juffig-Collegiums.

- 1.) In der Rechtsfache erfter Juffang zwifden Chriftoph Jafob Zwifer von Unter, Turtheim, RI., Wiederbef. an einem, und dem Obriften Freiheren v. Munchingen Dahier, Bett., Wiederft. am andern Theil wurde, unter Aufhebung Des Uftenschluse fes, auf ben bem Beff. Wiederbefl. über mehrere Punften Deferiten Gid erfannt. Stuttgart, ben g. April 1818.
- 2.) In der Uppellations, Sache von Berabronn, gwifden Pfarrer Sauffer gu Edmalfelben und ben übrigen in actis genannten Loreng Butterfchen Bant Blaug bigern, Unten , fodann ber Mutter bes Gantmanns, Marie Margarethe Butter cum

cur. ebendafelbft, Atin, Die Liquiditat einer Forberung von 538 ff. betreffend, murbe auf ben von der Utin abgeschwornen Gib die Urthel erfter Inftang insoferne confirmirt, daß Die Utin mit Der in Dem Bant ihres Cohnes eingeflagten Forberung von 538 fl. als Raufschillings-Reft in Die erfte Claffe gu lociren fen. Stuttgart, Den it. Upril 1817.

3.) Auf erhobene Bechfelflage ber Roniglichen Sofbank wider ben Sandels: mann Jafob Friedrich Beif allhier, wurde leuterer gu Bezahlung ber eingeflagten

Summen nebit Binfen fur ichuldig erfannt. Stuttgart ben 28. Febr. 1817.

4.) Huf erhobene Wechsellage bes hiefigen Upothefere Beidlen, mider ben Beb. Leg. Gefretar von Arand, wurde legterer gu Begablung der eingeflagten Gumme nebit Binfen fur ichuldig erfannt. Stuttgart ben 28. Rebr 1817.

#### Erkenntnige bes Roniglichen Ebe : Gerichte.

Den 16. Upril 1817. murben gefchieden.

1) Johann Georg Beilemann, Burger und Bauer gu Baibingen an ber Eng, RI., von Elifabetha geb. Roftenbader von ba, Befl. ex capite quasi desertionis uns ter-Bergleichung ber Roften:

2) Bobann Staudenmager, Rutfcher in Stuttgart, RL, von Roffne gebohrne. Weber bon Effingen, Befl. ex capite adulterii veri, unter Berurtheilung Der Befl.

in Die Roften.

3) Catharina Margaretha Jefinger, geb. Fifchler von Beldenbronn, Oberamts Eflingen, Rl., von Johann Philipp Jefinger, Burger und Beingartner gu St. Bernhard, Oberamts Efflingen, Befl. ex capite quasi desert unter Berurtheilung bes Befl. in Die Roften.

Muf Die eingefommenen, Geiner Roniglichen Majefiat vorgelegten, Danfelldreffen wird

dem Oberamt und den Umtebeputirten von Ravensburg,

bem Oberamt und ben Stadt, und Amtedeputirten von Baldfee,

bem Oberamt und ben Stadt, und Amtedeputirten von Riedlingen, und

. Dem Oberamt und den Stadt , und Umtebeputirten von Ehingen Die Ronigl. Bufriedenheit mit ben in ben Abreffen und Amteversammlunge Befchluffen ausgedrudten Gesinnungen bes Danfes, ber Treue und Anhanglichfeit bierburch gu erfennen gegeben. Stuttgart, ben 21. April 1817. Ministerium Des Innern. Beheimer Rath von Rerner.

Ge. Ronigt. Majeftat haben vermoge hochften Referipts vom 17. b. M. Die erledigte Pfarren Runchingen Didcefe Leonberg, Dem Pfarrer Flattich in Beimsheim, eben Diefer Diocefe, gnabigft ju übertragen geruht.

Se. Rongt. Majeftat haben vermoge bochften Rescripts vom 20. b. M. Die erledigte Pfarren Gulgbach am Rocher, Dibcefe Gailborf, dem Bifar Biffin, ger in Oppelfpohn, Diocefe Baiblingen, gu übertragen, und

Bermoge Rescript vom 20. d. D. ben Rechte Candidaten Eloffine ju Lubin-

gen, jum Unterbibliothefar bei ber bafigen Umberfitate. Bibliothef ju ernennen, gnas

bigit geruht.

Ge. Konigl. Majest at haben vermöge hochsten Rescripts vom 21. b. M. Die ersedigte Pfarren Upfingen, Diocese Urach bem Prazeptor Werner in Munfins gen gnabigst zu übertragen geruht.

Unterzeichnete Stelle macht benen Sandelsleuten, Buchsenmachern und Privaten befannt, daß bei der hiefigen Ronigl. Gewehre Fabrif Bestellungen auf rohe und ausgefertigte Laufe, sowohl fur einfache als Doppel Flinten, fur Pursch, und Standbuchsen, wie auch fur Pistolen aller Gattung angenommen werden. Die Buch, fenlaufe konnen gezogen, von 7 bis 36 Zugen und die Pistolen Laufe bis zu 40 Zu, gen geliefert werden.

Diese samtlichen Gattungen von Laufen werden fich theils burch ihre punktliche Abrichtung, theils burch die ungewohnliche Genauigfeit der Züge, wie nicht minder

durch ihr vorzugliches Gifen empfehlen.

Jeder Lauf wird bei der Fabrik einer starken Probe unterworfen, die Preife werden sehr billig senn, und die Bedienung der Abnehmer wird in möglichster Ges schwindigkeit geschehen. Oberndorf den 17. April 1817.

Berwaltung der Konigl. Gewehr Jabrid.

Stuttgart. Ueber die Lieferung von 600 Brunnenkadlen fur bas biesige herrschaftl. Bruns nenmerk mird am Mittwoch den 30. dies eine nochmalige Abstreichs. Berhandlung vorgenommen werden, woben die Liebhaber sich Bormittags 10 Uhr ben unterzeichneter Stelle einzusinden baben. Den 21. April 1817. Konigl. Cameralamt.

Budwigsburg. Bis tunftigen Samstag ben 3. Man Bormittags 9 Uhr, werben in ber Roniglichen Maierei babter, 8 Stut ZugePferbe, Stutten von ben besten Jahren, worunter 2 mit Boblen, 4 ZugeCsel, 3 bis 4 spannige vollständige Laiderragen, 2 Kastenwagen, 1 Durlacher Kareren, ganz gutes Pierdse Geschirr, Stalls Ocheurens und Felde Geschirr, 1 Strohschneid Maschine, 2 gute Fahrenden, und ein 12 imiger eisener Kessel, in Aufstreich gegen baare Bezahlung verkauft werben. Den 22. April 1817. Provisorischer Hosbaus Bermeitung.

Schorndorf. In Gemäshelt ertheilten allerhöchsten Befebls, wird bas allbiesige Cameral: Berswaltungs: Mohn: Hauß, Samstag ben 3. Mai, Bormittags 11 Uhr, von den unterzeichneten Beborden, in dem Rath: Hauß zu Schorndorf verkaust werden. Das zu verkausende Gebäude liegt in dem schönsten Theil ter Stadt und an der nach Gmund führenden Haupt: Strase. Was die innerne Besschweit desselben andetrift, so dat solches eine Breite von 30 Schuh, und eine Liese von 76 Schusden. Der untere Stock ist 13 Schuh 8 Boll hoch und enthalt den Haußehrn, Holzstall, Gutschen Remise. 1c. der zweite Stock hat io Schuh 3 Boll hoch und gegen die Strasse ein heizhares und ein undeizhares Immer, sodenn auf der andern Seiten, die Kuche, Speistammer, und 2 beizhare Bimmer. Der dritte Stock ist 9 9" hoch und beinahe von deselben sinteinung, wie der zweite St. ouch sind in diesem Stock einige Behrn: Kammern. Hinter dem Haus ist ein geschlossener Post 37. Schub lang und 19 Schuh breit, auf dessen und 25 Schub breit, in dessen unterm Stock sind Stallungen, und auf dem obern Stock Z Bimmer desinden. Samtliche diese Gedude sind mit einem Blihableiter versehen, und unter dem Wohnhauß besinder, sich ein Keller, in den ungesihr 150 Aimers Faß gelegt werden können. Den 18. April 1817.

R. Banbrogtei: Steueramt an ber Fiif und Rems, und Cameral: Umt.

# Königlich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Dienstag, 29. April.

1.

Mote bes Staate-Miniffers von ber fuht an ben gurften von Balbburg-Beil-Trauchburg, ale Prafibenten ber Stanbe-Berfammlung, vom 29. Marg 1817.

Der Unterzeichnete hat die gestrige verehrliche Zuschrift Gr. Fürstl. Gnaden, des Bern Fürsten von Baldburg-Zeile Trauchburg, als Prafidenten der Stande Berfammlung, zu erhalten die Ehre gehabt, und daraus Sochderd Ubsicht ersehen, der Versammlung bis zum 8 funftigen Monats einschließlich Ferien ansagen zu lassen.

Nachdem heute Gr. Ronigl. Maje ftat ber erforderliche Bortrag erftattet, und die genehmigende allerhöchste Entschlieffung erfolgt ift, beehrt Unterzeichneter

fich , fogleich Gr. Furftl. Gnaden bavon ergebenft Rachricht zu ertheilen.

Im Nebrigen wird zwar Bochberoselben eigenen erleuchteten Einsicht nicht ents gehen, daß die Konigl. Geheimen Rathe der Einladung zu einer Sigung der Stände Berfammlung nicht würden entsprechen durfen, als in sofern in derselben über den durch den Bortrag der Commission über den 296sten Paragraphen des Berfassungs, Entwurfs veranlaßten Anstand ein Beschluß gefaßt werden wollte, oder dieser Anstand als gehoben angesehen werden konnte, wenn sich durch eine nähere genügende Erläuterung der von der Commission geäußerten Ansicht etgabe, daß solche sich blos auf diesenigen Rechts. Berhältnisse bezogen habe, die ihrer Naturnach seine Gegenstände der gegenwärtigen Unterhands lungen und eines Einverständnisses zwischen dem Regenten und der Stände Bersammlung senn konnten.

Nichts besto weniger haben Se. Konig I. Majest at, geleitet burch die gnadige Rucksicht, welche Sie immer barauf zu nehmen geneigt sind, daß Alles vers mieden werde, wodurch die Standes Bersammlung compromittirt werden konnte, aus brucklich befohlen, daß Se. Fürstl. Gnaden, aus Berantassung hochdero gestrigen verehrlichen Zuschrift, auf diesen Stand der Verhaltnisse noch insbesondere ausmerts sam gemacht werden sollen.

Indem der Unterzeichnete fich hiermit der allerhochsten Auftrage entledigt, benust er Diese Gelegenheit, Gr. Furit. Gnaden Die Berficherung seiner ungeheuchelten

verehrungevollen Gefinnungen gu erneuren.

Gid bamit ic. Stuttgart, den 29. Mary 1817-

Bon ber Lube.

#### 11.

Rote des Fürsten v. Waldburg-Bell-Trauchburg, on ben Staatsminister von der Libe, vom 12. April 4817.

Eurer Ercellenz habe ich die Ehre, Nachricht zu geben, daß morgen Vormittag 10 Uhr sich die Stande in einer außerordentlichen Sigung versammeln werden, um ausschließend sich über den Gegenstand der gegenwärtigen Fruchtheurungs Angeles genheit zu berathschlagen. Sich damit zc. Stuttgart, den 12. Ap.il 1817.

Fürft von BalburgeZeilerauchburg, Profibent.

#### III.

Rote bes Staats: und Juffig-Miniffere, Gebeimen:Rathe von ber Lube, an ben Furfien von Balbburg:Bell-Trauchburg, ale Prafibenten ber Stanbe-Berfammlung, vom 11. April 1817.

Auf die heutige verehrliche Mote Gr. Fritl. Gnaden, des Hr. Fürsten v. Waldburgs Zeils Trauchburg, hat der Unterzeichnete die Ehre, Gr. fürstlichen Gnaden ergebenst zu erwiedern, daß, da der Gegenstand der auf morgen angefüns digten Sigung der Standes Wexsammlung mit dem in der dis seitigen Mote vom 29. v. M. erwähnten, noch nicht gehobenen Unstande durch aus in keiner Beziehung steht, und vielleicht manche der Bersammlung zu ertheilenden Motizen über die bisherigen Maaßregelu und die Ansichten der Regierung in der zu berathenden wichtigen Landes Angelegenheit für die Sache selbst von erheblichem Nußen senn können, die Königlichen Geheimens Rathe kein Bedenken sinden, der morgenden Sigung anzuwohnen. Der Unterzeichs nete benust diese Gelegenheit, Gr. Fürstlichen Gnaden die Versicherung seiner auss gezeichnetesten Hochachtung zu erneuern. Stuttgart, den 12. Upril 1817.

Bon der Luhe.

#### IV.

Mote bes Farfier von Balbburg-Beil's Trauchburg an ben Staats's und Juftig Minister von ber Libe, ben 22. April 1817.

Der Unterzeichnete hat die Ehre , Sc. Ercelleng, den herrn Staats , und Justig Minister von der Lube zu benachrichtigen , daß morgen den 25. dieß eine Sigung.

ber Stande Berfammlung fener, und um 10 Uhr Bormittag beginnen werbe.

Er will hiemit in Beziehung auf die verehrliche Zuschrift. Seiner Ercellenz vom 29. v. M. Die weitere Unmerfung verbinden, daß die Tages. Ordnung auf die Ers orterung der von der Stande Berfammlung im Einverstandniß mit den Koniglichen B. H. Geheimen Rathen ausgehobene fünf befannte. Berathungs Gegenstände führe,

beren Erorterung im ber legten Plenar Seffion befchloffen worden ift.

Seine Ercellenz werden von Gelbst ermessen, daß es von dem standischen Praffidium um so weniger abhange, diese Ordnung zu andern, als es einestheils in den Worten und in dem Sinne des Konigl. Rescripts vom 13. Nov. 1826. liegt, daß es sich ben ben fortwährenden Unterhandlungen zwischen dem Regenten und der Stande Versammlung nur lediglich darum handle, daß auf dem Wege des Vergleichs die verschiedene Spezial, Rechte vereinigt werden sollen, anderntheils der Unterzeichnete unvermögend ist, einem Schlusse der Stande Versammlung vorzugreisen, der bisher noch nicht hat gefaßt werden fonnen, der auch um so mehr in dem gegen wartigen Moment umgangen werden zur können scheint, als die Stande Versamms lung die reine Ubsicht und die Koffnung hegt, daß durch eine befriedigende aller höchste Erflärung über die vorerwähnten fünf Gegenstände, alle Anstände über den h. 296. gehoben, und ein bedeutender Borschritt zu fernern erwünschten glücklichen Unterhandlungen gewonnen werden durse!

Die Stande Berfammlung verspricht fich um so ficherer die schleunige Erfüllung Diefer hoffnung, wenn die R. herren Geheimen Rathe der ftandischen Sigung fer, ner anwohnen, und durch ihre Ersauterungen alle Zweifel zu beben belieben wollen.

In diesem Sinne hofft der Unterzeichnete seine Amt-Aufmerksamkeit zu hochster Zufriedenheit erfüllt zu haben. Ben diesem Anlasse wiederholt er gegen Seine Erscellenz seine vollkommenste Hochachtungs Bersicherung, die er stete unverandert forts pusehen die Ehre hat. Sich damit zc. Stuttgart, den 22: April 1817.

Max: Bunibald , Furft von Waldburg Zeil- Trauchburg ,

Prafident.

#### V...

Rote bes Staate-Miniftere von ber lube an ben Farften von Balbburg : Beil : Trauchburg, ale Profibenten ber: Stande : Berfammlung

Der Unterzeichnete hat zwar die gestrige verehrliche Rote Gr: Fürstlichen Gnas ben, des herrn Fürsten von Baldburg Zeil : Trauchburg , zu erhalten die Ehre ges habt, sie ift ihm aber erft spat Abends zugestellt worden.

Er bedauert, barauf die in seiner Note vom 29. v. M. enthaltene, auf dem bestimmten Befehl Gr. Königl. Majestat beruhende Erklarung wiederholen zu mußsen, daß die Königl. Geheimen, Rathe an den Berathschlagungen der Stände Berssammlung über den Berfassungs-Entwurf nicht Theil nehmen, überhaupt den Sigungen derfelben nicht anwohnen durfen, wenn nicht vorh er der in der oben gedachten Note des Unterzeich neten erwähnte Anstand auf eine befriedigend mit Beise gehoben sen sen nicht Der Unterzeichnete erneuert übrigens mit Vergnügen Gr. Fürstlichen Gnaden, dem Herrn Fürsten, die Berssicherung seiner ausgezeichnetsten Hochachtung. Sich damit 2c. Stuttgart, den 23. April 1817.

Bon ber Lube.

Justingen. Oberamts Munfingen. Da bas Schaafvieh noch nicht auf die Alp geben kann, so wird ber auf den 28. d. M. in Justingen angekundigte Verkauf von 20 Widder, 200 Muttersschafen mit zugehörigen Lämmern, 154 Zeitschaafen und 105 Kilberjahrlingen bis Montag den 12. Mai aufgeschoben. Stuttgart, den 25. April 1817. Sektion der Krondomainen.

Rottweil. Bu Folge allerhichsten Befehls wird bas zu ben biesigen Stiftungen gebörige Maiereigut zu Villingdorf, Freitag ben 16. Man b. J. Bormittags 9 Uhr in Billingdorf auf 6 bis 9 Jahre an ben Meistbietenden verleihen werden; es bestehet dasselbe in einem Wohhaus mit Scheuzer und hinlanglichen Stallungen unter einem Dach, einem besonders erbauten Haußchen zu Ausbewahrung ter Naturalund Material-Borrdthe, mit 1 Keller verseben, einem besonders erbauten Wasch; und Bathaus 1 Ichrt. 1 Brt. 8 Rht. 72' Vartten hinter bem Hauß, 29 Ichrt. 1/2 Urt. 26 Rht. Wiesen, 1:8 Ichrt. 1/2 Urt. 14 Rht. 30' Aetern in 3 Zellgen und 4 Ichrt. Allmand. Der Wintersund Sommer Desch werden-angeblumt übergeben, es wird aber niemand zum Ausstreich zugelassen, der sich nicht durch obrigkeitliche Beugnisse über genugsame Kenntnisse in der Landwirthschaft und ein zu diesem Unternehmen hinreichendes Bermögen ausweisen kann. Den 19' April 1817.

Lubwigsburg. Der hienachsignalisite Duartiermeister Konrad Frohlich von Schelkingen, Oberamts Blaubeuren, ist gestern aus ber biesigen Garnison besertirt, und hat Regimentsgelber mitz genommen. Alle hoch und wohllobliche Militat und Civil: Behorden werden demnach geziemend ersucht, auf diesen Deserteur genau sahnden, und im Betretungsfall arretiren, und wohltverwahrt hieher einliesern zu lassen. Signalement bes Krohlich: Derselbe ist untersezter Statur, id 300 groß, 29 Jahre alt, braune Kopshaare, dergleichen die zusammen laufende Augbraunen, graue tiessiegende Augen, gewöhnliche Nase, gute Ichne die zusammen laufende Augbraunen, graue brauntüchenen Oberroch mit schwarzem Kragen, schwarzseidenem Halbiuch, langen weißtebernen Beine kleidern, weichen Stieseln, und einer neuen grüntuchenen Allianz Mühr; auch hat er noch ein paar grau tuchene mit rothen Streisen besetzt über die Stiesel gebende Beinkleider mit sich genommen. Hauptsächlich ist er daran kennbar, daß er gebückt einher geht, und einwärts gebogene Knie hat. Den 21. April 1817.

Eudwigsburg. Der am 19. d. M. aus ber hiefigen Garnison besertirte, mittelst Stekvief unterm 20 besselben Mon. versolgte Quartlermeister Konrad Frdich, hat sich ben, dem Unterossicier Christian Bezner, aus Wahlheim, Oberamts Bessigheim, wegen beendigter Dienstzeit unterm 11. Dezember 1815. ausgestellten Abschied zu verschaffen gewußt, und ist nun zu vermuthen, baß er unter diesem Nahmen durchzukommen sucht, welches hiemit zur allgemeinen Kenntnist gebracht wird, um den, diesen genannten Abschied Borweisenden arretiren, und bieher einliesern lassen zu wollen. Den 22. April 1817.

Dunfingen. Georg Geifelhard von Oberstetten, Gemeiner bes Königl. Infanterie Regiment Rro. 12 ift im Urlaube Defertirt. Alle betreffende Civil's und Militair-Behörden werden baber ersucht, benfelben auf Betrefen arretiren, und entweder hieher ober an feln Commande einlicfern gu laffen. Den 15. April 1817.

Ronigl. Oberamt.

Reutklingen. Jakob Frei von bier, Soldat unter bem Infanterie-Regiment Arc. 5. Pring Friedrich, bat fich unerlaubter Weise aus ber Garnison in Stuttgart entfernt. Sammtliche Hochaund Wohllobliche obrigkeitliche Behorden werden baher geziemend ersucht, auf biesen Deserteur genau zu fahnden, ihn auf Betreten zu arretiren, und wohlverwahrt unterzeichneter Stelle gegen Ersah ber Rossten einliefern zu lasson. Den 16. April 1817.

Bratonheim. Der Schaafliecht Semmler von Bonnigheim hat sich in hiesigem Oberamtsbezirk mehrerer Schaasdichstäble verdächtig gemacht, ist aber von seiner Seinath entwichen, ebe et
ergriffen werden konnte und soll nun nach Amerika sich zu begeben Willens seyn. Die betreffende
Königl. Justiz- und Polizzi-Stellen werden baber ersucht, auf benselben sahnden, auch ihn auf Betres
ten arretiren und bieher einliefern zu lassen. Semter ist von großer ftarker Statur, bat ein breites
volles Angesicht, schwarze Haare und Augen, hohe Stirne, spisige Nase und großen Mund, er war
bekleidet mit einem dreiekigten hut, blauen Schäferbrok, zwilchenen weiten Beinkleidern, blaubarches
ten Kamaschen und Schuhen. Den 16. April 1817.

ten Kamaschen und Schuhen. Den 16. April 1817.

Estingen. Bergangesen Montag ben 14. April 1817 wurde ber 11 jährige Knabe bes Matthaus Caspar Maurers von bier, Namens Johannes Caspar, von seinen Estern, um etwas absyholen, nach Stuttgart geschift, und ist bis jezt noch nicht wieder zurüfgekommen. Alle odrigkeitsliche Behörden werden ersucht, auf diesen Knaben sahnben, ihn im Kall der Betrettung arreiren, und hieber einliefern zu lassen. Signalement. Johann Caspar ist 11. Jahr alt, großer starker Statur, hat blonde Haare, blaue Augen, eine etwas breite Nase und mittelmäßigen Mund, bekteibet war derselbe mit einem dunkelbsau tuchenen Ueberrot, sawarz tuchener Weste, dunkelbsau tuchenen Hosen, grun tüchener Kappe, roth und blauem leinenem Halbtuch und Halbstiefeln, er nahm einen neuen Armkretten mit sich und ist besonders auch daran kenntlich, daß er in der Aussprache ein wes nig reißt. Den 20. April 1817.

Gerabronn. Die bienach signalisirte 2 Personen und zwar: Abam Ritter und seine Stwesser Margaretha von Englertshausen, hiefigen Oberamts, haben sich am 11. dis eines Einbruchs und Diebstahls auf der Bestlensmubte im Baierischen Oberamte Schillingsfürst schuldig gemacht, und sind, bevor sie in Berhaft gebracht worden entwichen. Da an habhastwerdung dieser Personen viel gelegen ist, so werden die Konigl. Polizel', Beborden mit dem geziemenden Ersuchen hievon in Kenntnis gesetzt, auf dieselbe sahnden und sie im Betrettungsfall wohlverwahrt einliesern zu lassen. Signatement. 1. des Abam Nitter, berfelbe ist 33 Jahre alt, 5' 10" groß, von untersezter Statur, hat schwarzbraune Haare, braune Augen, gerade Rase, mittelmäsigen Mund, und gerade Beine. 2. Der Margereiba Ritter, solche ist 37 Jahre alt, 5' 5" groß, untersezter Statur, hat schwarzbraune Katur, eine gerade Nase, und mittelmäßigen Mund. Den 18. Aprill 1817.

Beiben heim. Die lebige Etisebethe Zipperin von hier, welche sich gewohnlich in ber Segend von Stuttgart, Ludwigsburg, Calw und an ber Großherzogl. Babischen Grenze herum treibt, weiß die Leute auf verschiedene listige und betrügerische Beise um Geld und dergleichen zu vrellen, sührt selten ihren wahren Nahmen Zipperia, sondern gibt sich bald für eine Zochter bes hiesigen Burgers meisters Backer, bald für eine Berwandte des Rathsverwandten Baguer und anderer hiesiger angesebener bürgerlichen Familien aus, und such Werwandte derselben auf, um von ihnen Antrage und Bestellungen zu erhalten. Da nun an der Habhastwerdung dieser hochstgesährlichen, bievach signas listen, Betrügerin sehr vieles gelegen ist; so werden samtliche bobe und niedere Polizei Behörden geziemend ersucht, auf diese Person strenge zu sahnden, und solche auf Betreten wohlverwahrt bies ber einliesern zu lassen, big nalement: Die Zipperin ist ungefähr 32 Jahr alt, 5' 6'' 30st groß, untersetzer robuster Statur, hat schwarze Haare und Augbraunen, braune Augen, stumpse Nase,

großen Mund, rundes Geficht, etwas gelbsichte Gesichtsfarbe, und ift fart blatternarbigt, umb bes fleidet mit einem blau und weis gedupftem abwertenem Ueberrot, gelb seidenem geringem Halbtuch, bellgrunem wollenem Unterrot, bunkeiblauen Strumpfen und Schuben, und ift besonders an einem alten, sich über bas gange Schiendein best linken Fußes hinziehenden. Geschwur kenntlich. Den 15. April 1817.

Endwigsburg. Der Burgermeister Anbreas Breitenbucher von Beihingen bat sich vor 4. Wochen in einem Anfall von Gemuthöfrantheit von Saus verlaufen und feitbem ist nichts von ihmbekannt geworben, als baß er sich a paar Tage zu Sinsheim in Baben ausgehalten habe. Man bittet nun, auf benfelben ein Augenmerk zu richten, und wenn er angetroffen wird, ihn in sichre Berwahrung zu nehmen und schleunige Nachricht hieber zu geben , übrigens aber ihn gut verpflegen zu lassen, bis er abgeholt werden kann. Er ist ein Mann v. 60 Jahr., mittlerer Statur, mager, tat noch alte Borberzschne, aber einen Ditt, ben seinen kranthaften Zustand verra h... Er trug eine Pus beltappe, hellblauen Rof, dunkelblaues Wammes und Brustud, gelb lederne Hosen, schwarz wolf lene Strumpse und Stiefel, a hemd mit A. B. B. bezeichnet. Den 16. April 1817

Ronigli. Dberamt ..

Boblingen. In ber Nacht vom 12 auf bem 12. dieß, ist bem Canditor Dinkelader zu Sinsbelfingen in seinen Raufladen gebrochen und aus demselben und bem Labenstüblen folgendes entwens bet worden: ungefahr 50. bis 60 fl. Geld, 1 Sakuhr mit vergoldetem Gehaus, 2 goldenen Uhrzschilffeln und 1 bergleichen Berlock; — 1 silberne bitto mit einem Springdetel, ohne Angebangez 1 Pad dunkelblau und mittelblau banmwollen Garn, von ungefahr 12 Ps. Da nun der Dieb bis jest nicht entbecht werden konnte, so ersucht man alle boch und wohubblichen Justiz und Polizepz Behörden hiemit geziemend, überall auf benselben sahnden zu lassen, und ihn im Beisahungs Jule hieder auszuliefern. Den 14, April 1817:

Ronigl. Oberamt.
Gerabionn.

Gerabionn. Der heiligenpflege Btanfelben find von bem unter ber Auffict bes Beiligens pflegers Troticher daseibst fiebenden. Fruchtboben 3 3/4 Gri. Dinkel, und 5 1/2 Eri. Korn entwens bet worden, wovon die Thater bis jest unbekannt geblieben sind. Hievon werben nun alle Obrigkeis ten mit dem Ersuchen in Kenntniß geset, zu Entbekung bes Diebstahls gefälligst mitzuwirken. Den 15. April 1817.

Gerabronn. Dem Bauren Simon Prat vom Bekeiweiler, wurden in ber Nacht vom 30. bis 31. Merz b. 3. 4 Hammel entwendet, sudann wurden bem Brantweinbrenner, Friedrich Strez ter von da in der Nacht von 8. auf den 9. diß mittelst gewaltsamen Eindruchs folgendes entwendet: 5 halbe Betten, 5 Kissen, und 4 Pfalben; die Diebe sind dis jezt unbekannt geblieben. Es werden baber alle Obrigkeiten mit dem Ersuchen hievon in Kenntniß geset, zu Entdedung dieses Diebstahls gesälligst mitzuwirken. Den 15. April 1817.

Besigheim. Zwischen hier und Bietigbeim ift am 31. Merz Abends 4 Uhr in bem Engstüße ein manntlicher Leichnam gesunden worden, über bessen Ramen und Deimathsort bis siest nichts in Ersahrung gebracht werden konnte. Es wird beswegen hienach bas bei ber LegaisInspektion erhobes bene Signalement eingerükt, um biejenige Orte und Personen, welche jemand aus ihrer Mitte vers missen, darauf ausmerksam zu machen. Signalement: Der Leichnam war bekleibet mit einem Bauren-Rot von grobem blauem Tuche mit platten metallenen wifen Knöpsen, einem Wammes und einer Weste von demkelben Tuche, ersteres batte blaue und lezteres tugelrunde weise Knöpse, die Hossen, welche in einem ledernen Hefenträger hiengen, waren an der linken Seite zerrissen, die Errumpse von Wolle, oben schwarz, und unten weiß angestrikt, das Heint von grober Leinwand, und war wer ern diesen noch an den andern Rleidungsstüßen ein besonderes Zeichen zu entdeken. Er hatteisonst keindungsstüße, und ausser Rleidungsktüßen ein kleidungsstüße, und ausser einzigen Kupserkreuzer nichts in den Taschen. Der Leichnam war schon so fehr in Faulniß übergegangen, daß nicht bestimmt angegeben werden kann, ob der Todtgesundene ein Mann von mittleren Jahren, oder von höherem Alter war. Doch läßt sich das

Erflere vermuthen, weil zwischen ben bunteln Saupthaaren teine grant bemerft weiben tonnten, und bie Bahne noch ganz gut waren, nach bem boben Grad von Kaulnis zu urtheilen, muß ber Leiche nam wenigstens 4 Bochen im Baffer gelegen fenn. Den 18. April 3817. Ronigl. Oberamt.

Estingen. Den is. bif hat sich ohnweit Plodingen ein Weibsbild in ben Mctar gestürgt, welche ohngefahr 50 Jahre alt und mittelmäßiger Statur war. Sie war gekleibet in einem blaus en Kittel, blauen Rot, weißen Odurz, weißer Jughaube, und rothen Hatzuch. Da bis jezt ber Leichnam ber Ertrunkenen nicht vorgefunden, auch nicht in Erfahrung gebracht wurde, wer dieselbe gewesen, so wird diß andurch offentlich bekannt gemacht. Den 18. April 1817.

Ronigl. Dberamt. Be on ber g. Um 20. Upril b. J. wurde ein tobter mannlicher Korper aus der Burm bei der Walfmubie in Weil die Stadt gezogen, an dem nach dem ärztlichen Zeugniß keine gewaltsame Berless ung wahrgenommen worden ist. Da derfelde scon lange im Wasser gelegen sein muß, so konnten seine Gesichtzuge nicht mehr unterschieden werden. Der Leichnam ist 5' 7" groß, etlich z und 20 Jahr alt, schwarzbrauner Haare, war bekleidet mit einem blaugrauen Wannnes, mit metallenen Andpsen, auf welche eine Blume gestochen ist, einer hellblanen tüchenen Beste mit Rollendpsen, weisledernen Hosen, nebst einem schwarzledernen Hosenträger, schwarzwollenen Strümpsen, und Schuhen mit Schnallen, einem schwarz floreiseidenen Halbtunger, schwarzwollenen Etrümpsen, und Schuhen mit Schnallen, einem schwarz floreiseidenen Halbtund und einem schlechten alten hembt, worauf mit rothem Garn die Buchstaden i. B. bezeichnet waren. Dieses wird zu dem Ende allgez mein bekannt gemacht, daß wo ein solcher Mensch vermißt wurde, die Verwandten deselben zu ihret Ueberzeugung durch Besichtigung der in Weil die Stadt besindlichen Kleitungksische gelangen können. Den 21. April 1817.

Rottweil. Nachstehende Personen in disseitigem Oberamt haben die allergnabigste Erlaubnis zum Auswandern erhalten. Alle diesenige, welche an diese Personen aus irgend einem Grund eine Ansprache zu machen haben, werden nun ausgefordert, sich innerdalb 4 Bochen bei dem Oberamt babier zu meiden, und ihre Forderung geborig zu erweisen, obsidon diese Personen tücktige Burgen für ihre Schulden im Baterland auf Jahrebfrist gestellt baben, und der Burgschafts. Termin noch nicht abgesoffen ist. Es wandern aus von Rotweil: Theresia Ales, ledig. Bon Dem min gen: Baltas Mauch, Luitgardis Bernz, Philipp Mauch, und sein Evereile, Johann Evanpelist May, ledig von da. Bon Dautmergen: Matthias Wager und Maria Bag'r. Bon Bosinz gen: Johann Gopp, lediger Zimmermann. Bon Schönberg: Agatha Riedlinger, ledig, Elisabestha Lecch, ledig von da. Bon horgen: Magdalene Albrecht, ledig, und von Zepfenhan: Mastia Lippus. Den 21. Merz 1817.

Schorn borf. Nachbenannte Personen haben die allergnabigste Erlaubnis jur Auswanderung nach Amerika erhalten, und zwar: von Baltmannsweiler. Georg heinrich Jieder unter Bertretung des Johann Heinrich halm. Christian Ochwarz unter Bertretung des Schultbeiß Kriedrich Unrath. Von Beutelspach: Johannes Dobler und sein lediger 34 jähriger Bruder Mathaus Dobler unter Bertretung des Jakob Friedrich Auben. Caspar Schub unter Bertretung seines Schwagers Jakob Friedrich Gaupp. Daniel Gaupp, Wendels Sohn unter Bertretung des Friedrich Euf. Jung Jakob Leng unter Bertretung des Alt Jakob Leng. Johann Adam Rühle unter Bertretung des Schumaziene Langenbachin. Iodig, unter Bertretung des Friedrich Halm. Magdalen Langenbachin, ledig, unter Bertretung des Kriedrich Schum. Magdalen Linna Padalena Schmidin, ledig, unter Bertretung des Kriedrich Schmid. Gottfried Leng, ledig, unter Bertretung des Jakob Friedrich Koch. Bon Bauersberghof: Gischetha Mayerlin, ledig, unter Bertretung des Michael Mayerlin. Von Grunsbach: Jakob Friedrich Roch. Bon Bauersberghof: Gischetha Mayerlin, ledig, unter Bertretung des Daniel Zeiher. Edriftina Margaretha Backerin, ledig, unter Bertretung des Daniel Beiher. Edriftina Margaretha Backerin, ledig, unter Bertretung des Daniel Hohman. Salonion Dautel, unter Bertretung des jung Johann Ing. Etisabetha

Maderin, letig, unter Bertretung bes Gottlieb Knauer. Johann Qavid Bauer, unter Bertretung Johann David Pfabler, unter Bertretung bes Tobigs Sauffer. bes Gottlieb Schaublen. Daubersbronn: Chriftina Regina Plieninger, unter Bertretung ihres Pflegere Joh. Dichael Chaal. Won Soflinwarth: Catharina Regina Michholg, lebig, unter Bertretung bes Baders Lubwig Frib. Chriftoph Krieberich Rillinger, unter Bertretung bes Martin Aichele. Leonhard Borner, unter Berg tretung bes Chriftian Rurg. Daniel Rurg, unter Bertretung bes Jatob Jug. Bon Steinbrud: Tobannes Bogt, unter Bertretung bes Jafob Chemann vom Gfelehalbenhof. Bon Cottweil : Dis chael Bohrle, unter Bertretung Des Johannes Schreifad. Bon Schnait: Johann Georg Saufiele. ledig, und feine Schwester Unna Maria Saufelin, lebig, unter Bertretung bes Tobias Friederic Still. Jungfier Conrad Deef, unter Bertretung bes Friedrich Beef. Johann Jafob Still, unter Bertretung bes Jonathan Stilg. Die vier lebige Schweftern Margoretha, Dorothea, Jefobing und Stifabetha Bollmer, unter Bertretung bes Burgermeifters Jofua Ellwanger. Bon Schornborf: 30. bann Jatob Bilb, ledig, unter Bertretung bes Bauren Gottlieb Friederich Wilb. Jafob Friederich Beiler, Schneiber, unter Bertretung bes Schuhmachers Johann Georg Dberlander. Johannes Seig, unter Bertretung bes Pflafterere Friedrich Rambolb. Bon Steinenberg : Johannes Beg, unter Bers tretung bes Ratheverwandten Chriftoph Beil. Friedrich Rungi, unter Bertretung bes Johann Fries berich Odmary von Strelic. Salob Friedrich, unter Bertretung bes Cafpar Friedrich. Johann Cas fpar Friberich, unter Bertretung bes Cafpar Friberich. Jatob Jeutter, unter Bertretung bes Jatob Walter von Borbermeißbuch. Johann Friderich Braun, unter Bertretung bes David Beeg. Bon Birtenweißbuch : Jung Johannes Dof, unter Bertretung bes alt Johannes Dof. Bon Binterbach : Johann Jafob Sutt, unter Bertretung bes Datthaus Gutt. Ber nun aus irgend einem Grunbe eine Uniprace an biefe Perfonen ju machen bat, ber tann fich innerbalb Sabrebfrift an ibre vorges fette Drit Dbrigfeit, ober an ihre oben benannte Stellvertreter wenden. Den 22. Merg 1817. Ronial. Dberamt.

Calw. Die hienach genannte Personen aus hiefigem Ober Umt haben Auswanderungs: Erlaubnis erhalten. Wer etwas an dieselbe zu sordern, bat sich binnen 14 Tagen bei den betreffenden Schultheissen: Aemtern zu melden, und seine Forderung geltend zu machen, übrigens wird jeder einzzelne durch einen Burgen auf Jahrebfrist vertreten; als von Liebels berg: Bernhard Hahn, Bascher, Martin Minter, Säger. Bon Defenpfron: Frierich Hengel, Steinhauer, alt Michael Faigler, Bauer. Sommen hardt: Iohann Abam Nenschler, Weber, und Johann Georg Wester, Leineweber. Won Gedingen: Christoph Bradenhammer, Bader. Bon Simmozheim; Irohann Heinrich Miller, lediger Mezger. Bon Agenbach: David Roller, Weber. Bon Mötts Iingen. Sophia Chnis, ledig. Von Teinach, Jasob Umbeer, Sahpeterssieder. Bon Breisten berg: Georg Martin Schnaible, Bauer. Bon Alt hengstett: Christian Kramer, Baldschut Den 2 April 1817.

Calw. Nach Auftand wandern von hiefigen Oberamt aus: Bon Calw. Christian Friedrich Bollai, Glaser. Mattbaus Ruble, Nadler. Agenbach. Unne Marie Renner, Wittme. Breistenderg. Kriedrich Lotder, Bader. Jatob Hebr, Strifer. Johann Michael Ball, lediger Weber. Clias Bot, Taglohner. I. G. Leonhardt Leineweber. Gedingen. Jafob Graber, Backer. Liesbelberg. Michael Maier, Backer. Neubulach. Maria Barbara Dingler, ledig. Neuhengefictt. Jafob Kischer, Talthner. Ober haug siett. Friedrich Chnig, gemesener Schultheiß. Oberried en bach. Unne Kohler, ledig. Nothenbach. Johann Bochorni, Pseissener Schultheiß. Oberrieden back. Anne Kobler, ledig. Nothenbach. Johann Bochorni, Pseissenscher, Bacharius Backer, Taglohner. Juliane Rever, Wittwe. Zavelstein. Lordaff, Taglohner. Zwehrenberg. Matth. Karcher, lediger Baurenknecht. Joh. Gerog Großbanns, Schreiner. Wer an tiese Personen irgend eine Ansprache ju machen hat, soll sich binnen 14 Tagen bei den betreffenden Ortsvorsänden melben. Den 10. April 1817.

Gebruft bei Gottlieb Saffelbrint, Sof und Ranglei Rupferbruder Buchtruder.

## Beilage zu Mro. 27.

Erklarung ber versammelten Landstande auf bas Ronigl. Refeript, vom 23. April. Die Stimmens mehrheit bep ben Berhandlungen über bie Berfaffungs-Angelegenheit betreffend. Bom 25. April 1817.

## Eure Ronigliche Majeftat

haben Gid, allergnadigit bawogen gefunden, vermoge eines hochsten Rescripts vom 23. Dieses Monats uns zu Borlegung des Beschluffes auffordern zu laffen,

daß wir bei der Brathung über den Berfaffungs, Bertrag das Einver, ftandniß der Regierung mit der Mehrheit der Versammlung als bindende Norm anerkennen;

und zugleich mit diefer allerhochften Roniglichen Aufforderung die Erflarung zu ver, binden ,

daß Allerhod ft die felben eine Berweigerung ober Berzogerung Dies ses Anerkenntniffes nicht anders, denn als ein Abbrechen der Unterhand, lungen betrachter konnten.

Gernhen Eure Konigl. Majeftat uns vordersamst ben Ausdruck unseres tiefgefühlten Bedauerns darüber zu gestatten, daß wir nicht so glücklich senn tonnten, von dieser Erklätung das Resultat derjenigen Berathung allerunterthänigst vorzulegen, die über die wichtigsten Theile der Berfassung gegenwärtig in unserer Mitte beginnen sollen, und von welcher wir mit vollkommener Zuversicht ein solches Resultat erwarten, wie es nur immer den landesväterlichen Ubsichten Eurer Koniglich en Majestät und unsern Psichten gegen Allerhöch stelle nund das Land entsprechen fann.

Mit diefer fest begründeten Zuversicht haben wir uns beeilt, den Gegenstand bes erwähnten allerhochsten Rescripts zur Berathung zu ziehen, und legen deren Erfolg hierdurch ehrerbietigst vor.

Eure Konigl. Maje fidt miffennen gewiß nicht die Reinheit der Beweg, grunde, aus welchen der Vorbehalt hervorgieng, der von den Standen bei dem Beginne derzenigen Unterhandlungen eingelegt ward, deren Ende wir und gegen-wartig zu nahen hoffen; auch entsprangen aus ihnen die Königl. Erklatung vom 13. Rov. 1815. und die späteren, welche die innere Gultigfeit der erbländischen Verfassung aussprachen, diese als Grundlagen der Unterhandlung anerkannten, und die zusagten, daß das Unwendbare und Nügliche derselben, so wie daszenige beibes halten werden solle, was die Kraft der Regierung nicht lahme und die burgerliche Freiheit nicht hemme.

So wichtig nun dieser Gegenstand gerade in dem gegenwartigen Zeitpunkte für und senn muß, und so wenig wir und für etmächtigt haten können, wohlbegrund bete Rechte, welche wir zu vertreten haben, aufzugeben; so bereit sind wir doch, in wechselseitigem Bertrauen die Amprüche der einzelnen Theile des Ganzen dem Ausspruch und Willen der Mehrheit desselben zu unterwerfen, geleitet durch die Ueberzeugung, daß eine Berjammlung, wie diese, keinen sicheren Bürgen für die auf Recht und Wahrheit gegründeten Ansprüche des Einzelnen haben konne, als

Den Coelmuth Eurer Roniglichen Dajeftat.

Indem alle Mitglieder Diefer Berfammlung von Diefen Empfindungen und Ans fichten ausgegangen find, haben fie fein Bedenfen getragen, in allen Ungelegenheis ten, welche ber gejesgebenden Bewalt im Staate unterworfen find, mithin mit Ausnahme der Rechte ber Rirche und bes Abels, lettere als von bem beutichen Bunbestage abhangig, Die gewohnliche Stimmenmehrheit, somit alfo Die Bestimmung Des erften Abiabes Des 2giften b. Des uns mitgetheilten Entwurfs als allgemeine Regel fur biefe linterhandlung und Berathung anguerfenuen; es haben jedoch die Reprafentanten aus Eurer Ronigl. Majeftat Erblanden, in Bemagheit ihrer bejondern Pflichten, jugleich mit Diefer Erflarung ben Borbchalt ausgedruckt, bag Die verfagungs, und vertragemäßigen Sauprechte ber Erblande nur burch bie Mehr. beit breier Biertheile ber anwesenden Mitglieder der Berfammlung aufgehoben und beidyrantt werben fonnen; baf mithin Die Bestimmung auch Des zweiten Gages Des 6. 206. auf Die Ibanderung Diefer Grundlage ber gegenwartigen Unterhandlung fcon jest und in Diefer Berfammlung angewendet werde. Zugleich aber haben bies felben, ju Bethatigung ihrer reinen Abficht, barauf fich befchranft, nur bas Steuers und Raffen : Wolen und Die fortbauernde Reprafentation als folche Sauptrechte ausbrudlich ju bezeichnen, bei welchen jene Ausnahme Statt finde. Deben allgemeinen Grundiagen haben fie fich auf Dieterigen rechtlichen Grunde berogen, welche in ber ehrerbietigft angebogenen Darffellung entwickelt find, und auf Die wir uns alleruns terthaniait beziehen.

Und gewährt es ein hohes Bergnügen, biese willsährige Erklärung vor dem Throne niederzulegen, und wir erfreuen und nunmehr der beseiligenden hoffnung, daß Eure Konigliche Majestät geruhen wollen, dieselbe mit eben der lans desväterlichen allerhöchsten Gnade aufzunchmen, als zuversichtlich unsere Erwartung ist, es werde unter Unwesenheit der Königl. Geheimen Mathe schon die nächste Bestathung binnen wenigen Tagen ein solches Resultat gewähren, wie es den Erwartungen Eurer Königliche Majestät, den Wünschen der Stände und den

Medten und Bedurfniffen Allerhoch ft Dero Bolfes entspricht.

Wir empfehlen uns zu Konigl. Suld und Gnade und ersterben in tieffter Gubl miffion , Stuttgart, den 25. April 1817.

Eurer Roniglichen Majeftat

allerunterthänigst treugeborsamfte versammelte Stande bes Ronigreichs.

### Geheimen = Rathe = Rescript auf biefe Erftarung. Bom 27. April 1817.

#### Wilhelm 1c.

#### Liebe Betreue!

Mir haben mit Wohlgefallen eure Eingabe vom 25. Upril eingesehen, wodurch bie Bestimmung bes ersten Abichnitts bes g. 296. Unseres Berfassungs, Entwurfd, nach welchem ordentlicher Weise die relative Stimmenmehrheit einen gultigen Besschluß ber Standes Berjammlung bildet, als die allgemeine, auch fur die Unterhand, lungen über den Berfassungs, Bertrag geltende Regel, mit entschiedener Mehrheit

ber Stimmen von euch anerfannt worden ift.

De gewiffer Diefer Grundfag bei ben gegenwartigen Unterhandlungen feine Musnahme leidet, wenn fie endlich ju bem gewunschten Biele fuhren follen; besto ungulaffiger ift ber beidranfende Borbehalt, ben 32 Mitglieder eurer Berfammlung, in ihrer angeblichen Eigenschaft als Reprafentanten Alt: Burttembergifcher Stabte und Dberamter, bei zwei Begenftanden ber Berhandlung machen gu fonnen glauben. Zwar erfennen auch fie ben Brundiag ber Majoritat im Allgemeinen an , und geftes hen den fogenannten Reu , Burttembergern bas Recht gu, über jene Begenftande, Die auch offenbar von gleicher Wichtigfeit fur bas gange Land find, mitguftimmen; fie verlangen aber gang willfurlich bei Diefen Punften eine Majoritat von brei Bier theilen Der Stimmen, auf Unferen Berfaffungs Entwurf fich berufend , Der eine folde überwiegende Mehrzahl fur ben fall fordert, wenn eine Abanderung in der funftigen, nach reiflicher Ermagung burch gemeinschaftliche Uebereinfunft gu Stand gefommenen Berfaffung vorgenommen werden foll. Ein folches hemmendes Princip wurde aber ba hochft ichablich, wo noch Die gemeinschaftliche Berfaffung felbit bas erfehnte Bief ber Berathichlagungen ift. Jene 32 Mitglieder glauben fich auch irris ger Beife besonders berufen und verpflichtet, Die Rechte Des ehemahligen Bergoge thums Burttemberg zu vertreten, obgleich jest faft fein Oberamt ungemifcht aus Alte Burttembergifchen Ortschaften besteht, und es ihnen auch in jeder andern Binficht an ber erforderlichen Legitimation fehlt, einen befondern Candestheil gu reprafentiren.

Es find vielmehr alle Mitglieder ber Bersammlung dazu berufen und verpflichstet, so zu stimmen, wie fie es nach ihrer innern Ueberzeugung den Rechten und dem Wohle der Einzelnen und dem daraus fich bildenden Bohle des Ganzen fur ange-

meffen und jutraglid) erfennen.

Wir erklaren baher wiederholt, daß Wir in Diefer Versammlung feine Alts und feine Neu-Burttemberger anerkennen, so wie Wir auch nur Ein Burttemberg fans den, als uns die Borfehung auf den Thron berief, und es Unser fester Entichluß ift, diefes Land nach gleichen Gesehen und mit gleicher landesväterlicher Liebe zu regieren.

Unsere Geheimen-Rathe find bemnach angewiesen, die Unterhandlungen na h dies fen von der Mehrheit eurer Bersammlung angenommenen Grundsagen, uber welche

feine weitere Diskussion statt findet, fortzusegen. Sollten jedoch unter fenen 32 Mitgliedern einige fenn, welche es mit ihrem Gewissen unverträglich hielten, an den Berhandlungen weitern Untheil zu nehmen: so sind Wir weit entfernt, diesen einen Zwang austegen zu wollen. Es bleibt ihnen unbenommen, vor Fortsesjung der Berathschlagungen auszutreten, und in ihre Heimath zurückzusehren. Ihr werdet von einem solchen Falle Unsern Geheimen Aathe die Anzeige machen, damit die bestreffende Stadte und Oberellemter sofort zu einer neuen Wahl aufgefordert werden können, wovon jedoch der Fortgang der Verhandlung nicht abhängig ist.

Begeben, Stuttgart im Ronigl. Beheimen Rathe, ben 27. Upril 1817.

### Muf Befehl Des Ronigs.

Ernannt wurden unterm 7. Dieses Monats, die benden Stabsfouriere Schmidt und Fricker in der Konigl. Geheimen Kriegs Kanglen, ju Kangliften ben Dieser Kanglen.

Se. Konig I. Maje ft at haben vermoge Rescripts vom 24. Upril dem bei der Kanglei des Ministeriums des Innern angestellten Ministerials Sefretar Rofer, auf deffen allerunterthänigstes Unsuchen, den Karakter eines Ober, Regierungsraths in Gnaden verliehen:

vermoge Rescripts vom 26. d. M. den Ober Finangrath von Banha von ber Seftion der Staats Rednungen gur Section der Krondomainen verfest, und

Den Ober Rechnungerath Stein und Rechnungerath Dieterich gu Ober Finangrathen bei ber Seftion der Staatstechnungen gnabigft ernannt.

Stuttgart. Bei der Section des Medicinal-Bosens wurde nach erstandener Prufung und geschehener Berpflichtung, dem Medicinae Dr. Boben muller von Deuchelried, Oberamts Wangen, die Erlaubnif zur Ausübung der medicinischen Prafis ertheilt. Den 24. April 1817.

Leonberg. Die Lieferung des fur die Königl. Ablergarten bei Monrepos und bei der Solistude auf bas bevorstehende Sommerhald Jahr erforderlichen Heu und Strohes wird am Monntag, den 5. May Bormittags 9 Uhr allbier in öffentlichen Abstreich gebracht werden, wozu man die Liebshaber einladet. Den 27. April 1817.

Efingen. Auf allerhöchsten Befehl werben unter Borbehalt ber Genehmigung Freitag ben 9. May Bormittags 9 Uhr in bem hiesigen Ablerwirthshaus folgende spanische Schaafe verkauft: als 24 Mutter-Schaafe, 1 Steer, 24 Kalber-Jahrlinge, 11 Kalber und 11 Sammellammer. Die Lieb-baber können diese Schaaf: Baare täglich bey dem Staadsschultheis Konig in Efingen in Augensschein nehmen. Zalen, am 23. April 1817.

Porb. Runftigen Pfingst- Dienstag ben 27. Man b. J. werben in bem hiefigen Stiftungs Berwaltungs Gebaube, Bormittags 10 Uhr, einige Centuer flachsen und hanfen Garn im öffentlichen Aufstreich verkauft werben. Den 22. April 1817.

Dberamte. Leitung bes Bobithatigfeit. Bereine.

# Koniglich-Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

61 .

Samstag, 3. Man.

Gebeimen : Rathe Refeript an die verfammelten Landftanbe die Borlegung bes Refultate ibrer Berathung über bas Refeript vom 27. April betreffend. Den 1. May 1817.

#### Wilhelm ic.

## Liebe Getreue!

Ihr habt euch in eurer Gigung vom 28. v. D. über Unfer Rescript vom 27.

eine weitere Berathung vorbehalten.

Bir feben baber ber Borlegung bes Resultats biefer Berathung entgegen , und verfteht es fich von felbit, daß bis jur Ertheilung Unferer Entschließung barauf, Die Berhandlungen über die Berfaffunge-Ungelegenheit nicht fortgefest merben , und baber auch feine Gigungen ftatt finben tonnen.

Begeben, Stuttgart im Ronigl. Beheimen , Rathe , ben 1. Dan 1817.

Muf Befehl des Ronigs.

Beheimen : Raths : Refeript an bie versammelten ganbftanbe, einen im Standebaus und vor bemfelben flatigefundenen Busammenlauf betreffend. Den . Man 1827.

### Lieber Gietremerin Demeiralie

Mach offentlichen Nachrichten bar geftern , mahrend ber Sigung ber Stanbes Berfammlung, ein Zusammentauf in dem ftanbifchen Saufe und bor bemfelben ftatt acfunden, und ce find Ungebuhren auch gegen einzelne ftanbifde Mitalieber begangen motben.

Bir halten Uns überzeugt, daß ihr enrer eigenen Burbe und ber Beiligkeit des euch anvertrauten Interesse eingebent, alles beitragen werdet, Damit folche Die Frenheit der Bolks. Bertretung felbst gefahrdenden Auftritte beseitigt und Unterneh-

mungen Diefer Urt ernstlich gurudgewiesen werben.

Wir erwarten baher von eurer Pflichte Treue, daß ihr Und so schlennig als mog lich Rachweisungen über dassenige geben, werdet, was im Innern des Ständthan sos, in welchem euch die Polizen überlassen ist, von den dort eingedrungenen Personen geschehen und versucht — und was sonst über den gestrigen Borgang zu eurer Wisseuschaft gesangt ist, um hiernach die weitere Untersuchung anzuordnen, und gegen die Schuldigen nach der Strenge der Geses versahren lassen zu konnen, und habt ihr, wenn diese Sache in der heutigen Sihung nicht entdest werden sollte, zu diesem Ende eine besondere Situng zu veranstalten.

Begeben, Stuttgart, im Ronigl. Beheimen : Rathe, ben 1. Dan 1817.

Auf Befehl bee Ronigs.

## Die Sicherftellung ber mit ber Poft nach Frankreich abgehenben Pafete betreffenb.

Da feit einiger Zeit wieder fich ber gall ereignet hat, daß bei Berfendungen nach Granfreich entweder gang unrichtige ober ungureichende Bergeichniffe ober Deflarations : Scheine über Den Inhalt Des verfendenden Pafets bei Der Aufgabe übers geben werden, modurch ben der Rhein Donane, wegen der dafelbit vornehmenden Unterfuchung, fur ben Berfenber nicht nur große Roften entiteben, fondern berfelbe fogar Befahr lauft, bag entwedet bas Pafet auf feine Soffen gurud gefandt, ober gar Der Confiscation unterworfen wird; fo fiehet man, fich veranlagt, Das Publifum auf Das unterm 22. Januar 1812. im Ronigl. Stages, und Regierungs , Blatt, Jahr: gang 1812. Der. 6., beshalb eingeruckte Avertiffement uber Die in Frankreich eingufahren verbotene Efferten mit bem Unbang aufmerffam' gu machen, bag ohne ein pollftandiges auf einem besondern Blatt Papier in frangofischer Sprache auszuftel: Tendes Bergeichnif über den frufweisen Inhalt eines Pafets gur Aufgabe, fein Pafet nach Frankreich auf der Poft angenommen werde ; und ed fich jeder Aufgeber felbit beiguneffen habe, wenit er wegen unvotiftandiger ober gar unrichtiger Angabe bes Inhales Gefahr lauft , daß ihm entweder burch die ben der Rhein Donane vorneh. meude Untersuchung und burch dir Retour, Genbung bedeutende Roften berurfacht, ober gar bas gange Pafet coufiscirt werbei Ctuttgart, ben 28. April 1817. Konigl. Saupt & Voftamt.

## - : ... Ertenniniffe bes Ronigt. Dber Juffig-Collegiums:

ว่าของสมอาทัย ที่เปลี่ย์ 3 ครับ การ การ โดย ครับ กล่าว เกรียวกับ

1.) Die Appellations Sache von Calw zwischen Johann Conrad Kampf allda, Anten, und der Strumpsweber Johann Rublensche Confurs Maffe, modo der Eher afrau des Gantmonns Martha, geb. Muller cum cur. sebendaselbst "Utin, Borzug im Confurs betreffend, wurde theils wegen Mangels einer gegrundeten Beschwerde, theils wegen versäumter Mothstrift der Appellations Ergreisung von Umtswegen verworfen. Stuttgart, den 8. April 1817.

2.) In der Rechts Sache bes Joh. Grieb, Seflers zu Sindelfingen, Rl. gegen Johann Googa Soger dofelbit, Befl., einen Lofunge Streit betreffend, wurde die von Ersterem gegen bas unterrichterliche Urtheil eingewandte Ution sowohl wegen verfaum.

Stuttgart. Die Berfertigung und Anschaffung bes Bedarfs der für das Jahr 1827, erforderlichen Post-Livrees Stüte, an neuen Jaden, Oberroden und Haten, wozu blod das gelbe, rothe und schwarze Tuch abgegeben wird, nicht aber die Zugehörden, weiche nebst den Haten von den Entrepreneurs beigeschaft werden mussen, wird an den wenigstbiethenden Theilnehmer überlassen werden, zu welchem Ende man auf Montag den x2. Ray d. T. eine Abstreicheverbandlung vornehmen zu lassen gedenkt, und indem man hievon die Jutmacher und Schneider Meister, so wie jeden, welcher zu bieser Entreprise Lust bezeugen wurde, andurch distritution Kenntniss seit, wird zugleich demerkt, daß sich die etwaigen Liebhaber zu diesem Unternehmen Bormittags 9. Uhr in dem Konigl. Obers Postgebäude einzusinden hatten, woseibst sie die weiteren Bedingungen vernehmen und die Prodestücke einsehmen. Je nachdem sich Liebhaber zeigen, wird der Accord entweder auf den ganzen Bedarf, oder Theilweise abgeschlossen werden, es mussen, wird der Accord entweder auf den ganzen Bedarf, oder Theilweise abgeschlossen werden, es mussen, wird der Accord entweder auf den ganzen Bedarf, oder Abeilweise abgeschlossen werden, es mussen, die unternehmung weichen der Accord nach erfolgter Ratisstation bleibt, eine hinreichende Caution zu stellen im Stande seyn; auch sind solche sigt die Unternehmung cavent. Den 29 April 1817.

Orutrgart: Die Brodifeserung für bas Stuttgarter Maisenhaus wied, zu Erfüllung bes am 26. Upril ergangenen Dekrets, Montag am 5. May nachftlunftig, auf 6 Monate im Abstreich diffentlich verliebem werben. Die Liebhaber werden hievon in Kenntniß geset, und zugleich eingeladen, an gedachtem 5. Mai, Normittags 9 Uhr, sich in ber Amtstube bes Walsenhauses einzusinden, die erforderlichen Bermögende Zeugnisse vorzulegen, und sofort der Berhandlung beizuwohnen. Den 28. April 1817.

Ludwigsburg. Bis funftigen Montag ben 5. Day, Bormittags 9 Uhr werben in ber Ros niglichen Gartnerei bubier, mehrere Rutt: und Bleifenfter, Maffer Buber, Gieffanten, Sags Scheeren, eifene und holgene Rechen, viele Frubbetts Kaften und Detel, und andere Gartnereis Geratbichaften im Aufstreich gegen baare Bezahlung vertauft werben. Den 28. April 1817.

Proviforische Dofton: Berwaltung.
Budwigsburg. Bis funfligen Donnerstag ben 8. Mab Bormittags 9 Uhr werden im Ronigs lichen Baus Magagin allhier mehrere Stamme tannenes Bausholz, eine febr bedeutenbe Anzahl tans nener und eichener Schnittwaar aller Art, einige Taufenb Geruft und Baumftangen, sodann i Schiffs und b Blot-Magen, beebe schwer mit Eifen beschlagen, gegen baare Bezahlung im Aufstreich verlauft werden. Den 29. April 1817.

Mergent beim. Wegen eingetretener Sindernifft tonn bie auf Donnerflag ben 22. Dai ausgefchriebene Berfeibung und Berfauf ber bereichaftt. Schneides Dela und Spemuble erft Dienftag

b. 3. Junii vorgenommen werben. Den 30. April 1817.

Mergentheim. Die Berpachtung bes berrschaftl. Maierenguts welche auf Freitag ben 23. Mai ausgeschrieben wurde, kann wegen eingetretener hinderniffe erft Miltwoch ben 4. Junit vorgen nommen werben. Den 30. April 1817.

Rufplingen. Die vorziglich gute und gesunde Schaalweide bes heuberas Orts Rusplingen, welche 500 Stud Ochaase tragt, wird Frentag ben 9. May auf ein Jahr verchiet, und tam am Lage inch ber Berleihung sogleich befahren werden. Pachtlichhaber werden baher eingeladen, an dies sem Tage frühe 8 Uhr in der Oberamten dahier mit Bermogens Zeugnissen verschen fich einzusinden. Den 1. May 1817.

Estingen. Die beim Königt. Infanterie Regiment Rro. 6. ftebenbe Soldaten, Johann Gottlieb Kettinger von bier, Johannes Sailemann und Afbrecht Roth aus Kongen, find aus bem Urland befertirt. Samtliche Polizei-Behörden werden baber ersucht, auf diese Deferteurs fahnden, und fie im Fall ber Betretung ber unterzeichneten Stelle, oder bem Commando bes gemelbten Resigiments gegen Kosten Erfag einliefern zu lagen. Den 21. April 1817. Königl. Dberamt.

# Königlich = Württembergisches

# Staats-und Regierungs-Blatt.

Montag, 5. Man.

Beneral : Rescript an sammtliche Dberamter, auch Cameral = und Stiftunge-Berwaltungen, betreffend ben Bertauf ber herrschaftl. Frucht-Borrathe. Bom 30. April 1817.

Bilbelm ic.

Es kannte Unferer Landesvaterlichen Furforge fur das Bohl Unferer lieben und getreuen Unterthanen nicht entgehen, daß durch ein vorüchtiges Zusammenhalten der öffentlichen Getreide: Borrathe Unserer Königlichen Cameral, und Stiftunges Berwaltungen dem Staate das wirffamfte Mittel erhalten werde, einem durch allzuhohe Fruchtpreise eintretenden allgemeineren Nothstande zu wehren, und der unbemitstelteren Classe des Bolks mit Bulfe entgegen zu kommen.

In diefer hinficht haben Wir, wie ichon durch Unsere General Berordnung vom 8. Rovember vor. I. jugesichert worden, jene Borrathe bis auf den gegenwartigen Zeitpunkt aufgespart, und nur da, wo dringende Bedurfniffe an Brod und Saat-Frühten schleunigere Unterftugung forderten, unter Bestimmung milder Gna-

Deupreife einer Ausnahme Statt gegeben.

Durch diese Magregel und durch die im Auslande aufgekauften, theils bereits angekommenen, theils noch zu erwartenden Getreide Borrathe sehen Bir Uns jest in den Stand geseht, auch denjenigen Unserer unbemittelteren Unterthauen, auf welche sich die Birksamfeit der Wohlthatigkeits Bereine nicht, oder nur in geringerer Maase erstrecken konnte, die Wohlthat gemäßigter Fruchtpreise zusließen zu lassen.

Bir haben in Diefer Begiehung befchloffen , und befchlen hiemit , wie folgt :

1.) fammtliche auf ben Raften ber Ronigl. Ober Finange Rammer, Der Sofe und Domainen : Rammer und Der Stifts , Berwaltungen vorhandene ent behrliche Frucht Borrathe follen von jest an nach und nach in herabgefesten Preifen ver-

Die Preise werden immer einige Gulben unter Die laufenden Marktpreise gestellt werden, und bei faufmanneguter Baare nachstehende Unsage nie übers fteigen:

Dinkel, 1 Scheffel: 10 bis 12 fl. : Gerfte und Roggen, 1 Scheffel: 16 bis 18 fl. Saber, 1 Scheffel: 6 bis 7 fl.

und in gleichem Berhaltnif die übrigen Fruchtforten.

Damit jedoch Unfere landesvaterliche Absicht, durch biefen Berfauf bem wahrhaft Durftigen eine Unterftugung gu Theil werden zu laffen, defto zuvers läßiger erreicht werde, ertheilen Wir hiefur folgende Borfchriften:

a.) Die Früchte durfen nicht an Personen, die ein Gewerb damit treiben, mit, hin weder an Frucht, nnd Mehlhandler, noch in der Regel auch an Bascher, und ebensowenig an solche Personen verkauft werden, welche entweder eigene Borrathe, oder soviel Bermogen besigen, daß sie ihr Fruchtbedurf, niß in den laufenden Preisen erfaufen konnen; es sind vielmehr die Früchte nur an solche Personen abzugeben, welche derselben für ihre eigene hauss haltung bedurfen, zugleich aber die dermaligen hohen Preise zu bezahlen unvermögend sind, und sich hierüber mit obrigfeitlichen Zeugnissen weisen.

Aber auch an biese find fie nur in fleinen Parthieen abzugeben, und bie Berwaltungs Beamten werden daher ernftlichst erinnert, die Abgaben von dergleichen fleinen Parthieen weder selbst zu erschweren, noch durch die untergebenen Raffenknechte erschweren zu laffen, und den Raufern durch aus keinen unnothigen Aufenthalt zu verursachen.

- b.) In seder Gemeinde wird der Magistrat, mit Zuziehung einiger rechtschaffener-Manner aus den Local-Wohlthatigkeits-Bereinen mit strenger Unparteilich, keit diesenigen Einwohner bestimmen, welche in die Classe der Fruchtbedurfstigen gehoren. Jedem solcher Einwohner wird sodann der Ortsvorstand ein schriftliches Zeugniß für sein Früchtenbedurfniß, das sedoch bei dem einzels nen nie mehr, als höchstens 4 Smr. glatte oder 1 Smr. rauhe Frucht auf einmal betragen darf, unentgeltlich ausstellen, und in demselben die Quantität nicht mit Zahlen, sondern in Worten ausdrucken. Ueber diese Zeugnisse wird ein richtiges Verzeichniß geführt, und dieses von Zeit zu Zeit der ganzen Gemeinde bekannt gemacht werden.
- c.) Baren jedoch in einzelnen Stadten und Dorfern die Einwohner der mitte leren und armeren Elaffe gewohnt, ihren taglichen Brodbedarf ben den Badern zu kaufen; so haben die Magifttate einen oder einige Backer befonbers dazu aufzustellen, fur diese Einwohner das Brod zu backen, und in

der nach den herabgesehten Fruchtpreisen zu regulirenden Tare an dieselben abzugeben. Einem solchen Backer ift sodann, so lange Früchte auf den Raften vorräthig sind, sein Bedarf von Woche zu Woche abzugeben, wenn er sich mit einem obrigkeitlichen Zeugniß ausweißt, daß er zum Brodbacken für die mittlere und armere Classe in wohlseitern Preisen aufgestellt sen, und worin sein wochentliches Bedürfniß hiefür bestehe. Die Magistrate werden besonders dafür verantwortlich gemacht, dieses wochentliche Bedürfniß sediglich nach dem Brodbedarf der mittleren und armeren Einwohner,

Claffe ju berechnen.

4.) Auf diese Zeugnisse hin haben die Cameral, und Stiftungs, Beamten die Früchte an die einzelnen ohne Rucksicht, ob sie in ihrem Amtsbezirke ansässig sind, oder nicht, gegen Bezahlung abzugeben, den Kausern die obrigkeits lichen Zeugnisse abzunehmen, und diese auf den Fall einer Untersuchung bei den Amts "Registraturen sorgfältig anfzubewahren. In Absücht auf die Unterstühung derjenigen, welche für den Augenblick auch die herabgesetzten Fruchtpreise aufzutreiben unvermögend wären, ist sich von Seite der Gemeins der Borsteher nach der in Unserem Nescript vom 15. v. M. (Staats; und Regierungs, Blatt Nro. 22.) s. nro. IV. Lit. c. enthaltenen Borschrift

au achten.

c.) Denjenigen, welche die erhaltenen Zeugnisse an andere abzutreten, oder die auf diese Zeugnisse hin abgefaßten Früchte an andere zu verkaufen sich uns terstehen würden, sind die Früchte, oder der Werth derselben, zu confiscis ren, auch ist jeder der benden Contrahenten mit einer 4 wöchigen Thurnsstrafe, und zwar die ersten 14 Tage abwechslungsweise ben Wasser und Brod, zu belegen; den Cameral, und Stiftungs Beamten aber, so wie ihren untergebenen Rassenschen, wenn sie von den zum Verfauf ausgessenten Früchten, das geringste ohne die vorgeschriebenen Zeugnisse, oder den einzelnen mehr, als in den Zeugnissen enthalten ist, abzeben, sodann denjenigen, welche die obrigseitlichen Zeugnisse ausstellen, wenn sie die erstheilten Vorschriften nicht strenge beobachten, ist für jeden einzelnen Ues bertretungsfall eine Gelostrasse von — zehen Reichsthalern anzusehen. Endlich

f.) find Diejenigen; welche einer Cameral, und Stiftunges Berwaltung ein verfalfchtes Zeugnif vorweisen, ohne Unterschied, ob fie auf daffelbe hin die Fruchte erhalten haben oder nicht, ale Betruger zu behandeln und der Erie

minalbehorde jur Bestrafung ju übergeben.

2.) Die fürstlichen, graflichen und adelichen Guts Berrschaften, sowie überhaupt alle und jede Privatpersonen, welche gegenwartig noch eigene Fruchtvorrathe beschen, find in Unserem allerhochsten Nahmen alles Ernstes aufzusordern, dasjenige, was sie nach Abzug ihres eigenen Bedürfnisses bis zur nachsten Etnote entbehr ren können, weder aus allzugroßer Alengstlichkeit, noch gar aus wucherlichen Abssichten, länger zurück zu halten, sondern nach und nach zu verkaufen, wert dem Anfügen der Bedrohung, daß sie sich den Schaden selbst beizumessen haben

wurden , ber aus einem entgegengeseiten Betragen auf die eine oder bie andere Urt fur fie entstehen tonnte.

Insbesondere erwarten Wir von ben fürstlichen, gräflichen und adelichen Grunds herrschaften, unter denen fich der Fürst von Thurn und Laris auf eine rühmliche Weise bereits ausgezeichnet hat, daß sie die ihnen besonders oblies gende Pflicht, andern mit gutem Begipiele voran zu gehen, bethätigen, indem sie ihre entbehrlichen Fruchts Vorrathe vorzüglich an diesenigen, von welschen sie Fruchtgefälle zu beziehen haben, abgeben, und von diesen keine höhere Preise, als die begoen königlichen Rammern fordern werden, um so mehr, als ihr eigenes Interesse so enge damit verstochten ist, daß ihre Lehenleute auch für die Zufunft zu Ubtragung der grundherrschaftlichen Ubgaben bei Rräften erhalsten werden.

Begeben, Stuttgart, ben 30. Upril 1817.

Muf Befehl bes Ronigs.

Ronigl. Geheimer Rath.

Allgemeine Bekanntmachung wegen ber bei ber gegenwartigen großen Theurung tonftituirten permanenten Commiffion. Bom 30 April 1817.

#### Bifhelm ic.

Bir haben Und ben der gegenwartigen großen Theurung ber Lebensmittel bewogen gefunden, fur die Dauer der Theurung eine permanente Commission aufzustellen, und bu iMitgliedern derfelben

> Unfern Staaterath von Bedherlin, Unfern Dberfinangrath Gegner; und Uufere hof und Kinangrathe Balbbauer und Maner

gu ernennen, auch ben fruher ichon von ber Staube Berfammlung zu Berathung ber Theurungs-Ungelegenheiten abgeordneten Mitgliebern ben Zutritt ben biefer Commission zu gestatten.

Der dieser Commission angewiesene Wirkungskreis besteht darin, nicht nur alle Berichte und Anfragen, welche von einzelnen Beamtungen und Unterbehorden einsommen, entweder selbst zu erledigen, oder nach Beschaffenheit der Umstände mit ihren Antragen Unserm Seheismen, Rathe vorzulegen, sondern auch allem, was zur Berminderung der Theurung gereichen kann, eine besondere, das ganze Königreich umfassende, Ausmerksamkeit zu widmen, sich von dem Steigen und Kallen der Fruchtpreise sowohl auf allen innlandischen, als auch auf den Fruchtmarkten der benachbarten Staaten von Woche zu Woche zuverläßige Notizen zu verschafsein; wenn ein auffallendes Misverhaltnis erscheint, das sich durch die dreichen Verhaltnisse nicht von selbst erklätt, die Ursachen desschaftnisse nu erforschen, und überhaupt alle Cinteitungen, welche zu Entsernung des Nothstandes geeignet sind, zu tressen.

Bir befehlen nun Unfern gandvogten, Dber , Rameral , und Stiftunge , Beamten , alle

Berichte, Anfragen und Borichlage, welche fich auf die gegenwartige Theurung beziehen, an "Die wegen der Theurung niedergefeste Commission" einzusenden und den von dieser ergebenden Berfügungen pflichtmäßige Kolge zu leiften.

Gegeben, Stuttgart, Den 30 April 1817. Auf Befehl bes Ronigs.

Ronigl. Geheimer : Rath.

Die Beratifitung bes Ochlichtviebs betreffenb.

Durch mehrere Unfragen veranlaßt, wird hiemit die schon seiher gegebene Bestimmung, baß ben Beraccisirung bes Schlachtviehs von bemjenigen, was über 2 Jahre alt ift, je nach Berschiedenheit bes Geschlechts, die Schlacht, Uccije von 2 fl. 45 fr. und 2 fl. eintrete, zur diffentlichen Renntniß gebracht. Stuttgart ben 29. April 1817.

Geftion ber Steuern.

Blaubeuren. Da ber Bestand ber herrschaftlichen Bierbraueren zu Urspring, auf nachst Martini zu Ende geht, so wird solde nach allerhöchstem Auftrag Dienstag ben 3. Juny, Morgens 8 Uhr, in bem Moster Urspring auf fernere 9 Jahre nebst ben bazu gehörigen Gutern von 1 1/8 Tagwert Garten, 5 3/8 Tagwert Wiesen und 14 Jauchert Aeker im Ausstreich vernachtet werden, welches mit dem Anhang bekannt gemacht wird, bog nur solche Liebhaber zur Ausstreichs Berhandz lung zugelassen werden, welche sich mit einem obrigkeitlichen und oberamtlich gestegetten Attestat von ihrem guten Peadifat und Vermögens Umständen legitimiren konnen. Den 24 April 1817.

Ronigl. Rameral= Umt allba. Boller Bat. Da mit Martini 1817 ter Beffant ter Renigt. Babe: Unftalt bei Boll gu Enbe geht, fo wird in Gemasheit allerhochter Berordnung vom 27. vorigen Monats, Camflag ben 24. May eine neue Berleigung berfelben auf ta Jahre, von Martini 1817 bis 1890, an ben Meift: bietenden vorgenommen werben: Diefe Bate: Inftalt befiebt in einem Flugel. B baute von 23 beise baren Bimmern und ebenfoviel Rammern und gu ebener Erbe in ber eigentlichen Babe Cinrichtung, in einem besondern Bobnbaus fur ben Dachter mit Billiard: Stube, Speife Bimmer und a meitern Gaftrimmern, Scheuren, genugfamen Pferd : und Rindvieb: Stallungen und 2 guten Rellern, auch in 3 baibe Tagwert Baum : und Grad: Garten babei. Gin Dachter erhalt uberbiff 40 Rlafter gemifcht Brennholg ohnentgelblich und in ber Frohn beigefuhrt, und hat bas Recht mit is Stud Pferben und Rindvieh bie Baibe bes benachbarten Dri's Boil gu befahren. Die vorzüglichen Gigenichaften biefes Schwefel-Babes und bie icone Lage beffelben in einer febr fruchtbaren Begend in ber Rabe ber Stabte Boppingen und Rircheim und nur 8 Stunden von Stuttgart eutfernt, werben einem thatigen Dachter nicht nur bie bisherigen baufigen Befuche bes Babes fernerhin jufichern, fonbern bie= fetbe bei einer guten Einrichtung noch vermehren, und ihm auch außer ber Babezeit einen orbents lichen Birtbicafts Betrieb moglich machen. Diejenigen nun, welche gu biefer Pachtung Buft begeus gen, haben fich an bem gebachten Zag, Bormittags 9. Uhr, verfeben mit Dbrigkeitlichen Beugniffen über ibre Sibigfeiten jum Betrieb ber Pachtung und Bermogen, und bag fie im Stanbe find, eine Caution von menigftens 1000 fl. einzulegen, in bem Bad Beblube bei Boll einzufinden, Die febr annehmlichen . Beftands = Bedingungen anzuboren und ber gefeglichen Berbanblung anzuwohnen Landvogtei-Steueramt an ber Rils u. Rems u. Cand-Cameral-Umt Goppingen' Den 14. Abril 1317.

Rircheim. Dwen. Die bienach fignalifirte Johanna Meichlin von Dwen, welche in eine bem Ronigl. Dberamt Ludwigsburg anbangige Eriminal : Untersuchung verflochten ift, und ges ftern gefänglich babin eingeliefert werben follte, ift bem Condukteur auf bem Transport von Eglingen nach Rantstadt entsprungen. Es werden baber alle obrigkeitliche und Polizenftellen geziemend ersucht

nach ermelber Reichlin fabnben, und biefelbe entweder hieher, ober an bas Konigl. Oberamt Bub, wigsburg wohlverwahrt einliefern zu lassen. Signalement: Anna Reichtin, ledig, 19 Jahr alt, bat kleine Statur, schwarzbraune Haare, niedere Stirne, graue Augen, gerade Rafe, volle Bangen, kleinen Mund, rundes Kinn, und kein sichtbared Gebrechen, sie ist gekleibet mit einer blauges streisten Barchet Jade, blau, roth und gelb gestreisten zigenen Kleid, schwarz freppenen Schurz, baumwollenen Strumpsen, und Schuhen. Den 23. April 1817.

Neuenburg. Da sich ber ins biesseitige Unterthanen : Recht ausgenommene Philipp Friederich Wolf von Deschelbronn im Babischen, wieder bahin zurüfbegeben hat, ohne seine im hiesigen Amts. Drt Engelsbrand übernommene Berbindlichkeiten erfüllt zu haben, wo er bereits auch als Burger angenommen war, so wird derseibe biemit öffentlich vorgeladen, binnen eines peremtorischen Termins von 6 Wochen vor unterzeichneter Stelle zu erscheinen, Red und Antwort zu geben, und seine im obenerwähnten Ort eingegangene Berbindlichkeiten zu erfüllen, widrigenfalls er als ungesezlich Abwessender behandelt werden wurde. Den 19. April 1817.

Gerabronn. In ber nacht vom 21. auf ben 22. big, ift bem Lammwirth Lent von Bilbetts thierbach mittelft gewaltsamen Ginbruchs folgendes entwendet worden, 3 Gri. Linsen, 1 Schfil. Berfte, 4 Ochfil. Dintel. Da die Thater bis jest unbekannt geblieben find so werden alle Obrigkeiten mit dem Ersuchen hievon benachrichtiget, ju Entbekung bieses Diebstahls gefälligft mitzuwirken. Den 24. April 1817.

Maulbronn: Nachftebende Personen baben allergnablafte Erlaubniß jur alsbalbigen Auswan: berung erhalten, und beswegen auf 1. Jahr lang Burgen aufgestellt: 1. Gebaftian Rubler von Derbingen. 2. Jatob Treffinger, Schufter, 3. Jatob Friberich Bar, Schufter, 4. Rarl Genell, Bauer, 5. Martin Gitel, Bagner, famtlich von Diefenbach. 6. Lubwig Borger, 7. Andreas Deig, 8. Jatob Beibbrands Wittwe, 9. Frang hofer, Maurer, 10. Jatob Rrantel, famtlich von 11. Ludwig Baumann, Bimmermann, 12. Konrad Defflens Bittme, 13. Dichael Baumann, lebig, von Gros Billars. 14. Johann Beinrich Leicht, Comib, 15. Gottlieb Bammes: berger, Bet, 16. Rofina Bammebbergerin, 17. Chriftian Georg Afdinger, Bagner, 18. Johannes Boll, Bimmermany, 19. Chriftian Friberich Stuber, Beingartner, 20. Johann Beinrich Bangflorfer, 21. Erhar' Allmenbinger, 22. Johann Georg Fint, Beingartner, 23. Eva Ratharina Balter, 34. Andreas Didmaier, Schneiber, 25. Johann Ulrich Rlogbucher, Beingartner, 26. Jatob Forft: ner, Beingartner, 27. Johann Jatob Diem, Beingattner, famtt. biefe von Gunbelbat, 26. Ratharina Chriftoph Rrufts Bittme, von Illingen. 29. Chriftian Friberich Braun, 30. Gottlieb Beifen Bittme, 31. Gottfried henning, 32. Wilhelm Dorrer, 33. Gottfried Bogt, 34. Johann Briberich Schmid, 35. Nabreas henning, 36. Jonathan holfaß, 37. Georg Baterles, 38. Chriftian Grater, 30. David Beeber. Bet, famtlich von Anittlingen. 40. Camuel Friberich Safer, lebig von Cemmersheim, 41. Gottfried Rappel, ledig von Delbronn. 42. Rarl Mitfchele, Bainnenmacher von Schmir, 43. Georg Jafob Grillborger, Beeber, 44. Ferbinand Reutter, Beingartner, 45. Johann Michael Schneiber, Ochreiner, tiefe von Schutingen. 46: alt Bachar. Sfmalt, 47. alt Philipp Jafob Schmit, 48. Johann Georg hilbenbrand, 49. Friderich Sat, 50. Jonathan Saas, 51. Johannes Dalgauer, 52. Christian Schot, 53. Jung Johannes Bagner, samtlich biefe von Sternenfels, 54. Gottfried Banner, Bauer, 55. Johannes Ochopf, Weeber, 56. Johann Christianh Schopf, le: big, 57. Johann Jafob Rauter, Beingartner . 58. Loreng Unfel, Beeber, 59. Albrecht Soler, 60. Johann Chriftien Iblers Bittme, famtlich biefe von Zaiferemeiher. Es werben baber alle, welche an einen tiefer Auswanderer, eine Ansprache zu machen baben, hievon in Kenntniß geficht, bamit fie fich ben ben betreffenden Borftebern melben tonnen. Den 24. Marg 1817. Ronigl. Dberamt.

Reutlingen. Rachflebende Personen haben bereits bie allerhochfte Erlaubnif erhalten, theils nach Rufland auswandern zu burfen, snemtich von Reutlingen: Conzad Spengler, Burger u. Weingartner, Sebastian Maller, lediger Glafer, Jatob Anapp, lediger

Dreher; Rubolph Epp, Burger und Mein gatiner, Jasob Herzog, lediger Bader. Bon Pfulzlingen: kluwig Friderich Bartbolt, sedig, Johann Georg Plaser, Burger und Wagner, Eberhard Rebm, Burger und Elaser, Johann Jasob Burtten, Burger und Strumpsweber, Johann Martin Got, Burger und Kubler, Johannes lift, Burger und Bottenmacher, Johann Jasob Bohnug. Bon Bezing en: Martin Kehrer, Durger und Bauer, Johann Georg Nadelen, Burger und Zimmermann. Bon Eryfingen: Michael Oreber, Burger und Taglobner, Christian Bez, Burger und Dels Müller, Johannes Oreber, Burger und Mezger, Friedrich Schweisbardt, Burger und Bauer. Bon Unterhaufen: Ichig Dohnnes Gamerer, tedig Sohn des weil. Platrers M. Cammerer, Isbann Jasob Mezger, Geparatist, Dorothea und Maria Margaretha, Techter des Martin Neusbranders, Bürgers, Bittwers und Taglobners, Maria Ngaes, weiland Johannes Zangers, Bürgers und Bauern hinterlassene Wittmer. Bon Ober hausen zu sein, ledig. Maria Ugzers und Bauern hinterlassene Wittmer. Bon Ober hausen, Kuna Barbura Acifin, ledig. Maria Ugzers und Bauern, ledig. Mon Undin gen: Iohannes Bahnmüller, Bürger und Taglöhner, Jasob Mühleisen, Bürger und Bäcker, Isbannes Billten, Burger und Bimmermann, Ratzthäus Walter, Bürger und Bäcker, Isbannes Billten, Burger und Maurer, Mathhus Rein, Taglöhner, Johann Obrischop Christner, Bürger und Taglöhner, Maria Ugnes heringen: Ischann Peter Müller, Bürger und Maurer, Isalöhner. Bon Dager fongen: Friberich Graner, Taglöhner. Bon Gomaringen: Isbannen Georg Zeeb, Bürger und Taglöhner. Bon AleinEngstingen: Jasob Sauer, Bürstendinder. Bon hauer Johannes Oagenloch, Schreiner. Welches biemit mit dem Anhang zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird, daß diesenigen Personen, welche auß irgend einem Geunde machen mögen, obzleich sie auf I Ishr tüchtige Bürgen zurücklassen. Den 27 Merzuben gettend machen mögen, obzleich sie auf I Ishr tüchtige Bürgen zurücklassen.

Urach. Nachstehende Personen aus hiesigem Dber Amts Bezirt wandern mit allerbichster Gesnichmigung aus. Es werden baber alle, die an einen berselben gegründete Answicke zu machen haben, bierdurch aufgesordert, diesetbe binnen eines Jahrs bei der unterzeichneten Stelle darunthun. Bon Urach. Johann Ludwig Oftertag, Weber, ledig, Friderich Breuning, verheurathet, Johann Gotts lob Kugler, Schumacher, verh. Johann Jasob Berstecher, Strumpsweber, verh. Iohann Jasob Spring, Kappenmacher, verh. Bon Pliezhausen: Maria Margeretha Schmidin, ledig, Jasob Blum, Laglohner, verh. Hon Plaerg. Zimmermann, Weber, verh. Johannes Kugel, Bauer, verh. Conrad Blum, Bauer, verh. Bon Gen: Joh. Georg Hummel, Hannessen, verh. Bon Weis in gen: Iohann Wezel, Riefer und Feldmesser, verh. Gottlieb Mornhinneg, Luchmacher, verh. Johann Christian Iensisch, Buchbinder, verh. Bon Dettingen: Ludwig Maier, Bauer, verh. Bon Glech Schäfer, Bauer, verh. Bon Bempflingen: Gottlieb Schäfer, ledig, Joseph Schäfer, Magner, verh. Johann Georg Strohm, Schmid, verh. Georg Heinrich Schäfer, Wagner, verh. Bon Riederich: Joseph Bader, Schneider, verh. Michael Cifele, verh. Elisabestha Eiselin, ledig. Martin Eiselen, verheirath. Den 27 März 1847.

Beinst berg. Peter Reinhardt, Johannes Dilfer, Ulrich Traub, und Christian Betg, famtl. von Eberstadt, manbern mit ihren Familien nach Umerika aus. Bu Richtigstellung ber Bermögens- Berhaltniffe berselben, werben nun ihre samtliche Glaubiger ausgerufen, ihre Inspruche binnen 14. Tagen bem Staabsschultheissen Umt Eberstadt anzuzeigen, wenn schon biese Auswanderer auf Jahrestrift burch tuchtige Burgen pertretten merken. Den 29. Mars 1817 . Schnigt. Dieramt.

resfrist durch tuchtige Burgen vertretten werben. Den 29. Marz 1817 Ronigl. Dberamt.
Rarting en. Nachsiehende hiefige Amts. Untergebene haben bie Erlaubniß zur gleichbalbigen Auswanderung erhalten, und werden durch Burgen z Jahr lang vertreten werden. Diejenige, welsche an einen oder den andern dieser Auswanderer eine Ansprace zu machen haben, werden aufgeforz bert, solche binnen Jahrebfrift geltend zu machen. 1. Aich. Ernst Ludwig Lieb, geheurathet. Joh-Georg Stumpf, geheur. Johann Gottlieb Hafenmaier, geheur. Johann Meldior Fiedler, geheur. Johann Christian Breuning, geheur. Johann Beit Rauscher, geheur. 2. Balzbolz. Maria Nosfina Gscheiblin. 3. Beuren. Wilhelm Mething, geheurathet. Magdaling Krohmers Wittwe. 4.

Erkenbrechtsweiler: Johann Reng, gebeurathet. Johann Georg Reuer, "gebeur. Johannes Saufter, geheur. Jobannes Schneller, geheur. Johannes Eppler, geheur. Jafob Strobfader, geb. Johann Solber, geheur. Jatob Suber, gebeur. 5. Fritenbaufen. Chriftoph Friedrich Rarber, gebeur. 6. Grafenberg. Philip Straub, gebeur. alt Philipp Robrer, gebeur. jung Philipp, Robrer, gebeur. Unna Barbara Baaberin, lebig. Maria Ugnes Baaberin, lebig. Chriftoph Frieb. Fifder, gebeur, Regine Mond, tein. Georg Pfeiner, gebeur. Georg Friedrich Dofter, gebeurathet. 7. Grogingen. Matthaus Rafer, gebeur. Midael Maier, gebeur. Camuel Frig, geheurathet. 8. Rappie baufen. Johann Gottfried Gbinger, geheur. Barbara Cbinger, ledig. Iobann Mam Dolben, gebeur. 9. Rleinbettlingen. Chriftian Kaufer, gebeur. Georg Abam Damel, gebeur. Johann Geibold, gebeur. 10. Binfenhofen. Ronrad Deeg, lebig. 11. Retarbaufen. Ule rich Bauer, geheitrathet. 12. Refart englingen. Johann Friedrich Roffenbaber, gebeur. Chris flond Sau, geheur. Sebann Satob Bedfanft, gebeur. Chriftoph Burft, gebeur. August Urmbrufter, geheur. Beinrich Maier, gebeur. Ichannes Bitter, gebeux. Jotob Schaupp, gebeur. 13. Retarthailfingen. Georg Friedrich Fifder, geheur. Abrabam Samis, gebeur. Leonb. Fried. Baldlen, geheur. Johann Ulrich Suber, gebeur. Georg Friedrich Schmit, geb. Johann Georg Faldblen, Johann Georg Beber, geh. Michael Muller, geheur. Sieronymus Binber, geh. Michael Rnoll, geheur. 14. Dberboibingen. Michael Riempp. 15. Reubern. Eberhardt Krohmer. 16. Unterboibingen. Johannes Stid, eb. Matthaus Schweiger, get: Jofeph Entres, gebeur. 17. Unterenfingen. Chriftiana Schiefingerin lebig. Chriftian Petermann. Barbara Petermann ledia. Johannes Epeifer, gebeur, Catharina Comoblin, ledig. 18., Bolfichlugen. Deldior Thumm, gebeur. 19. Biglie haufen. Darbara Bubfc, Bitme. Den 5 April 1817.

Ronigt. Dheramt. Marbad, Rachftebenbe Perfonen aus bem biegeitigen Cheramt wandern in furger Beit mit ihren Kamilien aus. Ber aus irgent einem Grund Anfpruche an fie ju machen bat, mirb aufaes forbert, folde unverzuglich ben ber betreffenben DitaDbrigfeit vorzubringen, Demit die etwaiaen Anfignbe noch bor bem Beggug ber Muswandeenten erertert werben tonnen. Bon Darbad : Philipp Roch, Muller, Ichannes Walter, Weber, Johann Georg Saift, Steumpfweber, Friberich Blum, Beber, Johann Moam Bofel, Dreber, Gottlob Friberich Schmid, ledig. Bon Uffalterbach: Margaretha Reil, letig. Bon Aucoffein: Gottlieb Sprecher, Belingartner, Johannes Sifder, Georg Caft, Bon Burgftall: Birbara Maper, ledig, Jatob Branble, Baguer. Ben Erbfietten : Johann Jatob Rifder, Maner, Matthone Baumann, Johannes Rarg, Bauer, Friberich Duts fceler, Bimmermann, Thomas Mullers Mittive, Anna Maria Sindenacher letig. Bon Erbmanns haufen: Meldior Jenner, Bauer. Bon Sopfigbeim: Deter Scherb, Beingartner, Dorothea Berger, lebig, Barbara Nafgger, lebig. Titerich Bagner, Weingartner. L'on Kirchberg: Karl Duiter, Schumacher. Bon Kleinbottmar: Gottlieb Rnorpp, Gottfried Klumpp, Beingartner. Bon Durr: Georg Reche, Comib, Michael Blaumann, Chriftoph Gimon, Beingartner, Jatob Briederich Wied, Barbara Belmlin, abgeschiedenes Chemaib bes Chriftoph Simon. Ebriften felb. Botob unt Bottfried Robmeif, ledig, Johannes Deuring, Schmidt, Chriftoph Bilbenbrand, Bein gartner. Bon Pleibeiste im: Unbreas Gommel, Kanrad Trenger, letig, Friderich Mober, Bet, Eva Pleiberer, ledig. Bon Rielingshaufen: Jatob Friderich Reffer, Weingartner, Abane Bilbermuth, Bauer, Chriftian Schneiber. Bon Stein beim: Eberhard Maier, Cauter, Gotts fried Comid, Edremer, Konrad Ulmer, Bauer, Margarethe Alung, lebig. Bon tem nach Cteirbeim gehörigen Birtenbof: bie Bauren Midael Odmid und Bottlieb Lautermaffer. Binger. baufen : Johann Friderich Enderlen , Gerichtofdreiber, Dichael Burthlen, Janes Gotifried Burth: fen, und Johannes Burthlen, ledig. Den 7 Upril 1817. Ronigl. Dberamt.

Berichtigung. G. 206. Lin. 7. von oben ift fatt entbedt, erledigt gu lefen.

Gebruft bei Gottlieb Saffelbrint, Sof und Ranglei. Rupferbruder, Buchtruder.

# Koniglich=Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatk

Samstag, 10. Map.

Ronigl. Berordnung, bie Anordnung einer allgemeinen Frucht : Sperre betreffent. Bom 7. Man 1812.

# Bilhelm ic.

Da fürzlich in den Grosherzogthumern heffen und Baben eine allgemeine Frucht; Sperre angeordnet worden, auch in den Konigl. Baierischen Staaten die Fruchtilussuhr durch solche Maasregeln erschwert ist, welche einer ganzlichen Sperre ähnlich sind; so haben Wir Und bewogen gefunden, zu Ubwendung des für Unsere lieben und getreuen Unterthanen hieraus erwachsenden Nachtheils in Unserem ganzen Königreiche die Aussuhr aller Gattungen von Getreide und der Kartosseln, so wie dessen, was aus denselben bereitet wird, nemlich der geründelten oder Kochgerste, des Malzes, Mehl, Grieses und der Grüße aller Art, des Brods, Branntwelns, Biere und Essigs gänzlich zu verbieten, so daß von dem Zeitpunkte an, da diese Berordnung befannt wird, von den unter dem Aussuhr-Verbote begriffenen Artiseln nichts mehr über die dießseitige Grenze geführt, oder getragen werden darf, ohne Unterschied, ob solches Bürttembergische Unterthanen von eigenem Erzeugnis, oder vom Aussauf, oder Ausländer von dem, was sie auf ihrem im Königreiche geleges nen eigenen Gütern erzeugt, oder als Gefälle zu beziehen, oder früher sichon ausgesfauft haben, aussühren wollen.

Wer biese Berordnung übertritt, dem werden nicht nur alle gur Aussuhr bes stimmten Artifel, sondern auch Schiffe, Wagen, Karren und Pferde mit dem Gesschirre, so wie überhaupt alle zu der Aussuhr gebrauchten Fahr, und Tragwerfzeuge wenn sie sein Eigenthum sind, confiscirt, wenu sie aber nicht Eigenthum des Constravenienten sind, ber Geldwerth derselben als Strafe angesest und von ihm einges zogen werden. Außerdem wird derjenige, der diese Artifel auf mit Zugvieh bes

ipannten Magen und Karren, auf Schiffen ober mit Saumroffen ausführt, über, bieß mit einer bem Bergeben angemoffenen, wenigstens vierwochigen Bestungs, Strafe belegt werden.

Als Uebertreter Diefer Berordnung werden betrachtet:

a.) alle Muslander, welche innerhalb des Ronigreiche mit ben, bem Musfuhr, Berbote unterworfenen Urtifeln betreten werden , und fich nicht gultig barüber aus meifen fonnen, daß fie Diefelben aufferhalb der foniglichen Staaten gefauft haben, mithin durch Diefe gegen Entrichtung bes Durchgang Bolls blos durchführen. Diejenigen, welche blos auf der Durchfuhr begriffen find, haben, fobald fie auf ber erften wurte tembergifchen Bollftatte ankommen, Den Durchfuhr Boll zu entrichten; bas Bollamt hat Die gur Durchfuhr bestimmten Artifel genau zu untersuchen, und in das Bollres gifter einzutragen, fodann bem Durchführenden ein mit bem Umter Sigill verfebenes Bengnif audzuftellen, in welchem alle Urtifel nach ihren verschiedenen Gattungen, nad Ungahl, Maas, ober Gewicht beschrieben , und alle Zahlen mit Worten bentlich ausgebrudt find; an ber legten murttembergifden Bollftatte hat berfelbe fobann bas gollamtliche Zeugnif vorzuweifen, und Der Greng-Boller hat mit bem Innhalt beffelben Die ankommenden Urtifel genau ju vergleichen, wenn er feine Unrichtigkeit entbeft, Daffelbe mit feinem Bibit ju verfeben , und bem Eigenthumer gurudzugeben , bamit er au ber Brenge nicht, aufgehalten werbe, im untgegengefesten Salle aber ben Gingenthumer mit allen Artifeln anzuhalten , und dem Oberamte gur Untersuchung gu übergeben. Burde einer Die wurttenbergifde Breng Bollftatte bereits pafirt haben, fes boch noch innerhalb bes Ronigreichts betreten werben, und fich nicht mit Diefem Beugniff ausweisen tonnen; fo ift er als ein vorfestlichen Uebertreter ber Berords nung gu behandlen. Damit jedoch Fremde, welche mit bergleichen Artifeln burch bas Ronigreich paffiren, nicht ohne ihr Berichulden in Rachtheil gerathen, jo find Diefelben nicht nur durch in Die Augen fallenden Placace, welche an allen Breng-Bolls Statten gu errichten find, von Diefer beffebenden Unordnung in Renntniß ju fegen, fondern es wird hiemit auch ben Greng-Bollern gur befonderen Pflicht gemacht, folchen in das Konigreich eintretenden Rremben Die erforderliche Belehrung gu ertheilen, und fie vor Schaben ju marnen.

b.) Alle im Königreiche angesessenn Unterthanen und Einwohner ohne Unterschied bes Standes, und zwar so, daß diesen die Aussuhr jener Artisel auch als dann nicht erlaubt ift, wenn sie sich ausweisen können, dieselben außerhalb der Königlichen Staaten gekauft zu haben. Diese werden als Uebertreter des Aussuhrs Berbots behandelt, sobald sie die leste, innerhalb der Württembergischen Frenzen gelegenen Städte, Dörfer, Weiler oder einzelne Höfe passirt, wenn sie gleich die Grenze selbst noch nicht überschritten haben, sondern sich noch innerhalb der Grenze Markung befinden; auch sind diesenigen der bestimmten Strafe unterworfen, denen die Ausfuhr wirklich gelungen ift, sobald sie derselben geständig oder rechtlich übers

wiesen find.

Wenn dieffeitige Unterthauen Artifel, welche bem Ansfuhrverbot unterworfen find, für ihre eigene haubhaltung ober fur ihr Gewerbe im Lande aufgekanft haben, und, um diefelbe

an ihren Bohnort zu bringen, die fürfil. Hehenzollern Bedingens und Sigmaringenschen Lande passiren mussen je haben bieselben an bem Orte bes Raufs bem ersten weltlichen Bore steher die Anzeige bavon zu machen, und bieser hat ihnen ein schriftliches Zengnist auszustels len, in welchem die aufgekauften Artikel vollständig beschrieben sind. Nach ihrer Ankunft in ihrem Bohnorte haben sie dieses Zeugnis ihrem vorgesetzten weltlichen Beamten vorzuweisen, und dieser hat zu untersuchen, ob die in demselben enthaltenen Artikel wirklich angekommen sind, ben Ersund auf dem Zeugnis mit seiner Namensunterschrift beizusetzen, und das Zeugnis

bemjenigen Beamten, ber baffelbe ausgestellt hat, gurudgufchicten.

Wenn aber diesseitige Unterthanen, welche selbsterzengte Früchte auf inlandische Frucht, markte subren, und unterwegs die fürstl. Hohenzollern, Gechingen, und Sigmaringenschen Lande passiren mussen: so haben sie, ehe sie von ihrem Wohnorte absahren, ihrem vorgesesten Beamen die Anzeige zu machen, und von ihm ein schriftliches Zeugnis, in welchem die Früchte nach ihren Gattungen und nach ihrem Messehalt beschrieben sind, ausstellen zu lassen, um sich damit an der diesseitigen Grenze ausweisen zu können; und wenn sie an dem Orte des Fruchtmarkts angekommen sind: so hat ihnen ter dortige Beamte nach vorgängiger Untersuchung ein schriftliches Zeugnis auszusellen, das die beschriebenen Früchte vollständig auf dem Markt gebracht, und dort entweder verkaust over ausgestellt worden senen, und dieses Zeugnis mussen sie längstens innerhalb & Tagen dem Beamten ihres Wohnorts übergeben. Wer diese besterlei Vorschriften nicht beobachtet, wird als ein vorsäglicher Andschwärzer behanzbelt und bestraft werden.

Wenn an den Grenzen des Konigreichs Unsere Unterthanen genothigt sind, in den benachbarten ausländischen Mühlen zu mahlen: so kann ihnen zwar solches noch ferner gestattet werden, aber nur unter der Bedingung, daß, so oft Früchte in eine ausländische Mühle gesschihrt, oder von dem ausländischen Müller abgehalt werden, der Eigenthumer derselben seinem vorgesehten Beamten noch vor dem Absahren die Unzeige davon mache, und dieser sich von der Quantität der abzusührenden Früchte überzeuge, nach dem Mahlen aber alles erzeugte Mehl wieder vollständig ins Lund zurückgebracht, und hievon dem Beamten sogleich die Anzeige mit den nothigen Beweisen gemacht werde. Wer dieses unterläßt, unterliegt ebenfalls der auf das Ausschwärzen gesehten Strafe, welche nur in dem Falle in eine Gelostrafe von 2 kleinen Freveln abzuändern ist, wenn der Eigenthumer der Früchte den vollen Beweis führten kann, daß er alles, in einer ausländischen Mühle erzeugte Mehl wirklich ins Land zurücks

gebracht, und bloß aus Berfeben die Anzeige unterlaffen habe.

Wir erwarten nun von allen Unsern königlichen Unterthanen, daß sie diese zum allges meinen Wohl gegebenen Verordnungen genau beobachten, und sich so sellst vor der auf die Uebertretung gesehren Verasen huten werden; um aber denjenigen, welche ihre Pflichten soweit vergessen, und die dem Aussuhr Berbote unterliegenden Urtikel aus Eigennuh, oder aus andern Absüchten ind Ausland suhren wurden, die Possaung auf ein ungestraftes Gestingen zu vereiteln, erinnern Wir alle Unsere Diener und Unterthanen auf das ernstlichste, auf diese für das Ausgemeine nachtheilige Ausschwärzer mit der größten Ausmerksamkeit zu sahnden, dieselben bei Aug und bei Racht nicht nur auf den gewöhnlichen Land und Wieis nal Straßen, sondern auch auf allen Fuß und Nebenwegen, und Schlupswirkeln aufzus zuchen, jeden der als Aussch värzer betreten wird, ohne Ausschen der Person anzuhalten,

und bem nachstgelegenen Oberamte zur Untersuchung anzuzeigen; Wir haben beswegen auch Das früher ichon zu Bewachung ber biffeitigen Granzen gegen, Die Schweiz kommanbirte konigliche Militar bedeutend verstärkt, und befehlen Unfern Beamten, Dienern und Unterthanen,

baffelbe in feinen Berrichtungen auf jebe Beife fraftig ju unterflugen.

Bu besto größerer Ausmunterung wollen Bir, baß benjenigen, welche einen Aussschwärzer anzeigen, die gegen diese gesehlich verhängte Consistations, Strafe ganz zu Theil werden, und daß, wenn ein Ausschwärzer noch innerhalb des Landes ergriffen wird, alle demselben konsiszirten Gegenstände dem Andringer in natura zur freien Disposition überlassen, in dem Falle aber, wo ein Ausschwärzer erft nach volldrachter That entdeckt wird, derselbe zu Bezahlung des wahren Werthe der — der Konsistation unterworfenen Gegenstände mit der größten Strenge angehalten, das Geld von den Oberbeamten sogleich eingezogen, und dem Andringer ohne irgend einen Abzug urkundlich ausbezahlt werden soll.

Begeben, Stuttgart, ben 7. Mai, 1817.

Auf Befehl des Ronigs.

Roniglider Gebeimer-Rath.

Ronigl. Berordnung, bie Erhebung bes Musfuhr-Bous far bas nach Bapern gebende Bieb betreffend. Bom 7. May 1817.

Wilhelim 1c.

Da der seit einiger Zeit in Baiern bestehende hohe Aussuhrzoll fur Bieh bei ber gegenwartigen Theurung auf den Nahrungsstand eines Theile Unserer Unterthamen nachtheilig einwirft; so erachten Wir fur angemeffen, Dieffalls Retorsions, Magieregeln eintreten zu laffen, und verordnen daher wie folgt:

1) fur nachstehende Bich. Gattungen ift, wenn folche nach Baiern ausgeführt met-

Den, bis auf weitere Berfugung folgender Boll ju entrichten:

| , | 4                    | - | The state of the s |
|---|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | bon                  | 1 | Ochsen, fett oder mager 10 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | -                    | 1 | farren , , 10 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | _                    | 1 | Ruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | (municipal property) | 1 | Stier 5 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | -                    | 3 | Rind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | -                    |   | Ralb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |                      | 1 | Schwein, fett ober mager 2 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |                      | 1 | Frischling 1 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | -                    |   | Mildschwein ober Spanferkel 9 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | -                    | 1 | Schaaf oder Widder — 48 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | -consults            | 1 | Zamm . , — 12 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | *****                | 1 | Biege, Bod oder Geife — 48 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | _                    | 1 | Rigle 6 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

2) Neben diesem erhöheten Aussuhrzoll, welcher an die Stelle des hisherigen tarifmäßigen Kopfzolles trict, und nach den Bestimmungen Unserer Zollordnung g. 57. zu erheben ist, muß die, in der Accises Ordnung g. 44. lie. c., festgesetzte Biehhandels : Accise fernerbin bezahlt werden; 3.) Jedes betreffende Zollamt hat fogleich nach dem Empfang der gegenwartigen Berordnung, den erhöheten Zoll auf alles jur Ausfuhr nach Bapern bes ftimmte Bieh, wenn es gleich fruber erkauft oder eingetauscht worden, anzus wenden, und hieben auf die Angabe des Erportanten, daß das Bieh nur durch Bapern transitire, feine Ruchunt zu nehmen.

4.) Die Ronigl. Oberamter haben Diese Berordnung fcleunig jur allgemeinen Rennts nif ju bringen, und mit ben Rameral's Obergoll's und Obers Uccife, Memtern fur

den genauen Bollgug derfelben Gorge gu tragen.

5.) Die Uebertreter find nach Maasgabe der Zollgesetz zu bestrafen und den Denuns eianten ift die Halfte der erkannten Strafen als Anbringes Gebuhr zu überlaffen. Stuttgart, den 7. May 1817. Ronigl. Geheimer Rath.

# Muf Befehl des Ronigs.

Konigl. Berordnung, ben unmittelbaren Correspondeng : Berfebr ber Ronigl. Beborben und Umte . Stellen mit auswärtigen betreffend. Bom 2. May 1817.

Seine Konigl. Majestat haben in Ubsicht auf ben unmittelbaren Correspondenz, Berkehr der Konigl. Udministrativ, Behorden und Umtoftellen mit auswärtigen zu verordnen geruhet, daß diese Communisation sowohl der Konigl. Ober, Regierung und andern Udministrations. Collegien, als auch den Konigl. Ober, Beamten unter folgenden Bestimmungen gestattet senn solle:

1.) Die zu erlaffenden Schreiben durfen nur an Stellen von gleicher Categorie und

nicht an hohere auslandische Stellen gerichtet werben;

2.) Die Communifationen haben sich auf Gegenstande zu beschränfen, welche zu dem Geschäftstreise der communicirenden Stelle gehoren, und worüber diese, ver, moge ihrer Instruktion oder zufolge erhaltener besonderer Beisung, verfügen kann.

5.) In allen Fallen, wo entweder das Berhaltniß ber auswartigen Beborde, mit welcher zu communiciren ware, oder die Competenz der communicirenden Stelle, oder der Begenstand der Communifation einigem Zweifel unterworfen ist, soll zuvorderst ben der vorgeseigten hoheren Stelle die erforderliche Weisung einges bolt werden.

Stuttgart, den 2. Man 1817. Ronigl. Geheimer , Rath.

Auf Befehl des Ronigs.

# Beitere Marnung und Belebrung fur bie Ausmanbernben.

Bon ber K. Gesandtschaft in Munden ist die amtliche Anzeige eingekommen, daß eine bedeutende Unzahl aus dem Königreiche Auswandernder an der Grenze der k. österreichischen Staaten aus dem Grunde zurückgewiesen worden sezen, weil sie nicht mit, von den betreffenden Gesandtschaften visirten, und überhaupt nicht mit gehörig legalisirten Passen versehen gewesen sind. Da das Schicksal dieser Leute hies durch schon, ehe sie das Ziel ihrer Auswanderung erreichen, höchst ungewiß und traus

rig wird : fo werden die R. Dheramter ernftlich angewiesen, ihre famtlichen Umte-Ungehörigen nachdrucklich zu verwarnen, baf fie in Beziehung auf ihr Bermogen, besonders hinfichtlich der Beraufferung ihrer liegenden und fahrenden Sabe feine voreiligen und unbesonnenen Schritte fich erlauben, ehe fie fich die volle Gewiffheit verfchafft haben , daß ihren Gefuchen um Die Auswanderung von Seiten ber hoheren Landesbehorde fein Unftand im Bege fiche, und bag fie fur Die Ginwanderung in Den Staat, welchen fie jum Biel ihrer Muswanderung bestimmt haben , und fur die Reife burch biefenigen Staaten, welche fie auf ihrer Binreife gu paffiren haben, von ben betreffenden Gefandtichaften an bem R. Sofe vifirte und legalifirte Vaffe erhal sen. Diefe Daffe find nur bann in Ordnung, wenn fe von ben Oberamtern ausgestellt, von bem R. Ministerium bes Innern beglaubigt, von ber Befandtschaft bes: genigen Bofes, in beffen Staaten Die Auswanderung geht, gur Legalisation Der Einwanderung unterzeichnet, und von den Befandtichaften berjenigen Bofe, beren Staas ten fie auf ihrer Reife beruhren, gur Legitimation an beren Grenge vifirt find. auf biefer Form Der Legitimation, besondere fur Die nach Rufland Auswandernben, nach neuerlich eingefommenen officiellen Unzeigen, in Folge erneuerter Borfdriften Gr. Majeftat bes Raifere von Rugland, ftrenge gehalten wird, und alle nicht mit Daffen ber R. Ruffischen Gefandtichaft verfebene Reisende ohne Nachficht an ber Grenze gurudgewiesen merben : fo bleibt biefe Forderung fur Die nach Ruffland Auswandernden unausweichlich; fre ift aber eben fo bringend fur bie in die bfterreichie ichen Staaten oder nach Umerifa Muswandernden, als welche nur bann fich Soffe nung machen tonnen, auf ihrer Reife nicht gurudgewiesen gu werben, wenn fie fich mit gehorig legalifirten , und im erften Ralle von ber R. Defterreichifden und R. Baierfden, im zweiten aber von ber R. Englifden oder nicberlandifden Gefandts Ichaft interfdriebenen, Daffen verfeben, und fid nothigenfalls baruber genugent aus. Buweifen vermogen, bag fie bie Mittel gur Reife und wenigftens gur erften Begrun, Sund ihrer Dieberlaffung aus ihrem eigenen mit fich fuhrenben Bermogen gu beitreis steit im Stande fenen.

Die Königl. Oberamter werden aufgefordert, diesen Rucksichten ihre volle pflicht: wisige Ausmerksamseit zu widmen, indem, da den Auswandernden der Rucktritt in ihr Baterland geseslich verschlossen ist, bei feinem, über die Berhaltuisse gehörig bes i hrten, Unterthanen eine Tauschung über die große Gefahr einereten kann, der er fich und seine armen Kinder blos giebt, wenn er sich nicht wenigstens der Möglichteit, das Ziel seiner Auswanderung zu erreichen, versichert, und dadurch in den troustigen Zustand eines heimathlosen verfällt.

Stuttgart ben .y. Mai'1817. ...

Ministerium Des Innern. Geheimer Rath v. Korner.

In einer unmittelbaren Gingabe vom 28. April D. J. haben 8 evangelische Prastaten bes Ronigreichs Gr. Monig l. Majeftat big Bitte vorgetragen, Die por

mals bestandenen is Pralaturen mit ihren ehemaligen landständischen Berhaltnissen und Nechten wieder herzustellen, den Pralaten, als solchen, ohne Beschräntung auf die General Superintendenten, wo nicht in der vorigen, doch in einer größeren als der auf 6 bestimmten Anzahl, Sig und Stimme auf den Landtagen und in Ausschüffen einzuräumen, und die (in dem ständischen Berfassungs Entwurfe vorges schlagene) Wahl der Pralaten zum Landtage durch die Geistlichen, nicht zu gestatten.

Da Die landständischen Berhaltnisse der evangelischen Beistlichkeit durch die Uebereinkunft des Konigs mit den Landständen ihre Bestimmung erhalten werden, so muste jenes Berlangen Sr. Königl. Maje stat um so mehr ausfallen, als den Pralaten eine Einmischung in diese, ihrem eigentlichen Beruse ohnediest ganz fremde Angelegenheit nicht gehührt, und der Inhalt des Königl. Berfassungs Entswurfs in Ausehung des evangelischen Kirchenguts und der unter die Bolks Berkretete auszunehmenden Zahl von Pralaten allen billigen Forderungen und Erwartungen des evangelische geistlichen Standes und der Selbstitandigkeit der Kirche Genüge leistet.

Se. Ronig I. Maje ft at haben Sich daher bewogen gefunden, durch hoch, fte Resolution vom 4. d. M. den Bittstellern Ihre hohe Ungufriedenheit und Miss billigung, ihred Schrittes zu erkennen zu geben, und fie auf die mahren Pflichten ihres Standes, auf die Granzen ihres Berufs, und insbesondere auch darauf aufs merksam zu machen, wie fehr ihr Berlangen dem überail, und zunächst in den gez genwärtigen drückenden Zeitumftanden wichtigen Bedürfniffe der Vermeidung aller unnöchiger und dauernder öffentlichen Ausgaben, entgegenstehe, und wie wenig das her nach all diesem jemals deffen Erfüllung gewährt werden könne.

Bufolge bochften , Defehls wird Diefes hiemit gur offentlichen Renntnif gebracht.

Stuttgart, ben 5. Man 1817.

Ministerium bes Kirchen , und Schul , Befens. Bangenheim.

# Die Meis : Frenheit ber Bohlthatigleit3 : Bereine betreffenb.

bronet, bag die Wohlthatigfeits. Bereine bes Ronigreiche von Entrichtung der Ucs cife von ben, durch fie verkauften, Wourch Arme verarbeiteten Waaren fren gelaffen werden follen; welches hiemit zur Nachricht und Nachachtung befannt gemacht wird. Stuttgart, ben 5. May 1817.

Detret ber in ber Theurungs Angelegenheit niedergeseten Commission an famtliche Konigliche Cammeral Bermaltungen ter Ebernang Kammer und Sof und Doirainen Kammer, auch an alle Stiftungs Bermaltungen, in Betreff ber alle 14. Tage zu erstattenben Berichte über ben Bertauf ber vorräthigen Früchte. Den 5. May 1817.

Alle fonigliche Cameral Beamten , ohne Unterschied , ob fie ber foniglichen Oberfinang Rammer, oder ber foniglichen Sof: und Domainen Kammer untergeord,

net find, fo wie alle Stiftungs , Berwalter werden hiemit angewiesen, auf den 15.

Diefes Monats Bericht hieher ju erstatten :

was an entbehrlichen Fruchten von jeder Gattung jum Berfauf ausgesest, und was davon bis jum 15. d. M. unter Beobachtung der, in der General Bersordnung vom 30. vorigen Monats enthaltenen, Borschriften verfauft wor, den sen.

Go lange, bis alle entbehrlichen Fruchte verfauft find, ift die Erstattung diefes

Berichts je am 15. und legten Tage jeden Monate fortjufegen.

Gegeben, Stuttgart den 5. Mai 1817. Die in der Theurungs . Ungelegenheit niedergeseste Commission:

Detret, ber in ber Theurunge - Angelegenheit niebergesetten Commission an sammtliche Oberamter, in Betreff ber Ginfendung ber Fruchtpreib: ober Schrannen : Beitel. Den 5. Dan 1817.

Diesenigen toniglichen Oberbeamten, in deren Oberamte Bezirf fich offentliche Fruchtmartte befinden, werden angewiesen, unmittelbar nach jedem Markttage den Preiff oder Schrannen Bettel unfehlbar an die unterzeichnete fonigliche Commission einzusenden.

Da, wo ein Fruchtmarkt aufferhalb ber Oberamts , Stadt besteht, ift zu Besichleunigung ber Cache bie Einleitung zu treffen, bag entweder ber erste Ortsvor-

ficher, oder der Marktmeifter ben Schrannengettel mit Der Ubbreffe;

"In die wegen der Theurung niedergesette Commission in Stuttgart" fogleich nach jedem Markttage ben der nachtigelegenen Vost ausgebe.

Begeben Stuttgart ben 5. Mai 1817. Die in ber Theurungs : Ungelegenheit niedergefeste Commission.

# Belehrung über bie unter bem Rinbvieb berrichenbe Sterg : Seuche.

Unter bem Rindvieh hat fich neuerlich etwas allgemeiner, jedoch gefahrlos, ber unter bem Rahmen Sterg , Seuch e befannte Bufall eingestellt, wobei 3, 4-5 untere Blieber Des Schwanges gelahmt erfcheinen. Salt men namlich ben Schwang on feinen obern Theilen magrecht in Die Bobe, fo fallen Die gelahmte untern fich felbit überlaffen , bennahe fenfrecht herab : Die Saut ift bafelbit angefchmoffen , und wie weich gegerbtes Leber angufuhlen. Wird an bem Unfang ber Lahmungs , Stelle irgend ein Entgundungs Reig angebracht, macht man g. B. einen Saut Einschnitt Dafelbit, und bringt in Diefem ein Reige,Mittel, wie Pfeffer, oder brennt Die Stelle mit gluhendem Gifen, ober befeuchtet Die Ginfchnitts : Stelle mit Gpiege Glang-Buts ter , und bedeft fie nachher mit einer BargiGalbe, wogu die meiften RarreniGalben, befonders die braunen, taugen, fo wird Die Lahmung gehoben. Rann man Die ers griffenen Thiere bei gutem Wetter ine Freie fuhren, ihnen etwas reichliche Nahrung beibringen, und mit einem Pulver aus Bachbolberbeeren, Eichenrinte und Engian. Burgeln mit Ruchenfalg, von jedem gleichviel, unterftugen, fo ift bieg ein gwede maffiges Berfahren. Stuttgart, ben 5. Man 1817. Section Des Medicinal , Befens-

# Beilage

#### a u m

# Staats = und Regierungs = Blatt, Nrv. 30.

vom 10. Man i817.

Da fich, in einigen Blattern bes heute ausgegebenen Staats 7 und Regierungs, Blatts, in der Verordnung vom 7. d. M. den Ausfuhrzoll fur das nach Baiern gehende Dieh betreffend, Fehler eingeschlichen haben, so wird der Tarif, nach wels chem dieser Aussuhvzoll zu erheben ist, hiemit aufs Neue befannt gemacht:

# Es ift gu erheben

| von | 1 | Doffen,   | fett  | oder   | mager  |        |   | 10 ff.       |  |
|-----|---|-----------|-------|--------|--------|--------|---|--------------|--|
|     | 1 | Farren    |       |        |        |        | • | 10 fl.       |  |
| -   | 1 | Ruh .     |       |        |        |        |   | 5 fl.        |  |
| -   | 1 | Stier     |       |        |        | 4" - 4 |   | 5 ff.        |  |
| -   | 1 | Mind .    | ,     | 49     |        |        | • | 3 ft.        |  |
| -   | 1 | Ralb      |       |        |        | , ,    |   | 1 fl. 30 fr. |  |
|     | 1 | Schwein   | , fet | tt obe | r mage | r,     |   | 3 ff.        |  |
| -   | 1 | Frischlin | g     |        |        |        |   | 1 ff.        |  |
| -   | 1 | Mildyfch  | wein  | oder   | Span   | etfel  |   | - 9 fr.      |  |
| -   | 1 | Schaaf    | oder  | Wib    | Der    |        |   | - 48 fr.     |  |
|     | 1 | Lanım     |       | •      |        |        |   | - 12 fr.     |  |
|     | 1 | Biege, 2  | Bock  | ober   | Beiße  |        | • | - 48 fr.     |  |
| -   | 1 | Rizle     |       | •      |        | • 1    | • | - 6 fr.      |  |

Stuttgart , Den 10. Man 1817.

Ronigl. Geheimer & Rath.

Berordnung wegen ber Bahl und Beftatigung ber Beiligen : Pfleger.

Da Se. Konig I. Majeståt vermöge Bochsten Rescripts vom 29. vor. Monats genehmigt haben, daß die Pfleger der örtlichen Kirchen, Schule und Ursmene Stiftungen von den Kirchen Conventen gewählt, und nach vorheriger Prustung der Wahl von den gemeinschaftlichen Oberamtern und Stiftungs Berwaltungen bestätiget werden sollen, so daß nur in dem Fall, wenn mit dem Dienstverhalts niß oder dem Gehalt eine Beränderung vorgehen mußte, eine Entschließung der Section des Stiftungs Wesens einzuholen sen: so wird dieses hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Stuttgart den 9. Mai 1817.

Section des Stiftungs , Wefens.

### Rechts : Ertenntniffe bes Ronigl. Dber : Juftig . Collegiums.

1.) In der Confurd : Sache des pensionirten Conducteur des Guides, Lieute: nant Haug, wird sententia classificatoria und

2.) in Der Confurs, Sache Des in Billna verftorbenen Sauptinanns von Saug

sententia purificatoria ausgesprochen. Stuttgart, ben 31. Marg 1817.

3.) In der Appellations Sache von Magold zwischen Jakob Rentschler und Confort. zu Haugstetten, Bekl. Unten, und Georg Friedr. Braun und Conf. baselbit, Kl. Uten, Besichtreitigkeit über ein Wasseunge Necht betreffend, wurde die Urthel voriger Inftanz bestätiget. Stuttgart, den 19. Upril 1817.

4.) In Sachen bes Frenherrn von Pletten zu Landshut, Inten gegen die Grafil. Sigmund von Ezdorfische Maffes Euratel, Latin, eine Schuldforderung betr., wurde nach Abschwörung bes bem Enten beferirten Gides condemnatorie erfannt. Stutts gart, ben 23. Upril 1817.

- Se. R. Maj. haben durch hochstes Rescript vom 6. Mai ben bisherigen Oberforstamts Derweser v. Lugow in Krailsheim zum wirklichen Cherforstmenfter Dieses Oberforstes gnadigst ernannt.
- Se, fonig l. Majestat haben vermoge Decretr vom 7. b. M. den Unter, Lieutenant Sailer vom 5. Infanterie: Regimente auf sein Unsuchen in den Penfonsstand, und den Ober, Lieutenant v. Gester und Unter: Lieutenant Glaser, beide vom zten Infanterie: Regimente, ersteven jum isten, und lesteren jum bten Infanterie, Regimente versest.
- Ge. Konigl. Maj. haben vermoge Decrets vom 6. d. M. den Unter Lieutes nants v. Munchhaufen vom iften Reuter, Regiment, und Sebra vom 8ten Infanterie, Regiment, Die nachgesuchte Entlassung ertheilt.
- Se. Konig I. Majestat geruhten vermöge Rescripts v. 3. Man ben vors maligen Militair: Oberaugt v. Gartner als Lehrer an der mit der clinischen Uns ftalt in Tubug in verbundenen wundarztlichen und Bebammen Schule anzustellen.

Bermoge Rejeripts vom 6. Mai haben Ge. Konigl. Majeftat ben feitherigen

Redinunge Rath Sartmann ale Oberfinange Rath ben ber Section Des Landbaus Wefens anzuftellen geruht.

- Ge. Konigl. Majeftat haben vermoge hochften Rescripts vom 1. d. M. ben Kandidaten Kollmann als Lehrer der englischen Sprache am Gymnasium ju, Stuttgart angestellt.
- Se. Konigl. Majestat baben vermöge hochsten Rescripts vom 1. d. M. Die erledigte Pfarren Taferroth, Diocese Schorndorf, dem Pfarrer 2Bieland in Pfalzgrafenweiler, Diocese Freudenstadt, und

vermoge hochsten Rescripts vom 4. D. M. Die erledigte Pfarren Schlacht, Dide cefe Goppingen, Dem Diafonus Soch ftetter in Guglingen, Divcese Bradene

beim, gnabigft ju übertragen geruht.

Durch Konigl Mescript vom 30. April ift die erledigte Stelle eines Unteramts. Chirurgen in Ochsenhausen, Oberamts Biberach, bem Bundarzt Joseph Rann baselbst übertragen worden.

Stuttgart. Bei ber Section des Medicinal. Wesens wurde nach erstandes ner Prufung und geschehener Verpflichtung dem Medicinae Dr. Johann Ludwig Palmer von Winnenden, die Erlaubniß zur Ausübung der medicinischen Praxis ertheilt. Den 29. April 1817.

Mach dem von dem Großherzoglich Badenschen Direktorium des Seekreises in Constanz bekannt gemachten Beispiel hat auch der hieuge Bierbrauer und Beker Daniel Schubert den Bersuch gemacht, den Malzschlamm zu Brod zu verhacken, und erhielt aus 10 Pfund von diesem Schlamm, 5 Pfund einsährigen Mehls von geringer gemischter Brodfrucht, 1 Pfund Sauerteig, 1/4 Pfund Salz, 14 Pfund gesichmakhaftes, nahrendes und gefundes Brod, wovon das Pfund auf 4 fr. zu stehen kommt. Schubert gedenkt, so lange die Fruchttheurung bestehen wird, seinen Malzsteig immer zu verbacken, und es ist zu wünschen, daß er viele Nachahmer sinden mochte. Freudenstadt, den 2. May 1817.

Endwigsburg. Aus ber in bem Konigl. Refibenz: Schloffe zu Ludwigsburg befindlichen De bens Capelle wurden vor wenigen Tagen mittelft Einsteigens zu ebener Erde 99 Ellen goldener Borten und 8 Ellen goldener Franzen welche zur Berzierung bes Throns und Altars bienten, entwendet, Samtliche Königl. Polizei. Behörden werden auf diesen Diebstabl biemit aufmerksam gemacht und ersucht im Fall eines gunftigen Erfolgs ihrer auf die Entbekung des Thaters gerichteten Rache forschungen der unterzeichneten Stelle Nachricht zu geben. Den 6. May 1817.
Rönigl. Hof: Gericht.

Dbernborf a. R. Da bei ber Organisation ber hiefigen Kenigl. Gewehr- Fabrite gnabigft genehmigt worben ift, bag ber obtigate Zustand ber Arbeiter nach und nach ausberen, und freiwills lige Arbeiter angestellt werben sollen; so wird saches ben Schlossen, Buchsenmachern, Schmiden, Schafftern, und andern, in biefes Fach einschlagenden Personen, mit ber Bemerkung eröffnet, bag sich beienige, welche Luft batten, bier angestellt zu werden, bei ber unterzeichneten Stelle zu met ben haben, um die weitere Bedingungen zu vernehmen. Jedoch ist bie erge berselben, bag jedes

Individum ein glaubwurdiges Beugnif über seine moralisch gute Aufführung vorzuweisen bat, und sich einer strengen Prufung über seine Brauchbarkeit unterziehen muß. Den 1. Man 1817. Berwaltung ber Konigl. Gewehr-Kabrik.

Gros. Sach fen h eim. Bis Montag ben 19. May b. 3. Bormittags 9 Uhr, wird man in. Folge allerhochften Befehls etlich und vierzig Stul Wilbhaute und einige Sirid Gewichte, unter Borbehalt ber allerhochften Natifikation, allhier im Aufftreich verkaufen, wozu tie Liebhaber hiemit eingelaben werben. Den 30. April 1817. R. Derforft- und Forft-Kaffenamt am Strohmberg.

Tuttlingen. Da ber Beftand bes ber Commun Muhlheim an ber Donau, hiefigen Oberamts, eigenthumlich zugehörigen Hofguts, Kraftstein, mit nachst Georgii 1818. zu Ente geht, so gestenkt man bis Samitag ben 31. Mai b. I. auf tem Rathhaus zu Mulheim eine anverwartige Bers leihung auf 6 ober 9 Jabre, im Weg bes offentlichen Ausstreiches, vorzunehmen, weben sich bie Liebbaber mit ben erforderlichen Zeugnisen über ihre kandwirthschaftliche Kenntnisse, Prabitat und Bermögen, Bormittags zo Uhr einsinden wellen. Gedachtes hofgut besteht aus einem Wohngesbaube, einer Scheuer samt a Stallungen, Biebhaus, Garten, 40 Acht. Alerselb in 3 Zelgen und 7 Mansmad Wiesen. Es bitbet baseibe mit gedauten und ungehäuten Allmandsetbern eine eigene Markung, worauf 250 Stut Haumel: Waar wehl ernährt werden tonnen. Der neue Beständer muß heuer schon die Winter-Saat besorgen. Den 1. Mai 1817.

Maulbronn. Bis Samstag ben 31. Man b. T. von Bormittags 10 Ubr an, werden im biesigen Kloster: Birthshauß die Sommer : und Binter: Schaaswaiden von solgenden Ortschaften dis- seitigen Oberamts, von Michaelis 1817. bis 1820 im Austreich verlieben werden. Die von Diesens bach, sie erträgt 180 Stut, woran die Burgerschaft 50 Stut einschlagen barf, die von komersheim, zu 350 Stut und zwar: 200 Stut sit für die Commun und 150 Stut sur den Beständer, die von Delbronn, zu 225 Stut und zwar: 100 sir die Burgerschaft und 150 sir den Beständer, die von Enzberg, zu 250 Stut sur zweichen allein. Diesenige Liebkaber welche sich durch die ersors dersiche Zeugnisse legitimiren körnen, werden eingeladen, ber Verhandlung anzuwehnen. Den 28. April 1817.

Reres heim. Ludwig Erhard, Gemeiner bei bem Ronigl. 2. Mouter-Rigiment, von Balbern geburtig, ift treutofer weise im Urlaub besertirt. Alle hoch und Richlichtiche Polizei-Behörben wers ben nun geziemend ersucht, denfelben auf Betretten zu arretiren und an das basiae Oberamt wohls verwihrt einzuliefern. Den 30. Upril 1817. Renigl. Oberamt.

Kirch beim a. R. Der Ranonier Wilhelm Banble von hier ift am 19. Upril b. I. aus bem Urlaub befertirt. Es wird baber geziemend gebeten, auf bemfelben fahnbeu, ihn im Betretungs-Falle arretiren und bem Konigl. Artillerie Commando in Ludwigsburg wohlverwahrt einlieferu zu lassen. Den 5. May 1817.

Ronigl. Oberamt.

Rurtingen. Grafenberg. Der blenach fignalsirte Philipp Cuchner, ohne Profesion, von Grafenberg, ist wegen eines mit seinem Bater verübten Einbruchs und Diebstahls von Hauß ents wichen. Samtliche Polizei-Behörden werden baber ersucht, auf diesen Flücktling sahnden, ihn auf Betreten gretiren, und wohlverwahrt der unterzeichneten Stelle, gegen Kostenersag eintiefern zu laffen. Signalement. Suchner ift ungefahr 5 1/2 Schuh groß, 16 Jahr alt, und hat ein blaich rundes Gesicht, braune haldigelbe Haare, bey dem Entweichen ist er bekleidet gewesen, mit einer samten Bubel-Rappe, einem schwarzschestigten Halbuch, einem gelbschefigten Wamb und Weste, schwarzzen, sich etwas abgetragenen Hoßen, schwarzen Steumpfen, und ein paar alten Schuhen mit Schnallen. Den 29. April 1817.

Rirch heim u. T. Da ber unter bem Königl. Infanterie Regiment Nro. 9. Tager Konig ges fanbene Unterarzt, Carl Christian Beutenmuller von bier, aus bem Russischen Feltzug von 1812. nicht wieder zurukgetommen, und also zu Folge bes General: Mescripts vom 28. Februar b. I. für Pod anzunehmen ift; so werben alle biejenige, welche noch aus irgend einem Grund eine Forberung an ben Beutenmuller zu haben glauben, aufacfordert, folche laugstens innerhalb 6 Wochen bem biergen Baifangericht einzugeben, ober aber sich zu gewärtigen, das nach Verfluß bieses Termins

bes vorhandene Pflegschaftliche Bermogen besselben, an die Intestat-Erben vertheilt werben wird. Den 30. April 1817. Dberamt Kirchheim.

Aalen. Dem Johann Bogt, Magner in hattlingen, ist in ber Nacht vom 1. auf ben 2. May mittelst Ginfleigung in ben Kuchenladen auf einer Leiter, die Niemand in hattlingen angehören will, in der Wohnstude folgendes entwendet worden: 2 silberne Sakubren, 1 paar talbiederne lange Bauernstiefeln, 1 paar boliederne etwas abgetragene hofen, 1 brauntuchenes Leible, 3 schwarze baume wollene Hattücker, 2 mit braunen und 1 mit rothem Lauf, 1 paar grauwollene und ein einzelner Strumps, 2 gedruffe slächsene Fürtücker, 1 Schnupstuch, 1 schwarzes mit Loden ges füttertes Wams, werin 1 Schnappinesser war, 2 paar schefigte Otrümps, 1 gedruftes halbtuch. Alles zusammen im Weith von 46 st. Hochs und Wohldbliche Obrigseiten werden nun ersucht, auf ten Died und bas Gestohlene sahnden, und beides auf Betreten hieher liefern zu lassen. Den 2. May 1817.

Derendingen Giner allerhöchsten Resolution zu Folge, wird die alte Pfarr. Scheuer in Derendingen auf den Abbruch verfauft, und bagegen eine neue Scheuer mit einem Wagen, Schopf erbaut unt dieses Bauwesen an tuchtige und solite Lau-handwerks Leute im Abstreich veraktordirt werden. Nachdem allergnädigst ratificirten Ueberschlag be rägt die Grab : Maurer : Pflaster Zimmers Ragner: Schlosser: Utder : und Sailer Arbeit mit Einschluß ber Materialien, 2631 fl. Sowohl zum Berfauf der alten Schener, als zum Abstreich ein Abstroch, der 14. dieses Monats ander raumt, und können diesenige Handwerks. Leute, welche das Bauwesen übernehmen wollen, sich einsinden. Den 5. May 1887.

Gemrigheim. Oberamts Befigheim. Die Glanbiger bes Balthas Rofc, Burgers und Meingartners in Geurigheim, werden hiemit aufgefordert ihre an denielben habende Anspruche binnen 4 Wochen von heute an ben dem Schuldheisenamte Gemrigheim umsomehr geltend zu machen, als Balthas Rosch mit seinem Beibe und Kindern nach Amerika auswandern will, und die Glaus biger, welche sich innerhalb der peremtorischen Frift nicht gemeldet haben, durch ben am 5. Juny b. 3. zu eröffnenden Praftiusverscheide, mit ihren Forderungen werden ausgeschlossen werden. Den 5. May 1817.

Beinsberg. Jafob Staab, Burger und Schmidt zu Cherftabt, Peter Debtle, Burger und Bauer auf bem Atingenbof, Eberstabter Staars, Gottlieb Schwarzen und Gottlieb Dorfchen, Wittib, von Gollmersbach, wollen mit ihren Familien nach Amerika answandern westwegen beren Glaubiger aufgerusen werden, ihre Forderungen binnen 14. Tagen ben betreffenben Staabs und Schultheissens Uemtern schriftlich anzuzeigen. Den 11. April 1817. Ronigl. Eberamt.

Weinsberg, Ludwig Bertig und Friedrich Gagfletter, von Schwabbach, baben bereits ihre fammiliche Eigenschaft effentlich verkauft und gebenken mit ihren F. melien nach Amerika auszuwans bern, westwegen beren Glaubiger aufgerufen werden, ihre Anspruche binnen 14 Tagen bem tottigen Stanbsschultbeisenamt schriftlich zu übergeben, ob biese Auswanderer schon burch tuchtige Burgen verstreten werden. Den 14. April 1817.

### Berichtigung.

In einigen Blattern ift zu lesen, S. 40 ad Lit. b anstatt 1 Simri rauhe Frucht,

Seite 211 in ber legten Beile ift, ber Bebrohung, meggulaffen.

# Königlich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Dienstag, 13. Dap.

# Eingabe ber Stanbe-Berfammlung, vom 8. Day 1817.

# Ronig Liche Majeftat!

Indem wir uns beeifern, in Gemassheit des allerhochsten Restripts vom 1. d. M. das Resultat der Abstimmung allerunterthänigst vorzulegen, welche in unserer Sizzung vom 30. v. M Statt gehabt hat, sehen wir uns veranlaßt, auf die früheren Borgange zuruck zu kommen. Wir haben die lebendigste Hoffnung, daß die Erwähnung derselben auf die gegenwartige Frage ein solches Licht verbreiten werde, daß dadurch die gegenseltigen Unsichten ausgeglichen, und durch die Unterhandlungen über die Haupt-Sache die Herbeisührung des so sehnlich von allen Theilen gewünschsten Zieles werde beschleunigt werden.

Rachdem die Koniglichen Seheimen/Rathe unter andern Punkten des von Eurer Majest at uns mitgetheilten Verfassungs, Entwurfs auch den §. 296. als Norm für die gegenwartigen Verhandlungen zur vorläusigen Verathung vorgelegt hatten, glaubte die ständische Kommission andeuten zu mussen, warum relative Stims mensMehrheit sowohl aus allgemeinen als besondern Grunden bei gegenwartigen Unsterhandlungen nicht unbedingt zu einem Schlusse der Lersammlung hinreichend senn könne. Die Königl. Geheimen-Rathe bestritten den von gedachter Kommission aussgesprochenen Grundsas. Ohne daß die StändesVersammlung sich darüber erklart hate te, waren die Geheimen-Rathe damit einverstanden, daß man in sener Sistung, uns beschadet der beiderseitigen Grundsase, zur LagedsOrdnung, mithin auf die Erdre

rerung ber wichtigsten Theile ber Berfaffung übergieng. Die ftanbifche Kommission machte hierauf als jolche bemerklich:

- 1.) den Grundfag von der Berantwortlichfeit der Staats Diener,
- 2.) Die Form der Reprafentation,
- 3.) bie Rortbauer berfelben,
- 4.) Die Gicherftellung ber Reprasentanten bei Ausubung ihres Berufs, und endlich
- 5.) das Rinang Befen.

Machbem auch bie Stanbe . Berfammlung biefe Gegenstanbe fur bie wichtigften erffart hatte, wurde die Rommiffion in Gemasheit Des obengedachten Einverftandnife fes beauftragt, die ermahnten funf Begenftande vollstandig zu erortern und ber Berfamme Inig porgutragen. Dif gefchab. Die Konigl. BebeimeneRathe murben burch bas fiandifche Prafidium benachrichtigt, baf in ber Sigung vom 23. April, ber gemeins ichgeftlich beliebten Tages Ordnung ju Rolge, Die Rommiffione Untrage uber obige funt Punften wurden vorgetragen werden; und ba ber vorfigende Beheime Rath v. Der Lube bem ftandifchen Prafidium in einer Rote vom 29. Mere gu erkennen gegeben hatte, daß die Ronigt. Beheimen-Rathe der Ginladung ju einer fandischen Giguna nicht murben entsprechen fonnen, wenn in berfelben nicht bie in Unregung gefont men: Rage wegen ber Stimmen-Mehrheit entweder entidieden ober befeitigt murde, fo eroffnete beinfelben bas ftanbifdje Prafibium, wie es boffe, baf biefe Rrage merbe umgangen werben fonnen, und baff in Diefer Sinficht jur Befchleunigung ber Uebereinfunft über Die 5 Dunfte Die Theilnahme ber Beheimen , Rathe an ben ftanbifden Berathungen boppelt munichenswerth mare. Als hierauf ber porfigende Minifter p. ber Luhe Die Dachricht gab, daß Die Bebeimen Rathe ber Gigung nicht anwohnen murben, fo murben Die Commiffions , Antrage ber Berfammlung vorgetragen. und aufferhalb berfelben fand man folche fo geeignet, eine Bereinigung swiften ber Regierung und ben Standen ju erzielen, Dag Die Mehrzahl ber Stande Ed um fo mehr ben frohesten Boffnungen hingab, ale fie fich überzeugte, bag eine Uebereinfunft hieruber Die gludliche Wirfung haben fonne, bag bie barin ausgefprochenen Berfaffunge Grundfage fogleich in Ausubung gefest, und fodann bie ubris gen Theile Des Entwurfes durch eine gemeinschaftliche Kommiffion bearbeitet werden tonnten. Es war auch um so weniger Raum zu dem Zweifel ubrig, ob gedachte Untrage gur Bereinigung fuhren wurden, ale Diefelbe mit Ausnahme bes zweiten Punfte Diejenigen Bethaltniffe, welche in Burttemberg Durch Die Bergrofferung Deffelben neu geworben waren, namlich Die Abels , und Religions Berhaltniffe nicht betrafen, mithin in ben ausgehobenen Beziehungen ber aufferen Unwendbarfeit Der Grundfege ber erblandifchen Berfaffung, Deren innere Gultigfeit im Refeript vom. 13. Nov. 1815 anerkannt worden ift, nichts im Wege fand.

Unter Diesen Umftanden, da wir uns dem so lang ersehnten Ziele so nahe glaubten, konnte es uns nicht anders als schmerzhaft senn, als am 24. v. M. ein alless

hochftes Rescript vom 23. einfam, woburch die Fortsezung unserer Berathungen über die Berfassung unmöglich gemacht, die Grunde der ständischen Kommission gegen die unbedingte Wirkung der Stimmen-Mehrheit für ein unstatthaftes In-Theile-Gesten angesehen, und unter Bedrohung der ganzlichen Abbrechung der Unterhandlungen eine unumwundene Erklärung verlangt wurde, daß relative Stimmen-Mehrheit zu einem Beschlusse hinreichend sen.

Es war den Standen schmerzlich, fie durch diesen, ohne ihr Zuthun wieder in Unregung gekommenen Punkt von dem Ziele ihrer Joffnungen wieder entfernt zu seben.

Das allerhochfte Refeript vom 23. v. M. murbe fogleich jur Berathung genoms men. Eurer Ronigl. Majeftat find Die Grunde befannt, and welchen Die jum Erbelande gehörigen Reprafentanteny bas Diefem Landes Theil im Refcript vom 13. Dov. 1815. vorbehaltene Recht ohne Berlegung ihrer Pflichten ber Stimmens Mehrheit einer von der Regierung nicht als gleich berechtigt anerfannten Berfamme lung nicht unbedingt unterwerfen gu fonnen glaubten; allein fo wenig fie fich biegu berechtigt hielten, fo bereitwillig maren fie boch, ein Mustunfts. Mittel ju ergreifen, woburch jeder Unitand befeitigt werben fonnte. Gin foldjes fanden fie in bem Bors fchlage, baf Die Stimmen Mehrheit von brei Biertheilen entscheiden follte: Gie alaubten auch hiedurch ihr Beftreben gu beurfunden, ben Unfichten Eurer Ronigl. Da je ft at entgegen gu fommen , indent fie einen Grundfag annahmen , welcher im zweiten Abichnitt bes 0. 296 im Romiglichen Entwurf fur ben Rall ber Abanderung Der Berfaffung ausgesprochen ift: jugfeich maren fie überzeugt, daß baburch ber Brundfag von ber Bultigfeit Der erblandifchen Berfaffung gefichert fen. Daher nahmen Die aus bem Erblande abgeordneten Reprafentanten Diefen Borichlag mit Ausnahme von zwei Stimmen an , und befchranften fogar bas Erfoi. iff Diefer Stimmens Mehrheit blos auf Die zwei wichtigften Der erblandischen Bergugung vorzüglich eiges ne Begenftande. Die Rehrheit ber Stande-Berfammlung trug fein Bedenfen, Die Erffarung ber Leftern ale ein fchiefliches, aus ben Brundfagen bes Ronigl. Berfaf. fungs. Entwurfe felbft abgeleitetes Ausfunfts Mittel gu Entfernung eines Unftanbes, ohne Deffen Erledigung Die Berhandlungen feinen Fortgang haben follten, Eurer Ronigl. Maje fat in der Abreffe vom 25. v. M. in ber hoffnung vorzulegen, bag biefer Borfdlag bie allerhochfte Benehmigung erhalten mochte: und fo murbe bie Abreffe einstimmig von der gangen Berfammlung, alfo auch von den aus den Erb. Landen gefandten Reprafentanten, welche unmöglich Die Abficht haben fonnten, eben. Baburch bas Recht bes Erblandes wieder aufzugeben, gebilligt.

Da aber Eure Konigliche Majestat in dieser Eingabe nach bem allerhöchsten Rescript vom 27 v. M. einen andern Sinn gefunden hatten, so hielt man
es für nothwendig, am 30 v. M. in der Versammtung die Frage besonders zur Abstimmung zu bringen: In welcher Absicht dieselbe für die Abresse gestimmt habe?
— und hierauf hat sich alsdann eine überwiegende Mehrheit bestimmt dasur and. gesprochen, baf fie nicht die Absicht gehabt habe, burch dieselbe bas Recht bes Erbe Landes unbedingt der gewöhnlichen Stimmen , Mehrheit ju unterwerfen.

Aus Beranlaffung der gegenwärtigen Eingabe find verschiedene Untrage in der Persammlung gemacht worden, welche dahin giengen, daß wenn Eure Konige fiche Majestat den in Frage stehenden Borschlag in Betreff der Stimmen-Mehre heit von drei Viertheilen, welche in der Eingabe vom 25. v. M. gemacht wurde, nicht gnädigst genehmigen würden, dieser Punkt vor der Hand auf sich beruhen bleiben möchte, die sich zeigte, ob Discussionen darüber nothwendig sind, und ob sie für die Fortsezung der Berhandlungen einen praktischen Werth haben. — Sollte dieser Borschlag nicht das Glut haben, die allerhöchste Genehmigung zu erhalten, so wurde ein weiterer Untrag dahin gestellt, daß Eure Königliche Majest zu eröffenen. Ein solcher wurde zugleich darin zu finden geglaubt, daß einer gemeinschaft. lichen Kommission die schleunige Erzielung einer Ulebereinfunft über die Fortdauer der Repräsentation und das Finanz, Wesen übertragen wurde.

Im Jall hingegen Eure Konigliche Majestat auch diesem Borschlag die allerhochste Zustimmung versagen sollten, so erklarten die aus dem Erbelande abs gesandten Reprasentanten ihre Bereitwilligkeit, der velativen Stimmen-Mehrheit sich zu unterwerfen, wenn es dem Erbelande gestattet würde, über die Annahme des auf diese Weise zu Stande gesommenen Verfassunge Vertrags durch eine besondere Alt Murttembergische Landes Versammlung seiner Zeit sich zu erklaren. Dieses Wecht scheint denselben nothwendig aus der im hochsten Rescript vom 27. Upril ent haltenen Erklarung zu folgen, daß die Erbelande in dieser Versammlung nicht bessonders reprasentiet, folglich keine Organe da seien, welche die besonderen, im hochsten Rescripte vom 13. Rov. 1815. dem Erbelande vorbehaltenen, Nechte auszuüben berechtigt waren.

Bei der hierauf erfolgten Abstimmung ward sodann in einem Stimm, Berhalte niß von 57 gegen 53 der Beschluß gesaßt, daß, wenn Eure Konigliche Masserstäte feinen dieser Antrage genehmigen sollten, die relative Stimmen. Mehrheit als bindende Norm für die gegenwartige Unterhandlungen von der Bersammlung anerkannt werde, um zu beweisen, wie sehr es uns darum zu thun ist, einen Berssassungs, Bertrag zu Stande zu bringen, dessen Abschliessung von allen Seiten so sehns suchtsvoll erwartet wird, und um Eurer Königl. Maseit at darzuthun, wie groß das Bertrauen in Allerhocht Dero perschnliche Gesinnungen ist.

Eure Roniglich e Majestat werden mit Zufriedenheit sich allergnabigst erinnern, wie febr die alte Berfassung und die baraus erwachsene Liebe und Anhang, lichkeit an ben Regenten und an das Baterland das getreue Wurttembergische Bolt zu allen Zeiten bereitwillig gemacht hat, dem Regenten und dem Baterlande jedes Opfer zu bringen, das die Umstände erheischten, und das nur immer in seinem Bersmögen hand. Bienach werden Allerhoch it Dieselben die moralische Krafft

allergnadigst zu wurdigen geruhen, welche bei ben getreuen Alt Murttembergern in dem Gebanken an die Berkassung ihrer BoriEltern liegt, und wie munschenswerth es ift, sie fur König und Baterland zu erhalten und auf eine den jezigen Berhalte niffen angemessene Weise zu pflegen, auch nicht minder die gleichen Gefühle in der Bruft der neuhinzugekommenen Bruder tiefe Burzeln fassen zu lassen. Indem wir dieses unserer Pflicht gemäß Allerhoch in Den selben vorlegen, bitten wir, die Gesinnungen der tiefsten Berehrung allergnadigst zu genehmigen, mit denen wir sind

Eurer Roniglichen Majeftat

Stuttgart, ben 8 Mai 1817.

allerunterthanig-treugehorsamfte versammelte Stande Des Ronigreichs.

Roniglices Refeript an bie verfammelten ganbfiante. Bom 11. May 1817.

Bilhelm ic.

### Liebe Betreue;

Ihr habt in eurer Eingabe vom 8. Man b. J. zur Beseitigung der freitig ges wesenen Frage über die Art, wie in den Berhandlungen über die Berfassungs Ansgelegenheit Beschlusse gultig gefast werden sollen, verschiedene Antrage gemacht, zugleich aber erklart, daß, wenn Wir keinen dieser Antrage genehmigen sollten, die resative Stimmenmehrheit als bindende Norm für die gegenwärtigen Unterhandlungen von euch anerkannt werde.

Indem Wir Bedenken tragen muffen, in einen jener verschiedenen Untrage eins jugeben, haben Wir beschloffen, eure Erklarung, bas namlich alles, was fich auf Berftellung der kunftigen Verfaffung des Konigreichs bezieht, in eurer Mitte durch relative Stimmenmehrheit entschieden werden solle, ju genehmigen, und dadurch zu

einem allgemein gultigen Befege gu erheben.

Wir wollen jedoch, eurem Wunsche gemäß, gerne zugeben, daß über die Forts dauer der Reprasentation und das Finanzwesen vor allem Undern eine Uebereinkunft zu treffen versucht werde. Wir geben dieß um so lieber zu, als diese benden Punkte von vielen für die eigenthumlichsten in der ehemaligen Verfassung der Erblande und für die einzigen gehalten werden, über welche früher die relative Stimmenmehrheit in eurer Mitte nicht hatte entscheiden sollen.

Damit aber in ben Berhandlungen baruber jede unnothige Umftandlichkeit vermieden werbe, wollen wir Euch die Grundsage mittheilen, die Uns in jenen Bestimmungen, welche Unfer Berfaffungs - Entwurf in Beziehung auf Ausschuffe und

Steuerfaffe enthalt, geleitet haben.

Sie find einfach, und zeigen auf eine unzweidentige Beife, baß fie nicht aus einem einseitigen Streben nach Macht : Bergrofferung, sondern aus reiner Gorgfalt fur das Bohl des Staats hervorgegangen find, bas nur dann fur gesichert gehale

ten werben kann, wenn bas Bolt fren lebt unter Gefegen, die von beffen Bertrestern mit bem Regenten berathen, von jenen anerkannt, von diesem sanctionirt find, vom Regenten aber mit ungehemmter Kraft gehandhabt werben.

Ihr verfieht unter ber Fortdauer ber Reprasentation Ausschuffe, welchen von ber Versammlung fur Die Zeit ihrer Vertagung ober Auflosung gewisse Verrichtun.

gen übertragen werben.

Wir glaubten dieser Forderung durch die Art gemigt zu haben, wie unser Ent, wurf die Rechte und Pflichten des standischen Vorstands bestimmte. Eure Commission glaubt das nicht: Uns ist jede Einrichtung angenehm, welche den Grundsagen, von welchen Wir ausgegangen, nicht widerspricht.

Diefe finb :

2) Die Zahl der Ausschuffmitglieder darf nicht groffer fenn, als es der Zwef Des Institute fordert; fie darf nie so groß senn, daß der Ausschuß Die Fren,

heit der Berfammlung gefahrbe.

2) Der Aus buf darf fein solches Recht haben, durch deffen Ausübung es mogilich gemacht murde, jahrliche Landtage jemals zu entbehren; er fann also teine anderen Berrichtungen erhalten, als die, welche Wir in Unserm Ents wurfe dem Borglande zugewiesen haben.

Doch sind Wir nicht entgegen, noch die Bestimmung aufzunehmen, daß ber Ronig, wenn der Ausschuß bie Anklage eines Ministers fur dringend halt, und beswegen um Einberufung ber Stande, Bersammlung bittet, diese Bitte ju gewäh.

ren habe.

In Sinficht auf das Finang, Wefen geben Wir von folgenden Brundfagen aus:

- 3) Bon dem Ertrage bes Rammerguts wird ein zu verabschiedender Theil fur die Bedurfniffe des Staats , Oberhaupts auf die Dauer seiner Regierungszeit bestimmt.
- 2) Der andere Theil beffelben ift deinen Staats 3 meden gewidmet.
  3) bas, mas ber Staat weiter braucht, wird durch Steuern gebeft;

4) Diefe Steuern werden fren verwilligt;

5) sobald die Steuern von den Standen verwilligt, von der Regierung ausges schrieben, und von den Ginnehmern erhoben find, werden fie Staatsgut, und es fann über fie nur in Bemafiheit der Berabschiedung verfügt werden;

6) Die Steuern fliegen in eine allgemeine Steuer , Caffe ;

7) die Berwaltung dieser, wie jeder Staats: Casse, gehort dem Ronige, den Stellvertretern des Bolfs aber die Gemahrleistung, daß auf verfassungemäßige Weise verwaltet werde, durch vollständige Einsicht des Rechnungs und Cassenwesens und andere zwekmäßige, eine gerechte Verwaltung nicht fforende Sicherheitsmittel-

8.) Die SchuldenzahlungerCommiffion und die Führung der Schulden Daffe ift

eine gemeinschaftliche;

9.) die standische Raffe im engern Ginne wird hinlanglich fundirt, von den Standen verwaltet, die Rechnung aber offentlich befannt gemacht.

Wir glauben zwar in Unserem Entwurfe auch in dieser Hinsicht bereits gegeben zu haben, was billiger Beise gefordert werden konnte. Eure Commission glaubt das nicht, und Wir werden gein sede Giurichtigung genehmigen, die diesen Grundsagen nicht eutgegen ist.

Was aber diefe Grundsig: selbft betrifft, so erklaren Wir hiemit, daß Wir dies se nie und unter feinen Umftanden aufgmen werden, so wie Wir sie selbst dann nicht aufgeben murden, wenn auch bloß von einer Verfassung für die Erblande die Rede

mare.

Mit dieser Erklarung ift das Rescript vom 13. Nov. 1815, beffen Berbindliche feit für Uns Wir nie in Zweifel gezogen haben, in vollkommenster Uebereinstimmung, indem es, auch auf ben Fall einer Trennung der Erblande von den neuen Landen, selbst jenen die alte Verkassung nur mit den Modificationen zundert, welche durch veranderte Umftande und durch Grundsise der Staatsweisheit unbedingt geboten werden.

Dief ift Unfer unabanderlicher, rechtlicher, vom mahren Intereffe Des Bolfs ge-

leiteter Bille , und Wir fegen gerne bei euch ein gleiches Intereffe voraus.

Unfere Bebeimen-Rathe find angewiefen, nach diefen Befichepuncten die Beratthungen mit euch fortzusegen.

Gegeben, Stuttgart, im Koniglichen Geheimen-Rathe. Den 11. May 1817. Auf Befehl Des Konigs.

Horb. Nachstehende Personen wandern aus, und zwar Merius tohnmuller, sedig von Gutingen ind Babensche. Ishann Zebele von Hochvorf, ledig ins Metlenburgsche. Ignaz, Augustin, und Franz Baumgartner von Gundringen nebst ihren Familien uach Ungarn. Joseph Schmisder ledig von Altham nach Ungarn. Rosne Beit Kieses, Schutzuden Tochter, ledig von Boisingen ind Sigmaringsche. Christine Walz, und Elisabetha Martini, ledig von Mubl nach Nord Amerika. Ludwig Afermann, Wittwer von Mubl nach Ungarn. Wundbald Nasz mit seiner Familie, von Alts beim nach Ungarn. Wer Ansprücke an solche zu machen hat, hat solche bei der gezigneten Stelle innerhald Jahrebsrift vorzubringen. Den 24. April 1817.

Reubaufen ob Ct. Die lebige Anne Regine Rapp, verheirathet fich nach Buch, im Canton Schaffhaufen und wird von ihrem bisherigen Pfleger, Samuel Gattfried von Reuhaufen auf a Jahn vertreten. Den 15. April 1817.
Ronigl Dberamt Zuttlingen.

Dettingen am Schlofiberg, Bell unter Aichelberg. Jatob Schneiber, Friedrich Pfefe fer, Schneider, und Gottlieb Mein, Rubler verheurath. Burger zu Octtingen, und Franz hausch, Schäfer, ledig, von Bell, haben Auswanderungs Erlaubnif erhalten. Ber irgend eine Ansprache an dieselbe zu machen hat, mut solche unverweilt anzeigen, um fie noch in ihrer Gegenwart ins Reine bringen zu konnen, wiewohl die Emigranten auf Jahreb rift durch Burgen auch nach ihrem Begzusge vertreten werden. Den 18. April 1817.

Marbach. Nachstehende Personen aus hiefigem Oberamt wandern aus. Wer Aufpruche an sie zu machen hat, wird aufgefordert solche sogleich beider betreffenden Ortsobrigkeit vorzubri gen. Bon Marbach: Friedrich Omerte, Schusser. Maria Magdalena Mablbach, ledig. Uffalterbach: Christoph Fephl, Zimmermann. Michael Fephl. Beilztein: Johann Gottlieb Wieland, ledig. Grosbottwar: Wrischen Schriftoph Schrag, lediger Zimmermann. Dopsigbeim: Georg Spore, Friedr. Handle und Christian Bid, Weingartner. Pleibelsheim: Gottlieb Baas, Glaser Intob Ellinger, und Ludwig Alein, Weingartner. Jakob Stetter ledig. Rielingshausen: Konrad Mergensthaler, Megger. Johanaes Sanzenbacher, Kronenwirth. Jakob Friedrich Schelle, Weber. Rarl

Schmidgall. Stein bei m: Friederich Walter, Megger. Gebaftian Braun, Nachtwächter. Friedrich Scharpf, Schmidt. Georg Kazenstein. Christian Staub. Christian Burthardtsmaier. Friedrich Dommer. Michael huber. Philipp Straub. Friedrich Beippert. Den 23. Auril 1817.

Ronigl. Oberamt Marbach. Balnang. Rachfiebenbe Derfonen baben bie Erlaubnif erhalten, gegen Muffiellung tuchtie ger Burgen fogleich auswandern zu burfen. Es werben daber alle Diejenige, welche rechtlibe fora berungen und Anfpruche an biefelben jn machen baben, andurch aufgeforbert, folde innerhalb Sabs rebfrift bep unterzeichneter Beborbe einzugeben. Die Andwanderer fint: 1. Sobann Chriftian Baver, Burger und Rabler von Bafnang, mit Familie. 2. Johann Satob Rufa, Burger und Deber bas felbft mit Familie. 3. Jung Gottlieb Dengel, Burger nnb Rothgerber von ba mit Familia. 4. Georg Abam Dreber, Schneiber von ber Ropersmuhl mit Familte. 5. Johann Gottlieb Reeber, Weber von Spiegelberg mit Familie. 6. Johannes Frey, Laglobner von Strumpfelbach mit Rasmille. 7. Christian Heinrich Stiefel, Weber von Jur mit Familie. 8. Johann Michael Mingers Wittwe von Jur. 9. Ifrael Groß, Weber baselbft mit Familie. 20. Bottsrieb Ganger, Biegler von Murrhardt mit Familie. 11. Johann Christian Schnabel, Weber von Jur mit Familie. 12. Martin Schram, Schneiber von Unterweißech, mit gamilie. 13. Johann Georg Schlopp, von Beutensbach mit Familie. 14. Ferbinand Bilbelm Rient, Bauer von Unterweißach mit Familie. 15. Satob Schwaderer, Bauer von Strumpfelbach mit Familie 16. Christian Alend, Taglohner bas felbft mit Familie. 17. Philipp Fifer, Bimmermann von Reufürstenbutte mit Familie. 18. Johann Matthaus Gruber, Schneiber von Sulzbach mit Famille. 18. Johann Friberich Braun, Fuhrmaun von Murrhardt mit Familie. 20. Johann Georg Reeber, Schneiber von Bur mit Familie. 21. Andreas Gerfiner, Beber von bort mit Familie. 22. Johann Contad Naher, Burger und Schus mader bafelbft mit Familie. 23. Chriftoph Friberich Mayer, Bauer von Murrharbt, mit Familie. 24. Georg Christian Guterolf, Glafer von Gulzbach mit Familie. 25. Johann Jakob Reeber, von Sulzbach, mit Familie. 26. Rofina Barbara Bahl, lebig von Mittelschontbal. 27. Sara Geiter, ledig von heutersbach. 28. Gottliebin Reumeifter, ledig von Fifchbach. 29. Johannes Leibbraund Burger und Biegler von Unterweifach mit Familie. 30. Johann Jafob Conrad, Burger und Bauer von Unterweisach mit Familie. 31. Georg Jatob Breufch, Burger und Schneiber von Unterweis fach mit Familie. 31. Chriftoph Friberich Furchtner, Burger und Bauer von Dberweifach mit Familie. 33. Johann Georg Geig, und Dichael Beig, ledig von Dberweißach. 34. Johann Satob Boblenmaper, Burget and Schneiber von Dherbruben mit Famille. 35. Georg Michael Effens mann, Burger und Bauer von Unterbruben mit Familie. 36. Johann Abraham Meel, Burger und Mauer baselbft mit Familie. 37. Johann Jafob Rlent, Burger und Bauer von Kallenberg mit Familie. 38. Johannes Afermann, Burger und Bauer von Beutersbach mit Familie. 39. Wotts fieb Riengle, Burger und Bauer von Maubach mit Kamilie. So. Johannes Jenner, von Maubach, 41. Beonhard Fiegener, von Rottenweiler, mit Ramitie. 42. Erafmus Beld, von Maubad. 43. Iobann Abam Ludwig, Burger und Bauer von Stietegrundhof mit Familie. 44. Abam Sahn von Bruch mit Familie. 45. Conrad Ulmer von Steinbach. 46. Johann Chriftian Rupp, von Spiegelberg, mit Familie. 47. Bet Ludwig heimerdinger von bort mit Familie. 48. Die ledige Maria Boffine Beiberin von Splegelberg. 49. Korbmacher Jonathan Robrie, von Safendof mit Familie. 50. Johann Leonhard Rohrle, Burger und Bainenmacher von Sarbach mit Familie. 51. Johann Christian Schuzle, Burger und hutmacher von Murrhardt mit Familie. 52. Uhrmacher Matthaus Geift von ba mit Familie. 53. Johann Abem Schmid, von Borbermestermurr mit Familie. 54. Dichael Rrautter von heuterebach. 55. Eva Maria Tiefenbachin, Bittme von Schlefmeiler. 56. Die ledige Eva Glifabetha Schieberin, von Saufen an ber Murr. 57. Georg Peter Jung von Sa. fenhof mit Familie. 50. Albrecht Sofmann, von Reufurftenbutte mit Ramitie. 5g. Weber Chriffion Rabel, ledig von hinterbuchelberg. 60. Johann Friberich Sauer, von Balnang mit Familie. Den 18. April 1817. Ronigl. Dberamt.

Bedruft bei Botilieb Saffeibrint, Sof: und Ranglei. Rupferbruder, Buchtruder.

# Koniglich = Württembergisches

# Staats und Regierungs Blatt.

Samstag, 17. Man.

Biederholte Berordnung in Befreff ber Betfugungen, welche bie Oberamter ben Docramte-Acraten mitzutheilen haben.

Die General Verordnung über die Organisation ber Medicinal Verfassung vom 14 Marg 1814. legt unter andern den Oberamtern (Staats und Regierungs Blatt S. 123) auf: "die Untrage und Unzeigen, welche ihnen von den Oberamte Uerzten gemacht werden, gehörig zu berücklichtigen, leutere zu untersuchen, und je nach der Natur der Sache von Umtewegen zu erledigen, oder an die höhere Stelle zu berichten, auch die Oberamte Uerzte von der getrossenen Berfügung oder höhern Entschliessung in allen Fallen aufs Balbeste in Kenntniß zu sesen.

Da aber die Beobachtung Diefer Borschrift in mehreren Oberamtern zu untersbleiben scheint, so werden die Königlichen Oberamter mit der Beisung hieran ersinnert, Die von ihnen erlassenen, oder von hoherer Stelle eingehenden Berfügungen, soweit sie die Medicinalpolizei betreffen, den Oberamts-Aerzten stets, und ohne Bers

jug gehörig mitzutheilen. Stuttgart, ben 5. Man 1817.

Geftion des Medicinale Befens.

Die von ben jungern Merzten einzusendenden Spocimina betreffend.

In der Instruktion fur das Medicinal , Departement vom 23. Juni 1807. (Staats , und Regierungs , Blatt S. 321) ift in dem h. 5. dorgeschrieben , daß die angehenden Medicinae Practici in der ersten Zeit ihrer Praxis alle halb Jahre ein Specimen einzusenden haben.

Da nun seit einiger Zeit diese Borfdrift von ben betreffenden Aerzten nicht gehörig besbachtet wird, so werden biefelben hiemit aufgefordert, derselben richtiger nachzukommen, indem diejenigen, welche diefer Aufforderung fein Benuge feiften,

bei Besegung erledigter arztlicher Stellen nicht beruffichtigt werden konnen. Stutt: gart, ben 5. Man 1817. Sektion bes Medicinal-Befens.

Decret ber in ber Theurungs-Angelegenheit niebergesehten Commission an fammtliche Ramerals und Stiftungs-Bermalter. Bom 14. May 1817.

Durch die, von einzelnen Beamtungen eingekommenen Anfragen sieht man sich veranlaßt, in Beziehung auf den, durch das Geheimen Rathe Rescript vom 30. vorigen Monats angeordneten Berkauf der auf den Kameral und Stiftunge Kaften vorhandenen entbehrlichen Frucht-Borrathe noch weiter bekannt zu machen, daß die Konigliche Kameral und Stiftunge Beamten zum Verkauf dieser Früchte feine besondere Legitimation von der ihnen zunächst vorgesesten Stelle abzuwarten, sondern

mit der Abgabe ber Fruchte unverzüglich anzufangen haben.

In der General Berordnung vom 30. vorigen Monats ist ausdrucklich enthals ten, daß die Früchte an alle diejenigen, welche sich mit den vorgeschriebenen obrigs feitlichen Zeugnissen ausweisen, ohne Rucklicht, zu welchem Rameral Amts Bezirke dieselbe gehoren, abgegeben werden sollen: da aber demungeachtet einzelne Obers und Kameral Beamten in der Meinung stehen, daß die Sinwohner eines jeden Obers oder Kameralamte Bezirks auf die in diesen Bezirken vorhandenen Frucht Borrathe einen ausschließlichen Unspruch haben; so werden dieselben wiederholt auf jene Bersordnung verwiesen, und die Kameral Beamten werden insbesondere dafür verants wortlich gemacht, solang als nicht alle entbehrlichen Borrathe ganz abgegeben sind, keinen, der Früchte verlangt, und sich mit dem vorgeschriebenen Zeugnis ausweist, zu welchem Ober oder Kameralamte er auch gehore, unbefriedigt abzuweisen.

Stuttgart, ben 14. Man 1817. Die megen ber Theurung niebergefeste Commiffion.

# Rechts : Ertenntniffe bes Ronigl. Ober-Juftig-Rollegiums.

1.) In der Rechts Sache der Chefrau des Christian Kylius zu Berg cum cur. Rl., gegen den Frhrn. Jonathan v. Palm zu Eftlingen, Bekl., Eigenthumd Anspruche an einen Wechsel von 14000 fl. sammt Zinsen, zur Zeit die Verlegung des Wechs selbriefs betreffend, wurde auf die Edition des quaest. Wechsels erfannt. Den 25.

Upril 1817.

2.) Auf Nichtigkeits Beschwerde bes Johann Meldior Ulrich zu Schwaikheim, als gewesenen Guterpflegers des Christoph Räfter von da, Bekl. Inten, wider die Rechtsnachfolger der Bohlschen Pflegschaft ebendaselbst, Kl., Jaten, eine Ersage Vers bindlichkeit betreffend, wurde das Oberamtsgerichtliche Verfahren und Erkenntnis vom 27. Januar l. J. von Umtswegen aufgehoben, und zugleich wegen Einleitung dieser Rechtssache in den Weg der Ordnung das Ungemessene verfügt. Stuttgart, den 25. Upril 1817.

3.) In der Rechts Sache des Konigl. Baierichen Kronfiscals Welfch zu Eich: fatt, Rl. an einem, wider ben Freiheren Marimilian von Um auf Mittelbiberach

Beff. am andern Theil, Schulbforberung betreffenb, wurde erfannt, bas RI nur alsbann, wenn vorher ber Allodiale Radlag bes Domherrn Johann Baptift von Ulm ausgeflagt, und beffen Insufficieng erhoben fenn werbe, fich an bas Rittergut Mittel. biberady resp. beffen Ginfunfte zu halten befugt fen. Stuttgart, ben 28. Upril 1817.

4.) In ber Uppellations. Sache von Gerabronn zwischen Staabsichultheifien 30, hann Leonhard Rer und Conforten zu Wiefenbad, Anten, an einem, und bem Ronial. Baierifden Referendarius, jest Eriminal/Adjuncten, Christian Friedrich Ruder zu Sof, Uten am andern Theil, Location im Confurd ber Glaubiger betreffend, murb auf Beweiß erfannt. Stuttgart, Den 28. April 1817.

#### Straf. Ertenntniffe bes Ronigl. Kriminal Tribunals in wichtigeren Rallen. Bom Monath April 1817.

21m 1. wurde ber ju Ludwigsburg verhaftete Johann Abraham Machlaid von Rlein : Ufpach , Oberamte Marbach , wegen Betruge und Diebstahle, neben bem Ros

ften , und Schabens , Erfaß, mit funfmonatlicher Bestungs , Arbeit belegt.

Unter dem 2. ift der ju Ellwangen in Berhaft und Untersuchung gefommene Johann Georg Chret von Buckenweiler, Oberamts Crailsheim, wegen verübter Blutfcande, ju achtiahriger, und feine mitschuldige Tochter, Maria Margaretha Ehret von ba, ju funfjahriger Buchthausstrafe verurtheilt, auch beiben bie Bezahlung ber Roften gu gleichen Theilen auferlegt worben.

Un demfelben Tage murde Die ju Rottweil in Unterfuchung gefommene Christine Brif von Alpirebach, Dberames Oberndorf, wegen Berbeimlichung ber Schwanger-Schaft, hulflofer Diederfunft, auch Mussegung ihres Rindes, mit Ginrechnung ihrer burch Die neuere Scortation verwirften Strafe, neben bem Erfage aller Roften, mit

neunmonatlicher Buchthaus , Urbeit bestraft.

Un bemfelben Tage ift gegen ben ju Goppingen verhafteten Chriftian Bintel. mann von Pliederhaufen, Oberamts Lord, megen Godomic, neben Bezahlung famts

licher Roften, eine fechsjährige Buchthausstrafe erkannt worden.

Den 3. murbe Die ju Eflingen in Berhaft und Untersuchung gefommene Anna Maria Boger von Unter Rieringen, Oberamts Baihingen, megen britten Diebstahle, neben Begahlung ber Roften und Erfaß bes ubrigen Schabens, ju fechemonatlicher Buchthausstrafe in Ludwigsburg und nachheriger Ginsperrung in einem Zwange. Arbeitehause bis ju erprobter Befferung, jeboch wenigstens auf ein halbes Jahr, verurtheilt.

Unter bem 5. ift bie ju Ellwangen verhaftete Rofine Brenner von Jartheim, Oberamts Erailsheim, wegen versuchter Brandftiftung, neben bem Erfage aller Ros ften, mit breifahriger Buchthausstrafe belegt, und Die nachherige Stellung berfelben unter genaue ortspolizeiliche Aufficht angeordnet worden.

2m 5. wurde ber gu Rottweil in Berhaft und Untersuchung gefommene jung Baltbafar Reichle von Reubaufen ob Et, Oberamts Tuttlingen, megen großen und qualifizirten Diebstahls, neben bem Erfage bes noch übrigen Schabens und Bezoh.

lung aller Roften, mit fechemonatlicher Beftunge, Urbeit bestraft.

Den 8. ift die zu Urach verhaftete Gottliebin Gog non Traiffingen, Oberamts Urach, wegen dritten Diebstahls, neben dem Erfage der Roften, zu einer sechomonats lichen Zuchthausstrafe und nachheriger Bermahrung in einem Zwangs : Arbeitshause auf vier Monate verurtheilt worden.

An bemseiben Tage wurde gegen den zu Mergentheim in Berhaft und Untersuschung gefommenen Johann Michael Bezold von Eriesbach, Oberamts Dehringen, wegen großen und ausgezeichneten Diebstahls, neben Bezahlung aller Koften und Ersaß bes noch übrigen Schadens, eine sechsmouatliche Bestungsstrafe erkannt.

Unter bem 9. ift gegen die zu Ulm wegen wiederholten Diebstahls verhaftete Biftoria Traub von Chuet, Oberamts Meresheim, neben dem Erfage aller Koffen, eine auderthalbsahrige Zudithausstrafe erkannt, und die nachherige Ginfperrung Der,

felben in ein Arbeitshaus auf ein Jahr verfügt worden.

In demselben Tage wurde der zu Ellwangen in Berhaft und Untersuchung ges kommene Undreas Lechler von Deufstetten, Oberamts Erailsheim, wegen wiederhols ten Diebstahls, neben dem Rostens und Schadens Ersage, zu anderthalbjahriger Bestungs Arbeit und nachheriger Berwahrung in einem Arbeitshause auf neun Mosnate verurtheilt.

Den i. ift der zu Calw verhaftete Gottlieb Daum von Grafenhausen, Obersamts Deuenburg, wegen großen und qualifizirten Diebstahls, neben Bezahlung der ihm zugetheilten Roften und bes übrigen Schadens, mit sechsmonatlicher Bestungss

Urbeit belegt worden.

Unter dem 12. wurde der zu Ellwangen in Berhaft und Untersuchung gefommene Michael Fuchs von Stimpfach, Oberamts Erailsheim, wegen großen und qualifizirten Diebstahls, neben bem Rosten, und Schadens-Ersage, mit neunmonatlicher Bestungs- Arbeit bestraft.

Um 14. wurde der gu Ulm wegen Diebstahls verhaftete Unton Rapp von Metstenberg, Oberamte Biberach, neben dem Ersage Des Schadens und der ihm zugeschies Denen Rosten, zu funfmonatlicher Bestungs, Arbeit und nachheriger Stellung unter

ortspolizeiliche Mufficht verurtheilt.

Den 15, ift der in dem Zuchthause zu Gotteszell befindliche Strafling Gottlieb Gluf pon Gultstein, Oberamts Gerrenberg, wegen wiederholten Betrugs und Falsschungen, neben dem Roften, und Schabens Ersage, zu weiterer neunmonatlicher Zuchthausstrafe, und nachheriger Einsperrung in ein Zwange, Arbeitshaus bis zu ersprobter Besseung, jedoch wenigstens auf ein Jahr, vernrtheilt worden.

Un demfelben Tage wurde die ju Eflingen in Berhaft und Untersuchung gefome mene Beinrifa Regina Reiser von Stuttgart, wegen wiederholten Betrugs und Diebestahls, neben Bezahlung aller Koften und Erfaß des noch übrigen Schadens, zu einer fünfzehnmonatlichen Zuchthausstrafe und nachheriger Berwahrung in einem Zwangse Arbeitsbaus bis zu erprobter Besserung, jedoch wenigstens auf ein Jahr, verurtheilt.

Un demfelben Tage ift gegen den ju Boppingen perhafteten Bemeinde Boten

Konrad Melber von Gmund, wegen verschiebener mie grober Berlegung beschworner Amtopflichten verbundener Geld Unterschlagungen, neben Unfahigfeits Erklarung zu einem weitern öffentlichen Dienste, eine zehnmonatliche Bestungs Arbeit, und gegen besten Chefrau, Bincentia Melber, wegen Miturheberschaft und resp. Theilnahme an den von ihrem Ehemanne begangenen Unterschlagungen, eine sechsmonatliche Zuchts hausstrafe erfannt, und ruchsichtlich des Rosten und Schadens Erfages das Erfors berliche verfügt worden.

Unter dem 21. wurde der zu Altorf in Berhaft und Untersuchung gefommene Johann Georg Beimpel von der Hohe, Oberamts Ravensburg, wegen wiederholsten Diebstahls, neben dem Roften, und Schaden, Ersas, über den erstandenen zum Theil in die Strafe eingerechneten Arrest noch mit sechsmonatlicher Bestungs.

Urbeit belegt.

Den 23. ist der zu Efflingen verhaftete Johann Georg Gerlach von Weil im Dorf, Oberamts Leonberg, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Erfaß des übrigen Schadens und Bezahlung der Kosten, zu achtmonatlicher Zuchthausstrafe und nachhes riger Einsperrung in ein Zwangs : Arbeitsbaus auf sechs Monate verurtheilt worden.

Am 25. murde der zu Ellwangen in Berhaft und Untersuchung gefommene Frang Joseph Schule von Dorf Merringen, Oberamts Neresheim, megen verübten großen Diebstahls, neben Bezahlung aller Roften und Erfaß bes noch übrigen Schabens

mit sechsmonathlicher Bestungs : Urbeit bestraft.

Un demselben Tage find die zu Ludwigsburg wegen begangener Diebstähle verhafteten Michael Big und Michael Schelling von Löchgau, Oberamts Besigheim, neben Bezahlung ihrer eigenen Urrest, und Uzunge-Kosten, so wie der Untersuchungs-Kosten zu gleichen Theilen, auch Ersaß des übrigen Schadens unter solidarischer Berbindlichkeit, zu sechsmonatlicher Bestungs-Arbeit verurtheilt worden.

Un demfelben Tage wurde ber ju Ellwangen in Berhaft und Untersuchung ges fommene Joseph Liedle von Deufstetten, Oberamts Erailsheim, wegen großen quas liffgirten Diebstahls ju fechemonathlicher Bestungs , Strafe so wie jum Ersag bes

Schadens und eines Theils ber Roften verurtheilt.

Unter dem 28. ist der zu Mergentheim verhaftete Christian Munz von Pfedelbach, Oberants Ochringen, wegen dritten ausgezeichneten Diebstahls zu vierschriger Zucht haus Strafe, und nachheriger Einsperrung in ein Zwangs Arbeits haus bis zu erproßeter Besserung jedoch wenigstens auf ein Jahr, und Johann Munz wegen ersten Diebsstahls und thatlicher Mishandlung eines Berfolgers zu fünsmonathlicher Bestungs. Arbeit und Bezahlung der Kur-Kosten verurtheilt, auch beiden Inquisiten der Erssas ihrer eigenen Arrest-Kosten, und der Untersuchungs-Kosten, zu gleichen Theilen, so wie endlich die Bergutung des verursachten Schadens unter solidarischer Berbinds lichkeit auferlegt worden.

Den 29. wurde der zu Ludwigsburg verhaftete Jude Afcher Simon von Freubenthal, wegen thatlicher Widerfestlichkeit und Beschimpfung des dortigen Graabs. Beamten, zu einjahriger Zuchthausstrafe verurtheilt, und rudsichtlich ber Roften bas

Erforderliche verfügt.

Unter bem Jo. ift ber zu Goppingen in Berhaft und Untersuchung gefommene Matthaus Muller von Rechberghausen, Dberamts Goppingen, wegen Diebstahls, neben bem Roften und Schadens Ersaß mit einjahriger Bestunge-Urbeit belegt worden.

An bemfelben Tage wurde der zu Altdorf verhaftete Joseph Baibel von Reuthe, Deftreichischen Landgerichts Dornbirn, wegen wiederholten Diebstahls, neben Einstechnung eines Theils der haft zur Strafe zu sechsmonathlicher Bestungs Arbeit und zum Ersas ber Kosten verurtheilt, und bessen nachherige Ausliefexung an seine Orts. Obrigfeit zur Bortehrung der erforderlichen Polizen Maagregeln verfügt worden.

### Ertenntniffe bes Ronigi. ChesGerichts:

Den 7. Man murben gefchieben:

1.) Rofina Rubler gebohrne Xeber von Traugenbach, Oberamts Bafnang, Kl. von Johann Georg Rubler, Burger und Bauer von da, Befl. ex cap. quasi desert. unter Berurtheilung des Beflagten in die Roften.

2.) Christian Friedrich Efensperger, Burger und Steinhauer in Anittlingen, Oberamts Maulbronn, Rl. von Jakobine geb. Palmbeg von ba, Bekl. ex cap.

quasi desert. unter Berurtheilung ber Befl. in Die Roften.

Seine Ronigl. Maje ft at haben vermoge Defrets vom 8. Man, ben, bem 2. Reuter-Regiment aggregirt gewesenen Unter-Lieutenant von Buner soorf, beim 1. Reuter, Regiment eingetheilt,

vom 9. Man, bem Ober , Lieutenant von Riedher vom 3. Infanterie Regisment, Die gebetene Entlaffung aus ben Konigl. Militair, Diensten ertheilt, und

vom 11. Man ben bisher bem 7. Infanterie , Regiment aggregirt gewesenen

Dber Lieutenant v. Dolfarth, beim 3. Infanterie , Regiment eingetheilt.

Se. Konig l. Maje ft at haben burch allerhochstes Defret vom 12. d. M. ben in Rom befindlichen Legations, Rath Rolle zu Allerhochst. Ihrem Charge d'Affaires am pabftlichen Hofe zu ernennen geruht.

Ge. Ronigl. Majeftat haben durch bas hodifte Refeript vom 15. Man bem

Beffeimen Gefretar Boger ben Rarafter eines Sofraths gnabigft ertheilt.

Se. Konigl. Majest at haben vermöge Rescripts vom 11. Man 1817. dem Kriminal-Rath Mog in Ellwangen die nachgesuchte Entlassung aus dem Konigl. Dienst bewilliget.

Der Burger und Kaufmann Johann Beinrich Finkh zu Reutlingen hat 5000 fl., wovon die Zinsen alle Jahre an arme Kranke, vorzüglich an ledige Mannspersonen verwendet werden sollen, und 5000 fl., deren Ertrag für den Unterricht armer Schulstnaben zu Reutlingen bestimmt ist, in seinem hinterlassenen Testamente gestiftet, welche wohlthätige Ubsicht in diesem Jahr zum erstenmal durch die städtische Armens Deputation erfüllt werden wird.

Auf hoheren Befehl wird biefe ruhmliche Sandlung offentlich befannt gemacht. Stuttgart, Den 23. May 2817. Section Des Stiftungs, Bofens.

Se. Konigl. Majeft at haben zu Unterftuzung Allerhochstbero Unterthanen in ben hoffammerlichen Orten, welche durch die so sehr gesteigerte Bobe der Frucht. Preise am meiften leiden, und namentlich welche entweder gar feine, oder doch nicht so viele Früchte selbst erzeugt haben, um davon leben zu konnen, die beträchte liche Summe von 2000 Schffl. Dinkel in dem Gnaden Preis von 8 fl. per schffl. und mit Borgfrift bis Martini allergnadigst auszusesen geruht.

An diesem Quanto Dinkel haben die Unterthanen in dem Kameral/Amts. Bestirk Lauffen am Mekkar 400 Schfff. angewiesen bekommen, welche ihren allerehrendiestigsten Dank, sowohl dafur, als fur die kurz zuvor gegen dem mildesten Wieder, Ersaß empfangene Sommer-Saat-Früchten vor den Thron ihres allergutigsten Land bes. Baters legen. Lauffen, den 12. May 1817. Konigl. Rameral/Amt.

Dbern borf. Bon ber unterzeichneten Stelle tonnen nun bie Preis 3ettel aber bie in ber biefigen Konigl. Gewehr Fabrit auf ben Bertauf gefertigte Gegenstänbe, nach Bertangen abgegeben werben. Den 14. Mai 1817. Berwaltung ber Konigl. Gewehr Fabrit.

Binnenden. Rach Marbochfler Berordnung vom 7. vorigen Monate, wird bie bieberige Bohnung bes Rameral Beamten, bas vormalige Dberamtei : Bebaube nebft Bugebor, an ben Deift= bietenten, unter Borbebalt ber Genehmigung, vertauft werben. Diefes bei bem biefigen obern Thor an ber frequenten Strafe nach Schornborf flebenbe, ju einer Birthicaft und einem andern Bewerbe, auch besonders 'ur einen Privatus taugliche Saus ift 104 Cout lang, 48 Gont breit, zwels foligt, und hat einen mit einer Mauer umfoloffenen bof, worinnen fich ein Bafchbaus, mit einem Batofen barin befindet. Unter bem Saus befinden fich 2 abgefonderte Reller, wovon ber eine 250, ber anbere 110 Mimer faffen mag, und legterer vorzüglich gut und auch ale Bierteller ju gebrauchen ift. Im untern Stod fint gwei, burd einen Dfen beigbare Bimmer, 1 weiteres Bimmer, a Rams' mer, 2 holy Dagagine und ein geraumiger Deben. Im obern ober zweiten Stot if auf ber einen Seite bie Bohnftube, 2 von biefer in einander gebenbe Bimmer, und eine Efflube gegen Mittag; auf ber andern Geite 2 Gaft. Bimmer, 1 Ruch, 1 Opeis und 1 Dagb. Rammer, und gegen Dite tag ober gegen bem Garten ein großer Gaal. Der beigbaren Bimmer find im gangen 9 und ber Dien 6 auf ber Bubne find . Gtube, 4 Rammern und gerdumige Boben. Die jum Saus geboris gen Pferb : und Rinbvieb : Stallungen fieben unter einem Dach in bem gefchloffenen Bof, innerhalb beffen auch ein Brunnen ift. Der binter bem Gebaube liegente Garten halt r 1/a Biertel 4" Ruthen 43 Schuh im Deg, und ift sowohl jum Bergnugen, als auch jum Nugen angelegt. 3u biefem Bertauf ift Freitag ber 13. Junii biefes Jahrs anberaumt, wogu bie Liebhaber gebachten Zags, Bormittags g Uhr, in bas Bebaude felbften, wo folder vorgenommen werden wird, einges taben werten, ingwischen aber jene gum Bertauf bestimmte Begenftande taglich beaugenscheinigen, auch bie naberen Berfaufs. Bebingungen bei ber unterzeichneten Stelle einsehen fonnen. Den 10. Ronigs. Rameralamt. Mai 1817.

Got te & gell. Am Samftag ben 31. b. M. Bormittags 9 Uhr wird ben ber unterzeichneten Beamtung bie Lieferung bes, in bem Rechnungs-Lauf ic. 1817 erforderlichen Butters zum Schmaizs Aussichen und zum Verbrauch im öffentlichen Abstreich veraccordirt werden. Es werden baber die Liebhaber hiemit eingelaben, an gedachtem Tage zur bestimmten Stunde mit obrigkeitlichen Bermdsgens Zeugnissen versehn, babier ben ber Berhandlung sich einzusinden, wo sie sodann bas Weitere vers nehmen werden. Den 7. May 1817

Mergentheim. Die auf ben 22. May angefundigte Berpachtung ber berrichaftlichen Matis

muble, kann wegen eingetreiener hinderniffe erft Dienflag ben 3. Juny Bormittage 9 Uhr vorgenoms men werden. Den 8. May 1817. Steuerrath in der Landvogten an der Jarft und Ramerals amt Wergentheim.

Dofen hausen. Um Donnerstag ben 22. May wird auf bem biesigen Rathhaus ein Berspstegungs-Accord für die Piründner in dem nabegelegenen Privital Goldbach auf ein ober drei Jahre versucht werben. Die wesentlichsten Punkte, welche ein Liebhaber voraus zu wissen braucht sind: 1.) Die Bahl ber zu verpstegenden Personen ist gegenwärtig nur 21, kann aber vielleicht stiftungsgemäs auf 28 gebracht werden. 2.) Der Accords lebernehmer ist zugleich Ausselen, sondern bie hospitaliten, und muß nicht nur für die Erfüllung des Accords tüchtige Büraschaft siellen, sondern sich auch über eigenen guten Rus und über die zu einem solchen Geschäfte notige Fähigkeit ausweisen können. 3.) Demschben werden nicht nur eine gerdumige Bohnung im Hospital, sondern auch die nächst bei demssselben gelegenen Grundstüde nämlich 1/4 Icht. 46 Rth. Aters, 1/4 Icht. 14 Rth. Wiesen und 22 Rth. Krautland zur unentgelblichen Benühung eingeräumt. 4.) Das tägliche Kossgeld wird mit Hinzssich auf das mögliche Steigen und Fallen der Fruchtpreise destimmt. 5.) Ausser demsesselben erhäl der Uebernehmer sährlich 12 Klaster Brennbolz und 8000 Stild Tors, (oder Waasen) unentgelblich. Die weitern Bedingungen werden bei der Accords Berdanblung bekannt gemacht. Den 29. Aprik 2817, Königl. Stiftungsverwaltung.

Kreubenstabt. Aus bem Psarebause in Thumlingen wurden in ter vergangenen Racht nachfolgende Gegenstände mittelst Eindruchs entwendet. 89 1/4 Ellen, theils danfenes, theils slächzfenes Luch, 17 Ellen abwergenes Tuch, wovon 7 Ellen glatt und 10 gestreift, 8 Oberbettziechen, wovon eine blau gewürfelte mit den Buchstaben I. II. von rothem Lorden: Garn bezeichnet, 7 Manns-hemben unten mit C. I. und 5 Frauenhemden am Herz mit Nrn. und I. A. II. bezeichnet, 5 weisse Taschentücher mit rothen Läusen und I. II., 2 Kuchenzwehlen mit den nehmlichen Duchstaben bezeichnet, an Binngeschirr 1 1/2 Duzend Teller, 5 kleine Platten, 2 bergl. grosse 2 Saucieren auf der Rüsseichnet, und, Barn, Sche, Leintücher, Schnupftster, Otrümpse, Mehl, Lichter, Saise, Honig, gedörrte Zwetsichgen u. s. w. Von den Dieben will man 2 gesehen haben, von welchen der eine einen blauen, und der andere einen weißen Kittel an und beyde weiße Müzen auf dem Koof gehabt haben sollen. Schmliche Polizep-Bodrten werden ersucht, im Fall sie von dem Kerstoblnen oder den Dieben etwas in Ersabrung bringen sollten, der unterzeichneten Stelle geschlige Nachricht davon zu ertheilen. Den 9. Mai 1817.

Kirch bei m u. T. In ber Nacht-vom 29. auf ben 30. April b. J. murben bem Johann Georg Uibelen von Shmben 1 Zeithammei von 2 Jahren mit 2 Kärfen vorwarts in jedem Ohr, und 1 Kilsber-Ichrling mit 1 Kärf vorwärts wahrscheinlich im rechten Ohr, auch einer Schaasglote, — sodann bem Johann Georg Bobringer von Zell unter Cichelberg 5 Hammel und 1 Gbit-Scha- aus bem Pforch entwendet. Es wird gebeten, wenn jemand von dlesen Schaassen etwas ersatzen sollte, hieher Nach-richt zu geben. Den 6. May 1817.

Be fight eim. Der hienach fignalifirte Schäferknecht Antreas Specht, aus Bell, Oberants Egs. Iingen gebuttig, hat sich eines in Laufen verübten Odaaf-Diebstable sehr verbadtig gemacht, und sich sofort von Kircheim am Refar, wo er bisher im Dienste stund, entfernt. Alle hoch u. Bohle lobtiche Behorden werden hiemit geziemend ersucht, auf ben gedachten Schäferkucht fabuben, und benselben im Betretungsfall wohlverwahrt hieber transportiren zu lassen. Signalement: Derz selbe ift 35 — 36 Nahre alt, 5 Fuß 8 Boll groß, hat gesunde Farbe, bio de haare und bienden Bakenbart. Er trägt einen bunkelblau tuchenen Schäferrod, schwarze hirschleberne Posen und Otiesel. Den 7. May 1817.

# Königlich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Samfing, 24. Mag.

Sonigl. Berordnung vom 20. Man 1817-, die beim Konigl. Militair anwendbaren Dieciplinars Strafen betreffend.

Eine Königk. Berordnung vom heutigen Lage enthalt ausführliche Borschriften über die, bei den Königk. Truppen funftig anwendharen Disciplinar. Strafen, wor von die wesentlichen Bestimmungen folgende sind:

1.) Stockschlage durfen zu Friedenszeiten von den militnirischen Borgesesten nicht mehr verfigt, sondern mir burch friegsgerichtlichen Spruch in den

gefehlich bestimmten Fallen erkannt werben;

2.) statt ber Stockschlage und als DisciplinariStrafe überhandt tritt gegen Uns tersOffiziere und Goldacen die Urresti Strafe mit verschiedenen Abstufungen ein:

3.) die militairischen Vorgesetzten haben ben Ausübung der nach Verschiedenheit des Grades ihnen eingeräumten Strafgewalt sich genau innerhalb der diße falls vorgeschriebenen Branzen zu halten. Sturtgart, den 20. Man 1817. Rönigl. Kriegs-Ministerium, Graf vom Franque mont.

# Das innlandifde General : Bifariat betreffenb.

Seine. Ronigl. Majest at haben auf das Ablebem des Fürsten Primas, Erzbischoffs von Regensburg, Bischoffs von Constanz ic. bem romischen hofe das Berlangen ausgedrückt, daß die firchliche Verwaltung in den, zu dem Didcesen Constanz, Worms und Spener bieser gehörigen, Landestheilen dem Bischoff von Tempe, General. Visar, Jürst von Johenliche, einstweilen, und bis zur endlichen Felkestung des kachelischen Kirchenwesens im Königreich übertragen werden mochte.

Se. Pabfiliche Gettigkeit haben auch diesem Berlangen Des Konigs entsprochen, und durch ein Breve vom 26. Marg b. I. ben Bischoff von Tempe, Generale Bifar,

Fürst von Sobentobe proviforifc jur geiftlichen Berwaltung ber gu jenen Didcefen

bisber gehörigen fatholischen Candestheile, bevollmachtigt.

Da auf diese Urt nunmehr alle fatholischen Geistliche und Unterthanen des Konige reichs Einem innlandischen Generale Bifariat untergeordnet sind, so wird dieses zufolge höchsten Rescripts vom 19. dieses Monats hiedurch zur öffentlichen Kenntniss,
mir dem Anfügen, gebracht, daß wegen endlicher Erledigung der fatholischen Kirchen-Angelegenheiten die weiteren Verhandlungen mit dem romischen Jose werden gepflogen werden. Stuttgart, den 20. Man 1817.

Ministerium Des Rirchen : und Schulwesens. Bangenheim.

Die Contursprufung ber evangelifden beutschen Schullebrer, Provisoren und Incipienten betreffenb. Bom 19. May 1817.

Fur Die Confurs. Prufung Der beutschen Schulincipienten, Proviforen und Schul- fehrer Der evangelischen Confession find folgende Termine festgefest:

Die Schulincipienten von den Generalaten Urach, Seilbronn und Ulm haben am 29. Man, und die von Tubingen, Maulbronn und Dehringen am 31. May

Morgens 8 Uhr im Ronigl. Ober Confistorium fich einzufinden.

Die Schulprovisoren, welche das Diensteramen erstehen, nebst benjenigen Propositoren, welche einem zweiten Diensteramen sich unterwerfen wollen, werden von den Generalaten Tubingen, Maulbronn und Urach auf den 2. Junius und von den Generalaten Heilbronn, Um und Dehringen auf den 5. Junius hiemit berufen; an welchem letzten Tage auch die Schullehrer, welche das Beforderungs Eramen oder zum Behuf der Erlaubniß, Schulincipienten unterrichten zu durfen, eine Prüfung erstehen wollen, zu erscheinen haben. Stuttgart, den 19. Man 1817.
Ronigl. Obers Consistorium.

# Rechts : Ertenntniffe bes Ronigt. Dberjuffig : Collegiums.

1.) In der Rechtssache erster Instanz zwischen Handelsmann Lenz, in Pforze heim, als Eurator der Huguenin Birchaup'schen Debitmaße, Kl., sodann Frenhern Unton Thaddaus v. Frenherg zu Wellendingen, Bell., Schuldforderung betreffend, wurde auf Beweiß erkannt. Stuttgart, den 18. April 1847.

2.) In der Prozeffache erster Instanz zwischen Low Ofer in Feuchtwangen, Enten Inten, sodann der Konkursmasse des Grafen Philipp Patriz v. Adelmann, Latin, Jatin, ein Schuldforderung von 825 fl. nebst Zinsen betreffend, wurde auf Beweiß

erfannt. Stuttgart, ben 29. April 1817.

3.) In der von der Justig Section des Konigl. Kriegs Departement an das Konigl. Ober Justig Collegiums übergangenen, Konkurssache des ben dem vormaligen leichten Infanteries Bataillon Nro. 3. gestandenen, zu Wilna am 27. Jan. 1827. verstorbenen Majors von Muller wurde die Locationsellrthel gefällt. Stutgart, den 2. May 1817-

5er zu Balingen, Unten, und Johann Georg Sammerle et Cons. zu Leidringen, Uten, Borzug in dem Gante Des Schafers Friedrich Schaufele von Leidringen ber betreffend, wurde theils contirmatorie theils auf Beweiß erfannt. Stuttgart, den 7.

Gefenntniffe bes Ronigt: Che - Berichts.

Den 14. Man 1817. wurden gefchieben:

von Johann Matthaus Schrag, Burger und Baner von da, Befl., ex cap. quasi

desert. unter Bergleichung ber Roften.

2.) Georg Michael Carl Rochendorfer, Schullehrer zu Ingelfingen, Oberamts Kunzelsau, Klager, von Philippine Caroline Albertine geb. Walter, von Kirchberg, Oberamts Gerabronn, Betl., ex cap. adult. unter Berurtheilung ber Befl., in bie Koften.

3.) Matthias Schacher, Burger und Fischer von Rothenader, Oberamts Chin, gen, Rl., von seinem Chemeib Barbara geb. Braungart von ba, Befl., ex cap.

quasi desert. unter Berurtheilung ber Beflagtin in Die Roften.

Ge. Konigl. Maj figt haben vermoge Defrets vom 17. Man dem vormaligen Oberlieutenant von Brudmann, den Charafter als Hauptmann zter Klaffe, und

vom 20. Mai bem bei bem vormaligen Barbe , Regiment ju Pferd à la Suite

geführten Unter Lieutenant Dring von Zaris und

dem Ober Lieutenant v. Bong vom 6. Infanteries Regiment die gebetene Entstaffung aus den Königl. Militaire Diensten ertheilt, und an die Stelle des lestern, den als, Gesandtschaftes Offizier am Berliner Hofe commandirt gewesenen, Oberlieutes nant von Fin ah, beim 6. Infanteries Regiment eingetheilt.

Beftorben ift. Den 14. Man ju Bolfegg , Der penfionirt gewesenen Lieus

tenant b. Magern.

Se. Konigl. Majestat haben durch Reseript vom 17. D. M. ben gewes senen Gefretar bes Oberhofrathe, hofrath v. Raufmann, jum Uffessor der R. Dberregierung gnabig ernannt.

Se. Ronig l. Majeft at haben vermoge Reseripts vom 21. Man gnabigst geruht, Die erledigte Dberrechnungs-Rathe-Stelle bei ber Cameral-Rechnungsfammer

bem bisherigen Rechnungerath Sof, gu übertragen, und

dem bei der ermeldten Rechnungs Cammer angestellten Rechnungsrath Firne

ba-ber, ben Sofraths Charafter gu ertheilen.

Se. Konigl. Majest at haben vermöge hachsten Reseripts vom 14 Man ben ben ber Sektion des Stiftungs, Weiens angestellten Rechnungs, Rath Lud, wig, und den seitherigen Primar, Sekretair beg derselben, Roth, zu Assesson ben gedachter Sektion guddigst ernannt.

Seine Ronigl. Majeftat haben vermoge Referipts vom 18. Dan ben

Sieherigen Steuer-Revifor Schoell, jum Rechnungsrath bei Der Steuerrechnunge. Rammer, und den bisherigen Steuer-Revifor RI emm, jum Buchhalter bei ermelbe

ter Rechnunge Rammer, gudbigft gr ernennen geruht.

Se. Ronig 1. Maje ftat haben vermöge Rescripts vom 14. b. M. den Obers Lieutenant und Oberweg-Inspektor Roth, und Den vormaligen Oberweg-Inspektor Urchitecten Ezel zu Suttgart, zu Referenten bei der Section des Strafen Baus wesens gnadigft ernannt.

Dem ju der Patronate Pfarren Alepfingen, Oberamts Biberach, ernannten Pfarrverwefer Schmid, ift unterm 9. d. M. Die gnabigfte Bestätigung ertheilt

worden.

Bermoge Reseripts vom 21. d. M. ift die erledigte Pfarrei Steinenberg, Dios cese Schorndorf, bem Pfarrer Gungler in Magerfingen, Diocese Pfullingen, und

Die erledigte Pfarrei Bingerhaufen, Diocefe Matbad, Dem Praceptor Scholl,

in Marbach übertragen worben.

Stuttgart. Bei der Seftion Des Medicinals Wefens wurde nach erstandener Prufung und geschehener Berpflichtung dem Medicinae Dr. Heinrich Christoph Bolf, von Schnaitheim, Oberamts Beidenheim, die Erlaubnif zur Ausübung der medicionischer Praris ertheilt. Den 14. May 1817.

Bodborf, Oberamte Balbfee. Nachbem Ge. Ronigl. Dajeftat gleich bei bem Untritte Allerhochstero Regierung Die mabrhaft landesvaterliche Surforge, Die fich nur immer ein Bolf von feinem weifeften und beften Regenten verfprechen fann, getroffen hatteu, Durch allergnabigft anbefohlenes Zusammenhalten ber Getreide Borrathe auf ben Raften Der Ronigl. Cammeral : und Stiftungs Bermal tungen einem burch alljubobe Fruchtpreife eintretenben allgemeineren Dothftanbe gu wehren , und der unbemittelteren Boloflaffe mit Bulfe begegnen ju fonnen, - und Diefe jum poraus allerweifeit und allermilbent porbereitete Bulfe berfelben bei ber gegenwartigen enormen Theurung wirflich gufommen gu laffen, burch bas Allerhoch. ite General Refeript vom 30. v. M. an famiktliche Oberamter , auch Cameral und Stiftunge Berwaltungen Allerhuldvollft geruht haben ; fo haben fich gleich am erfen Tage nach ber Befanntwerdung Diefer allermild; und huldreichften Berordnung Gr Urme und Unbemitteltere, theils gange Ramilien, theils einzelne fur fich eigene Saushaltung führende Individuen Deshalb an Die Konigl. Camerale Berwaltung in Bibes rad gewendet, und auf Die vorgewiesenen Zeugniffe ber Localleitung Des hiefigen Bohlthatigfeits Bereins fogleich auf der Stelle, von dem dafigen neuaufgestellten Brn. Cameral, Berwalter Schief hardt mit einer Billfahrigfeit und Menichen, freundlichfeit, Die fich nicht genug anruhmen laft, und eben barum Die jugetheilte Allerhochfte Rouigl. Bohlthat noch mehr erhohte, gufammen 21 Schffl. von ver-Schiedenen Fruchtforten in dem angefesten Unadenpreife erhalten.

Der tiefgerührtefte Dank fur diese mahrhaft Konigliche, und Landesvater!iche Unterflugung, der fich nur durch die Thranen der so hoch begnadigten Durftigen auss

jubruden vermochte, und der dilgemeine Jubel in der ganzen Dorfgemeinde über dies fen so ausnehmenden neuerlichen Beweis von den bister so haufig schon erfahrenen buld, und mildreichen Gesinnungen Sr. Konigs. Majestat, der sich nicht mins der durch die lautesten Lobpreisungen der Borsehung, die dem bedrängten Laterlanz de zur Zeit der allgemeinen Noth einen so weisen, und liebreich besorgten Landess vater geschenkt hat, als durch die heissesten und herlichsten Segengswünsche für Allers höchstoessen lange und glorreiche Regierung ausgesprochen hatte, täst sich mit Worsten nicht ausdrücken.

Möchte dieses reine ungeheuchelte öffentliche Geständnis der Unvermögenheit vor dem Allerhöchsten Throne des Besten der Landesväter als die allerdevoteste Huldisgung des-allerschuldigsten Dankes, und der allerunterthänigsten Trene und Liebe fatt der wortreichten Dankadresse gelten!!! Den 13. Man 1817. Pfarramt.

Stuttgurt. Die Königliche Oberfinang-Rammer zugehörigen, Seewiesen zwischen dem Wilsbelm und Fried richs Thor 22 Morgen im Meß, werden für dieß Jahr Morgen oder halb Morgen weiß an die Meisteinde verpachtet. Es wollen beswegen die Liebhaber dazu sich am Dienstag den 1977. dieß Boxmittags 9 Uhr ben der Pachts-Berhandlung in unterzeichneter Beamtung einfinden. Den 17. Mai 1817.

Lub wig sburg. In Folge allerhochfter Beisungen wird bis Dienstag ben 27. bieß, Bormitstags g Uhr, auf bem Bureau ber unterzeichneten Stelle bas am hobeneder Beg ftehende Portiers Saus von 24 Schub lang und breit, und 10 Schub boch, mit einem eisenen Ofen und einem blechen nen Dach versehen, auf den Abbruch, sodann ber in ben Konigl. Anlagen ftehende heuwagen, in welchem ein tapezirtes Jimmer mit 5 Fenfiern und ringelegtem Boben sich besindet und über 6 Centsner Sisen hat, Altershalber im bffentlichen Ausstreich verlauft werden. Den 16. Mai 1817.

Lubwigsburg. Im Mittwoch ben 28. dieß, Bormittags a Uhr, wird von ber unterzeichneten Stelle ein vollständiger Maurer=, Steinhauer=, Schreiner= und Rublerhandwerkszeug im öffentlichen Aufflreich gegen baare Bezahlung verkauft werden, und haben fich die Liebhaber im Konigl. Marfiall einzusinden. Den 16. Mai 1817. Proviforische hofbauverwaltung.

Bubwigoburg. Bis funftigen Freitag ben 30. Mal, Bormittags 9 Uhr werben in bem Ronigl. Baumagagin babier, mehrere Taufend aller G. ttungen Nagel, einige Bentner altes und neues Rupfer, geschmidetes grobes und Riein-Cifen, altes Eisen, mehrere eisene Defen, Gerd-Blatten Kranz-Blatten, eisene Thore und Thuren, eilene Gatter und Gegrimfe, eisene Gelender, eilene Raufen, allerhand Ketten, Kuchen und Roch-Geschier, Keffel, Drath-Gitter mit eilenen und holzenen Rabmen, Schlöffer, und metallenen Gloten, von 1/2 Centner bis zu 4 Centner, auch andere dergleichen Borrathe, im Ausstere gegen baare Bezahlung verkaust werden. Den 49. Mai 2817.

Provisorische Hosbauverwaltung.
Im iefalten. Die unterzeichnete Stelle ist burch bas hohe Dekret vom 2. Mai legitimitt worden, solgende Guterstüke, auf Zwiesalter Markung gelegen, im diffentlichen Ausstreich auf die Jahre 1818. 4819. und 1820. Stülweise zu verpachten, a.) 30 Morgen 2 Brt. Biesen im Gogenzuger: Thal; b.) 4 Morgen 6/2 Kth. Acker, der Kastneres Khein; c.) 3/2 Krt. ac/4 Kth. Wiesen, der vordere Tobel; d.) 2 Morgen, a Brt. 5 Kth. Acker, das Odiens Kritisin; c.) 3 Morgen, der vordere Abeligable. Auftrein wird zugleich ein Berkauss Ressuch vorgenommen werden. Die Berhandlung geht Mittwocks, den 18. Juni, Nachs mittags 2 Uhr, auf dem Plaze vor sich, wozu die Liebhaber eingeladen werden. Den 16. Mat 2817.

In Gemäshelt hoben Dekrets vom 5. Mas b. S. foll mit ber herrschastlichen Biegelei zu Bwiefalten, beren Bestand auf ben 1. Merz 1818. zu Ende geht, eine weitere Berlets bung auf 9 Jahre und auch ein Berkauss. Bersuch vorgenommen werden. Dazu gehören: Die Biegelhutte samt angebauter Bohnung, zundchst Zwiefalten, an der Landstraße getegen, mit 2 Brennschen, besonderer Stallung, Scheuer 1c., 20 Meg. 2 Brt. 21 3/4 Ath. Aeker an einem Stüt, 7 Meg. 2 1/2 Brt. 2 Ath. Wiefer und 2 1/2 Brt. 14 3/4 Ath. Hanssland. Die ersorberliche Kahrnis zum Beztrieb des Gewerbes wird mit abgegeben. Die Berhandlung geht Montags, den 16. Juni Bormitzags 9 Uhr, in dem Rameralamtlichen Geschäts Immer vor sich, und haben die Pacht oder Kausschieder gerichtliche, oberamtlich gestegelte Zeugnisse über Prädstat und Vermögen besudringen, was bei demerkt wird, daß bei der Verleihung eine Kaution, die das anderthalbsache des Bestandgelds aussmacht, eingelegt werden müsse, zum Ausslreich weim Verlauf aber ein Vermögen von wenigstenstandt, eingelegt werden müsse, zum Ausslreich weim Verlauf aber ein Vermögen von wenigstenstand gebracht werden. Das Nöbere kann jeden Montag und Freitag beim Kameralamte in Ersahrung gebracht werden. Den 16. Mai 1817.

Bwiefalten. Auf ben Grund hohen Defrets vom 5. Mai b. 3. verlauft bas Kameralame ben sogenannten innern Brubl zunächst Bwiefalten, bestehend in 4 Morgen 9 1/2 Rth. Wiesen mit einer Mauer umsangen, im Ganzen und Theilweise. Der öffentliche Ausstreich geht Mittwoch ben 18. Juni, Bormittags 7 Uhr auf bem Plaze vor sich, wobei sich bie Liebaber einfinden wollen Den 16. Mai 1817.

21te 6 haufen. Bis Donnerstag ben 19. Juni wird die im Schlofigarten dahier bisher aufsesellellt gewesene Drangerie theilweise ober im ganzen, wie sich Liebhaber finden, offentlich verfleigert werden. Dieselbe besteht aus etlich und 70 schonen gut gehaltenen Pomeranzen, Eitronen und Lorbeers damen, welche samtlich in Silberdifarb angestrichenen mit Eisen bestalagenen Rübeln von eichen Holz besindich sind. Ein grober Theil der leztern ist erst im vorigen Jahre ganz neu gesertigt worden. Außerdem werden auch noch 12 Stut Feigenbaume und eine große Anzahl perennirender Pflanzen und erotischer Gewächse verkauft werden, und sind die Rauselliebhaber eingeladen, sich an sbigem Lag Bormittags 10 Uhr im Schlofigarten bahier bei ber Raussellebhaber eingeladen, sich an sbigem Lag Bormittags 10 Uhr im Schlofigarten bahier bei ber Raussellebhaber Einzeladen. Rönigl. Kameralamt.

Munfter. Die Kommun-Schaafwalbe ju Munfter, beren Bestand auf Michaelis b. J. ju Ende gebt, wird am Dienstag ben 3. Juni d. J., Morgens 10 Uhr, auf dem Rathhause ju Kannsstadt auf fernere brei Jabre verlieben werden. Die Waide ift zu 300 Stud Schaasen berechtigt, und ber Bestander hat eine Raution von 300 fl. baar Geld zu leisten, dagegen aber auch freie Wohnung und Stallung zu geniessen. Die Bestandstiebhaber muffen sich am Tage ber Verleihung mit obrigsteitlichen Zeugnissen über Praditat und Vermögen ausweisen. Kannstadt ben 16. Mai 1817.

Mublhausen am Ned'ar. Die Commun: Schaaswaibe zu Mublhausen am Ned'ar wird am Dienstag ben 3. Juni d. J. Morgens 10 Uhr auf dem Nathhause zu Kannsladt auf sernere 3 Jahre von Michaelis 1817 bis 20 verlieben werben. Die Waibe erträgt 275 Stut, wovon der Beständer 235 Stut und die frenherrlich von Palmische Gruscherschaft 40 Stut einstellagen barf, auch bat ber Beständer frepe Wohnung und Stallung zu genießen. Die Bestands Leebhaber mußen sich mit obzigkeitl. Zeugnissen über Pradikat und Vermögen ausweisen. Den 17. Mai 1817.

Murrhard. Die Benutung bes hiesigen herrschaftlichen Schäferei Guts, bestehnt aus 64 Morgen der besten Garten und Wiesen und 3 Schaasscheuren, zur Uederwinterung von 1200-Stut Schaasen hinreichend, soll vermög Königl. Befehle vom 6. Mai d. I. an ten Meisteitenten im Ausstreich salra Ratisicatione auf 3, 6 ober 9 Jahre verpachtet, zugleich aber auch ein Versüch zum Bertauf somohl der Garer als Gebäube gemacht werden. Da wir nun zu tiesen beiterlei Verhandzlungen ben Termin auf Mittwoch ten 28. Mai d. I. ankeraumt haben, so werden die Liebaber, welche täglich beim Kameralamt Meurhardt die weitern Verleitungs und Vertauss Bedingungen

etfabren können, eingelaben, sich an gedachtem Zag Bormittags so Ubr in ber Kameralamisstube in Murrhaed mit obrigkeitlichen Zeugnissen über ihr Pradikat und ibre Bermogens Berbattnisse, auch daß sie eine Kaution von 1500 fl. zu leisten im Stand seven, versehen, einzusinden. Den 14. Raf 1817. Landvogkeisteuerrath in heitbronn und Kameral: Berwalter zu Murrhard.

Estingen. Gestern ben 13. b. M. hat sich Ludwig Bohl, Trompeter vom Konigl. Reutera Regiment Mro. 2., Idger Berzon Louis, aus ber biefigen Garnison entfernt, und ift wahrscheinlich befertirt. Alle obrigsbitliche Behörben werden nun ersucht, auf ben Bohl, welcher aus Recarsulm geburtig, 20 Jahre alt, 6 Fust 6 Boll groß ift, und bei seiner Entsernung an Reibungsstuden ein gelbes Kollet, ein Paar grune Reithosen mit Knaplen, ein Paar Bundstiefel mit Spoj-1 und eine blaue Muhr mit einem rothen Streisen mitgenommen bat, gefälligst fahnden und inn auf Betreten bem Kommando des gedachten Regiments überliefern zu lassen. Den 14. Mai 1817. R. Oberamt.

Ragolb. Der lebige, 21 Jahr alte, Mullerfneckt Georg Jasob Flaiz, von Milberg geburtig, welcher wegen Berbadts, an einem im Aublande begangenen Diebstahl Theil genommen zu haben, bier verhaftet war, bit sich, ebe er verhört werden konnte, aus dem Burger Arrest, wohin er in Ermanglung eines Kriminal Gefängnisses gebracht werden muste, mittelft Ausbebung einer eisernen Stange und herablassen an zwei zusammengeknüpften Teppichen flüchtig gemacht. Sämtliche obrige keitliche Behörden werden baber ersucht, auf den Flaiz sahnden und ihn im Betretungssalle wohlbere wahrt an das hiefige Oberamt einliesen zu lassen. Signalement des Entwichenen: Derselbs hat eine unterletze Statur, odales Angesicht, schwarzbraune Haare, bedeckte Stirne, dunne Augbrausnen, braune Augen, stumpse Nase, volle rothe Bangen, kleinen Mund, gute Ichne, rundes Kinn und gerade Beine. Bei seinem Entweichen war er bekteidet mit einem runden hut, weissen halbe tuch, weiß und grün gestreiften Pileswesse mar er bekteidet mit einem runden hut, weissen Allegen asch weiß und grün gestreiften Pileswesse mit einem Reihen Knöpfen von Pertenmutter, mit langen aschgrauen Sommerbosen, Suwarow, Stiefeln und dunkelgrünem Ueberrod mit geldmetallenen Knöspfen. Den 12. Mai 1817.

ll rach. Die zwei Kinder des Burgers und Taglodners Johannes Pfeisses von Chningen wers den seit acht Tagen vermißt, und können aller Nachkragen von Seiten ihrer Eltern ungeachtet nicht aufgesunden werden. In Mössingen, Rottendurger Oberamts, sollen sie gesehen worden senn; und sich gegen die Alp. Willmadingen, Münsingen zu ze. gewandt haben. Das alteste. ein Moden von 15 Jahren, Namens Barbara, ist daran gut kenndar, daß sie auf der rechten Seite des Gesichts eine Schramm hat; ihre Haare sind schwarz, ist blassen Geschen Baldtuch, einem grunwollenen Kittel, einem blauen Barchent: Schurz, einem grau und rothgestreisten Zeuglens Rock, einem Paar weiße leinenen Stumpsen und Schuhen. Das jüngere, ein Bube von 6 Jahren, Namens Joh. Georg, hat ein geldes Haar, und war gesteibet mit einer weistbaumwollenen Kappe, einem vothen Barchents Wammes, einer blauen Barchents Weise, einem Paar blauen Strümpsen und Schuhen. Alle hochs und wohldbl. Polizeibshörden werden daher ersucht, auf dies selben sahnden, sie im Betretungsfall arretiren und wohlverwahrt bieher einliesern zu lassen. Den Königl. Oberamt.

Gail borf. Die vor einigen Tagen aus bem Zwangs Arbeits-Sauf zu Ellwangen entlaffene und ihn ihren Geburtsort, Obermuht, Oberamts Gailvorf, confinirte, Chriftine Bieland, ift auf bem Transsport von Euwangen nach Gaildorf ihrem Führer entlprungen. Samtliche Königt. Polizei. Behörden wers ben hiemit ersucht, auf diese Entwichene fahnden, solche auf Betreten arretiren und an unterzeichnete Stelle mohlverwahrt eintiefern zu laffen. Signalement. Christine Bielandin, ift 37 bis 38 Jahre alt, von Person flein, hat hagere Statur, ovale Gesichtsform, braune Haare, ahnliche Augbraunen, schmale Stirne, blaue Augen, gewöhnliche Rase, mittlern Mund, eingefallene Banz gen, mangelhaste Bahne, rundes Kinn, war bekleibet, mit einem rothziehenen Leible, weissen Palse

tuch mit blauen Blumen, roth gigenen Schurz, einem abnlichen Rot, und weißen Strumpfen. Den 20. April 1817. Ronigl. Dberamt.

Brafenheim. Da fürzlich aus ber Kirche zu Stothiem, ein filbernes Erneifir, obngeschte Boll lung, und singeredit, woran unten ein silbernes Totten=Köpschen war, auf einem bolgers nen an ben 3 Enden mit Silber eingesaßten Kreuz angehestet, im Werth von etwa erfl. entwendet wurde, so werden samtl.- Tustiz und Polizei Bebirden ersucht, für die Entdefung bes Thaters geställigst ihre Ausmerksamkeit zu verwenden und besonders den Silberardeitern auszugeben, daß sie, wenn ihnen dieses Erucifir zum Kauf angehoten werden sollte, hievon sogleich eine getreue Anzeige zu machen haben. Den 19. Mai 1817-

Marr bach. Bu Großbortwar, im hiesigen Dberamt, hat man ant 16. b. M. einen inzwischen bieber gebrachten, und in das Armenhaus ausgenommenen hierorts völlig unbekannten stummen Mensschen von ungefähr ar bis 22 Jahren auf bem Felde angetroffen. Indem man felbigen hienach signalisitt, ersucht man famtliche betreffende Behorden, auf Erbedung einer Spur von seiner Serkunft mitzuwirken und im Fall eines Resultats die unterzeichnete Stelle hievon zu benachrichtigen. Der Stumme ist von schlasse Gesichte Farbe, grane Augen, fieinen Mund, kurze Nase, weiße Jahne, ohne Euten Spare, blaße Gesichte Farbe, grane Augen, steinen Wund, kurze Nase, weiße Jahne, ohne blaven Not, an welchem blesernen Knöps besindlich sind, ferner mit einem zerdumpten durfels blaven Not, an welchem blesernen Knöps besindlich sind, ferner mit einem zerrißenen Beinwands Leibchen, a paar bergleichen langen Hosen, und einem runden Huthe bekleidet, Schube, Strümpf und Hatstuch sehlen ihm. Den 18. Mai 1817-

Geonberg. Um a7. April b. 3- wurde an einem Buich auf ber, zwischen dem Muntlinger und Meilderstädter Mald nach Calw führenden Straße eine feere neue Getde Gurthe von der aber die Schnalle abgeschnitten war, gefunden, wovon der Eigenthumer nicht in Elfahrung gebracht wers ben konnte, es wird daher solches affentlich bekannt gemacht, damit der, der über die Eelde Gurthe oder ben Eigenthumer eine Muthmassung hatte, solches dem Oberamt anzeigen kann. Den 7. Mai 1817.

Rannstadt. Imischen hier und Gaisburg ist am 29. v. M. in bem Redarfluße ein weiblischer Leichnam gefunden worden, über bessen Rahme und heimaths. Drt bis jest nichts in Erfahrung gebracht worden ist. Es wird beswegen bas Signalement besselbten, so wie es ben der Legal-Inspektion erhoben werden konnte, hier bengefügt, um alle obrigkeitliche Behörden, und deren Bezirke eine solche Person vermist wird, bierauf ausmerkam zu machen. Signalement. Der Leichnam war beeleichet mit einem gelbgewärselten Schurze, blau und weis gewürselten Zeuglend Atteclen, Leiden nud Koke, buntem gewürselten Hererendurer Halburge, gewürselten Unterleiblen, weist wollenem Reberrote, reustenem Henden, welches mit einem V. bezeichnet war, schwarzen wollenen Strümpsen, guten Schnürstiesel, einem zerbrochenen Seitenkammte in den Haaren, und einsachen kleinen goldes von Ohrenringen. Der Leichnam war etwa 5. Fuß groß und dem außern Unsehen nach 20 — 24. Lahr alt. Den 8. May 1817-

Kannstadt. Da ber auf ben 22. b. M. fallente Rof: und Biehmarkt mit boberer Genehmis gung fur biefmal erst am Donnerstag ben 29. b. abgehalten werten wird, so wird soldes anmit zur allgemeinen Renntnig gebracht. Den 16. Mai 1817. Oberamt und Magistrat.

Kircheim unter Ted. Carl Sigel, Metger, von bier, wandert nach Umerifa aus, und wird von feinem Bruder, heinrich Sigel, auf Jahreffrist fur feine hieriandische Berbindlickfeiten vertreten. Den 15. Mai 1817.

Ronigl. Dberamt.

Owen an ber Ted. Johann Matthaus Kerner von Owen wandert mit feinem Eheweib und einem Kinde nach Amerika aus, und wied von dem Gerichtsverwandten Johann Gearg Low bafelbst auf Jahrebfrift als Burge vertreten. Den 13. Mai 1817. Dberamt Kirchheim.

Gebrudt bei Gottlieb Saffelbrint, Dof- und Ranglei:Rupferbruder, Buchbruder.

### Koniglich=Württembergisches

## Staats- und Regierungs-Blatt.

Dienftag, 27. Man.

Berordnung, die von ben Ronigl. Rameral - Temteen auf ben 1. Juni b. I. einzufendenben Frucht : Bertaufs : Buccef : Berichte betreffend.

Den samtlichen Rameral : Uemtern wird hierdurch aufgegeben, dem auf den 1. Juni dieses Jahrs einzusendenden Frucht, Berfaufs, Sweeg, Bericht eine genaue Liquidation bengufügen, was

- a) bem foniglichen Militar,
- b.) bem foniglichen Marftall, und
- c.) ber foniglichen Rameral Dermaftung Stuttgart

bis Martini Diefes Jahrs an Brodfruchten und an Saber angewiefen, mas hierauf bereits von jenen Stellen abgefaßt worden, und mas alfe gegenwartig noch zu leis fen ift.

Daben ift anzuzeigen, ob ber noch zu leiftende Betrag mirklich im Borrath auf ben Raften liege und wie die Qualitat jeder Fruchtforte beschaffen sen.

Diefer Bericht wird unfehlbar mit der erften, im Juni abgehenden Poft ers wartet.

Was die noch nicht bestimmten Preise der jum Verkauf fommenden Früchte an Rernen, Muhlkorn, Baizen, Einkorn und Grözel, Früchten betrifft, so wird deren Bestimmung wegen der verschiedenen Qualität der Früchte den Pflichten der Rameral, Beamten in der Raasse überlassen, daß sie mit den, in dem General-Resseitet vom 30. April bestimmten Preisen in das gehörige Berhältniff gescht werden-Stuttgart, den 23. May 1817.

Brakenheim. Der unter bem 7ten Infanteite Regiment stehende Soldat Iobann Jalob Hebel von Leonbronn ist im Urlaub besertirt. Es wird baher geziemend gebeten, auf benselben fahns ben, ihn ihm Betretungs Falle arretiren und an bas hiesige Oberant einliesern zu lassen. Den 17 Mai 1817.

Schornborf. Buhlbronn. Iohann Georg Zebenber, Schneibergesell von Bublbronn, hat sich in einem ihm ausgestellten Wanderbuch einer groben Falichung schustig gemacht, und ist noch, ehe er transportitt werden konnte, flichtig geworden. Es werden bewnach alle obrigkeitliche Behärden hiemit ersucht, benselben auf Betreten zu arretfren, und mohl vermahrlich an das hiesige Oberamt eintlesern zu lassen. Signalement: 22 Jahr alt, 6 30ll 7 Linien groß, mittlerer Statur, lans ges Angesicht, schwarze Haare und Augbraunen, hohe Stirne, braune Augen, runde Nase, volle Wansgen, fleinen Mund, gute Bahne, rundes Kinn, gerade Beine. Den 23. April 1817. R. Dberamt.

Renenburg. Der unterm 24. April b. I. aus bem Gefangnift allhier entwichene Salob Bims mermann von bier ift heute wieder aufgefangen worden, baber ber unter besagtem Tag erlaffene Stetbrief auffer Wirlung geseht wird. Den 4. May 1817. Ronigl. Oberamt.

Beinsber g. Da bas in pflegschaftlicher Abministration stehende Bermogen ber seit bem russischen Feldzug Unno 1812 vermisten Soldaten, Georg Michael Dirolf und David Schie von Gellmersbach, auch Johann Jasob Gidwinden, von Lauach, bemnachst unter ihre landrechtliche Erben vertheilt werden wird, so haben biejenigen, welche irgend eine Forderung an dieselbe zu machen haben, solche bei ben betreffenden Schulthriffen = Nemtern in balbe schriftlich einzugeben. Den 17. Mat 1817:

Blaubeuren. Nachftebenbe, aus bem biefigen Dberamt gebartigen, aus bein Telbauge von 1812 und 1813 in Rufland, fo wie aus allen vorgebenben Relbingen vermiften, Individuen aus bem Ronigliden Militar, welche nach ber in ber 37ten Rummer bes Ronigl. Staats und Regierungs . Blatts von 1815 enthaltenen allerbechften Berfugung b. 2. Muguft 1815. bom 2. Rebruar big Sabre fur tobt anzunehmen find, fo wie beren allenfallfige Beibes, und fonflige Erben, Blaubiger ober ans bere Pratendenten werben biemit vorgelaten, furerhalb bee peremtorifchen Termine von bren Mionaten von jest an, vor Oberamt zu ericheinen, und fich uber ihre Perfonen und Unforuche auszuweilen ; bei Bermeibung ber nach ber Allerhichfien Befanntmachung vom 28 Februar b. 3. (Staatsund Regierungs Blatt Dro. 14.) aus ihrem Dict : Ericeinen entipringenden Ausschluffen und sonftigen Rechte : Projudigen. Stadt Blanbeuren. herrmann Friederich Muller; Christian Friederich Bug, Staabs : Quartier : Meifter ; Auguftin Strobel; Johannes Durft ; David Coll; Friedrich Dit; Johannes Daur; Gottlob Strobel. Bon Arnegg: Reinbard Speibel, Trompeter; Joseph Belg, Unter: Arat; Johann Georg Cfarb; Anbread Speibel. Bon Ufch: Jatob Maurer; Georg Borner; Georg Clag; Georg Feinle; Georg Widmann; Philipp Borner. Bon Beiningen: Michael Dit; David Irg; Konrad Krais. Bon Berghulen: Konrad Feberle; Andreas Kaft; Friederich Pietfch; Johannes Dufet; Chriftian Beintel; Georg Rau; Jofob Geimig; Johann Georg Steeb; Jafob Schmauz. Bon Bermaringen: Ulrich Comib; Johann Rofcheifen; Georg Maier; Georg Wern. Bon Billenbaufen: Ulrich Stribel; Georg Mathois. Bon Bolling lingen. Ichannes Maufer; Jafob Resteisen. Bon Dornstatt. Johann Ribling. Bon Egbingen. Loreng Wicland; Ubam Comehr. Bon Ermingen. Jatob Sausier; Anton Molle; Anbregs Saubler. Bon Erfletten: Georg Beberrus; Ronrad Schmid; Leonhard Bofer; Jatob Gerftenmaler, Bebienter. Ben Gerhaufen: Johannes Lange; David Lober; Johann Georg Beiger; Matthaus Edwid; Kompagnie Zimmermann; Jafob Baier; Jafob Daur; Undreas Mebers ruß; Marr Edmatg. Bon Gleiffenburg: Jatob Gradle. Bon Saufen: Georg Ancer; Sobann Kreutle; Cabriel Ribble. Bon Berrlingen: Johannes Weller; Bon Rlingenftein; Johann Graffel. Bon Machtolobeim; Daniel Schufiber; Johannes Raft; Georg Muller; Untreas Erb; Schannes Finf; Johannes Sarfcher. Lon Dard bronn: Joseph Ruß; Karl Schafner; Satob Dufet. Bon Merflingen: Peter Dille; Johannes Calgmann; Anbreas Reter; Daniel Baumann; Unbreas Bufle; Jofob Lubi; Sobannes Stollmaier. Bon Rellingen:

Georg Ragele; Johannes Remer; Jatob Straub; Matthaus aue: Jatob Herrmann; Michael Sigler; Johann Georg Stable. Sebaffian Cohrmann: Schlaiß. Bon Pappelaue: Bon Rabelfetten: Leonhard Straub; Johann Georg Mann; Difolaus Rofdeifen; Beonhard Eberhard. Mingingen: Anton Cafiner; Mathias Schweiger. Scharen fetten: Aobannes Scherraus; Johannes Frant; Jafob Urban; Georg Reller; Marr Frant; Barthotomaus Scheifele; Daniel Schrifele; Johannes Sage; Chriftoph Friedrich Reutter; Andras Mdier. Bon Gelfling gen: Benedift Froblid, Erompeter; Jafob Baumann; Xaver Michler, Unterofizier; Benedift Stets ter; Frang Anton Sepperle; Blafius Ruhn; Bartholomaus Gloter. Bon Och miechen: Ifibor Rauffer: Michael Schlegel; Georg Baumann; Florian Ciberle. Bon Geiffen: Georg Dufler; Johannes Mutichler; Konrad Munging, Musitus; Konrad Pobler; Konfad Seinr'd; Michael Dufster; Johann Georg Pobler; Johann heinrich Odwent. Bon Sonberbuch: Georg Baur; David Dufiler; Michael Baier; Jafob Baur; Konrad Maier; Johannes Krais; Bon Suppingen: Meldbior Dtt; Johannes Elfenhanns; Chiffian Braun; Johannes Mangelb; Johannes Beubeter, Bon Themmenbaufen: Johannes Maier. Bon Tommer bingen: Dichael Schneis ber; Chriftianf Schneiber; Georg Gitinger; Georg Maier; Anton Rampf. Bon Beiler: Rone rat Reichte; Johannes Stolz; Johannes Auhn. Bon Binnender Sofe: Mathias Jakob. Ron Bippingen: Simon Stiehle; Johannes Stoferle; Johannes Starf, Matrhaus Baier. Den 20. Mai 1817. Ronigl. Oberamt.

Dofenberg. Um Rreitag ben 9. bif Mittags um 2 Uhr brach in bem Beiler Ochfenberg, biffeitigen Oberamts, ein Feuer aus, bas um fo febneller um fich griff, weil beinabe alle arbeitefabis ge Ginwohner tes Dits auf bem Belbe beschäftigt waren. In toum zwen Ctunben lagen 11 Ges baube im Soutte und bas jate fonnte nur mit bodifter Anftrengung gerettet merten. Dur eine ber burch ben Brand verungluften in Familien fonnte noch etwas Beniges von Kabrnig retten, bie übrigen verlohren alles, es blieb ihnen nidte als bie fdlechte Rleibung bie fie gerabe am Leibe trus gen. 67 Perfonen murber hierburch ihres Dbbachs und ber nothwendigften Lebens Beburfniffe beraubt und ber vom Reuer vericonte tann feinem verunglitten Ditburgern nicht einmal einen Biffen Brob, noch weniger eine fraftigere Unterfichung bieten, benn bie Ernbte auf ber gangen Dartung Dofenbergs murbe im vorigen Sabr burd Sagelidlag gernichtet und badurch fomobl als burd ben allgemeinen Drut ber Beit Die Doth famtlicher Cinwohner biefes überhaupt gang armen Ortes, guvor. icon auf bas bochfte gefteigert. Schichtern gwar burch bie Ueberzeugung wie febr gegenwartig überall bie Bobltbatigfeit in Anspruch genommen wird, magt es bennoch ber nuterzeichnete um thatige Bulfe fur biefe Unglufliche gu bitten , benn unter ben vielen Durftigen find im gegenwars tigen Augenblit mobl feine ber Unterflugung bedurftiger als biefe. Beibenheim ben 13. Dai 1817. Dberamtmann.

Schornborf. Oberurbach Um 13. April b. 3. Morgens 7 Uhr kam in bem Saus bes Ochsenwirths Bronn zu Oberurbach unvermuthet Feuer aus, welches so schnell um sich griefi, bag in einer Stunde bas weitlausige Gebäude ganzlich eingeaschert ward. Un dem erlittenen Berlust wird von der Brand-Versicherungs Casse 1425 fl. ersett, das Gebäude selbst aber kann mit 3000 fl. nicht wieder hergestellt werden, und ber übrige Verlust an Früchten, Futter und Strob kann sich wenigstens auf 1000fl. belausen. Bevm Leschen baben sich Kaminseeger Keppler, Jimmermann, Raiber, von Schornborf, Maurer Jehender und Mattidus Greiner von Plüberhausen, besonders hervorgethan, welche teswegen in Gemäsheit allergnadigsten Ministerial Besehls ben 5. Man b. 3. diemit öffentlich betobt werden. Den 7. May 1817.

Rartingen. Reuffen. Nachflebende Perfonen vom aten Drt haben bie allergnabigfte Erlaube niß erhalten, vor Absauf ber gesehlichen Jahresfrift nach Raufasien in Rufland auswandern gu durfen, nemtich: Martin Neuer, Weingartner, mit Familie. Johann Georg Nuoß, Rubler, mi Familie; Ludwig Straub, Seller, mit Familie; Ludwig Aftelen, Almmermann, mit Familie; und Islob Schradi, Maurer, Lit Familie. Belches mit bem Anhang zur allgemeinen Konntniß gebracht wird, bag biejenigen Personen, welche aus irgend einem Grunde an gedachte Auswanderer rechts massing Unsprücke zu machen haben, solche alsbald geltend machen mogen, wenn sie gleich auf z Jahr lang tuchtige Burgen guruftassen. Den 12. Marz 1817. Ronigl. Oberamt.

Owen. Naber if. Iohann Andreas Beutter, verheuratheter Burger zu Owen, bat Auswanderungs Erlaubnis nach Amerika exhalten. Wer irgend eine Ansprache an benfelben zu machen hat, muß solche unverzüglich anzeigen, wiewohl der Emigrant 1 Jahr lang durch einen Burgen vers treten wird. Den 44. April 1847.

Rannftatt. Foigente Personen haben bie Erlaubnis zur gleichbalbigen Ausman s berung gegen ausgesteite Burgen auf die gesehliche Beit, allerhöchsten Orts erhalten. Bon Fellbach: Milhelm Simon Lorenz, Weing. Friedrich Hosmuser, ledig. Bon Untertürkheim: Der ledige Weing. Johann Georg Olener, und ber ledige Weing. Johann Renz. Bon Romm ledausen: Weing. Johann Georg Schneider. Weing. Georg Brodle, und Schneider Georg Wichael Erffle. Bon Sebelfingen: Der ledige Weing: Johann Georg Pfeiser. Bon Uhlbach: Christiane Luzin ledig, und Abam Friedrich Berzinger verd. Weing. Wer bennach an die berührte Personen iegend eine Foderung zu machen hat, wolle sich bei unterzeichneter Stelle inner der gesehlicher Frist melben. Den 15. April 1817.

Boblingen: Rachstehende Personen wandern mit allerhöchster Eilzutniß theils nach Ungarn, theils nach Ruyland, theils nach Amerika aus: Bon Doffingen: 1. Michael Sautter 2. Jakob Kienle: Bon Beyl im Schönbuch: 3. Johann Martin Burfter, Web.r. 4. Christian Stäbler, Schuster. 5. Jakob Kriderich Gläfer. 6. Jakob Zimmermann. 7. Die Wittwe Rosine Kister. 8. Der ledige Johann Georg Idger. Uon Breitenstein: 9. Johann Otephan Schan, Maurer. 20. Johann Michael Marquardt. 11. Iohann Michael Entenmann. Von Neuweiler: 12. Matsthäus Schlecht. 13. Michael Schönleber. 14. Die Wittwe bes Jakob Wolff. 15. Johannes Lanzbenberger. Von der in beilfingen: 16. Jakob Broß, Biersieder. 17. Christiana Dorothea Speidel, ledig. 13. jung Georg Friedrich Wolff, Weber. 19. Jakob Schönhaar. 20. Joseph Walther, 21. Jak Bausch, ledig. 22. Johannes Heimle. 23. Jakob Friederich Hornikel. 24. Iohann Jakob Widmaver. 25. Heinrich Grimminger, Hahner. 26. Christoph Wendel. Won Spningen. 27. Johannes Benginger. 23. Jakob Armscheim. 29. Jakob Klob. 30. Dorothea Gällin, ledig. 31. Georg Michael Sautter. 32. Johann Georg Goller. 33. Unna Martia Reucklin, ledig. 34. Christian Stüber. Von Dagerscheim. 35. Georg Noller. 33. Unna Martia Reucklin, ledig. 34. Christian Stüber. Von Dagerscheim 35. Georg Müller. Wer Forderungen an diese Personen zu machen hat, kann folde kopleich bei den betressenden Drede. Der genant.

Boblingen. Nachstehende Personen baben bie Erlaubnist zum Auswandern, theils nach Amerika, theils nach Mußland erhalten. Bon Boblingen. Gara Trodofoky, ledig. Derothea Schimpf, ledig. Bon Sindelfingen. Christoph Brch. Iohann Georg Appenzeller. Thomas Bader. Johannes Anman, Baker. Gotllieb Hohr, Weber. Johannes Kerber. Bon Webl im Schonbuch. Iohann Martin Burker. Christian Brennenstuhl, ledig. Bon Altdorf. Johann Friedrich Berner. Kon Schon Michael Beubel Ochimps. Gottlieb Ragel. Non kehen weiler. Maria Agneb Heinz, ledig. Anspruche an vorgenannte Personen konnen bei ben bes treffenden Ortse Borstehern sogleich eingegeben werden; überdieß werden sie noch durch tücktige Bursgen binnen Jahrebstrift vertreten. Den 2. Mai 1817.

### Koniglich = Württembergisches

## Staats= und Regierungs=Blatt.

Donnerftag, 29. Man.

Ronigliches Rescript an tie versammelten Bantstande, vom 26. May 1817. DB i I h e I m re.

Liebe Getreue! Wir haben aus dem Bange ber bisherigen Unterhandlungen über den von Uns am 3. Marz euch mirgetheilten Berfassinge, Entwurf die Erfahrung geschöpft, daß bei einer solchen Behandlung des Geschäftes das Ziel entweder nie, oder doch viel später, als es mit dem Interesse Unserer Negierung und Unseres Bolifes vereinbarlich ift, erreicht werden wurde. Es ist hohe Zeit, daß dem Zustande der Unsicherheit, Berwirrung und Spannung ein Ende gemacht werde; weitläufige Debatten über jede einzelne Stelle des Berfassungs, Entwurfs führen nicht dazu; sieht nur erft das Gebäude in seinen Haupttheilen da, so ebnnen einzelne Berbesserungen gar wohl noch ruhigeren Zeiten vorbehalten bleiben-

Wir glauben nun, daß eine Entscheidung jest herbeigeführt werden tonne, ohne ben Weg Des Bertrages gu verlaffen, oder der Frenheit eurer Entschlieffung Eintrag.

gu thun.

Was Uns betrifft, so ift Uns die Aussicht, welche die Rechte des Regenten und die Rechte des Volkes einander feindselig gegenüberstellt, und in der Beeinträchtisgung des einen Theils den Bortheil des andern sucht, eben so verhaft als fremd. Wir sind vielmehr überzeugt, daß nur aus der richtigen Zusammenstellung beiderlei Rechte und der wechselseigen Achtung derselben das wahre Wohl beider Theile hers vorgehen könne.

Mit diesen Gesinnungen wurde es nicht übereinstimmen, wenn Wir Unferem gesliebten Bolke diejenigen Rechte, die Wir als heilsam fur dieses selbit, und als vereinbarlich mit den Rechten der Krone anerkennen, nur allmählig, nach langen Diskussionen und auf wiederholtes dringendes Ansuchen gestatten wollten; Wir geben sie vielmehr gleich, weil Wir sie gern geben; aber eben so werden Wir Uns nies mals burch irgend ein außeres Motiv bestimmen laffen, folden Forberungen nach: zugeben, wodurch Wir die Rechte Unserer Krone und dadurch auch mittelbar bas Intereffe Unseres Bolfes fur gefahrdet halten mußten.

Es ift Und demnach hinreichend, Die Bunfche und Unfichten eurer Bersamm, lung über die wichtigeren Punkte Des Berfaffungs Bertrages, wie fie mahrend der gegenwärtigen Berhandlungen, zwar noch nicht durch formliche Beschlusse, jedoch

mehr ober minder laut fundbar geworden find, fennen gelernt gu haben.

Wir haben darauf durch die Beranderungen, welche Wir in den betreffenden Paragraphen des Berfassungs-Entwurfs, vorzunehmen befohlen haben, und die Wir euch in der Unlage mittheilen, alle diejenige Rucksicht genommen, welche mit den Pflichten gegen Uns Selbst, Unsere Regierungs, Nachfolger und Unser geliebtes Bolf nur immer vereinbar ift, und sich mit Unserer Stellung im deutschen Staatens Bunde vertragt. Es ift dief Unsere definitive Entschlieffung.

Auch ihr, liebe Getreue! fend zu einer solchen hinreichend vorbereitet. Schonfind es mehr als 2 Jahre, daß die Berfassungs Angelegenheiten Burttembergs Gesgenstand eures besondern Nachdenkens sind, schon sind es fast 3 Monate, daß der Berfassungs Entwurf in euren Handen ist; wem es daher Ernst um die Sache war, der muß auch jest seine Meinung mit Klarheit und Bestimmtheit aussprechen konnen, und kann sich nicht über Uebereitung beschweren, wenn dieß von ihm verlangt wird.

Wir gefinnen daher an euch, daß ihr in einer, & Tage nach Publifation Diefes Unferes Rescriptes, zu haltenden Sigung euch bestimmt darüber erklart, ob ihr ben Berfaffungs-Entwurf mit ben euch jest mitgetheilten Beranderungen als Berfaffungs-

Bertrag anerfennen wollet ober nicht.

Erklart fich die Mehrheit dafür, so tritt die Berfassung sogleich, so weit feine besondere Borbereitungen noch nothig find, in Birksamfeit; Bir find aber nicht entgegen, daß von euch eine Commission von 5 bis 7 Mitgliedern erwählt werde, welche in Gemeinschaft mit den von Und zu ernennenden Commissarien den ganzen Berfassungs-Entwurf nebst den gegenwärtigen Abanderungen in hinsicht auf Fassung und Ausdruck so durchgehe, daß, wo man sich nicht über die Abanderung vereinigt, es bei dem Tert verbleibe.

Auch gestatten Wir diesen euren Commissarien, in hinsicht bes materiellen Inhalts der jest nicht veränderten Punfte, Bunsche auf Abanderung vorzutragen, welche Wir so viel als möglich berücksichtigen werden. Die auf solche Art beliebte Abanderungen werden sodann noch der nachsten Ständes Bersammlung zur Genehmis gung vorgelegt werden. Ueberhaupt liegt es in der Natur der Sache, daß auf den nachsten Landtagen häusiger, als auf den spätern, Auträge auf Abanderungen vorssommen werden, indem ein Werf von diesem Umfange nicht sogleich in allen Theilen vollendet senn kann, und erst die Erfahrung über die Zweckmäßigkeit mancher Einsrichtung entscheiden wird. Wir werden auch in solchen Fällen die nämliche Geneigts heit zeigen, vernünftigen Vorschlägen Gehör zu geben. Unterdessen aber thut es Noth, daß eine Regel seststehe, die, im Falle der Nichts Vereinigung über eine Abanderung, entscheide.

Sollte jedoch der Verfassungs, Entwurf mit diesen Abanderungen nicht von der Mehrheit eurer Versammlung angenommen werden, so muffen Wir, wiewohl hochst ungern, die Hoffnung aufgeben, dermalen auf dem Wege des Vertrages die Ver-

faffung ju Stande ju bringen.

Es ift aber nicht Unsere Absicht, dieselbe dann als Gesetz zu promusgiren, son, bern Wir werden, so lange Unser Bolf Uns nicht freiwillig auf gesehlichem Wege um Sinsuhrung dieser Verfassung bittet, abwarten, welche Grundsase in hinsicht auf Verfassungen in den zum deutschen Bunde gehörigen Staaten allgemein anger nommen werden. Unterdeffen werden Wir nichts desto weniger Unser getreues Bolf in den vollen Genuß derjenigen Rechte setzen, die ihm der Verfassungssentwurf zussichert, in so fern sie sich nicht auf Reprasentation beziehen, und auch Wir werden die darin ausgesprochene Regierungs Grundsase beobachten und befolgen lassen, ins dem diese Bestimmungen das reine Erzeugniß Unserer Ueberzeugung und der Liebe zu Unserem Bolfe sind.

Wer sein Baterland und seinen Konig wahrhaft liebt, wird nun wiffen, wogu er fich zu entschlieffen habe.

Begeben im Roniglichen Beheimen-Rathe, ben 26. Man 1817.

#### Muf besondern Befehl des Ronigs.

So viel ben von dem ståndischen Comité ausgehobenen iten Punct von ber Berantwortlich feit der Staats diener anlangt, so wird

ad 1) bewilliget, bag nach bem 6. 35 bes Entwurfs folgender Urtifel einges

rudt merbe :

"Benn ber Konig fich veransaft sehen sollte, über einzelne Gegenstände ber Staats Berwaltung unmittelbar Berichte einzuziehen: fo wird eine Berfügung auf Dieselben nicht anders, ale durch den Geheimen Rath oder den betreffenden Departemente Minister erlaffen."

ad 2) fann bei bem 6. 32 welcher den Staatedienern und Behorden gur Db.

Riegenheit macht,

"wenn fie bei bem Inhalt einer hoheren Berfügung erhebliche Unftande finden, folche unter Boobachtung der geziemenden Formen und Bermeidung jeder nachs theiligen Bergogerung Der verfügenden Stelle vorzutragen,"

der in Antrag gebrachte Beisaß, ,,daß die Sache, wenn der Anstand durch die verfügende Stelle nicht gehoben werde, dem Geheimenrath vorzutragen sen, und daß, wenn dieser die Berfügung bestätige, der Staatsdiener zwar solche zu befolgen habe, hingegen dem Komig und den Ständen davon eine Anzeige machen konne,

nicht zugegeben werden, ba er ben Gang ber Staatsverwaltung zu sehr ftoren, und mit den Berhaltniffen der untergeordneten Staatsdiener fich nicht vereinigen laffen wurde, auch durch die Berantwortlichkeit der verfügenden Stelle der Zwed hinreis chend erreicht werden fann, und, wenn die Berfügung Folgen hat, Die Stande auch ohne eine Anzeige der Stantediener davon Renntnig erhalten werden.

ad 3) ift der &: 25 bahin abzuandern :

,, b. Ein Staatsdiener fann ohne seine Zustimmung nur wegen Unbrauchbarkeit und Unfahigkeit zu Bersehung seines Umte ober wegen Bergehen nach vorhergegangener Untersuchung auf eine geringere Stelle zurückgeseht, oder mit Berluft fei-

nes Dienstgehaltes aus bem Roniglichen Dienste entfernt werden.

Ueber Dienstes: Entsehung oder Zurucksehung wegen Berbrechen oder gemeis ner Bergehen erkennt die Eriminal Justizistelle. Wegen Unbrauchbarkeit und Dienstes Berfehlungen aber kann die Entlassung oder Zurucksehung eines Saates Dieners auf Collegial Antrage der ihm vorgesehten Centralistellen und des Gesheimenraths durch den Konig werfügt werden. In solchen Fällen wird jedoch der Geheimerath die oberste Justizstelle vernehmen, ob in formeller Dinsicht nichts bei dem Gutachten der Administrativistelle zu erinnern sep.

ad 4) bleibt es bei bem Roniglichen Entwurf bes f. 33

per (der Königliche Geheimerath) besteht wenigstens aus 7 Mitgliedern."

ad 5) fann ber 216fag bes 6. 324

,,die flandischen Mitglieder (des gemeinschaftlichen Gerickshofs) muffen eben, falls Rechtsgelehrte fenn, und aufferdem alle diesenigen Eigenschaften haben, welche erfordert werden, um Mitglieder der erften Kammer senn zu konnen!

auf folgende Beife abgeandert merben :

"Ilnter den ståndischen Mitgliedern mussen wenigstens 4 Rechtsgelehrte senn, welche auch aus den Königlichen Staatsdienern gewählt werden können. Es hangt jedoch von dem Ermensen der Regierung ab, ob sie die Unnahme einer sol, chen Stelle dem gewählten Staatsdiener zu gestatten für gut findet. Ausserdem mussen diese Mitglieder alle diesenigen Eigenschaften haben, welche bei einem Mitglied der Stande: Versammlung erfordert werden.

ad 5 b) wird zugestanden, daß der zweite Absag des g. 331 folgendermaßen gefaßt wird:

,, Wenn derfelbe (der gemeinschaftliche Gerichtshof) auf die hochste in seiner Competenz liegende Strafe erkannt hat, ohne zugleich zu bestimmen, daß eine weistere Strafe nicht Statt finde: so bleibt den ordentlichen Eriminal. Berichten vorbehalten, gegen den Berurtheilten ein weiteres Berfahren eintreten zu laffen.

ad 6) ift in dem f. 326a, welcher von den zur Competenz bes gemeinschafts lichen Gerichte hofs gehörigen Gegenständen handelt, ftatt der Worte:

"Unflagen der Stander Berfammlung" gu feben :

"Anklogen der Stande Berfammlung oder einer einzelnen Rammer derfelben."
ad 7) wird folgende Abanderung des & 333 bewilligt:

,,f. Das dem König zustehende Abolitions-Mecht kann in solchen Fallen niemals, das Begnadigungsrecht aber nie so weit eintreten, daß ein vor dieses Gericht gestellter Staatsdiener, wenn der Ausspruch auf Entfernung von dem Amte ges gangen ift, in seiner bisherigen Stelle belassen wurde, oder eine andere Austels lung im Justiz oder Staats-Berwaltungsfache erhielte, es ware dann, daß in lesterer Beziehung das gerichtliche Erkenntniß einen fur den Berurtheilten guns stigen Borbehalt gemacht hatte.

In hinficht auf den 2. Panet, von der Form ber Reprafentation, verbleibt es zwar bei dem Inhalt des Entwurfs f. 252.

"Die Stande Des Ronigreichs theilen fich in zwei Rammern.".

Es werden aber außer dem ichon ad Pt. I. Nro. 6. festgesesten Rlagerecht der einzelnen Kammern noch folgende Modifikationen bewilligt:

1.) ber &: 207 wird babin abgeandert:

,, Außer Potitionen und Beschwerden, wozu jede Rammer auch einzeln berechtigt ift, kann von der Stande, Bersammlung nichts an den König gebracht, auch überhaupt nichts von diesem sanctionirt werden, worüber nicht beide Kampmern mit einander einverstanden find. Insbesondere 20.11

2.) Rach bem 6. 298. ift noch in einem befondern Artifel gu bestimmen :

eines gemeinschaftlichen Schluffes Statt finden, au bereinigen."

. 3.) 3ft noch ein weiterer Artifel nachstehenden Inhalts beigufügen :

,,&. Sollte aus der Erfahrung der nachsten 3 Jahre fich zeigen, daß eine Bers einigung der zwei Kammern in eine einzige den Verhaltniffen angemeffen ware, und wurden die Regierung und die Stimmenmehrheit in einer der beiden Kamsmern hierüber mit einander einverstanden fenn: so kann die andere Kammer sich biefer Vereinigung nicht entgegenfessen.

Bei bem 3. Sanptpuncte, welcher die Permaneng ber Reprafentation betrifft, fann

ad 1.) ber Beifag,

"daß vor der sechsten Sigung eines Landtags ober vor 14 Tagen feiner Dauer webet Bertagung, noch Entlaffung, noch Auftofung Statt finden,"
nicht zugegeben werben.

ad 2-) ist die in Untrag gebrachte Fassung bes &. 304 dahin abzudndern: "Jede Reprasentanten-Bahl lost sich je nach 6 Jahren von selbst auf. Es ift aber jedesmal 3 Monate vorber, ehe diese Austosung Statt findet, die Wahl

ber neuen Reprasentanten unsehlbar vorzunehmen. Bei einer aufferorbentlichen Auflosung ber Standes Bersammlung muß die neue Bahl-wenigstens innerhalb ber nachsten 3 Mosnate geschehen. In beiden Fällen konnen die austretenden gleichbald wieder gewählt were ben, wenn sie nicht der hiezu ersorderlichen Fähigkeiten auf irgend eine Beise verlustig geworden sind."

ad 3.) findet es teinen Unftand, ausbrudlich ju bestimmen :

"Die Stande find nothwendig allichrlich innerhalb der 3 erften Monate bes Jahre eine zuberufen."

Den weiteren Beifagen hingegen, welche eine eigenmachtige Bufammentunft ohne Einberufung bezielen, tann fchlechthin nicht Statt gegeben werben.

ad 4 und 5) werden unter der Boraussehung, daß die Unstellung besonderer Consulenten als überfluffig unterbleibt, folgende Bestimmungen genehmigt:

"f. 306. So lange bie Stande nicht versammelt find, besteht ein Musschuß von boch. ftens 12 Personen, namlich:

bem ganbmarichall,

bem Banbichafts Director,

3 Abelichen, und

7 nicht jum Abel gehörigen ganbrathen, worunter wenigstens Gin Rechtsgelehrter fenn muß.

9. 306 a. Ucht Mitglieder bes Ausschuffes, ben Landmarschall und Landschafts, Die rector mit eingeschlossen, mussen in Stuttgart anwesend senn. Die übrigen 4 Mitglieder tonnen ausserhalb Stuttgart ihre Wohnung haben, und werben, so oft es die Umstände erfordern, von den Anwesenden einberufen.

6. 306 b. Sind die Amteverweser Des Landmarfchalls und des Landschafts Directors nicht Mitglieder bes Ausschuffes: so wird in Berhinderungefallen ber Landmarschall durch ben ersten abelichen, der Director aber durch ben ersten bargerlichen rechtsgelehrten Landstath vertreten.

§. 306 c. Die gantrathe werben aus den Mitgliedern der Bersammlung durch absolute Stimmenmehrheit auf die Dauer einer Stande Bahl gewählt; bas Resultat der Bahl aber ift jedesmal dem Konig zur Bestätigung vorzulegen. In der Zwischenzeit abgehende Mitglieder werden von dem nachsten gandtag besinitiv wieder ersest.

9. 306 d. Bas bie Berfaffung in Beziehung auf die Berhaltniffe ber Stanbe gegen ben Ronig und die Koniglichen Behorben, gegen bie Gemeinden und Amto.Korperschaften, und gegen einzelne Staats , Angehorige festseht, findet auch bei dem Ausschuffe Statt."

ad 6) verbleibt es in der Hauptsache bei ber Fassung ber §g. 307, 308 und 309 des ber Stande, Bersammlung mitgetheilten Entwurfe; boch wird ber g. 307 folgendermaßen modificirt:

"Die Unwesenden des Ausschusses bilden sowohl für fich, als in Berbindung mit den einberufenen, auswärts wohnenden Mitgliedern ein Collegium, welches vermöge ber ihm durch die Berfassung ertheilten Bollmacht in den dahin einschlagenden Fallen die abwesen ben Stande zu vertreten hat.

Diefes Collegium ift bemnach verpflichtet und berechtiget:

1) alle ihm zustehenden gesehmäßigen Mittel zu Erhaltung der Berfaffung in Unwendung zu bringen, und von allem, was sich hierauf bezieht, die abmefenden Stande , Mitglieder in Renntniß zu fegen;

2) bie gur innern landftanbifchen Polizei und Defonomie gehorigen Gefchafte zu beforgen;

3) in Beziehung auf Die Berwaltung ber Staats Raffen Die ben Standen burch Die Ber- faffung eingeraumten Rechte auszuüben;

4) in ben fich bagu eignenben gallen Borftellungen, Bermahrungen und Beschwerben bei

ber hochsten Staatsbehorde einzureichen;

5) fo oft tie Umftande es erfordern, besonders wenn es fich von der Anklage eines Minisflers handelt, um Einberufung einer aufferordentlichen Stande : Bersammlung gu bitten, welche in letterm Falle nie verweigert werden kann;

6) die für eine Stande Bei fammlung fich eignenden Geschäfts Gegenftande, namentlich bie Erorterungen von Gefetes Entwurfen, für die funftige Berathung vorzubereiten, und ju Bolls

giehung ber landftanbifden Befchluffe bas Erforderliche zu beobachten;

- 7) über das gesammte Personal der landständischen Beamten und niederen Diener, so wie über die denselben anvertrauten Amteverrichtungen, die Aussicht zu tragen, für die Geschäfte der in der Zwischenzeit abgehenden Diener Amte Berweser zu bestellen, auch ungetreue oder sonst sich vergehende Diener in den hiezu geeigneten Fallen den Gerichten zu übergeben, und ihnen einstweilen, jedoch ohne Gehalts Berlust, die Geschäfte abzunehmen."
  - Der f. 309 wird nach bem Untrag bes Comité bie Borfchrift enthalten:

"Bei jeder Berfammlung der Stande hat der Ausschuß über feine Amtsführung Rechensichaft abzulegen."

ad 7) tonnen nach bem f. 306 c folgende Artitel eingeruckt werden:

"f. Reben ben Ausschuß-Mitgliedern werden noch 12 weitere Stande-Mitglieder als Stells vertreter ber ersteren nach eben ben Bestimmungen, welche bei jenen vorgeschrieben sind, gewählt, und treten für die abgehenden oder auf langere Zeit verhinderten Ausschuß-Mitsglieder nach einer gleich bei der Bahl zu bestimmenden Reihenfolge in Function.

o. Die Bahl ber Landrathe wird bei jeder neuen Standes Berfammlung., Die der Stellvertreter aber bei jedem Landtage erneuert. Die Abgehenden tonnen, fo lange fie nicht aufgehort haben, Mitglieder ber Standes Berjammlung ju fepn, als Mitglieder bes

Mubichuffes oder als Stellvertreter aufe neue gemablt merben.

§. Wurde eine neueinderusene Stande Bersammlung vertagt, ehe sie zur Bahl der Ausschuß. Mitglieder geschritten ist: so wird ihr zu Bollziehung dieser Handlung die ers forderliche Sigung gestattet. Sollten ausserordentliche Umstande dieses unzulässig machen so haben die disherigen Mitglieder oder ihre Stellvertreter, in so ferne sie zugleich Stander-Mitglieder sind, die Functionen des Ausschuß-Collegiums wieder zu übernehmen."

ad 8) ift ber Antrag bes Comité bei bem nadftvorhergehenden Artitel berudfichtiget worden.

Aufferdem ift nach bem f. 309 ber nachstehende Artitel beigufügen :

Y

. "Die Functionen best tanbstanbifchen Ausschuffes horen mit ber Eroffnung eines jeden Landtags auf, und beginnen wieder, fo wie der Landtag geendigt ift."

ad 9) ift ber in Antrag gebrachte Artifel folgenbermaßen abzufaffen:

"b. Die anwesenden Landrathe erhalten, fo wie ber Landmarfcall und ber Lantichafte.

Director, fire Befoldungen.

Wird ein besoldeter Landrath, ohne daß er seiner Stelle durch einen richterlichen Aus, spruch verlustig geworden mare, bei Erneuerung des Ausschuffes nicht mehr aufs Neue ges mahlt: so ist fur denselben eine Entschädigung zu verabschieden, die nicht weniger als die Halfte seines Gehalts betragen kann. Die diese Berabschiedung erfolgt ift, vers bleibt er in dem Genusse der Besoldung.

Es wird jedoch vorausgesett, daß der Austretende im Konigreiche verbleibt, und bag er fein offentliches Umt betleibet, welches ihm einen der anzusprechenden Eutschätigung

gleichkommenben Behalt gewährt.

Die aufferhalb Stuttgart wohnenden Ausschuße Mitglieder, fo wie die Stellvertreter, beziehen Diaten auf die Beit ihrer Unwesenheit."

In hinsicht auf ben 4. Punkt von Sicherstellung ber Stande bei Erfuttung ihres Berufs, tonnen die Stande-Mitglieder ad g. 283 eine Freiheit von aller Berantwortlichkeit wohl nur in so weit ansprechen, als sie zu Ausübung der landstandischen Befugniffe nothwendig ift. Es kann baber an ber Bestimmung:

"daß dieselben fur die innerhalb der Grenzen ber landståndischen Befugniffe gehaltenen Wortrage und gegebenen Abstimmungen nicht verantwortlich seben ."

nichts abgeanbert werben.

ad §. 285 bes Berfaffungs . Entwurfs, welcher bie Berbindlichkeit ber Stånde , Ber, fammlung ausspricht, gegen einzelne Mitglieder wegen Berlehungen ber Gesehe des Unstands oder ber innern Polizei, oder ber für die Geschäfts Führung ertheilten Borschriften in ges wiffen Fallen bei dem dazu geeigueten Gerichtshofe Rlage zu erheben, kann statt des britten Ubsabes geseht werden:

"Wird von der Stande Berfammlung in folden Fallen bas, mas ihr obliegt, unterlass fen: fo fieht es der Regierung, so wie jedem dritten, der dadurch in seinen Rechten ver- lest zu senn glaubt, frei, deshalb die geeigneten Rechtsmittel zu ergreifen.

Bas ben 5. Pauptpunft, namlich Die Staats . Finang . Berwaltung an. langt, fo ift

ad 1) kein Grund vorhanden, um die Bestimmungen, welche in Beziehung auf die für die personlichen Bedürsniffe des Königs und der Mitglieder des Königlichen Hauses, und sur ben hofstaats Auswand auszusegenden Summen in den §§, 205 und 206 des Entwurfs enthalten sind, hinmegzulassen.

ad 2) wird die vorgeschlagene Fassung des S. 209

"die Berwaltung bes Rammerguts fteht bem Ronig gu. Das bamit beauftragte Finang.

Diniflerium und fammtliche hieher gehörige Berwaltungas Stellen find fur biefen 3weig der Staate . Bermaltung befonders verantwortlich" hiemit genehmigt.

ad 3) findet es teinen Unftanb gu bem g. 210: "Es wird genau barüber gehalten werden, bag bie Rechnungen ber Beneral . und Special , Raffen Der Dber . Finangfammer ju rechter Zeit gestellt, probirt und abgebort wer, ben, "

ben Beifag angufügen :

Thou

"Die Ctanbe tonnen bie Ginficht berfelben verlangen."

ad 4) fann ber o. 211 auf folgende Beife gefaßt merben :

"Q. Es fann weber in Friedens , noch in Rriegszeiten ohne Berwilligung ber Stande eine Steuer ausgeschrieben werben, und Diefe Berwilligung wird nur in fo weit anges fongen werben, als Die Rothwendigfeit ber ju madjenben Ausgaben, die Ungulanglich. teit ber Rammer,Ginfunfte und bie richtige Berwendung ber fruberen Ctaats. Ginnahmen, wie fie theils aus bem Rammergut, theils aus ben Steuern fich ergeben haben, nach. gewiesen werben tann."

ad 5) In hinficht auf Die Antrage bes flandifchen Comité wegen ber Etats . Commiffion perbleibt es ad f. 212 und 213 bei der Kaffung bes Entwurfs.

Der f. 214 wird also gefagt:

" b. Gine gemeinschaftliche Etate . Commission wird fur bie Berfaffung und Ginfendung amefmaffiger und wohlbegrundeter Special Ctats von Seiten ber einzelnen Bermaltunas Stellen forgen, und aus benfelben nach vorangegangener Prufung und Revision jeben Sabre ben Saupt Ginnahmen und Ausgaben Etat entwerfen, und beurfundet bem Finaug : Ministerium 'porlegen.

Eine gemeinschaftlich zu verabschiebende Instruction wird die Regeln, nach welchen

'ble Etats eingurichten find, naber beftimmen" \*).

Die 99. 215 bis 221 fallen nach bem Untrage ber frandischen Commission weg.

Der 6. 222 bleibt; mas jedoch in demielben von dem flandischen Borftand gesagt wird, gilt von bem ftanbifden Unsichuffe.

Der b. 223 wird auf folgende Beife gefaßt:

Mues, mas bagu beptragen tann, bie Etats begrundeter, bie biegu nothige Berichte beslebrenber, die Raffen , Bermaltung ficherer, und Die Rechnungen flarer, einfacher und augleich überzeugender zu machen, foll ein befonderer Begenftand der Umte, Thatigleit ber gemeinschaftlichen Etate . Commission fenn."

ad 6) wird folgende Fassung bes 9. 224 bewilligt :

". Die Steuern werben jedes Jahr neu verwilligt; nur fur einen erft in einem ge-

Die ftanbifden Mitgfieber ber der Etats Commiffen , fo wie bepm Steuer Collegium und ber Goul bentifgunge Commiffion, werden aus ben anmefenden Ausschuf , Mitgliedern gemabit. ..

wissen Zeitraume erreichbaren 3wed können sie fur biefen gonzen Beitraum verwilligt werden, in welchem Falle die Steuer Entrichtung ohne eine neue Verwilligung fort, dauert, es ware bann, daß dieselbe von einer resolutiven Bedingung abhangig gemacht, und diese wirklich eingetreten ware."

ad 7) verbleibt es bei bem Inhalt bes Entwurfe f. 225.

"Die Berwilligung ber Steuern barf nicht an Bedingungen gefnupft werben, welche Die Berwendung Diefer Steuern nicht unmittelbar betreffen."

ad 8) Dem Antrage wegen eines befondern Artifels, nach welchem die verwilligten Steuern nur in die für bestimmte 3wecke bestehenden Koniglichen Special Raffen auf Unsweisung ber Stande eingeliefert werden follen, tann nicht Statt gegeben werden.

ad 9) erhalt ber f. 228 folgende Faffung :

"So wie auf einer Seite die Staats Glaubiger vollfommen gefichert, und die als noth, wendig anerkannten Staats Ausgaben gedectt werden muffen: so wird auf ber andern Seite alles angewendet werden, um die Staats Angehörigen moglichst zu erleichtern, und es nach und nach dahin zu bringen, daß die Abgaben, und zunächst die läffigeren moglichst gemilbert werden."

Der f. 230 tann bier hinweggelaffen werben.

ad 10 und 11) fonnen die Uenderungen ber g. 233 und 234, nach welchen von einer allgemeinen Steuer , Raffe feine Erwahnung geschehen follte, nicht Bugegeben werben.

ad 12 ift ber f. 236 bes Entwurfes auf folgende Beife gu modificiren :

"b. Die hohere Leitung bes Einzugs ber birecten und indirecten Steuern ift einem aus Roniglichen und brei fandischen Mitgliebern zusammengesetten gemeinschaftlichen Steuer Gollegium übertragen, welches unter bem Koniglichen Finang Ministerium fteht.

Daffelbe hat die von den Amts Berfammlungen getroffenen Bahlen der Steuer Einbringer, so weit sie einer Bestätigung bedürfen, zu bestätigen, Accorde zu schließen, die Res
partition, der directen Steuern zu entwerfen, für beren Beitreibung zu sorgen, über Steuer-Rachlasse nach verabschiedeten Grundsägen Antrage zu machen, und diese, so wie die Steuer-Repartition, dem Finanz-Ministerium vorzulegen, das dieselbe dem ständischen Ausschusse mitzutheilen verbunden ist."

ad 13) Der Antrag, daß die Steuer, Gelder welche nicht in die Königlichen Special, Raffen fliesten, in die Schulden Bahkungs, Kaffe eingeliesert werden sollen, tann nicht zugestanden werden.

Bingegen wird ber g. 237 folgendermaßen gefaßt:

" Die allgemeine Steuer, Kaffe fteht unter ber Aufficht und Leitung best gemeinschaftlichen Steuer, Collegiums, und wird burch Beamte verwaltet, welche diese Behorbe gemeins schaftlich vorschlägt. Dahin hat fie ze."

ad 14) muß der Ubschnitt von der Schulden " Eilgunge, Kaffe beibehalten werden. Dur ber 6. 238 ift abzufurgen, so daß fein Inhalt folgender ift.:

- if. Die Schuldene Eligungs Raffe wird unter ben Aufsicht und Leitung einer gemeinfchaftlichen , aus Koniglichen und ftanbischen Commissarien bestehenden Behorde und durch Beamte verwaltet , welche biese Behorde gemeinschaftlich vorschlägt.
- ad 15) ift tein Giund vorhanden, um ben g. 317 in Betreff der ftandischen Suffentas tiones Raffe abzuandern. Dagegen wird
  - ad id) zugegeben, baf ftatt bes g. 318 gefest wird:
  - "Die Erforderniffe der flaudischen Raffe werden nach gemeinschaftlicher Berabschiedung besonders umgelegt, und der Betrag wird von den Amtopstegen unmittelbar in diese Raffe eingeliefert."
- ad 17) fteht diese Kaffe nach bem Antrag bes Comité ad f. 319 unter ber Aufsicht und Leitung des landståndischen Ausschuffes.
  - ad 18) fann ber f. 320 auf folgende Beife modificiet merben :
  - "Die unter namentlicher Ansuhrung aller Ginnahms : und Ausgabs : Possen tetallirt zu führende Rechnung ber ftandischen Kasse wird von einer stanoischen Commission prosbirt, und nach geschehenem Wortrage in der Stande : Berfammlung justissiert. Jedem Mitgliede der Versammlung steht die Einsicht dieser Rechnung zu Gebot."
- Der f. 321 wird auf die Redactions , Comiffion ausgesehrt. Der f. 322 aber kann hinweg , gelaffen werden.

Stuttgart. Den Garten hinter bem landständigten Gebaude, über 3 Brt. im Meg, wied unsterzeichnete Stelle am nachsten Samftag ben 31. breft auf mehrere Jahre verpachten, wozu bit Liebs haber auf Bormittag 11 Uhr eingelaben werden. Den 24. May 1817. Ronigl. Cameral-Umt.

Baiblingen. Nachstehende Personen aus dem hiefigen Oberamte: Bezirk haben bie Erlaubnif zur Auswanderung erhalten, welches hiemit disentlich befannt gemacht, und bemerkt wird, daß sie durch tachtige Burgen auf Jahresfrift vertreten werden. Bon Waiblingen: Johann Unterberger. Charlotte Friedrike Haufermann, ledig. Friedrich Haufermann, Steinhauer. Philipp Saufermann, Steinhauer. Ferdinand Friedrich Baab, Farber. jung Friedrich Orechtler. Bon Schmal Unterberger. Inchann Georg Seebold, Friedrich Bohl. Jung Lobias Goll. Georg Jakeb Etstein. Ernst Gotte Weise. Maria Agnes Baurin, ledig. Melchior Bauer, ledig. Johann Christoph Bauer. Etisabetha Magdalena Sepfferin, ledig. Bon Binnenben: Jung Andreas Burst. Gottlieb Friederich Rau, ledig. Bon Hofen: Jakob Ukrich Runkt, Wittwer. Bon Baach: Magdalena Burskin, ledig. Bon Hofen: Geatharine Luithartin. Ebristian Palm, ledig. Joh. Kleinstnecht, ledig. Bon Korb: Catharine Reinhartin, ledig. Catharina Klemmin. Bon Oppels bohn: Friederista Lachenmayer, Wittwe. Bon Oeschelbronn: Michael Kunzl. Bon Rettersburg: Catharina Friederichin, ledig. Bon hochdors: Eberhard Ludwig Grabert, Schmid. Wishelm Robler, Schumacher. Bon Endersbach: Rosine Christiane Bagner, ledig. Bon Leutenbach: Iohann Wühler, Bagner. Den 18. April 1847.

Schorn borf. Nachstehende Personen bes hiefigen Oberants: Bezirks haben allerhochfte Er, laubniß zum Auswandern vor Abtauf ber gesezlichen Jahresfrift erhalten, namtich: Bon Beutel spach: Joseph Friedrich Brenner, Schumacher, verh. Friberite Steichelln, ledig. Georg Friedrich Ruhnle, mit Familie. Johann Jatob Bufnere mit Familie. Michael Schmid, mit Familie. Johann Steichele, ledig. Eva Margarethe Dendlerin, Mittwe, nebft Tochter. Wan Gerabstetten:

Georg Felekich haller, mit Familie. Philips Mad, mit Familie: Iohann Meldiar Studing, mit Familie. Maria Magdalena Sepbold, Wittwe. Sabina heim, sedige Jatob Friedrich Sepbold, Batter, ledig. Margaretha Kurz, ledig. Johann Jakob Fett, mit Familie. Johannes Unterberger, mit Familie. Sabina Schaalin, sedig. Von Grundach: Jakobine Weihmüllerin, sedig. Von Degen toch: Michael Ott, mit Familie. Won Fklinwarth: Iohann David Seiz, verk. Bon Krehwinkell: Rosine Wagnerin, sedig. Von Nektlinsperg: Andreas Hoof, mit Familie. Von Oberverken: Johann Georg Lingohr, mit Familie. Matthaus Lingohr, mit Familie. Von Oberverken: Johann Georg Lingohr, mit Familie. Matthaus Lingohr, mit Familie. Von Oberverden: Johann Georg Lingohr, mit Familie. Vohann Georg Messerkimid, Schneider, mit Familie. Vohann Georg Messerkimid, Schneider, mit Familie. Vohann Georg Messerkimid, Schneider, mit Familie. Vohann Kamilie. Hana Rarie Dentlerin, Wiltwe, mit tedigen Tochter. Won Schorn orf: Heinrich Frank, Schumacherd, Wilter, mit Familie. Tohann Heinrich Gesele, Wagner, mit Familie. Iohann David Mandolv, Kufer, mit Familie. Tohann Hirturbach: Tohann Michael Zehender, mit Familie. Von Unterverbach: Tohann Michael Zehender, mit Familie. Von Unterverbach: Tohann Michael Zehender, mit Familie. Unterverbachet. Wottlieb Halmer, mit Familie. Unterverbachet. Gottlieb Palmer, mit Familie. Ult Gottlieb Halt mit Familie. Welches hiermit unter tem Anhang, zur allgemeinen Kenntuß gebracht wird, daß diejenige Personen, welche aus irgend einem Grund an vorgedachte Auswalderer rechts mässige Ansprücke zu machen haben, solche alsbalden gestend machen mögen, wenn sie gleich auf ein Jahr kang tüchtige Kürgen zurüssassen. Den 2a. April 1817.

Aalen. Gottfried Babler, ledig, von Aalen, bat vermog Defrets vom 22. Marg 1817 die Ers laubnig erhalten, nach Meissen in Sachfen aus wandern, und wird auf Jahredtriff von soutem Pfles ger, bem Gerichts-Verwandten Bobringer babier vertreten. Den 24. April 1817. R. Deramt.

Radfichenbe Perfonen manbern mit allerhochfter Erlaubnig aus: 1. Gamuel Maulbronn. Treffinger, ledig. 2. Johann Burrid. 3. Unbreas Comalader, von Diefenbach. 4. Glifabetha Reiler. 5. Der Dimittitte Schulmeifter Jacque Galen von Carberg. 6. Jatob Liebenborfer. 7. Der bimittirte Schullebrer Lohri. 8. Michael Beingartner, von Grod Blattbad. 9. Frietich Solls beu. 10. Abam Drecheter. 11. Friberich Rirchner. 12. Gotifried Banghaf. 13. Jatob Rellers Wittme, von Illingen. 14. Michael Bellnagel. 15. Barbara Roppin. 16. Georg Luginstand. 17. Georg Baly. 18. Kilian Beiffert. 19. Gottlieb Sanble, von Illingen. 20. Chriftoph Friberich Rrauß. 21. Chriftine Ratharine Bilbenbrant. 22. Roffne Schaumannin. 23. Johannes Bog, von Anittlingen. 24. Midael Darr. 25. Jatob Boger. 26. Michael Stable 27. Feiberich Rubnle. a8. Gottfried Drerel, von Comntersbeim. 29, Georg Bet, von Biengingen. 30. Salos Schurings Wittme. 31. Johannes Reffe Bittme. 3a. Jung Chriftian Beitmann. 33. Ratharina Beller, ledig. 34 Chriftina Beller, ledig. 35. Ratbarina Born, ledig. 36. Barbaro Born, ledig. 37. Ratharina Bofter, ledig. 38. Chriftian Ufrid Bobringer. 39. Tobias Fefenbuft. 40. Sutob Releubuid. 41. Jatob Schmitt. 42. Johannes Mann, ledig. 43. Konrad Schuler. 44. Chriftian Schafer. 45. Georg Jatob Reubolo. 46. Philipp Jatob Beihing, von Delbronn. 47. Bilbelm Friberich Maier. 48. Georg Jatob Ditger, von Schonenberg. 49. David Bobt. 50. heinrich 47. Wilhelm Riethmaper. 51. Batob Bagner. 52. Seinrich Rarte, von Odugingen. 53. Chriftian Sigrift. 54. Sobann Abam Stoll. 55. Ratharina Ruf. 56. Johannes Groß, von Sternenfels. 57. Martin Rie cherer, und 58. Johann Underas Beiffert, von Baifersmeiher. Es werben baber alle, welche an einen biefer Muswanderer eine Unfprace ju machen baben, bievon in Renntniß gefegt, bamit fie 'fich bei ben betreffenben Borfiebern melben tonnen. Den 5. May 1817. R. Dberamt.

Ebingen. Anton Mißel von Altheim hat bie Bewilligung nach Mobilirch im Babenschen auss wandern zu burfen. Diejenigen, welche Anspruche an Mißel zu machen haben, muffen sich bei Berstuft bieffeitiger Gerichtshulfe innerhalb Jahresfrift beim Oberamt Chingen melben. Den 28. April 1817.

Gebrudt bei Gottlieb Daffelbrint, Sof: und Ranglei-Aupferdruder, Buchdruder.

## Königlich = Wärttembergisches

## Staats= und Regierungs=Blatt.

Camftag, 3i. Man.

Ronigf. Berordnung, bie ju Auffiellung tuchtiger Tergte ju beobachtenten Daubregeln betreffent.

Um bas Gindringen untuchtiger Leute bei Erlernung ber Seilkunde und hoher rent Bundarzneikunft zu verhindern, und bas Publikum vor folden Salbwiffern zu bewahren, haben Seine Ronigl. Dajeftat zu bestimmen geruht:

1.) Die Section des Medicinal-ABesens foll keinen zu den Prufungen fur die deze lide Praris zulaffen, welcher nicht vorher den Gesegen gemas, eine ftrenge Prufung der medicinischen Facultat bestanden und absolvirt habe.

2.) Die medicinische Facultat zu Tubingen soll in Zukunft sehr strenge Prufungen vornehmen, und zu denselben keinen zulassen, der nicht bei der Studiene Borsprufung die erforderliche Sprach, und übrigen Vorkenntnisse erprobt, und dars auf die Erlaubniß zum Studium einer hohern Wissenschaft erhalten hat.

5.) Die Section Des Medicinal Befend foll weder eine Bittschrift um Dispensation vom akademischen Studiensauf und den Facultates Prufungen, noch die Ober Studiens Direction die Bitte um Dispensation von der gesetlichen Bors prufung gulaffen, und die medicinische Facultat soll weder ein Zeugniff, noch einen Beibericht zum Behuf einer solchen Dispensation ausstellen.

4.) Die Nachholung der Pruffing über Die Borkenntniffe soll nur benjenigen geflattet werden, welche ausgezeichnet gute Zeugniffe über Anlagen', Kenntnife, Kleiß und Sicten von ihren Universitäts-Lehrern beibringen konnen.

Diese hochste Berordnung wird hiemit zur allgemeinen Nachachtung und Warnung für diesenigen, welche unter dem Borwande, niedere Chirurgie zu studiren, die Universität beziehen, nachber abec, ohne vorher erstandene Borprüfung und erhaltene Ersnubiris, ihre Studien auf heilkunde und hohere Wundarznei-Kunft ausdehenen wollen, bekannt gemacht. Scuttgart, den 3. May 1817

Ministerium des Kirdjen e und Schulwesens, und des Innern,

#### 2.70

#### Rechtes Erfenninife bes Ronigl. Dber Appellations Tripunals.

- 1. In der Appellations Sache zwischen dem Substituten Bilfinger in Eflingen, Rlager, Appellanten, und der Stiftsfrautein von Humbrecht; als Lestaments Ersbin des Grafen von Limburg Styrum, zu Frankfurt am Mann, eine Mandate Rlage betreffend, wird die Urthel voriger Instanz dahin abgeandert, daß die Beklagte den Rlager für seine Andlagen und Dienstleistungen zu entschädigen schuldig, und zur bessalfigen Liguidirung bier bas Weitere zu verhandlen seine Tubligen den 26. Uppil 1817.
- 2. In der Uppellations Sache von dem Konigl. Oberjustige Collegium, zwischen bem Frenhernn Unton v. Frenherg zu Grosallmendingen, Bekl., Appellanten, und den vormaligen Pfleger Schwegler zu Altheim, Kl., Appellaten, Burgschaft betreffend, wird, resvematorisch, voreist Beweiß erkannt. Tubingen den 8. May 1817.
- 3. In der Appellations Sache von dem Konigl. Oberjuftige Gollegium, zwischen den beiden Mullern Carl Gottfried und Johann Martin Rohm zu Mittelftadt, Anbau an eine gemeinschaftliche Muhle betreffend, wird das, die Berufung an den nachstvorigen Richter verwerfende Reservipt defielben bestätigt. ood.
- 4. In der Appellations Cache von dem Konigl. Oberjustig Collegium, zwischen Unna Catharina Neunhöfer zu Beilbronn, Liquidantin, Appellantin, und dem Konigl. Finanz, Departement, Mittiquidantin, Appellatin, Borzuge Recht im Gante betreffend, wird die Berufung wegen: Mangels an Beschwerde abgeschlagen.
- 5. Sben so die Appellation bes Frenhen. von Ulm-Werrnwaag, Befl., gegen die Gemeinde Ausplingen, Oberamts Spaichingen, Rlagerin, die Erfüllung eines Schaafwaide-Pachtvertrags betreffend. Tubingen den 10. Man 1817.
- 7. In der Appellations: Sache von dem Konigt. Oberjuftige Collegium, zwischen Bandelsmann Legler in Stuttgart, Klager, Appellanten, und ben. Erben des Johann Georg Schenerlens, in Erligheim, Bell., Appellaten, die Aufhebung eines Erbstheilungs-Beschaftes betreffend, wird die Berufung in materieller Beziehung verwots fen. eod.
- 8. In der Appellations Sache von dem Konigl. Oberjustiz: Collegium, zwischen ber Frau Fürsten von Colloredo-Mannofeld, Borkl., Wiederbekl., Appellantin, und bem Herrn Fürsten von Dettingen Wallerstein, Borbekl., Wiederkl., Appellaten, gegenseitige Unsprüche betreffend, wird die Urthel voriger Instanz in der Borklage zum Theil abgeandert, in der Wiederklage bestätigt. Tubingen den 24. May 1817.

#### il: : Bechle: Erteuninifer bes dbnig!. Dberjuftig: Collegium's.

1.) In der Rechts Sache des Michael Zauchstetter zu Braunspach, Oberamts Run, zelsan, ca. den Hahum Saule allda, eine Kirchenstills Streitigkeit betreffend murde unter Aushebung des von dem Oberamts Bericht zu Dehringen gefällten Erfenntniffes die Früge über bas Recht an einen verkanften Kirchenstull der gelestlichen Kögnirton des gemeinschaftlichen Oberamts überlassen, die Civilfrage aber wegen der Entschädigung an das Oberamts Gericht remittirt. Stuttgart, den 9. May 1817.

2.) In Sachen erfter Inftang gwifden Johann Repoinut Bauer in Wellendin, gen, Klager, und Frenhen. Thaddaus von Freiberg bafelbft, Beel., verfchiedene For-

Derungen betreffend, murbe in ber Bauptiache condemnatorie erfannt.

3.) In der Utionssache von Ludwigsburg, zwisthen Margaretha, Wittme bes Rasernenschreiners Meier allda, cum cur. Borkl. Nachbekl. Untin und den in actis genannten Erben der Regina Strauffin, ebendaselbst, Borbekl. Nachkl. Aten gerichiedene Forderungen und Gegenforderungen betreffend, wurde das Erkenntniff erfter Justanis bestätigt. Stuttgart, den 12. Man 1817.

4.) In der Rechts Cache erster Instanz zwischen dem Sandelsmann Langenfee, in Ulm, Rl., und der Konigl. Oberposte Direction, Befl. Ersagiforderung betreffend; wurde Klager zu dem nachgesuchten Beweis zugelaffen Stuttgart, Den 13. Man 1817.

#### Erfenntnife bes Ronigi. Che Berichts.

Den 21. Man 1817. murben gefchieben:

1.) Georg David Sammer, Burger und Bacter ju Erbstetten, Oberamts Marg bach, Rl., von Maria Apfina geb. Singer, von Steinbach, Oberamts Bachnang, Befl., ex cap quasi desert unter Berutheilung der Befl. in die Kosten.

2.) Johann Friedrich Wafenhut, Burger und Schumacher gu Altenftaig, Obere amts Ragold, Rl., von Roffna Magdalena geb. henfler, von da, Befl., ex cap.

quasi desert, unter Bergleichung ber Roften.

3.) Johann Biedermann, Burger und Weingartner gu Reutlingen, Kl., von Maria Margaretha geb. Maier von ba, Befl., ex cap quasi desert. unter Ber- gleichung ber Roften.

Se. Konigl. Majestat haben bem Instructor ber Pringen von Solftein. Oldenburg, Riefer, Die Erlaubnif extheilt, den ihm von des herzogs von Oldensburg Durchsoucht verliehenen Sofrathes Charafter anzunehmen.

Ge Ronig I. Maje ft at haben vermoge Rescripts vom 23. Man die erledige te Mednungerathe Stelle bei der Rameralrechnunge Rammer dem bisher bei der Acrife Rechnunge Rammer angestellten Buchhalter, Rammerrath Schleich, gnas bigft ju übertragen gerüht.

Ge. Konig l. Majeft at haben vermoge Resolution vom 22. d. M. Die erledigte Pfarrei Pfalzgrafenweiler, Diocese Freudenstadt, Dem Belfer Gog gu

Saiterbad, gnadigft ju übertragen geruht.

Durch Ronigl. Refeript vom 24. b. M. ift bem Pofthalter Mauch er von Budjan die nachgesuchte Entlaffung vom Poft, Umte bewilligt und der Gohn Deffels ben Ignag Mauch er jum Doffhalter in Buchau ernannt worben.

Die Stiftungen bes Ctabtpfarrere Rittler in Leutfird, und bes vormaligen Schultheifen Refenheimer in Bligenreuthe gur Rirde und Coule in Bligenreuthe u. Beiler, Dberamts Raveneturg betreffenb.

Der refignirte Schultheiß Johann Georg Refenheimer von Bligenreuthe, Dber amts Ravensburg, hat jur Unschaffung einer Orgel in der Pfarr, Rirde gu Bliben-

reuthe Reungig Gulden aus eigenen Mitteln verwendet,

Der Stadtpfarrer Rittler in Leutfirch, Der von Der Schultheiferen Bligenreus the und Hichard einft ben gur Priefterweihe erforderfichen Eifcheitel erhalten hatte, dab nicht nur ber Bemeinde Bligenreuthe ju ermabntem Zweit einen Beitrag von Ein hundert fünfzig Gulden, fondern lieg der fleinen Bemeinde Beiler in Der Schultheißeren Aichach funfzig Gulben mit Der Bestimmung ausbezahlen, Dag Diefes Beft zur Unschaffung ber nothigen Bucher fur Die Schuler ber Bemeinde Beifer als ein Schuffond verzinnflich angelegt werben follte.

Diefe ruhmliche Bandlungen werben ju Folge haditen Befehls hiemit gur alle gemeinen Renntniß gebracht. Stuttgart, im Ronigl. Ratholijd. Rirchenrath. Den සත්තම ද

13. Man 1817.

Die Beitellungen auf bas Staats: und Regierungs Blatt fur bas mit bem Mos nat Juli b. 3. beginnende gweite Gemefter maren im Lauf bes Monats Juni uns ter Unichlug ber Pranumerations Belber bei bem Ronigl. Kaffieramt zu machen , und wird bei denjenigen Ronigl. Ober , und Poft: Memtern, welche vor Ablanf bes Monats Juni nicht eine neue Deftellung machen, mit ber bieberigen Augabt von Blattern continuirt, ohne bag fpaterbin eine Abbeftellung ftatt finden fann.

Die bier und in der Umgegend mohnende Abounenten, welche Die Platter burch Domeftignen ober Boten geradezu von Bem Speditions Comtoir bezieben , haben auch die Pranumeration Dafelbft ju bezahlen, auch find einzelne Platter, fo wie vollständige Eremplare von den vorhergehenden Jahren, und von bem Auszug ober ber Gefege Cammlung von ben Sabren 1806 bis 10 gu ben ichon ofters befannt gemachten Preiffen auf ermeidtem Comtoir in befonnnen.

Belngarten. Das hiefige chemblice Ribfterlide Gafthaus gum Edwanen, meldes zweifib. figt von Stein aufgeführt ift, und 5 beigbare Binmer bat, moben eine Gtaffung mit cincm 1 1/2 Icht, großen Grafgarten befindlich, foll auf 6 - ra Jahre mieber verpachtet, und gugleich ein Beri taufo Berfuch bamit vorgenommen werben. Diefes Saus ift febr, gefchite gelegen gu ciner Birthe fcoft, nabe am biefigen Odlogthor, und an ber Strafe nad Molleag; bem Mufer over Pacter merben auch 6 Anbriaffer in Rant ober Pacht gegeben werben. Die Merhandlung gefdiebt Dienftag ben 17 Juni, Bormittags to Uhr im biefigen Rameral : Umte : Bimmer, mogu Bebhaber eingelaben werben- Den 21. Dlan 1817! Ronigt. Komeralamt.

## Königlich=Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Samftag, 7. Juni

Erklarung ber Stanbe-Berfammlung auf bas Konigliche Rescript vom 36. Man 2017,-

Eurer Roniglichen Majeftat

allerhochste Resolution vom 26. v. M. haben wir auf das sorgfaltigfte und gewiffen, bafteste erwogen, und legen nun Allerhoch ft den felben das Resultat in aller-

tiefiter Chrerbietung vor.

Wenn der Hauptzweck unserer Wieder-Einberusung, der auf die Errichtung eines erneuerten Versassungs-Bertrags gerichtet war, bis jest noch unerreicht blieb; so liegt der Erund hieden gewiß nicht in einem Mangel von Bestreben, dazu, so weit es in unsern Arcken stand, mitzuwirken, sondern einzig in der besondern Natur und in dem grossen Umfange des Geschäfts selbst. Wir theilen daher auch mit Eurer Konigl. Maje stät aufs vollkommenste die Ueberzeugung, daß die bisherige Beshandlungsart der Erwartung nicht entspreche. Eine desto größere Hossung sesen wir nun aber in den Weg der Unterhandlung durch eine gemeinschaftliche Kommission, und eben deswegen wurde und nichts so sehr willsommen senn, als daß dieser Weg ohne Ausschlich wirklich betreten, und das Weitere auf seinen Ersolg vorerst noch auss gesest werden könnte.

Murbe aledann, wie wir keineswege baran zweifeln, eine folde Behandlungs, art sich bewähren, und wurden wir zugleich badurch in ben Stand gesest, bas Banze nach allen seinen Theilen zu überschauen, und alle so vielseitigen Momente gegen einander abzuwägen, so wurden wir unfehlbar mit getrostem und freudigen Muthe

Definitiv und erflagen tonnen.

Auf der einen Seite ist diese Hoffnung um so gegründeter, als Eure Konigl. Maje ft auf die dankwurdigste Weise noch weitere zweckmassige Modifisationen als zuläsig erklatt haben; auf der andern macht sie um so lebhafter den Wunsch rege, auch diesenigen Zugeständnisse in die Wagichale legen zu konnen, welche sich von der Weisheit und den landesväterlichen Gesinnungen Eurer Konigs. Rajest ab bei der Bollendung eines Werks, dessen schon vorhandene Vorzüge die preiswurdigste Reigung des erhabensten Regenten, Sein Bolk zustrieden und glücklich zu machen, ausdrücken — zuversichtlich versprechen lassen.

Eure Konig liche Majestat bitten wir daher allerunterthänigst, aus diesem, ben allerhöchsten Absichten Feineswegs entgegen stehenden Gesichtspuncte allein den Beschluß allergnädigst zu betrachten, der durch eine überwiegende Stimmenmehrheit bahin aussiel, daß, ehe und bevor die lette hand au die Berichtigung und Bervollsständigung des zu erneuernden Berfassungs Wertrages gelegt, und jede seiner Abschwerungen mit allerhöchster Bewilligung ausgemittelt senn werde, derselbe nicht uns

bedingt anerkannt werden fonne.

Wir hegen das ehrerbietigste Bertrauen, Eure Konigliche Majestat wers den unter den angeführten Berhaltnissen diesen Beschluß nicht misbilligen, vielmehr und, als Bertretern des Bolfs, welche die Erfüllung ihrer schweren Pflichten sur die große Angelegenheit des Vaterlandes mit angstlicher Sorgsalt im Serzen tragen, gerne gestatten, daß wir zu unserer vollkommenen Beruhigung in einer so wichtigen und folgevollen Sache mit der erforderlichen, jedes mehr oder minder bedeutende Moment umfassenden, Umsicht zu Werke gehen. Wir sehen daher der glücklichen Erreichung des längst ersehnten Ziels fortwährend entgegen, und können voraus verssichern, daß die Dankbarkeit, welche Eurer Königlichen Majestät jeder getreue Württemberger für die unschästare Wohlthat der Wiederherstellung eines sessen vertragsmässigen Rechts Zustandes widmet, eben so unbegränzt als unauslöschbar sen mird.

Stuttgart, ben 4. Juni 1817.

In tieffter Chrfurcht verharrend Eurer Roniglichen Majeftat allerunterthänigst treugehorfamste versammelte Stande des Ronigreichs.

Ronigliches Reseript an bie Stande: Bersammlung die Auflosung berfelben betreffenb d. d. Juni 1817.

Un die versammelten Landstände.

Liebe Betreue!

Da vermoge eures Beschlusses vom 2. b. M. burch 67 Stimmen gegen 42 bas in Unserem Rescripte vom 26. v. M. enthaltene Anerbieten zu Abschliessung eines Berfassungs, Bertrags nicht angenommen, und Dieses Resultat eurer Berathung Und in der Eingabe vom heutigen Tage vorgelegt worden ift: So erklaren Wir hiers burch, in Gemasheit des gedachten Rescripts, eure Bersammlung als aufgeloft, und

befehlen, daß jedes hier nicht wohnhafte Mitglied, ba fein Beruf aufgehort hat, sofort in feine Beimath jurudfehre. Gegeben Stuttgart, im Roniglichen Beheimen Rathe, ben 4. Juni 1817.

Auf Befehl des Ronigs.

Ronigl. Befanntmachung biefer Auflofung ber Stanbe-Berfammlung, vom 4. Juni \*).

### Bilhelm,

bon Gottes Unaden Ronig von Burttemberg.

Liebe Getreuc! Durch die Eingabe der Stande, Versammlung vom 4. d. M., nach welcher die Mehrheit der Stande, Mitglieder Unsere in dem Restripte vom 26. v. M. und deffen Beilage enthaltenen definitiven Unerhietungen zu Abschließung eines Verfassungs, Vertrags auf eine unerklarbare Weise abgelehnt hat, sind die bies herigen Unterhandlungen nunmehr in die Lage gefommen, daß Wir alle Hoffnung, auf dem Wege eines mit dieser Versammlung abzuschließenden Vertrags zum Ziele zu gelangen, aufgeben muffen.

Go schmerzlich es Unierem landesvåterlichen Bergen ift, alle Unfere Bemuhungen zu Feststellung eines den allerseitigen Berhaltniffen angemeffenen Rechtszustans
des, wodurch Rube, Ordnung und Zufriedenheit festere Aburzeln hatten fassen kons
nen, vereitelt zu sehen: so haben Und doch Uniere Regentenpflichten und die Bers
haltniffe zu andern Staaten verboten, den Furderungen der Stande weitere Opfer
zu bringen, wodurch dem Thron seine Burde, der Regierung ihre Wirfsamfeit und
dem Bolt die erforderliche Unabhängigseit von seinen Stelle Bertretern geraubt wurde.

Wir haben Und baher in die Nothwendigfeit gefehen, eine Berjammlung aufzulofen, von beren Birfen Abir feinen gunftigen Erfolg mehr erwarten burften-

Die anliegende Darstellung bessenigen, was bisher über das Berfassungswerk verhandelt worden ist, wird seden Unbefangenen überzeugen, daß Wir zu Erreichung einer so hochst wunschenswerthen Bereinigung alles gethan haben, was nur immer mit den Rechten Unserer Krone und mit den Grundsägen einer guten Staats. Bers waltung sich verträgt, und daß in dem Verfassungs Entwurf in Verbindung mit der Bensage des Rescripts vom 26. v. M. alles enthalten ist, was zu Begründung und Beseptigung der personlichen und politischen Frenheit des Württembergruben Volks geschehen konnte. Wir durfen mit volliger Juversicht hoffen, daß die Nitz und Nachwelt Unserer Handlungsweise Gerechtigkeit widerfahren lassen werde, so wie sie auch diesenigen 42 Mitglieder, welche sich durch zwecknässiges und rühmliches Benehmen in dieser wichtigen Angelegenheit ausgezeichnet haben, mit Uns für wahre und besonnene Vaterlandsfreunde erkennen wird.

Um aber noch jest Alles zu thun, was von Uns abhängt, damit unfer getreues Bolk so wenig als möglich durch die verkehrte Handlungsweise der Mehrzahl seiner

<sup>\*)</sup> Die Beilage zu tiefer Bekanntmadung wird in einem befondern bis Dienftag auszugebenben Ertrablatte folgen.

Bertreter leibe, erflaren Wir ben schon in Unserem Rescript vom 26. Rai b. 3. enthaltenen Borbehalt naher bahin, daß, wenn die Mehrzahl Unseres Bolfe durch die Umts Bersammlungen oder auch durch seine Magistrate den Berfassungs Entwurf unter ben im gedachten Rescript enthaltenen Bestimmungen annehmen wird, Wir auch Unserer Seits den Berfassungs Bertrag als abgeschlossen ansehen, und in Wirksamkeit seben wollen.

Much überlaffen Wir denjenigen, Biril's Stimmführern, welche bei ber nun aufgelöften Stonde: Berfammlung nicht perfonlich gegen bie Unnohme Der Berfaffung

gestimmt haben, bengutreten.

Bugleich wiederholen Wir die Buficherung, daß Wir schon jest Unser getreues Bolt ber Wohlthaten Des Berfaffungs Enrwurfs, in so weit Diefer fich nicht auf

eine landfrandische Reprafentation bezucht, theilhaftig machen werden.

Dagegen versprechen Bir. Uns aber auch zuversichtlich, daß die Angehörigen Unseres vereinten Königreichs sich in Beobachtung ihrer Unterthanens und Burget. Pflichten auf keine Wege irre machen lassen, sondern in ihrer Treue und Gehorsam um so mehr beharren werden, als jede Widersestlichkeit und jede Storung der diffent, lichen Rube und Ordnung nach der Strenge der Geses werden geahndet werden.

Wegeben Stuttgart, im Roniglichen Beheimen Rath, Den 6. Juni 1817.

Auf Befehl des Ronigs.

Seine Majeftat der Konig hat in Folge bes Reseripts vom 26. Mai die Land, fande wirklich entlaffen, weil fie nach der unterm 2. d. M. erfolgten Ubstimmung, ben Verfassungs Entwurf, ungeachtet der gegebenen Modificationen, der Majoritat

nach nicht angenommen haben.

Obgleich dieses Benehmen der Landstände jedem urtheilöfähigen Menschen, jedem Berehrer des Königs, jedem getreuen Burger und jedem Freunde des Vaterlandes nicht anders als schmerzhaft senn fann, so kann anderer Seits jedem zum Erost gestreichen, daß ein Verfassungs-Entwurf, welcher die liberaliten Grundsäse ausspricht, welcher als Grundlage alle Vedingungen enthält, die zum Gluck und zum Bohlsstand eines Volks ersprecklich find, ein Verfassungs-Entwurf, welchen das ganze Ausland mit Barme aufgenommen hatte, augenscheinlich nur durch die Leidenschafts lichkeit, den Sigennus und den Irrehum verworsen werden konnte.

Unter den Stimmen der Mehrheit befinden fich ig von den unter Burttembers gifcher Regierung ftchenden Furften und Grafen, ungeachtet ihnen diefer Verfaffungs. Entwurf mehrere Rechte einraumt, als fie nach bem Buchftaben der Bundes Afte

hatten in Anspruch nehmen fonnen.

Dierdurch nicht befriedigt, verkennen sie ihren gangen Standpunct, alle politisschen Bekhaltpiffe, alle Forderungen der Zeit, weil sie nicht Staats Genoffen sonn, sondern einen Staat im Staate bilden wollen. Ihre vormaligen Kintersaffen, welche durch den Constitutions Entwurf zu Staats Burgern erhoben wurden, die Stimme des ganzen Bolks moge ihre Unzufriedenheit mit der Regierung wurdigen!

Die gewählten Reprasentanten betreffend, 45 an der Jahl, welche der Mojorität zugefallen find, so hat die Erfahrung gelehrt, daß mancher derselben nur aus Mangel eines eigenen Urtheils, oder aus blinder Unhänglichkeit an das Ute, aus Mangel eines höheren Standpunfts und einer höheren Ueberücht das Guto verseunen konnte, andere aus Unbefanntschaft mit den wahren Bedürfnissen des Balts die richtige Bahn versehlten, und mehrere in der Berlängerung des Streits ahren Unterhalt suchten.

Unerflarbar mußte es sonft erscheinen, mie bas Glud bes Balkes nur in Got fellung einer mechanischen Garantie ber Berfassung burch Raffe und Ausschuf auf vorige Beise ohne lebendigen Beist, ohne nahere geschmäßige Theilnahme aller

Staatsburger fo lange hatte gefucht werben fonnen-

Satte auch nach bem Urtheil ber Reprasentanten ber Berfassings. Entwurf noch weitere Modificationen erleiden sollen, so waren diese in der Folge der Beit moglich, und die Gewährung jeder billigen Forderung durch den serhabenen Character bes Regenten verburgt; aber der Irrwahn und die Leidenschaften haben dieses nicht be-

rudfichtiget.

Un die Subtilitäten einer schwankenden und streitigen Theorie wurden die Hossen nungen des Vaterlandes geknupft, und statt den Konig und sein Bolf noch fester zu verbinden, statt in möglichster Schnelligkeit die Beruhigung so vieler durch die Zeitumstände beängstigten Gemuther herbeizusühren, wurde mit Berkennung aller Ruckstächten für Das wahre Abohl des Bolks und mit Veseitigung aller möglichen Forderungen der Klugheit dahin getrachtet, die Zwietracht in den Staat zu werfen!

Dicke soll aber nicht erfolgen! Der Widerwillen und die Misbilligung, welche eine folche Handlungsweise in jedem guten Burger erregen muß, die edlern Gesins nungen aller Staatsdiener und ihr Pflichtgefühl werden sich laut aussprechen, eben so wie sich die schmerzhaften Empfindungen der Minoritat von 42 heute vor dem Throne ausgesprochen haben, da sie edler und bester denkend feierlich die Schuld der Theilnahme an dieser Verwundung des Vaterlandes von sich gewalzt, und von der

Berantwortung gegen baffelbe fich fosgefagt haben.

Mad bem Konigt. Refeript an die Landstande vom 26. Mai ist nunmehr das Bolf in den vollen Genuß derjenigen Rechte geseht, welche ihm der Berfassungs, Entwurf zusichert, inspseene sich solcher nicht auf Reprosentation bezieht, der Rechts, zustand ift also nicht verloren, vielmehr ist derselbe jeht eingetreten, und jeht erst, nachdem die hochsten Regierungs, Stellen nicht wiehr bei dem unfruchtbaren Streit um leere Formen hingehalten werden, sind sie ihrer vollen Wirksamkeit zurückzegeben, um das viele Gute zu bearbeiten und in das langst erwartete Leben treten zu lassen, und somit die Hossnungen aller Elassen von Staatsburgern zu realistren, die bei der Gleichgültigkeit der Reprosentanten von diesen bisher ohne Rücksicht geblie, ben sind.

In ben Obrigfeiten, in ben Magiftraten, in ben Burger Collegien, welche legtere nunmehr ihr Dafein erhalten werden, hat bas Bolf gewiffenhaftere Organe und Jursprecher als in ben bisherigen Reprafentanten: Ueberdieß ftellt bas Konige Kiche Reseript vom 26. Man bem Bolke fren, auf gesestichem Wege um Einführung der Berfassung in Landständischer hinsicht zu bitten, sobald solches das Bedürfniss fühlen wird, solche Reprasentanten aus seiner Mitte zu wählen, welche sein wahres Bedürfnis kennen, die ihm nicht großentheils fremd find, und die so viele Liebe zu ihren Mitburgern besigen, um deren wahres Beste nicht dem Eigennuß, der Gelbstucht und der mußigen Speknlation aufzuopfern.

Die bisherigen Reprasentanten aber haben nunmehr aufgehort solche zu senn, ihr Auftrag ift beendigt, daher sie auch nicht mehr besugt find, weder eine Bersammlung unter sich, noch mit ihren Wählern, noch mit den Umte Bersammlungen zu halten, und jede Urt dieser Bersammlungen find die Koniglichen Beamten verpflichtet, nicht zu bulden, und wo sie versicht werden wollten, nach schleuniger Untersuchung sos gleich zur Anzeige zu bringen, um die gesehliche Ahndung nach aller Strenge eine

treten zu laffen.

Die Königlichen Oberamter werden daher befehligt, die Amts. Bersammlungen, unter Borlesung dieses, hievon in Kenntniß zu seinen, sie dadurch von der vollsten Liebe des Königs, seiner Fürsorge für die Ruhe seines Bolkes zu überzeugen, und sede Besorgnist zu zerstreuen, die bei furchtsamen Gemuthern über die Auslösung dies ser Ständes Versammlung entstehen könnte, welche Furcht um so überstüssiger ist, da kein guter Staats Burger der Theilnahme an einem Verbrechen gegen das Vatersland, an einem Frevel gegen den König sich schuldig machen wird. Stutt gart, den 5. Juni 1817. Ministerium des Innern. v. Kerner.

#### Die Wieberherftellung des Botenwelens betreffend.

Nachdem Seine Konigliche Majestat in Beziehung auf den h. 23. der, bem Königl. Berfassunges Entwurfe beigefügten, besondern Bestimmungen zu verord, nen geruht haben, daß zu wohlthätiger Erleichterung der Gewerbtreibenden, und überhaupt zur Belebung des Berkehrs im Innern des Königreiches die Communisation der verschiedenen Landesgegenden unter sich und mit der Hauptstadt mittelst Landsboten wieder gestattet werden soll; so wird dieses hierdurch bekannt gemacht, und den Königl. Oberämtern aufgetragen, unter Rücksprache mit den Staats, und Umtes Borstehern und Kameralverwaltern ihres Bezirkes ihr Bedürsniß und ihre Unsichten in dieser Beziehung der zu Vorbereitung der neuen Einrichtung des Botenwesens bei dem Departement des Innern bestellteh Commission vorzutragen und zu berichten, wie bald und auf welche Urt sie von Botens-Conrsen Gebrauch zu machen wünschen.

Da es jedoch vornämlich auf die Aufhebung ber bisher ftatt gefundenen Besschränkungen ankommen wird, und darauf Rutficht genommen werden muß, eines Theils, daß der Staats Kaffe und den Gemeinden bei Aufstellung von Boren feine größeren Kosten verursacht werden; andern Theils daß diejenigen Boren, welche bis ber zur Communifation mit den Posten aufgestellt waren, soviel möglich im Dienste auf die eine oder andere Art beibehalfen oder wieder verwendet werden; so haben die Oberömter in ihren Berichten zugleich auzuzeigen, welche dergleichen Postboren biss

her in einem Umtebezirk angestellt find, und mas ihnen von Staats, Amtepflege, Be meinde, und Stiftungekassen als Behalt ober Lohn bezahlt wird.

Auf die einfommenden Berichte werden die Oberamter feiner Zeit beschieden were ben. Stuttgart, ben 2. Juni 1817. Ministerium des Innern. v. Rerner.

Bekanntmachung wegen einer, ben gering befolbeten Schulbienern, jugebachten Unterflugung mit Brobfruditen.

Se. Ronig 1. Daje ftat haben zu genehmigen geruht, daß die gering befoldeten Schuldiener, Die feine Befoldunge , Naturalien zu beziehen, feinen Gutergenuß und fein eigenes Bermogen haben, mit Brodfruchten, theile im Gnadenpreie,

theils unentgeldlich , unterftust werden.

Bu bem Ende hat eine besonders niedergesette Commission die Soullehrer, welche auf eine solche Unterftugung Unspruch machen konnen, aufgezeichnet, und für jeden das ihm nach den individuellen Umständen auszusegende Frucht Quantum ausigeworfen, die Fruchte selbst aber werden von den Kaften ber Konigl. Ober Finang-Rammer gegen Bergutung des festgesesten Berkaufpreises von 12 fl. sur Scheffel Dinkel abgegeben werden.

Dem für die Frucht, Buchhaltung angestellten Ertraprobator Unfried in Stuttgart ift das ganze Fruchterforderniß bei verschiedenen Land, Beamtungen anges wiesen, und die Legitimation ertheilt, Subaffignationen darauf abzugeben. Ders selbe wird an jedes Oberamt, wo sich Schuldiener befinden, denen eine Unterstüßung zugedacht ift, eine Notifisation ergehen lassen, mit dem Anhang, daß gegen Einsen, dung des gedachten Preises von 12 fl. die Fruchtanweisungen von ihm erfolgen werden.

Siezu haben zuvorderst die Schullehrer, denen im Inadenpreis Fruchte ausges fest find, 6 fl. für einen Scheffel Dinkel beizutragen; das weitere, so wie bei benen, welche die Frucht unentgeldlich erhalten, das Banze des Betrags, muß auf diejemis gen Stiftungs. Gemeinde Korporations, auch gutsherrschaftliche und andere Raffen übernommen werden, aus welchen und in dem Berhaltniß, nach welchem der Schulstehrer besoldet wird; wenn es aber an einer Stiftungs, oder gutshereschaftlichen Kaffe fehlt, so hat jedesmal die Gemeinde einzutreten. Nur in dem Falle, daß auch diese zu unvermögend ware, konnen die allgemeinen Konds der Kirche und bes Staats in Anspruch genommen werden.

Da der aufgestellte Kaffier Unfried ohne baare Bezahlung feine Fruchtans weisung abgeben darf, so ift es Obliegenheit der Beamten und der Ortsvorsteher, dafür zu sorgen, daß die bedürftigen Schullehrer auf feine Weise herumgezogen, sondern ihnen die Mittel zur Jahlung noch obiger Borschrift aufs balbeste verschaft werden, sowie auch die Kameral-Beamten schuldig sind, sobald ihnen die Anweisuns

gen von bem Raffier gufommen, Die Fruchtabgabe gu veranftalten.

Uebrigens ift dem Kaffier fur Die Beforgung des gangen Geschäfts eine Belobenung von 6 fr. auf jede Anweisung ausgesent, welcher Betrag immer zugleich mit dem Fruchtgelb an ihn einzusenden ift. Stuttgart, ben 31. May 1817.

Ronigl: Miniferium des Innern, Der Finanzen und ber Rirchen , und Schulelingelegenheiten.

#### Rechie Ertenniniffe bes Ronigi. Dberfuffig. Collegiums.

1.) In Cachen ber Graff. D'Orfenschen DebiteMaffe Intin Productin, gegen Die Erben des Geheintetrathe Gemming, Sten Producenten eine Capital und Binge forbetning betreffend, wurde auf Abichworung bes Erfullungs, Gibes erfannt. Stutts gart) ben 14: Man 1817.

2.) Die Uppellations, Sache bes Michael Greiner ju Reichenbach, Rl., Unten gegen Johann Georg Rifcher, Daniel Fifcher, et Cons. allda, Betl., Unten, einen Bausbau Contratt betreffend, wurde wegen Mangels einer gegrundeten Befchwerbe

von Umtewegen verworfen. Stuttgart, ben, 14. Man 1827.
3.) Auf erhobene Wechselflage bes Profurators D. Schott, ale Indoffatare bes 9. S. Schmalhaufen, in Bunticheidt , Rl., wieder Den Sandelemann Waffmann gu Ellwangen, Beff., megen einer Wechselforderung von 309 fl. 3g fc., wurde legterer in beren Bezahlung sammt Bergugeginfen vom 1. April D. 3. und Roffen verurtheilt. Stuttgart ben. 16. Man 1817.

4.) Die Appellations. Sadje von Freudenfladt gwifden bem Chemeib bes Jeres mias Stuffen, Deff., Unten und Dem Ult Johannes Murfter Rl., Aten, eine Schuldforderung betreffend, wurde, wegen von beiden Theilen gefchenen Conpromise fes auf bas Oberamts Bericht, und Bergiches auf Die Appellation, per Rest. von

Umtswegen verworfen. Stuttgart, ben 16. Man 1817.

#### Ertenntniff tes Ronigle Che Gerichts.

Den 28. Man 1817. wurde gefchieben:

Gottlieb Rlent, Burger und Bauer in Graab, Oberamts Bafnang, Rl., von Maria Barbara geb. Klog von Schmidhausen, Oberamts Bafnang, Befl., ex .cap. quasi desert, unter Bergleichung ber Roften.

Se, Ronig I. Majeflat haben vermoge, Referipts vom za. Man, ben bisberigen erften Gefreidr ber Lebenfestion Elfaffer, jum Uffeffor mit Gig und Stimme bei diefer Geftion gnabigft erftannt.

Ge. Konigl. Dajeftat haben vermoge Referipts vom 31. Dan ben bisberinen Gefretar Des Eriminal Tribungle Ste ff junt Affeffor mit Stimme bei Demfelben gnabigit etnannt.

Dein, jur erfebigten Raplanen gu Ul L. Frau und ju St. Bernard in Leutfirch genagneten. Bifar Ebelmann in Renhaufen, murbe unterm 24. w. M. Die nachaes

fuchte Ronigl. Bestätigung ertheilte

Unterm 27. b. M. wurde bem, jur erlebigten Rurifl. Tarifden Vatronat , Rapfas nen gu St. Maria in herbertingen, Oberamte und Decanats Saulgau, nominir, ten Bifar Munding von Rehlen, Die Beftatigung unn Geiten der Staatsgewalt ertheilt. Josephis.

Gebrudt bei Gottlieb Da ffelbrint, Dofe und Ranglei-Aupferdruder, Buchbruder.

### Koniglich = Württembergisches

## Staats und Regierungs Blatt.

Dienftag, 10. Juni.

Beilage zum Konigl. Rescript vom B. Juni 1817.

Mehr als zwen volle Jahre find nun verflossen, mahrend sowohl bes veremigten Konigs Majestat, als besten Theonfolger, bes jest regierenden Konigs Mejestat, es ju Ihrer angelegensten Gorge gemacht haben, die Wohlfahrt Ihrer zu einem Gessamtstaat vereinigten getreuen Unterthanen butch eine sowohl ben fruheren Nechtsberhaltnissen als den gegenwartigen Zeitbedutsmillen angemessene Berfaffung zu ber grunden.

Schon am 15. Marg 1815 wurde einer aus Fürstlichen, Grafflichen, Abelichen und Beiftlichen Birilftimmführern und aus gewählten Landes Reprasenten que sammengesehren Stande Bersammlung eine Bersassungs Urfunde befannt gemacht, welche theils den Bolfsvertretern gewisse Rechte in Beziehung auf Mitwirfung ben der Besteurung und Geseggebung und das Petitionsrecht einraumte, theils zu Sicherstellung der perfoulischen und hurgerlichen Freiheit der einzelnen Staateburger

mehrere Bestimmungen enthielt.

Diese Urfunde fand jedoch ben ben versammelten Standen gleich anfange bes Beutende Biderspruche, und dieselben glaubten sich nicht auf die Ausübung der ihnen zugestandenen Rechte beschränken zu können, sondern zunächst zur Berath, schlagung über hiese Urkunde und zur Begründung eines neuen gemeinschaftlichen Bereins für berufen ausehen zu muffen. So unerwartet diese Wendung der Sache der Regierung war, so wurde doch kein Anstand genommen, jedes zweikmäsige Mitstel zu Beruhigung des Bolfs und seiner Bertreter und zu Bewirkung einer allges meinen Zufriedenheit in Unwendung zu britigen.

Bu' bem Ende wurde nicht nur bie Stande Berfammlung in dem Nescript bom' 17. Marg 1815' ausdrücklich aufgefordert, ihre hieher einschlagenden Bunfche und Bitten auf bem verfassungsmäßigen Bege bet Petition vorzutragen, sondern

es wurde ihr auch am 16. April besielben Jahres bestimmter erflard:

,,daß, wenn ne ben unbefangener Erwägung ber Berhaltniffe glauben murbe, es sollten weitere Bestimmungen, Mobisiootionen und gesestliche Anordnungen aus der alten Verfassung in die neue aufgenommen werden, man hierinn ihren Bunschen geneigtes Sehor geben und zu Erzielung eines gemeinschaftelichen Einverständnisses über die Anwendbarkeit ihrer Antrage, mundliche Berhandtungen durch Bevollmachtige von beiden Seiten eröffnen infen werde.

Es erfolgte hierauf ein Zusammehrtilt Koniglicher Commissation und landstandis scher Deputirten; und so sehr auch bende Theile in den Hauptgrundsasen noch von einander entsernt waren, indem die Stande darauf bestehen zu mussen glaubten, daß die erbländische Berfassung nur als suspendirt zu betrachten, und nunmehr mit Ausnahme einzelner Modisicationen wiederherzustellen sen, Königlicher Seits aber die neue Berfassungs Urfunde als die Hauptgrundlage der Unterhandlungen angesehen wurde, ben welchen dassenige aus der alten Berfassung, was zu Begründung der Staats Mohlfahrt für nothwendig erachtet wurde, in einer besondern Urfunde nach, getragen werden könnte: so hofte man doch, dem Hauptzweck dadurch näher zu kommen, daß man, mit Benseitsehung der Discussionen über allgemeine Prinzipien, sich über sechs von den Ständen vorläusig ausgehobene sogengunte. Präliminars Punste wechselseitig zu verständigen suche

Das Resultat hieven wurde in eine von ben standischen Bevollmachtigten übergebene schriftliche Ertlarung gusammen gefaßt; jund wenn gleich die am il. Mai ilb ergangene Ronigliche Resolution nicht in allen Puntten willfabrig ausgefallen war, so war boch die Absicht bes hochsteligen Konigs, ben Wunschen bet Stande

in mehrfacher Binficht entgegen gu geben, unverfennbar.

Das Recht der Steuer Bermilligung, von welchem Die Berfaffungs Urfunde nur Die Erhöhung ber bereits bestehenden Abgaben abhängig gemacht hatte, wurde nun von den Standen fur alle von Georgij 1818 an ju entrichtenden Directen und indirecten Steuern zugestanden.

Es murde ihnen überdieß Die genauefte Ginficht in affe Staats Ginnahmen und Ausgaben und eine vollständige Kontrole tudfichtlich ber Bermenbung ber Ginnah

men, mit Ausnahme der Dominial Einfunfte, bewilliget.

Bu Befeitigung bes Stagts Rredits wurde die Riedersehung einer eigenen Schuldenzahlungs Beborde zugesichert, ju welcher ftanbifche Deputirte in gleicher

Ungahl mit ben Konigl. Mitgliedern zugelaffen werben follten.

In Binnicht auf die ununterbrochene Ausübung der fandischen Mechte erhielten bie Stande die Zusage, bag, wenn der fur die jahrliche Zusammenkunft bed Aussichuffes bestimmte Zeitraum nicht zureiche, eine Wiederholung der Ausschuff Berssammlung oder eine Berlangerung ihrer Dauer werde gestattet werden.

Auch die weiteren Bestimmungen der Konigl. Refolution in Betreff der Wieder, berfielung des Kirchen Guts, der Nevision ber feit dem Jahr ilos erschienenen Gesese und des Rechts der Auswanderung naherten fich den fandständischen Abstragen.

town in Google

Bon Geiten ber Stande murben jeboch alle biefe Anerbictungen mit ber Er-

gibag die Konigliche Entschließung mit dem von ihnen ausgesprochenen Grundsat, nicht über eine neue Berfassung, sondern nur über Modificationen der alten unterhandeln zu können, sich nicht vereinigen lasse, daß alle Landesstheile auf die alte Berfassung gleichen Unspruch zu machen berechtigt senen, daß die Seuftellung dieser Berfassung das einzige Mittel sen, wodurch der Staat vom Abgrunde des Berderbens gerettet werden könne, und daß sie daher als Bolks, Bertreter, denen die heiligsten Interessen des Baterlands anverstraut senen, von einer solchen Forderung nicht abstehen könnten.

So entfernt solchemnach die Hoffnung war, auf dem bieber betretenen Wege zu dem erwunschten Ziele zu gelangen: so ließ man sich doch hiedurch von unversdroffener Verfolgung dieses Ziels nicht abwendig machen. In dieser Sinsicht wurde auch ben der am 21. Jul. 1815 beschloffenen Vertagung der Stande. Versammlung

ausdrudlich bas Unfinnen beigefügt,

"in Fortsegung der Unterhandlungen ftandifche Bevollmachtigte gubuckzulaffen, welche so zu instruiren maren, daß man einer Bereinigung mit Grund ente

gegenfeben fonnte.!!

Man erklarte überdieß, baß, wenn die Aufstellung einer obepelten ober dreiffachen Anzahl von Bevollmachtigten den Standen zur Beruhigung gereichen wiebe, man derselben nicht entgegen sen wolle, und nur die beharrliche Weigerung vert Lesteren, welche jede Bestellung von Bevollmachtigen von fich ablehnten, wenniches sen nicht zugleich der Reprasentativ. Karakter des vormaligen Ausschnis Eollegiums zugestanden wurde, verursachte endlich ben dem Berkasungs. Geschäft einen Stills stand, die dasselbe nach der am 15. October 1815 erfolgten Wiedererdsfinung der Stande. Bersammlung mit erneuerter Thatigkeit sortgesest wurde.

Amar gewährte die erste Eingabe der mieder einberusenen Stande vom 162 Des tober 1815 eine um so trübere Aussicht, als dieselbe immer mieder auf die früheren Discussionen über das beh den Unterhandlungen zu Grunde zumlegende Meditof Prinzip zurückfamen und die Erwählung ihrer Bevollmächtigten davon abhängig machen wollten, daß die alte Verfassung, als eine für das ganze Konigreich gultige Regel, einzig mit dem Borbehalte solcher Modificationen, welche nach beiderseitiger Aperfenntnis nothwendig oder zwecknäsig seinen, fenerlich anerkannt wurde.

Gludlicherweise siegte aber ber feste Wille bes hochifeligen Konigs, welcher bie Erreichung bes hauptzweits, einer bem Bohl bes Sanzen angemeffenen Graates Einrichtung, unverrunt, im Auge behielt, über alle Schwierigkeiten.

Durch das Königliche Reseript vom 13. Nov. 1815 und die demselben beiges fügten 14 Jundamentals Punkte murde offen und deutlich ausgesprochen, mas die gesammten Staats Ungehörigen und jede Klasse berfelben von der kunftigen Berskaffung zu erwarten haben sollten.

grundet werden folle, von meichen, wenne er einmal geschlossen gen, kein Theil

unter irgend einem Bormand ohne Buftimmung bes andern : Theile abgehen

Bugleich murde ben Standen frengestellt, aus den frühern Landes Berträgen alle Diejenigen Bestimmungen, die sie für wesentlich oder auch nur für nühlich hiels ten, jur Aufnahme in die allgemeine Berfassung vorzuschlagen, in welcher hinsicht die Zusicherung beigefügt wurde, daß, was von solchen Borschlägen nur immer mit dem Staatswohl vereinbarlich sen, in den Berfassungs Bertrag wirklich werde.

aufgenommen werben.

Bey solchen beruhigenden Erklarungen fanden die Stande keinen weiteren Unstand, den Weg der Unterhandlungen aufs neue zu betreten. Diese wurden dann am 4. December 1815 zwischen den hiezu ernannten Königl. Commissarien und standischen Bevollmächtigten erbsset, und da man beiderseits übereingekommen warzisch zuwörderst darüber, was nach dem Urtheil beider Theile die alte Berkassung mitsich bringe, wechelseitig zu verständigen: so wurde nach einem gemeinschaftlich versahredeten, alle Zweige der Staats. Verwaltung umfassenden Plan ein Zusammenstrag sammtlicher in den alten Landes. Berträgen enthaltenen Bestimmungen veranssstatet, welcher ben den Entwürfen für die nene Berkassung zur Grundlage diente.

Machdem auf solche Art jeder wesentliche Theil der Staats, Einrichtung, jedes Regierungs, und Bolfs, Recht, jedes die burgerliche Frenheit und die Berfassung sichernde Mittel in reifliche Erwägung gezogen, durch wechselseitige schriftliche Aussichtungen und mundliche Besprechungen erlautert, in offentlichen Druckschriften auseinandergeset, und sowohl ständischer Seits von einer eigenen Instructions. Commission, als Königlicher Seits durch eine verstärfte Königliche Commission und das Königliche Staats, Ministerium aufs genaueste geprüft worden war: so fam nach verschiedenen Unterbrechungen, wohin vornehmlich der am do. October 1816 einzetretene Regierungswechsel zu rechnen ift, dersenige Versassungswechsel zu rechnen ift, dersenige Versassungswechsel zu bande, welcher pon des jest regierenden Konigs Majestät am 3. Marz d. 3. den versammelten Ständen mitgetheilt wurde.

Ungeachtet die Königliche Rede vom Thron in bundiger Kurze gezeigt hatte, baß alles Unwendbare aus der erblandischen Berfassung bei diesem Entwurfe zu Grund gelegt worden, und bassenige, worin derselbe von den früheren Rormen abs weicht, als eine auf Erfahrung und reifere Ginsichten sich grundende nothwendige oder nubliche Berbesserung anzusehen sen: so wurde doch auch hier noch den Standen verflatt, baß jeder Untrag auf eine Ibanderung des Entwurfs, welcher als eine Berbesserung oder auch nur als unnachtheilig anerkannt werden fonne, mit Bereite

willigfeit werbe angenommen werben.

Gleichwohl giengen abermals Monats vorüber, ohne baff irgend ein zur Bereinigung naher führender Schritt erfolgt mare, und alles, was hierüber von den Besinnungen ber versammelten Stande officiell befannt wurde, beschränfte fich auf den Inhalt eines in der Sigung vom 23. Upril d. J. verlesenen, und mit dem Stande, Bersammlungs, Protofoll abgedrucken Commissions, Berichte, worin die

auf Milaberung bes Entwurfs gerichteten verfchlebenen Commissione Mutrige unter 5 Bauprpuneren , namlich : bem Punft ber Berantwortlichfeit ber Staatabiener , ber Kormi der Bolks Beprafentation , ber Permaneng berielben ; ber Siderstellung ber Stande in Erfullung ihres Berufs und ber Staats , Finangvermoltung , ale Begene ftande, worüber vor allem andern eine beruhigende Ronigl. Erflätung nachrusuden ware, zusammengestellt find. 6 702 3

Die übrigen Berhandlungen bejogen fich größtentheils auf Discuffionen ubel auffermefentliche Formen und allgemeine Rechtsprincipien, welche feineswegs baft geeignet maren, um ein gegenfeitiges Bertrauen ju begrunben, und bie jum Theil id perfonliche Erbitrerungen ausgearteten Mifverftandniffe ju beben ; und ba Grine Ronigliche Mageftat Gich am Ende überzeugten, bag auf Diefem Bege zu feir nem Biele ju gelangen fon er fo entichloffen Gie Gich aus eigener Bewegung ; mit Umgehung weiterer und eintzelne gehender Erortetungen, alles basjenige auf einmal gu bewilligen, was fich mir den Rechten der Rrone und ben forberungen einer guten Staate Bermaltung vereinigen fiefe.

Ben einer Unbefangenen Prufung beffen, was bie Benlage bes Ronigl. Referibts som 26. Mai b. 3. hieruber ausspricht, fallt es in Die Augen, bag hiedurch alles erichopft ift, mas nur immer von ber Liebe Gr. Majeftat gu Ihrem getreuen Bolf, von Ihrem Rechts Befuhl, und von dem bringenden Bunfche, burch Wiederherftele lung eines feften Rechtszustandes Rube, Ordnung und Zufriedenheit in bas bebrangte Land jurud ju bringen, erwartet werben fonnte. ..

Eine gleichföftnige Staateverwaltung umfaßt nun alle Bestandtheile bes Konigs reiche, wovon feiner außer bem galle einer burch dufere Bethaltniffe berbeigeführten, unabwendharen und von ben Canbitanben anerfannten Rothwendigfeit von bem Bangen getrennt werden fann. Alle Ungehörigen beffelben haben gleiche flaateburgerliche Medte und Pflichten, alle follen an den Wohlthaten ber Berfaffung gleichen

Untheil nehmen.

Der Brundfaß, Dag ber Mutttemberger nur Befegen gehorchen butte, welche mit Beiftimmung bet Bolfevertreter gegeben worden find, ift weit bestimmter, als

es in den fruheren Landes , Bertragen gefcheben mar, ausgesprochen.

Die Juftig , Verwaltung in Civil , und Eriminal , Sachen ift vor jedem fremb artigen Ginfluß gefichert, und fatt bes vormaligen peinlichen Proceffes, welcher in vielen Adllen mehr fur ein Strafubel als für eine Wohlthat angesehen worben mar, werben felbiffianbige Eriminalgerichte in 2 Inftangen aufgestellt weiden n beren Erfenntniffe nicht mehr wie vorbin von der landesberrlichen Befictigung abbangig find.

für ben regelmäßigen Gang ber übrigen Landes Abminifration ift burd bie Collegial , Berfaffung ber Centralbehorden und Die Gicherftellung fammelicher Stants

Diener vor millführlichen Entlaffungen oder Berfegungen hinlanglich geforgt.

Bornehmlich aber ift die Gemeinde , Berfaffung nach ben liberalften Grundfagen eurgerichtet, welche in Binficht auf Die ungeflorte Bermaltung bes Gemeinder Gigen. thund , und bie moglichfte Deffentlichfeit und Reblichfeit in Beforqung ber Ge meinbe Angelegenheiten und Lofalvermaltungs . Gegenftanbe nichts gu wunfchen

ubrig laffen.

Wenn gleich die vormalige Refrutirungsart durch Anwerbung freiwilliger Neskruten unter den neuern Zeit, Berhaltnissen nicht mehr benbehalten werden konntet so ist doch die Mitwirfung der Landstände ben Erganzung oder Bermehrung des Königl. Militärs durch die Borschriften des Verkassungs, Entwurfd auser Zweifel geset, und die Auswahls, Ordnunger die nahere Bezeichnung der Berhindlichkeit, sich auserhalb des negulirten Militärs zum Wassendienste tüchtig zu machen, die staatsburgerlichen Berhaltnisse der unter dem Militär befindlichen Staats Angehörig gen, so wie die militärischen Straf, Gesehe, sind als Gegenstände der Gesehgebung ausdrücklich anerkannt.

Auf gleiche Weise tonnen whee Berwilligung der Stande weder Steuern aus gelchrieben, noch andere Abgaben, welche bieber vermoge besonderer Rechtstitel einen

Theil der Rammergute, Einfunfte ausgemacht haben, erhöht werden,

Die Berhaltniffe ber verschiedenen Kirchen Bemeinden find auf eine bem Beit geift und bem biebern Character bes Murtembergischen Bolts angemeffene Weise ausgeglichen, und jeder Religionstheil ift vor Beeintrachtigungen bes andern

fichergeitellt.

Wegen der Berstellung, sichern Fundirung, stiftungsmäßigen Berwendung und abgesonderten Berwaltung Des evangelischen Kirchenguts, enthält die III. Beilage Des Berfasiungs Entwurfs die bundigften Jusagen; und eben so ist auch der fatholischen Kirche neben der Datation des zu errichtenden Bisthums und der dazu geberrigen Institute ein eigentbumlicher, von der Berwaltung des Staatsguts abgesone verter allgemeiner Kirchen Fond an liegenden Grunden und Negl Gefällen zuges fichert worden.

Bas Die Frenheiten Der eimelnen Staats Durger betrifft, so ift jeder Unterschied ber Beburt ben der Concurrent ju Staats : Nemtern entfernt. Die Bewissens Freiheit, die Befugniff, Stand und Bewerbe nach eigener frener Reigung zu mahlen, die Gleberheit ber Verson und Des Eigenthums find aufs volksommenste gewährt

und anerfannt.

Dem hohen und niedern Udel find alle biejenigen Borrechte eingeraumt, welche mit bem Staats Bohl verträglich und fur bie übrigen Burger unnachtheilig find.

Bu allmahliger Aushebung ber auf Gutsherrlichkeit ober Leibeigenschaft gegrundeten perfonlichen Dienste und Abgaben, so wie anderer ber Landes Industrie nachteiligen und Die frebe Boungung bes Grund, Eigenthums hindernden Beschrantungen und Real Lasten ift ein billiger Mittelweg vorgezeichnet, welcher die Erreichung des Zwecks herbeisührt, ohne den Eigenthums Rechten zu nahe zu treten

Gowohl bem einzelnen Staats Burger ats jeder Bemeinheit wird bas Necht ber Befchwerdefufftung und ber Untrage auf Einfuhrung neuer ober Abanderung

bestehender Gefete in vollem Daage jugeffanden.

Die Drude und Lefe Freiheit ift in einer Unebehnung, wie De in Burtteme

welche der Burtemberger, fur den Stuppunct feiner Freiheiten anficht, ift vollfome, men bergeliellt.

Bur Berhurgung aller Diefer ichafbaren Borrechte, welche großentheils ihre Gewahrleiftung in fich felbit und in ihrer weihfelfeitigen Berbindung finden, enthalt ber Berfallunge, Bertrag mehrere wirtsame Schugmittel.

Die Berefichtung, Die Berfaffung fammt ben barauf gegrundeten Canbes Freis beiten gewiffenhaft zu mahren, wird in ben Dienft. Eit eines jeden Staats Dieners aufgenommen, und jeder ift fur die bon ihm ertheilten Befehle perfonlich verants wortlich.

wortlich. Insbesondere ift dem Konigl. Geheimen Rath Die Pflicht aufgelegt, für die Aufrechthaltung der Berfassung und für die Sehung alter durch die Berlegung der seinen Borselben entstehnnen Mikverhaltuisse Sorge zu tragen, die deshalb einkammenden Borstellungen mit seinen verfassungsmäßigen Antragen zu unterstüßen, und notbigenfalls auch von Amtswegen einzuschreiten.

bof erfenne uber Die Unflagen, welche Die Stande Berfammlung gegen. Minister und Mitglieder Des Geheimen Rathe, und in bestimmten Fallen auch gegen andere Staate Diener wegen Berlegung ber Berfaffung anzuftellen berechtigt ift.

Alle Jahre wird nothwendig innerhalb der drei eriten Monate eine Landes & Berssammlung einberufen, welche das Recht hat, nicht nur dem König zur Beforderung des Gemeinwohls ihre Bitten und Muniche vorzulegen, sondern auch gegen Ber legungen ftaatsburgerlicher Rechte, sowohl im Ramen des gesammten kandes, als in der Eigenschoft eines Jursprechers für einzelne Corporationen und Staatsburger, Beschwerde zu führen. Außerdem hat, so lange die Stande nicht versammelt find, ein binlanglichebeses landständisches Ausschuss Eollegium die besondere Obliegens beit, alle ihm zustehende gesehliche Mittel zu Erhaltung der Bersalfung in Anwendung zu bringen, und ift im dieser hinlicht berechtiger, in den dazu geeigneten Folsten einzureichen, auch mit den abwesenden Stande Mitgliedern einen fregen Bersalver einzureichen, und, so oft die Umstande es erfordern, namentlich wenn ab seh von der Anklage eines Ministers handelt, die Einberufung einer außerordentlichen Stande Bersammlung nachzusuchen.

In hinficht auf die seit der Staatsveranderung vom Jahr ihos erschienenen und nicht bereits wieder aufgehobenen oder durch die neue Aerkassung sich von selbst aufgehenden Gesese und Verordnungen enthakt der Entwurf die bestimmte Zusiches ung bag dieselben ohne Zeitverluft einer genauen Prusung unterworfen werden sollen, woben die Landes Versammlung oder eine von ihr zur Revision der Geses niedergesesse Commission über die Resultate gehort, und jeder auf Wiederausbebung, Abanderung oder nahere Bestimmung einer gesesslichen Verordnung gerichtete gesarundete Antrag gehoug werde berunksiget werden.

Wie febr aber Gr. Roniglichen Majeftat baran gelegen fen, Die Ers fullung ber gerechten Minfche Ihres getreuen Molle in Diefem Duncte möglichft ju

ohne langere Zögerung theilhaftig zu machen, ergibt sich aus einem nur fluchtigen Ueberblick über die feit Ihrem Regierungs / Antritte ergangenen Berordnungen, wodurch nicht nur die Gefehgebüng ber legten in Jahre ohne Abwartung jener zugessagten Gefeh Revision in wesentlichen Puncten gemilbert worden ift, sondern auch mehrere wichtige Institute ber neuen Berfassung, noch ehe eine Uebereinfunft im

Baigen gu Grande famy in Wirtfamfeit getreten find.

Der mandjerlen wohlthatigen Abanderungen allzuftrenger Straf , Befehe und taftiger Finang, und Polizei , Berordnungen, ber Berftellung Des Ginfinffes ber Rirden . Convente auf Die Berwaltung und Bermenbung ber Local , Stiftungen, w mie ber vorlaufigen Einleitungen ju Berbefferung bes Struct ABefens, ju Bebung ber Diffbtduche im Schreiberei Befent, ju Biebereinfuhrung ber Botent Anftoleen, zu Auffebung lafliger Feudal- Abgaben, zu Erenuung Des Rirchen gutes vom Staategut, ju Absonderung ber Communal , Schulden von Deit Staate , Schulben, ju Organisation ber Bemeinde Deputirten ic. nicht ju gebenfen, follten vorzuglich Die am 8. Dov. v. 3. gefchehene Unordning bes Bebeimen Raths, woburch eines Der wichtigften Inftitute ber frubern Berfuffung wieber bergeftellt worben ift, Die am 18. Jan. D. 3. erfolgte Biebereinführung bes Commun , Wilbichigen , Inftirnts, welches als ber Brundstein aller auf Berbitung und Bernfinberung bes Bilbichas Bens abzielenden Anftalten allgemein angefeben wird, Die Berordnung vom 30. Aan. im Betreff ber Preffreiheit ; wodurch auch Die politische Freiheit befestiget, und ber wechselseltige Berfehr gwischen bem Bolf und feinen Bertretern bebeutend erleichtert worden iff, Die vermoge ber Berordnung vom 23. Jan. bewilligte Mifberung ber feit Dem Jahr 1806 wegen Der Bolts Entwaffnung ergangenen Befete, Die ant 1. Rebrinar proviforifch eingefichtte Berbefferung bes Stempel , Befend und bie Betordning bon eben bemfelben Lag in Betreff bes vormaligen Roldnial Baren, Impoffer ale rebenbe Beweife anerfaunt werben, wie fehr Geine Ron ig Fiche Da feffet geneigt find, die eigner frener Entschlieftung gebortommend gu bewilligen, was die Boblfahrt Ihrer Unterthanen beforbern; und bie Laffen berfelben etleithtern fann.

Wenn nach diesen Boraussehungen alles geschehen ift, was zu Befriedigung bes Württembergischen Bolfs und seiner Bertreter ohne Nachtheil für die Staats, Bet wastung geschehen konnte, wein die dringenden Beschwerden beivits vorlaufig gehoben find, wenn aus den Auften Laides Berträgen alles, was dem Burtteunberger aus irgendseinem gultigen Grunde theuer sehn mag, in die neue Berfastung über, getragen worden ist, wenn sogar niehtere Bestimmungen hinzugesügt worden sind, wodurch die birgerliche Frenheit auf eine in früheren Zeiten nie gesamte Arr erhöht und erweitert wird; so ist nunmehr unverfennbar der Zeitpunct eingetreten, wo eine weitere Nachgiedigseit nicht nur zwestwidrig, sondern auch mit der Würde des Regenten unverträglich und für den Staats verderblich sehn würde. Ramentlich könnt wird Se kal eine liche Magle sie fie eine einseitige landständische Berwaltung den Eandson. Gelove, eine geheime ständische Kasse, ein Recht des Unsschusses, einseit

tig das Land mit Schulden zu befaden, und durch einzuhofende Bollmachten die Abhaltung der Landtage entbehrlich zu machen, nach Ihrer vollsten Ueberzeugung nicht bewilligen, ohne Sich den Borwurf der Mit, und Nachwelt zuzuziehen, das Wohl Ihres Bolfes dem Irrwahn und Eigenduntel Einzelner aufgeopfert und bie unter den frühern Regierungen eingeschlichenen verderblichen Migbrauche verewigt zu haben.

Offenbar ift die Berwaltung ber Landes Gelber ein wesentlicher Theil ber Staate , Berwaltung , welche in jedem monarchischen Staate zunachft dem Regenten zufieht; und dem Bolfe fann nur baran gelegen senn , eine fichere Gewährschuft zu haben , daß die von seinen Bertretern bewilligten Belber so verwaltet werden , wie

es die verabredeten Bestimmungen mit fich bringen

Diese Gemantschaft ift dem Burttemberger durch den Berfassunge Entwurf und besten neuere Zusage in vollem Rage dargeboten.

In hinsicht auf die Verwaltung des Rammergutes, für welche der Finanz-Minister und sammtliche hieher gehörige Verwaltungs. Stellen besonders verants wortlich sind, ist den Standen ausdrücklich die Vefugniss eingeraumt, die Einsicht der Beneral, und Special, Kassen, Rechnungen der Ober, Finanz, Kammer zu verstangen. Sine aus Koniglichen und ständischen Mitgliedern in gleicher Auzahl zussammengeseste Commission ist beauftragt, nach einer gemeinschaftlich zu verabschies denden Instruktion für die Verfassung und Einsendung zweckmäsiger und wohlbes gründeter Special, Stats von Seiten der einzelnen Verwaltungs, Stellen zu sorgen und aus denselben alljährlich den Paups, Einnahmen, und Ausgaben, Etat zu entswerfen.

Dren Mitglieder Des ftandischen Ausschuffes find jugleich Mitglieder bes Steuer , Collegiums, welchem die hohere Leitung des Einzuges der direkten und in, Direkten Steuern anvertraut ift. Unter Diesem gemeinschaftlichen Collegium fieht and die allgemeine Steuer , Raffe , und die Raffen Beamten werden von demselben

gemeinschaftlich vorgeschlagen.

Die Schulden Tilgungs , Raffe wird ebenfalls unter ber Aufficht und Leitung einer geneinschaftlichen aus Koniglichen und ftandischen Commiffarien bestehenden Behorde und burch Beamte verwaltet, welche diese Behorde gemeinschaftlich vor-

fallagt.

Dem landständischen Ausschusse werden nicht nur alle auf Steuer: Mochlaffe gestichteten Intrage bes Steuer: Collegiums und die Steuer: Repartitionen, sondern auch die monatlichen Napporte der allgemeinen Steuer:Raffe und die Steuer: Aussstands: Berzeichnisse mitgetheilt. Auch ift derselbe berechtigt, nicht nur von den Utten der Etate: Commission Einsicht zu nehmen, sondern auch die ständischen Mitsglieder dieser Commission zu Berichten und andern Auftlätungen aufzufordern.

Außerdem werden die Bedürfniffe der ftandischen Corporation und der damit verbundenen Institute durch eine eigene Kasse sicher gestellt, an welche die verabsthiedeten Gelder unmittelbar von den Oberamts-Pflegen abgeliefert werden. Ueber

Die Bermaltung berfelben, welche gang allein unter ber Aufficht bes fanbifden Aus-

fchuffes fteht, wird ber Stande , Berfammlung Rechenschaft abgelegt

Endlich wurde eine weiter ausgedehnte Bollmacht des frandischen Ausschuffes nicht nur der Gelbiftandigfeit des Burttembergischen Bolfes gefährlich werden, sondern auch um so überflunger seyn, als nach der neuen Verfassung nothwendig alle Jahre ein Landrag abgehalten wird, und der Ausschuß überdieß noch die Besfugniß erhalt, so ofe es die Umplande erfordern, die Einberufung einer außerordentelichen Standes Versammlung nachzusuchen.

Wer hatte wohl ben so großen Unerbietungen erwarten sollen, daß nicht Seder, dem sein Baterland und das Wohl seiner Mitburger am Gerzen liegt, es sich zur Pflicht rechnen murde, ju Bollendung des schon so lange ersehnten Bergaffunges werks durch seine bereitwillige Benftimmung mitzuwirken, und alles Miftrauen zu

entfernen, bas Regenten und Bolf von einander getreunt halt.

Um so schmerzlicher muste es Seiner Koniglichen Majest at fallen, durch die neueste Erklarung der Standes Bersammlung Ihre auf eine glückliche Berseinigung gerichteten Bunde vereitelt, und die Mehrheit der Standes Mitglieder theils durch Bornrtheile, theils durch Leidenschaften so weit irre geleitet zu sehen, daß jede Hoffnung, auf dem bisher betretenen Bertrags Bege mit dieser Berssammlung über eine den allerseitigen Berhaltniffen angemessene Berfassung übereins zufommen, von Ihnen aufgegeben werden muste.

Fur Sie konnte in der gegenwartigen Lage nichts übrig bleiben, als eine Berfammlung aufzulosen, beren fernere Wirffamfeit eine allgemeine Zerrüttung herbenführen mußte, eine Zerrüttung, welche am Ende den Thron des Königs untergraben
und erniedrigen wurde, der fur Seine Majest at nur insofern einen Werth
haben kann, als Sie zugleich in den Stand gesetz find, die damit verbundenen
Regenten-Pflichten zu Begluckung Ihrer getreuen Unterthanen in Erfullung zu

bringen.

Was auch der Erfolg hievon senn mag, so find Seine Ronigliche Majeftat in Ihrem Gewissen beruhigt, alles angewendet zu haben, um der Berbenführung eines solchen Ertrems zu bezeguen, wogegen eine um so schwerere Bersantwortung auf denjenigen lastet, welche den gegeuwärtigen Zeitpunft nicht benütt haben, um ihre Mitburger der Wohlthaten einer Berfassung theilhaftig zu machen, um welche das Land von so vielen andern Staaten wurde beneidet werden.

Stuttgart, ben 5. Juni 1817.

Auf Befehl des Ronigs. Roniglicher Beheimer Rath.

Defret ber Section ber Steuern, bie Bestimmung ber Grenzinie gwifden einem Ralb und Rind, binfichtlich ber Schlacht = Arrife, betreffend.

Durch neuere Unfragen veranlafit, fieht man fich zu der Erflarung bewogen, baf bas junge Schlachtvieh in Sinficht ber Beraccifirung bis auf feche Bochen im

Alter als Kalb, darüber aber bis zu zwei Jahren als Rind anzunehmen und zu behandeln fep. Stuttgart, den 3. Jung 1813. Section der Steuern.

Seine Ronigliche. Majestat haben vermoge Resolution vom 28. Des vorigen Monats zu verordnen geruht, daß die am Sonntag nach dem 25. Jun. ges wöhnliche Jahres Reper bes Reformations Festes wegen des Eintricts ber Saculars Feper besselben in diesem Jahre unterlassen werde.

Es wird bief Daher fammelichen evangelifchen Beiftlichen bes Ronigreiche gu

ihrer Dachachtung befannt gemacht. Stuttgart, ben 3. Juni 1817.

Ronigliches Ober Confiftorium.

Seine Ronigl. Majestat haben vermoge Defrets vom 30. Man Dem vormaligen Ober Lientenant v. Braunmuller die Erlaubnif ertheilt, Die Armees Uniform ju tragen.

Durch Ronigl Rescript vom 28. Man ift der bisherige Oberamts , Thierargt gu Ellwangen , Da it , jum Landvogtei , Thierargt in der Landvogtei am Bodensee

ernannt worden.

Der Doctor jur. Philipp Efchexning von Beilbronn ift nach erstandener Prufung in Die Zahl der Konigl. Abvofaten aufgenommen, und bei dem Konigl. Juftig, Collegium immatrifulirt worden. Stuttgart, den 10. May 1817.

Rannftadt. Seine Ronig I. Maje ftat haben bei ber Ueberschwemmung am 27. und 28. v. M. ber hiefigen Gradt einen nenen Beweiß allerhochstero befor-

dern Guld gegeben.

Nachdem allerhochftdieselben bei eingetretener Doth fich in Die überschwemmte Stadt hotten fdiffen laffen, um zweckmäßige Berfugungen gu treffen, und, fo viel möglich bas Unglud gu mindern, fo wurden Die Bewohner berfelben mit einem toniglichen Bejibent von zweitaufend Bulben erfreut, welche Summe fur Diejenige bestimmt wurde, Die Durch Die lleberfcwemmung ihrer Garten und Reloguter Schaben litten, und baburch in ben Grand gefest werben follten, Diefelben auszubeffern, und von neuem anzupffangen. Siegu fam Die buldvolle Unterflugung burch Brod, welche benjenigen Armen, Die bisher aus Der Bohlthatigfeits Raffe in einem offente lichen bor ber Stadt gelegenen Baufie gefoeift wurden, ber allerhochften Ubucht gemag ju Theil wird, und fo lange fortbauert, bis bie burch Beschabigung ber Ruche unterbrochene Speifung ber Urmen forgefest werben fann. Junigft geruhtt burch Diefe Allerhodifte thatige Theilnahme im Augenblick ber Roth und durch Die gna. Digfte Buficherung fernerer Bulfe, druden Die biefigen Ginwohner Die Befuble ibres herzlichiten Dankes aus, und verbinden damit die heifesten Bunfche fur bas allerbodite Bohl bes besten Ronigs, burch beffen edle buidvolle Bestunungen Gottes Borfebung bei ber jest allgemeinen Doch bem gesammten Bacerlande und bei Diesem unerwarteten außerorbentlichen Unfalle ber hiefigen Stadt so große Sulfe und Beruhigung gemahrt. Den 29. Man 1817. Ronigl. Gemeinschaftl. Oberamt.

Kirch beim. u. E. Friedrich Farber, Burger und Ca'ller babier, ift wegen fortgeseter Aruntenheit und verschwenderischer lebenkart gerichtt. für muntzott erklatt, und ihm in ber Person bes hiefigen Rath - Bermandten Schölkopf ein Pfleger bestallt worden. Dieses wird biemit unter bem Anhang bekannt gemacht, daß Niemand mit gedachtem Farber, ohne Wissen und Willen seines Aurators einen Sandel eingeben, ober demselben etwas borgen solle, widrigenfalls teine Satisfats fion gegeben werden wurde. Den 15. May 1817.

Ronigl. Oberamt allba.

Baibingen. Dobenhablach. Horrbeim. Mubthaufen. Abofwag. Geres beim. Am Mittwoch ben 25. Juni werben falgende Kommun-Schaaswaiben auf 3 Jahre von Michaelis 1817 bis 1820 im öffentlichen Ausstreich an ben Meistbietenden verliehen werden. Die Baibe zu hobenhablach, welche 35a Stuf erträgt, und woron der Beständer 175 einschlagen barf. Ein Beständer hat freie Wohnung und Stallung, einem Ruchengarten und 3 Lirt. 7 Rib. Wiesen zu geniesen. 2. Die Walde zu horrbeim von 550 Stul, woran der Beständer die Sallung und Lurt. Garten zu geniesen 3-Die Baibe zu Mahthausen von 250 Stul woran der Beständer 100 einschlagen barf, der Beständer hat freie Wohnung nehst Stallung zu Kostwag von 350 Stul, woran der Beständer 225 Stul einschlagen darf. S. Die Walde zu Gersheim von 500 Stul woran der Beständer 225 Stul einschlagen darf. Ein Beständer hat seie Wehnung nehst Stallung zu gesnießen. Die Liebhaber zu simmtlich diesen Schasswaisen sieden. Die liebhaber zu simmtlich diesen Schasswaisen sieden, auf dem Mathhaus zu Raihingen einzussinden. Den 30 May 1817.

Bagen haufen. Die Koniglicher Oberfinang, Kammer gehörige Summerschaaswaite zu Zagens baufen, welche jabrlich 125 Stut erträgt, wird mit bem Winterpsoch von Michaelis 2817 bis 1820 im Aufstreich verpachtet, die Liebhaber wollen fich mit obrigkeitlichen Zeugniffen über Pravitat und Bermögen verfeben, am Samstag b. 14. Junt Bormittage to Uhr in biesiger Kameral-Umtes Bohnung einfinden. Den 24. May 1817.

Daugendorf. Bermög boben Dekrets vom 20. May b. I. soll die herrschaftliche Leinwands blaiche bei Daugendorf aufgehoben, und damit ein Berkaufs: und Berleidungs: Bersuch im Ganzen und Theilweise vorgenommen werden. hierzu geboren: a. Das Wohnhaus, mit einzerichteter Staltung und Scheuer n. und einem Gartchen. b. Das Laugenhaus, und c. das hinterbauschen; c. das Battgebaude ist vom Masser weggeschwemmet, und kann nur der Plat abgegeben werden; e. Wiesen ungefahr zu 3/2 Morgen an einem Etül. Gebäude und Guter liegen an der Donan, 1/2 Brt. Stunde von Daugendorf, und 1/2 Stunde von Niedlingen entsernt. Bu gleicher Zeit werden die zum Blaich: Besand gehörige Inventar: Stüte an Resseln, Laugenfassern z. zc. dergleichen von dem zerstörten Waltgebäude z Walttrog, z Wellbaum und verschiedenes Bauholz vertaust werden. Die Berhandlung geht Samstags den 21. Inni Rachmittags z Uhr zu Daugendorf vor sich, und haben die Liebhaber gerichtliche, oberamtlich gestegelte Zeugnisse über Prädikat und Vermögen beizus bringen. Den 28. May 1827.

Schorn borf. Bentellpach. Der bei bem 5ten Ronigl. Infanterie: Regiment geftanbene Solbat Georg Rable von Beutelspach, ift im Urlaub beferrirt, weshalb famtlich hoch und Mohllobs liche Obrigfeiten ersucht werben, aus benfelben zu fahnden, ihn im Betretungsfall arretiren zu laffen, und wohlverwahrt, an unterzeichnete Beborde einliefern zu laffen. Den 21. May 1817.
Ronigl. Oberamt.

# Königlich=Württembergisches

# Staats und Regierungs-Blatt.

Samstag, 14. Juni.

# With etm,

von Sottes Gnaden Ronig von Burttemberg.

Liebe Setreue! Da in den von verschiedenen Gegenden des Konigreichs häufig eingekommenen Berichten angegeben ift, daß die noch vorhandenen Fruchtvorstathe von vielen Besigern aus wucherlichen Absichten zurückgehalten, und von ihnen, mit Beiseitesehung seder Rucksicht auf die dringende Noth ihrer Mitburger, die Preise auf eine, jedes Berhaltnis der Kosten und eines billigen Gewinns übersteizgende Hohe unmäßig gesteigert werden: so haben Wir, in Erwägung, daß Mensschens und Burgerpflicht von densenigen, welche die Mittel in Handen haben, forsdert, dieselben zur nothwendigen Ernährung ihrer Mitburger zu verwenden, nach Unhörung Unseres Geheimens Aaths und der in der Theurungs Angelegenheit eigens niedergesehten Commission, Uns bewogen gefunden, zu verordnen wie solgt:

1. Alle im Königreiche vorhandenen Borrathe an Kernen, Baizen, Roggen, Gerfte, Dinfel, Ginforn, Saber, Ackerbohnen, Michl, Erbien, Linfen, Belichkorn und Kartoffeln, find in allen Orten, Stadten, Flecken, Obrfern und Weilern, auch einzelnen Gofen, und zwar in jeder Gemeinde binnen brei Tagen nach bem Ginlans

gen Diejer Berordnung bei einem feben Oberamte, aufzugeichnen.

1.) Die Aufvahme folder Borrathe geichicht in der Regel von den Ortsvorstes hern der Gemeinde; den Ober Begniten wird aber zur Pflicht gemacht, für diesenigen Semeinden, wo fich unter den Ortsvorstehern solche befinden, von denen zu vermuthen ift, daß sie felbst noch entbehrliche Fruchtvorrathe besigen, aus der Oberamtsstadt oder den Amtsorten andere, verständige, und durch ihren Eifer für die Berminderung der allgemeinen Roth fich auszeichnende Manner zu Commiffarien zu ernennen, in der Maße, daß binnen der drei Tage das ganze Aufzeichnungsgeschäft, mit möglichfter Beseitigung aller Roften und Beschränkung derselben auf mahre Aus-

lagen, beendigt werbe.

2.) In seder Gemeinde, die Untersuchung werde durch einen Commissar oder burch die Ortsvorsteher selbst vorgenommen, find die Einwohner zu versammeln, um ihnen den Inhalt gegenwartiger Verordnung zu eröffnen und zu erklaren, und ist jeder Einwohner, west Standes und Burde er sen, aufzufordern, bei seinen Untersthanen und Burgerpflichten bestimmt anzugeben:

a.) Wie viel er an Fruchten der obbemeldten Urt in seinem eigenen Wohnhause oder sonst in eigenen Gebauden habe, wie viel davon ihm selbst, und wie viel ans dern, welche zu benennen find, gehore.

b.) Ob und wie viel er in Gebanden Anderer an Fruchten befige;

c.) Wie viel er bis nach vollendeter Dinfel Erndte fur fich und feine Familie ober fur feinen Gewerbs Berbrauch nothig habe.

Benn ein Ginwohner fich eine furge Frift- ausbittet, um feinen Borrath felbft vorher ju untersuchen; so ift ihm folde ju gestatten.

3.) Ueber diese, von jedem einzelnen Einwohner abzugebende und von jedem zu unterschreibende Erklarung ift ein besonderes Protofoll zu fuhren, und wenn von andern Einwohnern gegen die Richtigkeit der Angabe Zweifel erhoben werden, dieses sogleich zu bemerken.

Im Falle einzelne angeben wurden, baf fie ihre entbehrlichen Fruchte gang ober jum Theil icon verfauft haben, folche aber noch nicht abgefaßt fegen: fo ift biefes

gehorig ju unterfuchen , und in dem Protofolle ju bemerfen.

4.) Sobald die Vorrathe nach den Angaben der Eigenthumer aufgenommen sind, hat derjenige, dem die Untersuchung übertragen ift, mit Zuziehung jammtlicher Magistrats Versonen und der mannlichen Mitglieder des Wohlthatigfeits Vereins diese Angaben pflichtmäßig zu prüfen, und wenn sie in die Richtigfeit einen Zweisel seben, oder von andern dagegen Zweisel erhoben werden, 3 oder 4 Manner aus ihrer Mitte abzuordnen, um in den Häusern der Fruchts Eigenthumer, und zwar richt nur auf den gewöhnlichen Fruchtboden, sondern überall, wo Früchte entweder öffentlich oder versteckt ausbewahrt werden können, Augenschein einzunchmeu, und die Früchte welche augetroffen werden, entweder pflichtmaßig zu schäßen, oder urfundlich messen zu lassen, und den Erfund im Protofolle nachzutragen.

Da wo der Ortse Vorfieher oder die Mitglieder des Magifrats und des Wohls that ifeits Bereins Frucht Vorrathe besigen, find die Angaben derfelben durch einen Lofal's Augenschein von 3 unpartenischen Mannern zu untersuchen, und wo die Aufenahme der Vorrathe von einem Commissar geleitet wird, hat dieser ohne Ausnahme

einem jeden folden Augenscheine perfonlich beigumohnen.

Wenn auch feine besondere Zweifel gegen die Richtigfeit der Ungaben der Einszelnen vorliegen, so find boch in allen Fallen bei einigen Ginwohnern, nach der

Bahl ber aufnehmenben Behorde, Rachuntersuchungen auf Die obenbemelbte Beise

anzuftellen, und ift dief ber Ginwohnerschaft gum voraus befannt gu machen.

5.) Evenfo haben Die Mr. 4. bemelbten Perfonen Die Angabe Des Bedurfniffes ber einzelnen an Fruchten, mit Rudficht auf die gu ernahrenden und im Procofoffe Der Buhl nach anguzeigenden Perfonen pflichtmaffig ju prufen, und wenn bas Be-Durfniß ju boch angegeben mare, foldes fo berabgufegen, das auf der einen Geice Der Eigenthumer bis nach vollendeter Dintel : Aernote Damit ansreichen fann, auf ber andern Geite aber an Fruchten nicht weiter, als mas jener wirklich nothig hat, in der gegenwartigen Beit der Moth, Der Confuntion entzogen werden moge.

2113 Magitab wird hiebei festgesest, baf bei einer Kamilie bochftens i Pfund

Brod taglid auf einen Meniden angenommen werden burfe.

6.) Die Beamten Der Furflichen, Graffichen und adelichen Gutsbefiger haben innerhalb 3 Tagen dem Oberamte glaubwurdige Ausguge aus ihren Fruchtregiftern, Partifularien oder andern Rechnungs-Buchern vorzulegen und durch Diefelben darzuthun, mas fie an Betreibe jeder Art noch befigen, mas Davon fur das eigene Ber Durfniß der Gutsherrschaften, fur die von denfelben zu bestreitenden Besoldungen, Pensionen und andere Ratural/Abgaben bis nach vollendeter Dinfel/Herndte unentbehrlich ift, und mas somit noch jum Berfauf übrig bleibt.

Die Ronigl. Oberamter haben Diefe Ungaben ebenfalls pflichtmagig ju prufen. 7.) In feder Gemeinde ift bas, was Die Gingelnen an entbehrlichen Fruchten

verfaufen konnen, bekannt zu machen.

8.) Die Aufnahms : Protofolle jeden Orts find mit ben Bergeichniffen der ente behrlichen Borrathe an bas Oberamt einzufenden, und ein foldes Bergeichnifift auch

beim erften Ortsvorsteher zu hinterlegen.

9.) Bedes Oberamt hat nach geichehener Aufnahme, ohne allen Bergug, ein in tabellarifder Korm verfaßtes nahmentliches Bergeichniß bergenigen, welche noch ents bebrliche Borrathe beligen, an Die in Der Theurungs Ungelegenheit niedergefeste Commiffion einzusenden , und ift in Diesem Bergeichniffe bei jedem Ginwohner der gange Borrath von allen Arten von Getreide, fein eigenes Bedurfnif bis gu vollen, beter Dinkelillerndte, und mas jedem jum Berfaufe übrig bleibt, anzuzeigen.

10.) Wenn auch nach geendigter Aufnahme ber Borrathe, gegen Die Fruchts Gigenthumer, fie fenen Gutsberen oder Privat-Perfonen, eine Ungeige gefdiebt, oder fonft Unzeigen vorliegen, baf fie unrichtige Ungaben gemacht haben; fo ift von ben Ronigl. Oberamtern jedesmal fogleich eine ftrenge Untersuchung ju veranftalten, und Das Refultat, unter Unschluß des Protofolls, der gedachten Ronigl. Commiffion vors gulegen.

11.) Ber überwiesen wird, daß er feinen Frucht Borrath gar nicht ober gu ges ring angegeben babe, bem ift bas ju wenig angegebene Quantum, wenn ce noch bei ibm vorhanden ift, oder ber Erlos baraus, jum Bortheil ber Dberamteleitung

Des Wohlthatigfeite Bereine gu confisciren.

Bird Die Strafe auf eine Denunciation erfannt, fo erhalt der Ungeber ben 

gangen Confiscationsbetrag.

Da übrigens bei ber blogen Schägung eines Borraths geringe Rebler ohne Schuld bes Schägenden einschleichen kinnen : so barf ber Unterschied, wenn er ben zwanzigsten Theil nicht

aberfteigt, auf fich beruhend gelaffen werben.

12) Benn biejenigen, welchen die Aufnahme und Untersuchung ber Frucht Borrathe übertragen wird, fich eine Rachläßigkeit ober vorfägliche Unrichtigkeit bei dem Geschäfte zu Schutten tommen laffen sollten, so werben biefelben mit einer den Umftanden angemeffenen Geld oder Leibes Strafe und lezternfalls zugleich mit der Raffation vom Amte belegt werden.

II.) Alle Diesenigen, welche noch entbehrliche Frichte besigen, sind nachbrudlicht zu erine nern, bag fie Dieselben nun nicht langer zuruchhalten, und baburch zu Bergroßerung ber alle gemeinen Roth beitragen, sondern daß sie diese Borrathe nach und nach entweder in ihren Sausern an folche. welche sich wegen ihres eigenen Bedurfnisses burch obrigkeitliche Zeugniffe ausweisen, oder auf den diffentlichen Fruchtmarkten verlaufen; hiebei wird

1.) der boch fte Preis, um welchen die Fruchte verkauft werden durfen, afigemein fefts

|      | e. | 2. | 4 |
|------|----|----|---|
| er o | 30 | В  | r |
| Mo.  | 84 | w  | ٠ |

|  |       |          |                       | in ben Saufern, |    |     | auf | ben ! | Martten. |
|--|-------|----------|-----------------------|-----------------|----|-----|-----|-------|----------|
|  | für 1 | Scheffel | Dintel                | , ·             | 24 | A.  |     | . 16  | fl.      |
|  | -     | -        | Roggen und Berfte .   |                 | 24 | ft. |     | 27    | ff.      |
|  | -     | -        | Rernen und Baigen     | . ,             | 38 | fl. |     | 42    | A.       |
|  | -     | _        | Daber                 | 19.             | 10 | fl. | . • | 12    | N.       |
|  | -     | 1 Gri.   | Erbfen, Linfen, Belfc | 6               |    | 4.  |     |       |          |
|  |       |          | fca, Aderbohnen .     |                 | 4  | ff. | •   | 5     | fi.      |
|  | -     | _        | Rartoffela            |                 | 3  | A.  |     | 2 1   | . 30 fr. |

Nach biesen Berhaltnissen sind auch die Preise anderer Fruchtgattungen, so wie bes Mehls, durch die Oberbeamten, nach vorgangiger Bernehmung der Orts. Obrigkeit, zu bestimmen, wobei es sich von setbst versteht, daß fur Früchte von geringer Qualität auch niedrige-

re Preise, als die hier regulirten, statt finden muffen.

2.) Ber Früchte zu einem hoheren Preise verkauft, hat nicht nur bem Kauser den Mehr, betrag über ben bestimmten Maximums. Preis boppelt zuruck zu erstatten, sondern ist auch mit einer dem doppelten Betrag des gemachten Erloses gleich tommenden Gelostrafe, oder wenn und in soweit der Schuldige die Gelostrafe zu bezahlen nicht im Stande sein sollte, mit einer verhaltnismäßigen Leibesstrafe zu belegen.

Die eine Balfte Diefer Beloftrafe fallt ber Dber. Umts. Leitung, Die andere Bilfte bem

Unbringer zu.

III. Um die Werkaufe ber entbehrlichen Borrathe und die Angaben gehörig zu controliren, wird die vermoge ber Berordnung vom 8 November v 3. einstweilen bis zum 1 Angust d. I aufgehobene Frucht-Berkaufs-Accife von 4 fr. fur 1 Scheffel rauber und 8 fr. glatter Frucht in der Maße wieder eingeführt, daß sie am Orte des Berkaufs in Sausern oder auf Markten vom Verkäufer zu entrichten ist.

Diefe Accife wird nach ben fruberen Borfchriften von ben Accifern eingezogen, und ber Ertrag berfelben, fo wie auch ber wegen Berfehlungen bagegen nach Maasgabe ber Accifes Gefege, zu erkennenben Confistations, und Geloftrafen, nach Abzug ber in jenen Gefegen zur

ben Anbringer bestimmten Geblibt, bis jum 1. Jugust b. 3. ber Centraleleitung ber Boble thatigkeits , Bereine angewicsen,

IV. In brei Wochen nach ber erften wird eine nene Aufzeichnung ber Frucht-Vorrathe vorgenommen, um tie Richtigkeit ber gemadten Angaben und ber Berkaufe unter Bergteischung mit ben Frucht-Accifes Registern zu bewahrheiten, und nach Erforderniß der Umfinde von oberfter Staats-Gewalt wegen, die weitere Berfügung über die bann noch vorhandenen Borrathe eintreten zu laffen.

Inzwischen wird jum voraus bestimmt, bag biejenigen, welche nicht einen verhaltnißmaßie gen Theil ihres bei ber vorhergegangenen Aufnahme als entbehtlich erklarten Borraths an Bruchten verlauft haben, offentlich werden befannt gemacht, und ber verhaltnißmaßige Theil jenes ihres Borraths um einen gegen bie Rro. 11. regulirten hochsten Preise um die Salfte

berabgeseten Preis an die Urmen wird abgegeben merben.

V. In Unsehung des Berkaufs der Fruchte in den Sausern und auf den Markten, bleibt es bei den bereits festgesetten Bestimmungen, nahmentlich denen der Berordnung vom 16. Februar d I., wonach in Muhlen und Privathausern nur zum eigenen haus und Geswerbs-Bedarf Früchte gekauft werden durfen, und diejenigen, welche außer ihrem Wohnorte kausen, sich mir oberamtlichen Zeugniffen auszuweisen haben, daß sie die Früchte allein für ihre eigene Haushaltung, oder für ihre Gewerbe ober auch als Handler für eine gewisse Landes. Gegent, wie die Schäuster auf dem Schwarzwalde, welche aber hiezu ebenfalls mit besonderen oberamtlichen Patenten versehen sein muffen, einkaufen.

Wir erwarten die genaue und gewissenhafte Befolgung dieser Unserer durch die gegen, wartige Noth vieler Unserer lieben und getreuen Unterthanen gebotenen Verordung von der Redlickeit und dem eigenen Pflicht. Gesühle dersenigen Unserer Unterthanen, welch noch Frucht. Vorrathe haben, und geben die ftrate Bollziehung aller Bestimmungen derselben Unseren Roniglichen Beamten und sammtlichen Orts-Vorsehern, nahmentlich aber den Ober-Amtleuten auf, und machen sie dasiur verantwortlich, daß sie in dieser hochwichtigen Sache zur Erleichterung der Noth mit Umsicht, Thatigkeit und Dienst. Eifer zu Berke gehen, auch dafür sorgen, daß so viel möglich alle Kosten, insbesondere die für die Fertigung der Orts- und Ober- amts. Verzeichnisse, bestellt werden.

Gegeben, Stuttgart, ben 10. Juni 1817.

Auf Befehl Des Ronigs.

Roniglicher Geheimer Rath.

## Berorbnung wegen ber Musmanberer.

Bon den Regierungen derjenigen Staaten, welche die von der gegenwartigen Auswanderungs Sucht ergriffenen R. Unterthanen theils zum Ziel ihrer Auswanderung mah, len, theils auf ihrer Reife zu passiren haben, find der diffeitigen Regierung neuer, lich diejenigen Bedingungen mitgetheilt worden, von welchen die Einwanderung in gedachte Staaten oder die Erlaubnif, die einzelnen auf der Reiseroute gelegenen Lerritorien pafiren zu durfen, abhängig gemacht wird.

Don dem Raiserl. Außischen Gouvernement wird niemand erlaubt; die Eranzen des rufischen Staats zu pafiren, er vermöge denn mit einem von der betreffens den Raiserl. Außischen Gesandschaft nach den gesehlichen Borschriften ausgestellten Pafe fich zu legitimiren. — Das Königl. niederlandische Gouvernement hat erklart, daß in Folge einer besonderen Berordnung vom 15. d. M. an keine Auswanderer oder Fremde, welche sich, in Gesellschaften vereinigt, in der Absicht den niederlandischen Staaten nahern, um sich in den niederlandischen Hafen sie nordameriskanischen Staaten einzuschiffen, über die hollandische Granze gelassen werden, sie vermögen denn nachzuweisen daß von angesessenen Sinwohnern des Königreichs der Niederlande für die Subsissienz derselben dis zu ihrer wirklichen Einschiffung Burgsschaft geleistet werde.

Die Regierung bes Bergogthums Maffan erflart, bag alle Auswanderer, welche fich nicht mit ben nothigen Mitteln zu ihrer Reife verfehen haben, und fich legitimis ren fonnen, bag fie ihrer Aufnahme auf ein Schiff gewiß fenen, als Bettler und

Baganten auf Der Grange guruckgewiesen werden.

Die Königl. Bairische Regierung hat bei der dießeitigen den Untrag gemacht, baf nur benjenigen R. Unterthanen Passe zur Auswanderung ertheilt werden michten, welche mit den für ihre Reise durch die Königl. Baierischen Staaten erforderlichen Subsisstenz-Mitteln versehen senen, unter der Erflärung, daß bei dem Druck der gegenwärtigen Theuerung nur unter dieser ind der weiteren Bedingung, daß die Ausswanderer mit gehörig visirten Gesandtschafts. Passen versehen sonen, der Eintritt in die Königl. Baierische Staaten verwilligt werden könne, die übrigen aber um so mehr an der Gränze ohne weiters zurückgewiesen werden mussen, als auch keine Auswanderer ohne die erforderlichen legalen Gesandtschafts, Passe über die Kaiserl. Destr. Gränze gelassen werden.

In Folge Diefer Erklarungen, welche ohne Berzug zur allgemeinen Renntniß zu bringen find, ficht man fich veranlaßt, Die sammtlichen R. Oberamter anzuweisen, benjenigen, welche fich über Die Erfüllung Dieser Bedingungen nicht auszuweisen ver-

mogen, feine Paffe gur Musmanderung gu ertheilen.

Hiernach wurde die befinitive Entlassung der Auswanderer davon abhängen, daß 1.) diesenigen, welche nach Außland oder in die Kaiserlich Oeftr. Staaten auswans deren, fich vor Oberamt legitimiren, daß die ihnen oberamtlich ausgestellten Passe von der Kaiserl. Nussischen und der Kaiserl. Deftr. Gefandschaft am Königl. Hof in der erforderlichen Form legalisiert, und dadurch ihre Aufnahme in diese Staasten gesichert senen.

Im Fall aber diese Auswanderer auf ihrer Reise die Konigl. Bairischen Staaten zu paffiren die Absicht haben, so fann denselben, so lange die Ausfuhr der nothigen Subsistenze Mittel burch bifieitige Gesehe verboten ift, von Oberamts

wegen gar fein Daff ausgestellt werben.

2.) Den nach - Mordamerifa über Holland Auswandernden aber konnen nur dann oberamtliche Paffe zu ihrer Reife ausge tellt werden, wenn fie fich auf die von dem Konigl. Miederlandischen Gouvernement verlangte Weife nicht nur darüber,

baf fie die Reisekosten bis nach Holland zu bestreiten vermögen, sondern auch darüber, daß sie die erforderlichen Mittel für ihren dortigen Aufenthalt bis zur Einschiffung besigen, und daß und wo sie die sichere Aufnahme an den Bord eines nach Amerika abgehenden Schiffes finden werden, vor Oberamt genügend nach, zuweisen vermögen. Da von dieser Nachweisung die Gultigkeit der salchen Ausswanderern auszustellenden Passe und die Bistrung derselben von Seiten der Konigl. Engl. oder Niederlandischen Gesandrschaft abhängt; so werden die Königl. Oberämter angewiesen, jene Nachweisung in einem besonderen, dem Passe aus zuhängenden obrigkeitlichen Certificat zu beurkunden.

Die Königl. Oberamter werden auf die genaue Befolgung dieser Berordnung um so ftrenger halten und die einzelnen Auswanderungs. Gesuche hienach instruiren, je dringender die gemisse Aussicht vorliegt, daß weniger bemittelte oder arme Auswanderer, ehe sie das Ziel ihrer Auswanderung in entfernte Staaten erreichen, schon durch die polizeilichen Maßregeln derjenigen Staaten, welche sie auf ihrer Neise zu passiren haben, zurückgewiesen und der unabsehbarsten Husselschigfeit fur sich und ihre Kinder blos gegeben werden. Stuttgart, den 9. Juni 1817.

Ministerium des Ingern, b. Rerner.

Durch die, von der Stimmen-Mehrheit in der, nun aufgelosten Stande-Berfammlung, verweigerte Unnahme des in dem Königl. Rescripte vom 26. Man d. J. enthaltenen Unerbietens zu Abschliestung eines. Berfastungs-Vertrags, fand das innstandische General-Bifariat in Elwangen, im Gefühle des Schmerzens über jenes unglückliche Ereignif sich gedrungen, Sr. Königl. Majestät die in der früs heren Adrese des Vischosses von Tempe, General-Vitars, Fürsten von Hohenlohe und der fatholischen Mitglieder der Stände-Bersammlung vom 12. Upril d. J. ausgedrüften Gesinnungen des Dankes, der Ehrfurcht, der Treue und Ergebenheit gegen Se. Königl. Majestät zu erneuern.

Se. Ronigl. Majest at haben diese Ubresie des Generals Bifariats mit gnas bigstem Wohlgefallen aufgenommen, und gegenwartige Befanntmachung angeordnet. Stuttgart, den 12. Juni 1817. Ministerium des Kirchen, u. Schulwesens. Wangenheim.

Durch die Ministerials Berordnung vom 25. Januar. 1813. §.4 die Transporte ber Gefangenen betreffend, ift bestimmt, daß dem begleitenden Gensd'arme über den ihm übergebenen Gefangenen ein offener Transportschein zugestellt werden soll, wos winn der Name des Gefangenen samt seinem Signalement und der Beschreibung der ihm mitgegebenen Effecten, der Name des ihn begleitenden Gensd'arme der Ort und und die Zeit des Reises Untritts, die Reises Noute, die Urt und der Zweck des Transports und der Bestimmungs ohrt deutlich auszudrücken sind, und auf welchen in jedem Stations ohrt durch den Ortsvorsteher beizusehen ift, zu welcher

Stunde ber ju Transportirende angefommen, wem er gur weitern Begleitung übers

geben, und wann er mieber abgegangen ift.

Da nun diese Verordnung nicht burchgangig gleich befolgt und besonders nicht angegeben wird, ob der Gefangene gu Buf, oder auf einem Wagen transportirt werde; so fieht man fich hiedurch veraulafit, die genaue Befolgung vorstehender Versordnung ben Ober-Eriminal, und Unter-Umtern einzuschärfen.

Bugleich wird benfelben aufgegeben, in bem Transportschein noch weiter zu bes merken, ob der zu Transportirende fich in einem franklichen oder gesunden Buftande befinde. Stuttgart, den 3. Juni 1817. R. Geft. der innern Udministration.

Bubler.

#### Rechts-Ertenntniffe bes Ronigl. Dberjuftig-Collegiums.

1.) In der Rechtssache erfter Inftang zwischen Handelsmann Christian Gottlieb Gaspar dahier, Rl., und dem gewesenen Obristsammerheren Grafen v. Jenisson Walls worth, Befl., eine Maaren Schuldforderung betreffend, wurde in der Haupt ache condemnatorie, hinsichtlich der geforderten Zinfte aber auf Beweiß erfannt. Stutts

gart , ben 6. Man 1817.

2.) In der Ationssache von dem ehemaligen Fürstlich Hohenlohischen Justigamt Adolzsurth, zwischen den Schuzzuden Levi Jakob und Isak Jakob zu Miederstetten, und Samuel Jakob zu Lehrensteinsfeld, Lnten Anten und dem Karl Siegelichen Buterpfleger, Heinrich Hüberr zu Unterheimbach, dann Georg Sommer'schen Buterpfleger Sigmund Stiefel daselbst Aten, die Liquidität der Antischen Forderungen und derer Borzugerecht vor der Forderung der Sommer'schen Ganntmaße betreffend, wurde die Urthel erster Instanz zum Theil abgeandert, zum Theil bestätiget. Stuttigart, den 10. May 1817.

3.) In Rechtssachen des Peter Stocklen zu Ballenberg im Grosherzogthum Rasten, Inten, gegen die Johann Stocklensche Ganntmaße zu Dippach, Oberamts Restarbulm, Jatin, Dokumenten Stition betreffend, wurde die, einer Sentenz gleiche kommende Verfügung des Oberamts Gerichts Neckarbulm vom 14. Sept. 1814. ob incompetentiam von Ober Aussichtswegen aufgehoben, und das weitere wegen orde nungmäßiger Behandlung dieser Sache eingeleitet. Stuttgart, den 16. Man 1817.

4.) Die Utionssache von dem Oberamts Gericht in Horb, zwischen Wendel Krespach von Nordstetten und Conrad Straubinger daselisse, als Pfleger der Kresspach schen Kinder, Kl., Unten, sodann dem Unteramts Urzt D. Lipp zu Entingen, Betl., Uten, Wiedereinsehung in den vorigen Stand gegen einen gerichtlich einges gangenen Vergleich ex cap. doli betreffend, wurde sowohl wegen Mangels in den Formalien, als wegen Mangels an einer gegründeten Beschwerde durch Urthel vers worfen. Stuttgart, den 22. May 1817.

# Ertenntnif bes Ronigi. Che Berichts.

Den 4. Juni 1817: wurde in der Chescheidungs Klagsache Luise Magerlen geb. Leberer von Baknang, Rl. gegen Georg Magerle, Barenwirth ju Dehringen, Bekl., ex cap. adulterii praesumti befferer Beweiß erkannt.

Befanntmadung.

Bei der unterfertigten Commission, welche von der Konigl. Burttemb. Ober, Posts Direction mit der Besorgung und Belieferung der Postwagen Retour, Stude beause tragt ist, liegen die hier unten verzeichneten Postwagen, Retour, Stude vor. Da dies selbe weder an die Udressaten, noch an die Aufgeber die jest beliefert werden konnsten, so werden diesenigen Personen, welchen sie angehoren, und die einen gultigen Anspruch darauf zu machen haben, anmit aufgefordert, binnen drei Monaten, nemlich vom 1. Juni bis lezten September 1817. bei benannter Commission sich zu melden, und sich über ihre Eigenthums-Ansprüche mittelst der Aufgabes Postscheine, oder sonstigen rechtsgultigen Ausweise zu legitimirens

Nach Berfluß dieses Termins werden diesenigen Effekten, die noch unbestellbat bis dahin bleiben sollten, an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verskauft, und die erloste Summe der Konigl. Obers Post-Kasse nach Abzug der darauf haftenden Post-Portos Auslagen, abgegeben werden. Nach Berfluß dieses Termins werden auch die in den verzeichneten nicht bestellbaren Briefen und Gelde Paquets enthaltenen Gelder an die Konigl. Obers Post-Kasse abgeliefert werden. Welches ans mit zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht wird. Stuttgart, den 7. Juni 1817.

angeordnete Kommiffion.

Bergeichnis der nicht bestellbaren Doffmagen: Retourflude.

Rro. 323. bee Sauptbuchs der Rommission. Ein Paket mit Leinwand an Soldat Karl Spath beim Königl. Regiment Nro. 12, Rompagnie Major von Kechlet ju hohen-Afperg.

324. Ein Pafet mit 7 fl. 30 fr. an Jafob Albrecht Baiblinger, Rlafdnermeis

fter in Erailsheim.

328. Ein Pafet mit Rleidungeftuden an Matthaus Endris, Schumachergefell bei Martin Niedmuller in Beilbronn.

bei Martin Viledmiller in Hellbronn.

339. Ein Pafet mit 1 fl. baar an Christian Wielandt, bei Zimmermann Baums gartner in Ludwigsburg.

343. Ein Brief mit ift. an Jager Rohn, beim Regiment Mro. 9, iftes Bastaillon Sauptmann von Bugel in Seilbronn.

' Se. Konigl. Majestat haben unterm 7. b. M. den Unter Lieutenant v. b. Lanken, vom 6. jum 2. Infanterir, Regiment verfest,

unterm 8. Dieg ben Unter Lieutenant v. Beuft vom 8. Infanterie Regiment

ohne Ubidieb entlaffen, und

unterm g. den Ober Lieutenant Ruhn vom 7. jum 6. Infanteric , Regiment verfest, auch

bem characterifirten Dbriften v. Bofelberg Die gebetene Entlaffung aus Ro.

nigl. Militair , Diensten ertheilt.

Se. Ronigl. Maje fit t haben vermoge Resolution vom 12. Juni ben biss herigen Stadtschreiberei. Substituten Uigster von Stuttgart jum Gekretar und Registrator bei ber Konigl. Ausstands-Commission gnabigst zu ernennen geruht.

Ge. Ronig I. Majeftåt haben vermoge Rescripts vom 8. Juni die ersebigte Landbaumenfteres Stelle in den beiden Landvogteien an der Enz und am unteren Mer far, dem bisherigen Landbaus Controleur Ubel in heilbronn, und die hiedurch ers ledigte Landbaus Controleur ffelle in heilbronn dem bei der Konigl. hof, und Dos mainen Rammer angestellt gewesenen Baus Controleur Groff gnadigst zu übertragen geruht.

Se. Konigl. Majeft at haben vermoge Resolut. vom 4. d. M. Die erles bigte Diaconats Stelle zu Winterbach, Diocese Schorndorf, dem Bifar Liefching,

ju Boblingen gnabigft ju übertragen geruht.

Unterm 4. Juni d. 3. wurde bem, ju der Stadt. Pfarren Beifersheim nominirten Diafonus De ifter bon ba, Die erforderliche Konigl. Bestätigung ertheilt.

Ge. Ronig l. Majestat haben vermöge Resolution vom 7. d. M. Die erles bigte Pfarren Gros. Guffen, Diogese Geiflingen, dem Pfarrer M. Bunder lich von Aurich, Defanats Baihingen, gnadigit ju übertragen geruht.

Se. Konig l. Majeftat haben vermoge hochfter Resolution vom 17. b. M. Die erledigte Pfarrei Reichenbach, Diocese Coppingen, bem Pfarrer Soch ftetter

ju Eferdingen in Defterreich, und

Die erledigte Pfarrei Beimsheim, Diocese Leonberg, dem Pfarrer Elben in Rleine Gartad, Diocese Brackenheim, gnabigft ju übertragen geruht.

Die zu Untersuchung der Schulden der Ober, Rriegskasse niedergeseste konigl. Commission findet sich veranlaßt, nunmehr sammtliche Glaubiger der Königl. Ober, Rriegskasse, des Arsenals, der Armen Equipirungs. Commission erster und zweiter Abstheilung, der Gewehrsabrik, der Rasernen und Spitaler aufzufordern, innerhalb Wochen beglaubigte Auszuge ihrer Schuldbucher, welche sowohl die Forderungen, als die Abschlagszahlungen bis zum 30. April 1817. enhalten mussen, zu übergeben.

Sat irgend ein Glaubiger einen Theil feiner Forberung ober auch bas Bange

an einen dritten abgetreten ; fo ift biefes forgfaltig ju bemerfen.

Das Locale der Commission ist fortwährend in dem Erdgeschoft des ehemaligen Raufmann Beigelin'schen Bauses in der Friedrichsstrafie, woselbit die Schuldbuches Undzuge in den gewohnlichen Rangleistunden abgegeben werden fonnen.

Stuttgart, in Koniglicher Commission zu Untersuchung Der Schulden Der Ober, Rriegskaffe, am 7. Juni 1817.

Stuttgart. Die unterzeichnete Stelle fordert auf hohere Weisung alle dies jenige Personen, welche an die Königl Oberhof-Kasse, oder an die derselben unterzeordneten Spezial-Hos-Kassen, namentlich an die Hos-Deconomies Hossagle, Hostheas ters Marstalls Hosbaus und Garten Rasse, oder an die vormalige Gewölde-Verwalstung seit dem 1. Januar dieses Jahrs, zu welcher Zeit die neuerrichtete Ober-Hos-Kasse in Wirssamseit getreten ist, bis Georgii dieses Jahrs aus irgend einem Grunde eine Forderung für abgegebene Waaren, oder für Berdienste jeder Art zu machen haben, hierdurch auf ihre Conti oder Berdienstzettel von heute an hinnen vier

Mochen guverläffig ben ben, ben Begenftand betreffenben Raffen in geboriger Form

ginzugeben, morauf fur beren Befriedigung Gorge getragen werden wird.

Diesenigen Personen welche dieser Aufforderung nicht Genüge leiften sollten, haben es fich selbst zu zuschreiben, wenn nach Ablauf des Termins keine Rucksicht mehr auf Anforderung aus oben genannter Periode genommen wird. Den 9. Juni 1817.

Auch unsere beiden, hauptsächlich durch Wetterschlag, Mismachs und zu frühe Sinwinterung in dem vorigen verhängnisvollem Jahre in große Noth versesten Alps Orte, wurden durch die alleihöchste Huld und Gnade Seiner Majestat, uns sers Allergnädigsten Konigs, getröstet und erfreut, indem Allerhöchstdieselben dem Pfarrdorfe Gächingen 67 ½ Schffl. Gerste und 73 Schffl., 7 Simri Haber, und Filial Lonsingen 18½ Schfl. Gerste und 7½ Schffl. Haber in den auferstniedrigen Preisen zu Ast. und 4 fl. für den Schffl., und erst auf Martini zahlbar, von dem Königl. Kasten zu Keiligenfreuzthal zur Aussaat anweisen zu lassen, Allergnädigst gesruhten. Ausser diesem erhielt Lonsingen noch in der Folge durch Allerhöchste Inade 5 Schffl. Saats Gerste, den Schffl. zu 18 fl., und dem Orte Schingen wuden zu Brod für die Armen von dem Königl. Kasten zu Urach 4 Schffl. Dinkel, a 10 fl., und 2 Schffl. Gerste a 16 fl. abgereicht. Auch befamen die Bedürftigen beider Orten theils von den Fremden, theils von den inlandischen Früchten, welche in Urach reservoirt waren, steinern Quantitäten in Gnadens Preisen.

— Wir erkennen diese großen Wohlthaten mit dem warmsten allerunterthänigstem Danke, welchen wir hiemit auch im Mamen aller Einwohner beider Orten mit gerrührtestem Horzen darbringen. — Go oft wir unsere Felder anblicken, die nun mit dem lieblichen Grun der Hoffnung einer bestern Zeit, — was der Algutige verleiben wolle! geschmuckt find, — gedenken wir unsers besten Konigs, deffen aller, gnadigster Landesvaterlichen Vorsorge und Huld wir es zu verdanken haben, das das Land unter dem Segen des Allmachtigen sein Gewachs wiederum geben kann. —

— Gottes reichefter Seegen ergieffe uch über unfern in allertieffter Ehrfurcht geliebtesten Ronig und Bater, über unfere Sochftverehrteste Ronig in, unsere um die Noth der armen Unterthanen so huldreichst befummerte und dieselbe stets imm mermehr zu mildern bemuhte erhabenste Landes-Mutter, und über die allerdurchsauch, tigste Konigliche Prinzessin!

Gine frohe Erndre der ausgestreuten Gaaten verleihe der Algutige bem Ronig

und feinem Bolte! Bemeinschaftliches Amt gu Gachingen und Confingen,

Stuttgart. Die, bist Orts groftentheils unbefannten Glaubiger bes vermaligen Konigl. hofmusitus Ipbann Rubersborff werben hiermit aufgerusen, innerhalb bes Zeitraums von 3 Bochen, ents weber personlich, ober burch Bevollmachtigte, bei bem Sekretariat bes Königl. hoftheaters zu erscheis nen, um sich über gewiße Propositionen, die ihnen von bemielben werden eröffnet werden, zu erkles ren. Den & Juni 1867.

Altshaufen. Eingetretener hinderniffe wegen wird bie auf ben 19. Juni biefes Jahrs ans gefündigte Berfteigerung der Drangerie allbier erft am 2. Juli biefes Jahrs jur bestimmten Beit ftatt finden, welches hiemit jur dffentlichen Renntniß gebracht wird. Den 9. Juni 1817.

Bratenbeim. Bis Donnerstag ben 26. Juni Bormittags 6 Uhr wird die unterzeichnete Stels te über die Lieferung bes ungesähren jährlichen Bedarst zu Kleidung ber Bratenheimer Hospitaliten, bestehend in 360 Ehlen hansenem und werkenem Tuch. 150 Ehlen Zwild und 140 Splen Zeug sur Jabrgang von Georgii 1817—1818. wieder Abstreichs:Alforde abschliesen, und bringt baber dies storhaben, unter dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis, das nur solche Aktordsinstige zur Abstreichs Berhandlung werden zugelassen werden, welche sich rüksichtlich ihrer Sollbität und Berrimdgens: Umständen mit obrigktitlichen Zeugnissen ausweisen können. Wer diesem Berlangen genüge leisten kann und diesen Aktord zu übernehmen gedenkt, mag sich an gedacktem Tag und Stunde in der Stiftungs: Verwaltung babier einsinden und der Abstreichs Berhandlung anwohnen. Den 9. Juni 1817.

Blaubeuren. Der bei bem zien Reuter Regiment gestandene Quartitermeister Konrad Froh. Iich von Schefflingen, hiesigen Oberamts, geburtig, ist am 19. April d. I., aus der Garnison Ludz wigsburg besertirt. Da er in seinem Geburts Drt nicht aussindig zu machen ift, so werden in Gezmäßheit allerhochsten Besehls bes Hochpreistichen Kriegs Departement, iter Sestion, vom 12. May stimtliche Hoch und Bohlobliche Polizeis Stellen geziemend ersucht, auf diesen Flüchtling zu sahn, den, und ihn auf Betreten wohlverwahrt an sein Regiments Kommando, oder bem biesigen Obers amt einliesen zu lassen. Den 24. May 1817.

Kannstatt. Der hienach signalinite Johann Grorg Schneiber von Rommelshausen, Unterosizier bei ber vormaligen Garbe zu auß, hernach eingetheilt unter bas Leib Insanterie-Regiment Nro. welcher dieses Frühjahr nach Rommelshausen in Urlaub gekommen ift, ift vor einiger Beit beserziert. Es werden daher alle Militar und Civil Beborden ersucht, auf biesen flüchtling sahnden, und ihn im Betretungs Jall wohlverwahrt an die unterzeichnete Stelle einliesern zu lassen. Sig nales men t: Derseibe ist 30 Jahr alt, mist ungefahr 5' 23—14 30U, hat schwarzbraune Haare, blaue nit einer russischen Kangen, schwarzseichnen Halbeur, gelber manchesterner Weste, dunkelblau tüchenem nit einer russischen Rappe, schwarzseichnem Halbtuch, gelber manchesterner Weste, dunkelblau tüchenem gutem Ueberrot mit überzogenen Knöpsen, grautüchenen Posen, und Stieseln bekteidet. Den 4. Jusus Ronigl. Oberamt.

Eflingen. Der bei bem rten Insanterie Regiment geftandene Gemeine, Johannes Fischer von Reuhausen, ift ben 27. April b. I. aus der Garnison Stuttgart Desertirt. Es werden baber sammtliche Dbrigkeitliche Behörden ersucht, auf diesen Deserteur fahnden, uns ihn im Betretungsselall, bem hiefigen Dbrramt überliefern zu laffen. Den 24. May 1817. Königl. Oberamt.

Kirch beim u. E. Der beim vormaligen leichten Infanterie : Regiment Mro 10 gestandene und von da aus zum Königl. Sappeur: Korps transferirte Soldat Bilbelm Fidler von Rirchheim, ift, statt daß er am 30. v. M. in Ludwigsburg hatte einrufen sollen, desertirt. Es werden daher alle Polizei-Behorden geziemend ersucht, auf benfelben fahnden, ihn im Betretungsfall arretiren, und bem Konigl. Sappeur: Korps : Kommando in Ludwigsburg einliesern zu lassen. Den 22. May 1817.

Marbach. Der bei dem zien Infanteries Regiment fiebende Dbermann, Wilhelm Oberlander, aus Grodbottwar, hat sich mahrend vos Urlaubs von seinem Wohnort entfernt, unter bem Borges geben, daß er zum Regiment sich begeben wolle, ift aber inzwischen daseibst nicht eingeruft, und sein Ausenhalts Drt berzeit unbekannt. Da nun zu vermuthen ift, daß er besertirt seyn werde, so ers such man biemit die Königl. Behörden, auf ihn fahnden, ihn im Betretungsfall ergreifen, und an das Kommando des Königl. 7. Insanteries Regiments in Uim einstesen zu lassen. Den 23. May 1817.

# Königlich = Württembergisches

# Staats= und Regierungs=Blatt.

# Mittwoch, 18. Juni.

Konigliche Berordnung moburch bie f. 34. - 40. ber besonderen Bestimmungen bes Berfassungs, Entwurfs vom 3. Marg 1817. als allgemein gesehlich verbindend erklart werden, vom 13. Juni 1817.

## Bilhefm zc.

Es find und von vielen Gemeinden und Unterthanen, deren Besigungen in gutsherrlichen Jagd. Bezirfen liegen, wiederholte Beschwerden über Wildschauen, und zugleich dringende Bitten um Ausbehnung des durch Unsere Berordnung vom 18. Janner d. 3. angeordneten Institute der Commun. Wildschugen auf alle Gemeinden

Des Ronigreichs vorgetragen worben.

Da Wir nun die, damals einer besonderen Gesetzebung noch vorbehaltene Ausstehnung jenes Instituts, als einer allgemeinen Landes, Polizei, Anstalt, auf alle Gemeinden und alle Jagd, Bezirke des Königreichs den Forderungen des Staats, Wohls und der Gleichheit der Rechte aller Unserrungen für angemessen erachten, und nach der in Unserer Königl. Befanntmachung vom 5. d. M. wiederholten Zusicherung Unser getreues Bolf der Wohlthaten der Verfassung, so weit sie sich nicht auf die landständische Reprasentation beziehen, theilhaftig gemacht werden soll: So verordnen Wir, nach Unhörung Unsers Geheimen, Raths:

1.) Die bo. 34. — 40. Unferes Berfaffungs , Entwurfs vom 3. Marg 1817. Die Ubwendung der Wildschaden betreffend, haben allgemein auch in Unsehung der

guteherrlichen Jagde Diftrifte Befeges Rraft.

II.) Die Berechtigung, Commun-Bildschufen auch in ben Gutsherrlichen Jagds Bezirken aufzuftellen, barf unter ben in ben Beilagen B. und C. fefigefesten

Bestimmungen und Borichriften, ausgeübt werden.

III.) Beschwerden und Rlagen der Gemeinden und Unterthanen über einen der Bollziehung geg uwärtiger Berordnung vorhergegangenen Wildschaden, find nach den bieherigen Rechts/Normen und Verordnungen zu erledigen.

Bom 1. Juli b. 3. aber, wenn bas Institut ber Communimilbicougen in ben einzelnen Gemeinden nicht früher eingeführt ift, was jedoch in ihrem Belieben steht, find alle Entschädigungs Rlagen nach ben Nro. I., bemelbten Bestimmungen Des Berfassungssentwurfs zu erledigen.

IV.) Unfer Minister des Innern ift mit der Bollgiehung beauftragt.

Begeben, Stuttgart iben 13. Juni 1817.

Muf Befehl Des Ronigs.

Ronigl. Geheimer,Rath.

## Beplage A.

Auszug aus ben befonderen Bestimmungen aus Anlag und in hinsicht auf die Berfaffung. Bom Forft- und Jagb : Befen.

## §. 34.

Das schwarze Wildbret soll außerhalb ber Thiergarten ganzlich ausgerottet wers ben. Erhalt baher ein Forst oder Jagd Diener zuverlässige Runde von dem Das seines Stucks, so ist er schuldig, für die Berfolgung und Erlegung desselben, unter Mitwirfung der Koniglichen Ober Amter und Orts Borsteher, deren Aufgeboth hierzu die Unterthanen, ohne Rucksicht auf lagerbuchliche Frohn Pflichtigkeit, Folge zu leisten haben, die gleichen Unstalten, wie zu Berfolgung und Erlegung reißender Thiere zu treffen.

# §. 35.

Der Beftand bes Rothwilds foll mit der Balbflache überall in ein richtiges Berhaltniß gefest, und in demfelben erhalten werden.

# \$: 36.

In Unsehung der Sasen wird ben Ober Forstamtern und gutsherrlichen Forst und Jagb Bedienten zur Pflicht gemacht, ber unverhaltnismäßigen Bermehrung derselben durch fleisiges Wegschießen und durch Treib Jagden Einhalt zu thun. Diese Treib Jagden sind da, wo die Unterthauen zu hand Diensten ben denselben verbunden sind, oder sich selbst dazu erbiethen, wenigstens Einmal im Jahre, und zwar in solchen Gegenden, wo Obst und Weinbau Statt findet, zu Anfange des Winters, und wenn es die Gemeinden verlangen, zwenmal vorzunehmen.

# §. 37.

Allen Gemeinden des Konigreichs wird das Recht eingeraumt, unter ben festges sesten Bestimmungen und Vorschriften Commun, Wildschufen aufzustellen.

## δ. 38.

Eine Bergutung fur einen allenfallfigen Wildschaden von Seite der Staats, Raffe, oder des Jagd herrn, den in dem f. 3g. bemeldeten Fall ausgenommen, findet nicht Statt.

9. 39.

Wenn hingegen die Jagd, herrn, welche die Jagd für sich, ohne Aufstellung eines Forst, oder Jagd, Bedienten ausüben, oder die höheren oder niederen Forst, und Jagd, Bedienten dasjenige unterlassen, was ihnen vorgeschrieben ift, um den Wild, Schaden abzuwenden; so sind sie nicht nur dadurch dem Staate, und die Forst, und Jagd, Bediente ihrem Dienst, herrn verantwortlich, sondern sie haben auch den Beschädigten den erweislich durch ihre Schuld verursachten Schaden zu ersesen.

Diefe Schuld ift vorhanden, wenn

1) ihnen angezeigt worden ift, daß Schwarzwildbret sich zeige, und sie sich die g. 34. vorgeschriebene Berfolgung deffelben, mittelft Aufbiethung von Mannschaft oder auf andere Aut, nicht haben angelegen senn lassen,

2) wenn fie einen unverhaltnifmäßigen Rothwildfand hegen,

3) die Treib , Jagden auf Safen , Des Ansuchens und Erbiethens der Coms munen ungeachtet , unterlaffen.

§. 40.

Bu Begichiefung ber schadlichen Bogel bleibt ben Gemeinden überlaffen, befondere Flugichugen anzunehmen, welche jedoch dem Ober-Forstamte zur Beeidigung vorzustellen find.

Benlage B.

Bufammenftellung ber Berordnungen in Unfehung bes Commun: Bilbf.buben, Inftitute.

2.) Jeder Gemeinde im Konigreiche ohne Unterschied, es mag ein Forst, und Jagd Bedienter im Ort wohnhaft sein, oder nicht, ist gestattet, aus ihrer Mitte einen, und wenn die Markung von beträchtlichem Umfang ist, zwei unbescholtene ehrliche Manner nach eigener freier Bahl, zu Wegpurschung des zu Schaden gehenden Wilds, als Kommun Wildschüßen aufzustellen, und auf ihre eigene Kosten zu unterhalten.

2.) Den Bewohnern und Besigern einzelner Weiler und hofe, wenn sie noch in keinen Romunal. Berbande fein sollten, wird gestattet, je 5 bis 6 Weiler und Sofe zusammen einen gemeinschaftlichen Wildschüßen aufzustellen, welschem das Oberforstamt, oder wenn es gutshereliche Baldungen sind, die gutsherrliche Forst Berwaltung, die Wege vorzuzeichnen hat, welche er, um, wo es nothig ist, durch die Walder von einem Weiler auf den andern zu kommen, zu nehmen hat.

3.) Nachstehende Bedingungen werden fur bie Aufstellung ber Rommun Bilbe ichnien fefigefest.

a.) Jeder von einer Gemeinde oder einer Ungahl von Besisern von Beilern und Bofen gewählte Wildichus soll unverzüglich dem Konigl. Oberforst: Umte vors gestellt, und wofern gegen die Person desselben feine gegründete Einwendung statt findet, von demselben sodann über die ihm obliegende Berrichtung, und dasje-

nige, mas er babei ju beobachten hat, wie nachsteht, ausführlich belehrt, ihm die gedruckte Instruction jugestellt, und er hierauf ohne alle Rosten beeidigt werden, weshalb

b.) von einem beeidigten Wildichugen, bei einer Berfehlung gegen die ihn betrefe fente Borichriften, Die Entschuldigung mit der Unwiffenheit Derjelben nicht anges nommen wird.

c.) die auf folche Art angestellte Schugen sollen befugt senn, zu allen Zeiten bas auf Felbern, Wiesen und Weinbergen zu Schaden gehende schwarze und rothe Wild und unter ben gleichen Umständen auch Rehe wegzupurschen, hingegen ist ihnen

d.) bei den durch die Gesehe gegen das Wildern ausgesprochenen Strafen vers boten, in Gehölzen und Waldern Wild wegzupurschen, oder solche mit Gewehren, es sei denn auf den ihnen, unter den oben ad 2.) angegebenen Umftanden durch die Ronigl. Oberforst. Uemter oder guteherrliche Forst-Berwaltungen bezeichneten Wegen, zu betreten.

e.) Auffer ben Jagd. Berechtigten, den angestellten Commun. Wildschufen, und den Konigl. oder gutsherrschaftlichen Forst. Officianten in ihren Bezirken, soll nies mand, wes Standes oder Umtes er fei, fich ermächtigen, mit einem Feuer. Bewehr sich auf das Feld hinauszubegeben, und zu schiefen, widrigenfalls ein solcher, wenn er auf diese Art betreten wtrd, als Wilderer anzusehen und zu bestrafen ift.

f.) Auf die Uebertreter diefer Berordnug haben die Ronigl. Forfte Diener und die Communi Wildichugen ein genaues Augenmerk zu richten, und fie fogleich ben betrefe

fenden Ober forit . und Oberamtern anzuzeigen.

g.) Benn burch einen Commun. Bildichuben ein Bild geschoffen ober angeschofen wird, so hat derfelbe hievon alsbald bemjenigen Konigl. oder guteherrlichen Forsfter, in beffen Buth ber Schuf geschehen ift, Anzeige zu machen.

h.) Bon Entrichtung Des Schufigelbes an Die Forfter in Unsehung bes burch Die

Commun Bilbidhugen weggepurichten Bilbs find Die Communen frei.

Rudsichtlich bes Jager-Rechts und sonften aber, soll es so angesehen werben, wie wenn bas Stud Wilb burch einen Ronigl. oder guteherrlichen Forstbedienten erlegt worden ware, baher ber Commun-Wildschus biffalls keinen Abtrag zu vers langen, sondern sich mit ber ihm von Seite ber Commun ausgesehten Belohnung zu begnügen hat.

Benlage C

Unweisung, wornach fich bie aufgestellten Kommun Bilbicouben gu verhalten haben.

1.) Es ift bem Commun , Wildschuffen erlaubt , alles auferhalb ber Waldungen auf Felbern, Wiesen und in Beinbergen zu Schaden gehende schwarze und rothe Wildbret mit Ginschluß ber Rehe wegzuschießen.

2.) Bu diefem Ende darf er gwar an jedem außerhalb der Baldungen gelegenen

Plag, wo er will, anfteben, hingegen foll er

3.) bei ernftlicher, in der Wilderer, Ordnung angedrohten Strafe in die Bali der und Beholze weder vom Standplag aus schiefen, noch viel weniger mit Gewehr versehen hineingehen, und innerhalb berfelben Bildbret wegpurschen.

4.) Kein Commun, Wildschuß barf über die Markung seines Orts, ober, wenn er von den Besigern einzelner Sofe und Beiler aufgestellt ift, über den ihm in den Waldungen, durch welche er von einem Sof oder Weiler zum andern gehen muß, von den betreffenden Forste Officianten vorgezeichneten Weg hins ausgehen; eben so wenig darf er die ihm übertragene Verrichtung des Wegs pürschens einer andern, hiezu nicht beeidigten Verson, übertragen, indem jes der andere in dem Bezirk Unberechtigte, der auf dem Felde mit einem Feuers Gewehr betreten wird, nach Borschrift der vorliegenden Geses bestraft wers den wird.

5.) Zum Schiefen hat fich der Commun, Wildschung feines andern Gewehres, als einer Rugelbuchse zu bedienen, und damit der betreffende Forster oder Jagde Bediente gewiß sei, daß von niemand anderem, als dem aufgestellten Wildsschugen geschoffen worden, so soll demselben eine Rugel von jeder Buchse abs gegeben werden, um daraus, wenn er ein angeschossenes Stud Wild findet, beutheilen zu konnen, ob es von einem Commun. Wildschuffen oder Wilderer geschossen worden fei.

6.) Sobald der Commun, Wildschus ein Stud Wild geschoffen oder angeschoffen bat, soll er ohne Bergug dem Forfter, in deffen Suth der Schuff geschen, hievon Unzeige machen, und demselben auch den Plas bes Unschuffes

zeigen', im übrigen aber

7.) hat fid derfelbe ohne weiteren Unspruch, mit der ihm von ber Commun aus-

gefehten Belohnung ju begnügen.

8.) Kein Commun-Biloschut foll einen hund bei fich fuhren und damit bem Wildbret nachstellen, viel weniger bas Wildbrat burch Mannschaft oder Felds buter fich zutreiben laffen.

9.) Sat berfetbe nicht nur felbst bei ernstlicher Strafe nach dieser Unweisung sich punktlich zu achten, sondern auch ein genaues Augenmerk auf die Uebertreter vorstehender Berordnung zu richten und, dieselbe ohne Nachsicht sogleich dem Roniglichen Oberforstamt anzuzeigen.

Mugemeine Berordnung, bie Organisation ber Gemeinte: Deputirten betreffenb.

# Milhelm ic.

Wir haben in Unserem Berfassungs Entwurfe f. 104. ben Gemeinden bes Ronigreichs die Befugnist eingeraumt, einige Stellvertreter zu Wahrnehmung ihres Interesses den Magistraten gegenüber zu mahlen, die nahere Bestimmung ihrer Wirksamfeit aber einer besonderen Geseggebung vorbehalten.

Zwar maren schon in fruheren Zeiten und in alteren Gesegen Gemeinds Depubtirte in den Erblanden angeordnet, aber die der Entwicklung einer wohlgeordneten Communal Berfassung ungunftige Reprasentation in den vormaligen Erblanden hat ihre Wirksamkeit unbestimmt gelassen, und fie ift dadurch ganz unbedeutend geworden.

Um ihr daher eine erneuerte, bauerhafte Begrundung ju geben, verordnen Wir nach Unhorung Unferes Geheimen Rathes, wie folgt:

6. 1

Sede, in einer und eben berfelben Municipal Berbindung ftehende Gemeinde, fie mag nun aus einem Orte, oder aus mehreren einzelnen Orten, Weilern oder Sofen gebildet fenn, wird, gegenüber von dem Magistrate, für Gegenstände der ortelichen Verwaltung burch Gemeinde Deputirte vertreten.

ģ. 2.

Die Zahl diefer Deputirten ift in jeder Bemeinde, gleich derjenigen der Mits glieder bes Magistrats, mit Einrechnung des bemfelben vorsigenden Beamten.

δ. : 3. .

Die Ernennung der Gemeinde Deputirten beruht auf freger Bahl der Bur, gerschaft. Jeder active Burger einer Gemeinde, ohne Rucksicht auf sein Bermogen, ift bei dieser Bahl zu stimmen befugt. Nur Gantleute, Berschwender und Diesenis gen, welche wegen eines Berbrechens peinlich bestraft oder in einer noch unerledigs ten Untersuchung verflochten sind, werden von der Ubstimmung ausgeschlossen.

S .. 4:

Wahlbar zum Deputirten ift, ohne irgend eine weitere Beschränkung, jeder, ber bas 25ste Jahr seines Alters zurückgelegt hat, burgerliche Rechte in der Ger meinde geniest, und burgerliche Laften tragt, zur Zeit seiner Ernennung nicht Mitsglied des Magistrats ift, und diejenigen Eigenschaften besit, von welchen das Stimmenrecht in den vorhergehenden Paragraphen abhängig gemacht ist. Wird ein Bemeinde Deputirter zum Mitgliede des Magistrats erwählt, so kann er in densels ben nur nach Niederlegung seiner Stelle als Deputirter eintreten.

§. 5.

Ben der Wahl entscheidet die relative Stimmen : Mehrheit, und wenn zwen oder mehrere eine gleiche Ungahl Stimmen erhalten, so giebt bas naturliche Alter ben Borgug.

§. 6

Das Umt eines Deputirten dauert 2 Jahre, indem jedes Jahr die Salfte austritt.

Mur nach Berfluß des erften Jahres tritt eine Balfte, und gwar ben ungeraber

Bahl Die fleinere nach bem Loos aus.

Die Wahl wird von bem ersten Orts Borsteher, unter Zuziehung der zwen altesten Magistrate Glieder und der zwen altesten nicht austretenden Gemeinds Deputirten vorgenommen. Das Actuariat versieht der gewöhnliche Actuar der Gesmeinds Deputirten.

Da ben ber erften Wahl bieses nicht fatt haben tann, so werben ben bieser burch ben Magistrat zwen Urkunds. Personen aus der Burgerschaft und ein zum Actuariate tauglicher Burger zugezogen.

Die Ubstimmung geschieht von dem Stimmgeber in Person, burch Uebergabe eines Zettels, auf welchem so viele Personen, als gewählt werden sollen, mit der Nahmens : Unterschrift des Stimmgebers sammt der Jahregahl und dem Monatstag

aufgezeichnet find.

Sogleich nach Beendigung ber Bahl wird ber Erfolg derselben den Gewählten befannt gemacht. Sollten sich ben Einzelnen derselben Unstände zeigen, so ist dar, über schleunig aus den Umtsorten an das Ober , Umt , aus der Ober , Umts , Stadt an die Regiminal , Behorde Bericht zu erstatten.

Das durch die Wahl nengebildete Collegium der Deputirten tritt, sobald als möglich, auf dem Rathhaus zusammen, um aus seiner Mitte einen Obmann und einen Actuar zu wahlen.

Um nachstfolgenden Sonntag wird das neue Deputirten Collegium der vers sammelten Burgerschaft durch den ersten Ortes Borfteher mit der angemeffenen Feners lichkeit auf dem Rathhause vorgestellt, und anf den beigeschlossenen Sid in Pflichten genommen.

# 8. 7

Es ist Pflicht eines jeden Burgers, Die auf ihn gefallene Bahl anzunehmen, und fich der Stelle wenigstens auf zwen Jahre lang zu unterziehen. Nachher aber kann er sich zwen Jahre lang entschuldigen.

Da jedoch auferdem Falle einer gegrundeten Ublehnung, g. B. ben Gewerbs, leuten, Die viel abwesend senn muffen, ben franklichen, ichwachlichen und alsen

Perjonen, dentbar find, fo tritt hier bas Erfenntnif des Dber Umts ein.

# 6. 8.

Besoldungen oder Wartgelber erhalten die Gemeinde Deputirten nicht. Mur wenn sie in Gemeinde Gachen außer der Orts Markung Berrichtungen haben, ift ihnen der communordnungsmäßige Laglohn und die Zehrung von der Casse, oder von den Personen, die es betrifft, zu reichen.

# §. 9.

Die Gemeinde, Deputirten sind berechtigt, nach vorangegangener Anzeige ben bem ersten Orte, Borftande, sich unter ber Direction ihres Obmanns, auf bem Rathhause, ober an dem sonst zu öffentlichen Zusammenkunften bestimmten Orte zu versammeln, und sich über Gegenstände ihres Gemeinde, Wesens und Stadt, und Umts, Verbandes zu besprechen und zu berathen. Sie führen ein kurzes Protocoll, und drucken ihre Meinung in bestimmten Sagen aus.

ý. 10.

Ihnen fieht die Befugniß zu, dem Orts , Magiftrate Bunfche, Borschlage und Beschwerden in Absicht anf die inneren Berhaltniffe und die Berwaltung der Gesmeinde, auf die sie entweder selbst oder durch andere Burger geleitet werden, vorzutragen, und, wenn derselbe nicht darauf eingeht, oder keine die Deputirten berushigende Erlauterung giebt, solche an das Ober Amt, und zulest auch an die hohere Behorde zu bringen.

Einzelne Burger konnen dergleichen Bortrage, die nicht ihr eigenes Privats, fondern das Intereffe der ganzen Gemeinde betreffen, nicht anders, als durch die Gemeinde Deputirten machen, welche das Anbringen zu prufen, im Fall der Uns fatthaftigfeit dieselben zu belehren, und, wenn fie fich nicht baben beruhigen, berfel-

ben Beschwerde mit ihrer Bemerkung gu begleiten haben-

§. 11.

Ein Zusammentritt ber Deputirten mit der Gemeinde findet nicht Statt. In erheblicheren und wichtigeren Gegenständen aber fonnen sie ben dem Magistrate auf Bernehmung der ganzen Burgerschaft antragen, welches ohne besondere Grunde, über die bedurfenden Falls das Obers Umt zu cognosciren hat, nicht abgeschlagen werden darf-

δ. 12

Da es in dem Zwecke des Instituts der Gemeinde, Deputirten liegt, daß mittelst desselben einer Seits die Burgerschaft von der Verwaltung der Gemeinde, Angelegenheiten in steter genauer und unverfälschter Kenntniß erhalten, anderer Seits durch einen geordneten Einstuß der Burgerschaft auf diese Verwaltung, die Beschmäßigseit derselben und ihre unverrückte Richtung auf das gemeinsame Wohlt gesichert und dadurch Ordnung und gegenseitiges Vertrauen befordert werde; so folgt hieraus, daß der Magistrat den Gemeinde, Deputirten von allen wichtigeren Gegenständen, welche die ganze Gemeinde, ihre innere Verhaltnisse und ihre Oesonomie betressen, in der Art Kenntniß zu geben hat, daß sie im Stande sind, ihrem Beruse zur Mitwirkung, in Ansehung dieser Gegenstände nachzusommen, und mit der gehörigen Einsicht die Wünsche und Ansichten der Bürger in Ansehung derselben zu prüsen und vorzutragen.

.6. 13.

Ben jeder Beraußerung von Gemeinde, Bermogen, jeder bedeutenden Bersanderung in Unsehung des Grundstock, der Benuhungs, und der Berwaltungs, Art desselben, ben Beschließung neuer bedeutender, beständiger oder vorübergehender Ausgaben, Entwerfung des Communschadens : Projekts, und Regulirung der Borsspann, und Quartier: Taxen, sind daher die Gemeinde: Deputirten in der Maße benzuziehen, daß, ehe der Magistrat über einen solchen Gegenstand beschließt, er die Gemeinde: Deputirte über ihre Meinung, unter Mittheilung aller zu Geurtheilung der Sache gehörigen Notizen, zu vernehmen hat, welche Gemeinde. Deputirte so

bann unter ihrem Obmann ohne Beisenn ber Orts Borsteher sich zu berathschlagen, und ihre Meinung bem Magistrat, entweder schriftlich, oder durch ihren Obmann und zwen ihrer Mitglieder mundlich vorzutragen haben, worauf, in Ubwesens beit der Gemeindes Deputirten, der Magistrat sich berathschlagt und beschließt. Der gefaßte Beschluß mit seinen Grunden ist von dem Magistrate den Gemeindes Deputirten bekannt zu machen. Beruhigen diese sich aber hieben und ben den ihnen gegebenen Erläuterungen nicht, so sicht ihnen der Recurs an das Obers Umt und in weiterer Folge an die höhere Behörde offen, zu welchem Ende ihnen auf Berstangen jedesmal sogleich eine Ubschrift des Protosolis zuzustellen ist. Jedoch wird durch einen solchen Recurs die Bollziehung des magistratischen Beschlusses nicht aufsgehalten, wenn nicht eine ausdrückliche Juhibition erfolgt.

Die Unsicht und Erklärung der Burger Deputirten in allen vorstehend bezeich, neten Fällen ift jedesmal in dem magistratischen Protokolle zu bemerken, und alle Unsere für die Communal Ungelegenheiten conflituirten Behörden sind augewiesen,

auf Diefes Erfordernig ftets gu feben.

# §. 14.

In Absicht auf Das Gemeinde, Rechnungswesen haben die Deputirten ber Publis cation ber Rechnungen, und ber Abhor berfelben anzuwohnen, womit jedoch die Befugnif ber übrigen Burger bes Orts, ben ber Publication zu erscheinen, nicht

ausgeschloffen wird.

Auch ift die Rechnung nach der Publication derfelben vier Wochen lang auf dem Nathhaus oder an dem sonft zu magistratischen Zusammenkunften bestimmten Orte in ein taugliches Zimmer zu legen, so daß die Gemeinde. Deputirte diese Zeit über sie nach ihrem Gutbefinden durchsehen und prüfen, auch dazu ben vers wickelten Fällen einen Sachverständigen, zu dem sie Vertrauen haben, nach davon zuvor dem Magistrate oder dem Oberamt gemachter Unzeige, benziehen können. Der Schlüssel zu diesem Zimmer ist für diese Zeit dem Obmanne der Gemeinder Deputirten anzuvertrauen, der für die Unverlesbarkeit der Rechnung während dies seitraums verantwortlich ist.

Die als Benlagen der Rechnung Dienenden Urfunden, welche der Rechner gu feiner eigenen Legitimation braucht, ift Diefer den Gemeinde. Deputirten nur in fei-

ner Begenwart jur Ginficht ju geben ichuldig.

Daß dieser Berordnung Folge geleistet worden sen, haben die Gemeinde, Depustirte zu beurfunden, und diese Urfunde ist dem Revisorate mit der Rechnung eins zusenden.

Den Zusammenberufung von Umts Bersammlungen hat das Oberamt von ollen wichtigeren Gegenständen, die ben folden Conventen in Deliberation kommen, wohin insbesondere die oben g. 13. erwähnten, insofern sie ganze Oberämter bes treffen konnen, gehoren, in den feitlich zu erlassenden Convocationsschreiben Erwähnung zu thun, damit der Orts Magistrat unter Bernehmung der Gemeindes

Deputirten barüber berathschlage, und feine Erinnerungen bem Amts. Deputirten mittheile, welche berfelbe der Amts. Bersammlung zur Kenntnis bringen, und diese in ihr Protofoll aufnehmen muß, boch ohne ben der Abstimmung daran gebunden

gu fenn.

Wo hingegen ben dergleichen Gegenständen einzelne Gemeinden interessitt sind, entweder, weil es sich um ihre privativen Rechte und Zuständigkeiten gegenüber von dem ganzen Oberamte handelt, oder weil sie durch Beschlüsse der Amts Bersamms lung vorzugeweise betroffen werden, wie 2. B. ben Amts und Quartiers Bergleischungen und ben Regulirung der diefffallsigen Taren, da hat das Ober Amt ben der Einberufung dazu die Gegenstände bestimmt nahmhaft zu machen, die Einberussung selbst aber so zeitlich, und wenigstens acht Tage vorher, zu erlassen, damit die Oris Magistrate unter Bernehmung der Gemeinds Deputirten, sich darüber berasthen, und ihre Umts Deputirten instruiren können, an welche Instruction sodann diese für solche Fille gebunden sind.

Ben den Amts, Berfammlungen felbst aber haben 6 von den Gemeinds, Deputir, ten Stadt und Amts anzuwohnen, und zwar: aus der Amtsfradt der Obmann und ein Deputirter, von den Amts Orten aber 4 Obmanner, woben Die Amts Drte

nach einem festzusegenben Turnus abwedieln.

Diesen fieht hieben das Recht zu, über Beschlusse der Stadt, und Amts Berfammlung sich zu aussern, und auf Instructions, Einholung von den einzelnen Commun Dorftanden in dazu geeigneten Fallen anzutragen, auch zur Berathung über solche Beschlusse und einen etwa dagegen zu nehmenden Recurs eine Bersammlung sammtlicher Obmanner der Burger, Deputirten aus Stadt und Amt zu berufen. Diese Schritte der Burger Deputirten haben jedoch nicht die Wirkung, daß die Beschlusse der Stadt , und Amts, Bersammlung unvollzogen bleiben mußten.

δ. 16.

Wenn über die Anwendung und die Ausführung diefer Berordnung Streit oder Zweifel entsteht, so ift von dem Ober Umte an die Regiminal Behorde Bericht zu erstatten , und beren Entscheidung einzuholen.

6. 17-

Wir versehen Uns nun zu ben Magistraten, und vorzüglich zu Unsern Obere Beamten, daß sie den Zweck dieser Unstalt, ein durch Oeffentlichkeit und Zusammene sicht zu begrundendes und zu unterhaltendes Bertrauen in die innere Berwaltung der Gemeinden, stets im Auge behalten, und durch gleichkaldige Erörterung und Ersedigung vorkommender einzelner Beschwerden dahin zu wirfen trachten werden, daß eine Hanfung von Rlagen, als die Hauptquelle weitläufiger und kostbarer Commissionen, soviel möglich vermieden bleibe.

δ. 18.

Bon ben Gemeinde Deputirten aber erwarten Wir, baf fie Bertrauen, Ruhe, Jufriedenheit und Gehorfam in ber Gemeinde zu befordern suchen, und nach ber

ihnen eingeraumten Mitwirkung und Ginsicht ben ben magistratischen Berhandlungen fich von Unständen, die ihnen etwo aufftoffen, oder zu ihrer Kenntnift gelangen, vor allen Dingen genüglich unterrichten, die darüber gegebenen Aufschlusse sorgfältig ers wägen, und fich wohl huten werden, Und oder Unfere Konigl. Behorden mit ungegrundetem Klogen zu bestelligen.

Bie denn diejenigen, Die ihren Beruf mit Gifer und Redlichfeit erfullen, Unfe-

rer Ronigl: Snade verfichert fenn burfen.

Sollten jedoch einer oder niehrere Gemeinde's Deputirte ihre Berhaltniffe ju Erregung und Unterhaltung von Ungufriedenheit und Unruhe miffbrauchen, so wird Unfere Negiminal. Behorde gegen sie mit Strafen vorschreiten, sie von der Deputotion entfernen, und nach Befund ber Umftande woht auch noch geschärftere Einfeis

tungen treffen.

Da übrigens durch die Art der Ernennung und die Wirssamkeis, die Wir in vorstehender Berordnung dem Burger, Deputationen gegeben haben, denjenigen Rucksichten zur Genüge entsprochen üt, welche die Bestimmung Unseres Verfassungssentwurfs & 96., daß die Mitglieder des Raths jahrlich zur Halfte austreten und neu gewählt werden sollen, veransast haben, so wollen Wir diesen Paragraphen bies mit dahin abgeändert haben, daß die Magistrats Glieder, die jedoch nach & 95. in der Zufunft durch die Burgerschaft zu mahlen, und, wenn von dem Magistrate seine gegründete Einwendungen gegen die Gewählten gemacht werden können, in densels ben aufzunehmen sind, auf Lebenszeit ernannt werden.

Stuttgart, Den 7- Juni 1817- Auf Befehl Des Ronigs-

Formular gu Beeibigung ber Gemeinbe : Deputiten-

Ihr follet als erwählter Deputirter der Gemeinde N. N. geloben, und einen leiblichen Eid zu Gott, dem Almächtigen, schwören, dem Allerdurchlauchtigsten König und herrn, herrn Wil ih elm; König von Wurttemberg zc., getreu und gehorsam zu sein, nach der über eure Rechte und Psichten ergangenen allgemeinen Berordnung und der euch dort eingeräumten Mitwietung und Einsicht bei den magistratischen Berhandlungen das Beste eurer Gemeinde zu wahren, Bunsche, Verschläge und Vitten, die ihr entweder von selbst, oder auf Berantassung eurer Mitburger an den Magistrat beinget, und dessen Bescheide und Erläuter rungen darüber genau und gewissenhaft zu prüsen, und bei den höheren Behörden, Klagen, von deren Grund ihr euch nicht zuvor sorgsättig überzengt habt, weder selbst anzubringen, noch durch euern Kath anhänzig zu machen, auch in Sachen gemeinen Stadt und Amts, und besonders im Fall ihr zum Gemeinde, Deputirten bei der Amts. Versammlung ernannt würdet, eure Psicht treulich zu beobachten; überhaupt aber in dieser eurer Eigenschasst dahin zu wirten, daß Vertrauen, Ruhe, Zustiedenheit und Gehorsem in eurer Gemeinde besordert werden.

Miles getreulich und ohne Gefährde:

Befeht jur Berichte's Erftettung über bie vollzogene Mufftellung ber Bemeinde : Deputirten:

Den Koniglichen Oberamtern wird in Beziehung auf die allgemeine Berordnung über die Organisation ber Gemeinde Deputirten aufgegeben, nach vier Bochen von untengesetem Tag

an, an das Departement des Innern, Sektion der innern Udministration, Bericht zu erstatten, ob und wie die Unftalt der Gemeindes Deputirten gehörig in Wirksamkeit getreten sey.
Stuttgart, den 13. Juni 1817.
Winisterium des Innern.
v. Kerner.

# Die Errichtung einer freiwilligen Sulfstaffe.

Um den Umte, Corporationen und gemeinnüßigen Staats, Instituten das Aufbringen der Mittel zur Anschaffung von Sustencations, Früchten und zur Armens Beschäftigung zu erleichtern, und dem Zinswucher vorzubeugen, haben Seine Königliche Majestat, auf Bortrag des Königl. Beheimen Rathe, die durch Beranlassung der Centralleitung des Wohlthätigkeits, Vereins von einer Privat, Gesellschaft angebot ne Errichtung einer besondern, unter den Schuch und die Garrantie des Staats zu stellenden, freiwilligen Pulfskasse nach dem folgenden Plane allergnädigst genehmiget:

# . Plan gu einer freiwilligen Bulfsfaffe.

1.) Der Beheime hofrath Dr. Cotta verbindet fich mit mehreren soliden Batterlands Freunden, um unter dem Schuf und der Gemahrleiftung ber Regierung eine Bulfofaffe zu errichten, welche

3.) Die Bestimmung hat, gemeinnusigen Staats , Inflituten, fur welche Die Staatsfaffe Gewähr leiftet, fo wie auch ben Oberamts : Corporationen, welche einer

folden Unterftugung bedurfen, an Die Umtspflegen

junadit gur Unschaffung von Guftentations , Frudten, und bann

nach Berhaltnif ber Mittel ber Bulfstaffe auch ju Beschäftigungs 3 wecken Unleben aegen magige Berginfung vorzuschießen.

5.) Die Zinfe werden in feinem Falle hoher als gu Runf vom Bundert

bestimmt, in dem Falle hingegen verhaltnifmäßig herabgeset werden, wenn die Gulfsfalle burch unverzinstiche Bentrage oder durch Einlagen um geringere Zinse hiezu in den Stand geseht wird.

4.) Die Zuruckbezahlung Dieser Borschusse beruht auf Uebereinkunft zwischen ben Umts Corporationen und der Administration der Hulfskaffe, und ben größeren Ans leben wird auch eine theilweise Beimbezahlung auf vorausbestimmte, oder 3 Monate zuvor angefündigte Termine zugestanden werden.

llebrigens ift bas, was hieruber durch llebereinkunft fefigesest worden, in den Schuidverschreibungen auszudrucken, welche Die Dberamts . Corporationen der Gulfe.

faffe in gefehlicher Form auszustellen haben.

5.) Die Bulfstaffe wird gebildet durch Capitalien, welche die Grunder der Unsftalt zusammenlegen, und durch Unleben, welche ihr von andern in großen oder fleis nen Summen hiezu anvertraut werden.

.6) Alle biejenigen, welche die Mittel hiezu bengen, werden aufgefordert, an der Grundung Diefer wohlthatigen Auftalt Theil zu nehmen.

7.) Diejenigen, welche eine Summe von wenigstens 5000 fl. beitragen, werden active Mitglieder der Gesellschaft, und nehmen Theil an der Udminifration, welche sie entweder gemeinschaftlich oder durch einen, von ihnen zu erwählenden, Ausschuß ausüben.

Diejenigen, welche fleinere Summen bentragen, find Glaubiger ber Gefellichaft.

8) In foferne nicht einzelne Theilhaber mit geringeren Zinsen fich begnügen, oder fur Bentrage auf furze Zeit auf Zinse ganz Bergidt leiften, werden aus ben, ber Salfe gufe anvertrauten Geldern, funf vom Sundert jahrlich als Zinse zus gesichert.

9) Die Capitalien bleiben, wenn nicht beg ber Abgabe berfelben an Die Bulfe-

Caffe etwas anderes bestimmt wird, 2 Jahre lang unabgelost ftegen.

10) Nach Berfinf zwener Jahre wird die Jurudbezahlung nach einer 3 Monate zuvor geschehenen Auffündigung, welche dem einen wie dem andern Theile fren fieht, unfehlbar geleistet.

- 11) Ueber Die Bermaltung der Bulfe Caffe und über Die Bermendung der ihr anvertrauten Gelder wird alle Jahr, und erstmals auf Georgii 1818 offentliche Rechnung abgelegt werden.
- 12) Die activen Mitglieder der Gesellschaft verbinden sich solidarisch gegen die übrigen Theilhaber und Glaubiger, daß die zur Hulfs Casse geleisteten Bentrage nur allein zu der §. 2. angezeigten Bestimmung werden verwendet und die §. 8. 10. und 11. hinschtlich der Verzinsung und Heimbezahlung der Cavitalien so wie hinssichtlich der Rechnungs Ablegung geschehenen Zusagen vollkommen werden erführ werden.
- 13) Ueberdies stellt die Regierung diese Anstalt unter ihren besondern Schut, und indem sie an der Administration ber Hulfs Casse durch eine Konigl. Commission Theil nimmt, übernimmt sie die Gemahrleistung für die der Hulfs Casse anvertrauten Gelder.

14) Die Regierung bewilligt eine Portofrenheit fur Diejenigen Bentrage, welche

auswarts her durch die Ronigl. Poften ber Bulfs . Caffe eingefendet werden.

15) Inzwischen, bis die Gulfs, Gesellschaft sich mehr ausgebildet hat, und bas, was f. 7. bestimmt ift, in Bollziehung kommen kant, übernimmt der Geheime Hofrath Cotta, unter Benziehung eines Konigs. Commissairs, die Abministration der Hulfs, Casse allein und unentgeldlich, mit allen den Rechten und Berbindlicht keiten, welche den activen Mitgliedern der Gesellschaft nach dieser Urfunde zu, kommen.

Sollte das Capital der Gulfs Caffe die Summe von 100,000 fl. übersteigen, und die Administration der Casse dann nicht mehr unentgeldlich beforgt werden; so wird die Regierung mit der Gulfs Gesellschaft eine besondere Uebereinkunft zu dem Zwecke treffen, daß die Administrations Rosten durch irgend eine Staats Casse ges deckt werden, und in keinem Falle die von den Amtes Corporationen zu bezahlenden Zinse über 5 von 100 erhöht werden muffen.

Indem man dieses andurch jur allgemeinen Renntniß beingt, begt man die Meberzeugung, daß alle diejenigen, welchen ihre Umftande es möglich machen, sich von selbst aufgefordert finden werden, durch verzinsliche oder unverzinsliche Einlagen in die Hulfstasse zur Brundung dieser Unstalt und zur Erfüllung ihrer wohlthatigen Bestimmung beizutragen. Stuttgart, den 11. Juni 1812.

Ministerium des Innern und der Finangen.

## Die Ginfenbung ber Gefluts Beitrage betreffenb.

Die Ober-Accisedmter werden hiemit angewiesen, die jeden Jahrs, tro. r. Man einzus ziehenden Gestuts Beitrage sedesmat auf die Berfallzeit an die Konigl. Ge ft ut & kasse eine zusenden, und bieses für heuer, so weit es noch nicht geschehen, unverzüglich nachzuholen. Stuttgart, ben 11. Juni 1817.

Da Se. Konig !. Maje ff at bem Einfuhrzoll fur Kaffee. Surrogate aller Urt auf 2fl. 8fr., per Centner heracgefest haben; so wird solches hiemit zur allgemeinen Mach, wicht und Nachachtung, befannt gemacht. Stuttgart, den 14. Juni 1817.
Sektion der Steuern.

Se. Konig ! Da jeft at haben vermoge Referipts vom 13. Juni die erledigte Buch, halter. Stelle bei ber Accife. Rechnungs, Rammer bem bisherigen Extraprobator Lach en maier anabiaft zu übertragen gerubt

Ge. Konigt. Maje ft at haben unterm ir. biefes Monats bem Unterstaiger Ben, bet auf ber Stuf. Erzgrube in Malen, welcher bei ber lebten Ueberschwemmung ben Sutten, amts. Berwalter & a ber von Wasseralfingen vom Ertrinken gerettet har, neben einer Gelober lohnung die silberne Sivil. Berbienst Mebaille gnabigst zu ertheisen geruht.

Biberach. Um bem Jorbam: Babe in feinen verfdiebenen Gebauben und Anlagen alle maglichen Berbefferungen gu verschaffen. und befontere auch um eine bas warme und talte Seilwoffer in bie Bab : Ammer treibente Leitung berguftellen, ift mit einem großen Aufwande, im vorigen Sabre und im beurigen grub : Jahre fo fortgebauet worben, baft alles in ein paar Boden fertig fenn wird-In Ratur : Reigen wird ber Jorban, eine Stunde von ber Statt entfernt, burch menig Barer fibers troffen, und feine Beilfrafte baben fic ichen an fo vielem Lelbenben auffallenb erprobt, baf, obngeachtet ber biebeifgen mangelhaften Ginrichtung und Bebienung, birfet Dad nicht nur aus ber flort bes vollferten Begend, fonderm felbft vom Auslande burch Perfenen aus allen Stanten gabireich befucht wurde: Roch baufigere Benutung beffelben ift funftig gu vermuthen, weil jest mehr Raum gur Beberbergung gewonnem und fur bie gwefmafigften Ginrichtungen gur Erheiterung bes fden on fich angenehmen Aufenthalts, auf mannigfache art geforgt ift. Das gonge Gut enthalt, nadbem furglich noch eine angremente Diefo bamit vereinigt morten iff. r.) an Bebauten : eine Ropelle, mit ein mem eine Glode und eine neue Ihr enthaltenten Thumden, bas grafe Babhaus, bas Ermen-Bab: baus, bas Birthetaus, tas Paurenhaus mit Edeuer und Stallungen, eine Rutichen Remife mit Stallungen, ein Bab Reffelhaus, eine Wafd tude, einen Batofen und eine Edweinfallung; 2.) 3 3/8 Dirg. 27 Rib. Gauen movon ter grofie Theit neuerlich mit Ebff: Baumen befegt, und worinn

eine bebekte Regelbahn angebracht worben ift; 3.) 7 570 Mrg. 20 Rib. Wiesboben und 4.) 21 Mrg. 21 Rib. Meter. Alle biefe Grundfiute, meldie fruber ein Gaffwirth, ein Badmeifter und ein Bauer benugt haben, jest aber ju einem Gefammt Dacht ausgefest find, liegen nebit ben im Jorbanberge Balbden angebrachten englifchen Unlagen an einander, und tonnen alfo von einem Dachter leicht überfeben werden. Die Beit bes Pachts wird zwar vor ber Sand nur auf o Sabre bestimmt, boch ift nicht an ber gnabigften Erlaubnig ju gweiften, bag folde einem foliben Befianber auf beffen Anfuchen verlangert merbe aber jugelagen wird zu biefem nicht auf Gewinn fur ben Dofpital berechneten, fonbern mehr eine Bobtthatigfeire : Anftalt bezwelenben Pacht, Riemand, ber nicht bie fur eine folde wirthicaftliche Ginrich:nugen erforberlichen Gigenichaften bat, und von bem nicht eine anftan. bige Behandlung ber Bab - Bafte gu ermarten ift. Much ming ber Dachteluftige fich mit einem oberamtlichen Bougnig ausweifen, biniangliches Bermogen ober anbermartige Unterflugung gu befigen, um Die Roffen ber erften Ginrichtung zu bestreiten, und eine Raution aon Toooff. zu ftellen. find bie Pact : Bebingungen, über welche man bei ber unterzeichneten Beamtung vorläufig belehrt werben tann, fo billig festgefest, bag eine thatige Famille in bem breifachen Beichafte ficher ein gus tes Karttommen finden wird, befonders weil man bei ber Gastwirthichaft auch auffer ben Baben : Mos taten auf Bejude rechnen kann, weil icon bas abholenbe talte Beilmaffer alliabrlich einen bebeus tenben Mugen gemahrt, und weil alle Bebaube folid bergeftellt find. Bur Pachte Berhandlung ift Dienstag ber erfte Julius beftimmt, an welchem tie Bestands : Elebhaber fich Morgens g Uhr im Jora ban einzusinden, ersucht werben. Den 7. Juni 1817. Ronigt. Stiftunge Bermaltung.

Schornborf. Beutelfpach. Der bei bem Sten Konigl. Infanterie : Regiment geftanbene Colbat Georg Ruble von Beutelfpach ift in Urlaub befertirt, weghalb familiche boch und wohllebe liche Dbrigfeiten erfucht werben, auf benfelben zu fahnden, ihn im Betretungsfall arretiren und wohle

vermabet an unterzeichnete Beborbe einliefern zu laffen. Den 21. Dan 4817.

Stetten. Der Solvat Sebaftian Schwarz von Stetten, hat sich unterm 46. b. M. aus ber Garnison Stuttgart entfernt. Da berfelbe mabricheinlich besertirt ist; so werden famtliche hoch und wohlbbiliche Polizei, und andere Behörden, hiemit geziemend ersucht, auf gedachten Schwarz gefäls ligst fabnben, ibn im Betrettungs Fall arretiren, und wohlverwahrt anher eintiefern zu laften. Den 30 May 1827.

Dursche, Johannes Scheerte von Rictheim bat sich vor einiger Zeit ohne obrigkeitliche Erlandig vom Sause entfernt, scheint ein vagirendes Leben zu führen und soll nun auch wegen eines gegen ihn angezeigten Diebstahls zur Untersuchung gezogen werden. Da beshalb an der habhastwerdung bieses Bienschen gelegen ist, so werden sanlige Austige und Polizeis Behorden ersucht, auf denselben sahnden, und ihn im Betretungsfalle sicher hieber liefern zu laffen. Sign alem ent. Iohannes Scheerle ist 30 Jahre alt, mist 5' 6" har eine kurze Stirne, kurze kpisige Rase, einzezogene Lippen, weisse Rahne, spisiges Kinn, rothlichen nicht starken Bart, bei seinem Weggeben won hause truch er eis nen runden hut, blaue Jade mit kleinen runden Knöpfen, blaue lange Beinkleider und Bundschube. Den 28, May 1827.

Reuenburg. Dem Jatob Kern, im Ciachthal, bei Dobel, blefigen Dberamts, wurde in ber vergangenen Nacht, eine großtragenbe falbe Auh, welche auf ber Stirne einen Stern hat, und in circa 5 Bowen Jung macht, aus bem Stall entwendet. Samtliche Juftig und Polizei Behörben, werden ersucht, auf ben Thater zu fahnden, und ihn auf Betretten hieher liefern zu laffen. Den 2. Juni 1817.

Tu bingen. In ter nacht vom 4. bis 5. Juni von 10 bis 22 Ubr ift in bem Pfarthause zu Mehren, Oberamis Aubingen, von 3 Schfl. 6 Sri. Bintel und 2 Sri. Gersten bas Diehl gestohlen worden, es ist eine Band innerhalb bes hauses an der verschloßenen Speiskammer ausgebroden, und bas Dehl aus einem Trog ganzlich ausgeleret worden. Es ift mahrscheinlich, daß ber Died

Abends fpat, ebe bas Pfarrhaus beschloßen worben, sich eingeschlichen und versielt babe, weil man an Fenstern, Laben und Thuren teine Spuren zum Aufbrechen ober Einsteigen gefunden bat. Da wan nun bisher unerachtet aller Nachforschungen, ben Dieb nicht entbeken konnte, so werden alle Hocks und Wohllebliche Obrigkeiten biemit geziemend ersucht, wann ihnen von diesem Diebstahl etwas bes kannt werden sollte, solches in moglichfter Balte bem hiefigen Oberamt zu wisen zu thun, unter Ersbietung aller Gegendienste in abnlichen Fallen. Den 6. Juni 1817. Renigl. Oberamt.

Bratenbeim. Der unterm 16. b. M. mit Geetvriefen verfolgte Betrüger Martin Schies von Laibach, Oberamte Kunzelsau, ift am 24. b. M. beigefangen worden, hingegen beut fruh jnach Duchrbrechung einer Riegeiwand, 65 Schuh hoch, aus bem Gefangnis herabgefprungen und entwichen. Es werden taber alle hoch z und wohllobliche Polizei-Beherden geziemend ersucht, auf biefen Betrüsger zu sahnden, ihn auf Betreten arreitren, und bieber liefern zu lassen. Signalement. Schieß ist 25 Jahr alt, 5' 7" groß, besetzt flarfer Statur, bat gelbe haare und Augbraunen rothes volles Angesicht, blaue Augen, volle Bangen, spitige Nafe, kleinen Rund, hat am linken Schienbein eine blaue Narbe, von einem Pferds Sturz herrührend. Er ist bekleidet mit einem dreiefigten hut, rothen Halbluch mit weißen Dupfen, einem dunkelblauen Oberrot, rothgestreisten Barchet: Bamme, gelbledernen kurzen Beinkleidern mit Schnallen, weisen Strümpsen und Schuhen mit gelben breiten Schnallen. Den 26. May 1817.

Rirdbeim u. I. Beilbeim. Der bienach fignelifirte Johann Georg Weber, Burger von 2Beilheim , hiefigen Dberamte ift unterm 6. Diefes Monats, mit 2 Pferten und Bagen von Saus. weggefahren, um von bem Bermogen feiner Chefrau, bas in ihrem Bebutte. Drt Buffenhaufen fieht, Beld abzuholen, und Erdbiren gurufgunehmen. Da Beber bis jest nicht gurufgefehrt ift, berfelbe, nach eingezogener Erfundigung, wirlich 439 fl. baar Geld in Buffenhanfen erhoben, und bafelbil geaußert hat, bag er in Ludwigeburg eine Parthie Erbbiren erfauft habe, mas jeboch nicht ber Fall mar; fo werben famtliche Polizei-Beborben auf biefen Studtling mit bem Erfuchen aufmertfam gemacht, ibn auf Betreten bieber einliefern gu laffen. Derfelbe ift 35 Jahr alt, ungefahr 6' 1" groß, bat eine etwas hagere Statur, langlichtes Engeficht, bunfelbraune haare, bergleichen Augbraunen, blaue Augen, langlichte etwas gebogene Rafe, balbvolle glatte Bangen, mittiern Munb, gute Babne, langlichtes Rinn, etwas fchiefe Beine, bavon befonders bas linke burch einen fruher cilittenen Brach, etwas mehr einwarts gebogen ift, und er foldes im Ceben langfam uad gieht. Geine Rieis bung beflunde bei feinem Beggeben von Buffenbaufen am B. bies, in einem breieligten But, einem gelben, weifigedupften Baletuch, icharlachenem Bruftind, ichmargbardeinen Buhrmanne-Stot, und blautuchenen Mantel, ichmarglebernen furgen Sofen, grau leinenen Strumpfen, und Gouten mit Schnallen. Er nalm mit: einen aufgemachten Leitermagen, ber mit a Rappen Ballochen Pferben von mittierer Große, und wovon jedes ungefahr to bis 12 Jahre alt ift, bespannt mar, und etwa 400 fl. Gelt. Den 21. Man 1817. Dberamt Rirbeim.

Marbach. Der verheurathete Mullerknecht, Christoph Mögner, aus Hochocf, Tweramts Waiblingen, wird ber Abeilnahme an einem von feinem Bruder, dem, bei dem Konigl. Ariminals Amt zu Ludwigsburg in Verhaft und Untersuchung besindlichen, ledigen Mullerknecht, Iohann Georg Mößner, aus Gronau, verübten qualisieiten Diebstaht an dem Muller Estinger zu Kirchberg, biests gen Oberamts, beidultigt. Da er sich noch vor der Untersuchung von seinem Bohnert entsernt hat, und sein dermaliger Ausenhalts Drt unbekannt ift, so werden hiemit alle Königl. Justiz und Polizzei. Behörden ersucht, auf ibn fabuden, ihn im Betretungsfall arreitren, und wohlverwahrt an das Königl. Kriminalamt in Ludwigsburg einliefern zu lassen. Signalement: Mößner ist 41 Jahr alt, ungefähr 6 Fuß groß, narter Statur, hat schwarze Haare, starken schwarzen Bart, schwarze Ungkraunen, graue Augen, gewöhnliche Nase und Kund, gute Gesichtsfarbe, gerade Beine. Bei seiner Entweichung von Hause soll er einen grauen lieberrot, runden Dut, schwarzsiedenes Hallstuch zigene West, weistederne Hosen, Streiel, und graue Strümpfe getragen haben. Den 23 May 1877.

# Königlich=Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

# Camftag, 21. Juni.

## Drganisation bes Ronigl. Rriegs. Ministeriume.

Seine Ronigl. Majeftat haben durch die unter'm 11. Juni genehmigte Organisation des koniglichen Rriegodepartements die bisherigen 8 Sektionen bessellen in nachstehende 3 Sektionen zu vereinigen geruht; so, daß nun im Ganzen folgende Gintheilung Statt findet:

## Kriegs, Miniferium.

Rriegs, Minifter: Graf von Granquemont.

Abjutant deffelben : ber am 29. Marg b. 3. jum Rittmeifter ater Rlaffe beforberte

Oberlieutenant von Braun-

General Sefretar: Der Rriegerath, Major von Schonfin. Registrator: Der seitherige Staabsfourier Schick ard t. Ranglisten: Uffiftent Dieterlen, und Staabsfourier Absch-

Prafidium bes Rriegs. Departements.

Mis Prafident: der Bice-Prafident, General-Lieutenant Frenherr v. Suge I. Staabs-Sefretar: Uuberlen, feitheriger Kriegs-Rommiffar.

Registrator: Staabefourier Lullich.

# I. Geftion

# für die Defonomie , Bermaltung.

Diefe Seftion vereinigt die bisherige 1. 2. 3. 4. 6. und 7. Geftion in fich. Direftor: ber bisherige Rriegsrath, Major von Rheinwald. als Oberfriegsrathe: Die Rriegsrathe Major v. Romer und v. Kaufmann, Oberft

v. Saller-Kriegerath: Major von Kinf.

Sefrecare: der bisherige Sefretar fohr und ber vormafige Oberslieutenant von

Registratoren: ber feitherige Ranglift Dogling, und ber funftionirenbe Gefretar bei bem Feldrechnungs, Liquidations, Comité, Dicolai.

Rangliften: Bimmermnn, Becr und Teich mann, bisher als folche angeitellt und ber feitherige Uffiftent Do mma.

## Bu ber I. Geftion gehören:

1.) Die Militar , Rechnungs , Rammer.

Rechnungerathe : Bolber, und Strobel; letterer bieberiger Regimente Quartiermeister.

Buchhalter: Die Uffiftenten Gailer und Raafer.

2.) Die Generalikriegsikaffe.

Beneral Rriegs Raffier: Ober Rriegerath Major von Duvernon. Rechnungerath: Roth, bisheriger Buchhalter mit Gefretars, Charafter. Budhalter: Dogling, feither Uffiftent. Ranglift: Beugichreiber Baberer.

3.) Die Kasernen , Bermaltung. Rafernen Baumeifter, Bogel, bereits angestellt.

Rafernen Bermalter:

In Stuttgart : Biegler, bereits angestellt.

In Ludwigoburg : Degger, bisher als folder in Beilbronn. Bu Sohenafperg : Stofmaner, bereits bafelbit

In Beilbronn : Munt, bisher in Ludwigsburg.

In Ulm: 2111ich, bereits angestellt.

4.) Die Militar, Spital, Bermaltung.

Spitalverwalter Rramer, bereits angestellt.

5.) Die Montirungs Magazins Berwaltung.

Bermalter und Rechner: Sauptmann von Bornhaufer.

Montirunge, Revifor: Berold, bereits angestellt.

Montirungefchreiber: Bunber, bisher Affiftent bei ber Officiereillniformirunge Rommiffion.

6.) Das Arfenal:

UrfenaleDireftor: Oberftelieutenant von Ehren feld, bereits angestellt.

Beugmart: Sauptmann von Link, besgleichen.

Raffier , und Matural , Rechner, der bisherige Rommiffar der aufgelosten Ravalleries Ober Intendang Lotter.

7.) Die Reutereis Equipirungs : Unftalt.

Maturalrechner: En horft, bisher Kommiffariate, Umte Bermefer bei ber nun auf gelosten ObereIntendang der Infanterie.

## II. Seftion

fur bie Refrutirung.

Direttor : Oberft von Belling

Rathe: Diese fommen bei Der 3. Geftion bor, ba folche Die Geschafte Der 2. Seftion

jugleich verfeben.

Gefretar: bieberiger Ranglift Schloger.

Registrator : Scholy, feitheriger Staabsfourier.

Ranglift: Rathfelber, besgleichen.

Bu biefer Geftion gehort: 1.) Die Bifitations, Rommiffion

welche aus dem Generals Urmee , Argte Dajor von Conftantin, und ben General. Chirurgen von Schuntter, und von Robilreuter besteht.

und 2.) Der Refruten , Gaal

bei welchem ber penfionirte Oberlieutenant Bauff, Die Oberaufficht fuhrt.

III. Geftion

fur bie Juftig.

Direftor: der vormalige Oberauditor, Major von Rapff. Ober-Kriegs-Rath: General-Anditor, Major von Goris. Kriegs-Rathe: Major von Zech und von Mofer, Oberauditor.

Sefretar : Meuling, bisheriger funftionirender Gefretar.

Registrator : Brugmann, feither Uffiftent.

Ranglift: Staabsfourier Brecht.

Ernbte: General : Refeript auf bas Sahr 1817.

Den Ronigl. RameraleBeamten wird hiemit der Auftrag ertheilt, Die ihrer Berwaltung anvertrauten Beu . Demo . und Frucht . auch fleinen Behnten , fo wie die Landgarben und Theilgefalle auch Dies Jahr wieder, unter genauer Beobachtung ber vorliegenden Berordnungen, ju verpaditen, und nur dann ben Gelbsteinzug eine treten ju laffen, wenn entweder eine ausbrudliche Legitimation hiezu vorhanden, oder eine Berpachtung um besonderer Umftande willen nicht anwendbar ift, in welch leg. term Fall eine Unzeige von dem angeordneten Gelbiteinzuge fogleich erwartet wird.

Und ba die in fruheren General Referipten enthaltene Borfdrift, bag nicht mehr Stroh anbedingt werden foll, als bas eigene Bedurfniff erheische, indeffen nicht ims mer, oder nur unvollständig befolgt worben ift, fo wird bie punktliche Erfullung

Derfelben hiemit eingescharft.

In Begenden; welche haufigen Ueberfcweinmungen ausgefest find, ift ben Beuund Dehmbzehntpachtern auf ben Sall eines bedeutenden Bafferichabens, auf guvor eingenommenen urfundlichen Augenschein, ein verhaltnifmäßiger Rachlaß jugufichern, lebod) mit ber Bestimmung, bag, wenn Die leberichmemmung fich nicht auf ben britten Theil erftrede, ber Beftander ben Schaben allein ju leiden habe.

Die Zehntberichte und die Berzeichnisse der Zehntverleihungs Koffen sind an die Rameral Rechnungsfammer einzusenden, die allenfallsigen Schadens Abschäungs, Protofolle hingegen mit besonderm Berichte der Sektion der Krondomainen vorzus legen. Die Unzeige des Resultats der Frucht Zehntverleihungen wird nach deren Beendigung sogleich mittelst Borlegung der vorschriftsmäßigen Ertrags Tabellen erwartet. Stuttgart, den 17. Juni 1817. Königl. Sektion der Krondomainen.

#### Rechts Erfenntnife bes Ronigl. Dberjufig Collegiums

1.) Die von Barbara Saberlins Wittwe vom Schimmelhof, jest verehlichten Ziegler zu Meudenfels gegen eine unterm 25. Man v. J. eröffnete, die Udministration des von ihrem verstorbenen Chemann hinterlaßenen Bermogens betreffende Provvisional-Berfügung ergriffene Uppellation wurde als nicht begründet von Umtswegen verworfen. Stuttgart, den 10. 1817.

2.) Auf erhobene Wechselflage Des hiefigen Sandelsmanns Rarl Bunderlich, mis ber ben Upothefer Sartmanu in Murtingen, wurde lesterer zu Bezahlung ber einges flagten Summe nebst Berzugs , Zinsen fur schuldig erfannt. Stuttgart, ben

23. Man 1817.

3.) In der Acions, Sache von Seidenheim zwischen Sabine Regine, Wittwe des gewesenen Huttenmeisters Martin Konold zu Jzelberg c. cur. Antin, sodann der Königl. Sektion des Bergwerks, Eisen, und Salinenwesens, Nahmens der Königlichen Hutten, Amts, Kasse zu Königsbronn, Atin, die Liquidität der Atischen Forderung in dem Gannt des Konold betreffend, wurde das Erkenntnis erster Justanz bestätigt. Den 29. Man 1817.

4.) In Debitsachen bes pensionirten Obristen Grafen v. Sefendorf wird hiemit bem in der Ediftalladung vom 21. Juni v. J. angedrohten Prajudiz gemäß erkanne, daß alles diejenigen, welche ihre Forderungen bis jezt nicht liquidirt haben, mit ihren Unsprüchen an die Maße ausgeschlossen senn sollen. Den 30. Man 1817.

#### Erfenntnife bes Ronigl. Che-Berichts.

Den 11. Juni 1817. wurden gefchieben:

1.) Christian Friedrich Fahrion, Burger und Bader von Uhingen, Oberamts Boppingen, Al., von Friederife geb. Schlegel von ba, Befl., ex cap. quasi desert. unter Bergleichung ber Roften.

2.) Johann Georg Balter, Burger und Bauer von Brech, Oberamts Goppingen Rl., von Catharine geb. Lang von Lenglingen Oberamts Lord, Befl., ex cap.

quasi desert, unter Bergleichung ber Roften.

Stuttgart. Da in dem zu Ende gehenden ersten Semester b. J. die Prasnumerations Belder fur das Staats und Regierungs Blatt nicht durchgangig in dem vorgeschriebenen Termin eingeliefert worden find, so findet man fich, zu Bermeidung von Rudftanden veranlafit, diejenigen Konigl. Stellen, welche mit dem Einzug der Pranumerations Belder beauftragt find, hiemit nochmals zur punfklichen Einlieferung berfelben fur bas mit bem nachsteunftigen Monat Juli b. J. beginnende zweit Semester aufznfordern. Den 13. Juni 1817. Ronigl. KaffiereAmt fur bas Staatse und Regierungs-Blatt.

Geine Ronig L. Majeftat haben vermöge Reseripts v. 18. Juni ben Frengerern von Thumb gu Unter-Boibingen zum Ronigs. Rammerheren gnadigft ernaunt.

Se. Konigl. Maje ft at haben vermöge Rescripts vom 14. D. M. den Obers Hoff:Intendanten und Prafidenten der hof, und Domainen-Rammer Frenheren von Maucler und den Prafidenten des Königl. Obers Appellations Tribunals, Staats rath von Neurath, zu Gebeimen-Rathen gnadigft ernannt und verordnet, daß der Beheimerath von Neurath die Prafidenten-Stelle des Königl. Obers Appellations Tribunals einstweilen und bis auf weitere Berfügung fortbefleide.

Se. Ronigliche Maje ftat haben vermoge hochften Defrets vom 14. b. bem Sof. Bank, und , Tabafe, Regie, Direktor Rapp, unter Ertheilung ber nachges suchten Entlaffung von legterer Stelle, den Rang und Karakter eines wirklichen

Beheimen , Sof und Domainen, Raths gnabigft verlieben.

Se. Konigliche Majeftat haben vermoge Rescripts vom 2. Marz b. 3. ben seitherigen Rechnungs Rath Ere um bei der hof und Domainen Kammer zum Rechnungs Rath und Controleur bei der allgemeinen Staatsschulden Zahlungs Kaffe, und

Durch Rescript vom 7. d. Monats die bisherigen Unstenten bei der allgemeinen Staatsschulden Bahlunge Raffe Eifenbach und Sauber gu Buchhaltern bei ber

felben gnabigit ernannt.

Se. Konigliche Majestat haben, vermöge Resolution vom 14. b. M. Die erledigte Pfarrei Ragertonngen, Diogese Pfullingen bem helfer Grundler in in Tuttlingen anabigit zu übertragen geruht.

Se. Konig I. Majestat haben vermoge hochsten Rescripts vom 17. d. M. Die erledigte Pfarren Altenstaig Dorf, Diozese Wildberg, dem Bifar Erang gu

Blanfelden zu übertragen geruht.

Se. Konig 1. Majestat haben vermoge Rescript vom 10. d. M. den Rechtes Randidaten Schmid aus Reuenstein jum Privatilehrer ber Rechte an der Univers

fitat Tubingen gu ernennen geruht.

Eubingen. Der Stadtschreibereis Gehulfe Karl Ludwig Balther zu Mangen ift zum Königlichen Notar aufgenommen, in dieser Eigenschaft verpflichtet und heute bei dem Königlichen Ober Tribunal immatrikulirt worden. Den 16. Juni 1817.

Rannstadt. Se. Konigliche Majestat haben dem Fischer Eberhard Friedrich Brahle von hier, wegen der vorzüglich durch ihn mit großer Entschlossen, beit ausgeführten Rettung zweier Personen von Munster, die bei lezter Ueberschwems mung dem Lode des Ertrinkens nabe waren, die goldene Civile Derdienst. Medaille

und bem Ludwig Haas von Munfter fur die bei gleichem Unlasse gezeigte Thatigkeit ein Gratial von Eilf Gulden allergnadigst verwilligt, ferner haben Allerhöchst dies selben den beiden Fischern Gebruder Brahle von hier wegen gleicher Nettung des entlassennen Soldaten Leusterer von Munster jedem die silberne Eivil, Verdienst. Medaille und 22 fl. Gratial allergnadigst bestimmt, welches anmit bffentlich bekannt gemacht wird. Den 12. Juni 1817. Rönigl. Oberamt.

Stuttgart. Die berrichafiliche Scheuer in ber Beu: Strafe wird auf I Jahr vermiethet, und bie Berleihung am Montag ben 23. dieß von unterzeichneter Stelle vorgenommen werben, wobei fich bie Liebhaber Bormittage II Uhr einfinden wollen. Den 16. Juni 1817.

Ronigl. Cameralamt baselbft.
Stuttgart. Für die Unterhaltung des berrschaftlichen Bescheeler-Stalls, werden die Montag ben 7. Juli Bormittags 9 Uhr 3.000 Centner hen. 130 Fuber-Strob im Abstreich zur Beilieserung verakfordirt; wobei die Liebhaber zu gedachter Beit im Königl. Marsialls-Gebaube sich einsinden wollen. Den 17. Juni 1817.

Bubwigs burg. Im Montag ben 23. big und ben solgenden Tag barauf wird in tem Konigl. Baumagazin allhier eine sehr bedeutende Anzahl von eichenen und tannenen doppelten und einsachen Stuben und Masthuren, Lambrien, allerhand Aufboden, Fensterstügel und Verkleidungen, Jalous sie- und andere gaben, Kisten, Kästen, Tisch, Fubr: und Schanz-Beichirr auch eine eisene Kabe von 7 Bentnern und ein eisener Flaschenzug, auch zerschiedene Sailer nnd Rägel verkauft werden, und wols len sich die Liebhaber an gedachten Tägen je um 8 Uhr Morgens im Baumagazin einsinden. Den 12. Juni 1817.

Urach. Bei bem flatischen Spinn : Inflitut babier werben i paar 1000 Pfund gesponnen wollen Garn vertauft. Die Liebhaber tonnen baffelbe taglich beaugenscheinigen, und mit bem Burgermeis fteramt einen Rauf abschließen. Den 11. Juni 1817. Ronigs. Dberamt.

Tubingen. Bei einem Privathause ju Waltborf ist in ber Nacht vom 12. Junt in bas Baschbaus gewaltsamer Beise eingebrochen, und aus temseiben 2 Stut grob reustenes Tuch, bas Stut ungefahr 16 Ellen lang, serner 2 Stut klein reusien Duch von gleicher Lange, jusammen also gb bis 100 Ellen entwendet worden. Das Tuch ist ganz gebleicht und weiß, nur sehlt noch die Basch daran. Dem Entbeler wird ein Premium von 5 fl. 30 fr. zugesichert. Alle bech : und wohllobl. Obrigkeiten werden daber geziemend ersucht, im Fall irgend eiwas von dem entwendeten Tuch, in Ersahrung gebracht werden sollte, soldes der unterzeichneten Stelle gefälligst anzuzeigen, so wie den Dieb bei Betretten wohlverwahrt anhero einliefern zu lassen. Den 14 Juni 1817.

Konigl. Oberamt. Konigl. Dberamt. Bevonberg. Philipp Hohl, Baurenknecht, geburtig von Deufringen, Sberamts Boblingen, welcher bei dem Mäller Grau in Merklingen in Diensten flund, bat sich eines Betrugs und Dieds kahls schuldig, und ehe soldes entvekt wurde, flücktig gemacht; auf welchen genau zu sahnden und im Betrettungskall and biesige Oberamt einzulieiern ware. Sig nale ment. Derseibe ist 30 Jahr alt, mist ungefähr 5 Hus 9 Boll, hat braune Haare und ein schwales Gesicht. Bei seiner Entsalt, mist ungefähr 5 Hus 9 Boll, hat braune Haare und ein schwales Gesicht. Bei seiner Entselbung war er mit einem runden Hut, schwarzseidenen Halbtuch, manschesternen Weste, blauem ganz neuen Ueberrof und Bamms mit weißen Knöpsen, gruntüchenen Beinkleitern und Bundslieseln bekleider, auch sahrt berselbe einem von den Königl. Idger: Regiment Neo. 9. kürzlich erhaltenen Entlassungsschein bei sich, und bedient sich solchen wahrscheinlich zu seinem Fortkommen als Pas. Den 21. Ray 1817.

Schornborf. Grunbach David Befter, Burger und Beingartner in Grunbach, hat fich nebft feinem Cheweib und einer is jahrigen unehlichen Tochter von Saus entfernt, und Saus und Guter nebft feinen Schulden im Stich gelaffen. Derfelbe wird baber nebft feiner Familie biemit aufgefordert, in bem peremterifchen Termin von 6 Bochen, fich wiederum einzufinden, oder Nach-

richt von fich zu geben, indem nach Berflug biefes Termins feine Liegenschaft und Sahrnuß verlauft. und die Glaubiger nach landrechtlicher Ordnung befriedigt werden follen. Den 27. Dan 1817.

Tuttlingen. Johannes Maurer, Salpeter, von Saufen ob Berena, hat fich einer Falldung febr verdachtig gemacht. Derfelbe wird hiemit aufgefordert, sich vor Oberamt bahier zu fiellen, und über bas ihm angeschuldigte Bergeben zu verantworten; zugleich werden alle Justiz und Polizei Beabbron ersucht, ben Iohann Maurer auf Betretten zu arreitren, und sicher bieber liefern zu lassen. Dig na lement. Iohannes Maurer ist 33 Jahre alt, kieiner Statur, hat braune Haare, graue Augen, dife Nase, mitttern Mund, rundes Kinn, gute Ichne, und gerade Beine. Den 4. Juni 1817.

Urad. Der bier wegen Dighanblung feiner Mu'ter, Rirchenraubs, Bagabunbitat und Diebs ftable verhaftete lebige ig jabrige Rretten und Bainenmacher Johann Georg Bebert von Beitheim, Dberamts Rirchheim bat im Sommer 1814 eilf Bochen lang bei einer aus in Ropfen beftanbenen Bigeuner : Banbe als Rnecht fich aufgehalten , und bie Gegenden am mittleren Reffae, namentlich bie Dberamte Begirte Tubingen und Berrenberg, mit ihnen burchgogen, wobei bie Bigeuner ein zweiraberiges Bagelen mit einem Pferbt mitgeführt, fich mit Loffel, Gabel, und Pulverhornmachen pon Pfaffentappleneboly und beren Bieber Berfauf beschäftiget, und in besagtem Zeitraum von er Bochen in mehreren, jur Beit ihren Ramen nach noch nicht erhobenen Orthicaften gemeinschaftliche. theile mit, theils ohne Einbruch verbundene Diebftaple an Bebensmitteln, Rleibern, Beintuch u. f. m. verübt baben. Sievon wird nun bas babei intereffirte Publifum bierburch offentlich in Renntnif gefest und aufgeforbert, über die etwa erlittenen Diebftable um jene Beit. Periode gur Berificirung bes Anquifiten Lebert Radricht bieber burch ihre vorgefeste Amteftellen geben ju laffen. Bugleich aber merben bie Ronial. Civil: und Polizei: Behorben eingelaben, in Beziehung auf bi fes Publikanbums bie etwa fich ergebenbe Rotigen gefälligft mitgutheilen. Bon ber Bigeuner Banbe ift burch ben Inquifiten Lebert angegeben, baf fie aus 3 Mannern, 3 Beibern und 5 Rinbern befiebn. Die pers fobnliche Beidreibung bes inhaftirten Bebert betreffend, fo ift berfelbe von unterfeztem Roperbaue, mißt 5' 5" 3", ift fatholifcher Religion, bat buntelbraune und abgefconittene Ropfbaare, bobe Stir. ne, braune Augen, mittlere Rafe, fleinen Mund, gang gute Babne, rundes Rinn, fcmaden Bart. ift in einen weißleintuchenen Bammes, bergleichen langen Bofen, rothen Befte, und in Bandels foube gefleibet, und tragt einen runden buth. Den 27. Dan 1817. Ronigi. Rriminal : Rath, Gegner.

Kannstatt Am Mittwoch ben 22. dieses Nachmittags, wurde zu Obertürkheim ein Taubstummer ausgesangen, ber sich jest hier in Berwahrung befindet, bis man von seiner heimath, um ihn bahin abliesern zu konnen, die von der betreffenden Beborde hiemit erbetene Kenntniß erhalten wird Derselbe ist ungefahr 43 — 44 Jahre alt, 5 Juß 5 Boll groß, magerer Statur, langlichter Besichtsform, braunlichter Gesichtsfarbe, brauner Haare und Augbraunen, graue Augen, kleiner und krummer Aase, großen Mund, aufgeworfener Lippen, bleichen Bangen, guter Bahne, spizgen Kinns, weisen Bart, auch ist er an frummen und halblahmen Kuffen kennbar. Seine Kleidung besteht in einer Pelz-Kappe, einem alten seidenen Halbtuch, blauer tuchener Beste, einem alten gestreistem Barchet: Bamms, schwarz zwilchenen Hosen, und alten Schuhen, ohne Strumpse. Den 24. Rai

Schornborf. Um verflossen Pfienglidienstag, Rachmittags a Uhr, subren I fremde Reisende mit dem hiesigen Fuhrmaun Johannes Krafft aus einem leeren Wagen von Sebsat nach Schorndorf, Sie kamen bis an das Ende bes sogenannten Baumwasens, wo sie durch herabsturgen tes Gewässes von den Weindergen und dustrettung des Rembilusses aus seinen Ufern von den Fluten so sien fluten fo schnell ergriffen wurden, daß ber erfte Reisende sein Leben auf einem von dem Wagen losgemachten Pferd zu retten suchte, aber unglutlicherweiße mit:en in den Strom sturgte, und sammt bem Pferd seinen Tod in den Wellen sand. Der zweite Reisende seite sich gleichfalls auf ein Pferd,

lenkte auf bie enigegengefeste Seife gegen ben Weinbergen, und wurde gereitet. Der britte Reifers de und ber Fuhrmann Krafft suchten ihr Heil auf einem Apfelbaum, mußten auf bemselben sut Stunden lang in Todes Angst und unter erbarmlichem Geschrei um Hulle harren, die es den herscheigeeilten Burgern von Schornbach und Haubersbronn und hauptsächlich dem Sohn des Ochsens wirths Heinrich von Grundach mit eigener Lebensgesahr gelungen, denen auf ihrem Baum in Todes Angst schwebenden zwei Menschen ein an einer Stange besestigtes Seil zukommen zu lasser, momit sie sich um den Leib banden, und also gerettet wurden. Der erste Reisende wurde an dem Muhlwehr bei Winterbach todt gesunden. Es war ein junger Mensch won 24 oder 25 Jahren, 5 Just do 30ll groß, bekleidet mit einem bunkelgrün tüchenen neumodischen Ueberrok, schwarzseides nem Hatstuch, einer gelb, blau und weißgestreisten neumodischen Winterweste, einem stächlenen hemd, worein die Buchstaden C. E. L. gezeichnet waren, dunkelgrün manschesternen tangen Beinsteidern, und neuen kabliedernen Stiefeln. Da man nun nicht weiß, wer dieser verunglüste Mensch gewessen, so wird soldes zur Nachricht sur seinen Anderwandte und mit der Bitte hier eingerükt, dem biessigen Oberamt von seinen Personalien Rachricht zu geben. Den 29. Map 1817.

Pfatzgrafenweiler. Oberamts Freudenstadt. Bei der eingetrettenen Unrichtigkeit bes hiesigen diffentlichen Unterpfandsbuches wird eine Erneurung desselben nordwendig. Bu Gerstelung eines grundlichen und genauen Unterpfands Buches werden daher alle Pfand Gläubiger, welzung eines grundlichen und genauen Unterpfands Burdes werden daher alle Pfand Gläubiger, welzune für ihre angeliehenen Kapitalien an die Inwohnersdaft zu Pfalzgrasenweiler eine gerichtliche Obstigation in homden haben, ausgesorbert, biese dientt. Schuld Berschreibung in beglaubter Abschrift innrehalb eines Termines von 6. Wochen an die Amtöschreiberei zu Dornsteten um is gewisser einzusschieden, als sie im Unterlassungfall die etwa entstehenden nachtheiligen Folgen sich selbst beizumessen batten. Den 26. May 1817.

Dettingen am Schloßberg. Dethlingen. Neiblingen. Nachstehende Personen, als:
1.) Jasob Klein, Beber, von Dettingen, mit feiner Familie, 2.) Johann Georg Merner von Dethelingen, mit seiner Kamilie, 3.) Anna Maria Weber, ledig, von ba, 4.) Rosine Karcher, Wittwe, von da, mit drei Kindern, und 5.) Regine Benz, ledig, von Reidlingen, haben Auswanderungse Erlaubnist nach Amerika erhalten. Mer daher eine Ansprache an dieselben zu machen hat, muß solche unverweilt anzeigen, um sie noch in Gegenwart der Auswanderer ind Neine bringen zu konnen, wieswohl sie durch Burgen auch nach ihrem Begzuge auf Jahresfrist vertreten werden. Den 25. April 2817.

Marbach. Nachstehente Personen and hiesigem Oberamt mandern mit ihren Familien aus. Wer Ansprüche an sie zu machen hat, wirb aufgefordert, sie unverweilt ben ber betreffenden Orts-Obrigkeit vorzubringen. Bon Marbach: Christine Bolf, Rothgerbers Ocserta; Christoph Frides rich Schneider, Toglobner. Bon Grosbotwar: Endwig Friderich Beibler; Conrad Meller; Michael Lautenschläger; Johannes Ortwein; Friderich Obenkand; Iohann Friderich Gschaible; Rosine und Etisabetha Aufrecht, ledig. Bon Sopfigheim: Tobias Schweizerhof. Bon Pleidele-beim: Jakob Hafner, Schneider; Meldior Neh. Bon Steinheim: Adam Friderich Traute wein, und Philipp Mexinger. Den 19. May 1817.

Det blingen. Bon Dethlingen haben folgende Personen Erlaubnis zur Auswanderung nach Raufasen erhalten, als: r.) Johannes Weeber, Rufer, 2.) Christoph Bieblingmayer, Bauer, upd 3.) Johann Georg Weeber, Bauer, samtlich mit ihren Familien. Bu Nicktigstellung ber Bermögend: Berhaltnisse berfelben werden nun beren Glaubiger aufgesordert, sich i werzüglich entweder selbst mit ihnen ind Reine zu sehen, oder amtliche Klage zu erheben, um biese noch in Gegenwart der Schildzer rechtlich erörtern zu können, wiewohl sie auch nach ihrem Abgang durch tücktige Burgen auf Sahredfrist vertreten werden. Den 28. April 1817.

# Koniglich = Burttembergisches

# Staats: und Regierungs Blatt.

## Camftag, 28. Juni.

Durch Konigl- Refeript vom r4-Mai b. J. ift ben Weginspektoren neben ihrer gewöhnlichen Besoldung und bem Bezug einer Pferderation bei allen ihren amtlichen Reisen und Bersendungen, ohne Unterschied, es mogen die Rosten von einer Staatse taffe ober von Communen bezahlt werden, eine Entschädigung von

3mei Oniben dreifig. Kreugern : täglich ausgesett, jugleich aber eine Controle der Diaten Anrechnungen ber Weg-Inspektoren bei ber Sektion bes Straffenbauwesens angeordnet worden, weswegen biefer Stelle alle Diaten-Zettel bet Weg-Inspektoren vor ber Ausbezahlung zur Prufung, vorzulegen sind, Stuttgart, ben 25. Juni 1817.

Menisterium Des Innern ; b. Rerner.

## Rechts-Erfemitnige bes' Ronigt. Dberjuflig: Collegiums.

1.) In der Wechselflagsache des Chevalier d'Abbatueri in Wien, Rl., wider bem Raufmann Baffmann zu Elwangen, Bell., wurde letterer in die Bezahlung der eins geffagten Wechselforderungen a 1400 fl. und 1384 fl. nebst Verzugszinsen nach Ubzug. Der am 24. Febr. 1817. bezahlten Booff. vernrtheilt. Stuttgart, den 31. Man 1817.

2.) Auf Nichtigkeitöflage des Brauhaus-Bestanders Matthias Wahrenberger zur Soflingen, Bekl., Inten, gegen die Eigenthumerin der dortigen Bierbrauerei, Erescentia Haufer cum cur. leg., Kl., Jatin, eine Abrechnungsschuld betreffend, wurde vermittelst Rescripts von Umterwegen das Angemessene zum Behuf der Ersedis zung des Streits im gutlichen oder geruchtsichen Wege verfügt. Stuttgart, den 4. Juni 1827.

3.) In der Ationssache von Marbach zwischen Jatob Muller in Lautern und Cons., Luten Anten, sodann der Wittwe des Johannes Muller zu Maad, cum cur., Latin, Atin, einen Ueberlovs der segteren au die Gantmaße ihres verstorbenen Spesmanns betreffend, wurde resormatorie erfannt. Stuttgart, den 6. Juni 1817-

4.) Unf erhobene Wechselflage bes Soffufers Bauger babier, Rl., gegen Freiberrn Thaddais v. Freiberg zu Wellindingen, Befl., wurde Lesterer zu Entrichtung ber Forderung von 5000 fl., sammt Zinsen vom 15. Marz 1815. und Roften verure theilt. Stuttgart, ben 6. Juni 1817.

Straf - Erfenneniffe tes Ronigl. Reiminal Aribunals in wichtigeren Fallen. Bom Monat May 1817.

Am 1. wurde ber gu Rottenburg verhaftete Matthias Grieb von Reringen, Dberamts Borb, wegen begangener Diebftable, neben bem Roften und Schabens.

Erfag mit neunmonatlicher Buchthaus , Strafe belegt.

Unter dem 2. ift die zu Eglingen in Berhaft und Untersuchung gekommene Unna Maria Frank von Schwaitheim, Oberamts Baiblingen, wegen kulposer Todung ihres Chemanns, neben bem Ersage aller Koften, mit zweischriger Zuchtsbaussucht bestraft worden.

Un bemfelben Tage murde die ju Ellmangen verhaftete Bernhardine Schnellinger von Pfannenftiel, Oberants Aalen, wegen britten Diebitahle, wiederholten Vetrugs und Bagabundirat, neben bem Roften und Schabens Erfat zu einjahris ger Buchthaus Strafe und nachheriger Einsperrung in ein Zwangs-Arbeits-Saus,

bis gu erprobter Befferung, jedoch wenigstens auf ein Sabe verurtheilt.

Un demfelben Tage ift gegen ben ju Elwangen, wegen eines mit Qualification verbundenen Attentats eines dritten Diebstahls, in Berhaft und Untersuchung gestommenen Franz Philipp Geeger von Gundelhart, Oberamts Ernilsbeim, neben dem Ersage aller Roften, dine einjahrige Bestungs Strafe ausgesprochen, und die nachherige Bermahrung in ein Zwangs Arbeites Saus bis zu erprobter Besterung, jedoch wenigstens auf sechs Monathe verfügt worden.

Den 5. murde ber ju Eflingen verhaftete Johann Meldior Megger von Dens fendorf, Dberamts Eflingen, wegen Beruntreuung, neben dem Erfaß des erweißs lichen Schadens und Bezahlung der Roften zu einjahriger Zuchthaus Strafe und nachheriger Einsperrung in ein Zwange Arbeite Saus auf neun Monathe fondemnirt.

An demselben Tage wurde gegen den zu Ulm, wegen wiederholten Diebstahls, in Berhaft und Untersuchung gekommenen Matthaus Schulz von Gonningen, Obersamts Tubingen neben dem Rosten- und Schadens Erfaß eine achtmonatliche Besstungs : Arbeit erknntt.

Un bemielben Lage ift ber ju Beilbronn verhaftete Michael Brogel von Cherftabt, Oberamts Beineberg, wegen wiederholten Diebstahls, neben bem Erfage aller Roften und bes Schadens mit neunmonatlichen Bestungs-Arbeit belegt worden.

Unter bem 6. wurde ber zu Goppingen in Berhaft und Untersuchung gefone mene Johann Alt von Drakenstein, Oberames Geißlingen, wegen wiederholter Diebstähle, und Betrugereien, neben Ersat bes übrigen Schabens und Bezahlung aller Rosten zu einjähriger Juchthaus, Strafe, mit Willsomm, so wie zu nachher riger Berwahrung in einem Zwangs, Arbeits, Sause, auf wenigstens ein Jahr verurtheilt.

Den to ift ber ju Mergentheim verhaftete Johann Midjael Kraus von Sall, wegen versuchten Raubs, neben Bezahlung aller Roften mit einjahriger Bestungsarbeit bestraft worden.

Um 12. wurde bie zu Ludwigsburg in Berhaft und Untersuchung gefommene Christine hafner von Baihingen, wegen großen Diebstahls, neben bem Ersage bes noch übrigen Schadens und Bezahlung aller Rosten, zu sechsmonatlicher Zuchthaus-

Arbeit verurtheilt.

Unter dem 14. ist gegen die zu Eflingen in Berhaft und Untersuchung gesoms mene Eva Katharine Kander von Grumbach, Oberamts Schorndorf, wegen wieders holten Bagirens, ehebrecherischen Konkubinats und wiederholten Diehstahls, eine fünfzehnmonatliche Zuchthaus. Strafe und nachherige Verwahrung in einem Zwangss Arbeits-Hause auf wenigstens ein Jahr, und gegen den Mitschuldigen Johann Jassob Maner von Enderspach, Oberamts Waiblingen, wegen Bagirens, ehebrecherisschen Konkubinats und Begünstigung des von der Kander verübten Diebstahls, eine achtmonatliche Bestungs, Arbeit mit nachheriger Verwahrung in einem Zwangs. Arbeits-Hause, auf wenigstens acht Monathe erkannt, auch beiden Inquisiten die Bezahlung der Kosten auferlegt worden.

An demselben Tage wurde die zu Ludwigsburg in Unterfuchung gefommene Christine Ratharine Rapp von Rofwaag, Oberamts Baihingen, wegen ehebrecherisschen Incests mit ihrem Schwager und fleinen Diebstahls, neben dem Ersage aller

Roften und Des Schodens, mit neunmonatlicher Buchthaus , Arbeit belegt.

An demselben Tage find Paul Mager von Ulm und seine Stieftochter Anna Margaretha Mielich, wegen ehebrecherischen Jucests, ersterer zu einzähriger, die leztere aber zu ein und einhalbjähriger ZuchthandsStrafe und zu nachheriger Berwah, rung in einem Zwangs , Arbeits , Haus auf sechs Monate, sodann beide Juquisiten zu gleichen Theilen in die Untersuchungs , Rosten , und endlich die Mielich zum Ersfaße ihrer Arrest-Rosten verurtheilt worden.

Den 14. wurde der ju Goppingen verhaftete Georg Friedrich Scharpf von Uichschieß, Oberamts Schorndorf, wegen wiederholten Diebstahls und Betrugs, neben dem Ersage des Schadens und Bezahlung aller Koften ju einschriger Zucht haus Strafe und nachheriger Einsperrung in ein Zwange Arbeits Saus auf wenige

ftens ein Jahr verurtheilt.

Unter bem 17. Man ift ber zu Mergentheim in Berhaft und Untersuchung gefommene Jafob Funt von Rupferzell, Oberamts Dehringen, wegen Diebstahle,
neben Ersas ber Rosten und bes übrigen Schadens, mit einjahriger Bestungse Arbeit belegt worben.

Um 20. wurde gegen die ju Urach verhaftete Margaretha Moll von Ohmben, Oberamts Rirchheim, wegen großen und ausgezeichneten Diebstahls, neben Ersat bes Schabens und Besahlung aller Roften eine funfzehnmonatliche Zuchehaus. Strafe erfaunt.

gefommenen Christoph Lang von Binnenden, Oberamts Baiblingen, wegen wieder

mieberholter Diebstähle, eine breijährige Zuchthaus. Strafe und nachherige Bermahrung in einem Zwangs. Urbeits. Sans duf zwei Sahre, und gegen Johann Georg Aursest von Aorb, Oberamts Warblingen, wegen wiederholten Betrugs und Bagirens, eine viermonatliche Bestungs. Arbeit und nachherige Einsperrung in ein Zwangs. Urbeits. Saus auf die Daner von zwei Monaten erfannt, und in Rucksticht der Rosten und des Schadens das Erforderliche verfügt worden.

Unter dem 21. wurde der zu Calm verhaftete Friedrich Sauter aan Sildrighaus fen, Oberamts Calm, wegen Diebstahls und Ralfchung, neben dem Erfage aller

Roften mit fiebenmonatlicher Bestungs . Arbeit bestraft.

An demfelben Lage ift der zu Urach verhaftete Matthaus Stumpp-von Untereng fingen, Oberamts Murtingen, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Erfage aller Koften zu neunmonatlicher Befrungs: Arbeit und nachheriger, Berwahrung in einem Zwangs : Arbeits . Saufe auf vier Monate verurtheilt worden.

Den 23. wurde ber zu Mergentheim in Berhaft und Untersuchung gefommene Bohann Michael Semmerich von Althausen, Oberants Mergentheim, wegen groffen und qualificirten Diebstahls, neben bem Koften, und Schadens, Erfag mit neunmos natlicher Bestungs, Arbeit belegt.

An demselben Sage ift ber zu Calm verhaftete Johann Balthafar Suffer von Bohren, Oberamts Berrenberg, wegen wiederholten und qualificirten Diebstables neben dem Ersage des übrigen Schadens und Bezahlung aller Kosten zu funfzehne

monatlicher Bestungs . Arbeit verurtheilt worden.

Unter bem 26. murbe ber zu Elwangen in Berhaft und Untersuchung gesome mene Johann Sagele von Marbachle, Oberants Gaildorf, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Rosten, und Schadens, Ersag mit sechsmonatlicher Bestungs. Arbeit bestraft.

An-bemfelben Lage ift der ju Efflingen verhaftete Chriftoph Abam Bader von Stetten, Oberamts Rannftadt, wegen wiederholter groffer Diebstahle und anderer Bere deben, neben bem Ersag bes übrigen Schadens und Bezahlung aller Roften zu zweie

fahriger Buchthaus . Strafe verurtheilt worben.

Den 28. wurde ber ju Rottenburg in Berhaft und Untersuchung gefommene Johann Bernhard Fauser von Mehren, Oberamts Tubingen, wegen verübten Straffen-Naubs, neben dem Ersage aller Roften mit vierjahriger Bestungs : Arbeit belegt-

Un demfelben Tage ift gegen ben gu Goppingen verhafteten Joseph Schleicher von Gmund, wegen verubten Rirchen Diebftahle, neben bem Erfag bes uoch übrie gen Schodens und Bezahlung ber Roften eine sechsmonatliche Befungs : Arbeit ere

fannt morben.

Unter bem 30. wurde ber ju Mergentheim in Berhaft und Untersuchung gefoms mene Johann Michael Muller von Gailenfirchen, Oberamts Sall, wegen wieders holter Diebstable, neben bem Roften und Schadens Erfag zu funfmonatlicher Befingese Arbeit perurtheilt.

## Ertenntniffe bes Ronigi. Chrgerichte."

## Den 18. Juni 1817- wurde, gefchieden:

1.) Conrad Mohl, Burger und Bauer von Dufilingen, Oberamts Tubingen, Rlager, von Margaretha geb. Bollmer von ba, Befl., ex cap. quasi desert., unter Berurtheilung der Befl. in die Koften.

2.) Johann Beorg Junginger Goldner und Weber zu Biffingen, Oberamts Albek, Rl., von Magdalena geb. Higler, von da, Befl. ex cap. quasi desert. unter Ver-

urtheilung ber Beff. in bie Roften.

3.) Burde die Che zwischen Johann Friedrich Balt, Burger und Beingartner zu Gindt, Oberamts Marbach, Rl., und Salome geb. Wahl von Rofiftaig, Oberamts Bakuang, Bekl. ex cap. doli unter Berurtheilung der Bekl., in die Koften annulirt.

Seine Ronigs. Majestat haben vermoge Defrete vom 25. Diff, bem Oberlieutenant Bouvier, vom General Quartier, Meisterstab, Die gebetene Entlagigung aus den Ronigs. Militar Diensten ertheilt.

Schornbo'rf. Se. Ronigl. Majeftat haben vermög Defrets vom 7b. M. benjenigen Personen, welche fich bei Rettung bes in Waffersnoth gerathenen Buhrmanns Rraft ausgezeichnet haben, und zwar

1.) bem Schultheißen Befiner ju Schorndorf.

2.) Des Ochsenwirths Beinrichs Gohn ju Grunbach, Die filberne Civil Berdienft: Medaille, fodann,

3.) dem Gottlieb Beiffert in Sauberebronn, und

4.) dem Ludwig Kraft in Schorndorf jedem ein Gratial von 22 fl. allergnabigft bewilligt, welches hiemit jur allgemeinen Renntnif gebracht wird. Den 12. Juni 2817. Ronigl. Oberamt Schorndorf.

Wiblingen. Ge. Konigliche Majestat haben allergnadigst geruht, bem Bauren Rudolf Ruhn von Busmannshausen zu Wiederherstellung seines durch ein ausserordentliches Naturiseignif zerstörten Wohngebaudes die Summe von 200 fl. aus der Staatsikasse zustellen zu lassen. Mit innigstem Dank erhielt Ruhn diese Konigsiche Gabe, durch welche er in den Stand gesezt wurde, sich und seiner zahlreichen Familie wieder ein Obdach zu verschaffen. Den 14. Juni 1817.

Königl. Oberamt.
Eflingen. Der Dienstfnecht Jakob Baisch von Mettingen hat schon vor einigen Jahren seinen Kameraden Friedrich Schwar von Mettingen mit eigener Aufs apferung vom Ertrinken gerettet, und im vorigen Jahre seinen in den Rekar gesstürzten Dienstherrn Mathaus Weinmann mit auserster. Unstrengung und höchster Gefahr seines eignen Lebens zu retten gesucht. Diese ruhmwürdige Handlungen werden andurch in Gemäsheit allerhöchster Dekrets vom 20. vorigen Monats öffents lich belobt. Den g. Juni 1814. Königl. Oberamt Eflingen.

Be sighe im. Der Fischer Johannes Stirig von Lauffen und sein Sohn, haben in der Nacht vom 27. auf den 28. Mai, wo bei der bekannten großen lieber, schwemmung ein beträchtlicher Theil des Dorfs Lauffen unter Wasser gesetzt wurde, 26 größtentheils arme Familien in einem kleinen Nachen mit eigener Lebensgefahr aus der Wassersoth gerettet. Se. Königl. Majestät haben auf die hievon erhaltene Anzeige zur Belohnung und öffentlicher Würdigung dieser eblen und mensschenfreundlichen Handlung dem Johannes Stiriz die golorne Eivile Berdienstemstelle zu verleihen allergnädigst geruht, welche ihm zu Folge Ministerial, Decrets den g. Juni von dem Oberamt eingehändigt wurde. Den 16. Juni 1817. R. Oberamt.

Stuttgart. In dem hiefigen Konigl. Residenz: Schloße wurden vor einigen Tagen aus eis nem Zimmer des obersten Stolwerts des rechten Flügels 4 mittelseine flächsene hemden mit Jabots, an deren Enden die lateinischen Buchstaden C. F. mit rothem Garn eingenaht waren, 3 Paar ziems lich seine leinene Strumpse, wovon 2 Paar noch ungetragen, 2 Paar umgewendete Schube mit Bandeln, welche der Eigenthumern erst ein einzigesmal getragen batte, und ausserdem noch 2 grosses und 3 kleine Thaler, und ein 24 kr. Stad an Geld entwendet. Indem nun dieser Diebstahl hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, ersucht man alle diezenigen Personen, welche von obigen Effekten Kenntniß erhalten sollten, bievon unverzügliche Anzeige zu machen, so wie insbesondere die Königl. PolizeizBehörden, dem Thater so weit es möglich ift, nachzusorschen, und im Fall eines gunstigen Ersolgs ihrer Bemühungen der unterzeichneten Stelle zum Behuf des weitern Rachricht zugeben. Den 20. Juni 1817.

Ebingen. Der Reutter Braun 2ter, von Munbelbingen geburtig, ift besertirt. Samtliche Königl. Beborben werden baber ersucht, auf selben fabnden, und ihn im Betretungs. Fall entweder bieber ober an bab Rommando bes Königlichen iten Reuter Regiments in Ludwigsburg einliesern gut lassen. Den is Juni 1817.

Der en berg. Bulifein. Der hienach fignalifirte Golbat Jatob Binder von Galtstein, biesigen Oberamts, ift wegen eines Frucht. Diebsiable in Berbacht gekommen, hat sich von haub ente fernt und besindet sich nicht beim Regiment. Dochlobliche Behorden werden gehorsamst ersucht, auf dies sen Flüchtling zu fahnden, und ihn im Betrettungs Fall wohlderwahrt ander einliefern zu laffen. Signalement. Binder ist ungefahr 3: Jahre alt, von groffer farter Statur, mißt ungefahr 6' 3", hat graue Augen, langlichtes Angesicht, gebogene Rase und schone gerade Beine. Die Kleidung kann nicht genau bestimmt werden, boch bestehet sie wahrscheinlich in einem buntelblauen Wammes, und entweder in weisleinenen oder in blautuchenen Posen nebst Stiefeln. Den 7. Juni 1817.

Reuttlingen. Johann Peter Hocht, lediger Schlofter von hier, welcher wegen Berfeblens ges gen die Rekrutirungs Gesehe vi door. Hocht. Kriegs Departements b. 30. April 1718. Nro. 795. zur Agentirung mit einer um ein Jahr erhöhter Capitulations Zeit hatte eingeliesert werten sollen, dat sich unterm 22. Februar b. I. von hier entfernt, und seiner erhaltenen Ausgage entgegen, die, ber nichts von sich wissen genau zu sahnden, und ihn im Betretungs Fall wohlverwahrt, hieher einliefern zu lassen. Sign a tem ent. Hocht ift 23 Jahre alt, 6" 7" groß, untersezter Statur, ovas ler Gesichtsform, rothbrechter Gesichtsforde, schwarzbraune Haare, bergleichen Augbraunen schwarzbraune Augen, mittlere Rase, mittleren Mund, volle Wangen, gute Ihne; rundes Kinn, gerade Beine. Den 19. May 1817.

Bailborf. Dem Georg Kronmuller, Bauer in Michelsbacke, biffeitigen Dheramte ift in ber Racht vom 13. auf ben 14. big, mittelft gewaltsamen Einbruche geftohlen worben: 384 fl. Gelb,

ein blan frepdener Rod, 7 Elle weiser Krepp, a roth bamafienres habtuch, i roth und schwarz gesftreiftes seibenes halbind, i ichwarz seiben bito. i paar weis bammollene Strümpf, i Gle flache fen Luch, 14 Elle bito. 24 Gile reuften bito i flachsen Alschuch, 1 gelb kottonenes Kinderrodlein I roth kottonenes Kiffendi-Biecklein, i weise Bindet mit Spigen, 5 Pf. wollen Garn, 4 neue Binus teller ohne Zeicken, 2 Imnene halbmaas Kanne ohne Beicken. Sammtl. Jusig: und Polizei-Bedors den werden ersucht, zur Endefung des Thaters und gestohlenen Baaren mitzuwirken, und auf den Ball eines gunftigen Resultats geschligst Arzeige hieher zu machen. Den 19. Mat 1817.

Ronigl. Therant.
Ruftingen. Renfen. Im Donnerstag, ben 19. bieß, Mittags zwischen 2 und 3 Uhr wurs be ber Jakob Schmid'ichen Wittwe in Roussen mittelft Einbruchs in eine Kammer solgendes entwenz bet: An Leinwand verustene blau weiß und rothgestreiste Oberbettzieche, weiße reustene Unterdritzieche, arenstene gestemte Tischtächer. 4 weiße reustene haipfelsziechen, 4 reustene Beinlacher; an Inngeschirr: Maasssache, ihatbmaasssache, i Schoppenstalichen, z Teller, a Platte. Vorbeschriedene Stücke sind beils mit B. S. S., das Jinngeschirr aber durchaus mir einem Dausmeßer bezeichnet. Alle respettiven Oetsobrigseiten und Polizei Behörden werden nun geziemend erstucht, auf den Dieb fahnden, ihn auf Betreten arretiren, und von jeder entdelten Spur dem biesigen Obers amt eine Nachricht zugeben zu lassen. Den 23. Juni 1817.

Aaten. In der Nacht vom 23, auf den 24. dieß wurden dem Obermuller Mattes Maier in Eflingen mittelft gewaltsamen Eindruchs 7 Simri Kein in einem Sat, der mit Neo. 6. M. M. B-bezeichnet ift, entwendet. Hoch und wohlschliche Obrigteiten werden daher ersucht, auf ben Dieb sowohl als auch auf bas Gestohlene genau sahnden und auf Betreten hieher transportiren zn lassen. Den 24. Avril 1817.

Rirdbeim u. 3. Rogingen. Der icon im Sabr 1811 wegen wleberbolten Diebftable, mit Beffunge : Arbeit bestrafte und megen angefdulbigter Unterfalagung von Gelbern und Effetten bei unterzeichgeter Stelle wieberholt in Untersudung gefommene Johann Kriberich Pleging, von Rogins agen, bieffeitigen Dheramte, ift auf bem Transport gum Ronigl. Kriminafamt Urach, in ber Dacht vom to auf ben it bieg, burch gewaltsamen Ausbruch aus bem Arreft ju Dezingen entwichen, und bat auf Teiner Blucht ju Rollingen, Blaubeurer Dheramts, abermals einen Diebstahl an Rleibern, im Berth von 49 fl. ibtr. begangen. Gamtliche Polizei : Stellen merben baber geglemenbit erfuct, auf · biefen bocht; gefahrlichen Fluchtling genau ju fahnben, ibn auf Betretten arretiren, und jum Ronigl. Ariminalamt Urad mobivermabet einliefern ju laffen. Gignalement: Johann Frieberich Diefing, von Rogingen, beabichiebeter Solbat, ift ag Juhr alt, 8 '5" groß, mittlerer Statur, bat ein ovas les rothes Beficht, ichmargbraune Saare, bobe Stirne, ichmarge Augbraunen, beliblaue Augen, ro. the volle Bangen, turge fpigige Rafe, fteinen Mund, gute Babne, rotblichten ftarten Bart, ohne Batenbart, balbrundes Rinn, bas linte Bein ift von einer Bleffur, am Ante einwarts gebogen. Seine Rleidung beftund in einer baumwollenen, weißen Rappe, einem grau tuchenen Wamme, ros then Befte, fcmary feibenen Salbtud, fcmary lebernen furgen Sofen, und langen Baurenftiefeln Den 22. May 1817. Ronigi. Dberamt Rirchbeim.

Beonberg. Rachstehende Personen haben die Erlaubnig erhalten, gegen Ausstellung tuchtiger Burgen sogleich auswandern zu durfen. Es werden baber alle biejenige, welche aus irgend einem Rechtsgrund Forderungen an dieselbe zu machen haben, andurch ausgefordert, solche innerhald Iahrese frift, bei ben betreffenden Orts. Obrigkeiten einzugeben: Die Auswanderer sind. Bon Leonberg: Agatha Beronika Renkenbergerin; Catharina Kriederika Leopoldin. Bon Renningen: Iohann Gottlieb Kopp; Friderich Schneiber, Schuster; Anna Maria Gaunin, Bittme. Bon Gerlingen: Alt Christoph Bagner; Jung Christoph Bagner. Bon Dizingen: Iohann Georg Burtle. Bon Deimsheim: heinrich Seitter. Bon Merklingen: Michael Reis; Iohann Reis. Bon hems mingen: Christoph Barth; Beronika Staigerin, Bittwe; Catharina Wornerin, ledig. Den 16. May 1817.

Baibingen. Horrheim. Gottlieb Bolim, Schuffer, ledig, von horrheim, manbert mit allerhochfter Erlaubnig aus bem Kenigreich aus, und werben baber, wenn er gleich binnen Jahresfrig wegen feiner inlandischen Unspruche burch einen Burgen vertreten wird, bie Glaubiger beb Gottlieb Bollm aufgefordert, ihre Forderung binnen einer turzen Frift einzugeben. Den fr. Mai 1827.

Euttlingen. Die lebige Urfula Storz von Reuhaufen und ber gleichfalls lebige Ishannes Mintermantel von Durchhaufen ziehen ind Babenfche aus; beibe werben von tuchtigen Burgen ein Jahr lang vertreten. Den 2. Mai 1817.
Ronigl Oberamt.

Chingen. Johann Georg Schacker von Rottenater hat die Auswanderings. Bewilligung nach Kaufasten erhalten. Seine Glaubiger haben sich baher bei Berluft ibrer Forderungen binnen Jahresfrift bei bem unterfertigten Oberamte zu melben. Den 27. Mai 1817. Konigl. Oberaint.

De darfulm. Radbenaunte Perfonen manbern mit allergrabigfier Erlaubnig nach Amerita, Muffand und Ungarn aus. Alle tiefenigen, welch an biefe Perfonen aus irgend einem Grunde eine Anfprache ju machen haben, werben nun aufgefordert, folde bei ben betreffenten Schultbeiffenomtern. binnen feche Boden geltenb ju machen; ubrigens wird jeber Gingelne burch einen Burgen auf Jahr resfrift vertreten. Com Branthofglisbof bei Dodmubl: Dicacl Roch und Friedrich Rieder unter Bertretung bes Bernhard Roch von Unterheinricth, Steramte Beintberg. Cleverfulgbach: Ichann Reinhard heffer unter Bertretung beb Gottlieb Korb; Johann David Bogete, Johann Marein Stabl und Georg Dichael Grabl unter Bertretung bes Johann Georg gumpp; Satob Ruttiff unter Bertretung Des Deinrich Lumpy. Dabenfeld: Gebaftian Schell, lebig, unter Bertretung bes Ihomas Rubners. Erlanbad: Benbelin Reichert, lebig, unter Berfretung bes Ihomas Inton Rrichers. Jagftbaufen: Johann Friedrich Ronig, lebig, unter Bertretung bes Bilbelm Rob's ters; Chrifting Jatob Creger, lebig, unter Bertretung bes Midcel Dies. Campolbsbaufen-Bobann Jafob Ricelmarth mit Familie, und Comuel Beitler, lebig, unter Bertretung bes Dichael Beihler; Georg Friedrich Bolop unter Bertretung tes Georg Dicael Moll. Redarfulm: Johann Rari Donant unter Bertreiung bes Dlathaus Mertle, Weingartners; Maria Antenia Donant, letig unter Bertretung tes Unton Rrauft; Rlaubius Daas unter Bertretung tes Midael Etroble; Frang Dionis Birnftein unter Bertretung bes Peter Biruflein; Jofeph Anton Rumpf unter Bertretung bes Frang Balentin Aumpf; Friedrich Joseph Bobl, ledig, unter Bertrefung bes Georg Dichoel Bobl. Reuen fladt: Rafpar Allgafer, Chriftoph Brauniger, Chriftian Engelbart, biefe mit Camilien, in Bottlieb Rrimmer, ledig, unter Bertretung bes leonbard Gerlinger; Rarl Menner, Rarl Defner. Atbrecht Rend und Johanna Chriftiana Baibeuch, Bittwe, unter Bertretung bes Ludwig Rudie: Berbinand Deither und Bilbelm Bogele unter Bertretung bes Martin Dis; Peter Cherle unter Bertretung bee Rriedrich Plenefifch; Chriftoph Friederich unter Bertretung bee Inbann Georg Schod: Philipp Emanuel Debfenwabel unter Bertreiung bes Frang Rrauf; Cophia Louifa Stolf, ledig, unter Bertretung bes Andreas Brog. Dber grießheim : Johann Seibinger unter Bertretung bes Anton Rappes; Benbelin Bertich, lebig, unter Bortretung bes Frang Jofeph Bertich. Difenau: Berbinand Chell, lebig, unter Bertrejung tes Lutwig Leift. Roigheim: Georg Michael Bierling unter Bertretung bes Chrifient Steinbad von Doduubl; Rofina Margarethe Sailer, lebig, unter Bertretung tes Chriftoph Weebers. Battlingen: Johann Jatob Ropp unter Bertretung tes Johann Friedrich Lang. Den 8. Mai 1817. Ronial. Dberamt.

Emunn b. Machbenannte Personen haben bie allerhöchste Bewilligung zur Auswanderung nach Amerika erhalten; welches mit dem Beisage bekannt gemacht wird, daß jeder einzilne auf die gifege tiche Jahresfrift burch einen Burgen vertreten werbe. Georg Strehte von Abanan; Johann Stahl, Miezger, von Gmund; Ernst Roch Müller, von Gmund; Johann heß, Schneiter, von Gmund; Johann Abele, Laglühner, von Möglingen; Jahann Martin Bieler, Knopfmacher, von Emund. Den. 29: May 1817.

# Königlich=Württembergisches

# Staats und Regierungs Blatt.

Dienstag, 1. Juli.

Ausschreiben au die Rameral-Berwaltungen, Die ichleunige Erflattung von Fruchts Borrarbs Berichten befreffenb.

Sammtliche Rameral Bermattungen ber Ronigl. Oberiffinang Rammer erhalten biemit ben Befehl', auf bas ichleunigfte über die noch vorhandenen Frucht Borrathe, und über bas, was fie bis zur Ernote bavon entbehren fonnen, einen tabellavischen Bericht nach untenstehenber Form an die Seftion ber Krondomainen zu erftatten, wobei ihnen zur Nachachtung angefügt wird:

2.) in die Cabelle werden nur Rejenigen Fruchtgattungen, wovon noch etwas auf Dem Raften vorhanden ift, aufgenommen.

Wenn gar nichts mehr vorhanden ift, fo muß foldes angezeigt werben.

2.) Da bei mehreren Rameral. Berwaltungen der vorrathige Saber jum Theil von so schlechter Beschaffenheit ift, daß er den Pferden nicht gefüttert werden fann, so muß, wo dieses der Fall ift, solcher unbrauchbare Saber in eine besondere Rolumne geseht werden.

3.) Benn von folichem unbrauchbaren Saber bei einer oder ber andere Beamtung etwas für die Thiergarten angewiesen ift, fo ift foldes bei ber Rubrite lit. a.

befonders gu bemerfen,

4.) Der paffirliche Raften-Ubgang wird nach ungefahrer Berednung fogleich von dem Borrath abgezogen.

- 5.) Für Befoldungen, Gratialien und Amteausgaben, welche erft nach dem letten August abzureichen find et darf nichts in Abzug gebracht, noch von den Beamten abgegeben werden; Diese sind bei empfindlicher Strafe hiefur verantwortlich.
- 6.) Chen fo wonig durfewifich Die Beanten berausnehmen, irgend etwas an Suftentations Fruchten ohne bejondere Legitimation abzugeben.

7.) Wenn Rommunen einer Fruchtunterstüßung, welche von bem noch entbehrlichen Borrath abgegeben werden konnte, bedürfen, ingleichem wenn geiftliche ober weltliche Diener von ihrer erft bis Martini verfallenden Befoldung etwas voranstuempfangen munichen, und beffen wirflich benothiget find, fo haben die Be-

fuchen. Stutigart, ben 29. Juni 1817.

BinangeMinifterium. b. Ofte

gormular,

amten bei ber Geftion ber Rrondomainen Die Legitimation gur Abgabe nachque

Rameral Bermaltung.

| N.                                                                                                                                                                                                                              |                  |          |                   |                  |                           |                              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|
| - my                                                                                                                                                                                                                            | Mossen.<br>Saff. | Retnen.  | Gerfte.<br>Gafft. | Dintel.<br>Soff. | Saber.<br>guter<br>Gofft. | Saber.<br>idledter<br>Safft. | He,<br>fo |
| Begenwartiger Raften-Borrath nach Abjug bes paffirlichen Abgangs                                                                                                                                                                |                  |          |                   |                  |                           |                              | 7-        |
| hievon ift abzuziehen:  1.) für das Militar und den Mare ftall angewiesen.  b.) zu Besoldungen und Gratialien bis zum legten August erfordere lich  1.) zu andern Amto Andgaben bis dahin  d.) verkauft und noch nicht abgefaßt | 2.3              |          |                   |                  |                           |                              | 4         |
| - :                                                                                                                                                                                                                             |                  | 45+<br>1 |                   |                  |                           |                              |           |
| bleibt que Disposition                                                                                                                                                                                                          | 7 3              |          |                   |                  | ,                         | 11 = 3                       | -         |
| 88 k Out . 0.                                                                                                                                                                                                                   | 4.0              |          | •                 | •                |                           | •                            |           |

N. d. Juli 1817.

T. Kameral, Berwalter

Die Bergleichung ber Cameral : Temter und Amtopflegen mit ber Allgemeinen Gtaatsichulben-

Diejenigen Königl. Cameral-Aemter und Oberamts-Pflegen, welche wegen be gablter Staats-Kaffen-Rapital-Zinfe auf ben Rechnungs-Lauf Georgii 1816/17 fich

mit ber unterzeichneten Stelle ju berechnen und ju vergleichen haben, werben biete burch erinnert, folche Bergleichungen unter Unichluff ber Original Bins Quittungen ungefaumt einzufenden. Stuttgart, ben 14. Juni 1817.

Uflgemeine Staate Schulden Zahlunge Raffe.

## Getenntriffe bes Ronigl. Chegerichte.

Den 25. Juni 1817. murben gefchieben.

1.) Unterforfter Jafob Laurentius Reuter ju Bergogeweiler, Oberamts Freuben. fabt, Rlager , von Margaretha geb. Sug von Commersbeim, Oberamts Maulbronn, Befl., ex cap. quasi desert. unter Bergleichung ber Roften.

2.) Papierer Jofeph Rohlhund ju Engberg, Dberamte Maulbronn, Rl., von Ratharina geb. Beigler von Derbingen, Befl., ex cap. quasi desert. unter Berur.

theilung ber Betl., in bie Roften.

3.) Jung Michael Muller, Burger und Bauer in Schwaifheim, Oberamts Maiblingen, Rl. von Unna Morie geb. Grof von ba, Befl. ex cap, quasi desert. unter Beruttheilung ber Befl. in Die Roften.

Stuttgart. In bem hiefigen Ronigl. Refibeng : Schlofe murben vor einigen Zagen aus ein nem Bimmer bes oberften Stofwerte bes rechten Flugels 4 mittelfeine flachfene Demben mit Jabote, en beren Enten bie lateinifchen Buchftaben C. F. mit rothem Garn eingenaht maren, 3 Paar giems lich feine leinene Strumpfe, wovon a Paar noch ungetragen, a Paar umgewenbete Schube mit Banbein, welde ber Eigenthumern erft ein einzigesmal getragen batte, und aufferbem noch i groffer und 3 fleine Thaler, und ein 24 fr. Stud an Gelb entwendet. Indem nun biefer Diebftabl biemit jur offentlichen Kenntniß gebracht wird, erfucht man alle biejenigen Perfonen, welche von obigen Effetten Kenntnig erhalten follten, hievon unverzugliche Anzeige ju machen, fo wie insbefondere die Ranigl. Polizei-Beborben, bem Thater fo weit es maglich ift, nadjuforichen, und im gall eines gunftigen Erfolge ihrer Bemubungen ber unterzeichneten Stelle jum Bebuf bes weitern Nachricht jugeben. Den 20. Juni 1817. Ronigl. Sofgericht.

Bailborf. Dem Georg Rronmuller, Baver in Didelsbachle, biffeitigen Sberamte ift in ber Racht vom 13. auf ben 14. big, mittelft gewaltsamen Einbruchs geftoblen morben: 384 fl. Gelb, ein blau freppener Rod, 7 Elle weifer Rrepp, a roth tamaftenes Sastuch, I roth und ichwarz ge Areiftes feibenes Salstud, I fcmarg feiben bito. 1 paar weiß baumwollene Strumpf, 1 Gle flache fen Tud, 14 Elle bito. 22 Elle reuften bito. s flachfen Tifctuch, r gelb tottonenes Rinberrodlein I roth tottonenes Riffens: Biechlein, I weife Bindet mit Spigen, 5 Pf. wollen Barn, 4 neue Binns teller ohne Beiden, . Binnene Salbmaos Ranne ohne Beiden. Gammtl. Jufig : und Polizei-Bebors ben werden erfucht, jur Enbefung des Thaters und geflohlenen Baaren mitzuwirken, und auf ben Sall eines gunftigen Refultats gefälligft Arzeige hieher zu machen. Den 19. Mai 1817.

Ronigt Oberamt.

Rottmeil. Rachftebente Personen baben bie allergnabigfie Erlaubnig zur Ausmanberung es balten. Dbicon biefe Perfonen tuchtige Burgen fur ihre Edulten im Baterlante auf Jabresfrift geftellt haben, und auch ber Burgidaftetermin noch nicht abgeloffen ift, fo haben bennoch biejenigen, welche an biefe Perfonen Unfpruche gu machen haben, fich innerhalb vier Bochen bei bem biefigen Dberamte gu melben und ihre Unfpruche ju erweifen. Es wandern aus: Bon Deislingen: bie Tofeph Babifche Cheleute; Ignag Berbifche Cheleute; Konrad Bengftlerifche Cheleute; Sofent Suone

nische Cheleute; Johannes herbische Cheleute; Boren; herbische Gbeleute; Iohann Sternische Cheleute; Maria herbistit, ledig. Bon Boch erhof: Die Joseph Kellersche und Joseph Kuonzische Cheleute. Bon herrenzimmern: Sebastian Steiners Bittwe; die Bernhard Kellersche Cheleute. Bon Irblingen: Unna hoptin, Bittwe; Maria Spetin, ledig; Maria Braunschweigin, ledig; Franzista Braunschweigin, ledig: Ebomas Maier, ledig; Helena Maier, ledig: Barbara Braunschweizigin, ledig. Bon Tibingen: Die Johann Georg Gehringische Cheleute; Jasob Stollische Cheleute. Bon Stetten: Michael Aigelbinger, ledig. Den 1. Mai 1817. Königl. Oberamt.

Ellwangen. Nachstehende Versonen aus biesigem Dberamtsbezirk manbern mit allerbechster Genehmigung aus bem Konigreiche: Ratharina und Eva Ofizer von Kreutbof, Joseph Halbenwanger von Neuler) Iohann Stubenvoll von Lauchbeim, Anton Baumann von Bergheim, Kranz Meinrouch von Ellwangen, Maria Anna Groß von Erpfenthal, Maria Anna Schonk von der Numüble, Iosephine von Harbt von Ellwangen, und Matheus Mayer von Lippach. Alle diese Personen baben wes gen etwaigen Ansprücken, die inner Jahredfrift an sie gemacht werden, in ibren Geburtsorten tuchtige Burgen gestellt, welches ber Berordnung gemäß zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Den 30. Arril 1817.

Tubingen. Folgende Personen aus bem biesigen Oberamisbezirkt wandern theits nach Amertika, theils nach Aufland aus. Wer etwas an tieselbe zu fordern har; wende sich an die betreffens de Orts-Obrigkeiten. Bon Tubingen. Bilbelm Ludwig Bedenkrecht ledig. Friederich Waker Chirurgus. Bon Balbdorff. Johannes Frip, Bauer mit Weib und 5 Kindera. Johannes Hertmann, Bauer mit Weib und a Kindern. Bom Oferbingen. Iohann Martin Nagel, mit Weib und 3 Kindern. Johannes Kramer, mit Weib und 4 Kindern. Bon Duflingen. David Weib und 3 Kindern. David Breib und 3 Kindern. Bon Duflingen. David Raier, ledig. Bon Ultenrieth. Johannes Marsteller, ledig. Immanuel Ferdinand Bresanner, Wagner ledig. Bon Pastlach. Iohannes Welsch, Weber ledig. Bon Pfrondorsff. Dorothea Redenbachin, leibg. Lon Luftnau. Iohann Friederich Riekert, Schmid wit Weib und 3 Kindern. Bon Rudy arten. Martin Ochmaiger, Mauer mit seinem Weibe. Anna Maria Baurin, ledig mit einem unehlichen Kinde. Den 9. May 1817.

Goppingen. Nachlebenbe Inwohner bes hiefigen Oberamts baben bie allergnöbigste Erlaubanis zum Auswandern erhalten, nämlich: Bon Goppingen: Konditor Johannes Moenich; Schusster Leonbardt Greiner; Bet Friedrich König; Anna Maria Haberlin, ledig; Katharina Zeller, lebig; Dorothea Köpf, ledig. Albershausen: Heinrich Straub; Johann Alt. Bezgenrieth: Isdaunes Meusnest; Johann Borf. Birenbach: Sebastian Steiner; Georg Etraub. Boll: Georg Zank; Beorg Bobringer; Georg Johann Borf. Birenbach: Sebastian Steiner; Georg Jauf; Beorg Böhringer; Johann Jakob heim. Eberspach: Michael Singer; Ihomas Wolfte; Johann Friedrich Koch, Handelsmann, ledig. Gom melshausen. Johannes Leprer; Kriedrich Maier; Joseph Kabnacht. Gandlessmann, ledig. Gom melshausen. Johannes Bever; Kriedrich Maier; Joseph Kabnacht. Gandlessmann, ledig. Gom klumendingert; Jakob Koser; Iobannes Molls Tochter; Peter Ross, Johann Georg Boyer; Anna und Christina Koser. Groß Eistingen. Iodannes Mitterer; Bernhardt Schleicher. Heiningen: Anna Hold. Hoch of: Christoph Adam Seiger; Mischael Krämer; Andregs Schott; Ludwig Friedrich Wirk; Johann Müller; Friedrich Seiger; Chrisslian Müblihäuser; Iodann Kriedrich Eschenbacher. Hendigen: Bernhardt Abele. Reichenbacher. Hang Stollenmaier; Iohannes Stollenmaier; Michael Ruhn; Bernhardt Abele. Reichenbach. Christoph Mürrich; Iohannes Biegele; Sibile Kid; Ludwig Hicheile: Georg Adam Schuer. Schlierbach: Iohannes Mascher; Gottfried Beis am vorgemeldte Emigranten aus irgend einem Kechts-Grund Ansprücke zu machen haben, werden ausgesordert, sich deshalb an die beressende Schultheissenamter zu wenden. Den 20. May 1817.

# Koniglich = Württembergisches

# Staats und Regierungs Blatt.

Samstag, 5. Juli.

Ronigl. Berorbnung, bas Berboth bes Bertaufs ber Fruchte auf bem Balm betreffenb.

Dilbelm ic.

Da Wir fur nothwendig ansehen, daß, in Berbindung mit den durch bie ges genwartige Fruchttheurung gebothenen auffergewohnlichen Magregeln, auch auf die Beobachtung der frühren Gesege, welche den Berfauf der Früchte auf dem Halm ober der Wurzel und das sogenannte Leihen auf Früchte betreffen, eine besondere Aufmerksamkeit gerichtet werde: so finden Wir Uns veranlaßt, folgendes zu versordnen:

1.) Das in der Landesordnung enthaltene Berboth, Früchte um einen bestimmten Preis auf dem Salm oder der Burgel zu faufen, wird hierdurch wiederholt eingescharft. Zeder hieraber geschlossene Contract ist nichtig, und ber Raufer verfallt

in eine Gelbstrafe, welche in feinem galle geringer als 10 fl. fenn barf.

2.) Es ift zwar noch ferner erlaubt, Geld gegen Früchte, welche nach der Erndte abzuliesern find, in der Maße vorzuschießen, daß die Bestimmung des Preises, um welchen die Früchte abgegeben werden sollen, von den nach der Erndte fich ergebens ben Raufen und Schlägen abhängig gemacht wird.

Dieses kann jedoch)
a.) nur in so weit fatt finden, als der Borschiefende der sich ausbedungenen Früchte zu seiner Haushaltung oder Wirthschaft oder zu seinem Backer, oder Mehlhandlers, Gemerbe bedarf; und jede Ueberschreitung dieser Borschrift ist als eine Ueberstretung des unter den gegenwärtigen Umpfanden: noch bestehenden Berboths, Früchte aussehalb der Markte zum Wiederverkauf einzukaufen, auzusehen, welche die Considerationsftrafe nach sich zieht.

Unferdem foll b.) um jeder mucheilichen Ueber-Bortheilung des Berlaufers möglichft gu' begege nen, fein folder Contract ohne Borwiffen und Ginwilligung des dem Bertaus fer vorgesesten Ortsgerichts geschehen, welches bei seinem Erkenntnisse auf die in jedem Specialfalle eintretenden Berhaltnisse und besonders auf die in den früheren Berordnungen hierüber ertheilten Borschriften pflichtmäßige Ruckfiche

zu nehmen bat.

Ohne dieses gerichtliche Erkenntniff ift der Contract in so weit ungultig, baf der Raufer auf nichts weiter als auf die Zuruckgabe des vorgeschoffenen Geldes ohne Zinse ein Rlagerecht hat. Sollte derselbe in dem Contract selbst sich gesehlich verbothene wucherliche Uebervortheilungen des Berkaufers erlaubt haben: so hat er nach Verschiedenheit der Falle noch besondere Strafen zu erwarten.

3.) Dem Angeber wird die Balfte ber angefesten Geld, ober Confiscationeftrafe

sugefichert

Für die strenge Bollziehung dieser Berordnung machen Wir samtl. Konigl. Landvogteis und Oberamter verantwortlich, indem Wir überhaupt von denselben zus versichtlich erwarten, daß sie auf alles, was dahin abzwecken mochte, den Genuß der zu. hoffenden Erndte den armeren Guterbesigern aus den Handen zu spielen, ein genaues Augenmert richten, die ihnen deshalb zusommenden Auzeigen aufs strengste untersuchen, und die sich ergebenden Contraventionen nach Borschrift der Gesehe uns nachsichtlich ahnden, oder nach Erfordernis der Umftande den Untersuchungs Erfund der Konigl. Ober Regierung zu höherem Erkenntnis vorlegen werden.

Gegeben Stuttgart, ben 2. Juli 1817.

Muf Befehl bes Ronigs.

Rouigl. Beheimer , Rath.

Nach der Berordnung vom 7. Mai dicfes Sahrs, wodurch eine allgemeine Fruchtsperre angelegt wurde, ift den Auslandern nicht erlaubt, Dasjenige, mas fie auf ihren, im Ronigreiche gelegenen, eigenen Gutern erzeugt, oder als Gefalle zu beziehen haben, auszuführen.

Da es aber bei biesem, burch die Moth und die politische Lage Burttembergs herbeigeführten, Aussuhrverbote die Absicht nicht gewesen ift, baffelbe auch auf die Erzeugenise des gegenwärtigen Jahres zu beziehen; so wird hierdurch erklart, daß ben Auss landern, welche von ihren, unter dieffeitiger Hoheit liegenden, Gutern die Erzeugenise des gegenwärtigen Jahrs nach Hause schaffen wollen, solches ungehindert zu gestatten sei.

Hiernach haben sich nun die Konigs. Amtostellen im Allgemeinen, und insbesons bere gegen die Konigs. Baiernschen Unterthanen zu benehmen, da in einer, mit bem hofe zu Munchen bestehenden, Convention den beiderseitigen Unterthanen die freie Aussuhr solcher Erzeugnise gesichert ift. Stuttgart, den 30. Juni 1817.

Minifterium bes Innern.

Man fieht fich veranlafit, Die schon fruher gegebene Bestimmung zur öffentlichen Renntnif zu bringen, daß in Absicht auf Die Schlacht-Accise von Schweinen nur Die, bis auf 75 Pf. im Gewicht, als Laufer Schweine zu behandeln seven. Stutte gart, ben 6. Juni 1817.

Bu Ergielung einer richtigeren Schagung ber, bem Umgelb unterworfenen Branntwein, und Effig, Erzeugniffe fieht man fich veranlaft, ben Jahre, Termin ber Branntwein, und Effigillmgelbe, Elaffiffation, fo wie der Damit in Berbindung gefesten Bandwerfs , und Sandels , Accije, Claffififation fur Die Bufunft auf Dars tini ju verlegen, und babei ju verordnen, bag mit erfterer auf Martini 1817. und mit legterer auf Martini 1818. angufangen, fomit ber bei ber heurigen Claffififation pro Georgii 181-/18 gemachte Unfat bei bem Umgeld nur durch zwei Quartale bis Martini 1817. bei ber Bandels , und Bandwerfs Iccife hingegen durch 6 Quartale bis Martini 1818. einzuziehen und zu verrechnen sei; welches ben Kameral : Accise und Umgelde, Beamten jur Rachachtung mit bem Unfugen eroffnet wirb, bag, bas mit lettere am Martini . Ubfid nicht gehindert werden, beiderlei Elafifitationen jebesmal noch geitlich vorber, im Monat Geptember, mit Rudficht auf Die alebann bestehenden Berhaltniffe vorgenommen werben follen. Stuttgart, ben 27. Juni Geftion ber Steuern. 2817 ..

# Erneuerte Befauntmachung wegen ber Aufnahme von Kranten und Schwangern in bas Clinitum in Tubingen.

Da Seine Rajestat, der Konig, die Einfunfte des Elinisums in Tubin, gen, durch Unweisung des großten Theils seiner Einnahmen auf die Staats. Casse, gesichert haben, so wird es diesem, dem arztlichen Unterricht und der Aufnahme, hauptsächlich armer Schwangern und Kranken gewiedmetem Institute möglich, in ausgedehnterem Rase, als bisher, seine Zwecke zu erfüllen.

Die unterzeichnete Behorde Des Inftituts macht baber Die Bedingungen befannt, unter welchen Diefe Unftalt Sulfe anbieten fann.

1.) Arme Schwangere können in das Institut drei Wochen vor ihrer Niederkunft aufgenommen, und im Sause, bis ihr Bochenbett vorüber ist, unentgeltlich vers pflegt werden. Sie mußen aber nothwendig ein oberantliches Zeugnist haben, welches nicht nur ihre Armuth beurkundet, sondern auch die Zusage enthält, das Oberamt in dem unglücklichen Falle, die Mutter stürbe im Wochenbetz te, das überlebende Kind werde abholen lassen. Mit diesem Zeugnisse versehen muß sede Schwangere, welche im Institute ihre Niederkunft halten will, 8 bis 20 Wochen vor der Zeit, wo sie diese erwartet, in Person im Hause sich melden, damit sie erfahre, ob Plas für sie senn werde, und damit die Angabe von der Zeit ihrer Schwangerschaft als wahr erkannt werden könne, weil das Haus, wie sede Unstalt dieser Art, nur eine bestimmte Zahl von Betten für die Aufnahme von Schwangern und Kindbetterinnen hat.

- 3.) Richtarme Schwangere konnen, wenn fie glauben, im Institute mehr Pflege als bei fich zu finden, unter der gleichen Bedingung des Meldens, gegen Entrichtung von 24 fr. täglich an die Raffe des Ingituts, aufgenommen werden. Weiber, welche bei ihren Geburten jedesmal funstlicher Sulfe bedurfen, konnen, wenn sie auch nicht ganz arm find, ebenfalls unentgeltlich aufgenommen werden.
- 3.) Um das Clinifum; wir die übrigen im Reiche befindlichen Spitcler, in welchen Betten zur Aufnahme armer Schwangern find, auch zu gründlichem Sebamismenkluterricht, und nicht blos zur Bildung von Geburtschörlfern zu benühen, wird jedes Bierteljahr dreit Jebammen zu gleicher Zeitze also das Jähr über Iv Iv behammen von dem Professor der Geburtshülfe und dem Universitätst Derateur sorgfältiger Privatunterricht ertheilt werden. Bon den drei Jehamsmen, welche zugleich diesen Unterricht genießen, hat abwechselnd jede vier Bos chen lang im Clinifum selbst zu wohnen, und dort an allen vorsommenden prafitischen Uchungen unter Aussicht-Antheit zu nehmen. Dafür, daß die zwei ans
  - den Hebammen, welche indessen auser dem Institut mahrend des ihnen eigends zu ertheilenden Unterrichts sich acht Wochen lang aufzuhalten haben, möglichst wohlseite Rost und Wohnung in der Stadt sinden, wird der Universitäts-Oper rateur forgen; für die Berköstigung wahrend der vier Wochen prwelche die eine Hebamme sedesmal im Hause zuzubringen hat, sind der Institutskasse täglich zu entrichten. Da der den Jedammen ausser dem Hause eigends ertheilte tägliche Unterricht ein Viertelzahr, als doppest so lange pals ein gewöhnlicher Hebammen Unterricht dauert; so ist für diesen dem sedesmaligen Lehrer von ses der Hebammen zu fle zu geben.

Behamme munichen, haben sich 6 bis 8 Wochen vor jedem Quartal deswegen an den Prosessor der Geburtshulfe oder den Universitätse Operateur schriftlich zu wenden, welche aber feine Hebamme in diesen Unterricht ausnehmen werden, die einer vorläufigen Prufung so viel Fahigkeit zeigt, daß zu hoffen ist, die von ihrer Gemeinde auf sie zu wende. Kosten werden nicht vergeblich sein.

- 4.) Beber Krante, welcher ein von seinem Pfarr, und Schultheisenamte unterschries benes Zeugnif der Armuth hat, kann, den Sonntag und Donnerstag ausges nommen, täglich Bormittag um eilf Uhr im Clinikum sich melden, oder melden lassen, und daselbit, wenn seine Krankbeit untersucht worden, oder er durch andere hinlanglichen Bericht darüber geschieft hat, unentgeldlich Urznenen gegen sein Uebel haben. Bei der großen Jahl dieser täglich von dem Institute aus zu besorgenden Kranken kaun dieses für das Abschiefen der Arznenen nicht sorgen, sondern diese, so wie ärztliche Berhaltungsregeln, mussen abgeholt werden; auch ist wegen der strengen hier nothwendigen Ordnung unmöglich, solche Kranke, die dringendsten Nothfälle ausgenommen, anders als in der bestimmten Stunde, und an den bestimmten Tagen anzunehmen.
- 5.) Richearme Rraufe, welche feine Zeugniffe haben, aber etwa doch munfchten, ben

- Rath ber Mergte bes Instituts über ihr Uebel ju horen, fonnen in jener besftimmten Zeit ebenfalls unentgeldlich arztliche Borfchriften und Recepte im Elispifum erhalten.
- 6.) Kranke, welche fleinerer chirurgischen Operationen bedurfen, die fie nicht hindern, wieder nach Jause ju geben, konnen täglich, Sonntag und Donnerstag ausgen nommen, wenn es fein dringender Fall ift, nachdem fie fich um eilf Uhr gemele det haben, Nachmittag um Gin Uhr, unentgeldlich im Inflitute diese Bulfe baben.
- 7.) In das hans selbst werden, ausser Schwangern, vorzüglich nur solche Kranke aufgenommen, und darinn verpflegt, an welchen großere chirurgische Operationen vorzunehmen sind. Sind die Kranken arm, oder die Communen und Stifftungen, welche für solche Kranke zu sorgen haben, erschöpft, und wird dieses durch Zeugnise bestätigt, so kömen solche Kranke ganz unentgeldich beforgt werden. Sind sie nicht arm, so bezahlen sie der Kasse des Instituts für Alles täglich 24 fr. oder nach Beschaffenheit der Umstände einen Theil dieses täglichen Berpfleggeldes. Da das Institut für den Transport eines Kranken hin und her nicht sorgen kann; so macht jede Gemeinde oder Behorde, die einen Kranken schlicht, sich anheischig, selbst dafür zu sorgen; und da das Haus nur eine bestimmte Zahl von Betten hat, so muß vorläusig, ehe ein solcher Kranker gesschießt wird, schriftlich oder mundlich bei dem im Hause wohnenden Prosessor der Wimdarzucifunst angefragt werden, ob und wann er aufgenommen werden könne?
- 8.) Kranke mit innerlichen llebeln werden, da sie täglich in der oben bestimmten Stunde um it Uhr Huse vom Institute suchen konnen, nur in selteneu Källen, ausnahmsweise, aufgenommen. Namentlich kann das Haus bei seiner Bestimmung für Schwangere, Wöchnerinnen und Berwundete, und da in Zwiefalten ein großes Frenhaus ift, auch durch die Fürsorge Sr. König l. Majestät eine eigene Anstalt zu Heilung, und nicht blos zur Ausbewahrung von Berirrten errichtet werden wird, und schon in mehreren Oberantsstädten kleinere zwese mäßige Anstalten für solche Kranke sind, kunstig keine Gemuthektanke oder Berirrte mehr aufnehmen; denn sie wurden nur das Ganze des Instituts storen, oder, wenn anders nicht alle Zeit auf sie allein verwendet werden sollte, nicht mehr, mit Ersolg, besorgt werden können.

Aerzelicher Rath und Arzneien werden aber fur fie, unter ben eben angeges benen Bedingungen, wie fur andere Rrante, vom Inftitute gegeben werden

9.) Unheilbare, sie mogen mit außerlichen oder innerlichen llebeln behaftet fein, fann das Institut überhaupt nicht aufnehmen, oder behalten; weil sonft bald aller Raum für Heilbare verloren ware, und der Zwef des arztlichen Unterrichts bei dem Institute unerfüllt bleiben mußte. Wird also auch ein Kranfer zu einem Beilungs-Bersuche aufgenommen, und dieser schlägt fehl, so hat, die Gemeinde oder Behorde, welche ihn schifte, die Berpflichtung, ihn wieder zurüchden zu

lassen, sobald sie von den Borstehern des Institute benachrichtiget wird, daß man ihn für unheilbar, oder für unheilbar im Institute, das z. B. feine Misneralbader hat, ansehen musse. Besonders wird das Publikum ausmerksam gesmacht, daß für den allergrößten Theil der unheilbaren lebel, die bei dem gesmeinen Bolke so ausserdentlich häusig aus unvorsichtigem, so leicht zu versmeidenden, Schmieren der Kraze oder der Kopfellussschlage mit ketten Salben entstehen, wie für Beinfraß, alte Gliedschwämme, Fallsucht, oder auch schwarzen Staar, der keiner Operation fähig ist und dergleichen, nur wenige Betten im Institute zu Heilungs. Versuchen bestimmt segen; also auch bei der langen Dauer, wenn eine solche Heilung etwa auch noch gelingt, nur wenige Kranke solcher Urt ausgenommen werden könner. Was zur Linderung unheilbarer llebel durch ärztlichen Rath und Urzneien vom Institute geschehen kann, wird wie bei andern Kranken täglich in den bestimmten Stunden besorgt werden.

Tubingen, den 21. Juni 1817.

Superrattenbeng bes clinifchen Inftitute.

## Die neue Musgabe ber Peftalogischen Berte betreffenb.

Da eine neue Ausgabe von Pestalozzis samtlichen Werken auf Subscription angekundigt ist, so werden alle Geistliche und Schullehrer auf diese neue Ausgabe der Pestalozzischen Werke hiemit ausmerksam gemacht, und denselben, besonders auch den Direktoren der bestehenden Lesegesellschaften und den Borstehern von Lehranstalten, welche Fonds zu Bibliotheken haben, die Supscription darauf, welche bis zum Octbr. d. J. zum Vortheil Pestalozzis offen steht, um des innern Werths und der Gemeinnüßigkeit dieser Schriften willen zu vorzüglicher Berücksichtigung empfohlen. Stuttgart, den 20. Juni 1817.

Ronigliches Ober Confiftorium.

## Rechts Erkenntniffe bes Ronigt. Oberjuftig: Collegiums

2.) In der Utions, Sache von Riedlingen, zwischen Schafer Johann Michael Bester von Dettingen, Rl., Unten, und Zaver Miehle, nun deffen Erben zu Reuffen, Betl., Uten, Mandats Kontraft betreffend, wurde die Sache reformatorie an judicium a quo zu weiterer rechtlichen Berhandlung verwiesen. Stuttgart, den g. Juni 1817.

2.) In Sachen Johann Jafob Schmidt, Burgermeisters ju Magold, Rl., Probucenten an einem, gegen Christian Frben. von Munch zu Hohenmuhringen Befl., Producten am andern Theil, Pacht, Bertrags, Klage betreffend, wurde Befl., ba Kl. das, was ihm zu erweisen obgelegen, nicht erwiesen hat, von der erhobenen Klage entbunden. Stuttgart, den 13. Juni 1817.

3.) In der Rechsfache erfter Inftang zwischen Philipp Mitsch und Consorten gu' Westernhausen, Rl. Wiederbeff., und der Frenherlich von Ellrichshausenschen Borr mundschaft zu Uffumstadt, Befl. Widerfl., verschiedene Forderungen betreffend, wure

be theils befinitive theils auf weitere Liquidation erfannt. Stuttgart, ben 14.

4.) In der Utionssache von Tubingen, zwischen Jakob Friedrich Defer baselbft, Rl. Unten, und dem dortigen handelemann Walter, Bekl. Uten, Injurien betreffend, wurde wegen Mangels in den Formalien non devolutorie erfannt. cod.

Ge. Ronig I. Maje ft at haben bem Rammerherrn Grafen von Leutrum Die allergnadigste Erlaubnif ertheilt, ben Konigl. Preufischen Johanniter Drben ans

junchmen und ju tragen.

Se. Konigl. Majestat haben, vermöge höchsten Reseripts vom 20. b. M. ben Cangler und Professor der Universität zu Tubingen, Pralaten Dr. v. Schnurs rer, und den Pralat.: v. Eles, General Superintendenten von Urach mit Beisbehaltung ihres vollen Dienst. Ginkommens, in den Ruhestand zu versesen geruht.

Se. Konigl. Majeft at haben vermoge hochsten Rescripts vom 25. Juni D. 3. Die erledigte evangelische Stadt Pfarrei ju Gmund dem Bifar M. Idger in

Malen gnabigft ju übertragen geruht.

Der Iuris Candidatus Franz Reuffer, von Sall, ift nach erstandener Prusfung in die Zahl der Konigl. Abvokaten aufgenommen, und bei dem Ronigl. Obers Jufige Collegium immatrifulirt worden. Stuttgart, den 16. Juni 1817.

Der Iuris Candidatus Eduard Schubler, von Stuttgart, ift nach erft inde ner Prufung in Die Zahl der Konigl. Udvokaten aufgenommen, und bei dem Konigl' Dber Juftig Collegium immatrifulirt worden. Stuttgart, den 30. Juni 1817.

Sammtlichen Runftlern, Sandwerfeleuten, Lieferanten und bergleichen, welche Arbeiten und Lieferungen fur die unterzeichnete Stelle zu praffiren haben, wird hie mit befannt gemacht, daß fie

1.) ihre Zettel über geringe und laufende Bau-Arbeiten jedesmal 14 Tage nach vol-

lendeter Urbeit.

2.) Zettel über Lieferungen von Waaren u. dergl. jedesmal 8 Tage nach vollendes ter Lieferung und

3.) Verdienstigertel über bedeutendere Ban Arbeiten aber wenigstens 6 Bochen nach vollendeter Arbeit und zwar jedesmal über jede besondere Arbeit auch besondere Zettel einzugeben und dagegen zu erwarten haben, daß im ersteren Falle 14. Lage, im zten 8 Lage und im 3ten 6 Wochen nach der llebergabe der Zettel baare Bezahlung geleistet, nach Berfluß obiger Termine aber auch kein Zettel mehr angenommen werden wird. Stuttgart, ben 30. Juni 1817.

Ronigl. Baus und Garten Direktion.
3 wie falten. Mit Beziehung auf die vorliegende General Berordnung vom 24. Juli 1816. Staats, und Regierungs Blatt Mro. 33. werden alle Diejenige Stiftungs, Berwaltungen, Amtspflegen, Burgermeisteramter und Privaten, welche mit den hieher schuldigen Irren, Berpflegungs, Rosten auf Georgi 1817. noch im Rudftand find, andurch ersucht, durch die unverzügliche Berichtigungen ihrer Schuldigkeit die unterzeichnete Beamtung klaglos zu ftellen. Den 20. Juni 1817. Ronigl. Irrenhaus, Pflegamt.

Stuttgarbt. Ein gewisser Johann Luibiele von Dresben, ber früher unter bem Militar war, nachber aber als Sprachlehrer Stunden gegeben und sich einige Zeit bier ausgehalten bat, entsernte sich heimlich mit Zurucklassung von Schulden und nahm seine mit hieher gebrachte Legitimations. Urfunde nicht mit sich, so das anzunehmen ift, er ziehe mit einem sorft sich verschaften oder gehabs ten Pas ohne Bestimmung herum, und werde an andern Orten ahnliche Presseren wie hier verstehen. Man sieht sich daher veranlast vor diesem Menschen, der sich gegenwärtig in der Gegend von Pürzburg besinden soll, jedermann zu warnen, besonderb aber die Polizei Stellen auf ihn ausmerkstam zu machen. Den 2 Juli 1817.

Albed Der im Königl. Infanterie Regiment Aro. 1. geffandene Tronmelichläger, Philipp Meiler von Zehringen, ift am 19. Juni b. 3. aus ber Garnison Stuttgart beserrirt: Sammtliche Abnigliche obrigkeitliche Behörben werden ersucht, auf benselben zu fahnden, und ihn auf Betreten wohlverwahrt, entweder seinem Regiments. Commando ober ber unterzeichneten Beherven einzuliefern. Den 27. Juni 1817.

De un gin gen. Um 21. bes vorigen Monats ift ber bei bem z. Konigl. Infanterie-Regiment gestandene Gemeine Jodannes Failenschmid von Robisteten aus ber Garnison Suttgart befertett. Die betreffende Ronigl. Civil z und Militar:Beborben werben baber erfucht, benielben auf Betreten arretiren und entweder hieber ober an sein Commando einliefern zu laffen. Den 26. Runi 1817.

Sonigl. Deramt.
Chornborf. Schnaith. Der bei bem t. Infanterie-Regiment gestandene Daniel Greiner von Schnaith ift bem 19. Nai b. J. in Urlaub befertirt. Es werben baber sammeliche boch = und wohldbl. Dbrigkeiten ersucht, auf benfelben sahrben, ihn im Betretungsfall arretiren und wohlvers wahrt entweder an bad betreffende Regiments-Commando, ober an unterzeichnete Stelle einliefern zu lassen. Den 23. Juni 1817.

Bonfelb. Durch bie Beforberung tes um bie Bilbung ber biefigen Jugend verbienten Schuls meiftere Schaffle jum Real-Bebrer in Ruttingen ift ber Schultienft vafant geworten. Diefe Stelle mit einem porgugliden Lebrer wieder befegt ju miffen, ift fomobt ben Berren von Genminge := Buttenberg, Die bas Ernennungs Recht auszuuben haben, als bem Unterzeidneten eine febr wichtige Uns gelegenheit. Es wird baber vor Aubfiellung ber Rominations und Prafentations Urtunde eine frenge Prufung in allen Unterrichts - Zweigen vorgenommen und bamit eine Probelettion verbunden werben. Das Eramen wird ben 29. Julius tiefes Jahrs 7 Uhr Morgens beginnen und am folgene ten Tage fich endigen. Dan municht, bag nur mebloorbereitete und gewandte Schulmanner bei ber Prufung fich einfinden und außer bem Choralipiel noch weitere Renninge in ber Dufit ligen migen. Das Diensteinkommen, von welchem bie Roft und ber Bebalt bes Provifors ju bestreiten ift, besteht in folgendem: s.) ir Morgen 1/2 Bittl. Giuter, nabe am Ert und recht gut, b.) Geto mit Ginichlug ber Acibentien: 107 fl. 15 fr. c.) Roggen: 7 1/2 Gd effet, Dintei: 6 1/2 Scheffel, Saber: 5 3/4 Scheffel, Bein : 1 Epmer, Solg: 6 Al gemifct, 6 Al. Giden gur Coule, 1 Al. fur bie Conntage: Edule, 1. Burger-Gabe, boo. Buldeln Reifach. Bloch mirb bemertti, bar eine erft vor wenigen Jahren erbaute, febr geraumige und icone Umts : Wohnung nebit Scheu: re und Stall verhanden fei. Pfarrer M. Bainabel.

# Koniglich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Samffag, 12. Juli.

Dach eingelaufenen Berichten mirb eine bedeutende gahl ausgemanderter Burte temberger wieder gurudfommen. Die Ronigl. Grangbeamtungen erhalten baher ben Befehl, benjenigen, welche bisber noch ift feinen fremden Untertkanen . Be: band getreten' find , Daffe , damit fie in ihre vorherigen Bohnorte gurudfehren fonnen, gu ertheilen, weil Die Bertrage mit ben benachbarten Ctaaten bas Burucfichieben Die: fer heimathlofen Leute nicht gestatten. Es ift aber benfelben in ben Paffen ber fur: gefte Weg jur Reife vorzuschreiben, Damit fie nicht im Lande auf dem Bettel um-

bergieben.

Die Ronigt. Oberamter und fammtliche Landes Polizeis Stellen haben Diefenige, melde ben borgegeichneten Beg verlaffen follten , auf benfelben mit Strenge gurad. jumeifen. Den Borftchern der Ortichaften aber, in welche Die Ausgewanderten Burudfommen, wird aufgegeben, bafur ju forgen, daß Dieje Menschen nicht bem : Muffigange fich ergeben, und ben Kommunfaffen jur Laft fallen. Es find beswegen biejenige, welche nicht auf andere erlaubte Art Erwerb und Mahrung finden, gum Dienen um Laglobn und gu Commnnarbeiten gegen billige Begahlung mit Mache brud anguhalten, und überhaupt in feter Aufficht gu halten, bis durch weitere hobere Ungednungen angemeffene Maagregeln gegent biefe Leute ergriffen fenn werben, welche durch wohlgemeinte Marnungen fich nicht abhalten liefen, dem Glend entger gen ju geben , und nunmehr groftentheile als Bettler gurudfommen , und ben Gemeinden jur Beichwerde werden. Ceutegart, ben 5. Juli 1817. Muifterium Des Innern, b. Rerner.

Berordnung, ben Abtrag und bie Betreibung iculbiger Fruchtlieferungen betreffend.

Den fammtlichen Ronigt. Rameralamtern wird auf die bieber eingefommenen violen, großentheils noch unerledigten Beniche ber Bebentboftanber und Gultleute, worin fe theils um Raditag; theils um Unborgung und theils um Unfegung eines Geldpreises für ihre Fruchtschuldigkeiten bes vorigen Jahrs bitten, hiemit zu erkens nen gegeben, daß man weder ben Zehentbeständern, welche nicht wegen Wetterschapens oder Ueberschwemmung vermög ihres Bestand-Uccords rechtliche Ansprüche auf einen Nachlaß haben, noch den Gultleuten einen solchen zu verwilligen wisse, hingegen aus besonderen Rücksichten gestatten wolle, daß die Zehentbeständer und Gultsleute dassenige, was sie an ihrem Zehentpacht oder an Gulten von dem versoffenen Jahr gegenwärtig noch schuldig sind, von der dissighrigen hiernachst eintcetenden gessegneten Erndte abtragen durfen.

Da aber bisher nicht nur alle disponibeln Borrathe auf den Kameral-Fruchteseften in der Noth zu Unterstüßung der Unterthanen verwendet worden find, sondern auch der Amtsbedarf von Jakobi bis Martini 1817. Desgleichen das, was dem Milistar an Brodfrüchten für die Monate August, September und Oktober dieses Jahre, und was ferner demselben und dem Marstall an Haber angewiesen war, und durch Verminderung der Pferds-Nationen immer erspart werden konnte, zu gleichem Zwecke den Unterthanen zukommt, so ist es dringendste Mothwendigkeit, daß der Bedarf an Brodfrüchten für obgedachte Erfordernisse vom 1. August, an Paber aber vom iten

Oftober an, burch neue Fruchte binlanglich gebedt werbe.

Sammtliche Kameral, Beainten werden daher bei ihren Umtapflichten aufgesorbert, nicht nur den disjährigen Zehentbeständern bei den Zehent, Derseihungen zur unerlässigen Bedingung zu machen, daß sie von ihrem Zehentpacht gleich nach der Erndte und sobald der Trasch immer möglich ift, ein proportionirtes Quantum an Roffen, Dinkel und Haber zu Kaften liefern, sondern hiezu vorzüglich auch die Zehentpächter des verflossenen Jahrs, ingleichem die Gultleute in Unsehung ihres Rufftands von 1816. anzuhalten, und ist insbesondere den leztern zu bedeuten, daß für das, was sie auf diese Urt nicht abliefern, die höhern Preise, welche zur Zeit der schuldig gewesenen Lieferung kurstrt haben, ihnen werden angesezt und ohne Nachsicht von ihnen eingetrieben werden.

Besonders sollen die Rameralbeamten in den Gegenden, wo die Erndte früher eintritt und welche den Garnisonen naher gelegen sind, Alles anwenden, daß sobald als immer möglich, neue Früchte zu Kasten gebracht werden, um dem Militär darauf Unweisungen ertheilen zu können. Man erwartet auf den 1. August, 1. September und 1. Oktober dieses Jahrs ganz unsehlbar genauen Bericht, was das KasmeraleUmt auf jeden dieser 3 Monate zu gewähren sich getraut. Stuttgart, den 7. Juli 1817-

Bei dem Königlichen She Gericht kommen gegenwärtig manchmal Jalle vor, daß guruckgebliebene She Gatten von den im Russichen und frühern Feldzügen vers mißten Solvaten um die Erlaubniß zu einer anderwärtigen Beiheurathung bitten. Man findet aber die Beiberichte zu solchen Gesuchen nicht immer so vollständig und belegt, daß die in der Berordnung vom 28. Februar d. I., Staats, und Regierungs. Blatt, Nro 14. pag. 109. vorgeschriebene ehegerichtliche Cognition datauf gegründet werden konnte.

Ce wied befroegen bent gemeinschaftlichen Oberamtern bie Infeitung gegeben, ben Berichten fedesmahl ein von Der Militar , Behorbe ausgestelltes Beugniff, baf ber abmefende und fur tobt angunehmende Bafte in Die Rlaffe ber im Auffichen ober fruhern Reldgugen Bermiften gebore, beigulegen; fodann auch dem rufgebliebenen Gatten und Der Derfon, Die folder jest gu heurathen gefonnen ift, Die Durch bas angeführte Befen bestimmte Berhaltniffe Diefer sten Che, und die Rolgen im Rall ber Ruffehr bes Bormiften genau befannt ju maden , und folde baruber ju belete ren , auch baf foldes gefchehen , im Beibericht geborig ju bemerfen. ben 11. Juni x827 Ronigliches Che , Gericht.

#### Rechts Erkenntniffe bes Ronigl. DberjufligsColleglums.

1.) Die von Johann Georg Chert in Leuteremeiler gegen ein von dem Ronigl. Dberamte Bericht Berabroun in feiner Rechtsfache wiber Johann Beorg Obernborfer unterni 14: Rety 1. 3. eroffnetes Decret erhobene Richtigfeitoflage murbe als unger grundet von Amtewegen verworfen. Stuttgart, den 27. Man 1817.

2.) In ber Utionsfache von Boblingen gwifden ben Friedrich Bauerifchen Geben ju Gindelfingen , Beff. Unten, und den Johannes Gigmundifden Erben ebendafelbit. Rl. Uten, Bermendung Gigmundischer Gelder betreffend, murde Das Erfenutuif

erfter Inftang bestätiget. Stuttgart, ben 1a. Juni 1817. gegen Oberft-Lieutenant von Spath gu Mergentheim, Befl., eine Schuldforderung ber treffend, wurde Beff. jur Bejahlung ber eingeflagten Gumme nebit Bergugeginsen für schulbig erfannt. eod.

4.) In der Uppellations . Cache von Beineberg gwifden David Thalafer gu Fronfalls, Beff. Anten, fodann Rarl Ruth bafelbit, Rl. Aten, Schuldenlofung bes treffend, murde bie Urthel erfter Infang bestätigt. Stuttgart, ben 17. Juni 1817.

## Ertenntniffe bes Abnigl, Chegerichts.

Den 3. Juli 1817. wurden gefdieben:

1.) Johann Jafob Strobel, Burger und Zimmermann ju Leibringen, Dberamte Suls, R1. von Anna Catharina geb. Wijemann von Billhaufen, Oberamte Balingen Beff., ex cap. quasi desert. unter Berurtheilung ber Beff. in Die Roften.

2.) Unna Maria Mauthin geb. Stoll von Erzingen , Oberamts Balingen , Rl. von Midgel Mauthe, Burger und Bauer gu Leibringen, Dberamts Gulg, Beff. ex

cap. quasi desert. unter Berurtheilung des Befl. in Die Roften.

3.) Christine Ruof geb. Gubler von Dornhan, Dberamts Guly, Rl. von Jo. hann Georg Ruof, Burger und Bauer von da, Beff., ex cap. quasi desert. untet Berurtheilung bes Beff. in Die Roften.

Seine Ronigl. Majeftat haben unterm 6. biff ben Sauptmann atet Rlaffe v. Diefenhofer vom 5. Infanterie Regiment, auf fein Unfuchen in Den fionsitand verfegt,

unterm 9. bif bem Unter Lieutenant Bach er vom 4. Infanteriel Regiment bie gebetene Entlaffung ertheilt,

Den Unter-Lieutenant v. Jent vom 6. Infanterie-Regiment, ju fenem, und Den Unter-Lieutenant ABeiffer vom 2. Infanterie-Regiment jum 6. Infanterie-

Regiment verfegt.

Der-Amtmann Dr. Spittler, in Weinsberg, auf fein Unsuchen, mit Pension in

Durch Ronigl. Refer. bom 2. b. M. ift Die erledigte Oberames . Bundarats. Stelle ju Rottenburg bem Chieurgen Johann Nepomud UImer bafelbit übertragen

worden.

7. Juli 1817.

Stuttgart. In dem ebenmaligen Magazins Gebaude vor dem Wilhelms Thor befindet fic noch ein weiterer Vorrath von eichenen Bobfiten , Rahmschenkel , Zweilingen und Dreilingen, eichen geschnitten Bau und Pfostenhotz, alt thannenes Bauvolz, thannene Kahmschenkel , Latten und Dachkten , eine Parthie Sturz, Ragel und gebrannte Waar welch sammtlicher Borrath ebenfalls zum Bertauf bestimmt ift. Da nun biefer nacht künftigen Mittwoch ben 16. des laufenden Monate und ben darauf folgenden Tag fact haben wird: so werden die Kaufe Liebhaber auf diese Tage, jedes mal Vormittags 8 Uhr einzelaben, und wird zugleich noch serner bekannt gemacht, daß bie, schon früher zum Bertauf ausgeleste Gtoken bei dieser Gelegenheit ebenfalls noch einmal zum Vertauf werden gebracht werden. Den 9. Juli 1817.

Konigl. Baus und Garten: Die zu 550 Stut berechtigte vorzüglich gut Sommer: Schaasweide zu Gra-

Braben fieten. Die zu 550 Stut berechtigte porzüglich gut Gommer Schaafweide git Bra- benfieten, wird bis Donnerstag ben 24. b. M. Bormittags to Ubr auf dem Rathhaus zu Grabens fitten auf 3 Jahre von 1817 — 1820. an ben Meiftbietenden offentich verlieben werden. Diefek wird mit dem Anhaug befannt gemacht, baf bie zum Bestand bieser Baide luftbezeugende Schäfer und zu Schäsereien Berechtigte mit obrigfeitlichen Zeugnissen über ihre Aufführung und Bermegen

perfehen, an gedachtem Zag und Det fich einfinden tonnen. Den 1. Juli 1817.

Ronigl. Dberamt. Bagen baufen. Die ben id Junius vorgenommene, in bem Konigl. Regierungs Blatt Rre. 38. eingebrachte, Berpachtung ber Schaafwaibe ju Bagenhaufen wurde agft, nicht genehmigt, und wird ben 19. Juli Bormittags 11 Uhr beim Rameralamt allbier wiederholt vorgenomuten werben. Den

Ronigi. Rameralamt Cannftabt.

Bwiefalten. In bem hiesigen Unteramts-Bezirk werben solgende Schaaswaiden neuerdings auf 3 Jahr, nemlich von Martini 1817. bis 1820. subhasta verliehen, als Dienstag ben 12. August d. Pormittags um 8 Uhr Aidelau zu 200 Stut um 10 Uhr Aidssetten zu 100 Stut, Nache mittags 2 Uhr Ligerfeld zu 100 Stut um 4 Uhr Milfingen zu 100 Stut. Mittwoch ben 13. Ausgust, Vormittags um 8 Uhr Hobsteten zu 100 Stut, um 10 Uhr Pfronstetten zu 100 Stut, Nachmittag um 2 Uhr Beisingen zu 100 Stut um 4 Uhr. Pochberg zu 100 Stut Donnerstag den 24. August Bormittags 8 Uhr Gauingen zu 150 Stut um 10 Uhr Baach zu 100 Stut, Nachmitztags 2 Uhr Solverbuch zu 100 Stut, um 4 Uhr Oberwisingen zu 200 Stut. Die Liebhaber har ben sich daher an bemelbten Tagen in der Amts. Stude zu Zwiesalten einzusinden, und der Verstand anzuwohnen, wobei aber bemerkt wird, daß Niemand zum Ausstreich werde zugelussen werden, der sich nicht mit einem Meisterdrief und oberamtlichen Zeugniß legitimiren kann. Den 26. Inni 1817.

Di er genthe im. Der bei bem 2ten Infanterie : Regiment geftanbene Gemeine, Johann Friedrich Brunner von Cipersheim, hiefigen Dberames, ift am 13. Mai b. 3. aus ber Garnijon

Stuttgart befertirt, Es molle beharden Seften bet Jufig rund Polital Beberben nach bemfelben gefahnbet und er auf Betretten entweber hieher ober nach Stuttgart eingeliefert werben! Den Etuni 1817.

ben 21. d. M. aus der Garnison Um beiertiet, wenhalb tommtliche boch und wohllsbische Obrigteiten geziemend ersucht werden, auf bentelben fahaden, ibn im Betrefnings kall arretiren, und
wohlderwahrt, entweder an das Königl. Reginners Kommanto ober an untegeichnete Erelle einliefern zu lassen. Dersetbe war bei seiner Entweichung beliebet, mit , grautigenen Bammes, einer weisten Kommiswesse, bergt. Hosen. Stiefel und er Kappe. Den a. Juli 1817. Königle Oberande Warbing en. Der unter der Königle reutenden Krillerte gestandene Kanonier Joseph Fribesich Juhile von Endersbach, ist am ab. Mai d. 3. im Urland besertirt. Auf diesen Ausreiser ist zu fallnden, und ibn im Betretungs Fall wohlverwahr, bieber einliefern zu lassen. Den e. Juli 1817.

Besternbaufen. Der bei bem aten Infanterie Megiment gestandene Gemeine Joseph Rusbenauor von Besternhaufen geburtig, iftnam 3. Man, b. 3. aus ber Garnison Oeutigart vefertirt. Dammtliche Dits Dbrigkeiten merben ersucht, auf diesen Deferteur fabnben, ihn auf Betretten arretiren und mphiverwahrt entweder hieber over an das betreffende Regiments Commando einlichern zu fassen. Den 30. Juni 1817.

Bud migeburg. Das Bermagen ber nachfiebenben, aus bem biefigen Dheramt geburtigen, in Dem Rufnichen Felogua Anno 1812, als vermist zurutgebliebene Golbaten, wird nunmehr vertheilt werben. Es werben baber alle biefenige, welche jans, irgent einem Grunde Anspruche an biefelben ju maden haben, andurch vorgelaten, folche innerhalb bes Termins von 4: Wochen um fo gewißer vorzubringen, als nachber feine Rudfict mehr barauf genommen wird. Diefethe find folgende: Mon Aubingen : Simon Trauneter ; Chriftian Dobueter. Bon Afperge Gottbarb Friedrich. Maier ; Sahannen Doble; Triebrich Gipfer; Bailipp Ret; Chriftaph Meichert; Chriftian Langenets Friedrich Dertie ; Enebrich Raller; Johannes Ret, Philipp Ret. Bon Beabingen: Friedrich Defterreicher; Bonannes Rroll. Bon Benningen: Johann Friedrich Rubnles Johann Georg Entenmann, 250n Eglocheum: Abam Dit; Johann Georg Stoff; Martin Geriffe; Jatob Strauf ; Friedrich Solle Rarf Chriftian Smufter. Bon Geißingen: Johann Budmig Froblic. Bon Deutingsheim. Ernft Buffert; Beorg Mogg Bobannes Dog; Jafob Sampo; Friedrich Reuhauffer; Friedrich Bogt, Bon Roenweffbeim: Daniel Steegmajers Grorg Bibmain; Jafob Friedrich Befientbaler. Bon Moglin. geng Robannes Reichert; Obriffond Reichert; Jatob, Friedrich Pflugfelder; Satob Dipg; Dichael Baufnecht; Johannes Reichert; Friedrich Bahrenbahler; Johann Georg Maurer, Bon Refargro-ningen : Bobanges Ochmit; Friedrich Grab; Johannes Blumbarbt. Bon Refarmeihingen: Mats thaus Unterfoffler; Balob Big; Gaippr Ctavelmanne. Bon Ponigfeld: Cafpar Beller. Bom Dop. penweiler: Martheis Galitter; Dmid Golitter; Jafob. Beiber; Joseph Weisbaar; Friedrich Beg. ter; Friedrich Pflugfelber; Conffian Friedrich Arebl ; Jatob Friedrich Greiner. Bon G.bmiebergingen; Friedrich Maier; Johannes Wet, Johann Georg Boly. Rion Buffenbaufen : Abam Bauer; Conrad Ruble; Johann Georg Runbergen; Friedrich, Pfifferer; Johann Chriftian Siegel; Jatob Friedrich Bartmann ; Michael Bauer; Cuipar Borg, Johann Georg Bobrwagg, Den 4. Juli 1817. 1101 73

Botallingen. Da bas Bermögen nachstehender in bem rusischen Feldzug zurüfgebliebener Goldaten als Johann Michael Beriner; Johannes hettler; Ehristan Friedrich Baumann; Jatob Storer; Mathes Reppler und Friedrich Kart und Elias (beibe Brüder) Hagmaier; in sofern sie nach ben allerhöchsten Rescript vom 2. August fur tobt anzunehmen sind, an ihre Erden vertheilt werden wird; Go wird dieses hiemit bekannt gemacht, daß alle biejenige, welche an einen oder den andern der vorgemeibten Goldaten eine rechtliche Forderung zu machen haben (oder allenfalls ihnen schuldig sind) a dato an, inner 3 Monaten, wovon der ite für den ersten der zte für den zweiten und der die liezter Texmin peremtorisch anderaumt werden, in der Amthichteeiberei zu Psullingen

10

ibre Anfprache gelfend gu manten baben i ber widrigen falle folche nicht reebr gebatt werben. Dan 25. Inni 1817. Sonigl. Deramt.

Balingen. Der Kramer: und Biehmarkt, welchen bie Stadt Balingen Dienstag nach Jatobi abzuhalten berechtigt ift, kann tingetretener hinderniffe wegen nicht an tiesem Lage, sondern erft Dienstag ben 4: November 1817: abgehalten werden, welches hiemlt zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird. Den 2. Juli 1817.

Bangen. Nach volliegenter Berordnung vom 30. Juni wird bie Montag, ben 28. big, eine Abstreiche Berbandlung über bie Erbauung einer Herrschaftlichen Bebent-Schever vorgenommen werben, baber sich die betreffente Handwerts:leute, ale Maurer, Bimmerteute und Schloffer, unter Bormeis sung obrigkeitlicher Beugnise über ihre Tücktigkeit zu Uebernahme eines solchen Akforde, An gedachtem Tag, Rormittags 9. Uhr, auf bem Rathbause zu Wangen einzusinden haben, wo ihnen bie nabete Bedingungen eroffnet werden. Goppingen, den 9. Juli 1817. Ronigl. Land Kamerglamt.

Balnaig. Da ber Bandwirth und Gutd. Befiete Christian Dif von Alexenau, fich zu Ende bes Monats April laufenden Jahrs, von Saus entfernt bat, und bisher nichts mehr von fich boide lassen, so wird derfelbe blemit affentlich aufgefordert, binnen I Bochen a batt an; in fein Geitende fen zunktzukehren, oder zu gewärtigen, daß nach Lersluß dieses Termins, seine Wittischaft saundt Gutern diffentlich werden verkauft werben. Auf ben Zul nien, bas berfetbe bis zu gedachten Ters mitcht zunktommen winde, wird bessen Baadwirthschaft sammt Guten, bestehend in ungefahr in Mrg. Ater und Wiesen, und ungefahr i Mrg. Grad. Barten, auf ben Jasoff Feiertag, ben werben. Will lauf. Jahrs iffentlich zu Rieteinau verkauft werden, wozu die Liebhaber einzelanen werden. Den 28. Juni 1817. Oberamt.

Derrenberg. Iohann Michael taur, Riefer von Reuften, hiefigen Oberante, giebt feit mehreren Tagen auf bem Band berum; macht Schuiden, und sucht bie Beute burch faliche Sandichriften und auf anbere Art zu betrügen. Da berfelbe tein Bermögen befigt und überhaupt teine Befelbe bigung von ihm erhalten tann; so wird jedermann vor biefem Betrüger gewarnt, auch ift berfelbe, wann er fich irgend wo betreten liefe; an unterzeichnete Stelle einzuliefern. Den of Juni 1817.

Rirdheim u. T. Da ber gewesene Schreiberel Incipient, Karl Riethinuller von bier, fich einer grundschlechten Aufführung ergeben, und bereits so viele Schulden kontrabitt bat, daß bessen in pflegschaftlicher Administrat on febendes Bermögen beinahe gang absorbirt wird; so fieht man sich veranlaßt, bas Publifum bedurch offentlich vor ibm zu warnen. Den 1. Juli 1817.
Deramt Rircheim.

Spaich ingen. Der wegen Einbruch und Diebstabl babier verhaftet gewesene Mattblad Braun von Frittlingen, diesseitigen Deramte, ift in heutiger Racht aus dem KriminalsGeschanniste nach geswaltsamer Durchbrechung ber Mauer entwichen. Alle betreffende Beborden werden ersucht, auf diesen Flüchtling zu sahnden, und im Betretungd: Fall ihn wohlverwahrt bieber liesernzulossen. Gestaltes Bezeich nung. Mattbiad Braun, ledig, gewesener Idger-Pursch, ist al Idbre all, 5' 9' groß; von schlander Statur; schwarzerune Daare; ein rundes etwas bialternardigtes Angesicht, braune Angen, mittere Nase und Mund, schmale Wangen, gute Ichne bialternardigtes Angesicht, braune Angen, mittere Nase und gerade Beine. Er trug bei seiner Entweichung einen schwarzen, gewöhnlichen hohen runden Flight, ein schwarz seidenes Halbuch, einen tuchenen dunktstrümen Ueberrof mit einem liegenden Angen (von schwarzen Bandestiet), und weiß stahlenen Robosen versehen, eine getbe Nanquinette: Weste, mit von gleichen Beug überzogenen Knöpsen, lange weite, dunkelgrüne Hosen, und setz alse Stiefel. Den 18. Inni 1817.

Auftling en. Der Burger und Bauer Michael Fanbe von Miefbeint, hiefigen Obertamte, ift fcon feit einiger Beit von Danje abweiert, und fein gegenwartiger Aufenthalt bieffeite unbekannt. Da berfelbe aber wegen Biebftahls gur Unterfuchung gezogen wetten foll, fo werben alle Civil und

PolizeitBehörden ersucht, auf benfelben zu fahnben und im Falle feiner Wefreinig ficher hieber einstefern zu laffen. Signatement. Derfelde ift 38 Jahre alt, ohngefchr 5' 8" woch, unterfezier Statur, bat braune have, Turze Stirne, fewarze Augen, etwas fpitige Rase, eingezogene Lippen und rundes Kinn, er spricht langlum. Bei feinem Weggeben von haufe truger einen runden breiten hut mit einem Sammelband und fichlener ovaler Schnalle, ein gelb und porth gedunftes Halbinder rothes frustried Gruftlitch, einen schwarzen zwilchenen Jufen, stimmtelbernen Porten und Bundschube. Den di Auft aller.

Weiler. Die ledige Civille Scharpf, von Weiler, bei Rofmalben, ift wegen wiederholten Rleiderbiebstahls in Untersuchung zu zieden. Sie hat sich aber, ebe Berhaft gegen sie verlagt wers den konnte, von haus entfernt, und ist ihr dermaliger Aufenthalt unbekamt. Es werden daher die betreffende Obrigseiten sowohl, als diesenige, bei welchen sie Magdbienste suchen, oder schon anzieteten haben mochte, hieron benachrichtigt, und ersucht, sie hanbsest nuchen und an das hiesige Oberamt per Genstamerie einliesern zu lassen. Sign a lemen. Die Scharpsin ist 24 Indie alt, von gewöhnlicher Eroke, besteter Statur, hat schwarzbraume Haare, gewöhrte Etiene, schwarzbraume Angeraumen, graue Augen, lange Rase, volle Bangen, proportionieten Mund, und rundes Kinn. Sie gedt ohne Ropsbedung und war gekleibet mit t schwarzskrammtnen Haleband, z gesteint haumwollen roth und weiß gedupsten halstuch, a grun Ueberschlag, einen Bibertitzt, i bellblauen teinen Ros mit Leiden, z gelb und rothgestreifen Schurt, i pr. weiß baumwollenen Strümpsen und ein pr. neue niedere Schuhen. Den 10. Juni 1817.

Meresheim. Bor einigen Zagen wurde gwifden Iggenhaufen und Difdingen, biefigen Dbers amte, ber bienach fignatifirte fich taubftumm fellenbe, unbefannte Menich aufgegriffen, und megen mangeinden amil. Bormeifes mit ben, mit fich fuhrenben und hienach bezeichneten Offeften, bereit groffenthoil berfeibe entwendet gu baben, verdachtig ift, an bab bafige Dberamt eingeliefert. Da man weber aber beffen Geburte :Drt noch bieberigen Aufentbalt, bie jest eine genugenbe Austunft erhalten tennte, fo wird big bierburch jur offentlichen Renninif gebracht, und biejenige welche bierte ber Reintniß befiben, gebeten, bem bafigen Dberamt bie nothige Erlauterung in moglichfter Batbe mitgutheilen. Bugleich werben alle biejenige, welche von ben bei bemfelben vorgefundenen und bienach bezeichneten Effeten etwas vermiffen , aufgeforbert, tem baffgen Dberaint unter genauer Bezeichnung berfelben, bievon fdleunigft eine Ungeige ju maden. Gignalement. Derfelbe ift 5 Auf 7 Boll groß, ungefahr 46 Sabr alt, hat ichmarge bunn flebenbe Baare, oberhalb ber Stirne eine table Plitte, gerungelte Stirne, fcmargliche gang bunn flebenbe Augenbraunen, braune Augen, preportionirte Mafe, fcmale Bangen, etwas aufgeworfenen Mund, langlichtes Rinn, und bat an feis nem linten Aus am groffen Beben eine Art Brule, Die auffen fichtbar ift. Befleibet ift berfelbe mit einem runten abgetragenen fcmargen Sut, einer gelb und rothgedupften fogenannten Subrmannis Salebinbe, einem buntelgrauen tuchenen abgetragenen furgen Damme, roth und fcmary gefreifien abgetragenen geugenen Befte, langen grauen abgetragenen Ranquin Sofen, weifen baumwollenen Strimpfen, und gang guten Stiefet. Un Rleibungoftuten fuhrt beifelbe mit fich, einen mofftingenen etmas groben Ueberrot, mit einem etwas uber bie Uchfel berabgebenben Rragen, welcher mit weifen Brepy gefüttert, und von noch gang guter Befchaffenheit ift. Diefen Ueberrot hat berfeibe bei feiner Arreifrung aufammengetollt über bie Schulter getragen; in ein Schnupftuch gebunten, murbe bei beme feiben vorgefunten: eine alte abgetragene halbfeibene Beffe, gwei roth und blau geftreiffe Comupf. tucher und ein altes Demb. Auffer Diefem bat berfetbe in einem gelben wollenen geftriffren Beutel 10: fl. 2 1/2 fr., ein paar filberne grofe Schuidnallen, eine filberne mit einem Chitbfroten : Bebaus verfebene Satubr, mit fich geführt. Sammtliche biefe Effetten bat berfelbe in bem linfen Arrnel bes meiß wollenen Ucverroth welcher vornen mit einer Schnur jugebunden ift, verftett getragen. Sariften bat berfelbe bei fich, einen von bem Roniglichen Balrichen Banbgericht Beil im Grobbergog: thum Burgburg unterm 24. Ottober 1816. fur einen gewißen 73 Sahr alten Gefpinnfthandler Moger, aus Sand ausgestellten Pag, welchen Derfeibe bem Eigenthumer mabricheinlich entwendet bat. Den . ( 18) 30. Juni 1847. "Ronigli Deramt.

.: Eflingen. Den: 24 bif murbe bei Sbere Gilingen ein Leidnami im: Melan gefunben. cher Gom einige Wochen im Bater gelecen fein mag. Die stod affundene-Perion mar mediden Bee fcblechte, ichien celic und an bis 30 Babr alt gewefen ju fein, butte, jeinen farten "Gerverhaus und fcmarge in einem Bopf; gebundene mit einem Mamm aufgefchagene Caure. Ihre Aleitung ther fund in einem ichmart gienen meift gebupften langen Ueberrot, einen joth gegeinten bartiet Ant co rot; fdmary feibenen Salbtird, golienem Dhren-Ming, frines flade jes Demb, mufelinenem Sbemifte, feinen gewobenen meifen Strumpfen mit feibenen Grumofburbern; auch batte fie einen feitenen mit Berten gefiften Rivifat in melden ein: meiles Con: pfrut mit rethem Lauf, ein fitbener Ringerbut, und ein nelbes bolkernes Rabelbumble befindich mar. Ber von biefer tobt gefunderen Ders fon etwas naberes anjugeben weiß, mitb gebelen , ber unterzeichneten Ctelle, bievon Radrickt ju er Jonigi. Eberamt. theilen. Den: 30. Sunt 1817. 3. Ereuben flabt. Im 29. bes abgemidenen Monats murbe im Baierstronnttal eter fcon in Rattnif übergegangene Leidmam einer unbefonnten Beibe Perfon gefunden, welche alle Ungeipen nach ermorbert morben ift. Der Berbacht ber Crmorbung fallt qut ihre Begietterin, ungefahr 20 Babr ait , von faeter unterfester Statur ; gelbrothlichten Saaren, mabr defelich biquen Augen, gewöhnlicher etwas fpigiger Dafe, mitgerem Mond, guten Babnen eimas fpibigem Rinn, von gutem gefundem Ausfeben" mit vielen Commerfieten im Goficht, befondere auf beiden Ceiten ber Rafe. Betteibet mit tottonener Saube aliem, roth geftreiften Salbtuch , rothgeftreiften bardent Rittel, blauen balbleinenen balbwollenen Rot, leinenem rothlichten , alt und gerrifenen Courge, mollenen Etrumfen, und Gouben vom Tudient, mit Beber befegt, von welchen einer bei bem Leidnam gefunten murbe, mabr no bie Coube ber Betobeten melde von auter Beidaffenheit gemeien fent follen, febiten. Den Acufferungen biefer Beibs. Perfon nad ift fle von Teinad, mar fraber ju Attenficia in Dienften, und hat mit ihren Elieen noch Nordamerika auswandern wollen, ift aber jurukgemillen morben, Cammtliche Juilig : und Polizei Beborben merben nun ersucht auf Dieje, Perfon ju febnben und fie im Betretunge fall mobivermabrt bieber liefern ju laffen. Den 2. Inf 18:7.

Rinch beim u. T. In Weilheim, hiesigen Oberamts, wurde ein Zaubslummer, hienach fignelister Mann auf dem Beuel anzetroffen nud hieber eingeliefert. Da besten Ramen und hemathke
Ort hierords nicht befamt ift; so wird bieles zur allgemeinen Kenntnis gedracht u. d. Tedermann,
ber Austunit dierüber zu ertheilen im Stande ift, ersucht, sie der unterzeichneten Stelle mitzutheilen,
uge sedaun im Bezreff biefes, einstweiten im biesigen Urmen-Saut unterzeichneten Tanbstumment,
die weitere geeignete Verfügungen treffen zu schnen. Sie u. d. eine n. Der Taubstumme ist ungefabr 48 — 50 Tabre alt, schwäcker Konstitution, bat-braune Haare, bionet Anghraune, auge
fabr 48 — 50 Tabre alt, schwale Wangen, gewöhnlichen Runn, oben gar feine Ziene, seineges Aung,
und ist obne state, schwale Wangen, gewöhnlichen Runn, oben gar feine Zwan, usten Bauren Dus,
sie vente Kate, schwale Wangen, gewöhnlichen Runne, ber werteigten ganz alten Bauren Dus,
spieretsiebenen zerissenen Dalstuch, swistenen zerkumpten Bauern-Kuttel braunrethen zu aerenen Wamme,
mit runden Kudu'en, ganz giten vom zerschiedenen Bieben zusammengeiegten hofen, leinen aroben
Etraungen und Schuben mit mösstnapen Schnallenz auch trägt er einen keinen zerstitten Schuz, und
einen leinen Iwergafat b. i sicht Dears. Juni 1817.

Marback. Nachstehende Person naus bem biefigen Ehraupt, manbern aus. Wer Aniprude an fie zu machen bat, ieb aufgeforert, sie sogleich bei ber bet beitegenwen Dite-t bri feit von übringen. Bon Großbeiten: Aban Greiner; Christiau Burgg Johann Gorg Mymaun. Bon Erbiteiten: Takob Akermann. Erokbottmar: Jakob Feil; Gottlieb Hauffer. Das und Lendach: Michael Keil. Ktein aspach. Christian Gangenbacker. Bon Pietelsheim: Christopo Erber. Lion di lingsbaufen: Reidact Wilder Bildemuth. Bon Schnidhaufen; Kalpar. Chingeren Bon Steinheim: Christoph Cand; Latharina Cadler: Den 2. Juis 1017ally :

merkelte ich ich generallen in eine eine ereigen E

# Königlich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

# Samflag, 191 Jufi.

Die Bereinigung ber Direttion ber Tabate Befalle mit ber Gettion ber Steuern betreffend.

Se. Ronigl. Maje ft at haben burch bas Refeript vom 13. Juli die Beri einigung ber bisher bestandenen Direktion ber Tabaks Gefalle mit der Gektion ber Steuern zu verfügen und in lesterer bas Referat über bas Finanzielle und Ubr ministrative der Regie bem bisher bei berfelben angestellten Cassier Ma jer mit Beibehaltung biefer Stelle zu übertragen geruht.

#### Die bevorftebende Ernbte betreffenti.

In Erwägung, daß der gegenwartige Mangel an Brodfrüchten, und beren sober Preiß manchen Akerbeiger verleiten mochte, das Getreide zu seinem eigenen Schaden vor völlig erlangter Reise zu schneiden, wird zut allgemeinen Nachachtung an die in der Landesordung Lit. 22. S. 45. und in der Zehend's und Erndts Ordnung vom J. 1618. Kap. II: enthaltene Borschrift etinnert, daß zu Bermeidung Abgangs und Schadens jeden Orts die Erndte nicht eher vorgenommen werden solle, als dis das Feld zuvor durch die hiezu Berordneten besichtiget, die Krucht für zeitig: erfannt, und darauf jedem zu schneiden gestattet worden ist. Stuttgart, den 17. Juli 1817.

Borfdrift fur bie Ronigl. Bollamter, wegen ber retour gehenden Martt Baaren:

Sammtlichen Konigl. Zollamtern wird in Ibutht auf die Behandlung ber, von innlandischen Kausteuten und Rramern auf auslandische Messen und Markte geführt werdenden Waaren hiemit zu erfennen gegeben; daß dergleichen Waaren, wenn sie unverfauft zurucksommen, mid der Ausgangszoll gehorig entrichtet worden ist, vom Eingangszoll unter der Bedingung fregzulassen seinen, daß die Waaren bei ein und ebenderselben Zollstätte aus und wiedereingehen, und die Auckfuhr bei nahen Markten innerhalb 8 Tagen, bei entfernten Messen aber innerhalb 40 Tagen geschehe, — auch daß die Waare jedesmal von dem Zollbeamten genau visitirt, und die Zuverstässigseit der Deelaration als Retourgut auf eine überzeugende Urt nachgewiesen wers de. Stuttgart, den 11. Zuli 1817.

Rechib:Ertenntniffe bes Ronigl. Dberjufig:Collegiums

1.) In der Debitsache bes verftorbenen Obrift Lieutenants Georg Muguft von Sartigich aus Dresden murbe das Prioritats urthel ausgesprochen. Stuttgart, ben 18. Juni 1817.

2.) In der Wechselflagsache der Gebruder Levi zu Eflingen, wider den bei bem Ronigl. Departement der Finangen angestellten Ober Revisor Heller Dabier, murbe Diefer in Bezahlung der Wechselforderung von 88 fl. sammt Berzugszinsen verurstieilt. eod.

3.) In der Uppellations Cache von Baiblingen zwischen der Gemeinde Bittens feld, Befl. Unten, an einem und den Junhabern des Gollenhofs, alt Leonhardt Schwaderer und Conf., Rl. Uten, am andern Theil, Chauffee Baubeitrag betreffend,

murbe Die Urthel erfter Inftang bestätiget. Stuttgart, ben 19. Juni 1817.

4.) Die Rullitaten Rlage des Michael Strecker von Gerabronn, in bessen vor dem Oberamt Gerabronn dafelbst verhandelten Rechts. Sache, gegen Undreas Bogel zu Ruppertshofen, eine Schuldforderung von 50 fl. sammt Zinsen betreffend, wurde als unstatthaft verworfen. Stuttgart, den 21. Juni 1817.

Straf: Erkenntriffe bes Ronigl. Rriminal Tribunals in wichtigen Fallen, vom Monat Juni 1817.

Um z. wurde der zu Rottweil verhaftete Michael Pfeich von Loffburg, Obers amts Freudenstadt; wegen großer qualificirter Diebstähle, neben dem Erfage des ers weislichen Schadens und Bezahlung aller Rosten, zu anderhalbjähriger Zuchthausssfrafe und nachheriger Einsperrung in ein Zwangs Mrbeitshaus auf sechs Monathe verurtheilt.

Un demfelben Tage ist gegen den zu Ludwigsburg in Berhaft und Untersuchung gesommenen Simon Ott von Pleidelshaim, Obergmits Marbach, wegen Pferde Diebe stable, eine sechsmonatliche, und gegen seinen Mitschuldigen Georg David Gerrmann von Kaltenwestheim, Oberamts Ludwigsburg, eine funsmonatliche Bestungearbeit ausgesprochen, und in Rucksicht der Kosten und des Schadens das Erforderliche verstügt worden.

Den 5. murde ber Eftingen verhaftete Jatob Bolfle von Echterdingen, Amter oberamt Stuttgart, wegen Straffenkaube, neben dem Erfage aller Roften, mit vier-

riger Bestungearbeit belegt.

Unter dem g. ift der zu Elwangen in Berhaft: und Unterfichung gefommene Joseph huttner von Thannhausen in Bagern, megen wiederholten großen. Diebstahls und Wiederseslichkeit, neben dem Ersahe des Schadens und Bezahlung aller Koffen, zu einer Zuchthausstrafe von zwei Jahren und neun Monaten mit dem Anhang vers urtheilt, daß er nach Erstehung seiner Strafe an das Konigl. Bayersche Landgericht Hochstatt ausgeliefert werden soll

An demfelben Tage murde der zu Urach verhaftete Ifaf Friefinger von Linsenhos fen, Oberamts Rurtingen., wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Erfage aller Rosten, zu einjähriger Bestunge, Urbeit und nachheriger Bermahrung in einem Zwangs, Urbeits haus, bis zu erprobter Besserung, jedoch wenigstens auf seche Monathe, ver-

urtheilt.

Ben gros Guffen, Oberamts Beistingen, wegen großen Diebstohls, neben bem

Erfage Der Roften, mit fechemonathlither Bestunge-Arbeit bestraft worden.

Un demfelben Tage wurde der zu Mergentheim verhaftete Christian Friedrich Ferndus von Dehringen, wegen wiederholten Diebstahls neben Tragung sammtlicher Roften, zu vier und einhalbzähriger Bestungs-Urbeit und zu nachheriger Berwahrrung in einem Zwangs-Urbeiter Dans, auf wenigstens zwei Jahre, verurtheilt.

Un demfelben Tage ift ber zu Eflingen in Berhaft und Untersuchung gefome mene Jafob Mögner von Emmingen, Oberamts Nagold, wegen wiederholten Diebe fahls und anderer Bergeben, neben Erstattung ber Kosten und Schabens, zu zweis zihriger Zuchthaustrafe und nachheriger Berwahrung in einem Zwangs, Arbeits

Saufe, auf wenigstens ein Jahr, verurtheile worden.

An demielben Tage wurde der zu heilbronn verhaftete Christoph Friedle von Mofmubl, Dberamm Rokarsulm, wegen wiederholten Diebstahls und seines feuers gefährlichen Benehmens bei dem unternommenen Ausbruch aus dem Grfänguisse, zu ein und einhalbischriger Auchtbausstrafe und nachheriger Einsperrung in ein Zwangs. Arbeits Saus auf ein und ein halbes Jahr verurtheilt, und ruffichtlich des Kostens und Schadens, Ersabes das erforderliche verfügt.

Unter bem 16. ift ber ju Geilbronn in Berhaft und Untersuchung gefommene Christoph Abolfahrt von Shungen, Oberamts Urad, wegen britten Diebstahls, neben bem Erfage ber Koften und bes übrigen Schabens, zu einer brei und einhalbe jahrigen Zuchthausstrafe und nachheriger Ginschlieffung in ein Zwangs-Arbeits-Haus,

auf wenigstens ein Sahr, verurtheilt worben.

Den 17. dis wurde der zu Goppingen verhaftete Christoph Friedrich Berner von Unterturkheim, Oberamts Ranufiadt, wegen wiederholter grofer Diebstahle, neben Ersas des Schadens und der Rosten, mit einer vierjährigen Bestungs Arbeit belegt, und die nachherige Berwakrung destiben in einem Zwangs Arbeits , haus auf die Dauer von wenigstens zwei Sabren augeordnet.

Um 23. ift gegen ten ju Eflingen, wegen qualificirter großer und fleiner Dieb, ftable in Berhaft und Untersuchung gefommene Johann Georg Bogt von Balden, buch, Amtsoberamts Scuttgart, neben bem Erfage ber ihm zugeschiedenen Koften und Schadens eine zwei und einehalbjahrige Bestungs-Arbeit etfantt worben.

Unter bem 25. wurde der zu Beilbronn verhaftete Ivhann Georg Gutfel von Steinbach, Dberamts Baknang, wegen thatlicher Mifhandfung feines Baters, ner ben bem Erfage fammtticher Roften, mit einer breijahrigen Buchthaus-Arbeit bestraft.

Den 28. ift ber zu Gmund in Untersuchung gekommene Conhard Rieger vom Stollenhof, wegen britter Wilderei und anderer Vergeben, neben bem Kosten, uite Schadens. Ersab, so wie der Konfissation bes Gewehrs, zu achtmonatlichet Bestungs. Arbeit, die ersten sechs Wochen mit aufgesezter Wilderer Kappe, mit dem Anhang verurtheilt worden, daß et nach erstandener Strafe unter genaue ortspolizeiliche Aussicht gestellt werden soll.

Um 27. murde gegen ben gu'Eftlingen, wegen begangener wiederholter Diebe ftable und Betrugereien, verhaftete Johann Georg Giffer von Thalheim, Deramte

Rottenburg, neben bem Erfage bes übrigen Schabens und Bezahlung aller Roffen eine breijahrige Bestungs Strafe ausgesprochen und nachherige Reclusion in ein

3mangs : Arbeits , Baus auf zwei Jahre verfügt.

Unter bem 28. ift der zu Eflingen in Berhaft und Untersuchung gekommene Abam Gluf von Bohnlanden, Umtsoberamts Stuttgart, wegen wiederholten großen und ausgezeichneten Diebstahls, auch Diebstahls, Attentats, neben dem Ersage aller Rosten, mit vierzähriger Bestunge, Arbeit belegt worden.

Se. Ronigl. Majeft at haben vermoge Resceipts vom 9. Juli die erledige te Registratore Stelle bei der Registratur der alteren Ober Finanz . Rammer Uften bem bisherigen Hof. Post Posts Calle Caffier Lenpv.ldt gnadigit zu übertragen geruht.

Ge. Konigl. Maje ft at haben vermöge foonften Rescripts v. g. Juli d. J. bie Pfarren Unterhausen, Diozese Pfullingen, dem Pfarrer M. Fifch er zu Sonau, und bas Diaconat Haiterbach, Diozese Wildberg, dem Dikar Maier von Kirchberg, gnabigft zu übertragen getubt.

Bermoge hodiften Rescripts von bemfelben Tage wurde bem Schullehrer Rups predit in Mengen, aus Beranlaffung feines Dienft. Jubildums die filberne Civil

Berdienst. Medaille allergnadigft verliehen.

Der biernach bezeichnete Satob Ruhn von Dittigheim bei Bifchofebeim an bet Stuttgart. Tauber, Golbat bei bem Grosberzogl, babiichen 4. Linien : Infanterie : Regiment , ift in ber Racht vom 7. auf ben 8. b. M. mit ber ledigen Bertrub Rech, aus feiner Garnifon gu Dannheim ents miden, und bat fich eines betrachtlichen Gelb Diebftahls von 1155 fl. bodft verbachtig gemacht. Sammtliche Tuffig : und Polizei : Beborben bes Ronigreichs werben baber erlucht, auf biefe Personen genaueft fahnben, fie auf Betretten fogleich grretiren, und an bie Grosbergoglich Babeniche Ctabts Rommanbantichaft ju Mannheim wohlverwahrt einliefern ju laffen, ber unterzeichneten Stelle aber sobann unverweilte Angeige bavon ju erflatten. Gignalement: 1.) Jatob Rubn von Dittigbeim, ift 33 Sabre alt, 5' 8" groß, unterfezter Statur, bet eine frifche Befichtefarbe, blaue Augen, blonde Saare, und eine etwas fripige Rafe. Bei feiner Entweichung trug er ein blau tuchenes zufifches Rappden mit filberner Dorte, ein rund gefcinittenes blautuchenes Bamme, ein gelbfeibenes Dalse tuch, blan gewurfelte Beffe, blautuchene Pantalons mit rothen Streifen befegt und Salbfliefel. Burn befonderen Rennzeichen feiner Perfon bient, bag er auf ber linten Schulter eine Schufmunde, und auf bem linten Armein eingestochenes rothes berg bat, in welches fein Rame verzeichnet ift. 2.) Gertrud Rech von Freudenberg im Grobbergogtbum Baben, ift 24 Jahre alt, von mittlerer Statur, bat braune haare, blage Augen und eine runde Gesichtsform. Die Oprten bes entwenbeten Gelbes find: 14 Etut Rapoleonsbor, 7 Rollen Rronenthaler a 135 fl. und 1 Rolle mit 108fl. Den 13. Juli 1817.

Ronigl. Ober Polizei Direktion.
Reuenburg. Wegen ber am 27. Merz b. I. burch ben Johannes Regelmann, Schmid von Birkenfeld, mit eigener Gefahr bewirkten Lebens Retting ber Franziska Groner von Grafenhausen, melde bas Unglit hatte, in ben ftart angelaufenen Enziluß zu fallen, wird berselbe, in Folge Dekrets ber Konigl. Sektion ber innern Abministration vom 25. Juni, hiemit offentlich belobt. Den 7. Juli 1817.

Rann fabt. Da bie biefige Redar Brute wegen eines an berfelben vorzunehmenben Repastatione : Bauwefenst von Bontag b. 21. bif an auf 10 Lage lang für alles Ruhrwert, und für Reutenbe, gesperrt fein wird, so wird soldes hiemit, öffentlich bekannt gemacht. Den 11. Juli 1817,

Ronigl, Dberamt.

Rentlingen. Geoß ergetingen. Holzelfingen. Danmweil: Die Schafmeiben im ben rubrigirten Orischaften werden beuer wiederum auf 3 Tahre in öffentliche Berleibung gedracht werden. Die Ochaesmaide von Großenflingen beteigt im ersten und zweiten gabr 350 Otut und im dritten Jabr 300 Stut; die von Holzelfingen im ersten Jahr 225 Stut, im zweiten Jahr 200 Stut, im zweiten Jahr 200 Stut, im weiten und britten Jahr 220 Stut. Die Liebaber mit Meister oder Concessions Briefen versehen, werden daher einst geladen, sich Samkag ben a. August d. L des Bormittags in Uhr auf dem Rathhaus in der Obers amtösticht Meustingen einzussinden und der Korleibungen anzuwohnen. Zugleich wird noch bemeekt, daßi bei biesen lämmstichen Wosteverpachtungen keine aussertenbuliche Bostheile zu erwarten sind. Den Juli 1847.

Honigl. Der amt. Seiden beim. Der unter bem Konigl. 3ten Reuter-Regiment gestandene Gemeine Jafob Oberglot von Ochsenberg ist, ftatt daß er den 31. Mai b. I. aus Urlaub in Ludwigsburg hatte eintüben sollen, befertirt. Es werden baber alle Polizei-Beborden geziemend ersucht, auf benselben sahnden, ihn im Betrettungs Falle arrettren und bem Kommando des Iten Adnigl. Reuter-Regiments in Ludwigsburg einliefern zu lassen. Den 5. Juli 1817-

Bein 6 b. erg. Der bei bem Bten Infanterie: Aeziment geftanbene Mottenmeifter Peter Rupp, von Elbofen, biefigen Oberamts, ift in verflossenem Monat im Urlaub befertirt, und hat bisber nichts von fich haren laffen. Dif wird bekannt gemacht, um auf benfelben zu fahnden, und folden auf Betretten an bas biefige Oberamt einzuliefern. Den 23. Julius 1827. Deramtmann.

Tubingen. Der bei bem Königl. e. Infanter Regiment gestandene Gemeine Joseph Löffler, von Rubgarten, diffetigen Oberamts, iffi ben 28. Mai. b., I. aus der Garnison Stuttgart beserriet. Es werden deswegen alle hochiohl. Militars und Civilstellen des Königreiche ersucht, auf benselben zu sahnden und ihn im Betretungsfalle ans hiesige Oberamt einliesern zu laffen. Den 27. Junf 1817.

Bletigheim. Dem Kansmann Lobnenberger in Bietigheim ist in ber Nacht vom 21. 556 22. dis ber Laben erbrochen, und s Stud grunes wostenes Tuch von 13 Ellen, mit N. bezeichnet nebst so fl. Geld entwendet worden. In berseidigen Racht wurden bem Iohannes Mozzer, Saster von da, 3 paar lederne Hosen, und zwar i paar Bildbederne lange, für einen Anader zu 12 Jahren, mit Tleinen eingesaften Lah im Werte zu 7 fl. und wpaar weiße hiefchiederner Andreiden mit ganzem Sitz und einges eingen Lah zu 12 fl. und spaar veiße Bandelhosen mit ganzem Sitz und eingesfaßtem Lah zu 12 fl. und Pear veiße bei Bandelhosen mit ganzem Sitz und Mititat. Behorden werden ersucht, zu Endesung des Dieds das Moglichste beizitragen. Ben 25. Juni 1817.

Braten beim. Dem biefigen Rothgorber Martin Gelb; ift in ber abgewichenen Racht burch bas im ersten Stot feines Saules befundliche Auchensenster ins Saus eingestlegen, imb folgendes baraus gestoblen worben: 2 silberne Bring the famit filberne Kette mit Biffern, 2 paar schwarzlederne turge Beintleider, 1 neues bardet Oberbett mit duntelblauen Streifen, 2 schaafbarchet Debatt mit braunen Streifen, 2 fchaafbarchet Debatt mit braunen Streifen, 2 fchaafbarchet Debatt mit braunen Streifen, 2 fchafbarchet Debatt mit blauen Streifen, 2 barchet Daipfel mit reiben

Streisen, a schanafbarchet haupfel Mit rethen Streisen, an weife Bettzieche, 2 Kindbettbete mit blauen Streisen, a Kiffe von weisem Schausvetz a darchet Giffe mit blauen Streisen, a 1/2 Pf. staden Gann, a große zinnene Suppenschusses mit I. F. A. bezeichnet 7 Zinnteller mit G. M. II. bezeichnet, a neues zinnumes Salarbeten, a Kupferhasen, 2 Hakmesser und 5 Pfl Schmalz. Samtliche Justig und Polizei Bebooden werden ersucht, auf den Shater genau zu fahnden, ibn im Betrettungsfall gefällig bieber liefern zu lassen. Den 14. Juli 1817.

Ur ach. Andreas Bogel, burgerlicher Maurer zu Sberbohingen, Oberants Mirtingen, ist heute früh aus seinem Arreste bei dem Gefangemwärter, den er sich wegen seines vierten Diebstahls zuzog, entwichen, und wartete das Straferkenntnis aber seine beendigte Unterkichung nicht ab. Da an seiner Beisadung ungemein vieles gelegen ist, so werden alle Orts Obrigkeiten ersucht, die geeignete Berfügungen zu treffen und dazu beizutragen, das ibn die Arm der friesenden Gerechtigkeit ereile und ergreise, und der Entwickene mieder bieber wohlverwadert eingeliefert werde, in welder Absicht seine Person auf solgende Art beschrieden wird. Derseide ist 46 Jahre alt; 5' 12" groß, hat eine schlanke Statur, schwarze Haare und graue Augbraunen, graue Augen, grose Nase, schwale Wanzgen, mittlern Mund mit gewähnlichen Lippen, rundes Kinn, gute nicht angelausene Jahne, ist ohne Körpergebrechen. Deine Ateidung bestund bei dem Entweichen, in einer wels daumwollenen Kappe, shwarzem Halbtuch, Wanmes von Zwisch, langen leinenen verschmutzen Beinkleidern, grau wollenen Strumpsen und Bandelschuhen. Den 21: Juli 1817.

Ronigl. Rriminalamt ber Lanbvogtei auf ber Mip.

Batn ang. Radfebenbe Perfonen baben bie Cilaubnif erhalten, gegen Mulftellung tuchtiger Burnen fogleich auswangern gu burfen. Es werben baber alle biejenige, welche rechtliche Forberungen und Anspruche an Diefelben ju machen haben, andurch aufgesorbert, folche innerhalb Jahrebfrift bei bei unterzeichneter Behorbe einzugeben. Die Auswanderer find: a. Diatthaus Ulrich Golegel, Burger und Schreiner vor Batnang mit Familie; z. Gottfrieb Gerfrieb, Burger und Etbloffer bafelbit, mit Ramilie; 3. Abam Martin Rubm von Großbocherg, mit Familie; 4. Johann Georg Riett, von Siegelsberg mit gamilie; 5. Jatob Rubler, von Spiegelberg, mitt Kamilie; 6. Georg Dichael Schmeger von Baltreme, mit Janilie; 7. Johann Dicael Wietant, von Gulgbach, mit Familie; 8. Midael Lang, von Gradaipad, mit Familie; 9. Johann Georg Daier bafeleft, mit Familie; 10. Friedrich Gruber allba, mit Familie; 12. Johann Leonhard Atermana, von Bur, mit Familie; 12. Albrecht Borner von Sofenhof, mit Familie; 13. ber ledige Beeber Ibhann Jung von bort; 14. Die letige Chrifting Rommetin, won Spiegelberg; .5. Die lebige Dagtalene Berbeimannin, ron Maubach ; if. ber lebige Georg Abam Rury, von Unterweiffach ; 17. Matthaus. Strabinger, Bits tib, von Oppenweiler; 18. Johann Saleb Free, von Schölibutte, mit Familie; 19. Johann Georg hirzet von ba, mit Familie; 20. Gottfried Ctubifener, pon Bolnang, wit Jamille; an Camuel Schlichenmaier, Burger und Ochneider, ppn Geftenweiter, mit Familie. 20. Jehann Gottlieb Gees frieb, von Batnang, mit Familie; 23. Ibhann Gottfrieb Gotidenmaier con Martad, mit Familie 24. Bittive Friedrife Mulfcetfnaufin von Grosafpad; 25' Dichael Gottlieb Bielant, von Spiegele berg, mit gamilie; 26. Leonhard Dolzwarth, von Balnang, mit Familie; 27. Lubwig Schweigart von Jur, mit Familie; 28. Michael Scheu, Burger und Zimmermann, von Botnang, mit Familie. Den 14. Juni 1817. Ronigt. Dreramt.

Chingen, Conrad Schacher und Johann Georg App, beebe von Rottenater, haben tie Erlande nig erhalten, nach Rufland auswantern zu burfen. Wer baber was immer fur Anfprace an bislelben zu machen hat, der hat fich bei Lierluft berfelben binnen Jahrebfeift bei bem materzeichneten Oberamt zu melben. Den 17. Mai 1837.

Caliv. Die hienach genangte Personen haben Auswanderungs Erlaubnis erhalten. Ihre Staubiger werden baber aufgesordert, fich binnen 14 Tagen bei ben betreffenden Sits Borfianten gut meiden, und ihre Forperungen und Anfpruche an beefelbe geltend gie machen. Bien Column Irchannes Jeppler, Ochumacher. Bon Aliburg: Johann Georg Storymann, lediger Maurer. Bon Agenbach:

Abam Renner, Bater. Bon Alibengstelt: Chiffilan Gottlieb Rapp, Strumbfrecher. Bon Grifan: Betob Spannseiler, Taglobner. Von Gotsprame Falob Merthammier, Ragelsmid; Marle Magsbatene und Anne Marie Gebhardt, tetig. Bon Liebetsberg: Johann Georg Mobner, Schaffer. Bon Sommenhardt: Catharina Schwarz, ledig. Ron Teinach: Ibkann Simon Pfrommer, Strumpfs weber; Christian Pfrommer. Schwander; Rosma Glisabetha Kleinbub, Bittwe. Ben Iwerenberg-Johannes Fafinacht, lediger Weeter. Den 19 Mai 1817:

Rirchheim, u. E. Delblingen. Anna Maria Beng lebig von Neitlingen, manbert nach Amerika aus und mied von ihrem Bater Johannes Beng auf Jahresfrift als Burge vertretten. Den 20. Mai 1817.

Reutrigen. Radftebenbe Berfonen aus bem biefigen Dberamt haben Bereits allerhochfe Auswanderungs : Erlaubnig, theile nach Amerita, theile nach Ruffland erhalten, und merten, ba fie fich gleich auf bie Reife begeben wollen, finnerhalb eines Jahre burd geraffene Burgen vertteten, als von Reuttlingen: Benjamin Munberlich, Steinhauer; Johann Ratob Bet, Bimmets mann; Johann Georg Bertich, Strumpfreber: Pfullingen. Safob Friedrich Magel, Bater; Johann George Berbiner; Matthaus henrman ; Johannes Seinten ; Johann Georg Rober; Johans nes Roch; Separatift Ulrid Epettel; Regina Staiger, lebig; Regina Samibin, lebig; Ellabetha Berbiner, tebig; Jatob Frieb. Rebay Bater; Mrich Fren, Runvitor; Ellibetha Drugter, lebig; Ludwig Bift; Jatob Bauber; Jubitha Storgernr, ledig; Friedrich Rott, ledig; Chriftoph Friedrich Bolt, big; Marie Gifabetha Bolt, lebig. Son au: Clemens Grablefer, Beber; Barbara Berner, tebig; Geparatift Jeremins Sair; Glifabetha Hagenlech, lebig; Anna Maria Stablefer, lebig; Gentingen: Jatob Serrman, ledige Anna Barbata herrman', febig; Matthaus Ruoff, Beber; Johannes Ruoff; Jatob Gerrman Bagner, Jodann Georg Flad. Dag erton gen: Johann Martin Berner, Rathavina Sipp 1ch. Johannes Rinth; Johann Martin Beg. Dberhaufen: Marie Mg. nes Baaber lebt Separatift Johannes Bertich ; Geparatift Uleich Math. Bezingen: Jatab Die get, Debert Unterhaufen: Ichann Georg Coplein Dollzetfringen: Gottlieb Zaris, Lag. ibbnet. Undingent: Antreas herrmann; Johann Martin Frub; Rathorfna Molb, let. Ibhami Georg Babnetiller, ledig. Gomartingen: Johann Georg Rapp. Erpfingen: Chriftoph Braitenbucher Riein: Eng filmgent Inna Marie Briefinger. Biftmanbingen: Johann Georg Mai 1817. Ronial. Dberamt.

Dut eifen gen. Aus tem biefigen Obernmts Bezirfe ziehen nachbenannte Personen mit ihren Familien theist nach Amerika', theist nach Aufland Bet an einen ober den andern diefer Arswanderer rechtliche Ansprücke zu machen har, wied aufgefordett, solche innerhald Jahrebriff bei ben Ktreffenden Ortese Drigseiten oder bei Oberant bahier vorzubringen. Bon Durchbausen: Iohann Ganter. Bon: Irrendorf: Beno Schellenbaum; Fribollit's Keller und Paul Reife. Von Kolkingen: Ignaz Schab und die ledige Genoscha Hind. Bon Neuhausen ob Ted: Jung Iohannes Seeh; Iasob Hupfer Michels: Andreas Maap; Iohann Dietrick Luz; Konrad Hupfer; Iohann Georg Hupfer; Isabah Schab; Iohann Aram Schann Bedan; Iohann Bedan; Iohann Kram Schannes Schab; Iohannes Funfer; Bathab Schap; Freidrich horber; Kaspas Hupfer; Martin Huchter! Isaba Rapp; Isabb Seeh und Iohann Georg Staiger. Von Kielbseim: Iasob Marguard. Bon Seingen: Elifabetha Noth; ledig. Von Thuningen: Ceffabetha Roth; Iohannes Kälfer. Ban Autlingen: Georg David Miller und Georg Jasob Sicher. Bon Wurmlingen: Königt. Dieramt.

Horb. Es mandern Michel Schmid von Bigenbart; Johann Hipp von Altheim; Laver Pfeir von Nordfreiten; Joseph Becht von bag nuch Ungarn; Anton Besenfelber, von Aubeim ins Babensche; Erescentia Bees, ledig von Beitingen ins Baiersche; Josepha Beath von Horb ins Heffische, ans. Alle diejenige, welche an biefe Anstrucke gie machen vermeinen, werden ausgeforbert, solche bei ber Behorde innerbald Ichrespeift vorzubringen. Den 30. Mat 1817.

Urach: Machfebenbe Perfonen aus bem hiefigen Dberamts Bezirt manbern mit allerhochfter Benehmigung aus: Es werben haber aller bie au- einen berfelben gegrundete Infpedicht ju machen

daben, hierburch gusgesorbert, bieselbe binnen eines Jahrs ibet ber unterzeichneten Stelle barzuthnik. Bon Glems: Marie Magbalena Eberhard Bottleb, Wittib. Bon Rieberich: Johannes Kehreis, Wittwer. Bon Rietheim. Margaretha Dieterlin, sebig. Bon Bempflingen: Johann Christoph Maier, Klefer, verb. Bon Mezingen: Philipp Abam Manz, verb. Bilbelm Friedrich Sanfle, Beisgerber, verb. Johann Georg Sigwarth, Being, verb. Johann Georg Dehischtäger, Being. verb. Bon Mittelftadt: Ig. Jakob Mullerweiß, verb. Bon Pfliezbäusen: Johann Martin Kummerten, verb. Johanneb Armbrufter, Schäfer, verbeurathet. Den 3. Juni 1847

Galw. Bon biefigem Oberamt manbern nachfalgende Personen mit: ibrem Famillen nach Ruff kand aus, als: Bon Calw: Johann Georg Steiner, Schoffer; Johann Jatob Beiffer, Fuhrmans. Bon Altburg: Andreas Dettinger, Taglobner; Samnel Maft, Schuftet. Bon Altbengstett: Paus lus Schönheinz, Beeber; Jafob Grall, Strumpfweber; Lorenz Monnenwann, Strumpfweber. Bon Alzenberg: Johann Georg Schaible, Taglobner; Morgaretha, Utrick Gunthner, Wittme. Bon hirz fau: Gottlieb Friedrich Hammel. Bon Bligenbardt: Johann Georg Ronnenmann. Bon Neubulacht Friedrich Rau. Ihre Glaubiger werden baber aufgesordert, sich binnen 14 Tagen bei den betreffenden Erth Borständen zu melben und ihre Forderungen geltend zu machen. Den 4. Juni 1817

Marbach. Machflebende Personen wandern sogleich aus. Wer Ansprücke an sie macht, bat solche unverweilt bei der betreffenden Orte Obrigfeit vorzubringen. Bon Affalterbach: Albreckt Burr; Matthaus Haug, ledig. Bon Gronau: Eva Katharins Gentin, ledig. Bon Grobbotwars Johann Kriedrich Handlen. Bon Kiembeteg: Abam Kleinfrecht: Bon Kleinbottwar: Iohann Tobiab Stiefel. Bon Obriffenfeld: Iohann kurwig Hamann, ledig. Bon Rielingshausen: Beorg Jakob Schelle. Bon Steinbeim: Johann Kriedrich Leir; Christoph Sailpp; Michael Pfisterer. Bon Weiler 3. Stein: Anna Marje Schichenmaierin, ledig. Bon Bingerhausen: Etisabetha Lächelin. Den 9. Juni 1847.

Mannerung erhalten, und werben wegen allenfalfigen Berbindlichkeiten im Lande gehörig vertrezten. Es wandern aus: r. Marianna Rokler von hasenweiler, nach Beuern im Badenschen; a. Samuel Kulterer von bier, nach Paris; 3. Ferdinand Bober von Beristreute, nach Bien; 4. Krebentia Grunvogel von Belbe, nach Rusch weiter im Badenschen; 5. Johann Jakob Anobimich, non bier nach Sachien; 6. Johann Georg Etinger-von bier, nach Arier; 7. Baptist Schlichte von Balbereberg, nach luggen; 8. Kibel Martin, von bier, nach Wasserburg im Baierschen; 9. Etisch beiber kauer, von Kappel, nach Illwangen, im Badenschen; 10. Karl August Weber, von hier, nach Ausgebeuren im Baierschen. Wer an angewandte Auswandenge rechtmässige Forderungen zu machen hat, moge solche binnen Jahrebrisk bei ber untersertigten Stelle anmelden. Den 9. Inni 1817.

Beineberg. Martin Magerlen, Ablerwirth und Michael Debold, Beingariner, beebe von Bilgern, haben bie allergusbigfte Erfaubnig erhalten mit ihren Familien nach Amerifa ausmandern zu burfen. Es werben baber, beren etwaige Glaubiger biermit aufgerufen, ihre Forberungen in Balbe bem bortigen Schultbeiffenamt fat iftlich anzuzeigen, wenn febon biefe Auswanderer auf Jahreb Frift burch gachtige Bargen vertretten werden. Den 9. Juni 1817. Ronigl. Oberemt.

Baib in gen. Iohann Michael Maiero von Grobfachlenheim; Christian Friedrich Behner von Borrheim und Christian Margaretha Saberlin von Rieth, mandern mit allerhochster Erlaubnif aus bem Konigreich aus und werden die Glaubiger berselben, wenn gleich die Auswandernde binnen Jahred Frift burch Burgen vertretten, werden hiemit aufgesorbett; ihre Forderungen sogleich einzuges ben. Den 17. Juni 1847:

nending en. Joseph Schilling von bier und beffen Ehefenn wandern nach Bilfingen im Sign moringischen and. Ge werden baber alle biejenige, welche Ausprucht an diese Cheleute zu machen bas ben, aufgefordert, folche innerhalb Eines Jahres bei unterzeichneter Stelle vorzubringen. Den a. Jell 1817.

## Königlich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

### Samftag, 26. Juli.

Ronigliche Berordnung v. ig. Juli 1817., wodurch ber die Abzugs : und Nachsteuerfreiheit betreffente Bunbestags Befchtuß betannt gemacht wird.

#### Bilbelm ic.

Bu naherer Bestimmung der in dem 18. Urtifel der teutschen Bundesacte ben Unterthanen der teutschen Bundesstaaten zugesicherten Rachstenerfreiheit von allem aus einem in den andern Bundesstaat übergehenden Vermögen ift durch einen eins helligen Beschluß der teutschen Bundes. Versammlung v. 23. Juni d. 3. folgendes festgeseht worden:

1.) Die Madifeuer, und Abzugsfreiheit von dem aus einem Canbe in das andere ger bracht werdenden Bermogen bezieht fich auf alle teutsche Bundes fraat en

gegen einander

Te de Art von Bermogen, welches von einem Bundesstaat in ben andern übergeht, es sen aus Berantlassung einer Auswanderung, oder aus dem Grunde eines Erbschaftes Aufalls, eines Berkaufs, Tausches, einer Schenkung, Mitgift oder auf andere Weise, ist unter der bundesvertragsmafigen Ubzugsfreiheit begriffen, und

18.) fe'de Abgabe, welche die Ausfuhr bes Bermogens aus einem jum Bunde gehorenden Staate in den andern, oder den Uebergang des Bermogens Eigensthums auf Angehörige eines andern Bundesstaats beschränkt je wird fur aufge-

hoben erflart.

Dagegen ift unter dieser Freizugigkeit nicht begriffen, jede Abgabe, welche mit einem Erbschafts Anfall, Legat, Berkaufe, einer Schenkung u. dergleichen verbunden ift, und, ohne Untericied, ob das Bermögen im Lande bleibt oder hinausgezogen wird, ob der neue Bester ein Inlander oder ein Fremder ist, bis, ber entrichtet werden mußte, namentlich Collatoral Erbichaftestener, Steinpelabgabe u. d. gl., auch Zollabgaben werden durch die Nachsteuer, Freiheit nicht ausgeschlossen.

4.) Die zum Bortheile ber in einzelnen Staaten ober Gemeinden bestehenden Schuldentilgungs : Cassen ,, oder iberhaupt wegen der Communal Schulden eingeführten Ubzuge von ausmanderndem Bermogen , werden durch den Artisfel 18. der Bundes-Acte als aufgehoben angeschen.

Manumissionsgelder, da wo die Leibeigenschaft oder Hofhorigfeit noch gur Beit besteht, find, ine so fern nie nur von den aus einem Bundesstaate in den augen auswandernden Unterthagen zu entrichten waren, unter ber Nachsteuer.

freiheit begriffen.

5.) Bas den Losfauf von der Militar Pflichtigkeit in hinsicht auf Freizugigkeit anlangt, so behalt fich die Bundes Bersammlung eine fernere Uebereinkungt bis zur Festichung der Militar Berhaltniffe des Bundes überhaupt und der damit in unmittelbarer Berbindung stehenden Anordnungen über die Militar Pflichtigs feit im Allgemeinen vor.

6.) Die durch die Bundesacte festgeseste Nachsteuers und Abzugsfreiheit findet ohne Unterschied flatt, ob die Erhebung dieser Abgabe bisher bem landesherrlichen Fiscus, den Standesherrn, den Privat: Berechtigten, Rommunen oder Patris monial. Gerichten zustand; und die ausgesprochene Aushebung aller und jeder Nachsteuer kann keinen Grund zu einer Entschädigungs. Forderung an den

Landesherrn fur Die Den Berechtigten entgehende Ginnahme abgeben.

Auch die Art der Berwendung bes Abzugsgefalls fann keinen Grund barleihen, baffelbe gegen die Bestimmungen der Bundesacte bestehen zu lassen. 7:) Die besondern Freizugigseits Berträge werden, in so weit sie dassenige, was die Bundesacte und dieser Beschluß der Bundesversammlung über die Freiheit von aller Nachsteuer enthält, begünstigen, erleichtern oder noch mehr ausdehnen, auch fünftig aufrecht erhalten, — und dergleichen Berträge bestehen also in so fern, als sie den in der Bundesacte und in dem gegenwärtigen Beschlusse aufgestellten Normen nicht entgegen sind.

8.) Als allgemein geltender Termin, von welchem an die völlige Nachsteuer-Freiheit von allem answandernden Bermögen in den teutschen Bundesstaaten statt haben soll, wird der erste Julius dieses Jahrs festigesett, unbeschadet jedoch der gun-fligeren Bestimmungen, welche theils aus Verträgen verschiedener Bundesstaaten unter sich, theils aus landesherrlichen Berordnungen einzelner Regierungen

hervorgegangen find.

Ce wird übrigens ber Zeitpunft ber Bermogens . Erportation und bes Ber-

gichts auf das Unterthansrecht gur Richtschnur angenommen.

Da wir nun diesen Beschluß nach seinem ganzen Inhalt in Unserm Kouigreiche in der Masse zum Bollzug bringen laffen wollen, daß dadurch den damit wohl verseinbarlichen ausgedehnteren Freiheiten, welche theils die Landesgesese unsern Konigslichen Unterthanen in Sinsicht auf die Auswanderung zusprechen, theils die mit einzelnen teutschen Bundesstaaten schon früher geschlossenen oder fünftig abzuschlies senden besondere Freizugigkeites Berträge mit sich hringen durfren, fein Eintrag gesschehen sollt i so verordnen Wir hierdurch, daß derselbe allgemein bekannt gemacht,

und in allen baffet einichlugenben Riftent als Michtellfrut Rebachtet werbe. Gegeben Suttegert, im Ronigl. Geheinen Rathe, vell ig. Inti 1817.

Auf Befehl des Ronigs.

Das pon Pfarrer Reubert berausgegebene Soulmei fterbuch betreffent.

Santlichen Schul's Conferenz : Direktoren wird hiemit aufgegeben, fahrlich auf Jakobi dem Pfarrer Men berr, zu Oberhofcheim, Biberacher Defanato, zum Bei buf des von ihm herausgegebenen Schulmeisterbuchs und deffen Berichtigung alle in ihrem Diprikt volgefaltenen Beranderungen des Schullehrer Standes befannt zu machen und demfelven überhaupt für diesen Zweik alle Beihülfe ju leisten. Defret, Stuttgart, den 15. Juli 1817.

### Rechtel Erfenntuiffe bes Ronigi. Dber . Appellutions : Tribundle.

1.) In ber Appellations Sache von bem Königlichen Ober Juftig Collegium swischen bem Koniglichen Finang Departement, Geftion der Krondomainen, Implorafitin, Appellatin, nun Appellantin und der Dorfogemeinde Reringen, Obersamts Horb, Imploratin, Appellantin, nun Appellatin, Spolien Klage wegen Pforchigenuffes betreffend, wird confirmatorisch erfannt. Tubingen den 29. Mai 1817

2.) In der Revisions, Sathe von dem Koniglichen Ober Apellations, Eribunal swifchen dem Ober, Jufis Procurator Chambon, als Contradictor der Freihr. von Schleitheinischen Debitunffe zu Merdfetten Liquidaten, Appellaten, Revidenten, und dem Koniglich Baierschen Kron, Nevar, Liquidanten, Appellanten, Revisen, Lotation von Kapital-Infen betreffend, wird confirmatorisch erfannt. Tubingen,

ben 7. Juni 1817.

5.) Ju der Revisions Cache von dem Konigl. Ober Appellations Tribunals zwie schen dem Grosherzoglich Bavenschen Kollegial Stift zu Baden Liquidanten, Appellanten, Mevidenten, und dem Ober Juftig Procurator Chambon, als Contradictor der Front, von Schleitsteinischen Debitnaffe zu Mordstetten, Liquidator, Appellaten, Nevisen, Pfandrecht betreffend, wird bas Erfeintniß voriger Juftanz durchaus bei stätigt. Theingen, ben 7. Juni 1817.

bem Ablerwirth Georg Michael Leicht zu Kungelsau, Beklagten; Appellaten, nun. Appellanten, und bem Mothgerber Friedrich Kneller baselbit und Konforten, Rlager, Appellanten, nun Appellaten, die Richtung eines Guterwegs betreffend, wird reformatorisch auf nochmaligen Augenschein erkannt. Tubingen, den '26. Juni 1817.

5.) In der Appellations Sache von dem Konigt. Ober Jufiz Collegium zwischen ber Barbara, Sauter cum curatore zu Nagold, Klagerin, Appellantin, und Johann Lohnet zu Thumlingen, Oberamts Freudenftadt, Beflagten, Appellaten, Holzver-tauf, betreffend, mied durchaus fonfirmatorisch erfannt. Tubingen, den 5. Juli 1817.

6.) In der Uppellations Sache von dem Konigl. Dber Buftig Collegium zwischen ber Ronigl. Ober Finang Rammer, Section der Krondomainen, Ramens Des Ronige

liden Ober Forstamts Engelberg, Beklagtin Uppellantin, und bem Muller Georg Berger zu Pluberhaufen, Bunds Aufftolungs Berbindlichkeit betreffend, wird bas Erkenntnif voriger Instanz bestätigt. Tubingen, den 17. Juli 1816.

### Rechts : Ertenntniffe bes Ronigl. Dber : Juftig : Collegiums

2.) Auf erhobene Wechselflage Des Pensionirten' Maitre d'Hotel Frosinelli zu Ludwigsburg, Kl. gegen Freiheren Thaddaus von Frenberg zu Wellenoingen Befl. wurde lezterer zu Bezahlung der eingeflagten Summe nehrt Zinsen u. Kosten verurstheilt. Stuttgart, den 25. Juni 1817.

2.) In der Rechtssache erster Inftang swischen Christoph Jakob Zwicker, Beingartner von Unterturfheim, Rl. Nachbeell., und dem Groonerzoglich Badenichen Rammerheren Obriften Eberhard Ludwig Freiherrn von Munchingen bahier, Bell-Machkl., am andern Theil, mehrere Forderungen aus einem Miethkontrakt betreffend, wurde nach geführtem Beweis, auch beiderseits abgeschwornen Giden theils alsolutos

rifd, , theils fondemnatorifd erfannt. eod.

Abraham Berhamme zu Amsterdam, Borkl. Nachbeell., Anten in der Bor, und Aten auch MitAnten in der Nachtlage, sodann dem Bandelsmann Rarl Friedrich Bach von Beilbronn, Borbekl. Nachtl. Aten in der Bor, und Anten auch MitUten in der Nachtlage, bezahlung des Kaufschillings für erhaltene Baaren in der Bors und Leiftung des Interesse wegen nicht erfüllten Kaufcontrakts in der Nachflage betreffend, murde hinsichtlich der Borklage auf Abschwörung des Neinigungs Eides erkannt. Stuttgart, den 27: Juni 1817.

4.) In ber Atione Sache von Nagold zwifden bem Sandlungshause Saueisen und Sarpprecht zu Suttgart, Unten, und bem Burgermeister Johann Jafob, Schmid von Nagold Uten, zwei Wechselforderungen betreffend, wurde auf Abschwörung bes ben

Rlagern Uppellanten Deferirten Gibes erfannt. Stuttgart, 2. Juli 1817.

Johann Georg Rapp von Feuerbach wurde als Verfasser einer bei Gr. Ronigl. Ma je ft at eingereichten Bittschrift, worinnen er, früherer Warnungen ohns geachtet, den Pfarrer M. Schmid zu Feuerbach obermals beschuldiget, hollandische Erbsschaftsgelder unterschlagen zu haben, zu sechswöchiger Bestungssetrafe, sofort Iohann Georg Mösner, Michael Geiger, Iohann Herrmann, David Gratwohl, alt Zakob Doh und Iohann Georg Blikeredorfer, welche jene Bittschrift mit unterschrieben, jeder zu vierzehentägiger Befängniss Strafe bei geschmeidiger Kost verurtheilt. Stuttsgart, den 21. Juli 1817.

Unterm ag. Juli, murben die beeben Unter, Lieutenante Rofchelfen bom 5. und v. Beeber vom 7. Infanterie Regiment medfelfeitig verfest.

Den 21. Juli, ift ber Commandeur Des 2. Infanterie-Regimente, Dberft von' Gtumpe, ju Stuttgart geftorben.

Durch Konigl. Rescript vom rg. Juli ift bie erlebigte Stelle eines Commun. Rechnungs Revisors ju Beilbronn bem vormaligen Umte , und Berichteschreiber gu Knittlingen , Schumacher, übertragen worden.

Unterm 32. Juli murde bem jur Pfarren Altheim, Dheramte Riedlingen, nomis nirten Pfarrer Johann Michael Sauter von Beudorf, Die Candecherrliche Bestigs

tigung ertheilt.

Der gewesene Sofmabler, Sebastian Philipp Holzbau, und beffen Chefrau Elisabeth, geb. Gerlach, zu Ludwigsburg, haben eine, durch ihre Erben bereits zur öffente lichen Berwaltung übergebene Stiftung von 1450 fl., theile zum Unterricht durftie ger Baisen aus der dortigen Burgerschaft, theile zur Unterflugung der Armen, ererichtet.

Diese ruhmliche Wohlthatigfeit, beren zwedmaffige Unwendung ber Urmen. Deputation für alle Zufunft zur besondern Pflicht gemacht ift, wird hierdurch bes Cannt gemacht. Stuttgart, den 12. Juli 1817.

Geftion bes Stiftungs. Wefens.

Beilbronn. Der vormals unter dem Militar gestandene Jude Mayer Beit von Sontheim, zieht in fremden Landen herum und macht sich betrügerischer Hands lungen schuldig, wobei er sich des Namens M. Mayer bedient. Mit der Warnung vor diesem Menschen ergeht die Aussorderung, daß er auf Betreten eingezogen und an die unterzeichnete Stelle überliefert werden moge. Den 18. Julius 1817. Ronigs. Oberamt.

Gotte bgell. Die Lieferung ber in tem Rechnungstauf für 1817. bis 1818. theis jum Schmalz Ausstieden theils jum Auchebedarf erforderlichen Butter wird Mittwoch d. 30. diß Bors mittags 9 Uhr dahier im öffentlichen Abstreich an den Benigstnehmenden veraktordirt werden. Diswird nun zu dem Ende hiemit bffentlich bekannt gemacht, damit sich die Liebhaber zu dieser Lieferung an dem gedachten Tage zur bestimmten Stunde mit obrigkeitlichen Vermögend Beugnissen versehen, bei der Verhandlung dahier einfinden und bas weitere vernehmen mogen. Den 17. Juli 1817.
Rönigl. Buchbaus Pfleegamt.

Ellwangen. Das bisber auf Rechnung Konigl. Grof; und Domainenkammer felbn bewirthsschaftete Schlofigut bei Ellwangen wird vom 1. Nov. d. J. an auf 9 ober 12 Jahre in Bacht gegeben werden. Das Gut umfast eine auß 3 vereinigten Höfen gebiltete Maierei, eine Schaferei zu Jao bis 400 Stat, eine bedeutende Bierbrauerei, Branntenweinbrennerei und Schenkfichte, und entbalt neben ben erforderlichen wohl eingerichteten Wirthschaftsgebäuden 368 Morgen Aecker, 262 M. Wiesfen, 23 M. Garten, 3 M. hopfengarten und 180 M. Baibe, welche Guter zehnt und steuersrei überlassen werden. Neben Ginraumung der mit dem Sate verdundenen bedeutenden, Jude und handfechnen und des der Bierbrauerei zustehenden Bannrecks auf mehrere Wirthschaften, erhalt der Pachter ein nicht undebeneiches Inventen an Bish. Schiff und Beschier, Betten, hausrath, und den nich wurden Brennerei erforderlichen Geratsschaften. Das Sut wird nicht nur im Janzen and seiner bisberigen Ausbehaung, sondern auch abgesondert in solgenden Ineilen ausuebaten werden.

A) Die Schlosmaierei mit 161 M. 2 Viertel Ackerseid, 137 M. 3 V. Wiesen, 21 M. Baum: und Grasgarten, 3 M. hoppiengarten und 20 M. Vierhmaiden, in Berbindung mit der Brauerei und Brennerei, entweder mit oder ohne die Schenksäter. B) Die Schenksäte mit dem gegenüberties

genden Garten. C) Das Malereigut Mittethof mit 153M. 2. 1/2 B. Merkit, 70 M. 3 i/2 B. Wicken, r M. 2 B. Garten, und 51 M. 1/2 B. Nichwalde. II)Der Schaalbof, verdunden mit der Schäferet zu 300 Sthit und in 51 M. 3 B. Alerricht, 45 M. 1 1/2 B. Mielen und 107 M. 7 1/2 B. Richwalde bestehend. Die Pachtliebkaber touten sich über die Verdaltung bei dem Stadts- Kameral. Umt Elwangen under unterekaten, und werden auf Rontag ben 18: Abg. Bormittags 9 Uhr, zur disentlichen Berkeihung auf bas Gut seicht mit bem Anfügen eingestaben, daß sie sied vor bet Berleihung über Vermögen und übrige Eigenschaften mit obrigkeitlichen Zeugnissen auszuwissen haben Stuttgart, ben 22. Juli 1817.

Den kendork. Die herrschaftliche Schasswaite allba wird Montag ben in. Aug, b. F. Bormittags 10 Utr, auf dem Nathhaufe zu Denkendorf auf 3 oder 6 Jahre im iffentlichen Aufftreich verlieben werden. Sie erträgt 600 Stut; and wird bem Bekanter bas Schaafhaus mit Iohnung, geräumiger Stallung und Futterbeden nedft einem Gaetlen beim Hand nift übergeben. Die Lledhaber mußen mit Meisterbriefen, auch in Nütsicht ihres Praditate, und daß sie eine bem a "kachtet Betrag des Bestandgelds gleichsommende Kaution entweder in baarem Gelde oder liegenden Gatern leisten können, mit einem obrigkeitlichen Zeugnist verschehe son. Zugkeich wird bemerkt, daß am namlichen Tage 29 Mrg. 1 1/2 Vetl. 16 Ith. herrschaftliche Wiesen zu Denkendorf sowohl thesteweise als in ganzen Studen besonders an die Meisstlictenden verpacktet werden, wodurch dem Schaafs waidebeständer die Gelegenheit erdssnetz mird, einen Theil der Wiesen zum Behuf einer Schaafs Winterung sogleich pachten zu können. Den 16. Juli 1817.

Bandvogleisteueramt Mathenberg und Kameral: Amt Nellingen. Geistlingen. Bis Montag ven ist August b. I. Bormittage o Uhr werden auf bem Rathstade ber Obramtstadt nachstebende Konmun : Ochaaswaiten, deren Bestand an. Martini d. I. zu Ende gehet, auf die nächsten 3 Jahre ksentlich verpacktet werden, wobei diejenige Packt Liebkaber, welche sich durch Obrigkeitliche Zeugnisse über Vermögen und Lüchtigkeit werden ausweisen können, sich einstenden wollen; als: von Waldbausen welche 2a5 Stül erträgt, von Gingen mit 450 Stül, den Deggingen, die Nordalpberg. Baide mit 450 Stül und die Braitenseld. Baide mit 400 Eink die Sommerbergwaide von Wiesenstad mit 300 Stül und von Frundach mit 150 Stül. Den 10. Juli 1817.

Herrenberg. Der bienach signalisirte Sohn bes hiesigen Burgers und Taglohners Gottlieb. Raltenbach, Jakob Friedrich, gieng vor 8 Tagen von seinen Eltern bei benen er auf Besuch war, weg, und leztere waren in der Meinung, er werde sich wieder zu seinem Ledrherrn, einem Schneidermeister in Calw versügen. Da er aber zwar dem Verzuhmen nach in Calw angekommen, hingegen nicht zu seinem lebrherrn gekommen ist, sondern sich beimtich entsternt hat, und inzwischen nichts von ihm in Erfahrung gedracht werten konnte, so werden alle hochtebliche Polizei Behörden ergebenst ergebenst ern Aufenthalt dieses jungen Menschen auskundschaften zu lassen, und benseichen, weum etwas von ihm erfahren werden konnte, hieher zu liesern. Signalement. Derfelbe ist is Isbr alt, kleiner, magerer Statur, hat weise Haare, blaue Augen, blasse Gesichtssaube, kleine Mase, mittelmäsiged, und spisiges Kinn. Die Kleidung besteht in 1 dunkelgrün tückenem Kok, mit gelben Knöpsen, runs dem huth, rothem Halstuch, gelb und grün seidener Weste, Antin Hosen und Stiefein. Den 12. Juli 1817.

Goppingen. Das bienach signalisirte Cheweib bes Tobann Georg Zaulers, Burgers und Strumpswebere zu Boll, hiesigen Oberamts, hat sich schon einige Zeie von ihrem Mann entfernt, und soll im Lande berom vagiren. Sammtliche hoch und wohllobliche Polizei Behörden werden daher geziewendst ersucht, auf tiesetbe zu fahnden, sie im Betretungefall zu arretiren, und zu Oberamt bieber eintiesern zu lassen. Signalement. Die Anna Meria Zankerin, von Ebingen geburtig, ift 27 Jahr alt, fle ner Statur, hat blonde Haare, schwarze Aughraunen, ein etwas blatterparbigtes, und bleiches länglichtes Gesicht, spisige Nase, etwas ausgeworfene Lippen und hat eine rasche Sprache.

Bel'ihrem Weglaufen war fir bettelbet mit einer Separatiffen Haube, roth seidenen Hilbuch mit weisen Streifen, einem Granaten Aufter, bunkelgrun tichenen Kittel und Not, einen blau und getb gestreiften Leindwantschurz, und Schniefle, Den 7. Juli 1817. Königl. Dberamt.

Urach. Durch tie Wiederbeifahung bes am 11. b. M. babier aus bem hausarreft entwichenen Maurers Antreas Bogel von Oberboibingen, Sberomte Rurtingen, wird ber erlaffene Grefbrief hies mit auffer alle Wirfung geleht. 15. Juli 1817. Ronigl. Dberamt.

Spaichingen. Der in ber Nacht vom if auf ben 18. v. M. aus hiefigem Gefängniffe ges wattsamerweise ausgebrochene, und burch Srabe Brief in bem Regierungs Blatt Nro. 45. verfolgte Rager-Pursche Matthias Braun von Frittlingen wurde wieder zur haft gebracht, welches zur Kenntnig berjenigen Behorben, welche nach ihm zu forschen ersucht wurden, gebracht wirb. Den 14. Juli 1817.

Berabkonn. Dem Georg Abam Schmidt, Bauren in Uniereichenroth, wurde in der Nacht vom 11. auf ben 12. bif, mittelft gewaltsomen Ginbruchs aus seiner Kommer folgendes entwaneet, und zwar: 1 Stud fein flachsenes Auch von 32 Ellen, 3 Sind mittelfeines bie, jedel zu al Ellen, 12 Strang gebleichtes Garn, 2 Mannshember, 2 Bubenhember, 8 Weiberhember, 2 leinene Oberbetts zieden, 1 dergleichen Unterbettzieche, 2 roth baumwollene Nastucker mit blauen Streifen und 3 leinene Kopftucken. Da bis jeht ber Thater unbekannt geblieben ift, so werden alle Obrigkeiten hiemit ers sucht, zu Entbedung bieles Diebstabls gefälligft mitzuwirken. Den 21. Juni 1847. R. Oberamt.

Marbach. Die biefige Burgers Tochter, Christine Magbalene Daasis, 26 Jahre alt, bie sich feit mehreren Jahren ben Vornamen Louise beigelegt haben solle, hat sich einer Betrügeret verbächtig gemacht. Da sie abwesend, und ihr bermaliger Ausenhalts Drt hier unbekannt ist, so wird sie ausgesordert, sich unverzüglich bier zu siellen, und über die gegen die vorgebrachte Klage Rebe und Antwort zu geben. Bugleich werden die Koniglichen Ober und Polizei Temter ersucht ihr nirgendo mehr ben Ausenthalt zu gestatten, wenn sie sich nicht mit einem Legitimationsschein bes hiesigen Oberamts auszuweisen vermag. Den 18. Juni 1817. Königl. Oberamt.

Balingen. Fortschung ber Anzeige von Auswarberern. Pon Erlaheim: Joseph Cirkel, verh. Borenz Hotenried, verh. Joseph Hotbenried, verh. Won Geistlingen: Ignaz Salaich, verh. Mag-balene Lobr, tedig. Won Baufen: Iohannes Wizer, Wittmer. Johann Georg Gomzger, verh. Bon Thailfingen: Johann Schandt, verh. Bon Chingen: Johann Martin Groz. Zeugmacher, verh. Bon Winterlingen: Jakob Riftling; Christian Maier; Jakob Baumann; Johannes Bef; Michael Reinath, samtlich verb. Johannes Keinath, ledig. Den 3. Juni 1817. Rönigl. Oberamt.

Baibingen. Mublbaufen. Michael Schlockt von Mublbaufen manbert mit allerbochfter Erlaubnis aus bem Konigreich aus, und werben bie Blaubiger bestieben wenn gleich ber Auswandernbe binnen Jahresfrist burch einen Burgen vertreten wird, aufgefordert, ihre Forberungen sogleich einzugeben. Den 12. Juli 1817.

Wiblingen. Nadistente Personen wandern mit Allerhockster Erlaubnig aus, und werden baber santliche, welche an dieselbe Anspruche zu maden baben, ausgesordert, solche innerhalb eines Jahrs, binnen welcher Zeit fur sie Burgschaft geleistet wird, babier anzugeben; als Matthias Muller, von Laupheim; Ioseph Schropp, von Buch; Listeria Mariann, von Wangen; Iohann Arnold von Dellmeefingen; Martin Bruchte von Sinningen; Joseph Stempste von Dietenheim. Den 30. Juni 1817.

Reutlingen. Nachstebende Personen aus dem hiesigen Oberamt baben bereits allerhochste Auswarderung. Erlaubnig theils nach Rufland theils nach Ungarn erhalten, und werden, da sie sich zum Theil sich nach leife begeben haben, innerhalb eines Jahrs durch zurüfgelassene Burgen vertreten, als: Bon Reutlingen: Philipp Jakob Schmid, Schneiber; Heinrich Maier, Weingartner.
Bon Pfullingen: Ludwig Hornstein, Musikus; Iohannes Pagenloch; Iohannes Schwarz; Iohannes Raifer, Meber; Iohann Bichael Kromer; Iohannes Rothmann, Weber; Iohannes Holmann, Wes

ber ; Jofep Bauber, Strumpfweber. Bon Gomaringen : Johann Georg Faufer ; Anna Maria Rauferin. Bon Bezingen: Stephan Fruh, Taglobner; Jatob Diegel, Beber. Bon Erpfingen: Friedrich Bez. Schmid; Johannes Riefet, Weber; Johann Georg Merz, Lammwirth: Johann Michael Riefch, Bauer; Johann Georg Riefch, Weber. Bon Willmandingen: Johannes Sigmund; Baltes Ulmer; Mattheus Moet; Andreas Renner; Johannes Cautter; Mattheus Schneiter, Zagl. Johann Georg Gomaringer. Bon Untingen: Johann Martin Gugel; Jafob Balter, Muna Max tia Paltere Bittme; Chrifteph Betiche, Bittmer. Den 5. Sud 1817. Ronigt. Dberamt.

Elibingen. Folgende Perfouen aus bem biefigen Dberamte Begirt manbern theils nach Ams-Drie Dbrigleiten. Bon Tubingen: Johann Aram Geiger, lebiger Dezger. Bon Balborff: Sobannes Diut, Zimmermann, lebig. Bon Rufterbingen: Johannes Innocens, Coneiber, mit Beib und 4 Rindern. Bon Rommelebach! Johannes Courr, Weber, mit Beib und 4 Rindern; Johann Beorg Schnigler, Beber, mit Beib und 4 Rindern; Anna Margaretha, Johann Martin Reufchelers Wittme. Bon Rubparten : Rarl August Ludwig Benberte, Wagner, mit Beib und 2 Rinbern 3 Johann Jatob Mirfum, Schneiber, mit Beib und 2 Rinbern; Marr Schwent, Bauer, mit Beib und 3 Ainbern. Bon Altenburg. Jobanu Georg Belich, lediger Ochafer. Bon Eufinau. Bernhard Dupp, Bainenmader, mit Beib und 5 Rinbern; Gebaffian Rrans, Bimmermann, mit Beib und 3 Rindern; Maria Barbara Frommin, lebig; Marta Ratharina Mappin, lebig; Johann Georg Watter, Bauer, Bittmer mit 5 & Hiern. Den 6. Juli 1817. Ronigl. Dberamt.

Blaubeuren. Ramflebente Perfonen aus biefigem Dberamts: Begirt baben allerhochfte Erlaubnifi jum Auswandern. Bon Bermaringen: Jatob Jebfe, Burger und Beber mit feinem Bon Pappenlaut Georg Bohnafer, Zaglobuer; Sobannes Comio, abgeschiebenes Ches weib mit ihren 3 Rinbern, aus verschiet einen Chen. Bon Blaubenren: Ratharina Schrabin, lebig. Ben herrlingen! Unbreat Bittet, Burger und Schneitermeifter, mit feinem Cheweib. Bon Berhaufen : Gottfrieb Ochmid, lediger Oduffer. Fur ihre hierlandifche Berbindlichkeiten werben bie Emigranten auf Babroefrift von ihren aufgefteiten Burgen vertreten, und alle biejenige melde irgend eine Unsprace an Diefelbe ju machen haben, aufgefortert, fich befroegen inner 4 Wochen bei ben betreffenden Drie Borflanden ju melben. Den 7. Juli 1817. Ronigl. Dbetamt.

Ereffelhaufen. Matthias Thierer', beffen Schwefter Maria Thierer, Daniel Schleicher von Ereffelhaufen baben bie Erlaubnif jum Auswandern nach Ungarn erhalten. Alle biejenigen, welche an biefelben Aufprude gut machen baben, tonnen fich nun innerhalb Sabresfrift an ben Stellvertreter

berfeiben, Umbrofius Thierer in Treffelhaufen, wenden. Den 8, Juli 1817.

Ronigl. Dberamt Beiblingen,

Dhinben. Die lebige Gibille Catharina Schurr von Dhinben, manbert nach Regenfpurg aus, und wird von ihrem Pfleger, bem Schilltheiß Bobringer in Dhmben, rudfictlich ihrer biertanbifden Berbindlid feiten i Jahr lang vertreten. Den 9. Juli 1817. Dberamt Rirchbeim.

Beiler, Rogwalber Goultheifferei. Friedrich Ralmbach, ledig von Beiler, manbert nach Frantreich aus, und wird fur feine bierlandifche Berbindlichfeit von feinem Bater Gimon Ralm= bach, auf Jahresfrift vertreten. Den 9. Juli 1817. Ronigl Dberamt Rirdbeim.

Biffingen a. b. E. Friedrich Golg, Bimmergefell von Biffingen, wandert nach Rieberottenbach in Baiern aus, und wird fur feine hierlandifche Berbindlichkeiten burch Johann Peter Gudner von Biffingen i Jahr lang als Burge vertreten. Den 10. Juli 1817. Ronigl Dberamt Rirchbeim

Dethlingen. Jatob (9613. Batter bon Detblingen, manbert mit feiner gamilie nach Rauta: fien que. Es haben baber biejenige, welche an benfelben Forberungen ju machen baben, fich entweber felbft unverweilt mir ihm ind Reine gu feben, ober rechtliche Rlage gu erheben, wiewohl er auf Jabteefrift von bem Cafpar Berner gut Dethlingen, fur feine hierlandifche Berbindlidteiten vertreten wirb. Den ii. Juli 181% Ronigt. Oberamt. Rirchbeim

## Koniglich = Württembergisches

# Staats: und Regierungs:Blatt.

Samftag, 2. Auguft.

Konigl. Berordnung, bas Abverdienen der Berpflegungs Roften ber Bestungs: Straflinge betreffenb, vom 30. Juli 1817.

Wilhelm. zc.

Wir haben auf den Uns wegen des Abverdienens der Berpflegungs Roften der Bestungestrafflinge gemachten Bortrag, nach Unborung Unfere Gebeimen Raths, ber

fcbloffen und verordnen bierburch:

1.) Fur die gewohnliche Derpflegung eines Bestungs, Straffings mahrend ber Dauer der Bestungs, Strafzeit, welche von der Strafzuntalt selbst abgereicht wird, findet feine Ersafleistung von Seite des Straffings, weder in Geld, noch durch Abverdienen, Statt. Es versteht sich aber von selbst, daß diejenigen Bestungsarre, stanten, oder Straffinge, welche sich mit Erlaubniß des Bestungs. Commando bessere, als die gewöhnliche Kost und Berpflegung in gesunden und franken Tagen, abreis chen lassen, den größeren Auswand vollständig in baarem Gelde zu verguten haben.

II.) Diefe Berordnung ift in Unsehung aller Bestungestraffinge fogleich nach ber

Berfundung in Bollgug gu fegen. Stuttgart, ben 30. Juli 1817:

Auf Befehl des Konigs. Sonigl. Geheimer:Rath.

Die Anwendung ber Maximums: Preife auf die Fracte ber neuen Ernbte betreffend.

Da von einem Oberamte die Unzeige gemacht worden, daß Erzeugniffe der dießjährigen Erndte in einem hoheren, als dem in der Königl. Berordnung vom 10. Juni d. I. festgesetten höchsten Preise verfauft worden senen: so wird hierdurch zur Warnung allgemein bekannt gemacht, daß die in der gedachten Berordnung besstimmten hochsten Preise so lange, als diese Berordnung nicht öffentlich zurückges nommen senn wird, ohne Ausnahme auch auf die Erzeugnisse der neuen Erndte anzuwenden, und die Uebertretungen nach den Bestimmungen der Berordnung zu bestrafen segen. Deer. Stuttgart, den 1. August. 1817.

Ronigl. Gebeimer, Rath.

### Die frangofifden Laubthaler betreffenb.

Da Ge Konigl. Majeståt befohlen haben, daß die franzosischen Laube Thaler bei Königl. Kaffen funftig nur zu 2fl. 42 fr. augenommen werden sollen; So werden sammtliche Königl. Kaffenbeamte hievon zur Nachachtung in Kenntenis geseht. Stuttgart, den 30. Juli 1817. Königl. Finanze Ministerium, v. Otto.

### Die Aufftellung ber Gemeinbes Deputirten betreffenb.

Diesenigen Königl. Oberamter, welche über die Vollziehung der Organisation ber Gemeindes Deputieten ihre Berichte noch nicht erftattet haben, werden aufgefors bert, Dieselben unverweilt an die Seftion der innern Administration einzusenden. Stuttgart, den 30. Juli 1817. Ministerium des Innern, v. Kerner.

Die Berrechnung ber von ben Ronigl. Rameralamtern geleifteten Fruchtabgaben betreffenb.

Auf die Anfragen mehrerer Kameralamter in Betreff der Fruchtabgaben, welche auf Unweisung der Konigl. Commission in GetreidesUngelegenheiten geleistet worden sind, wird hiemit im Allgemeinen verordnet, daß sich deshalb mit dem Kameralamte Stuttgart naturaliter zu vergleichen sen, und die abgebenden Beamtungen sodann wegen des Ersages der Früchte, oder deren Bezahlung nichts zu thun haben, sons dern dem Kameralamte Stuttgart difffalls Bescheid werde ertheilt weiden.

Die Bergleichungen find aber langstens binnen 14 Tagen an bas Rameralamt Stuttgart einzusenden, damit folde eine baldige Ueberficht über Die wirflich geleifter

ten Abgaben gewähren. Stuttgart, ben 18. Juli, 1817.

Geftion ber Krondomainen.

### Rechte-Erkenntniffe bes Ronigt. Dberjuftig:Collegiums.

1.) In der Ations , Sache von dem Oberamte Gericht Mergentheim zwischen dem Burger und Mezgermeifter Joseph Schuh als Pfieger der Beit Schmidtschen Kinder daselbst, und dem Schuh Juden Beit Jonas allda, Anten, sodann dem Hofrath D. Roser zu Mergentheim, und dem Forst Candidaten Stephan Huberich zu Kirch, hausen, Uten, den Vorzug der Forderungen der Anten in dem Beit Schmidtschen Concurs betressend, wurde auf Beweis erkannt. Stuttgart, den 3. Juli 1817.

2-) In der Utions Sache von Kirchheim unter Tef zwischen den Gemeinden Obers und Unterschnningen, Befl. Unten, an einem, und dem Umtepfleger Mutschler zu Kirchheim als Freiherrl. von Menzingenschen Guts Inspettor in Sulzburg, Kl. Aten am andern Theil, eine Weiddienstbarkeit betreffend, wurde die Urthel erster Infanz

bestätiget. Stuttgart, ben 10. Juli 1817.

3.) In Sachen des Stiftseliquidators Gottfried Steinmann zu St. Gallen, Jaten, wider den Maffes Eurator in der Konfurssache der Grafin Karoline von Fugsger Brandenburg, Iten, eine Kapital Forderung von 20,000 fl. nebst Zinsen, ders mal die Wiederherstellung in den vorigen Staud betreffend, wurde Int von der ges genwartigen Maffe durch Urthel abgewiesen. Stuttgart, den 11. Juli 1817.

4.) Die Ations Sache von Gerabronn zwischen Maria Barbara, Michael Rnels lers Chefrau von Niederstetten, LMtin Untin und der Gantmaffe ihres Chemanns Ellin Atin, Ilaten Forderung betreffend, wurde wegen Mangels einer gegründeten Bes schwerde von Umtswegen verworfen. Stuttgart, ben 12. Juli 1817.

Ge. Ronig l. Maje ftat haben vermoge Decrets vom 30. biff, ben bisheris gen Bataillons Commandeur beim 2. Infanterie, Regiment, Oberften v. Ronig, jum Regiments Commandeur bei diesem Regiment ernannt.

Se. Ronigl. Maje ft at geruhten vermog hochsten Rescripts vom 29. Juli Die erledigte Pfarrei Flacht, Didzese Leonberg, dem Pfarrer Rraft in Grombach,

Diogefe Freudenstatt, und

Die erledigte fatholifche Pfarrei Igersheim, Oberamts Mergentheim, dem Pfar-

rer Brohm in Stragdorf zu übertragen,

Den Pfarrer Paret zu Merklingen auf Die erledigte Pfarrei Sonau, Diogefe Pfullingen zu verfegen, und bagegen

Die Pfarrei Merflingen dem Bifar Scholl Dafelbit ju verleiben.

Se. Ronigl. Majeståt haben vermoge Rescripts vom 29. Juli gnadigst geruht, die reifige Forsterbstelle in der Echwender-Sut, Comburger Oberforste, dem bisherigen Unterforster Gener in der Altensteiger But,

Die Unterforftere Stelle gu Altenhaugen, Comburger Oberforfts, bem gemefenen

Menageric Infpeftor Lais in Ludwigsburg,

Die UnterforftersiStelle gu Gimmerefeld, Altenfteiger Dberforfts dem gewefenen Bof-Rager Bu do wald, und

Die Unterforfteres Stelle gu Oppelipohn, Reichenberger Oberforfts, dem geweses

nen SofeBager Groninger ju übertragen.

Durch Ronigl. Rescript vom 19. Juli ift ber bisherige Posts Official Lack,

forn ju Sall jum Doft Bermalter bafelbit ernannt worden.

Durch Konigl. Rescript vom 29. Juli ift der Posthalter Beinzelmann gu Igny auf sein Ansuchen entlassen und dagegen der hirschwirth Rodel zu Ising jum Posthalter ernannt worden.

Ge. Konig 1. Majestat haben vermoge Resolution vom 31. Julii die erles bigte Grengzollers Grelle am Donauschor in Ulm bem vormaligen BofiCaffeefieder

Schippert gnabigft ju übertragen geruht.

Se. Konigl. Maje ft at geruhten vermög höchsten Rescripts vom 29. Juli bem Baisen-Pfarrer, Schule Inspetter Zoller bahier, zum Zeichen der Unerkennung einer Berdienste um die Erziehung und den Unterricht der Baisen-Kinder, Di. geldene Civil. Verdienste Medaille, und aus ben diesem Beweggrunde, dem Schuls lehrer Kubler, die filberne Medaille zu verleihen, zedem der drei Provisoren am Avaisenhause, Stapk, Brandauer und Betzel aber, ein Gratial zu Erfausfung von Buchen zu bewilligen.

Rottweil. Das zum Armensand ber Stiftungs-Berwaltung Rottweil geborige Maierei Gut in Rekenhaußen i Stunde von Rottweil entlegen, wird Montag ben in August d. J. Bormittigs gibr auf die 9 Jahre von Georgii 18,7. die 1826 im diffentlichen Ausstreich verlieben werden. Es bestiget basselbe aus einem haus, Scheuer und Stallung unter einem Dach, 3 J. 1 B. 30 R. 53' Garten, 31 J. 2 B. 27 R. 21' Biesen, 80 J. 2 1/2 B. 14 R. 24' Aedern in 3 Jelgen. Der dissibirige heue und Binter-Eendtertrag wird dem Pachter in der Ocheuer übergeben. Aber nur solche Liebbaber werden zum Ausstreich zugelassen, welche sich mit obrigkeitlichen Zeugnissen über ein gutes Praditat, Kenntniß im Aterdau und hinreichendes Bermogen zu Stellung des ersorderlichen Biehstandes und einer Caution von 1500 fl. answeisen können, und diese wollen sich zur bestimmten Stunde in Fesenhaußen bei der Ausstreichs Berhandlung einsinden. Den 19. Juli 1817.

Eflingen. Da ber Bestand ber Binterschaaswaibe ber Commun Oberestlingen bis nachft Michaelis zu Ende geht, so wird Freitag ben 5. Sept. b. I. Morgens 8 Uhr, au bem hiesigen Rathhauß eine neue Berleihung auf 3 Jahre vorgenommen werben, wobei bemerkt wird, daß die Waibe mit 200 Studen beschlagen werden kann, und ber Bestander neben freper Wohnung ein halb Biertel Garten-Plaz anzusprechen hat. Den 21. Juli 1817. Konigl. Doeramt.

Boppingen. Die Commerichaaiwaiben ber hiernach benannten Drte hiefigen Dberamts werben an den bemerkten Tagen jedesmal auf Dem Rathbauß ju Goppingen, Bormittags o Ubr, verlies ben, wogu bie Liebhaber eingeladen werden, nemiich: Donnerftag ben ai. August bie Schaafwaiten von Alberebaufen ju 250 Giut, von Bungmangen ju 125 Grut, von Dattenbofen ju 500 Gtut, von hochtorf ju 400 Stilt, von Schlierbach ju 350 Stut. Freitag ben 22. Auguft tie Baiben von Bargenrieth ju 175 St., von Boll ju 450 St., von Eftrenbach ju 150 St., von Beiningen ju 225 St. Dienstag ben ab. August bie Baiten von Solzbeim ju 150 St., von Reinciftingen ju 100 Ct., von Chleth ju 450 St. Freitag ben 29. Auguft Die BBiben von Bartenbach ju 200 Stuf, von Berchenberg ju 80 St., Rechberghausen ju 175 St., von Dberhausen ju 130 St., Dienstag ten 2. Gept. bie Baiben von Uhingen ju 250 Gtut, Diegelfperg ju 125 Gt., von Schaaswiesen 125 St. Dons nerflag ben 4. Cept. Die Baiten von Faurenbau ju 200 Ciut, von Bolghaufen gu 140 St., von Dbermalten ju 130 St., von Bangen ju 200 St., Frentag ben 12ten Gept. bie Beicen von Birenbach ju 125 St., von Soleim ju 150 St., von Daitis ju 175 St., von Ditenbach ju 50 St, Rachflebende Beiben werten in ben betreffenden Drien feloft, jebesmal Bormittags o Uhr verlieben werben, und zwar in Grutbingen Donnerftag ben 28. Auguft bie Baibe von Gruibingen gu 900 St., in Rebenbaufen Frentag ben Sten Geptember bie Baibe von Bebenbaufen ju 175 St., in Ban'tofen Dienftag ben gen September bie Baibe von Ganbiofen ju 350 St, in Durnau Donnerftag ten giten September bie Baibe von Durnau ju 325 St., und von Gommelshaufen gu 200 St. Din 15ten Juli 1817. Ronigl. Oberamt.

Munfingen und Oberamarchthal. Die Sommer Schaasweibe zu Bremelau, Munssinger Oberamts, welche auf bem abgetheilten guteherrlichen Diftrift, 350. und auf bem Diftrift. ber Seineinde 250. St., erträgt, solle die Montag den illen kunftigen Monats August aufs neue wieder, und zwar seber Distrift besonders, auf die 3. Jahrgange 1818. 1819. und 1820. an den Reistbietenden verlieben werden, und haben sich beswegen die Bestandsliedhaber am obgemeldtem Tag, Morgens 9. Uhr, zu Bremelau einzusinden, und der Berhandlung anzuwohnen. Den 24sten Juli 1817.

Ronigl. Eberamt Munfingen und Furfilich Thurn und Tarifdes Rentamt Obermarchthal.

Minfingen. Die Sommer Schaasweibe nachstebenber Communen, beren Bestand mit bem gegenwärtigen Jahr zu Ende gebet, sollen wieder auf die nacht folgenden 3. Jahre, nemlich auf 1818. 1819, und 1820. an ten Meistbietenben verlieben werten, und apar von Laidingen, welche im ersten Jahr 675. St. in jedem ber beiden Nachrotgenden aber 850. Et. erträgt, und von Sonte beim, bei ber 350. St. jahrlich aufgeschlagen werden durfen. Die Bestandeliebhaber zu biefan vor-

züglich guten Albwalben baben fich bis Frentag ben ibten August bis Jahr auf bem Rathbaus in Laidingen Bormittags 9. Uhr einzusinden, und ber Berhandlung anzuwohnen. Den ib. Jul 1817.
Ronigs. Oberamt.

Beislingen, Der bei bem 3. Konigl. Reuter-Regiment geftandene Semeine Johann Enz von Mublhausen, diffeitigen Oberamts, hat sich vor einigen Tagen aus der Garnison Ludwigsburg ente fernt, ohne sich bis jeht wieder einzusinden, weshalb derseibe als Deferteur anzusehen ift. Es werden daher samtliche Obrigkeiten und Behörden ersucht, auf den Enz zu fahnden, im Betretungsfalle ihn zu arretiren, und wohlverwahrt entweder an das Regiments. Commando oder an das diffeitige Obers amt einliefern zu lassen. Den 17. Juli 1817.

Leonberg. Der bei tem Infanterie-Regiment Rro. 8. in Ulm geftandene Tambour Iohann Jatob Baumeister von Schölingen, hiesigen Oberamts, hat sich am 21. bis aus ber Garnison entzfernt, und ist wahrscheinlich besertirt. Betleibet war berfelbe bei seiner Entweichung mit einem grunen Nangnin Wammes, blautachenen hosen, halbstiefeln, und einer Russichen Rappe mit Bachstud. Auf soichen mare zu fahnden, und ihm im Betrettungsfall wohlverwahrt zum hiesigen Oberamt einzuliefern. Den al. Juli 1817.

Bahling'en. Der bienach naber signalisirte Mattebus Mattes Bauer von Bag, Bahlinger Oberamts, ift von Saus entwicken. Alle betreffente Beborben werden biemit geziemend erzsucht, auf diesen Entwickenen genau fahnden, und ibn im Betretungsfalle bieher liefern zu lassen. Signalement: Mattbaus Mattes, 28 Jahre alt 5' B'' groß ziemlich starken Korperbaues, schwarzs brauner Haare, schwarzlichter Augen, breiter Rase, ausgeworfener Lippen, ohne Korpergebrechen. Bei seiner Entweichung war er bekleibet mit i breiedigten hut, r blau tüchenen Ueberrod und barunter noch mit i blautüchenen Bammes, i bergleichen Brustuch, i schwarz seibenen Halbluch, (baneben nahm er noch a Halbluchen nächlich ein weiß seibenes und ein schwarzssere seienes mit sich,) serner zieng er in starken Bauren-Schuhen und geoben weißen Strümpfen auch nahm der Entwichene ben aus einem versauften Pferd erzielten und eingezogenen Rausschilling mit sich. Den 25. Juli 1817.

Bratenbeim. Maffenbachbaufen. Mubolph Seiffert, Richter und Schmib, hat fich vor ungefehr 8. Bochen von Sauß entfernt, um allem Bermuthen nach feiner Octulbenlaft gu entgeben. Es wird beswegen berfelbe aufgefordert, fich wieber in fein Deimwesen zu begeben, und an alle obrigkeitliche Behorden die Bitte erlaffen, falls sie Runde von ihm haben ober bekommen, solche hieher mitzutheilen. Den 24. Juli 1817. Ronigl. Dberamt.

Freudenstadt. Die bienach signalisirte Christiane Roch von hier, welche am 3. Febr. b. I. ihr a./2 jabriges verkruppeltes Kind bei ihrer Mutter bahier abholte, unter bem Borgeben, daß sie solches anderwärts in die Kost geben wolle, hat sich ber Ausseschung bieles Kund schuldig gemacht, und darauf aus der hiesigen Gegend entsernt. Sammtliche Ausig und Polizei Behörden werden erssuch, auf diese Person zu sahren, und sie im Betretungsfall an die untrzeichnete Stelle einliesern zu lassen, glattes gefärdtes Gesicht, kleine spizige Rase und mirtelmäßigen Mund. Bei ihrer Entse fernung von dier, trug sie einen Haarkamm auf dem undedetten Kopf, ein roth baumwollenes Halsstuch, langes blaues Kleid von Tuch oder Bardent, eine weißgedupste cattunene Saurze, schwarze Strumpse und Schube ohne Absabe. Den 19. Juni 1817. Königl. Oberamt.

Gottebgell. Der Strafting Anton Elfer von hobenftadt, Oberamte Aalen, ber wegen mehrs fader Theilnahme und Beforderung bes Falfcmungens unterm 31. Juli 1811. jur 6 jahrigen Buchthauß: Strafe verurtbeilt worben war, und am gien nachten Monate biefelbe erftanben hatte, bat bas Enbe berfelben nicht abgewartet, sondern gestern Nachmittags Gelegenheit erergriffen, zu entweis den. Es wird baher gegen benfelben gegenwärtiger Stefbrief erlaffen, und werden alle obrigteitliche

Behörben geziemend ersucht, auf benfelben genau zu fahnden, u. im Betretungsfalle wohlverwahrt bies ber einliefern zu lassen. Signalement: Anton Elser ist 6' groß, untersetzer Statur, 52 Jahre alt; graue dunnstedende haare, vornen einen kleinen Klazkopf, graue Augendraunen, blaue kleine Ausgen, breite Stirne, proportioniete Rase; großen weiten Mund, mangelhaste Bahne, blaffed Ansgesicht, grauen Bart, gerade Beine, ohne besondere Kennzeichen. Er ist friner Profession ein guter Graveur, und spielt das Elarinet. Bei seiner Entweichung war er bekleidet mit einem runden huth. weiß muselinenen Hatstuch, violet zizene Weste, graumeitren gestitte lange Beinkleider, Etrumpse und Bandel Schuhen, und einen blau tückenen Ueberrol mit Blezen ausgebesser. Er suhrt mehrere sogenannte Zeucher, oder Grabstichel bei sich zum Graviren. Den 24. Juli 1817.

Seidenheim. Die wegen Diebstahls bier in Berbatt und Untersutung gekommene biernach signalisitete Etisabetha Zeinerin von Mergetsletten fant am 19: dis Gelegenheit aus ihrem Gefängmiß zu entkommen, werwegen samtliche hobe und niedere Potizei Behörden biemit geziemend erzsucht werden, auf diese Person zu sahnden und folde auf Betretten wohlverwahrt hieder einliesern zu lassen. Die Zeinerin ift 20. Jar alt, ungesehr 5. S. 6. 3. groß, kleiner unterseiter Statur, hat weißlichte Haare und Augbraumen, blane Augen, gewöhnliche Nase und Mund, volle Wangen, gute Bahme, rundes Kinn, runde Gesichtsform und bleiche Er chtesarbe, spricht ben in biefiger Gezigend gewöhnlichen Djatest und war ber ihrer Entweibung besteidet mit einem sowarz und weiß gedruften basmwollenen Kittel, blau und weiß gesterlten seinenen Rot, beral. Schuz, roth baum wollnen Halbtuch mit weisen Umlauf, schwarzen Bandelbaube und Pantossein. Jum besondern Kennzeichen ihrer Person dient, daß solche etwas vor sich gebutt zu geben pftegt. Den 21. Juli 1817.

hefigen Oberams, ift wegen eines Frucht-Diebitable in Berbacht gekommen, bat fich von Baub ente fernt und besindet sich nicht beim Regiment. Dochlobtiche Behörden werden gehorsamst ersucht, auf dies fen Flüchtling zu fahnden; und ihn im Beirettunge Fall wohlverwahrt ander ei liefern zu laffen. Signalement. Binder ist ungefahr 31 Jahre alt, von groffer flarter Statur, mist ungefahr b' 3", vat graue Augen, langlichtes Angestatt, gebogene Nafe und steine gerade Beine. Die Aleibung kann nicht genau bestimmt werden, boch bestehet sie mabrscheitlich in einem tunkelblauen Wammes, und entweder in weisteinenen ober in blautuchenen hofen nebft Stiefeln. Den 7: Igni 1817.

Ronigl. Dberamt. Reresbeim. Der hienach fignalifirte ledige Dienstfinecht Matthaus Bobrle von Trec telfing gen, biefigen Dberamts, bat in Gefellichaft bes babier inhaltirten ledigen Dienfilned to Anbreas Schmid von Rircheim, biefigen Dberamis, ju Ertheim, R. Barrifaret Bandgeria te Dreubeuren einen qualificirten Gelb-Dichftabl im Betrag von goo fl. begangen, und fich aus bem bofigen Dberamt, ebe man feiner habhaft merben tonnte, entfernt. Die betreffenbe boch , und mobilobl. Bamtungen werben baber erfucht, auf ben Studiting gefälligft fahnben, ihn nach Betreten arietiren, und an rab biefigen Dberamt einfi. fern ju laffen. Gignale ment: Matibaus Bobtle, lebiger Djenftnecht von Erechtelfingen, ift 30 Jahr alt, unterfebter Statur, mißt 5' 6' , bat blonde Baare, niebere Stirne, blonde Augbeaunen, blaue Augen, flumpfe Rafe, volle Ba gen, proportionirtem Munt, fleines Rinn, fragt einen rothen ftarten Batenbart, ift von bleider Gefiatbfarbe, und hat viele Bigter arben. Beileibet mar berfeibe bet feiner Entweichung, mit einem neven runten but mit breitem Band, fdmargfeitenen Dber und weiß mouffelmenen Unter Salebinde mit rothen Streifen gefledt, buntelblau tudjenen Ueberrod, mit einem großen Rragen, buntelblaue tud enen foon etwas abgetragenen Mams mes, weiß, blau und roth gestreitten baumwollene Wepe, fcmarg lebernen turgen Sofen, baumwollenen blauen Strumpfen und turgen Strefel. Den 23. Juli 1817. Ronigl. Dberamt.

Rird beim unter Tel. Bogingen. Der fo on im Jahr 1811. wegen wiederholten Diebe flahls mit Beflungbarbeit bestrafte und wegen angeschuldigter Unterschagung von Gelbern und Effetz ten bei unterzeichneter Stelle wiederholt in Untersuchung getommene, Johann Friedrich Meping,

von Rozingen, biseitigen Oberamts, ist auf bem Trankport zum Königl. Kriminalamt Urach, in der Nacht vom ro. v. M. durch gewaltsamen Ausbruch aus dem Arrest zu Mezingen entwichen, und dat auf seiner Flucht zu Röllingen Blaubeurer Sberamts, abermals einen Diebstahl an Kleidern, im Werth von 49 fl. 16 kr. begangen. Sammtliche Polizeistellen werden daher geziemendst ersucht, auf diesen hochst gefährlichen Flüchtling genau zu fahnden, ihn auf Betreten arretiren, und zum K. Kriminalamt Urach wohlverwahrt eintiesern zu lassen. Sig nalement: Iohann Friedrich Pleping, von Stezingen, beabschiedeter Goldat, ist 29 Jahr alt, 8" 5" groß, mittlerer Statur, hat ein ovaz les, rothes Gesicht, schwarzbraume Haare, hohe Stirne, schwarze Augbraunen, helblaud Augen, rothe, volle Wangen, kurze spizige Nase, kleinen Mund, gute Iahne, rothstichte starken Barth, ohne Backendart, halbrundes Kinn, das linke Bein ist von einer Velssur am Knie einwarts gebogen. Oeine Reitung bestunde in einer baumwollenen weisen Kappe, einem gran tuchenen Lammen, rothen Weste, schwarz seidenen Pautenstiesen. Den Weste, schwarz seidenen Pautenstiesen. Den

Bubwigsburg. Beim Rothenaler Wald auf ber Markung von Thamm wurde vor einigen Tagen ein tobtes Maden gefunden, bos 3 — 4 Jahre alt gewesen, und eben so viele Wochen auf bem Plate tott gelegen sein mochte. Er ist noch vollig unbekannt, wem bieses Kind angehörte, und fordert man daher alle diejenige, welche ein abnliches Maden vermigen, oder sonst eine Auskunft geben konnten, auf welche Weise und mit weim bas verunglukte Kind in diese Gegend gekommen sonnten, biemit auf, schleunige Nachricht bieber zu ertheilen. Daffelbe hatte blonde Haare und nur noch eine grosse seinenwirkte rothe Hande auf dem Kopf; alle übrige Kleider und sonstige Kennzzeichen schlen. Den 23. Juni 1847.

Bruppenbach. Die zwei Kinder bes in heffigheim gewesenen Mublinechts Johann Gottlieb Schwarz von Gruppenbach, mit Ramen Johann Christian, alt 10 John 4 Monat, und Johann Ansbreas, alt 5 Jahr, werden seit 1 Monat vermist, und laufen wahrscheinlich auf dem Bettel berum. Alle hoch und wollobl. Beberden werden ersucht, tiese Kiader im Betretungsfull hieder einliefern zu lassen. Bestigt. Dberamt.

Schornvors. Um vergaugenen Samstag wurde ein auf bem Bettel ergriffener Stummer hier eingeliefert, und bem taubstummen Lebrer Alle in Gmund jugeschieft, ob berselbe ihn nickt wegen seis Derkommens aussorschen bonne? Rackvent aber die Lietsicherung eingeloffen, daß solches uns möglich gewesen, so wird bessen Signalement hienach eingerüft mit bem Ersuchen, daß von derjenis gen odrigkeitlichen Behörde wo diese Summe hinveggeloffen ist, in möglich ser Balde Nachricht an das biesige Oberamt ertheilt werden möge, und mit ber weiteren Bemerkung, daß derfelbe sein Gebör zu baben scheine, indem er auf blasende und Saiten Instrumentr sehr au merklam ist, und ein Wohlgesallen darüber bezeugt. Sig natem ent: Alter: ungesehr all Jahr, Größe: 8 Joll 5 Linien, Statur: unterseht, Gesichtesorm rund, Gesichtesarde braun, Haare und Augbraunen hellbraun, Augen blaue, Nase und Mund mittelmäßig, Wangen voll, Ishne weiß, Beine gerad, besonder Kennzeichen keine, eine Kappe von grauem Tuch und sowarzem Stilp, blau und weiß gestreistes barchet Wammes sehr zerriffen, lange Zwilchhosen, ein reusten Hemb mit dem Buchstaben W. roth gezeichnet. Den 23. Juni 1817.

Baknang. Nachstehende Personen haben die Erlaubnis erhalten, gegen Ausstellung tuchtiger Burgen sogleich auswandern zu durfen. Es werden daber alle diejenige, welche rechtliche Forderungen und Ansprücke an bieselbe zu machen haben, andurch ausgetordert, sothe innerhalb Jahredfrist bei unterzeichneter Beborde einzugeben. Die Auswanderer sind: 1. Johann Christian Laper, Burger und Nabler von Buknang, mit Familie; 2. Johann Jasob Ruhn, Burger und Weber daselbst mit Familie; 3. Jung Gottlieb Denzet, Burger und Rothgerber von ba, mit Familie; 4. Groig Abam Dreber, Schneider von ber Robersmuhl, mit Familie; 5. Johann Gottlieb Reeber, Wes

ber von Spiegelberg, mit Familie; 6. Johannes Frey, Zaglehner von Strumpfelbach, mit Ramis lie; 7. Chriftian Beinrich Stiefet, Beber von Bur, mit Ramitie; 8. Johann Michael Rlingers Bittme, von Bur; 9. Ifrael Groß, Beber bafelbft, mit Familie; 10. Gottfried Gauger. Bregler pon Murrhardt, mit gamilte; 11. Johann Chriftian Schnabel, Beeber von Jur, mit gamilie; 12. Martin Edram, Schneiber von Unterweifach, mit gamilie; 13. Johann Georg Schiopp, von Seutersbach mit Familie.; 14. Ferbinand Bilbelm Rlint, Bauer von Unterweiffach mit Familie; 15. Jatob Schwaberer, Bauer von Strumpfelbach mit Familie; 16. Chriftian Rlent, Taglohner bafelbft, mit Ramilie; 17. Philipp Fifer, Bimmermann von Reufurftenbutte, mit Ramilie; 18. Jahann Mathaus Gruber, Schneiber von Sulibach, mit Ramilie; 19. Johann Frib-rich Bauer, Fubrmann von Murhardt mit Familie; 20. Johann Gorg Becber, Schneiber von Jur, mit Romilie; 21. Andreas Gerffner, Beber von bort, mit Ramilie; 22. Johann Conrad Raber, Buts ger und Chumacher bafetbft, mir Familie, 23. Chriftoph Ferieberich Daner, Bauer von Murts bartt, mit Familie; 14. Georg Cbriftian Buterolf, Glafer von Gulgbach, mit gamilie; 25. Jorann Batob Recber von Gulgbach, mit Familie; 26. Rofina Barbara Babl, Ictig von Mittelfdontbal, 27. Cara Reiter, lebig von Beuterebach; 20. Gottliebin Reumeifter, lebig von Fischbach: 29. Jobannes Leibbrand, Burger und Biegler von Unterweiffach, mit Ramite; 30. Jobann Jatob Conrad, Burger und Bauer von Unterweiffac, mit Familie; 3L Georg Satob Prenich, Burger und Coneiber von Unterweiffich, mit gamilie; 32. Chriftoph Friederich Burdiner, Burger und Lauer von Dberweiffach, mit Kamilie; 33. Jubann Georg Geis, und Dictel Geig ledig von Dbermeiffach; 34. Johann Jatob Boblenmaper, Burcer und Schneiber von Deerbruten mit Kamilie; 35. Georg Dichel Giffenmann, Burger und Bauer von Unters bruten mit Ramilie; 36. Johann Abraham Detl, Burger und Pauer bafelbft mit gamilie; 37. Johann Jatob Rient, Burger und Bauer von Rollenberg, mit Familie; 38. 3obannes Dbers mann, Burger und Bauer von henterebach mit Fimilie; 39. Gottlieb Riegnle, Burger und Bauer von Maubach, mit Familie; 40. Johannes Jenner von Maubach; 41. Leonbire Fechts ner von Rottenweiter, mit Familie; 42 Erasmus Sit von Maubach; 43. Johann Abam Bubs wig, Burger und Bauer von Stiftsgrundhof, mit Kamilie; 44. Abam Sahn von Bruch, mit Kamille; 45. Conrad Ulmer von Steinbach; 46. Johann Chrinian Rupp von Spiegelberg, mit Familie; 47. Bet Ludwig Beimerdinger von bort, mit Familie 48. Die ledige Diaria Ros fina Beibain von Ciegeibberg; 49. Korbmacher Jonathan Robrte von Safentof, mit gamilie; 50. Johann Leonbard Robrie, Birger und Bainenmacher von harboch mit Familie; 51. Johann Chriftian Edugle, Burger und hutmacher von Murrhardt, mit Familie; 52 Uhrmacher Datheus Beift von ba, mit Ramilie; 53. Johann Abam Comib von Borbermeffermurt, mit Ramilie; 54. Dichel Rraufter von heutersbad; 55. Eva Maria Tiefenbachin, Bittme von Coleife meiler; 56. Die letige Eva Gifabetba Schieberin von Sauffen an ber Murr; 57. Georg Peter Jung von Safenhof mit Familie; 58. Albrecht hofmann von Reufürsterburte mit gamilie; 59. Weber Kriftian Rabel, ledig von hinterbuchelberg; 60, Johann Friedrich Rauer von Batnang, mit Familie. Den 18 Mpril 1817. Ronial. Dberamt.

Beonberg. Nach flichende Personen haben bie Ausmanderungs Erlaubnis erhalten, wer rechts liche Ansp uche an diesilbe zu machen glaubt, hat solche bei den betreffenden Orts Worsianden in Batte baruthun: Bon Eltingen: Maurer, Joso Mohr nach Rustand; Georg Friedrich Bohmster, Dauer nach Rustand; Johannes Raisch, nach Ungarn. Bon Barmbrum: Georg Abam Rezer, nach Amerika; Johann Georg Buister, nach Amerika; Johann Georg Buister, nach Amerika; Johann Georg Ectub, nach Ungarn. Bion Dizingen: Marie Ugnes Schreblin, ledig nach Ungarn. Bon Merkelingen: Johann Caure, nach Rustand. Bon heimsbeim: Heinzich Hauser, nach Rustand. Bon paußin, an der Murm: Mid del Zimmermann, nach Rustand. Den 10. Juli 1817.

Bedrudt bei Gottlieb Saffelbrint, Doje und Rangtei, Rupferbruder, Buchbruder.

## Königlich = Württembergisches

# Staats. und Regierungs. Blatt.

### Samftag, g. Muguft.

Ronigs. Beroednung megen bes Inflituts ber Cautionen, vom 7. August igi7.

Bithelm,

Bon Gottes Gnaben Ronig von Burttemberg.

Wir haben in Unsehung ber Caurionen der öffentlichen Diener, nach Unborung. Unfere Beheimen-Rathe beschloffen, und verordnen, wir folgt:

I.) Das durch die Ronigt. Berordnung vom 13. Marg. 180g, errichtete Jufie

tut der Cautionen ift aufgehoben.

11.) In Zufunft find nur noch die mit einer Kaffenführung ober Berwaltung beauftragten Diener, worunter alle in h. 6 der ermahnten Berordnung vom 13. Marz 1804 aufgezählten Beamte zu rechnen, zur Leistung einer Umtes Caution verbunden, welche funftig bin nicht in baarem Geld, sondern durch Burgschaft ober Unterpfand in der Maaße, wie es vor bem 13. Marz 1804. gehalten wurde, zu stellen ift

III.) Die Cautionen Raffe wir aufgelofit, Die in Diefelbe eingelegten Cautiones Capitalien aber werben auf Die allgemeine Ctaats Schulden Bahlunge Raffe

gur Bergen'ung und Rudgahlung übernommen.

IV.) Die bisherigen baar eingelegten Cautions Capitalien derjenigen offentlichen Diener, welche keine Kasse oder Bermaltung zu führen haben; konnen eben so, wie andere Staats Kapitalien, aufgekundiget werden; die Cautions Kappitalien der Kassenbeamten und Beridalter hingegen bleiben sie ju deren Ubskommen von ihrem gegenwärtigen Und unaufkundbar, und sind erst, wenn dieser Fall eintritt, an we oder ihre Erben, gedoch ohne weisere vorgligige Ausseindigung, von der allgemeinen Staats Schulden Zahlunge Kasse vaar zus turk zu bezahlen.

V.) Unfer Minister und bie Allgemeine States Schulben Bahlunge Kommisson find mit ber-Bollziehung Diefer Unferer Berordnung beauftragt.

Begeben f: Stuttgart, ben 71. Aluguft alb 7. Bilbelm.

Muf Befehl bes Ronigs. Bellnagel.

2017 123

Berordnung, wegen ber nothigen Bepftimmung ber Rirchen-Convente und Magiftrate jur Aubleihung ber Rapitallen ber milben Gliftungen.

Da ein großer Theil bes Grundftofs ber milben Stiftungen in Rapitalien befieht, beren Gicherheit bei ber mit ben Schuldnern haufig vorgehenden Beeanderung von ber Borficht, womit fie-angelegt werben, und von ber Renntnif bes mabren Werthe Der jum Unterpfand angebotenen Grundftude abhangt; fo wird hiemit verordnet, daß die Stiftunge Beamten und untergeordneten Bfleger Die aus abgelegten Rapitalien, aus Berauferungen boer Erfparniffen gum Musleihen bestimmten Gelber erft alebann gufichern und anlegen follen, wenn die Unterpfande Urfunde, welche Die nach ben Befegen erforderliche gerichtliche Sicherheit Des brenfachen Bertht enthalten muff, dem Riechen Convente, ober wenn es ein burgerliches Sofpital betrift, bem Magiftrat berjenigen Gemeinde, beren Stiftunge Raffe bas Rapital leint ; jur Ginficht und ichriftlichen Beiftimmung vorgelegt morben ift.

Rur alle ohne Diefe Borficht ausgeliebene Belder haften nicht allein die Beamten und Pfleger mit ihrem eigenen Bermogen, fondern es wird auch benen. welche Die Rechuungen gu prufen und abguhoren haben, gur befondern Pflicht gemacht, auf Die Befolgung Diefer Berfügung ju feben, und wenn fie eine Unterlaffung entbeden, Davon Die Unjeige ju machen.

Bei ben Darleben aus Stiftungs Raffen haben ubrigens Diejenigen Burger bes Dite, welche hinneichende Unterpfander geben , ben Borgug vor Musmattigen angufprechen, und follte bas Rirchen Convent oder ber Magiftrat fich ju bem Untrag bewogen finden, baff einem ordentlichen Mann, der aber fein hinreichendes, ober auch gar fein Unterpfand, außer feiner befannten Redlichfeit, gu geben vermag, ein Unlehen, womit ihm wefentlich gut helfen mare, auf furge Beit aus ben Mitteln ber ortlichen Stiftungen gegeben werde: fo haben Die gemeinschaftlichen Oberamter und Stife tungs Bermaltungen nach Prufung der Umfrande ben Untrag gur hohern Genehmis gung borgulegeit. Stuttgart , ben 6. Huguft 1817.

Geftion bes Stiftunge, Wefens.

### Aufforderung gu einem Bandwirthichaftlichen Bereine.

Der wesentlichfte Wohlfand Burttembergs bernht auf ben Erzengniffen feines Bodens und auf per vorthalhafteften Berwendung berfelben. Durch ben Rleiß feiner Einwohner in gwar Die Produftion immer noch in einem vorthellhaftern Berhaltniffe geftiegen , ale Die Bevolferung. Aben nicht bie Gewinnung ber groftmog. lichften, fondern gugleich ber nuglichften Produftenmaffe ift Die Aufgabe, beten Lofung bisher viel zu wenig beachtet wurde. Daber fomint es, bag wiele nugliche Rultus

cen noch gang fehlen, bag manche Produkte in Gegenden erzwungen werden, wohin sie nicht gehören, oder daß von dem Zufalle des Gedeihens einzelner Kulturen der gange Wohlstand mancher Landwirthe ausschließlich abhängig gemacht ift. Uberdieß find felbit noch manche Strecken unangebaut; verödete Waldsichen, Allmanden und Waiden seine Wohlstande der Burger eine unnatürliche Granze, und das Brachefeld wird nur in einzelnen Landestheilen benugt.

Dus größere landwirthichaftliche Schaffen, welches bei ausgedehnten Besigungen ber Spekulation fo manden Spielraum lagt, sucht man vergeblich, und es fehlt bem Staate fogar ein ganger Stand fur daffelbe, namlich ein gebildeter Pachterftand.

Es ift daher in dem Gebiete der Landwirthichaft noch vieles zu wirfen übrig, wogn nur eine forgfaltigere Bildung der Landwirthe und eine erleichterte Mittheie fung und Betbreitung nunlicher Erfahrungen in der Landofonomie führen fann.

Diese beiden Wege eröffnet nun der Konig, indem er eine Bilbungs-Unstalt für Landwirthe zu errichten und einen Berein zu Belebung und Berbreitung der landwirthschaftlichen und okonomischen Industrie zu grunden beschloffen hat. Er Selbst und Seine erhabene Gemalin wollen Sich an die Spige dieses Bere einenstellen, weil Sie Sich von deffen Wirtsamkeit eine kraftige Unterstügung in Ihren Bemuhungen fur den Wohlstand des Bolks versprechen.

Wer follte nicht bem Aufe des besten Konigs ju einer Berbinbung mit Freue ben folgen, wodurch der Baterlandsliebe ein neuer Spielraum jur Beforderung bes

Staatsmahle gegeben wird!

Es find folgende Bestimmungen, unter welchen ein landwirthschaftlicher und

ofonomischer Berband gegrundet werden foll:

2.) Gehildete Landwirthe, Defonomen und Naturforscher Burttemberge treten, unter der hochsten Autorität, aus Baterlandeliebe in einen Bere in zusammen, dessen Zweck Belebung und Berbreitung der landwirthschaftlichen Ins dustrie und des ofonomischen Wohlstandes ift.

2.) Die von dem Konige vorläufig ernannte Zentralstelle, welche ihren Sig in Stuttgart hat, wird die Verbindung der einzelnen Mitglieder mit dem Ganzen durch Mittheilung und Correspondenz bewirken; sie wird nügliche wirthschaftliche Wahrheiten unter dem Vereine verbrelten, und demselben alle neue wesentliche Erfahrungen im Gebiete der Landwirthschaft und Dekonomie mittheilen. Auch liegt es in ihrer Bestimmung, die höheren Staatssbehörden auf die Veforderungs, Mittel und Hindernisse der landwirthschaft, lichen Kultur ausmerksam zu machen.

Damit nun diese wesentlichen Zwecke erreicht werden konnen, werden auch die Mitglieder des Bereins aufgefordert, von allen ihren dkonomischen und sandwirthschaftlichen Erfahrungen, sofern sie neu sind und ein allgemeineres Interesse haben, der Zentralstelle Nachricht zu geben, und sie besonders auf alle Mangel und Gebrechen der vaterlandischen Laudwirthschaft, so wie auf

Die Berbefferunge-Mittel berfelben, aufmertfam ju machen.

4.) Um dem gangen Institute eine fastes und bauerhaftes Fundament gu geben, fteht mit der Zentralftelle eine landwirthichaftliche Unterrichte, und Bersuches Unftalt in unmittelbarer Berbindung, wozu die Gnade des Ronige bee reits eine Domaine angewiesen hat, beren Berwaltung einem wiffenschafte lich gehildeten und zugleich praktischen Dekonomen anvertraut werden wird.

5.) Die Zentralftelle wird Pramien fur Diejenigen bestimmen, welche fich burch neue nutiliche Aufturen, Beredlung bes Biebstandes, Erfindung nutlicher bkonomischer Werkzeuge, Benugung bieber vernachläsigter Raturprodukte u. f. w., auszeichnen, worüber bas Rothige besonders bekannt gemacht

werbeit wirb.

6.) Durch eine Zeitschrift wird die Zentralftelle von Zeit zu Zeit Rechenschaft über ihr ganges Birfen ablegen, und belehrende Auffage und Erfahrungen mittheilen.

Jeder vaterlandische Landwirth und Ockonom ift hierdurch eingeladen, sich um Die Aufnahme in diesen Berein bei der Zentralstelle zu melden, mit der Anzeige, auf welche Beife er zu dem beabsichtigten Zweife nublich mitzuwirken gedenkt. Stuttgart, den 1. Angust 1817. Zentrals telle des landwirthschaftlichen

Stutigart, den 1. Angust 1817. ZentraliStelle des landwirthschaftlicher

### Rechte-Erfenginiffe bes Ronigl. Dberjuftig. Collegiume.

2.) In ber Wedsel-Ackonventions Klage zwischen Johann Andreas Reibhardt zu Ludwigsburg, Wiederfl., und den Gebrudern Levi zu Eflingen, Wiederbekl. wurde partim desinitive partim interlocutorie erkannt. Stuttgart, den 18. Juli 1817.

2.) In der Rechtsfache erfter Inftang swischen Dem Sandelsmann Joseph Rees, gu Waldsee Kl., und dem herrn. Grafen v. Wartemberge Roth, Befle, eine Gebuh, renforderung ex jure cesso betreffend, wurde der Br. Befl. von der gegen ihn er-

bobenen Rlage entbunden. Stuttgart, ben 23. Juli 1817.

3.) Auf erhobene Wechselflage des Kameral Berwalters Pfizmaier gegen ben Schuffuden Alexander Low zu Efflingen wurde lefterer zu Entrichtung der einges Hagten Bechselforderung nebft Zinsen verurtheilt. eod.

- 4.) In der Wechselflagsache des Schusjuden Moses Maier zu Stuttgatt, Rl., gegen den Schusjuden Alerander Low zu Eflingen, Befl., wurde sontentia in contumac. condensnatoria ausgesprochen. eod.
- Se. Konig l. Maje ftat haben vermöge Defrets vom z. diff den Ober Lieus tenant v. Fin dh vom 6. Infanteries Regiment, jum 5. verfest und jum Regimentse Udjutanten bei bemfelben ernannt,

vom 5. huj. den Major 'v. Ronn e'rig vom 2. Infanterie Regiment jum Bas

taillons Commandeur bei Diefem Regiment ernannt, und

vom 6. ejusd. dem Unter-Lieutenant v. Weeber 2. vom 5. Infanterie-Regioment die gebetene Entfaffung aus ben Ronigl Militar-Diensten ertheilt.

Eribunal: Nath D. Golther in Tubingen auf fein alleruntertganigftes Unsuchen mit Venfion in den Rubeftand zu versetzen geruhet.

Der Ronig I. Ma jeft at haben vermoge, bochften Referipte vom 31. v. Den vormaligen Oberargt von Dehlhafen gum Bof. Chirurgen gnabigft ernannt.

Se. Ronigl. Dajeft at haben vermog bodiften Referipts vom 6. Aug. die erledigte General-Superintendeng Urach, bem Prataten Sartorius zu ubertragen geruht.

Se. Ronig l. Majestat haben vermog hochsten Reseripts vom 29. Inlu Die Pfarrei Aurich, Didcese Baihingen, Dem Pfarr Amtoverweser Lenrer in Seims, heim, Didcese Leonberg, ju übertragen geruht.

Unterm 29. Juli murde Der auf die Patronate Pfarrei Abelmannsfelden, Diocefe

Men, nominirte Barnifonde Prediger M. BBoll ff in Ellwangen , bestätigt.

Se. Konigl. Da je ftat haben vermög höchften Rescripts vom 30. Juli bas erledigte Diafonat Luttlingen, dem Bifar M. Rommel in Unterweifach, Bafe nanger Divcefe, ju übertragen geruht.

Ge. Ronigl. Majeftat haben vermög höchften Rescripts vom 1. August Die erledigte Pfarrei Bondorf, Diocese herrenberg, dem Pfarrer M. Sauff, in Bank

beim ju übertragen geruht.

Se. Konig l. Majest at haben vermöge Resolution vom 1. August die erles digte Kamerals Berwaltung Rellingen bem provisorischen Hofbau Berwalter Boflen won Ludwigsburg, das vafante Kameralamt Buglingen dem bisherigen Kamerals Berwalter Sigcl zu Rotenmunster, und die hiedurch erledigte Kamerals Berwaltung Rotenmunster dem vormaligen Regiments Duartiermeister De tin ger gnadigst zu übertragen geruht.

Den Reiminal-Uftuar hofafer ju Gflingen jum Privat-Lehrer Der Rechte in Eu-

bingen gu ernennen.

Durch Ronigl. Resolution vom 6. und 7. Mug. ift ben bisherigen Voftvermals tern Graff zu Plochingen und Defire i der in Schwieberdingen die nachgesuchte Entlaffung von ihren Stellen ertheilt, und erftere bem Kronenwirth Rau in Ploschingen und leztere bem Ochienwirth Schlaf in Schwieberdingen übertragen worden.

Ge. Konig I. Maje ftat haben vermoge Rescripts vom 29. Juli dem reis figen Forster Bolg in Mariafappel, Overforste Erailsheim, ben Charafter eines

Dberforftere gnabig ju ertheilen geruht.

Durch bochftes Decret vom 3. dif ift bem vormahligen Bau-Maggazins-Berwalter Zeller Die Stelle eines Naturalien.Magazins-Berwalters bei dem hof. Cameral. Umt

Stuttgart , proviforifch übertragen worden.

Se. Ronig l. Maje ft at haben vermoge Rescripts vom 4. August gnabigst geruht, Die erledigte Uberumgelberei Stelle in Stuttgart dem vormaligen Gewolbse Berwalter Saufimann zu übertragen, den Acciseschreiber Stoll neben Beiber haltung seiner bisherigen Stelle ale Controleur fur die Umgelds Berwaltung

Stuttgart anzustellen, und ben vormaligen Cabeten Aufseher Reichardt jum Stadtumgelber in Stuttgart zu ernennen.

Mekkargron in gen. Ben der am 27. Mai dieses Jahr statt gehabten groffen Ueberschwemmung des Orts Mekkargroningen, durch den Austritt des Mekkarsstuffusses haben sich der Bauer Matthaus Haberle, der Zimmermann Philipp Ege und der Schäfer Michael Haberle von dort in Errettung mehrerer Personen vom Ertrinfen ausgezeichnet. Für diese muthvolle mit der größten Lebensgefahr verbunden ges wesene Handlung haben Se. Konigl. Ma je stat denfelben neben einem Gratial von 22 fl. die silberne Civil, Verdienst. Medaille zu bewiltigen geruht, was hiemit dem erhaltenen Allerhöchsten Auftrage zu Folge dffentlich bekannt gemacht wird. Lud, wigsburg, den 19. Juli. 1817.

Stuttgart, Bon ben herrschaftlichen Seewiesen vor dem Wilhelmsthor wird ein Bauplat von 2 Brt. 53 Rth. 13 1/4 Schu Mittwochs den 13. Aug. Vormittags 10 Uhr im öffentlichen Aufsstreich durch unterzeichnete Beamtung vertaust, wozu die Liebhaber einzeladen werden. Den 7. Aug. 1817.

Rechantshofen. Die unterzeichnete Stelle bat ben Befehl erhalten, mit Berpachtung ber bisher in Gelbfl: Abminiftration geftandenen Ronigliden Bierbrauerei ju Rechentshofen an ben Meiftbietenben auf 9 ober 12 Jahre, je nachbem fich Liebhaber zeigen, einen wieberholten Berfuch ju machen, und baber ju biefer Berhandlung Montag ben 1. September 1917. bestimmt. Diefe Bierbrauerei, welche fowohl in Rutficht ibres Umfangs und ber vorhandenen, alle mogliche Bequemlichteit umfaffenben, Ginrichtungen, als auch ber ausgebreiteten Aundicaft, Die bis jest auf berfelben erhalten worben ift, unter bie groften im Ronigreich gegahlt werben barf, begreift neben ben erfors berlichen Bobn . und Defonomie . Gebanben folgende Appertinengien in fich : eine Brantweinbrennerei mit 2 Brennhafen, bie Borrichtungen ju einer Effig, Gieberei, eine gang neu erbaute porgugliche Duble unterhalb bem Brauhaus mit 1 Gerb und 2 Dabl Gangen, eine fupferne Pfanne von 20 Mimern, eine fleinere von 7 Mimern, zwei fupferne Dalg: Dorren, 1 Maifch: Dafdine 1 Rable Dafdine I Bafferbrutwert, a fupferne Dumpen, mehrere große Bierteller und alle gu bem ausgebehnteften Betrieb berfelben erforberlichen Brauereis und Reller. Gerathichaften, wogu einem Beftans ber nach feinem Buniche mehr ober weniger Guter, an Aetern und Biefen, ein Borrath von Maly und hopfen, legteres gegen Bigahlung ober Berginnfung, mit übergeben werben wirb. Die Liebhas ber werben hiermit eingelaben, fich an oben ermabntem Zage, Wormittags 9 Ubr, in Rechentshofen einzufinden und bie Bebingungen ju vernehmen, mobei bemerkt wird, bag bie Gegenftante ber Bers pachtung ingwischen taglich eingesehen werben tonnen, bag aber jum Beffand Diemand mirb gugetafe fen werben, ber fich nicht uber fein Prabitat, und ein ber Große bes Pacht Dietts entfprechenbes Bermogen mit magiftratischen oberamtlich gestegelten Beugniffen geborig autzuweisen vermag, und eine ber anderthalbfachen Bestands : Summe und ber einfachen bes Inventarimus gleichkemmenbe Raution entweder in baarem Gelb oder in liegenten Grunben ftellen tann, Den 29. Juli 1817.

Ehingen an ber Dona u. Die unterzeichnete Stelle bai ben Befeht erhalten, die ehemalige Brigadiers Pohnung in Ehingen sammt Jugebor im öffentlichen Ausstreich zu verkausen, das Mohns gebaute ift Istoligt und fieht von allen Seiten frei mitten in ber Stadt; es enthalt 2 gute gemolde te Reller, Parterre t beigbares Jimmer, 2 Nebenzimmer, Ruche und Gewold, in der Belletage 4 Bimmer, worunter 3 heigbare sind, Ruche und Speiskammer, im Iten Stof 6 Jimmer, wovon 4 belgbar sind, und auf ber Buhne a Kammeru. Dazu gehort ein Baschbaus, ein Brunnen im Jos, Pserde, Schwein:, Gestügel-Stallungen, Wagen-Remise mit heuboden und ein Garten ungefahr

ein Biertel Morgen enthaltend, welches alles in gutem Buftand und mit einer 8 Schub hoben Mauer umgeben ift. Die Berkausch-Berbandlung selbst ift auf Montag Bormittag ben 29. September beflimmt. In-wischen tounen die Kaufe-Liebhaber bas Gebanbe felbst täglich in Augenschein nehmen, und die Bedingungen bei unterzeichneter Stelle boren. Den 2. August 1817.

Ronigl. Rameral: Amt.
Gmund. Die Sommerschaswaiben zu Bergau und Göppingen, welche erstere mit 200 Stut. legtere mit 300 Stut beswigen werden tann, werden ben 28. Aug. b. J. Bormittags 10 Ubr in ber hiefigen Oberamts Kanzlei an ben Meistbietenben verlieben werben, welche mit bem Beisage bekannt gemacht wird, baß sich die etwaigen Pacht Liebhaber mit ben ersorberlichen Zeugnissen außzuweisen baben. Den 31. Juli 1817.

Stuttgart. Der unter ber Ronigl. Gensb'amerie zu Fuß gestandene Johann Matthaus Reff von Thanhaussen, Oberamts Ellwangen, ift auf einem Transport von hier nach hohenasperg am 28. dieß besertirt. Es werden baber alle Behorden ersucht, auf benselben fahnden, ihn im Betretungs-Fall arreitren und an unterzeichnete Behorde einliefern zu laffen. Den 31. Juli 2817. Ronigl. Kommando ber Geneb'armerie.

Auf hau fen. Der von Aufhaussen im biesigen Oberamt geburtige Soldat, Benedikt Rolhs haupt, welcher bei ber iten Schwadron bes i. Reuter Regimente, bas in Ludwigsburg garnisonirt ift, kam bei feinem Regiment wegen einem Diebstahl, in Arrest. Er entwich aber aus bemselben in ber Nacht vom 12. auf den 13. dieses Monats, und nahm seine kleine Montirungsstüte mit sich. Da von bemselben, den angeordneten Nachforschungen ungenchtet, bisher nichts bekannt worden ist, und er baher auch nicht beigefangen und eingebracht werden konnte; so werden alle hoch und wohllobliche Polizei Behörden geziemend ersucht, auf diesen Flüchtling genau sahnden, ihn im Betretungs:Fall arretiren und entweder an fein Regiments-Kommando oder an unterzeichnete Stells einliefern zu tassen. Den 29. Juli 1817.

Eflingen. Friedrich Gidebler von Wendlingen, Gemeiner unter bem 1. Infanterie: Regiment ift ben 3. Juni b. J. aus ber Garnison Stuttgart besertitt. Alle Obrigkeiten werben ersucht auf biesen Deferteur zu fahnden, und ibn im Betretungbfall an bas Regimens-Commando, oder an bas unterzeichnete Oberamt einliefern zu lassen. Den 28. Juli 1817. Ronigl. Oberamt.

Beibenheim. Der bei bem Garnisons Bataillon gestandene Soldat Friedrich Kolb von Ochs senderg ift ben 26. Juni d. I. aus bem Militar Spital zu hohenafperg befertirt. Es werden baber sammtliche hohes und niedere Polizeis Behörden ersucht, auf diesen Deseurteur fahnden, und ihn auf Betretten wohlverwahrt entweder an die unterzeichnete Stelle oder bessen Konigl. Dberamt.

Beutfird. Matthaus Muller von hier geburtig, ift ben 2. Juni b. 3. von bem Kouigl. Ins valiben-Korps in Komburg besertiet. Sammtliche hoch: und wohllobliche Obrigfeiten, werden baber geziemiend ersucht, auf benfelben ju sahnben, und ibn auf Betretten wohlverwahrt entweber an bes sagtes Korps ober hieber zu senben. Den 31. Juli 1817. Konigl. Oberamt.

Dehringen. Der unter bem 8. Infanterie Regiment gestandene Johann Kabiborf von Charsiottenberg ist im Urlaub besertirt, und hat sich eines im Oberamt Waiblingen verübten Tuche Diebstahls sehr verbächtig gemacht. Alle Konigl. Militar und Civil. Beborden werden nun ersucht, auf solchen fahnden, und auf Betreten an bas Commando bes 8. Infanterie Regiments einliesern zu lassen. Den 29. Juli 1817.

Tuttlingen. Bon bem Garnisons Bataillon zu Hohenasperg ist ber Gemeine Friedrich Bang von Neuhausen, hiesigen Oberamts, am 22. v. M. befertirt. Derfelbe stehet in einem Alter von 23 Jahren, 3 Monaten, und mißt 5 Fuß 6 Boll. Auf diesen Deseurteur ist allgemein zu sahnben, und wird die beisahende Behörde ersucht, folden entweder an die unterzeichnete Stelle, oder an sein vorgesetztes Kommando nach Hohenasperg abliesern lassen zu wollen. Den 1. August 1817.

Wangen. Der bei bem 6. Infanterle Regiment gestandene Tambour Momanus Mart von Aufreuthe, hiesigen Oberamts, ist den z. b. M. aus der Garnison Ludwigsburg besertirt. Sammtliche Orts Obrigkeiten werden ersucht, auf diesen Deserteur fahnden, ihn auf Betreten arretiren und wohle verwahrt entweder hieber oder an bas betreffende Regiments Commando eintiefern zu lassen. Den 17. Juli 1817.

Wiblingen. Der von Balvertsbofen, biffeitigen Oberamts geburtige und bei bem 3. Reuters Regiment zu Ludwigeburg ftebende Soldat Pantaleon Zweifel hat fich am a4. v. M. aus feiner Garanison entfernt, und bisser nichts von fich boren laffen. Sammtliche Jufig: und Polizei Beborden werden geziemend ersucht, auf biefen Deferteur fahnden, benfelben auf Betreten arretiren und wohls bermahrt anhero einliefern zu laffen. Den ab. Juli 1817. Ronigt. Dberamt.

Brafenheim. Dem Georg Friedrich Sommer, Burger und Bauer zu Zaberfeld, murbe folgendes entwendet: 6 tollichene Beitziechen mit blauen Streifen, 6 bito Kiffeneziechlen, 6 banfene Leitacher, 12 banfene Mannshember, 7 Weibshember, 4 neue hanfene gemodelte Tistischer, 4 einsache Handzwehlen, 1 Rugeistuher, mit einem auf bem Lauf von Sitter eingelegten Dirsch und einem beinenen Stern, 1 holzerne Lade mit zeelchfeben seidenen und floretseidenen Afchern, 1 steines ner Schmalzhafen von, ca; 6 Pf., 28 Chl. Kilfch, 25 Chl., Fimmel And, 38 Chl. Werte Tuch und 6 Chl. Zwich- Alle boch 2 und wohllobtiche Civil und Miltar Behörden werden ersuckt, zu Entbefung beb Diebs das möglichste beizutragen. Den 25. Juli 1817.

Retar hau sen. In der Nacht vom 28. auf den 29, diß, wurde durch gewaltsamen Eindruch durch eine mit einem eisernen Gitter versehene Deffnung in den Riehstall, um von da aus in das Wohnzimmer zu kommen, aus dem Pfarrbaus zu Retarbausen solgendes Dieblicherwise aus einem erbrochenen Kasichen entwendet: ungesähe in fl. an Geld, i Duzent ülderne Lössel von welchen 5 solgendermassen gezeichnet sind: M. I. G. D. den 28. Febr. 1-97. C. C. D. den 28. Febr. 1797. C. L. D. den 3. May 1762. I. G. D. den 24. Mart. 1764. I. G. D. den 24. Mart. 1764.; ferner ein hald Duzent silderne Kasseczessellel, i Zuter-Riammer. Da nun an Auskundschaftung dieses freche in halb Duzent silderne ben Besig oder Versauf der gestohlenen Waare sich ver rathen konnte, vies les gelegen ist, so werden hiemt simmtliche Derigseiten, so wie besonders Silber Arbeiter und Handster, Denen etwas von obigen Stüten angetragen werden sollte, bievon denadriget, um zu etwaiger Entdelung des Liebs alles anzuwenden, und dem hiesigen Oberamt die unverweilte Anzeige du machen gebeten. Den 31. Juli 1817.

Calw. Der Papiermachergeselle Johann Bogt von Schuttermald im Baabenschen hat fich in ber Nacht vom 7. auf den 8. April b. I eines Diebstahls schuldig, und barauf von hieschan, Obersants Ralm, almo er in Arbeit stand, slüchtigt gemacht. Bogt ist auch wegen eines in ber nems liden Nacht verübten schweren Berbrechent im Rerbacht. An feiner Beisabung ift vules gelegent, weswegen alle Orts: Obrigkeiten und Polizeistellen, insonderheit aber diesenigen, in veren Bezirk eine Papier Fabrit ist, ersucht werben, auf ben Entwichenen tahnben, und ihn nach seiner Beisabn wohl verwahrt an die unterzeichnete Stelle einliesen zu lassen. Sig nalement. Bogt ist nach keinem zurükatlassen Banderbuch 32 Iahre alt, und groß. Er hat ein vollet Gesicht, branne haare, eine spisse Nase, und große Arlei, und große Arlei, und große Kriminalamt.

Cann fladt. Der hienach bezeichnete Unabe Johann Georg Krouß, ein Pfleensohn bes Michael Jaifer von Bazenhausen, bat sich vor einigen Tagen von Saue entfernt, und zieht mahrscheinlich bem Bettel nach. Alle obriafeitliche Beborden werden baber ersucht, benfelben auf Betreten zu arreitren und gegen Ersah ber Koften bieber eintiesem zu laffen. Signalement. Johann Georg Krauß 21 Jahr alt, hat rundes fterfes Gesicht, weise Jahne, bergl. Haare und mittelmaffige Nase. Bei seinem Beggeben war er bekleibet mit grau zengenen Samme, helblan gestrichelter Beste und alten lebernen Beinkleiber mit Bandein. Den 2. August 1817.

Gedrudt bei Bottlieb Baffelbrint, Bol- und Rangles Aupferbruder, Buchruder.

## Königlich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

### Samftag, 16. August.

Ronigl: Berordnung, die Aufhebung ber allgemeinen Fruchtsperre betreffend, vom 11. Aug. 181 #

### Bilhelm,

von Gottes Gnaden Ronig von Wurttemberg-

Da mit bem Eintritt einer gesegneten Erndte die Grunde hinwegfallen, burch welche Wir zu Beschränfung der Freiheit des Verfehrs mit den Lebensmitteln, und namentlich zu Unordnung einer allgemeiner Fruchtsperre und zu gesezlicher Bestimmung von hochsten Preisen der Fruchte genothigt worden find:

Co haben Wir, unter Unforung Unfere Beheimen Rathe, befchloffen und ver-

ordnen hierdurch :.

1. Unsere wegen ber Fruchttheurung, gegebene allgemeine Berordnung vom 8. November vorigen Jahrs, Staats, und Regierungs-Blatt 1816. Nro: 51., die vom 16. Febr. lauf. Jahrs, wegen des Frucht-Auffaufs, Staats, und Regierungs-Blatt 1817. Nro. 11., die vom 18. Upril, wegen Erhöhung des Ausfuhrs volls, Staats, und Regierungs-Blatt Nro. 24., die vom 30. Upril, wegen Bers kaufs der Fruchtvorrathe der Kameral-Stiftungs-Berwaltungen und der Guts, herrschaften in kleinen Quantitäten, Staats, und Regierungs-Blatt Nro. 29., die Anordnung einer allgemeinen Fruchtiperre vom 7. Mai, ingleichem die wegen eines erhöhten Ausfuhrzolls für das nach Baiern gehende Wieh, Staats, und Regierungs-Blatt Nro. 30., endlich die allgemeine Bevrdnung vom 10. Juni wegen Aufnahme der Borrathe und Bestimmung, von höchsten Preisen-der Les bensmittel, Staats, und Negierungs-Blatt Nro. 39. und diesenigen weiteren allgemeinen Berordnungen und Vorschriften, welche sich auf dieselbe beziehen, sind mit allen ihren Bestimmungen aufgehoben:

II. In Unsehung bes Raufs und Berkaufs ber Fruchte, bes freien Berkehrs mit bem Austande und ber Ausfuhrzolle, treten die gesezlichen Bestimmungen ein, Die vor ber allgemeinen Verordnung vom 8. Nov. 1816. statt hatten.

III. Die Aushebung der Einsuhrzölle von Früchten und der Fruchts Lexise hat nach der Berordnung vom 8. Nov. 1816. mit dem 31 Juli dieses Jahrs von selbst aufgehört; sie werden in der vorher gesezlichen Masse für die Staatskasse eingezogen.

IV. Die Bestimmungen im Urt I. und II. mirfen vom Tage der Befanntmachung

berfelben burd bas Staats , und Regierungs Blutt.

V. Unfere Minister des Innern und der Finangen haben fur die Bollziehung Die fer Unferer Ordnung ju forgen.

Begeben Stuttgart , Den 11. Muguft 1617.

Wilhelm. Auf Befehl des Konigs. - Bellnagel.

### Den Ginfubrzoll von Fruchten, Debl u. f. m. betreffend.

Nach dem die, in den Königl. Berordnungen vom 8. Nov. v. J. und den 16. Jan. d. J. für die Befrenung der Früchte, Erdbirnen, Mehl, Fruchtbranntwein und Reiß vom Einfuhrzoll und Straken Beld, so wie die, in der späteren Beordnung vom 10. Jun: d. J. für die Ueberlassung der Fruchts Bertaufsaccise an die Centrals Leitung der Wohlthätigkeits. Bereine bestimmte Zeit mit dem lezten Julius d. J. verstoffen ist, und daher die genannten Abgaben vom 1. August d. J. an, wieder als Nevenüe der Staats Kasse eingetreten sind; so sieht man sich veranlaßt, sowohl das Publisum, als auch die Konigl. Zoll 1 und Accisamter zur ordnungsmässigen Entrichtung und Erhebung dieser Abgaben hiemit anzuweisen. Stuttgart, den 12. August 1827.

### Schullehrer:Conferengen im Detanut Beiflingen betr.

Da der Pfarrer Unton Baur zu Unterbohringen, Geistlinger Defanats, auf sein Unsuchen altershalber unter Bezeugung der Zufriedenheit mit seinem Fleiße von dem Halten einer SchullehrersConferenz befreit worden ift, so sah man sich vers anlaßt, die Conferenzen der Diozese Geistlingen, in eine zu vereinigen, welche in Geistlingen vom Helfer Honold daselbst und dem Pfarrer Herbst in Stotten abwechselnd von nun an gehalten werden wird. Stuttgart, den 5. August 1817. Königl. ObersConsstoum.

### Rechtes Ertenntniffe bes Ronigl. Dberjuftig Collegiums.

1.) In der Utions Sache von Weineberg zwischen Philipp Weber zu Unterheims bach, Befl. Anten, und Adam Guble zu Sochersteinsfeld, Kl. Aten, eine Erbschaftesstreitigkeit betreffend, wurde wegen Mangels in den Formalien durch Urthel non devolutorie erkannt. Stuttgart, den 22. Juli 1817.

2.) In der Appellations , Sache von Hall zwischen bem Schmidmeister Reller und Melber Grenlinger alla, als Bormunder der Melchior Brofischen Kinder, JUten Unten, sodann der Maria Catharina Großischen Testamente Erbenebendaselbst, Inten Uten, eine Erbschafts Streitigfeit betreffend, wurde durch Urthel erfannt, daß diese Sache weder als Ution, noch als Mulitaten Deduction an das Konigl. Ober Justige Collegium erwachsen sene. Stuttgart, den 29. Juli 1817.

3.) In der Utions Sadje des Waldhornwirths Bahn ju Magfadt, Befl. Unten, gegen feine feparirte Chefrau, Rl. Utin, pcto. aliment. wurde deservorie erfannt. cod.

4.) In der Uppellations Sache von Dehringen zwischen Johannes Kurchner zu Pfedelbach, Kl. Unten an einem, und Jakob hörcher auf dem Breitenauerhof, Bekl. Uten am andern Theil, eine Entschädigunge Forderung aus einem Pacht betreffend, wurde das Erkenntniß voriger Infanz bestätiger. Stuttgart, den 31. Juli 1817.

Da noch immer eine ziemliche Anzahl von Pranumerations Gebuhren fur Staats, und Regierungs Blatter vom zweiten Semester d. J. im Ruckstand befindlich find, so findet man sich veranlaßt, die betreffenden Stellen zu baldigster Einsendung der Ruckstande nochmals diffentlich aufzufordern. Stuttgart, den 12. August 1817. Ronigl. Raffier/Umt fur das Staats, und Regierungs-Blatt.

Se. Ronigl. Majeftat haben bem alleruntrethanigsten Gefuche bes Obers Umtmanns v. Bolf, bisher in Tubingen, um llebertragung ber erledigten Oberamstei Weinsberg durch Ronigl. Rescript vom 9. Iluguft allergnabigft entsprochen.

Durch Konigl. Reseript vom 29. Juli ift die erledigte Stelle eines Umts manns in Unters Eurscheim, Oberamts Kannftadt, dem Commun. Rechnungs Revisor in den beiden Oberamtern Kannstadt und Estingen, Brodbef übertragen worden, welcher das Nevisorat von dem erstern Overamte beibehalt, von dem Oberamt Estingen aber abzugeben hat.

Se. Ronigl. Ma je ft at geruhten vermög, hochsten Reseripts vom 19. Juli bem Inspettor bes Schullehrer Seminars und ber Stadte Schule in Eflingen, De ngel, ben Charafter eines Professors zu verleihen, auch denselben auf sein allerunterthänigsstes Unsuchen, von ber zugleich befleideten Stelle eines Diatons in Eflingen zu entheben.

Unterm 12. Juli erhielt ber, auf die Pfarrei Balbenburg Oberamts Dehringen, nominirte Bifar Joseph Standinger Die landesherrliche Bestätigung.

Se. Konig l. Maje ft at haben vermog hochsten Rescripts vom g. d. M. Den bei der Gesandtschaft in der Schweiz angestellt gewesenen Canzellisten Da hm und den vormaligen Pages Aufseher Sahn zu geheimen Canzellisten am Schreib Tische des Geheimen-Raths gnadigst ernannt.

Seine Konigl. Majestat haben vermög höchsten Rescripts vom 9. August bas erledigte Defanat Schorndorf dem Defan M. Rapf von Pfullingen zu über, tragen geruht.

Durch Königl. Refolution vom in Angust ift Die erledigte Stelle eines Unsteramts, und Jrrenhaus, Arres in Zwiefalten Dem bisherigen, Spitals und Armens Argt D. El fer in Ulm übertragen worden.

Se. Konigl. Majeft at haben vermeg Restripts vom 14. August gnadigst geruht, Die reisige Forsters-Stelle in der Raisersbacher Hut, Reichenberger Oberforsts, dem bisherigen Forster Fischer in Denkendorf, Die reisige Försters Stelle in der Lorcher Hut, Engelberger Oberforsts, dem bisherigen Forster v. Baldinger in Gaulgau, die hiedurch erledigte Forsters-Stelle der Saulgauer Hut, Zwiesfalter Oberforsts, dem bisherigen Meuagerie Inspektor Muller, die Unterforsters-Stelle zu Waldoorf in der Altensteiger Hut dem gewesenen Hofjager Hoch, und Die Unterforsters Stelle zu Minsingen in der Grafeneser Hut, Uracher Oberforsts, dem gewesenen Hoffager Rappler zu übertragen.

Stuttgart. Nach einer Eröffnung ber Regierung bes Schweißer Canton's Burch hat fich ein gewiffer Ulrich Schellenberg von Winterthur, der unter dem Nachen Schellenberg Biedermann eine Sandlung führte, als verschuldeter Betruger von

febr ichwerer Urt fluchtig gemacht.

Da nun Unzeigen vorhanden sind, daß sich derselbe nach Teutschland gestüchtet habe, so werden auf Befehl der Königl. Section der innern Administration alle obrigfeitliche Stellen ersucht, auf gedachten Schellenberg, dessen Beschreibung hies nach folgt, zu fahnden, denselben im Fall der Habbastwerdung gegen Ersas der Kossten nach Jurch auszuliefern, unterzeichneter Stelle aber unverweilte Anzeige hiervon zu machen. Beschreibung: Ulrich Schellenberg ift 47 Jahre alt, besehter Statur, mist ungefähr 5 Just 6 Joll Zurcher Meß, (also ungefähr b Fuß 8 Joll 6 Linien diesseit. Dec. Meß), hat hellbraune Haare, dergleichen ziemlich mit Gran vermischte Augenbraunen, blaulichtgraue Augen, wovon das linke fast blind, mittlerte Nase und Mund und rundes Kinn. Ein besonderes Kennzeichen ist, daß er den Buchtraben R. mit der Kehle ausspricht. Seine Kleidung fann nicht angegeben werden, da er bei seiner Entsernung mehrere Kleidungsstücke mit sich genommen hat. Den 31. Juli 1817.

Stuttgart. Im Donnerstag ben 21. b. M., Bormittags 10. Uhr, wird über die Erfordernif einer Anzahl von ungefahr 400 paar Schube-Solen, in bas biefige Militair : Montirungs : Magazin eine Abstreichs-Berhandlung in bem Kriegs-Canzlei-Gebaude babier vorgenommen werden, wobei sich biejenige, welche zu einer solchen Lieserung fahig sind, einsinden konnen. Den 18. August 1817.

Abministrations. Seftion bes Rouigl. Kriege: Departement. Eubwigeburg. In ber Konigl. Bauverwaltung babier, werden a eisene Stalfeten Thore, jebes 878 Pfund schwer, am Montag ben 25. big Bormittags 9 Uhr unter Borbebalt bodifter Rastistation im Ausstreich verlauft, wozu bie Liebhaber eingelaben werden. Den 11. August 1817.

Proviforifche Hofbauverwaltung.
Schonthall. Die unterzeichnete Beamtung wird Camflag ben 30. Ang. Bornettags 9 Uhr eine Abstreichs: Berhandlung über ben Transport von 44 Studenten Truchen von hier bis Maulbronn im Gewicht von ungefahr 140 Ctr. und unter bem Borbehalt allerhöchster Genehmigung vornehmen.

Stuttgart. Der Konigl. hof: Schauspieler Wilhelm hartmann, welcher feinen Contract gebrochen hat, und mit hinterlassung beträchtlicher Schulden entwichen ist, wird hiermit editaliter vorgeladen und aufgesordert, sich sogleich bei ber unterzeichneten Behörde zu ftellen, seine Contracts-verbindlichkeiten zu erfüllen, und sich über fein Schuldenwesen zu verantworten. Den 8. August. 8817.

wost bie Biehaber mit bem Beifag auf bie gebachte Seit anmit eingelaben werben, bag burdaus tein Nachgebot werde angenommen werben, und fremde Fubrleute fich mit obrigkeitlichen Zeugnissen zu legitimiren haben, daß ihnen ein folches Fuhrwert anvertraut werden burfe. Den er. Algust 1817.

Mergentheim. Auf allerbochften Befehl follen nachflebenbe berrichafti. Grund Stufe babier jum offentlichen Berfauf gebracht werben, ale: 1.) Die pormalige Dominitauer Raferne nebft Ums gebung. Diefes Bebande, welches einige gute Reller bat, befindet fich innerhalb ber Stadt-Mauer junachft bem obern Thor; par torre find 2 groffe Gale, Die geraumige Ruche, ber Rreuggang und mehrere Rammern. 3m Glofgebaude find to beigbare Bimmer, 4 Rammern, 2 Gale und geraus mige Borptabe, auf ber Bubne befriben fich große Raume ju Fruchtboben ic. 3m. Sof fteht eine Bolghalle. Stallung und I Scheuer, angebaut ift bie fur ben Bottestienft geichloffene Rirche. Bins ter bein Gebande befindet fich ein 7 D. Morgen grofer Gemus- und Baumgarten, besgl. vor bem Bebaube ein befondere umgaunter Gemils: Garten. 2.) Das aufferhalb ber Stadt liegenbe vormalige Rapuginer. Riofter nebit Garten. Das Rlofter felbft bat neben einem guten Reller par torre ben geraumigen Speife- Saaf, Ruche und 2 Stuben nebft Rammer. Dben befinden fich 30 Bellen woonn 6 heighar find. hinter bem Gebaube ift ein ungefahr 4 Tauber-Morgen großer Gemuss und Doff Garten, worinnen i laufenber Brunnen auch 1 Balghaus und Reller fich befindet. Der Bets tauf biefer Realitaten, welche Raufliebhaber taglich einfeben tonnen', wird Donnerftag ben at. b. De. Bormittags g Uhr unter Borbehalt allerbichfter Ratifitation im Cameralantes Bebaube babier vors genommen mercen. Den 7. Auguft 1817. Ronigli Rameralaint.

In Gemasheit allerhochffer, bochfter und bober Unordnung foffen nach: Dber: Santheim. benannte Limpurg : Sontheim : Dberfontheim'iche Domanial: Bebante, namlich : i) bas ebemalige Amthaus, welches an bem Martiplage, in ber beften Bage bes Dorfs befindlich, zwengabig, febr ges raumig und mit mehreren beigberen Bimmern, Rammern u. f. m., auch einem fett guten Reller verfeben ift, nebit ber hinter bemfelben aufgeführten Scheune, in welcher auch Stallungen eingerichtet find, und bem gwifden biefen Bedauten fich befindenden gang befchtegbaren Sofraum, fo wie einem an ber Scheune angelegten 1/2 Brt. 21 Ruth. haltenben eingezaunten Pflangen : Barten; 2.) Das vormalige Renten Bebaute in ber Rabe bes Frauleinshofs, welches außer hinlanglichen Raum jum Bewohnen auch Stallungen und Futterraume enthalt und eine fehr bequeme innere Ginrichtung bat; 3.) Die geweiene Rutiden: Scheune außerhalb bes Burghofe, welche bei ihrem bebeutenben Uinfang mit maffigen Roften in ein geräumiges Bohn : und Rub: Betaute umgeschaffen werben tann, nebft einem in beren Rabe befindlichen Bauplage im Wege bes offentliden Auffreichs an die Meiftbieten. ben unter Borbehalf gemeinschaftlicher Genehmigung vertauft werben. Da aun ju Diefer Berbandlung Montag ber 25. Muguft 1817. feftgefest ift; fo werben biejenigen Rauf Liebhaber, welche fich mit obrigfeitlichen Beugniffen aber ihr Prabitat und Bermogen gehorig auszuweisen im Stande find, eingelaben, an bem gebachten Tage, Bormittags um 9 Uhr in bem Schlofigebaube zu Dber Soniheim fich einzufinden, mofelbit uber bie Bertaufs. Bebingungen bie nothige Ausfunft ertneilt wirb. Den Ronigl. Cameralamt Bellberg. Gemeinschaftliches Renamt Dber: Conthein.

Roth en munft er. Bu Folge bobern Befehls wird bas, der königt. Dbersinang: Kammer beims gefallene Gut Prestenberg, welches nur i Stunde von Rottweil entfernt ist, und neben einem Bobns hause an Wiesen 2 Mrg. 3 1/2 Mrt. 30 Rth., Aferselb 15 Mrg. 2 Urt. 4 Rth. enthalt, am Dons nerstag ben 28. dieß in der Eigenschaft eines gemeinen Binns : und Gults Guts im öffentlichen Ausstreich vertruft werden. Bu dieser Aberhandlung, welche auf dem Gut selbst, Nachmittags 2 Uhr vor sich geben wird, werden nun die Raufse Liebhaber mit der Bemerkung eingeladen, daß sie sich über ihre Vermögens : Umftande mit obrigkeitlichen Zeugnissen auszuweisen baben. Den 7. August 1817.

Rottweil. Die hiesige sogenannte herrenslube ober bas Officiere Gebaude wird Samstag ben 30. dies diffentlich verlauft werben. Dasselbe enthält in 3 Etagen 11 Jimmer mit 6 eisenen und 2 erbenen Defen, 2 Kammern und 2 Ruchen; unter bem Dache 2 Boben mit Auszug und Auszugleitz sobann par terro Stallung fat 3 Pferbe 1 Chaisen-Remise, 3 holzkammern und 1 Keller. Die

Berkaufs: Berbanblung nimmt an obgedachtem Tage Morgens 9 Uhr ihren Anfang in bem hieligen Kameralamts: Zimmer und haben fich die Liebhaber mit obrigfeillichen Zeugnissen über ihr Bers mögen auszuweisen. Wis zum Tage bes Berkaufs kann bas Gebäube täglich beaugenscheinigt werden. Den 6. August 1817.

Bratenbeim. Bis Freitag ben 22. Aug. 1817. Bormittags 9 Uhr wird in ber Stiftungs. Berwaltung dahier über die Lieferung bes ungefahren jahrlichen Bedarfs zu Aleidung ber Almosenz Pfründner in Schwaigern, bestehend in 70 Ehlen Leinwand, 30 Ehlen Zeug eine Abstrelchs: Berhandlung vorgenommen werden, wozu man die Liebhaber hiemit einladet. Denn 11. August 1817. Königl. Stiftungs. Berwaltung.

Ebere berp. Die bisher von bem herrschaftlichen Schaaf Institut benugte, jum biefigen Schloßgut gehörige Schäferd-Bohnung, 4 Schaasstallungen, nebst 52 Mrg. Feld Gutern und einem Bins tergeförth, wobei 500 Ochaase eingeschlagen werden konnen, werden hochsten Beseht gemäß, bis Montag ben 18. dieß, Morgens 8 Ubr auf die 8 Jahre von Martini 1817 bis 1825. au ben Meistbies tenden vertieben, dadei bem Bestander ber noch nicht eingeheimste Dehmd und anderer Guter-Ertrag nebst bem Deu Borrath überlassen, benn auch ein Versuch mit ben Gebäuben und Stallungen nebst Winter-Gesort noch besonder gemacht und auch ein Versuch mit ben Gebäuben und Stallungen nebst gur Verleihung gebracht werden. Die Liebhaber zur Pachtung bes einen ober andern werden baber eingeladen, sich an bemelbtem Zag und Stunde auf dem Schloß in Ebersperg einsinden zu wollen. Den 8 August 1817.

Den 8 August 1817. Landvogtei Steueramt bes untern Nefars und Kameralamt Baknang. Geiblingen. Dis Montag ben 18. d. M. Bormittags o Uhr wird auf bem hiesigen Naththause außer benjenigen Schaaswaiben, beren Verleihung unterm 10. v. M. bekannt gemacht wurde, auch die Baibe von Donzdorf, welche 300 Stuf Schaase erträgt, wieder zur Berleihung gebracht were den, welches hiemit, den Pachtseliebhabern zur Nachricht bekannt gemacht wird. Den 6. Aug. 1817. Konial. Oberamt.

Crailebeim. Bon bem 2. Infanterie-Regiment ift ber Golbat Jatob Ragel von Meitertoholen, hiefigen Oberamts, ben ro. Juni b. J. aus ber Garnison Stuttgart besertirt. Alle hoch : und wohllobliche Jusig: und Polizei-Behörden werden baber ersucht, auf bielen Flüchtling zu fahnden, ihn auf Berretten zu arretiren und wohlvermahrt entweder hieher oder sein Kommando einzuliesern. Den 4. August 1817.

Wangen. Der bei bem 1. Reuter-Regiment gestandene Gemeine Christian Gerold von Isnp ift im Monat Juni d. I. im Urlaub, defertirt. Man stellt baber bas Ansuchen auf diesen Deseurteur zu fabnben, benfelben auf Betretten zu arretiren, und wohlverwahrt hieber oder an bas Regiments. Rommando auszuliesern. Den 6. August 127.

Leon berg. Dem Baurenfnecht Georg Link aus bem Ibinger-Hof wurden beute früh felgende Eifekten entwendet: a nen dunkeibau tückener Kittel mit hellen Kndyfen, i paar schwarz hirschles derne Hosen, a blau tücken Bammes, mit halbrunden weissen Kndyfen, a dreiekigten Huth, a gelbseidenes Halbtuch, a reuftene Demder, a pr. baumwollene Strümpf, a sitberne Uhr mit 2 Gehäus und einer breiten Kette von Dilber, a silberbeschlagene Pfeisse. Der Berdacht fällt auf den Baurenstnecht Gottefried Gantter von Kaph, Oberamis Perrenderg, der am lezten Samstag auf gedachtem Post ausdezahlt wurde, sich aber während dieser Zeit dei Nacht jedesmal in den Hos geschlichen, und heute früh, wihrend die Anechte gegessen die Kleiber in Zwerchsak entwender haben soll. Er war bekkildet mit einem bellbtauen Baumes mit weisen Kndysen, weis ledernen Hosen, gran gestreiften Brustuch mit unden Kndysen, weis leinenen Strümpsen und Schuhen. Er ist ungesicht all Jahr alt, etwa 6 Jus groß, hat schwarze Haare, keinen Bart, und ist sehr flarter Leibes Konstitution. Er soll früher Soldat gewesen sense Paare, keinen Bert, und ist sehr flarter Leibes Konstitution. Er soll früher Soldat gewesen sense Paare, keinen Wenst, und ist sehr flarter Leibes Konstitution. Er soll früher Soldat gewesen sense Paare, keinen Wenst, und ist sehr starten und er im Betetenings Fall an das hiesige Oberamt einzutesen gebeten. Den 4. August 1817.

Ronigl. Dberamt.

Befig bei m. Barbara Geigerin, ledig, von Befigbeim, hat fic eines Diebstable febr verbad tig gemacht, und fich forden von Haufe entfernt. Auch hat biefeibe z paar weise Strumpfe und zweises halbtuch mit z rotben Lauf, beides mit C. J. bezeichnet, mitgenommen. Alle hoch und wohllde. Behörden werden ersucht, diefelbe auf Betreten arrettren, und hieber einliefern zu lassen Den 23. Juli 1817.

Bobtingen, Der wegen qualificirten, auch wiederholten Diebstalis, weger haart wiels und vagirenden Lebens bier in Berhaft und Untersuchung gekommene Gottlieb ?'dam Schnept von Bebelingen, bat sein Gefangnist gewaltsam erbrochen und ist entstoben. Die Kinigl. Oberamter merben biemit erfricht, auf den Flüchtliag welcher zwischen ist und 17 Jahren alt, fleiner, übrigens etwas starter Person ist, weiflichte haare, graue Augen, diche Nase, mittleren Mund, blasse Gricht und einen großen Ropf bat, in ihren Amtsbezirken gefälligst zu kanden, ihn auf Betreten handfest und einen großen Ropf bat, in ihren Amtsbezirken gefälligst zu schnben, ihn auf Betreten handfest mas chen und wohlverwahrt bieber zurückliesern zu lassen. Schnepf trug bei seiner Entwickung ein altis durchaus versichtes mit seinem Namen bezeichnetes hemd, ein grau wollenes ganz verschmutzte Bams mes, eine gelbe schwarz gestreiste edenfalls ganz verschmutzte Weite, an welcker die Farben kaum mehr kennbar sind, grau tüllene alte lange hosen, übrigens gieng er ohne Strümpse und Schube und ohne Kopsbebedung, und nahm seinen Weg Stuttgart zu. Den 23. Juli 1817. R. Oberamt.

Braten beim. Der hienach figwali' de Jodann Michael Keppler, Schloffer von hier, melder am i. Juli durch Weinsberg in das Buchtzaus nach Gotteszell batte transportirt werden sollen, ift aus bem Gefängnisse in Wemnstein in ber Nacht von i. auf ben 2. Juli entsprungen. Sammtliche Jufit- und Polizei-Boodeven werden baber ersucht, auf diesen bichtt geschrlichen Dieb, ber ichnon 3 mit im Buchtbaus geseffen ist, zu fahnden, ihn auf Betretten arretiren und gegen Ersap ber Koften bieber liefern zu laffen. Sign alement. Repoler ift 37 Jahr alt, 6" 6" groß, stater Gratur, bat schwarze Haare und Augen, braunes klatternarbigtes Angesicht, bie Rase, und ausgeworsene Lippen Den 5. August 1817.

Leonberg. Jaeob Ege, Weber von bier, hat sich mehrerer Diebstäble schuldig, und noch ebe man ihn arreifren konnte, fluchtig gemacht. Nach eingezogener Erkundigung soll er zu mehreren ihm begegneten Petfinen gesagt haben, er gebe in die Rhein: Ernbte, ba er aber nicht die geringste legitimation bei sich hat, und zu vermuthen ift, bas er eben auf bem Rettel umberlauce, so werden tie sammtlichen Polizei: Behörden bes Königreichs ersucht, auf benseiben sahnnen, ihn auf Betretten arreitren, und wohlverwahrt biefigem Tberaure einliefern zu laffen. Signalement. Ege ift 50 Jahr alt, ungefahr 5 huß 3 Boll groß, bagerer Statur, schwarzer Gesichtsfarbe, hat braune Haare, angelossen Ichne und kein besponzeres Kennzeichen. Bekteibet war er bei feiner Entweichung mit einer lebernen Kappe, roth gestreisten Zouzens Bannmes, aiten lebernen Hosen, blauer Weste, leinenen Strumpfen und Schuhen mit Schnalien. Den 24. Juli 1817.

Ulm. Der ledige Bauerknecht Stephan Mand von Ingsietten, K. Dberamts Muningen, wels der wegen beabsichtigten Diebstabse Einbruch unterm 4. v. M. Dberamts Muningen, wels an das unterzeichnete K. Kriminal-Amt zur Spec. Inquis. verhaftet ibergeben, und von diesem nach geschlossener Untersuchung unterm 14. d. M. gegen eidl. Siderheits-Leistung feines Arrests seinen weilen wieder entlassen worden ist, hat diesen seinen Freiheits-Lustand dazu freventlich migbraucht', unterm 15. d. M. in Ober-Dischingen, K. Oberamts Edingen, einen neuen Diebstahl zu begeben, und sich bierauf stücktig zu machen. Alle Obrigseitliche Behörden werden soher hiemit ergebenst erssucht, auf diesen bienach bezeichneten, der öffentlichen Sicherheit so gefährlichen Purschen möglichst zu fahnden, und benselben auf Betretten an die unterzeichnete Stelle gegen Ersah der Kossen mohlvers wahrt eintesern zu lassen. Sig na Lement. Derfelde ist 23 Jahre alt, etwas kränkt., 5 Fuß 5 Idl 3 Linien groß, von untersetzer Statur, länglicht fetter Gesichtssform und blager Karbe, dat schwarze Paare, breite Sitne, schwarze Augbremen, graue Augen, breiter Nase, mittlern Kund, schwarze Paare, breite Sitne, volle Wangen, schwachen Bart, breites Kinn, gerade Beine, und starke Schultern, und ist bekleidet gewesen mit einem breietigten gewöhnlichen Bauerhut, schwarzen

Entituch, grau tuchenen Wefte, einem zwilchenen Santer, fowarz mit gelben Anopfen, turgen fewarziebernen Hofen, zwilchenen Strumpfen, und Baubelfchuben. Den 18. Juni 1817.

R. B. Rriminal: Umt ber Sanbrogfei an ber Donau. UIm. Der lebige vogirente Rrattenmacher Guftach Maier von Magenbuch, Großbergoglich Batenfchen Begirte-Amts Dfterach, geburtig, Gohn bes bereits vor 12 Jahren verftorbenen fogenanns ten Chinter Johle, (Sannft Jerg Maier von Seubach, Dberamts Gmund) ift in bie biforts gegen Beit Thurner von Bilfingen, R. Dberamts Riedlingen, und Conf. anbangigen qualif. Diebftabis: Unterfuchungs Cade verflochten, befen gegenwartiger Aufenthalt unterzeichneter Stelle aber, außer baf er vor ungefahr 8 2Bochen in ber Begend von Steuglingen fich aufgehalten, fonft burchaus unbefannt ift. Alle obrigfeitliche Beborben, befonders auch vorermelbtes Grobbergogl. Baatenfdens Beguth: Zmt Diterach, werben baber biemit ergebenft erfucht, auf biefen bienach bezeichneten, bierorts id on amolen nemlich im Jahr 1813. und 1814. wegen qualific. u. respoc. wieberholten Diebe fiable in Unterfudung geftantenen, ter bifentlichen Dicherheit fo tochft gefahrlichen Puricen, moge lidft gu fabnben, und benfelben auf Betretten an Die unterzeichnete Stelle gegen Erfat ber Roffen wohlbermahrt einliefern ju laffen. Gignalement: Derfeibe ift 20 Jahre alt, ungefahr 5 guf 6 Soll grof, von unterfester Statur, voller runder Befichtsform und gefunder Farbe, bat braune Paare, erhabene Girne, braune Mugbraunen, blaue Mugen, flumpfe Rafe, gewohnlichen Munt, bobe runte Lippen, gute Babne, langlicht runbes Rinn, etwas eingebogene Beine, und breite Odultern, und ift fonft gewohnlich befleibet gemefen mit einem breiefigten gewohnlichen Bauernhut, roth feibenen Saletuch, feimarg manfchefterne Befte, einem grau gwildenen Janterle und bergleichen langen Dofen, grauen Barn Strumpfen und Diemen Schuben. Den 18. Juni 1817. R. 2B. Ariminal : Umt ber Banbrogtel an ber Donau.

Waibling en. Die unterzeichnete Stelle ift beauftragt, ben vormaligen Postwagen:Condusteur Johann Friedrich Kaiser von bier wegen unmittelbaren Eingaben, und verübter Betrügereien in Untersseichung zu ziehen, sein Aufenthalts. Drt ist aber unbekannt. Die Königt. Justig- und Polizeistellen werden ersucht, ihn auf Betreten arretiren und wohlverwahrt bieber liesern zu laffen. Kaiser ist unsgesähr 40 Jahr alt, bat ein starke Postur, ein volles gut gebildetes Angesicht, hellbraune Haare blaue Augen, spihige Rase, rundes Kinn und ist gut gewachsen. Er hat sich einige Zeit in ber Begend von Biberach und Ravensburg aufgebelten. Den 23. Juli 1817. Königt. Deramt.

Waiblingen. Bei ber unterzeichneter Stelle liegt feit tem April biefes Johrs eine Balle wollenen Tuchs, bie febr mahrscheinlich einem Tuchfahrikanten gestohlen worden ift. Der rechtmässige Sigenthumer wird aufgesorbert, sich innerhalb 4. Bochen a dato bei Oberamt zu melben. Den 4. August 1817.

Dettingen am Schlosberg, Bell unter Alchelberg. Jatob Schneiber, Friedrich Pfeffer, Schneiber; und Gottlieb Riein, Rubler; verheuratbeter Burger zu Dettingen; und Franz Dausch, Saafer, ledig von Bell, haben Auswanderungs Erlaubnig erhalten. Ber irgend eine Anssprache an tieselben zu mochen hat, muß folde unverweilt anzeigen, um sie noch in ihrer Gegenstrat ins Reine bringen zu tonnen, wiewohl die Emigranten auf Jahredrift burch Burgen auch nach ibrem Wegzuge vertreten werben. Den 18. April 1817.

Dber amt horb. Nachstebente Personen wandern aus, und zwar Atexius tobmubler, ledig ron Gutingen ins Badensche; Johann Teocie von hondvorf, ledig ins Mettenburg'sche; Ignag Augustin. und Franz Banmgartner von Gundringen, nebst ihren Kamitien nach Ungarn; Joseph Saniter, ledig, von Altbeim nach Ungarn; Rosine Beit Riefes, Schutzuden Tocker, ledig von Baisingen ins Sigmaringsche; Christina Walz und Elisabetha Martini, ledig von Mubt, nach Bera-Amerika; Ludwig Afermanu, Wittwer von Mubt, nach Ungarn: Wundbald Rafz, mit feines Familie von Attheim nach Ungarn. Wer Ansprüche an solde zu machen hat, bat solche bei der geeigneten Stelle innerhald Jahresfrist vorzubringen. Den 24. April 1817: Adnigl. Oberamt.

## Königlich = Burttembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

## Samftag, 23. Muguft.

Dffizieller Auszug aus ber unterm 16. Mai b 3. von Or. Sonigl. Maje fiat bem Sof: Gericht ertheilten und an ben Ronigl. Gebeimen Rath auszeschriebenen Instruktion. Bom 14. August 1817.

### 6. z.

Das Hofe Gericht, welches aus dem Hofe Richter und 1 Aftuar besteht, übt unter den hienach seistgeseiten naheren Bestimmungen die den Oberamtern in ihrem Bezirk zustehende niedere Jurisdiftion über das gesammte Personal der 4 Stübe des Oberschofischenderes, des Oberschaftsammerherrns, OberschofischendigersAmts und der Oberschofischendanz, so wie des Oberschofischends aus, in so fern demselben nicht vermöge der Gesetze das Königl. Obers Justize Sollegium als privilegirter Gestichts Stand angewiesen ift, und in so weit dasielbe entweder im un mittelbaren Dienst des Hoses sich besindet, oder innerhalb der Oberamter Stuttgart, Ludwigss burg, Canntstadt und Leonberg seinen amtlichen Wohnsit hat.

### §. 2.

Es hat diese Stelle den Zweck, die Storungen des Hofe Dienstes, welche burch Avokation ber Diener vor das ordentliche korum entstehen konnten, vermittelft Aufstellung eines eigenen der G. ammtheit der Oberhofe Memter untergeordneten und eben deshalb mit dem Interesse des Diensts und den Berhaltnissen der verschiedenen Dienstriellen- vertrauten Richters zu verhaten, Einheit der Disciplin einzuführen und dadurch zu der Bildung eines wohlgeordneten Ganzen aus dem zahlreichen und verschiedenen Bestimmungen gewidmeten Personal der Hofe Dienerschaft mitzuwirken.

In hinficht auf diesen Zweck find bem hofrichter. Umt folgende Berrichtungen ubertragen :

### A.) In Straf: Sachen.

Was gemeine Berbrechen und Bergehen betrifft, in so weit deren Strafe vor quesichtlich eine Bragige Incorceration oder eine Beldstrafe von 10 Reichsthalern überschreiten muß; so hat dier das Hof. Bericht blos das erfte Berfahren vorzunehs men, wobei die Fragen: ob ein Berbrechen vorhanden? ob es nothig sen, ühdes wahrscheinlichen Chaters vorläufig durch Ergreifung zu versichern? Welche U.is stalten zu Hobhaftwerdung des Ubweienden zu treffen, und was zu ücherer Ernes bung der vorsi zenden materiellen Indicien zu thun ien? vorzüglich den Gegenstand der Postrichterl ven Tditigkeit ansmachen, die eigentliche Eriminal Inquisition aber dem Oders und Eriminal Amt mittelst lebergebung des Berdächzigen an das erstere zu überlassen ist.

### §. 4.

Was die Ausübung der dem Hof, Berichte zustehenden eigenen Strafgewalt bestrifft, welche von der disciplinarischen Strafgewalt der einzelnen Obers Hof, Stide wohl zu unterscheiden ist, und sich auf 8 tägige Incarceration, Beloftrafen die zum Betrag von 10 Reichsthalern und Erkennung derjenigen Legalstrafen, welche auch den Oberamtern überlassen sind, erstreckt: so kann über die Brenze der Anwends barkeit derselben keine allgemeine Regel gegeben, sondern es muß in jedem einzelnen Faste der Beurtheilung des Hofsberichts überlassen werden, ob der gestistete Schasden oder die Gefährlichkeit der Absüchten oder der Grad, in welchem sich die Ausstührung des verbrechenschen Borbabens der Bollendung näherte, nicht eine höhere Strafe erfordere. Der HofsberichtssBorstand hat jedoch im Zweiselsfall nach Maassgabe des solgenden §. 5. bei dem Ober HofsMath anzufragen.

### §. 5.

Eine befondere Aufmerkfamkeit hat bas Sof, Bericht ben Dienft, Bergeben

bes feiner Jurisdiction unterworfenen Personals ju mibmen.

Diese gehoren zu seinem Reffort, in o fern ihnen nicht erklarte bose Ubsicht zum Brunde liegt, oder ein bedeutenderes gemeines Bergeben damit concurrert. In Jaken, wo ein unter der Jurisdiction des Hof. Gerichts stehender Diener fich fortgesenter Nachläsigfeit und Verfehlungen im Dienste schuldig gemacht hat, hat das Hof. Bericht, falls es denselben nach vorgängiger Untersuchung der Beibehaltung im Dienste für unwürdig erachtet,

- a.) dem betreffenden Ober, Sof. Umt hievon jur weitern Ginleitung die motivirte Ungeige zu machen, in fo fern die Sache einen Diener aus der Claffe derzes nigen betrifft, welche blos unter der Bedingung wechelieitiger viertelichriger Dienfrauftundigung angenommen werden sollen. Ift aber
- b.) nach den bereits vorliegenden gefahlichen Bestimmungen ein Untrag bes Ober-Bof. Raths ju Entrasung des betreffenden Dieners nothwendig, so hat der

mary Con-

Hofe Berichts. Verstand beghalb von Umtswegen einen Bortrag im Ober Bof. Rathe zu machen. Ohne vorhergebende Untersuchung kann jedoch ein solcher Untrag nie fatt finden.

In so ferne ein solcher Diener auch noch eigentliche Strafe verwirft hat, ift dieselbe nach Befund der Umstande entweder von dem hof. Bericht für sich oder auf deffen Untrag von dem Oberhof-Nath, in so fern sie deffen Straf. Gewalt nicht überschreiten murde, im entgegengesezten Fall aber von dem Kriminal, Tribunal nach vorgangiger Abgabe der Untersuchungs Acten an die ordentliche Inquisitions Behorde zu erfennen.

6. 6

Sind nach den vorhandenen Indicien eines Bergehens gegen den Angeschuldige ten zu Erhaltung des Geständisses Zwangs-Mittel rechtlich begründet: so konnen dies selben von dem Oberhof-Nath, in soweit die Jurisdiktion des leztern oder die des Hof-Gerichts überhaupt begründet ift, auf einen defhalb von dem Hofgerichts. Borftand zu erstattenden Bortrag nach Magsgabe der gesesslichen Borschriften und der Ober-Hof-Naths-Instruktion o. 1. pot. 9. erkannt werden.

§. 7

In Che, und Cheverspruchs. Sachen hat bas Sof. Bericht in Gemeinschaft mit bem Oberhof. Prediger ben Bersuch zu gutlicher Ausgleichung ber entstandenen Streitigfeiten zu machen. Erft wenn Dieser fehlschlagen sollte, ift Die Sache zur weltern Berhandlung ber ordentlichen Behorbe zu übergeben.

ó. 8.

Dem Sofrichter Umt liegt

B.) Das gesezliche Erecutions Berfahren in liquiden Schulden , Sachen ob. Als folde find Diesenigen-Versonal-Klagen aller Art zu betrachten, wobei burch rechts gultiges Beständniß von Seiten ber Schuldner Die in Frage, siehende Berbindlich, feit anerkannt, mithin blos die Saumsaal bes Beklagten, Gegenstand bes richter, lichen Einschreitens ift.

Beweisführung bei fehlendem Geständniß kann blos dann jugelassen werden, wenn sie nicht zu groffe Weitläufigkeit erfordert und wenn der Peklagte im Voraus das Beweismittel als bundig anerkannt und gleichsam auf dasselbe comprommittirt hat. Außerdem gehort Diefelbe in die Sphare der contentiosen Gerichtsbarkeit.

§. 9.

Much bas Contumaciale Berfahren in liquiden Schuld Sachen gehort in Gemass heit bes vorhergehenden f. zu den Rechten und Obliegenheiten bes hofrichter Umts.

§ ... 10.

Gind gegen Gine und diefelbe Perfon gleichzeitig mehrere Schuldflagen ange-

bracht, und es waltet gerechter Zweifel batüber: ob das vothandene Bermögen berfelben zu Bezahlung ber vorhandenen liquiden Schulden hinreiche; so ift der zur Kenntnif bes Hofs Gerichts gefommene Schuldenstand, falls nicht der Berschuldete seine Zahlungsfähigkeit genügend darthun kann, (als in welchem Falle sogleich ein Zahlungs Plan mit Zuziehung der Glaubiger zu entwerfen ist) dem ordentlichen Gericht zu Unstellung des Concurs Berfahrens zu übergeben.

### §. ......

### Endlich

C.) hat das Hofrichters Umt die Bermogens Dbfignation bei allen baju geeige neten Todes und Ethfallen, welche bei dem gefammten Personal des Hofes vors kommen, vorzunehmen und in Folge dieser Sandlung auch der Refignation beizus wohnen, womit das Inventurs und Theilungs Gericht seine Thatigkeit beginnt.

### 6. 12.

Bebe mit dem Hofdienst in officieller Berührung stehende und der Jurisdiction bes Hof. Berichts unterworfene Person hat die besondere Berbindlichkeit, die zu ihrer Renztniß kommenden Bergeben der Konigl. Hofdienerschaft dem Hofrichter Ums anzuzeigen.

### §. 13.

Schuldflagen find bei bem Sofrichter Umt unmittelbar eingureichen.

Ebendieß ift der Saft in Ansehung der von den Ronigl. Ober, und Eriminale Memtern an daffelbe gerichteten Requifitionen.

### δ. 14

Da bas Hof. Gericht bem Ronigl. Ober Hof Rath unmittelbar untergeordnet ift, fo find bei lesterem alle gegen bas erstere gerichtete Klagen wegen verweigerter oder verzögerter Juftig anzubringen.

### §. 15.

Steht das Hofrichter: Unt im Zweifel, ob sich ein Vergeben für sein Resort ober aber zu höherer Strafe eigne, so hat es den Fall, eben so, wie seine Antrage auf Dienstentlaffung wegen nicht doloser Dienste Bergeben dem Königl. Ober Soft Rath zur Entscheidung vorzulezen.

### §. 16.

Ift ber Ober-Hof-Rath in Fallen, mo es fich vornehmlich von ber rechtlichen Unficht einer Sache handelt, mit der Unficht des Hof-Nichters nicht einverstanden: fo hat jener hierüber die gutachtliche Neußerung der geeigneten Juftig Beborde einzuholen.

§. 17.

Der Hof. Richter hat die Berpflichtung, fich auf Requisition ber verschiedenen Ober. hof, Beamten nach den bestehenden Rechts Normen und seinem bestimmten Wirkungsfreis, in amtliche Thatigkeit zu sehen. Bei handlungen, die er von Umrewegen vornimmt, hat er die betreffenden oberften Borstande von jenen immerhin in Kenntniß zu sehen.

Ronigl. Ober . Sof . Rath.

Dffizieller Auszug ans ber unterm 16. Mai b. J. von Gr. Ronigl. Maje ftat bem Dber : hofe Rath ertheilten, und an ben Konigl. Geheimen Rath ausgeschriebenen Inftruktion. Bom 14. August 1817.

Bum Geschäfte Rreis Des Ober: Sof : Raths gehören :

1.) Die Feststellung allgemeiner Grundsage über den Sof. Dienst überhaupt, in so fern sie nicht blos bas einzelne Ober Sof. Umt, sondern bas Ganze der Soshal, tung betreffen, wobei die Beichlusse des Ober Sof. Nathe, in so fern fie nicht eine blofie Collegial. Observanz bezweden, jedesmal Gr. Konigl. Majestat zur Bestätigung vorzulegen sind.

2.) Neue Einrichtungen, bei welchen samtliche Obershofflemter intereffirt find, wie g. B. Uebertragung ber Geschäfte Eines Stabs auf einen andern, Gehaltsisch bohungen oder Verminderungen, welche von der Art waren, daß nie, wenn gleich nur bei Einem Stabe vorgenommen, ein Mifverhaltnif bei ben Gehals

ten ber Diener in ben übrigen Ctaben gur Folge hatten.

3.) Unordnung und vollitandige Borbereitung allgemeiner Sofiffeierlichfeiten.

4.) Alles, mas, obgleich an fich minder wichtig, boch auf Die Gesammtheit bes Sofes und des Hofdienftes Bezug hat, als:

Berfügungen, welche durch Reifen, oder fonftige Aufenthalts. Beranderungen Gr. Maje ft at des Konigs oder Ihrer Maje ft at der Konigin bei ber Hofhaltung nothwendig werden;

5.) Alles, mas gur Dber Aufficht über Die, bem Dberhof-Rathe unmittelbar unter-

6.) Streitigkeiten, welche zwischen einzelnen Dber Sof- Memtern über Die Grenzen ihrer wechselseitigen Umte Befugniß ober sonstige Gegenstande des Dienstes entiftehen follten.

7.) Burdigung der Beschwerden einzelner Stads-Angehörigen gegen das ihnen vorgesehre Ober-Hos-Amt, worüber in Abwesenheit des betreffenden Ober-Hos-Beamten zu berathichlagen, die Ansicht des Ober-Hos-Raths aber jedesmahl Sr.
Ronigl. Majest at vorzulegen ist; wobei sich übrigens von selbst verzieht, daß
folche Beschwerden, welche eine gerichtliche Erörterung ersordern, von dem
Ober-Hos-Rathe nicht ausunehmen, sondern an die Gerichtliche zu verweisen sind.

8.) Aufferorventlicher Weile bat fich auch ber Ober Sof Rath mit allen benjenigen Ungelegenheiten zu befaffen, woruber entweder Ge. Ronigl. Dajepat Deffen

Gutachten erfordern werden, oder woruber fich einzelne Ober Sof. Beamte Die Unficht beffelben erhitten follten.

Endlich übertragen Geine Ronigl. Majeftat

9-) dem Doer hof Aathe gegen bassenige Hof, Personal, welches unter der Juriss diftion des Hoss Gerichts fteht, in so fern nicht die eigene Straf Befugniß dieses letteren einschlagen wurde, eine, bis auf vierwöchigen Arrest und eine Gelds buse von Zwanzig Reichsthalern sich erstreckende Straf, Gewalt, so wie das Recht, in Fallen, welche sich zur Entscheidung des Ober Jos Raths oder des Hof Berichts eignen, auf Untrag dieses letteren, Zwangsmittel zu Erhaltung eines Geständnisses nach Maasgabe der gesesslichen Bestimmungen zu erkennen, lesteres jedoch nur nach vorher eingeholtem Gutachten der Eriminal Justiz- Behorde.

Diefes ift auch in folden Fallen nadzusuchen, in welchen der Ober : Sofs Rath bei Ausübung feiner frafrechtlichen Gewalt oder bei vorfommenden sonfti-

gen Reditefragen von der Unficht des Sof-Richters abweichen wurde.

In Bezug auf das Verfahren bei Dienste Entlaffungen von Dienern, welche zum hofe gehoren, treten die Bestimmungen des Rescripts vom 20. Dez. 1816. und der hofe Gerichts Instruktion ein.

8. 2

Bei diesem Unlaffe fegen Ge. Konigl. Majeftat auch fest, daß Die Strafs Gewalt der einzelnen Dber-Sof-Beamten besthrantt werben foll:

- 1.) auf Bermeife.
- 2.) Erkennung von Geldftrafen, die die Summe von Seche Reichsthalern nicht übersteigen Durfen, und
- 3.) Arreft Strafen von ber Dauer von hochstens bren Lagen.

δ. J.

Mit Ausnahme der unter Mro. 1. 2. und 7. des f. 1. bezeichneten Gatle hat ber Ober hof Math nur in so fern er es der Wichtigseit der Sache wegen fur nos thig erachten wurde, die Entscheidung Er. Konigl. Majestat einzuholen, und so lange dieses nicht geschehen ift, bleibt derfelbe fur seine Berfügungen gleich jeder anderen offentlichen Stelle verantwortlich.

6. 4

Wenn gleich der Ober-Hof-Aath in Berug auf alle, den Hof-Dienst und die Hofhaltung betreffende Gegenstände unter Sr. Konigl. Majestät unmittelbaren Befehlen fieht, so ist derfelbe doch dem Geheimen. Rathe in allen den Beziehungen untergeordnet, wo es sich von Handhabung der allgemeinen Gefeze und der Hause und Landee-Berfassung handelt. Auch steht es ihm fren, in diesen Beziehungen Ansragen bei dem Geheimen-Nathe zu machen.

6. 5.

In Bezug auf Ausgaben, welche ber Dienft bes hofs erfordert, ift der Obers hof. Rath lediglich an das Prafidium der Königl. hof, und Domainen, Rammer gewiesen, mit welchem er fich deshalb in jedem einzelnen Falle in Communisation zu sezen, und bei abweichenden Unfichten, oder, wenn von außerordentlichen in den feitgesesten Etats nicht berücksichtigten Ausgaben die Rede ift, Gr. Konigl. Mas je ficht Entscheidung einzuholen hat.

δ. G.

Bu den einzelnen Ministerien steht der Ober , hof , Rath in einem coordinirten Berhaltniffe. Die Mittheilungen an Dieielben geschehen in Form von Protofollen.

In allen Fallen, wo der Ober Sofdiath jum Behufe seiner Berfügungen die Umter Phatigfeit der öffentlichen Behorden nothig hat, find von demfelten die bestreffenden Ministerien zu requiriren, welche den dieifalligen Aufforderungen mit der gebührenden Schneligkeit und Soigfalt zu entsprechen haben.

Ronigl. Dber , Sof , Rath.

Rinigl. Berordnung, bie gefeitliche Bestimmungen über bie Auswanderungen betreffend, Bom 15. August 1827.

Bilhelm,

von Gottes Unaden Ronig von Burttemberg.

Unferer wiederholten Zusicherung vom 6. Juni jufolge, daß Unfer getreues Bolf in den Benufi der Wohlthaten des Berfaffungs. Entwurfs, so weit ne nicht die Lands ständische Meprafentation betreffen, geseht werden solle, sehen Wir Uns hiemit versanlaßt, in Portehung auf die 66. 71. 72. und 73. dieses Entwurfs und unter Ruckssicht anf die früheren gesehlichen Bestimmungen, das Recht der frenen Auswandes rung betreffend, nach Andorung Unfere Bedeimen, Raths, folgendes zu verordnen:

δ. 1.

Aeber felbstiftandige Staats, Burger har das Recht, aus dem Ronigreiche auszus wandern, so bald er dem ihm vorgesesten Beamten von seinem Borsage die Unzeige gemacht, seine Schulden und andere Obliegenheiten berichtiget, und unter Berzichts leiftung auf sein Burger, und Unterthanen-Recht hinreichende Bersicherung ausgestellt hat, daß er innerhalb Jahresfrift gegen Konig und Baterland nicht dienen, und eben so lang in hinsicht auf die vor seinem Wegzuge erwachsenen Unsprüche vor den Ges richten des Konigreichs Recht geben wolle.

ý. z

Da bei Cheleuten bas Recht, ben Wohnort zu verändern, dem Shemann allein zukommt, so ift eine Chefrau nie befugt, gegen den Willen ihres Shemannes ausszuwandern. Selbst mit Bewilligung deffelben kann fie nicht ohne ihn auswandern,

es ware benn, daß bie Trennung nur temporar fene, und der Chegatte die Abficht, ber Chefrau ju folgen, glaubhaft barthun murde.

§. 3

Sohne und Tochter, welche noch unter vaterlicher Gewalt ftehen, bedurfen ber

Einwilligung bes Baters.

Sind fie minderjahrig, und wandert der Bater nicht zugleich aus: so kann er phne Erlaubnif des Magistrats, oder bei Eremten ohne Erlaubnif des Königl. Turtelar, Raths diese Einwilligung nicht ertheilen. Zieht er aber mit ihnen weg: so ift er eine obrigkeitliche Erlaubnif einzuholen nicht verbunden.

§. 4.

Minderjahrige, welche nicht unter vaterlicher Gewalt fiehen, namentlich alfo Rinder von Wittwen, oder folche die einen Stiefvater haben, ohne von ihm adoptiet zu ienn, und andere, welche in Rucklicht ibrer Person einem öffentlich bestellten Pfleger untergeordnet find, bedurfen der Einwilligung des Pflegers.

Pfleger aber fonnen obne Erlaubnif des Magiftrate, ober bei Eremten, ohne

Erlaubniß Des Ronigl. Tutelar, Raths, nicht in Die Muswanderung einmilligen.

5.

Die Bollichrigfeits Erklarung jum Behufe der eigenen Bermögens Berwal, tung befrent zwar von der Eumutligung bes Pflegers, aber nicht von der Erlaub, nif der Obrigfeit.

δ. 6.

Pflicht der Obrigfeit ift es, vor Ertheilung der Erlaubnif genau zu erwägen, ob der Bortheil des Mincerjährigen oder Pfleglings die Einwilligung in die Auswanderung erheische, mithin da, wo das Ziel der Auswanderung gar nicht bestimmt ist, oder die auswärtige Niederlassung und deren Bedingungen auf einem ganz uns gewissen Zusammentressen fünftiger Umstände beruhen, ihre Erlaubnif in der Regel zu versagen, und nur dann eine Ausnahme davon zu gestatten, wenn das Schieffal des Pfleglings von demjenigen, mit welchem er auswandern will, so abhängig ist, daß von seinem Zurückbleiben noch größerer Nachtheil zu befürchten ware, nas mentlich also, wenn jungere Kinder um ihrer Erziehung willen von der auswans dernden Mutter nicht getrennt werden können.

§. 7-

Bekleidete ber Answandernde einen Staatsdienst, so darf sich derfelbe, er mag fein Amt zuvor freiwillig niedergelegt haben, oder davon entlassen worden senn, nicht finder aus dem Konigreiche entfernen, als bis er wegen seiner Amtsverwals tung Richenschaft abgelegt, oder, wenn seine personliche Gegenwart nicht mehr nothwendig mate, bis er wegen der innerhalb eines Jahres nach seiner Resignation oder Entlassung etwa gegen ihn vorkommenden Ansprüche hinlangliche Sucherheit

geleistet hat. Nach Bestellung dieser Sicherheit kann ohne eine Erkenntniff ber bei treffenden Justig , Stelle weder die Auswanderung gehemmt, noch auch im Widers spruchofalle eine langere Dauer der Sicherheits Leistung als auf ein Jahr von dem Staats Diener gefordert werden.

Militairpflichtige konnen, so lange ihre Aushebung nach bem Erkenntnis ber Behorde noch eintreten kann, ober im Fall der bereits erfolgten Aushebung, so lange ihre Capitulations Zeit nicht verflossen, und ihre Entlassung aus dem Militair nicht erfolgt ift, nicht auswandern, es ware benn, daß sie unter vaterlicher Gewalt stunden, und vor erfolgter Aushebung zugleich mit dem Bater wegziehen wollten.

Sollte der Auswandernde in einer Unterstichung befangen senn, in deren Folge er voraussichtlich personlich in Unspruch genommen werden wird, oder die wenigigens ohne seine personliche Unwesenheit nicht zu vollenden ware: so kann er im eristen Falle nicht vor Bollziehung des von der betreffenden Behorde zu erlaffenden Erkenntniffes, im lezten Falle aber wenigstens nicht eher abziehen, als die die Bolstendung der Untersuchung seine Gegenwart wicht mehr ersettert.

Ift ber Auswandernde wegen Zahlungsunfähigkeit nicht im Stande, seine Schulden zu berichtigen, und wird badurch ein Gantverfahren gegen ihn nothig, oder hat solches zur Zeit, als er seinen Entschluß auszuwandern anzeigt, schon begonnen, so hat er zwar nicht bis zu ganzlicher Beendigung des Gants, aber doch so lange im Lande zurückzubleiben, bis theils die wegen Bermogens-Zerkalls ihm zuerkannte Strafe, wo eine solche statt sindet, an ihm vollzogen ist, theils die Schulden-Liquis dation beendigt, und der, sogleich in der Ediktal-Citation zu bestimmende Praclusion Termin verstoffen senn wird.

Uebrigens hangt es nicht nur in Fallen, wo feine Strafe flatt findet, von den Glaubigern ab, in den fruhern Wegzug des Gantmanns einzuwilligen, sondern es bleibt auch im Gegentheile nach schon ausgesprochenem Praflusiv-Bescheide den Glaubigern vorbehalten, bei vorwaltenden besondern Umstanden, die sie vor dem Gantgericht nachzuweisen haben, und über deren Statthaftigkeit dieses zu erkennen hat,

ihre Ginwilligung gur Muswanderung Des Gantmanns gu verfagen.

Was das Versprechen, innerhalb Jahresfrift gegen Konig und Vaterland nicht bienen zu wollen, betrifft, so ist solches in die schriftliche Urkunde mit aufzunehmen, in welcher der Auswandernde auf sein Burger, und Unterthanen Recht formlich zu verzichten hat.

Darüber, baf er mahrend gleicher Frift in Binficht auf alle vor seinem Wege juge erwachsenen, hingegen erft fpater befannt werdenden Unspruche vor ben Gerichten bes Konigreichs Recht geben wolle, hat jeder Auswanderude einen tuchtigen Burgen ju ftellen. In besten Ermanglung hat er sein Vorhaben, auszuwandern, burch die offente lichen Blatter befannt zu machen, und bis zum Ablauf der Jahresfrift seinen Wegzug auszusehen; es ware denn, daß das ihm vorgesehte Orts. Gericht mit Beistims mung bes Oberamts die Umstände so beschaffen fande, daß deujenigen, die etwa eine Forderung an ihn zu machen hatten, ein kurzerer Zeitraum zu ihrer Erklarung ans beraumt, und ihm nach deffen Abstuß der Wegzug gestattet wurde.

Durch die Unterfchrift der Bergichts , Urfunde verliert der Auswandernde fein Staats Burger Recht.

3. 14. 3ft der Auswandernde leibeigen: fo tritt er burch ben Weggug aus der Leibeis genschaft, ohne daß er ein Manumiffiones Beld zu entrichten batte.

Menn ein Chemann, vermöge bes ihm zustehenden gesezlichen Rechts, ben germeinschaftlichen Wohnort nach seiner Einsicht zu bestimmen und zu verändern, gegen den Willen seiner Shegattin das Vaterland verläßt, um auser demselben sich an einem bestimmten Orte niederzulassen; es sei nun, daß an diesem Orte die Bedingungen seiner neuen Niederlassung schon zur Zeit des Ubzugs fest bestimmt sind, oder erst bei seiner Unkunft an dem neuen Wohnorte bestimmt werden mußen: so fann derselbe nicht als Desertor angesehen und behandelt werden; es ware denn,

a.) daß er neben der Abficht, auszumandern, zugleich die Abficht, das Band der Che aufzuldfen, auf eine unzweidentige Weise erflart, welches lehtere auch in dem Falle geschieht, wenn er dadurch, daß er ein bestimmtes Ziel seines Auswanderus

anzugeben nicht vermag, ein Bagabund wirde

b.) Ober wider ben ABillen feiner Chegattinn auffer Europa gieben wollte.

c.) Ober, wenn er nach einem mit Der Chegattin guvor ausbrudlich eingegan. genen Bertrage, ohne ihre Einwilliqung ben gemeinichaftlichen Bohnort nicht an-

Dern gu wollen, bennoch weggoge.

d.) Ober wenn die Chegattin durch physisches Sindernis, 3. B. Kranfheit, fich gehindert siche, dem Manne ju folgen, und dieses Sindernis nach vorherigem Erstenntnis nicht blos temporar, sondern als bleibend, mithin die funftige Bieders Bereinigung als physisch unmöglich sich darftellen murde.

Rann aber gleich unter ben angezeigten Boraussezungen bie Schegattinn den Chemann durch ihren Widerspruch an dem Auswandern nicht hindern: so ist sie doch in solchen Fallen nicht immer, wenigstens nicht sogleich, demselben zu folgen verbunden.

Wenn nemlich ber Chemann bereits vor dem Wegzug aus dem Lande eine bestimmte Riederlassung und Aussicht auf einen fichern Lebensunterhalt im Auslande bat, so darf die Frau dennoch nicht genothigt werden, ihm sogleich zu folgen, nicht nur wegen eines temporaren physischen Sindernisses, sondern auch wenn die Obrigsteit die Ursachen ihrer Weigerung, z. B. wegen der Gefahren einer weiten Reise,

eines ungefungen Elima to. to. fur vernünftig erfennt. Jeboch wird die Trennung alsbann blos ale temporde angesehen, und bas Band ber Che bauert auch bei

protestantischen Chegatten nach dem Wegging bes Chemanns nich fort.

Sat ber Chegatte gwat einen bestimmten kunftigen Ort ber Riederlassung ausserlesen, es find hingegen die Brdingungen der Riederlassung noch nicht bestimmt: foist Chegattinn, nie eher 3n: folgen gezwungen, als bis der neue Wohnorte gang fest ist, und felbst neun dieses geschehen ist, treten noch die so eben bengunten Grunde der Dispensation von gleichbaldiger Rachfolge ein.

Wünschen Kinder auswandernder Eltern, welche zwar noch unter vaterlicher Geswalt üehen, hingegen, was bei Sohnen nach dem zurückgelegten 16. Jahre und bei Tochtern nach dem x4. Jahre geschieht, bereits die Unterscheidungs-Jahre erreicht has ben, ohne die Eltern im Vaterlande zurückzwieden: so ist solches denselben zu gesstatten, wenn nach dem Ermessen des OrtsiGerichts, oder bei Eremten des Tutclars Raths, gegründete Aussicht vorhauden ist, daß sie sich ohne Belästigung des Publikfums allein fortbringen, oder bei Verwandten oder Befannten die nothige Unterfunft sinden dürften. Im entgegengesesten Falle aber, oder wenn sie nach eigener Reigung die Eltern begleiten, oder wenn jungere Kinder vorhanden sind, welche in ses dem Falle den Eltern zu folgen haben, verlieren dieselben durch den Verzieht des Vaters gleichfalls ihr Staats-Bürgerrecht, und können ohne besondere Wiederauf, nahme in das Königreich nicht mehr zurücksehren.

ABandert aber nur ber Eine von beiden Chegaften aus, und find gemeinschafte, liche Kinder vorhanden, welche noch unter väterlicher Gewalt stehen, so hat bei des nen, welche die obenermähnten Discretions Jahre noch nicht erreicht haben, die Ortes Obrigfeit, oder, in so ferne, sie zu den Eremten gehören, der Königl. Tutelar, Aath nach Prufung aller Umstände zu bestimmen, welchen von beiden Schegatten die Kinder am besten anvertraut, oder wie sie etwa bei einer größern Zahl unter beiden verstheilt werden sollen? Haben die Kinder gedachtes Alter schon erreicht, so ist auch ihre eigene Reigung zu Nathe zu ziehen.

Gein Bermogen nimmt der Auswandernde mit fich, ohne daß er bei feinem Wegzuge eine Nach, Steuer davon zu bezahlen hatte, und ift diese Bestimmung auf alles dasjenige Bermogen anwendbar, das von Staats, Angehörigen, die nach dem 5. Juni d. 3. auf ihr Unterthauen, Recht Verzicht geleistet haben, erportirt worden ift.

Gehet dem Auswandern des Ginen Chegatten eine Chescheidung voran: fo mird bas gemeinschaftliche Vermögen nach ben Landes Beschen, herkommen ober Chevers

tragen auf die gewohnliche Beife getheilt.

Aber auch, wenn die Che burch den Beging des Cheggtten nicht getrennt wird, ift zwischen beiden Chegatten eine, jedoch blos interimistische Bermogense Theilung nach gleichen Grundsähen vorzunehnten; jedoch greift diese provisorische Theilung

ber Endtheilung nach bem Tobe bes Ginen Chegatten nicht vor, und hebt die bestes bende Guter Gemeinschaft nicht auf.

Haftet auf dem Bermogen des Auswandernden ein elterliches oder anderes Muznleftungs-Mecht, und wandert derjenige, dem dieses Recht zusteht, nicht zugleich mit ihm aus, so bleiot, wenn nicht der Muznießer in die Exportation einwilliget, das Bermogen so lange im Lande als das Muznießungs-Recht dauert.

Gteht es in der flatutarischen Rugniegung und Bermaltung mit auswandernder Eltern, so nehmen Diese daffelbe ohne Emschränkung mit fich.

Hat aber ein auswandernder Vater oder eine auswandernde Mutter ein Rus, niesungs und Verwaltungs-Recht auf dem Vermögen eines Kindes, das nicht mit ihm wegzieht, sondern im Lande zurückbleibt, so wird dieses Vermögen im Lande zurückbehalten und mur die jährliche Nuzungen, über Abzug der rechtlich darauf hafstenden Lasten, werden ihnen verabsolgt.

Wenn die mit obrigfeitlicher Erlaubtif zuruckbleibende Shegattin aus ihrem eigenen und aus dem zuruckbehaftenen hinterfälligen Bermogen ihrer Ainder nicht hinreichende Alimente zu ziehen vermag, so ist der wegziehende Shegatte mittelst Zuruckflassung eines Sheils seines Bermogens, von dem er übrigens Sigenthumer in jeder Auchficht bleibt, und ben er nach Trennung der She, zu Folge der Rechte des ersten frenen Zugs, an sich zieht, nach obrigfeitlicher Erkenntniß für Ergänzung der Alimente zu sorgen schuldig.

Ift der Auswandernde ein Minderjähriger, der nicht mehr unter vaterlicher Ges walt fieht, ohne zum Behufe der eigenen Bermogens-Berwaltung bereits für volljährig erklatt zu fenn, oder befindet sich sein Bermogen aus irgend einem andern rechtslichen Grunde unter öffentlicher Administration, so kann mit Ausnahme des im h. 22. bemerkten Falls das Bermogen nur an den von der neuen Obrigkeit des Auswans dernden bestelten Pfleger desselben ausgefolgt werden.

Unsere Beamten und Stellen werden nun angewiesen, nach diesen Bestimmuns gen'sich von nun an zu achten, besondere Anstandsfälle aber an die Königl. Obers Regierung zur geeigneten Versügung zu berichten. Gegeben, Stuttgart, d. 15. Aug. 1817. Wil I helm. Auf Beschl des Königs. Bellnagel.

Konigl. Berordnung ben erweiterten Mirfings Greis ber Oberamte Gerichte betreffent, vom 15. Auguft 1817.

Bilbelm,

Wir haben nach Anhorung Un'eres Beheimen-Raths für nothig erachtet, einfle weilen, bis die Umftande eine definitive Organisation ber Untergerichts. Stellen ge-

statten werden, jur Beforderung des Geschäftsgangs bei den Konigt. Provincial Justigs Collegien, welche funstighen Justigs Collegien heißen sollen, und zur Beschleunis gung der niedergerichtlichen Rechtspflege die General Berordnung vom 19. Oftob. 1811. in einigen Punften abzuandern, und nachziehende Bestimmungen seitzu,egen:

1.) Die Oberamts Gerichte entidierden fur fich alle Rechtsfreitigkeiten, Deren Gegenstand nicht über 100 fl. beträgt, in fo forn Derfelbe nicht das gange Bermogen einer Parthie ausmacht. Eben so erledigen biefelben fur fich alle Concurs Sachen,

in welchen die gange Maffe Die Gumme von 1000 fl. nicht übersteigt.

Rommen jedoch in letteren einzelne Forderungen von mehr als 100 fl. vor, der ren Beurtheilung in Ruckficht auf Liquidriat oder auf Prioritat so schwierig ift, daß das Oberants Bericht Bedenken tragt, fur fich darüber zu sprechen, so hat es das Erkenntnif des Jufizellegii einzuholen, von welchem solche Unfragen ohne Berzug mit Beiseitsehung anderer nicht besonders dringender Urbeiten sogleich zu erledigen find-

2.) Wenn in Gantelletheilen, welche Die Juftige Collegien in Zufunft noch fällen, einige Forderungen bedingt erledigt werden, z. B. daß die Legitimation noch nicht gang bezichtigt fen, Originalellefunden vorzulegen, Sandlungsbucher zu bes schworen seinen zc., so find alle leicht und furz abzumachende Punkte von den Obersamtes Gerichten selbst zu erdrtern, und nur umständliche Beweiß Berfahren dem noch maligen Erkenntniffe der Juftig-Collegien zu überlaffen.

3.) Ohne Ruckficht auf die Summe fprechen die Oberamts Gerichte über Pris vat, Gatisfactions, und Alimentations Rlagen wegen Schwängerung, wenn blos der Betrag der Abfindung oder Alimente itreitig, sonft aber alles im Reinen ift, oder mittelft Abschwörung eines deferirten oder referirten, von demjenigen, der schwören foll, unbedingt angenommenen Gides ins Reine gebracht werden fann.

4.) Daffelbe findet auch in andern Rechtsftreitigfeiten ftart, in welchen ber Streit nur den Beweis des Factums betrifft, und Diefer durch einen zu, oder zuruch, geschobenen, von der Parthie, die schworen foll, ohne Bedingung angenommen Eid

hergefiellt wird.

5.) Arreft, Unlegungen fonnen von den Oberamts Gerichten verfügt, Das Erfenntnif über Die Juftification des Arrests aber muß von dem Juftig Collegio, er,
theilt werden.

6.) Die Revision ber nach ben Lofations-Urtheln zu machenden Gante Berweis sungen geschieht nicht mehr von den Juftige Collegien, sonvern von den Oberautes Berichten, und nur über Unstände, die sich dabei finden, ift ein Erfenntnis bes Justig-Collegiums einzuholen.

7.) Die Revision der Gant-Rosten wird von den Commun-Rechnungs-Revisoren gegen diesenige Gehühr vorgenommen, welche ihnen durch die neueste Berordnung für die Revision der Inventur- und Theilungs-Rosten ausgeseht ist.

Wenn aber die Oberamts-Berichte Durchstriche, die ihnen gemacht worden find, als ordnungswidrig bestreiten, cognosciren Die Justig-Collegien über Diete Beichwert en-

8.) Bleibt es noch ferner bei der Berordnung vom 21. Mai v. 3., vermog web

der den streitenden Parthien gestattet ift, in ihren Rechtsstreitigkeiten, welche nach den obigen Bestimmungen ordentlicher Weise sich jur Entscheidung der Justize Collegien eignen, auf die Oberamts Gerichte mit Borbehalt der Uppellation zu comprommittiren, und in diesem Fall auch die Bersendung der Aften zur Einholung eines Gutachtens bei der Juristen-Fakultat zu Lübingen, jedoch nur auf ihre Kosten zu begehren. Es soll aber die Versendung der Aften zu Einholung eines Gutachtens von einem einzelnen innländischen Rechtsgelehrten nicht mehr statt finden.

An Bermeibung jedes Misverstands werden übrigens Die Oberamts: Gerichte ausdrücklich angewiesen, den Parchicen die rechtliche Wirkung dieses Compromittirens deutlich zu erklaren, und in den Uften sorgfältig zu bemerken, auf welche Weise

comprommittirt worben ift.

g.) Gegenwartige Verordnung soll auf alle Falle angewendet werden, in welsthen das betreffende Justiz-Collegium noch nicht erkannt, oder die Nevision vorgee nommen hat, und ist in dieser Gemasheit sogleich eine Ausscheidung aller Prozesse, welche derzeit bei den Jusiz-Collegien liegen, vorzunehmen, so daß diesenigen, welche nun der Entscheidung der Oberamts. Gerichte überlassen sind, an dieselben unverzüglich zurückgesendet werden.

10.) Bis zu einer befinitiven Einrichtung bes Justige Befens im Ronigreiche find bie Progesi Tabellen ber Oberamts Gerichte nur Ginmal bes Jahrs an Die Justige

Collegien einzusenden. Gegeben, Stuttgart ben 15. August 1817.

Bilhelm. : Auf Befehl des Königs. Bellnaget.

Poft:Porto-Freihelt bes Landwirhicaftlichen Bereins betreffenb,

Da Se. Konigliche Majestat ber Central, Stelle bes errichteten lands wirthschaftlichen Bereins far die an sie einkommenden und von ihr ausgehenden als solche gehörig bezeichneten Briefe und Pakete die Postporto, Treibeit bewilligt haben, welche jedoch ben einzelnen Mitgliedern bes Bereins nicht zusommt; so wird biefes zur allgemeinen Nachricht hierdurch befannt gemacht. Stuttgart, den 19. August 1817.

Die Ginfendung bes Pferde Bertaufs-Conceffionsgeltes betreffenb.

Die Königl. Ober Accife Uemter werden hiemit angewiesen, das Pferdverkaufs Concessionegeld in Jufunft an die Königl. Gestüttse Casse in Stuttgart, jedesmahl in ben ersten 3 Wochen nach dem Quartal zuverlässig einzusenden. Stuttgart, den 16. Aug. 2817.

Die Bergollung frembet Beine betreffent.

Da Se. Königk. Majestät in Absicht auf die Berzellung fremder Beine gnädigst verordnet haben, daß in Aufunft von allen in Fassern eingeführten Beinen ein Zoll von Seche Gulden per Eimer erhoben, bei den in Benteillen eingehenden fremden Weinen hingegen, für welche der bisherige Contner Zoll von 3 fl. 12 fr. fernerhin flatt findet, Ein Drittel des Sporco, Gewichts als Normal Tara für Em-

ballage und Bouteillen in Abzug gebracht werden foll; fo wird folches hiemit allges mein befannt gemacht, und ben Sonigl. Greng Bollamtern Die Beifung ertheilt, Diefe Berordnung fogleich, nach bem Empfang berfelben burch bas Staate: und Regierungs Blatt, in Bollgug gut feben, wogegen die biffalfige Berfugung vom 14. Mary 1816. auffer Witfamfeit tritt. Ctuttgart, ben 20. Auguft 1817. Geftion ber Steuern.

Befdrantung bes Tarifmaffigen Durchgangezous

Da Ge. Ronigliche Majeftat gnabigft verordnet haben, bag auf affen benjenigen furgen Straffenftreden , welche fid nicht langer als funf Stunden burch bas Ronigreich gieben , burchgangig nur die Salfte Des tarifmaffigen Durchgangs, tolls erhoben werden foll; fo wird folches hiemit gur allgemeinen Renntnig gebracht und ben Ronigl. Greug-Bollamtern Die Weifung ertheilt, Diefe Berordnung fogleich, nach dem Empfang berfelben durch bas Staats, und Regierungs, Blaat, in Unwenbung ju bringen.

Zugleich wird ben Bollbeamten bie genaue Beobachtung ber Borfdrift bes 6. 34. Der Boll. Ordnung, wornach Die von fedem Tranfitirenben gewählte Route burch bas land auf bem Bollzeichen deutlich ju bemerfen ift, hiedurch eingescharft. Geftion ber Steuern.

Stuttgart, ben 20. August 1817.

Beranberte Benennung ber feither fogenannten Cabads : Regie-

Da bas bisher unter bem Ramen Tabafs/Regie bestandene Inftitut funftig die Benennung Bermaltung Der Tabacf sgefalle" fuhren und bei Derfelben in Sanbels Ungelegenheiten ber Obermagagins Berwalter Bindel, oder Der Rontroleur Ziegler Die Unterschrift beforgen wird; fo macht man Gides jur Rads richt fur ben Bandeleftand hiemit befannt. Stuttgart, ben 19. August 1817. Geftion ber Steuern.

Schullebrer: Conferengen in ber Saller Didgefe betreffent.

Die Schullehrer: Conferengen in ber Baller Didcefe werden von nun an in Sall und in Ilohofen gehalten, am erften Orte vom' Schul Infpeftor Diafonus Grater und am zweiten vom Pfarrer Renner gu Gros-Mitdorf, ob der Bubler. gart, ben 8. Mug. 1817. Ronigt. Ober Confiftorium.

### Ertenntniffe bes Ronigl. Chegerichte.

Den 23. Muguft 1817. wurben geschieben:

1.) Maria Belena Stollfteiner geb. Stefan, von Murrhard, Oberamts Baf. nang, Rlagerin von Johann Georg Stollfteiner, gewesenen Schwabischen Kreis Dras goner von Unter-Michen, Amts. Dberamts Stuttgart, Beff. ex cap. desert. malitiosac, unter Berurtheilung bes Beflagten in Die Roften.

2.) Philipp Ludwig Grob, Burger und Bauer in Altdorf, Dberamte Boblingen, Rlager, von Unna Barbara geb. Trautwein von Altenrieth, Oberamts Tubingen,

Befl. ex cap. quasi desert. unter Bergleichung ber Roften.

3.)Georg Leonhard Beidenmag, Burger und Weingarner zu Buoch, Oberamts Maiblingen, Rlager von Jakobine geb. Hofberger von Breuningsweiler, Bekl. ex vap. quasi desert. unter Bergleichung ber Koften.

Se. Konig l. Majeftat haben durch Rescript vom 18. August bem Freistern Wilhelm v. Kraits heim ju Morstein die Avelsbeforation des Konigreichs

anabigit bewilligt.

Ge. Ronigl. Majestat haben vermöge Defrets v. 18. dif, bem Oberlieutes nant Grafen v. Je nifon vom 4. Reuter-Megiment, die gebetene Entlassung aus den Konigl. Militair-Diensten ertheilt, vom 19. Mai den Geschäftse Trager zu Parris, Rittmeister 1. Klasse v. Schwarz, dem General-Quartier-Meisterstad zugetheilt und zum Major ernannt, vom 20. dieß den Unter Lieutenant v. Hafner, vom 6. zum 2. Infanterie-Regiment versent.

Unterm 14. August murbe bem gur Pfarrei Binterstetten , Dberamts Balbfee

nominirten Bifar Fibel Frifer Die landesherrliche Bestättigung ertheilt.

Se Ronigl. Maje ftat haben vermöge Rescripts vom 15. August gnadigst geruht, ben reissigen Forster Botter von Weipershofen, Crailsheimer Oberforste, auf die Rotenbacher Sut, Beidenheimer Oberforsts, und dagegen ben reissigen Borfter Feeser von Rotenbach auf die Weipertshofer But zu versegen.

Stutigart. In ber Renigl. Dof. Bau : Berwaltung allbier werden 265 Stut unbelegte Spieget Gister, 32 bis 33" boch, und 24 — 25 1/2" breit, im Ganzen oder Parthienweise Freitag ben 29. laufenden Monats, Bormittags q Uhr, auf hochfte Katification im Aufftreich vertauft werden; bei welcher Berhan' : ing sich die Liebhaber einsinden wollen. Den 21. August 1817.
Ronigl. Baus und Garten Direktion.

Stuttgart. Bei unterzeichneter Beamtung ift auslindischer Baizen, Noggen und Gerfte zum Bertauf aus freier Sand ausgesezt, und wird bavon in geößeren ober kleineren Duantitaten, wie es verlangt wird, gegen baare Bezahlung abgegeben. Es werden beswegen bie Liebhaber dazu eine Beladen, mit der Bemerkung, daß taglich von tiefen Fruchten zu haben seven. Den 19. August 1817. Ronigs. Kamerciamt allba.

Stuttgart. Auf hiefiger Markung, im Thurlen, wird bie unterzeichnete Stelle 1 1/2 Morgen Aferd, die mit Gerste angebaut sind, am Dieustag b. 26. bis, an den Meistbetenden verleihen. Es haben bestwegen die Liebhader dazu an diesem Tage, Bormittags 9 Uhr, bei der Berleihung in der Kemeralverwaltung zu erscheinen. Den 29. August 1827. Ronigs. Kameralamt.

Stuttgart. Bon ben herrschaftlichen Seewiesen worden 3.70 Brt. 22 Mih. vor bem Wilsbembthor hinter ber neu erbauten Bohnung bes Kammerdienes Schent, auf die Alleen floßend, am Samftag b. 30. diß im öffentlichen Aufstreich vertauft, wobei sich die Liebhaber Bormittags 1. Uhr unterzeichneter Beamtung einsinden wollen. Den 19. August 2817. R. Kameresamt baselbft.

Smund. Die Commerschaafwaite zu Iggingen, welche mit 200 Stul Schaafen beschlagen werden kann, wird ben 29. b. M. Bormittags 10 Uhr in ber hiesigen Oberamte-Kanglei an ben Reistblethenben vertiehen werben, welches mit bem Beisate bekannt gemacht wird, baß sich die etwaigen Pacht-Liebhaber mit ben ersorderlichen Zeugniffen auszuweisen haben. Den 16. August 1817. Ronigi. Oberamte

Drudfehler. G. 390. Lin. 11. von oben Berorbnung ftatt Ordnung.

# Königlich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Dienftag, 26, Auguft.

Roniglide Berarbnung, Berfagungen in Schreib erd: Cachen betreffend, vom 20. Muguft 1817.

#### Bilbelm

von Gottes Gnaden Ronig von Burttemberg.

Die zu Untersuchung ber Gebrechen Des SchreibereisInftitute von Une ben 31. Dec. vor. 3. niedergeiezte Commission hat uber ihre bieberigen Berathungen und

Arbeiten einen aussuhrlichen Bericht erftattet.

Wir werden dem Gangen und dem Einzelnen biesenige sorgfaltige Prufung widmen, welche die Bubtigkeit des Gegenstands für das Interesse Unserer Untersthanen fordert, haben aber aus dem Und von Unserm Geheimen Rathe gemachten Bortrag die Ueberzeugung geschopft, daß die Haupt Anordnungen zu einer vollstandigen Abhulfe der bieherigen Gebrechen und zur Acform des Schreiberei Instituts mit der ganzen Organisation der Aemter zu genau zusammenhangen, um einzeln behandelt werden zu können.

Um jedoch Unieren Unterthanen durch Abstellung einzelner Gebrechen und durch Bereinfachung der Geichafte so ichnell; als möglich. Erleichterung zu verschaffen, haben Wir nach Anhörung Unseres Geheimen Raths beschloffen, den haupt Anords nungen in Ansehung des Institutes der Stadt; und Amtschreibereien einzelne Berfüs gungen in auf einander folgender Reihe vorangehen zu laffen, welche demnachst ers folgen, und auf die gerignete Beise werden befannt gemacht werden. Gegeben

Stuttgart, ben 20 August 1817.

Wilhelm.

Auf Befehl Des Königs

Se. Ronig ff. Majeft at haben zu Bereinfachung ber Schreibereis Beschäfte nachstehende Berfügungen getroffen, welche hiedurch, unter Beziehung auf das Konigl. Reseript von heutigen Tage zur allgemeinen Dachachtung befannt gemacht werden:

I.) Alle Beamte, welche eine Untersuchung in Straf oder burgerlichen Rechts Sachen, oder eine offentliche Berhandlung in Udministrations Sachen vorzunehmen und deswegen an eine hohere Stelle Bericht zu erstatten haben, sollen in Zufunft nicht nur das geführte Protofoll, sondern auch alle zum Bericht gehörige Beilagen, in zofern diese Acten Stude Eigenthum der Beamtung und nicht von so großer Wicht eigfeit sind, daß aus dem Berlohrengeben derselben ein unersesslicher Schadeu entsstande, nicht mehr in Ubschrift, sondern in der Urschrift an die hohere Behorde einsenden.

II.) Bei Chen, in denen die allgemeine Guter-Gemeinschaft vertragemaßig festgesett wird, find Zubringens-Inventuren von Umtewegen fünftig nicht mehr vorzunehmen.

III.) Eben so unterbleibt in Zukunft auf Absterben eines Shegatten, der mit dem überlebenden in allgemeiner Guter: Gemeinschaft gestanden ist, und der keine Erben, als mit diesem erzengte Kinder hinterläßt, die Eventual-Abtheilung des Bermogens zwischen dem überlebenden Shegatten und seinen an die Stelle des veristorbenen tretenden Kindern, so lange der überlebende Shegatte nicht in eine neue

Che tritt, und fo lange die allgemeine Buter Bemeinschaft fortdauert.

1V.) Bon Bermögens: Inventuren, Eventual, und Real-Bermögens: Ubtheilungen find in Zukunft feine Abschriften für die Amts-Registraturen (Ingrossuren) mehr zu fertigen, sondern es ist den Parthien anheim zu stellen, ob sie von diesen ihre Privat-Berhaltnise betreffenden Rechts-Geschäften Abschriften verlangen wollen, um solche selbit auszubewahren. Da dieses am häufigsten bei Eventual-Abtheilungen der Fall werden durfte, so wird festgeset, daß dieselben auch in diesem Falle, wenn es nicht aus besonderen Grunden nahmentlich verlangt wird, nicht ausführlich abgeschries ben, sondern blos im Auszug gefertigt werden sollen, in welchen

2.) Die Liegenschaft zwar Stud fur Stud, jedoch ohne Mebenlieger und Unftoffer, b.) von der Jahrnif nut dasjenige, was funftig der Revision unterworfen fenn fann, Stud fur Stud, alles übrige nur summarisch,

c.) Die Activa und Paffiva fpegifigiet,

d.) der Eventual : Theilungs : Calculus mit ber Berficherung des hinterfalligen Bers mogens wortlich einzutragen find.

V.). Bu ben oberamtlichen Rechnungs Ubhoren sollen in Zufunft die Stadt, und Umtefchreiber oder ihre Substituten nicht mehr beigezogen, und die Stelle des Actus

are bei denfelben foll burd ben Rednunge Revifor verfeben werden.

VI.) Die in ber Communs Ordnung Cap. 16. Abid n. 3. vorgeschriebene Communs Rechnunges und Erekutiones Relationen horen in ihrer bisherigen, alle Gemeinden eines Oberamts mit einemmale umfaffenden Form auf. Dagegen wird verordnet:

a.) Sobald die Rechnungs-Abbor in einer Gemeinde beendigt ift, haben Oberamtmann und Revisor ber CentraleBeborbe fur Die Commune Berwaltung die Anzeige bas

bon zu machen, und mit diefer Unzeige das Befeet-Protofoll im Driginal zur Ging ficht und ben Ubhow Roftenzettel zur Dektetur einzufenden.

- b.) Ueber folgende Gegenstande, welche bisher in der Aechnungs-Relation vorgetraggen wurden, nemfich e...
  - un.) über wirfliche Raffen-Refte, und über einen durch Betrug oder grobe Dadlaffigfeit entstandenen Reft an Naturalien und Materialien,
  - bb.) über unpassirliche Ausgaben, bei denen es an dem bei der Abhör gemachten Macharch nicht genügt, sondern wegen deren diejenigen, welche folche Ausgaben vernrsacht, oder auf öffentliche Easten decretirt haben, mit Strafen, für die kein bestimmtes Maas in den Gesegen vorgeschrieben ift zu belegen,
  - cc.) über Falsa et Dolosa, und

ad.) über basjenige, was bei ber Abhör auf höhere Entscheidung ausgesett ober nach ber Sprache ber Commun. Ordnung ad reserendungenommen wordenist, soll, wenn es bei ber Abhör wirklich der Fall war, daß über diese Gegenstände etwas vorgesommen, unmittelbar nach Beendigung berselben berichtet werden. Ertäft hierauf die höhere Behörde in einem der sub aa.) — dd.) aufgeführe ten Falle condemnatorische Berfügungen, so hat sie den Beamten strenge zu besobachtende Termine vorzuschreiben innerhälb welcher dieselben zu berichten flaben, ob und wie diese Berfügungen vollzogen worden seven.

c.) Jedes Jahr hat die Centrali Behorde für das Communi Rechnungs Wefen eine Anzahl revidirter und abgehorter Umte Diffeg oder Gemeindes Rechnungen mit ihren Beilagen im Original von den einzelnen Ober Temtern einzufordern,' um dieselbe nach Form liebesondere aber nach der Materie vorschriftmassig zu-

prufen , und hienach bas Erforderliche ju verfügen.

Mit der Ausführung dieser Berordnungen find die Ministerien, inebesondere bas der Juftig und des Junern beauftragt. Stuttgart, ben 20. August 1817.

Muf Befehl des Runigs.

Ronigl. Gehrimer Rath,

### Berobnung, bie Ginfuhr und Bergollung bes Maffele Effens betreffenb.

Da Se. Konigk. Massessatz verordnen geruht haben, daß die bieber verbotene Einfuhr des rosen oder Massel, Eisens, wieder frengegeben, und das solbe mit einem Eingangs, Zolf von acht Rreuzern per Centner belegt werden solle; so wird solches hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Stuttgart, den: 24, August 1817.

Muf Befehl bes Konige.

Ronigf. Beheimer : Math.

Rechts : Ertenniniffe bes Ronigi. Dber : Juftig : Collegiums

1.) In der Appellations, Sache von Leonberg zwischen Johann Georg Stiefs bold, herrschaftl. Bestandwirth zu Gotteszell,: Rt., Unten, und dem Magistrat zu Merklingen, Bekl., Aten, Schuldforderung von 638 fl. aus einem Mandates Contract betreffend, wird die Urthel erster. Instanz bestatigt. Stuttgart, den 30. Juli 1817.

2.) In der Utions Sache von Waldfee zwijchen Michael Sonntag zu Unnaburg, Rlag. Unten, und Joseph Stoble bafelbit, Befl. Uten, Abrechnungs Streitigkeit betreffent, wurde die eingelegte Ution auf eingekommenen Beschwerdenlibell wegen Mangels einer Beschwerde von Umtswegen verworfen. Stuttgart, den 1. Aug. 1817.

3.) In der Utions Sache von Ravensburg zwischen Fibel Lang baselbit Iten Unten und Inhannus Rau ebendaselbit, Jaten Alen, Bauftreitigkeit betreffend, wurde wegen Mangels einer erheblichen Beichwerde von Umtswegen verworfen. eod.

4.) In der Debitsache des in den Feldzug gegen Frankreich im Mai 1815. versstrehenen Unter-Lieutenants v. Wagner aus Stuttgart, wurde die Lokations-Urthel ausgesprochen. Stuttgart, den 13. Juli 1817.

Se. Konigl. Majestat haben vermoge Rescripts vom 24. b. M. den Obristigermeister, Oberforst Meister zu Leonberg, von hunoltstein, zum Chef der Section der Kron. Forste gnadigst zu ernennen, und das hierdurch erledigte Iberforst Umt Leonberg dem Oberforstmeister van Gaisberg, hisher zu Rottweil, zu übertragen geruhet.

Se. Ronigl. Majeftat haben vermog hochsten Rescripts v. 19. August die erledigte fathol. Raplanei in Debheim, Oberamte Refarsulm, dem Raplan Richter

in Bergatreuthe gu übertragen geruht.

Stuttgart. Rach einer Eroffnung der Regierung Des Schweißer. Canton's Burch bat fich ein gewiffer Ulrich Schellenberg von Binterthur, der unter dem Rasmen Schellenberg, Diedermann, eine Sandlung führte, als verschuldeter Betruger von

febr ichwerer Urt fluchtig gemacht.

Da nun Anzeigen vorhanden sind, daß sich derselbe nach Teutschland geflüchtet habe, so werden auf Befehl der Kinigt. Section der innern Administration alle obrigkeitliche Stellen ersucht, auf gedachten Schellenberg, dessen Beschreibung hies nach folgt, zur fahnden, deutschen im Kall der Jabbaftwerdung gegene Ersat der Kossten nach Zurch auszuliesern, imcerzeichneter Stelle aber unverweilte Anzeige hiervon u machen. Besch reit bung: Utrich Schellenberg ift 47 Jahre alt, besehter Statur, mißt ungefähr 5 Juß 6 Joll Zurcher Meß, (also ungefahr 5 Juß 8 Joll 2 Linien diesseit. Des. Meß), at heil raune Haare, dergleichen ziemlich mit Grau vermischte Augenbraunen, bläuschtigraue Augen, wovon das linke fast blind, mittles ze Mase und Mund und rundes Kinn. Ein besonderes Kennzeichen ist, daß er den Juchstaben R. mit der Kehle ausspricht. Seine Kleidung kann nicht angegeben werden, da er bei seiner Entsernung mehrere Rleidungsstücke mit sich genommen hat. Den 31. Juli 1817.



Rupp von Felbstetten, hiefigen Oberamts, ist den 17. Juni b. 3. aus ber Garnison Stuttgart bes fertirt. Alle Civil: und Militar Beborben werden baber ersucht, auf benfelben zu fahnden, ihn auf Betretten arretiren, und entweder hieher ober an sein Kommando wohlverwahrt eintiefern zu laffen. Den 5. August 1817. Ronigs. Dberamt.

Schorn bor f. Der bei bem Königl. 1. Infanterie Regiment geftandene Gemeine Johann Michael Sigle von Geradstetten hiefigen Oberamts, ift am 12. d. M. aus ber Garnison Stuttgart besertirt. Alle boch und wohllebliche Obrigkeiten werben baber von unterzeichnete Stelle geziemenbst ersucht, auf biesen Ausreiler fahnben, ihn auf Betretten arretiren und wohlverwahrt entweder hieber ober an bas hochlobliche Regiments Kommando einliefern zu laffen. Den 24. August 2827.

Ronigs. Dberamt. We in sberg. Der bei dem Bten Infanterie-Regiment gestandene Rottenmeister Peter Rupp von Elhofen, hiesigen Oberamts, ist in verflossevem Monat im Urloub desertirt, und hat bisber nickts von sich horen lassen. Dis wird bekannt gemacht, um auf denseiben zu sahnden, und folden auf Betretten an bas biesige Oberamt einzuliesem. Den 12. Julius 1812. Dberamtmann.

ouf Betretten an bas hiefige Oberamt einzuliefem. Den 13. Julius 1817. Deramtmann. Un te eturt beim Dem ledigen Weingartner Gottlieb Schwarz zu Untertürfteim sind gestern Radwittag mittelst Erbrechung einiger Kaften gegen 30 fl. baar Getb in 24, 12, 6 u. 3 fr. Stüfen und 6 hemben entwendet worden. Der Verdacht dieses Diebstahls fällt auf den Iohannes Schwarz einen Bruder des Bekoblenen, welcher von Untertürfteimer Bürgern mit einem alten Cace auf dem Rücken auf dem Wege gegen Stuttgart gefehen worden ist. Alle boch und niedere Polizeiz Stellen und odrigkeitliche Behörden werden ersucht, auf die nach nieße demarz, bessen Gignalement die nach beigesezit ift, sanden, ihn auf Betretten arretiren und hieher einliesten zu lassen. Sig nas 1 eine it: Iohannes Ochwarz ist langer Statur, ungefahr 6 Jul 2 Boll groß, hat schwarzen Bart, an dem rechten Auge eine Narde; spricht etwas flats, und ist gewöhnlich bekleidet mit einer tüchenen Korre, mit sitwarzen Wachstuch überzogen, btau tüchenen Bannns, grauen werkenen Hosen, weiser Wesse und Bandel Schuhen. Den 12. August 1817.

Urad. In verfloffener Racht, find aus einem hiefigen Rriminal-Gefangniffe bie briben, megen Diebflabte in Berhaft und Untersuchung getommene Inquifiten, Jeremias Racete, lebiger Baurens Inrett ron Bobringen, Dberamts Utoch, und Georg Balthafar Beller von Bettingen, Dberamts Uroch, Strobicineiber, vulgo Strobiorg, gewaltsumerweise ausgebrochen, und haben fich fluctig geniacht. Alle Ronigl. Suflig- und Polizei-Stellen bes Innlandes werden gegiemend ersucht, auf beis be unten genau befchriebene entloffene Inquifiten genaues Augenmert gu richten, fie im Betrettungs-Folle arreitren, und als fcmere Berbrecher wohlvermahrt, gegen allen Roftens Erfat bieber liefern gu' laffen. Gign atement. 12.1 Des Beremias Rachele. Derfelbe ift 36 Jahre att, 6 guß groß, bat buntelbraune Ropfbaare, bergleichen Mugen, braunen, folden fturfen Bart, bobe Stirne, graue' tiefli genten Mugen wit icheuem Blite, etwas grofe Rafe, bergl. Mund, etwas hervorftebenbes Rinn, blaiche Gefichte Farbe, ovale Gefictsform, ohne torperlichen Fehler. Betleibet war er in einem fdmargen Salebinde, rothen Bruftud, blauen Banimes mit Ctabifnopfen, turgen ichmargen lebers nen Sofen, ichwarzen geriffenen Gerumpfen und Schuhen obne Schnallen, bebett mit einem 3 etig. ten Bauren-Suth. 2.) Dre Balthas Beller. Diejer ift 53 Jahre alt, 6 guß groß, bat fcmarge Saare, braune Augenbrannen, bergt. Mugen, turge breite Mufe, breiten Mund, weise Bahne, runbes Rinn, eingefallene Bangen, beiche Befichts Farbe, farter Bart, farte Statur, feine Aleibung beflebt, in I alten femargen 3 etigten Bauren Onth, weißzwitchenen Bammes, bergleichen Brufttud, mit Delg gefuttert, fimmarge turg lebernen Banbelbofen und Stiefeln. Den 11. Auffuft 2817. Ronigl. Rriminglaint.

Reueburg. Chriftoph Friedrich Dure, Burger und Nagelschmid von Calmbach, biefigen Oberamts, hat fich vor circa 5 Boden von Saus entfernt, und bis jest noch nichts von fich hoten laffen. Sammtliche Polizei Behorden werden geziemend ersucht, obigen Dure auf Betretten hieher transportiren zu lassen. Gedachter Dure ist 34 — 35 Jahre att, mieterer untersester Statur, bat blonde Haare, groffen Mund, breite Rafe, breites Kinn, und gerade Beine, sonften aber frin ausger-

lides Rennzeichen. Geine Rfeibung beflund in einer lebernen Rappe, in einem blau gelieiften bats chet Bammes, langen leinenen Dofen, leinene Strumpfe und Schuhe. Den 12. August 1817.

Ronigl. Dberamt.

Bailborf. Hienach signalisirter Taubstumme bat sich vor einigen Bochen von Saus entefernt, und ift inzwischen nicht wieder zurüfgekommen. Es werden aber alle PolizeisBeborden ersucht, Rachforschungen gegen benfelben einzuleiten und ibn im Aufsindungsfall gegen Ersaz der Koften bies ber liesern zu lassen. Der Taubstumme ist Jakob Kiefel, geburtig von Manster, diseit. Oberamts, 40 Jahr alt, flarker Statur, gebt gebukt, hat ein glattes rundes Gesicht, breite Rase, braunes glattes Haar, reibt im Geben die Knien gegeneinander; ift bekleibet mit einer blauen Kappe, blau wollenem Brufttuch, zwischen hosen und geht barfus. Den 6. August 1817.

Ronigl. Dbetamt.

Herrenberg. Dem Bauer und Burger Jatob Friedrich Sepfried von Hilbsighausen entities sen vor einiger Zeit 2 Kinder, nehmlich 1 Knade und ein Madden, und konnten aller Bemahun, gen ohnerachtet bis jezt nicht beigebracht werden. Da sie nun hochst wahrscheinlich auf dem Bettel derumziehen, so werden alle königliche Behorden geziemendst und driagend ersucht, auf diese hienach signalistete Kinder auf das genaueste zu sahnden, und sie auf Betretten ander einliesen zu lassen. Dig nalement. Der Knade, Johann Martin, ist 13 Jahr alt, mittelmassiger Größe, hat schwars zu Augen, grose Nase, gelblichte Haare, startes volles Gesicht, und an dem rechten Aug 1 Narbe. Bei seiner Entweichung war er bekleidet mit 1 grünen Pelzkappe, 1 Zwilchwammesle, dito langen Hosen, 1 weis zizen Beste, weisen Strumpsen und Bandelschuben. Das Madden, Dorothea, ist 26 Jahr alt, mittelmässiger Größe, hat schwarze Augen, große Nase schwarzes bermalen Lutzes Daar, volles startes Gesicht. Sie war bekleidet mt 1 schwarzen gedupsten Kittel, 1 schwarzet Haube, 1 blauen barchet Leibte mit 1 grünen Band, 1 blauen Friesrok unten mit 1 weisen Bandel besetzt. Den 8, Aug. 1817.

Rurtingen. Da fich neuerlich bie Schaaf: Poden: Krantheit unter ben Schaafbeerben zu Liesenhofen, Dachenhausen und Unterboibingen, hiefigen Oberamts, zeigt, und zu Berbutung jeder weiteren Berbreitung bieser anstellenden Krantheit alle vorgeschriebene Maabregeln bereits angeordnet sind, so werden jedoch sammtliche Schaashalter, Schafer, und Pfortmeister hievon auch biffentlich benachrichtiget, um sich und ihre Heerben vor jeder Ansiekung möglichst huten zu können. Den 26. August 1817.

De bringen. Rachbenannte aus ben in ben Jahren 1812, und 1813. und früher gewesenen Feldzügen nicht mehr zurufgekommene Personen, und beren allenfallsige Erben ober Gläubiger werden hiemit ausgesorbert, sich innerhalb 4 Bochen bei unterzeichneter Stelle ober den betressenden unter= und Staads Schultheissendmern zu meloen, widrigenfalls erstere zu gewärtigen haben, daß ihr Bermögen vertheilt wird, und leztere, daß sie nach Bertheilung des Bermögens mit ihren Ans sprüchen nicht mehr gebort werden. Die Abwesende sind von Debringen: Friedrich Leidner; Heinz rich Beder; Gbristian Kesler. Bon Hobenaker: Conrad und Christoph Lurz. Bon Pelden: Jas kob Röger. Bon Ctartsweiter: Johann Martin Stepper. Bon Kappel: Ivhann Michael Hams mel. Ioseph Drecher. Bon Beinsbad: Georg Friedrich Leidlich. Bon Derföllbach: Georg Martin Müller; Johann Georg Schindel; Johann Friedrich Schindel. Bon Derföllbach: Georg Reichind. Bon Edmann: Albrecht Denner: Michael Hann Friedrich Schindel. Bon Thannen: Leonhardt Giebler. Bon Langenball: Michael Dens mer. Bon Langensall: Georg Laidig. Bon Mangelbsall: Leonhardt Breuninger. Bon Fesbach: Johann Martin Giebler. Bon Langenbeutingen: Johann Christian Scheerer; Christian Andach; Thristian Pieister; Friedrich Bitsch. Bon Baumerlendach: Christian Bender; Peter Gulde. Bon Michelbach: Johann Kriedrich Ungerer; Johann Michael Hahpelber; Bon Unterföllbach: Martin Bûrger. Lon Borderespich: Johann Michael Bühter. Bon Reuenstein: Georg Beder; Georg Heinrich Melber; Johann Michael Bühter. Bon Reuenstein: Georg Beder; Georg Geinrich Melber; Johann Michael Bühter. Bon Reuenstein: Georg Beder; Georg Geinrich Melber; Johann Michael Färber; Georg Christian Michelselber; Johann Christian Freier;

Iohann Michael Barng: Rarl Friedrich Jan; Chriftian Beil; Johann Martin Schnett. Bei Pfebelbach: Mar Brect: Ailian Bauer; Konrad Krotenberger; Michael, hofmann: Beis robter. Gottlieb herrmann, Bon Dberobin: Michael hofma n Bon Geuberg: Franz halt; Ausuftin Bauer; Michael Schufter; Johannes Schluchter; Leonbardt Engel Bon Buchern: Antreas v. Dinbaufen; Johann Georg, Bauer. Ben Unterfteinbach: Michael Rutert; Konrab Rittiger; Johann Friedrich Freigt, Bon Buble, David Bafele; Boreng Daier. Bon Buttelbronnt Aibredt 31g. Bon Binbiftenbad: Jobannes, Merberg; Johann Cobnle; Albredt Sine. Bon Borrenberg : Georg Pronbaret Beig. Bon Fordtenberg : Chriffian Romig. Bou Fenebed : Martin Suger in Friedeich Bolffi; Michael Dammel; Johann Frant; Georg Cauer, Georg Carle, Michael und Abam Dajismann. Bon Sindringen: Martin und Johann Michael Cirle, Fries brid Chumacher, Martin Bolop Johann Micael Marr, Johann heinrich Braun, 3:darias Rell, Carl Ludwig Beibmann; Beorg Michael Einbheimer, Georg Michael Alter Jafob Friedrich Gebert, Chriftian Lutwig Sornung. Bon Dhrnberg; Johayn Degger, Georg Robler, Carl Meifter. Michael Schaufter, Chriftian Scheuing, Georg Friedrich Gulbig. Bon Boblinuthhaufen: Johann Chriftian Corte. Bon Reufeld: Martin Bolpere, Leonbard Rneller, Johan- Christian Rneller, Ariedrich Reis nauer. Bon Erhadbhoi: Johann Georg Feinaner. Bon Zweiflingen: Mibael Baier. Bon Pfable bach: Johann Ludwig Zentler, Chriftian Anore. Bon Gichach: Chriftian Gebert. Bon Friedrichernber Michael Carie, Georg Riein, Johann Frank. Bon Tiefenfall: Peter Sambrecht, Michael Rowig: Bon Batbenburg: Ludwig Schmibt, Bichael Singer, Anton Enfinger, Ludwig Roch, Gbriffian Beger. Michael Edmurrer, Michael Leidig Beineid Genbel. Bon Rupfergell: Leonbardt Robler, Andreas Courrer, Philipp Simmel, David Robler, Martin Bei volt. Lou Belgbaag: Friedrich Schulg. Lon Baibrad: Leonbartt Ceber. Bon Rublingen: Johann Georg Diterbach. Bon Runbbach: Didet Calm. Bon Derffeinbad: Johann Georg Otterbad. Bon Buchelberg: Joh. Golbenbott. Bon Gna: benthal: Fried. Dit, Dich. Edoch. Bon Binterrain: Fried. Burft. Bon Gailad: Beorg Firntorn, Den 1. August 1817. Ronial. Dberamt.

Dettingen am Odlogberg. Der ledige Schmid Iobannes Ragel, von Dettingen manbert in bie Schweig aus, und wird von bem Geloffer Jakob Dettinger von ba, ruffi tich feiner hierlandischen Berbindlichkeiten I Jahr lang vertreten. Den 6. Aug, 2817. Dberamt Rirchheim.

Rirdbeim u. I. Budmig Friedrich Rund, von bier, ber icon idngere Bit gu Bofton, in Rorbamerita, etablirt ift, manbert nun babm aus, und wirb von-feinem Pfloger, bem Rothochfens wirth Wernle, ale Barge auf Jahrebfrift vertreten. Den 1. August 1847. Oberamt Kim beim.

Tettnang. Unna Maria Brielmaier, von Ginglingen; Aberefia Mank, von Bigenhofen; Agatha Birrijng, von Biggambyifen; manbern in bas Babenfose und Ratbagina Sauter von Bere nau in bie Ermeig aus. Wer An pruche an biefe zu machen bat, bat fich iunerhalb a Jahreb zu melben. Den 9. August 1887.

Butt lingen. Der letige Johann Bauch von Schwenningen mantert nad Sunthaufen im Babenfeben aus, und fint baber alle Unfpruche welche an be felben gemacht werden wollen, binnen Babresfrift bei unterzeichneter Stelle verzubringen. Den 5. August 1817. R. Sberamt.

Baibingen, Mublhaufen. Paul Beng von Mublhaufen mandert mit allergnabigster Ers laubnis, mit Ramilie aus bem Rouigreich aus, und werden baber bie Glaubiger bestelben aufgesorbert, ihre Forderungen, wenn gleich berfelben binnen Jahresfrift vertreten mird, fogleig einzugeben. Den Angift 1817.

Baihingen, Nufiborf. Johann Jafob Schwerdtle von Ausborf, bat Die allergabigfte Erlaubnift erhalten, nach Frankreich auswandern gut burfen, und find baber die allenfalfige Anfr une en 'enselben, ob er gleich binnen Jahrestrift vertreten wird, sogleich geltend zu mochen. Den 8. August 1817.

Gebruft bei Gottlieb Saffelbrint, Sof- und Ranglei Rupferdruder, Buchdruder.

# Königlich = Württembergisches

# Staats und Regierungs Blatt.

### Samftag, 30. August.

Ronigliche Berordnung, die Militar: Berbienft : Ordens : Penfionen betreffent , vom 25. Muguft 1817.

### Bilhelm

von Gottes Enaden Ronig von Burttemberg.

Da es Unser Wille ift, daß das Borruden in den Genug der — mit Unserem Militaire Verdienste Orden verbundenen Vensionen in Zukunft nach einer bestimmten Ordnung geschehe, so wie, daß überhaupt die — von Unseres Herrn Vaters Majestat und Gnaden wegen Verwendung der Dotation dieses Ordens gegebenen allgemeinen Bestimmungen der Ausführung immer naher gebracht werden, so finden Wir Uns bewogen, in dieser Beziehung Folgendes als Norm festzusehen:

### ģ. 1.

Die Bestimmung, nach welcher von ben Ordens: Einkunften, wenn fie bereinft auf Die Summe von 36,400 fl. ergangt fenn werden,

- 2. Groffreuge, jeder jahrlich 2000 fl. - 4000 fl.
- 4. Commandeurs erfter Rlaffe, jeder jahrlich 1,200 fl. 4800 12. Commandeurs zweiter Rlaffe, jeder jahrlich 1000 fl. 12000 —

### §. 2

Fur jest bleibt die normalmäßige Penfion ber Ordens, Mitglieder folgender, maßen fefigefeht:

die eines Grosfreuz jährlich auf — "i200 ff. die eines Commandeurs erster Rlasse auf . — 800 — bie eines Commandeurs zweiter Rtasse auf — 600 — die eines Ritters auf — 300 —

In Dieje (einstweilige) normalmuffige Penfion ruckt jeder vor, den die Reihe trifft, in fo weit der gegenwartige - von der Morm abweichende Befignand foldes gulaft.

#### δ. 3

Damit in Zukunft keine Rlaffe von Ordens Mitgliedern gegen die andere in Machtheil gesetht werde, so soll jeder Didens Rlaffe ein bestimmter antbeil an den Ordens Einfunften zugeschieden werden, welcher den Fond der betreffenden Rlaffe bildet, wie solches fur den Fall, daß die Ordens Einkunfte auf 36,400 fl. erganzt senn werden, b. 1., bestimmt jit.

Bon ben gegenwartigen Ordens , Ginfunften aber , welche 24,000 fl. betragen,

follen

a) der Klasse der Groskreuze — — 2400 fl.
b) der ersten CommandeurssKlasse — — 3200 —
c) der zweiten EsmmandeurssKlasse — — 7200 —
d) der RittersKlasse — — — 11200 —

jugefchieden werden, wie folches in bem Auhang naber bestimmt ift.

### 6. 4

Da sich gegenwärtig in ben hoheren Rlassen eine großere, als die normals mäßige Juhl von Ordens, Mitgliedern, im Genuß von Vensionen befindet, und da der Betrag der Vensionen den Fond der respectiven Klassen übersteigt, so sollen die Vensionen, in so weit sie den Fond der betreffenden Rlasse übersteigen, in diejenige Rlasse, zu deren Fond sie erweislichermaßen gehören, und wenn dieses nicht auszus mitteln ist, in die nächstsolgende niedere Rlasse übertragen werden.

### δ. 5.

Wenn in Zukunft eine Ordens/Pension erledigt wird, so find folgende Regeln

a.) Die erledigte Penfion fallt ber Rlaffe anheim, ju beren gond fie gehort.

b.) Gehort die erledigte Pension jum Fond einer niederern Klasse, so haben nicht nur die Mitglieder Dieser Klasse, sondern auch diesenigen Mitglieder der hoheren Klassen, welche zuvor Mitglieder jener niederern Klasse waren, und noch keine Pension, oder wegigstens nicht die normalmäßige Vension jener niederern Klasse beziehen, das Recht in die erledigte Pension vorzurücken.

c.) Das Borrucken geschieht nach ber Ordens-Anciennete, namentlich nach der Orden nung, in welcher Die Ordens-Mitglieder in Diezenige Rlaffe aufgnommen wor-

ben, deren Fond Die erledigte Penfion angehort.

d.) Das Borrucken findet nur in soweit fatt, als der Borruckende die normalmassige Pension dersenigen Klasse, zu deren Fond die erledigte Pension gehort, noch nicht vollständig bezieht. (Es kann also z. B. ein Commandeur, der 200 fl. aus der Commandeurs-Klasse bezieht, aus der Mitter-Klasse nur noch

100 fl. erhalten.)

c.) Wer von einer niederern Klaffe in die Pension einer hoheren Klaffe vorrütt, läßt dagegen die aus dem Fond der erstern bezogene Pension zurück, in soweit er nämlich durch das Borrüfen dafür entschädigt wird. (Wenn also z. B. ein Commandeur, der bisher 200 fl. aus der Commandeur-Klasse und 100 fl. aus der Ritter-Klasse bezogen hat, in 100 fl. die in der Commandeur-Klasse erles digt werden, vorrüft, so läßt er dagegen die bisher aus der Ritter-Klasse bezogene 100 fl. zurück.)

δ. 6.

Nach der Vorschrift des &. 5 lit. b. c. konnen nur diejenigen Mitglieder des Ordens vorrüfen, welche nach Promulgation der Ordensstatuten vom 6. Novems vember 1806 ernannt worden, indem fich die Dotation des Ordens auf die alteren Mitglieder das Ordens nicht weiter erstreft, als in der Dotationsellrfunde vom 20. Januar 1810, ausdrüftlich bestimmt ift.

S. 7

Da nach §. 4. und 5. ein Mitglied einer hoheren Klasse seine Pension ganz oder zum Theil aus dem Fond einer niederern Klasse beziehen kann, so soll ausser der Liste, in welche, wie bisher, die Ordens-Mitglieder nach den verschiedenen Ordens-Stlassen und ihrer durch die Ernennungs-Defrete festgesezten Anciennete einzutragen sind, (Ordens-Mangliste) eine besondere Liste (Didens-Pensionsliste) geführt werden, in welcher die Berwendung des — einer jeden Ordens-Klasse zugeschiedenen Fonds nachzuweisen ist. Mit Hulfe dieser beiden Listen ist sodann zu bestimmen, wer in den Genuß einer erledigten Pension zu treten habe.

δ. 8

Wer sich gegenwartig in dem Genuß einer Pension befindet, bleibt darin, so lange er nicht durch gerichtlichen Spruch oder durch Erfenntniß des Ordens, Rapitels, des Ordens fur verlustig erflart wird. Wer in auswärtige Dienste tritt, oder sich außer Landes begiebt, fann die Ordens, Pension nur mit Unserer besonderen Erlaubniß fortbeziehen.

Um in eine erledigte Penfion vorzuruden, wird erfordert, bag ein Orbens,

Mitglied in Unferem aftiven Militardienst angestellt fen.

In Anschung der Prinzen Unseres Hauses, welche Mitglieder des Ordens find, bleibt es bei der bisherigen Observang, nach welcher dieselben, wenn Wir es nicht ausdrücklich auders bestimmen, feine Ordens Pension beziehen.

Die Fonds der verschiedenen Ordens, Rlaffen follen nach Maggabe bes Beime

falls ber Vensionen, welche gegenwärtig die Malthefer, Commenthure beziehen, nach ber Rang : Ordnung ber Rlaffen ergangt werden , fo bag bei ber Rlaffe ber Grof. freuze ber Unfang Damit ju machen ift. In fo weit ber Font einer Rlaffe ergangt wird, follen auch die Penfionen ber Mirglieder Diefer Rlaffe bis gum (Definitiven) normalmäßigen Betrag (6. 1.) ergangt werben, mobei Die nantlichen Gundfage in Unwendung fommen, wie beim Borrucken in erledigte Penfionen.

Ueber bas Borrucken in eine erledigte Orbens: Penfion hat ber Kriegs-Minifter unter Bugiehung von . Ordens , Mitgliedern und bes Orbens , Gefretairs nach vorftehenden Mormen gu entscheiden, und die Entscheidung Uns gur Beffatigung bors Zweifelhafte Ralle behalten Wir Uns vor, an Das Drbens , Kapitel ju gulegen. verweisen. Gegeben, Stuttgart, den 25. August 1817.

Bilbelm.

Muf Befcht des Ronigs. Rriegs & Ministerium. Graf v. Franquemont.

Unbang git vorflebenber Berordnung.

Bon ben 24000 fl., aus welchen gegenwartig Die Drbens, Ginfunfte beiteben, follen jugeschieden werden :

I.) Der Rlaffe Der Grosfreuge,

2. Portionen, welche gegenwartig Grodfreuze beziehen à 1200 ff.

Il.) ber erften Commandeur:Rlaffe,

4. Portionen, welche gegenwartig Commandeurs iter Klaffe beziehen h 800 ff. 3200 ff.

III.) ber zweiten CommanbeurdeRlaffe,

1. Portion, welche gegenwartig ein Grodfreug begieht - 1000 ff.

6. Portionen, welche Commandeurs ster Rlaffe bes gieben à 600 fl.

- 3600 ff. 1. Vortion, welcher ein Commandeur ir Rlaffe begiebt -

500 ff. 2. Portionen, welche Commandeurs ar Rlaffe bes

riehen à 500 fl. 1000 1.

2. Portionen, welche alte (vor Promulgagion ber Ordensstatuten ernannte) Commandeurs begies hen, à 200 fl.

Bon 7 Portionen, jede à 400 fl., welche gegens wartig Commanbeurs ir u. 2r Rlaffe begieben, bieber ber Betrag um welchen Diefe Portionen

Die Ritter Denfion überfteigen,

à 100 fl. -700 ft. 7200 ff.

400 ff.

IV. Der Ritter Rlaffe,

Bon ben in Der zweiten Commandeurs, Rlaffe guleft ermahnten

- 7. Portionen hieher ber Ueberreft à 300 fl. 2100 fl.
- 27. Ritter-Portionen à 300 fl. - 8100 fl.
- 4. Ritter/Portionen à 200 fl. — 800 fl. 2. Ritter/Portionen à 100 fl. — 200 fl.

11200 fl.

Befanntmadung bes Beheimen Rathe, bie Burudmeisung ber bei biefer bochten Stelle einkommenden, gu ihrem Geftafte Rreife nicht geborigen Eingaben betreffenb, vom 27. Auguft 1817.

Da man sich zu der Anordnung veranlaßt gesehen hat, daß alle diejenigen bei dem Königl. Geheimen: Aathe einkommenden amtlichen Berichte und Privats Eingaben, deren Gegenstand sich fur den dieser Behörde angewiesenen Geschäfts. Kreiß nicht eigenet, auf Rosten der Einsender durch die Geheime Rathe Registratur zurückzeschift werden: so wird solches hierdurch unter Hinweisung auf die Organisation des Königl. Geheimen: Nathe vom 8. Nov. 1816. (Staats und Regierungs Blatt von 1816. Rro. 51.) und auf § 36. des Verfassungs Entwurfs mit dem Anfügen allgemein befannt gemacht, daß nahmentlich Recurse an den Geheimen: Nath nur von Verfügungen einzelner Ministerien oder Departements. Schefs, wenn sich ein dritter dadurch beschwert glaubt, mithin nicht Recurse von Verfügungen der den Ministerien unstergeordneten Central Stellen statt sinden, vielmehr Beschwerden gegen Berfügungen von Eentral Stellen zunächst bei dem vorgesetzen Ministerium anzubringen sind. Stuttgart, den 27. August 1817.

Ertenntiffe bes Ronigl. Oberfuffig-Collegiums.

1.) Die Utions Sache von dem Oberamts Gericht Nefarsulm, zwischen Thomas Ruchner zu Bachenau Mten, nachher Mten, nun Unten, und Meldier Kraut eben daselbst Inten, nachher Mten, jezt Uten, poto actionis spolii, nun Wiedereinsezung in den vorigen Stand betreffend, wurde sowohl wegen Mangels der appelablen Gumme, als eines anderen appellablen Gegenstandes von Umtswegen verworfen. Stuttgart den 2. August 1817.

2.) In der Ations Sache von Nagold zwischen dem Sandlungshaus Haneisen und Barpprecht bahier, Unten, sodann dem Burgermeister Johann Jasob Schmid von Nagold, Aten, Borzugsrecht im Gant betr., wurde, nachdem der Antische Theil ben ihm von dem Aten zugeschobenen Gid abgeschworen, reformatoric erfaint.

Stuttgart, ben 4. Muguft 1817.

3.) In Sachen erster Inftang swifthen Frang, Grafen v. Goltstein, RI., u. ben Grafen v. Sternberg, Befl., Mentenforderung betr., werden lestere vorderhand von

der Rlage enthunden. eod.

4.) Die Ations Sache von Marbach zwischen bem gewesenen Schultheissen Das vid Wildermuth zu Pleidelsheim, Bekl. Unten, und dem Gerichtsverwandten Georg Abam Geiger allba, Rl. Uten, wurde wegen Mangels an gegrundeter Beschwerde von Amtswegen verworfen. eod.

Se. Ronig f. Majeft at haben burch hochftes Reseript vom 15. Auguft ben seitherigen Ober , Juftig Revisions , Rath Georgii jum Prafidenten des koniglichen Ober Duftig Collegiums gnadigst ernannt.

Ge. Konigl. Majeftat haben vermoge Rescripts vom 23. d. M. ben gu einem besonderen Beschäft hieher berufenen Udvokaten Dr. Krehl von Murtingen,

jum Collegiene Uffeffor gnabigft ernannt.

Unterm 21. Aug. wurde der Oberscieutenant v. Bagner vom iften jum 4ten Reuter:Regiment, und unterm 23. Der Oberilieutenant von Reuf vom 3ten jum iften InfanterieiRegiment, und dagegen der Oberilieutenant Gunthner von diesem ju jenem Regiment versezt.

Se. Ronigliche Majest at geruhten vermög höchsten Mescripte vom 22. Aug. ben D. der Medizin, Christian & melin, von Tubingen zum ordentlichen Lehrer der

Chemie und der Pharmacie, und

den bisherigen Lehrer am landwirthschaftlichen Inflitut gu hofwnl D. Schu be fer gum ordentlichen Lehrer ber Natur. Geschichte im Allgemeinen, und insbesondere ber Botanif, an der Universität Tubingen ju ernennen.

Se. Konig I. Majeftat haben vermög hochsten Rescripts vom 23. Auguft, bas erledigte britte Diafonat in Efilingen, bem Bifar und Repetenten M. Klem m

Stuttgart, ju übertragen geruht.

Rapfenburg. Mit bem offentlichen Berlauf an bie Meiftbietenden in großen ober kleinen Parthieen, je nachdem sich Liebhaber zeigen, von ohngesabr 10 Centner Wolle, die heuer von Landsschaften erzengt worden, wird Montag ben 1. Sept. I. J., Lormittags 10 Uhr, dahier unter Vorberbalt hochster Genehmigung ein Versuch gemacht werben, wozu sich die Liebhaber einsinden wollen. Den 18. August 1817.

Sall. Beranda bochfter Entichliegung bee Ronigt. Rriege Departemente, Abminifixat. Section, som 19. Jul. b. J. mird bie in Unter Limburg fiebenbe Cabrne mit Rechten und Bifdmerben unter Borbehalt bee Eigenthums Rechts und ber bochen Ratififation im bffentlichen Auffreich verfauft Diefes bolgerne Gebaube liegt an ber Strafe nach Comburg, und befiebt aus a Ctodmer: fen. In biefen befinden fich is große Zimmer mit is Defen, und 3 große Boben mit a Rammern; unten ift ein Dolg Mefervoir gu obngefabr 170 Mlafter Bolg. In tem por bem Saus befindlichen und verichtoffenen boi ftebet noch ein Deben-Bebaute, welches jur Ruche eingerichtet mar, und bas gleichfalls mit verfauft wirb. Bu biefem Bertauf wird nun Freitag ber 12. Geptember b. I. be: flimmt, und die allenialfigen Liebhaber eingelaben, fich an bemfelben Tag Morgens g Uhr in ber Rameral: Betwaltung babier einzufinden, ber Berhandtung bafelbft anzumobnen, und fich rud fichtlich ihres Bermogens mit obrigfeitlichen gefiegelten Beugniffen austjuweifen. Uebrigens wird noch bemertt, bag biefed Gebaube gu einer gabrit, ba es nicht wit von bem Rocher entjernt ift, febr gilegen fen, und bap bie Aufbrigoing bes Rauffdillings in 3 Terminen, namtich 1/3 baar, 2/3 aber in engemeffenen Zielern bedingt werde. Den 18. aug. 1817. Ronigl. Rameral Mint.

Reuthin bei Wildberg. Da ber Bestand bes herrschaftlichen Maieren Bies bis nachst Georgi zu Ende gehet: so mird folder auf andere o Sabre, namlich von Georgii 1818 bis 1827 wieder öffentlich verlieben. Diezu ift Dienstag ber 23ste September b. I. fengesept, an welchem Tag bie Bestandlustige Morgens glibr auf dem Rathhaus in Wildberg sich einfinden konnen, und mit obrige keitlichen und oberantlich bekrätigten Zeugn fien beneisen muffen, daß sie einen ehrbaren Lebenswandel zu führen gewohnt sind, den Feldbau aller Art und die Biehzucht, so wie überhaupt alles,

was gur Band Wirthichalt gebort, verfieben, jur Ginrichtung auf bem Gut, besgleichen gur Beiflung einer Caution von 1300 fl. binlangliches eigenes freies Bermipen befiben , inbem eine burch einen Ditten geleift te Burgicaft nicht angenommen wirb. Das 2 aeren Gut, welches in einem Wohnund Benhaus. Stallungen, Scheuer und binter tiefer in einem fleine" Bras : und Burggarten, fos bann in 100 M. Aeder in allen bren Belgen und 33 M. Wiefen bestebet, aud bas Waid Recht auf Will berger Martung fur 200 Stud Schaafmdar bat, taun alle Lage im Augenichein genommen merben. Den 21. August 1817. Ronigt. Bande Bogten Greuer: Umt Birfau.

Ronigl. Rameral Umt Reutbin. Markardningen. Montag ben 15. Geptbr. b. J. Bormittags 8 Uhr mird uber bas Bes burinif an wollenen und lei tenen Rieibern fur fammtliche Feftungs Strattinge, auf bas nadfte Minterbalbjahr, fo wie uber eine Parthie ein : und gweischlaferiger Strobfade und gweift laferiger Brintucher ein offentlieger Abftreiche Accord vorgenommen werben, mogu die Liebhaber, mit obrigfeits lichen Beugmiffen verfeben, baf fie eine Caution von 1500 ff. ju leiften im Stunde fepen, jur beftimmten Bett in biefiger Rameral Bermaltung fich einfinden tonnen. Den 22. Auguft 1817.

Ronial. Rameral-Umt.

Beutfird. Da bie bienach genannten, aus biefigem Dberamt geburigen Golbaten, welche feit bem Rufifden Reibzug vermift werden, nun laut allerbocher Berordnung vom 28. Rebr. b. 3. Staats : und Regierungs Blatt Nro 14. fur tobt anzunehmen find, fo merben alle tiefenigen, melde eine rechtliche Ansprache ober Forberu: g an beren Berinffenfchaft ju baben glauben, biemit aufgefor. bert, folde binnen 4 Bochen, bei bem biefigen Eberaint mit ben nothigen Beweifen einzugeben, mibrigenfalls bas Bermogen berfelben an Die nachfte Bermanbte berfelben vertheilt werben wirb. Diefelbe find: Johann Midael Bogele, Meierab Bug, Johann Jatob Pfifter, Mathias Brantle, Gottlieb Frei, Johann Jatob Maier. Paulus Reifer, Johann Bilbelm hofmann, Kafpar Thomann, Undreas Better, Frang Saver Saberle, Lufas Beftermaier, Daniel Rau, Matbias Gabile, Matheus Bilbelm Sintelbei, fammtlide aus ber Stadt Beutlird. Benebitt Branble, Bernbardt Rriftabler, Boachim Bol'gang, Thomas Sager, Anton Bainber, aus bem Drt und Schultheiferei Aichfletten. Jatob Egle, aus dem Dri und Schultheiserei Altmannsbofen. Alois Ehrmann, aus Buch. Joseph Graf, aus Cichad, Schultheiferei Altmannshofen. Abam Schufter, Johannes Safete, Ronrad Schaller, Franz Anton Schufter, Johannes Karrer, aus bem Drt und Schultbeiferen Bertheim. Johannes Schmid, von Ilterbacen, Georg Grater aus Bonlanden, Schultbeiferei Bertheim. Johann Georg Grofer, Willibald Bau, Johann Georg Rau, Bunib ilb Sau, aus dem Dit und Coultbeis ferei Diegelebofen, Alois Baigenegger, aus Suntiepofen, Anton Rift, aus Riedlings, grang Anton Raft, aus Stegroth, Schultheiferei Diepolsbofen. Mote Batenmuller, Johann Evang. Emaus, Johann Georg Mufc, Johannes Beiß, Silvefter Rotbhaufter, Gebaftian Ronig, Coulthenferel und Det Ellmangen. Ibomas Rraus, aus Triftolg, Dichael Peter aus Wirrenweiler. Chultb:iferei Ellwangen. Johann Georg Joni, Ifibor Robr, aus ber Schultherferei und Drt Gibragbo en, Boleph Unton Reutlinger, Bucharias Rubbard, aus Engelbolghofen, Joseph Mubbard, Johann abam Corpfcher, aus Engergihofen, Dicael Bernhard, Johann Bapteft Maier, aus Liegenhofen, Alois Ronig, Anton Bobenmuller, Johann Martin Berpfder, Frang Joseph Rog, Gebaftean Mofer, aus Mabragtoren, Alois Prems, aus Mannenbad, Badarias Roth, Johann Buptift MI rectt, Johann Jatob Dberhofer, Geverni Mahler, aus Toberagbofen, Paul Schabter, aus Ginteraghofen, Coult: beiterei Gebraghofen. Philipp Roulg , Johann Depumut Ronig , Martin Wagner , Sobann Georg Ruchte, Johann Baptift Borger , Dichael Schwarz , aus ber Schultheiferei und Ort Dauerz. Misdael Butider, aus Fieders, Jafob Paul, aus Raillensmald, Bofepb Janfer, aus Dber augenmalt, Frang Laver Beb, aus Auwerthe, Schultheiferei Sauerg: Ignag Wurfel, Billibald Dieble, aus bem Drt u. Gaulth. Saslaw. Stephan Rieber, Margell u. Egomas Speter, Unton Brog, Benebitt Uhr, aus bem Det und Soultherferei Beringhofen, Jofab Bobi, Amon Ruchte, von Allmisbofen,

Iohann Repomul Stolle, aus Bettelhofen, Joseph Anton Autter, Ifibor Peter, Konrab Dorn; Sohann Martin Beb, Gratus Red, aus Urlan, Schultheiferei Berlaghofen. Mathias Traut, Anton Dietrich , Johannes Traut, aus Musnang , Bernhard Ruchle, aus Beifchlechts, Frang Joseph Derberg, aus Bergs, Jos. u. Xaver Fehr, aus Bemmlings, Anton Trant aus Dietmanns, Schultheiferei Soffe. Gotthard Cebimaier, Johann Seeberger, Anion Rofler, Johannes Napv, Joachim Reble, Konrad Bachter, Bofeph Gramer von Kirchborf, Johann Krafft, Franz Joseph Brandle, aus Dberopsingen, Frivolin Semmler, Iohannes Gramer, Joseph Bail, que Unteropsingen, Schultbeiserei Richters. Johann Martin Baland, Johannes Reisacher, Unton Diem, Unton Grozzer, Mathens Heim, Joseph Halber, Edultbeiserei und Ort Mooshausen. Xaver Abelsperger, aus Kerthofen, Anton Frommlet aus Mitrach, Martin Etelmann, aus Marftetten, Joseph Cheerer aus Od mibis . Jofeph Gantner, aus Rieben, Rarl Eggensperger aus Threer, Benebift Natterer, aus Dagenai, Jofeph Reble, aus Pfanbers, Soultheiferei Morshaufen. Andreas Barbeifc, Michael Rietmuller, aus Ricberhofa, Matthias Gronmaier, aus Lauben, Johann Michael Being, aus Ditmannebofen, Chultheiserei Rieberbofen. Georg Steuer, Loreng Steuer, aus bem Drt und Schultheiserei Roth, Gottlieb Angele, Thomas Giegel, aus Murrwangen, Cebaftian Gafler, aus Dbermittelried, Michael Cobliborn, Konrad Riedmann, Johann Georg Schmid, aus Dbergell, Johann Georg Benibeim, aus Genten, Jofeph Immann, aus Untergell, Schultbeiferei Roth. Frang Zaver Paul, Bernhard Raf, Matthaus Bimmermann, aus dem Drt und Schultheiserei Seibrang, Joseph Bonibr, Max Bonibr, aus Ripvolehofen, Mois Burtharbt, Zefeph Unton Ruf, Jofeph Deifenberger, aus Startenhofen, Unton Schneiber, Balthas Birfchauer, Rafpar Reuter, aus Bengenreuthe, Schults beiferei Geibrang. Martin Buticher, aus bem Drt und Schultheiserei Tautenhofen, Cebaftian Biebmann, Johann Michael Megeler, Johannes Graf, Anton Roll, aus Degelbach, Franz Joseph Lornus, aus Lanzenhofen, Franz Xaver Schab, aus Meipolzhofen, Ignaz Bar, aus Willerazhofen, Schultheiserei Lautenhofen. Johann Musch, Anton Ungele, Joseph Diaier, Joseph Mutic, Joseph Buf, Jateb Goppel, Romuald Leutemaier, Joseph Greteijen, Georg Maier, Riemens Wuft, Ces baftian Maier, Jatob Guter, Gebaftian Rotelftein, Kaspar Maier, Joseph Safenmaier, aus bem Drt und Ecultheiserei Thannheim. Joseph Unton Conntag, Dagnus Countag, aus bem Drt v. Edultbeiferei Maltershofen, Jos. Patent, a. Bochelebronn, Joh. Martin Bernhard aus Ribein, Edulth. Waltershofen. Mich. Buticher, a. Aberathofen, Mart. Anittel a. Balterozhofen, Mois Munich v. Luttoleberg, Frang Jof. Mendler, aus Reumuble, Mathias Natterer, Taver Guticher, a. Bies lagbofen, Schultheiferei Buchgenhofen. Matthaus Sohl, Gebaftian Fimpel, Georg Frommlet, Mathias Natterer, Frang Zaver Deuringer, Jofeph Rling, aus ber Statt und Coulbheiferei Burs ach. Alois Girlemann, aus Albers, Anton Schaffeler, aus Bauenhofen, Konrab Gaier, aus Got ipolitofen, Rafpar Gigg, aus Ratbelenberg, Edultheiferei Burgach. Rafpar Greif, aus bem Dra und Schultheiferei Untergeil, Jojeph Anten Maier, aus Muentofen, Remig Edneiber aus Baib, Franz Anton Feller, Ignaz Steuer, aus Serberazhofen, Johann Georg Waizenegger, Johann Martin Theuringer, aus Mailand, Franz Baniber, Franz Bofeph Hangler, Benetift Rrug, Karl Schaible, aus Reichenhofen, Schultheiserei Unterzeil. Den 18 Juli 1817. Ronigl. Dberamt.

Baibingen, horrheim. Johannes Rein, Schneiber von horrheim manbert mit allerbochs fler Gelaubnif aus bem Konigreich aus, und werben die Glaubiger besfelben, wenn gleich ber Auswandernbe binnen Jahres-Frift burch einen Burgen vertretten wird, hiermit aufgefordert, ihre Forsbaungen fogleich einzugeben. Den 19. Juli 1817. Abnigl. Oberamt.

Weilheim. Jatob Maier, Schafer von Weilheim a. b. T., wandert mit feiner Familie nach Rottlingen im Konigreich Baiern aus, und wird von feinem Schwager Michael Wegner in Weilz beim ruffichtlich feiner hierlandischen Berbindlichkeiten ein Jahr lang vertreten. Den 26. Juni 1817. Ronigl. Dheramt.

# Königlich = Württembergisches

# Staats und Regierungs Blatt.

## Samstag, 6. September.

Das Tragen von militarifchen Muszeichnungen betreffent, vom 26. Muguft 1817.

Da es Gr. Roniglichen Majestat Wille ift, daß militarische Auszeichnungen, wie hut, Cordons und dergleichen, ausschließlich nur von Militar, Personen getragen werden; so wird solches mit dem Befehl befannt gemacht, daß solche Auszeichnungen von allen im Eivil angestellten Personen, welche dergleichen bisher gestragen haben, sofort abgelegt und in Zufunft nicht mehr gebraucht werden sollen.

Stuttgart ben 26. Muguft 1817.

Muf Befcht Die Ronigs.

Romiglicher Geheimer Rath.

Borfchrift, die Ablieferung ber Acten von niebergefesten Commissionen betreffent,

Es wird in Begiehung auf bie bei vorübergebenden Commissionen verhandelten

Aften hiemit Rolgendes verorbnet:

1) Rady Beendigung der Geschäfte einer Commission hat dieselbe die bei ihr verhandelten Urren entweder dersenigen obern Behorde, von welcher sie niedergesest wurde, zu übergeben, oder wegen Ablieferung derselben bei eben dieser Behorde Weisung einzuholen.

2) Die von andern Behörden mitgetheilt ethaltenem Ucten find jenen guruf.

jugeben.

3) Wird eine wegen eines vorübergehenden Geschafts niedergesezte Commission, weil das ihr aufgetragene Geschaft vielleicht als nicht definitiv beendigt angesehen werden konnte, nicht formlich aufgelost, so hat dieselbe am Schlust jedes Ralender, Jahres der committirenden Behorde eine Anzeige von dem Stand ihrer Geschäfte zu

machen, bamit biese uber bie Dothwendigfeit und Zwefmafigfeit ihrer Fortdauer gu erkennen vermoge.

4) Gegenwärtige Berordnung findet ihre Unwendung auf alle noch bestehenden und tunftig niederzusezenden Commissionen, auch auf diejenige, welche bereits aufges lost worden find, oder aufgehort haben, ohne daß bisher die Ucten übergeben worden waren.

5) für Die genane Beobachtung Diefer Borfdriften ift ber Borfigende jeder Coms miffion, fo wie der derfelber beigegebene Geeretar oder Actuar befonders verans

wortlich. Stuttgart den 27. August 1817.

Roniglicher Bebeimer Rath.

#### Umgelbs s Cachen betreffenb.

Da nach ber Berordnung vom 27. Juni dieses Idhrs die Umgelds Patentistung der Branntwein; und Eist; Commerzianten in dem gegenwärtigen Monat aufs neue p. Martini 1827/187 und-ohne die damit sonst in Berbindung gessetzt handwerks, und Handels-Uccise-Classification vorzunehmen ist, was mithin von den Cameral, Berwaltern, Ober, und Unter, Umgeldern und einer Urtunds. Verson jeden Orts, und dem Stadtschreiber als Actuar, ohne Bergiehung der Ober, und Unter, Ucciser geschehen kann; so wird den Cameral, Brancen und Oberellingeldern dermalen die Besorgung dieses Geschäfts auf die gedachte Weise und mit dem Aus hang aufgegeben, bei der ganzen Verhandlung die bezondere Instruktion vom 3. Mai 1815 im Auge zu behalten. Den 2. Sept. 1817.

### Erfenntniffe bes Ronigl. Eberjulig. Collegiums.

1) Auf erhoben: Wechselklage bes Ibac Levi von Stuttgart, wider den Obereffen und Regiments Commandeur, Carl v. Sceger, wurde legterer zu Bezahlung der eingeklagten Summe nebst Zinsen fur schuldig erkannt. Stuttgart den 8. Aug. 1817.

2) In der Rechtsfache erffer Inftang, swifden Friderife Bublingier; geborne von Tanhausen, cum cur. leg. zu Monchsroth im Konigreich Raiern, Entin, Productenin, strand ber Frenherrlich Philipp Carl Fried. v. Thanhausenschen Debite Maffe, Euratel, und insbesondere den Erben der verstorbenen Generalin v. Wernet, Producten, wurde erfannt, daß das angesprochene Absonderungsrecht nicht Statt finde. Stuttgart den g. August 1817.

3) Ju der Appellations, Sache von dem OUGericht Um, swifden den Gebrus bern Kindervater dafelbst, Befl. Unten an einem, und den Johann Martin Berlens schen Relikten in Strafburgy: Al. Aten, am undern Theil; potoglacar, conduct, wurde die Urthel voriger Infang bestätiget. Stuttgart den 11. August 1817.

49 Auf die von Tobias Leibherr zu Boringen in feiner Lofungsitreitigkeit wider Michael hezel baselbit erhobene Nichtigfeiteklage gegen das Erkennung des OMG. Sulz , wurde basselbe wegen Inkompetenz des Gerichts als nichtig aufgehoben. Stuttgar ben 16. August 1817:

### Erfenntniffe bes Ronigf. Chegerichts.

Den 20. Auguft 1817. murben gefchieden.

1.) Ferdinand Mubleisen, Burger und Bauer in Mellingsheim, Oberamts Nothensburg, Rlager, von Elisabethe geb. Weimar von da, ex capite quasi desertionis, unter Berurtheilung der Beflagten in die Roften.

2.) Noffna Muller geb. Reinwald von Schwaigern, Oberamts Brafenheim, Rlas gerin von Beorg Muller, Burger und Deli Muller von ba, Befl. ex cap. adulteri

unter Derurtheitung bes Beflagten in die Roffen.

3.) Stadtichreiber Christian Ferdinand Schmid in Rungelsau, Klager von Louise geb. Theuß von Freudenstadt, Befl. ex cap. quasi desert. unter Berurtheilung ber Beflagten in die Rosten.

### Den 27. Muguft 1817. wurden gefdieben:

1) Jafob Friedrich Frif, Burger und Bauer zu Delbronn, Oberamts Maule bronn, Rlager von Unna geb. Burfhard von Unter-Reichenbach, Oberamts Renens burg, Befl. ex capite quasi desertionis unter Bergleichung ber Roften.

2) Johann Gorg Len, Burger und Bauer ju Onolgheim, Oberamts Erailischeim, Rlager von Catharina geb. Fertinger von ba, Befl. ex cap. quasi desert.

unter Berurtheilung ber Befl. in Die Roften.

3) Schullehrer Johann Friedrich Ruprecht von Sohlbach, Oberamts Rungelsau, Rlager, Producent von feinem entwichenen Cheweib, Sufanne Marie, geb. Riefer von da, Befl. Product. ex cap. adulterii praesumti unter Verurtheilung der Beel. in die Koffen.

4) Johann Martin Meiger, Burger und Zeugmacher in Balingen, Rlager von feinem Cheweib Johanne, geb. Zollinger von ba, Befl. ex cap. quasi desert. unter

Berurtheilung der Befl. in Die Roften.

- Se. Ronig liche Majeft at haben vermöge Defrets vom 29. Aug. dem Unter-Lieutenant Jager vom 6. Infanterie-Regiment Die gebetene Entlaffung aus den R. Militar-Diensten ertheilt.
- Se. Konigl. Majeft at haben vermoge hochften Rescripts vom 27. August bie erledigte Pfarcei Brombach, Diocese Freudenstadt, dem Bifar M. Chmann in Rirchencellisfurth zu übertragen geruht.
- Se. Ronig I. Majeft at haben vermög hochften Rescripts vom 30. August, Die erledigte Pfarrei Lochgau, Diecese Bengheim, Dem Bifar Gust ind in Stadel, fingen ju übertragen geruht.
- Se. Konigl. Majestat haben auf erhaltenen Bericht über die vorzüglich gute Umteführung des Schultheisen Friedrich Scahl zu Oppelebohn, Oberamts Briblias gen, demselben als Merkmal der allerhöchsten Zufriedenheit, die goldene Civil. Bere bienste Medaille gnädigst verlieben.

Etuttgart. Mach einer Eröffnung ber Regierung bes Schweifer, Canton's gurch hat fich ein gewiffer Ulrich Schellenberg von Winterthur, ber unter bem Ras men Schellenberg, Viedermann eine Sandlung führte, als verschuldeter Betruger von sehr schwerer Urt fluchtig gemacht.

Da nun Unzeigen vorhanden find, daß sich derselbe nach Teutschland gestücktet. babe, so werden auf Befehl der Königl. Section der innern Udministration alle obrigkeitliche Stellen ersucht, auf gedachten Schellenberg, dessen Beschreibung hier nach solgt, zu sahnden, denselben im Fall der Habbastwerdung gegen Ersas der Rossten nach Jurch auszuliesern, unterzeichneter Stelle aber unverweilte Unzeige hiervon zu machen. De schre ib ung: Ulrich Schellenberg ist 47 Jahre alt, besehter Statur, mist ungefahr 5 Auß 6 Joll Jurcher Meß, (also ungefahr 5 Juß 8 Joll 6 Linien diesseit. Dec. Meß), hat hellbraune Haare, dergleichen ziemlich mit Grau vermischte Augenbraunen, bläulichtgraue Augen, wovon das linke sast blind, mittler re Wase und Mund und rundes Kinn. Ein besonderes Kennzeichen ist, daß er den Buchstaben R. mit der Kehle ausspricht. Seine Kleidung kann nicht angegeben werden, da er bei seiner Entsernung mehrere Kleidungsstücke mit sich genommen hat. Den 31. Juli 1817.

Ellwangen- Die unterzeichnete Stelle hat van bem Königl. Kriegs Departement ben Befeht erhalten, die Kafernen: Gebäude zu Ellwangen, nantlich das sogenann'e Lebrbach'sche und Schwarzachs sie Paus nehlt Zugehörde, im öffentlichen Aufstreich zu verlausen. Das erstere Gebäude liegt in ber Mitte ber Gradt an der Strafe nach Dintelspahl; ift sehr massio gedaut, 3 Stodwerke boch, hat einen sehr geräumigen Reller, 2 Kachen, 2 Speise Bewölde, 14 beigdare Binner und 3Boben unterm Paus ist ein siner sehren Dad. hinterm Hand ist ein sich geräumiger Hof, ein Rebengebäude mit 2 Zimmern und einer Wast lüche, ein besonderes Stallgebäude und ein Küchengarten. Das Schwarzach'sche Haus sieht in einer Nebengasse, dem sogenannten Apothefergaßschen ist massio, 3 Stadwerke hoch gedaut, enthält einen gewöldten Keller, 3 beigdare Zimmer, 6 Kammern und eine Küche; hinterm Haus einen Hof, esn besenderes Stallgebäude, ein Waschbauß und ein kleines Küchengarechen. Der Verkauf geschiebet unter Wordenzischen Vorzeichner wirden wird unter der Bedingung, das ter dritte Theil ker Kause Lumme baar, die übrigen zwei Prittbeile aber in Zielern bezahlt weiden. Die ksierliche Ausstreiche Leichand und wirde weiden Weisenst kennen die Kause kiedhaber vorker woch zu sehren bezeichigen Zeit die Gebäude und Bestandtheile einsehen. Den 27. August 1817.

Ulm. In ber Kameral: Berwaltung Ulm werben am Montag ben 15. September, Bormittag 10 Utr, ungefahr 9 Centner Aupfer von guter Beschaffenheit unter Borbehalt hoch fter Genehmigung an ben Messtietenben verkauft. Den 30. August 1817. Schnigl. Rameral: Bermaltung.

Tabingen. Die Lieferung von 7 3/4 Centner Salpeter, welche Stadt und Amt Addingen an bas Konigl. Arfenal zu Ludwigeburg zu leisten hat, wird am Mittwoch den 17. Sept. Morgend g. Uhr auf dem biefigen Rathbaus im Abstreich peraccardirt werden, wobei sich die Liebhaber einsinden können. Den 26. August 1817.

Bebruft bei Bottlieb Saffelbrint, Sof: und Ranglei Aupferdruder, Buchbruder.

## Koniglich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Dienftag, 9. September.

Ronigliches Rescript, bas Musschreiben ber Sahröfteuer 1817 betreffend, dd. 4. Cept. 1817.

23 ilhefin,

von Gottes Unaden Ronig von Burttemberg.

Unser Finang , Minister hat Uns ben Entwurf bes Finang , Etat fur bas Ctate. Jahr von Georgii 1843 vorgelegt.

Dir haben diesen Entwurf einer eigends niedergeseiten Commission zu genauer Durchsicht und Prufung übergeben. Das Resultat Dieser Prufung ift in Unserem Geheimen Nathe vielseitig erörtert und Une vorgelegt worden, und Wir haben hierauf den Finang, Etat fur bas laufende Jahr sanctionirt.

Auf diefen Etat ift zu Bestreitung bes Staats : Aufwands die bieberige Jahres- Steuer : Summe von 2,400,000 fl. gebracht worden , und es ift überdieß nothwendig, daß der Staatskaffe die noch in keinem Etat aufgenommenen Roften der Standes Bersammlung erfest werden.

Wir haben es Uns seit dem Antritt Unserer Regierung zum Geset gemacht, die Lasten Unserer Unterthauen zu erleichtern, und das Abgaben. System zu mildern, wo Wie Nedurschen, die Ausgaben da einzuschränken, wo die Bedürsnisse Staats es irgend zuließen, zugleich aber anch für die verschiedenen Zweige der Staats. Berwaltung hinveichende Fonds zu bestimmen, ohne welche der Zweck derselben nicht erreicht werden konigs Maschtet und Gnaden, berglering Unsers Heren Baters, des verewigten Königs Maschtet und Gnaden, hauen von den während der Kriegszeisten eingeführten Abgaben, ohngeachtet die Folgen des Kriegs noch zum Theil forts dauerten, nicht nur bieseinigen ih welche durch den Krieg unmittelbar veranlagt wors den waren, aufgehört, sondern es wurden auch andere Ibgaben, namentlich die Kas

pitalftener, nicht mehr ausgeschrieben, bie Biktualien, Uccise murbe im letten Etats, Jahre aufgehoben, und die Straffenbau : Abgaben an der Granze gemildert-, auch ward die Einnahme von dem Post Ettrag durch Aushebung mancher beschränkenden

Einrichtung bedeutend gemindert.

Wilderungen in dem Tarwesen, das Laftige der StempelsAbgabe aufgehoben, und den von Kolonials Waaren noch bezogenen hohern Impost auf einen massigen Einsgangs Roll herabgesest. Nachsteuer und Ubzug fallen ganz oder doch größtentheils hinweg, und die ausgesprochene Frenheit des Botenwesens muß nothwendig die Einsnahme von Posten noch mehr verringern; auch das Institut der baaren Cautionsz Leufungen, welches sonst außerordentliche Hulfsmirret darbot, ist aufgehoben worden, und Wir beschäftigen Uns in diesem Augenblick mit Einrichtungen, welche zur Ersleichterung Unserer Unterthanen gereichen, die Einnahme der Haupts Staats Rasse aber vermindern werden.

In allem bem, mas Unfere perfonlichen Bedurfniffe und Unfere Sofhaltung be-

trifft, find große Ginfdranfungen gemacht worden.

Wir haben eine bestimmte Summe geseht, welche nicht überschritten werden barf; Unser Bof, und Domanen, Kammer, Out, welches bieber directe und indirecte Steuern bezogen hatte, wird nun gang nach dem Berfassungs, Entwurf be-

bandelt.

Es bezieht diese Steuer nicht mur nicht mehr, sondern es wird vielmehr selbst schon zur gegenwärtigen Jahressteuer bentragen. Die uralte Klage des Burttems bergischen Bolkes über das Jagdwesen kann nicht mehr gehört werden. Wie haben die Bolkiehung der von Unsers Herrn Baters Majestät und Gnaden zu Ausrottung des schwarzen Wilds und Berminderung des übrigen Wildstands getroffenen wirks samsten Maasregeln durch Wieder, Einführung eines bleibenden Landes, Instituts gesichert. Auch die Thiergarten sind verwindert worden. Die Kriegs, und andere Frohnen und die deshalb erhöhten Communal, Abgaben drücken nicht mehr das Land, und die sehr verminderten Militär, und Hosstaats, Frohnen werden bezahlt. Aber auch in verschiedenen Staats, Verwaltungs, Zweigen und selbst in solchen, welche Unsere auswärtigen Berhältnisse betressen, haben Wir Einschränkungen vors genommen.

Wir haben den Bestand des Militairs sehr bedeutend verringert, und demselben eine feste, dem Wohl des Staats angemessene, die Freiheit der Staatsburger nicht beschwerende Ginrichtung gegeben. Wir hielten Uns aber auch fur verpflichtet, ben dieser neuen Ginrichtung fur den anständigen Unterhalt dieser Classe von Staats, Burgern, und den der übergahlig gewordenen Offigiere, welche dem Staate ihre

Dienfte gewidmet hatten, ju forgen.

Gleiche Furforge fordern von Uns die Bedurfniffe der in den verschiedenen Zweis gen ber Staats. Berwaltung angestellten Diener, Classen.

Es mußten die Besoldungen nach einem hoheren Madsstaale neu regulirt were ben, es mußten aber auch ben manchen bestehenden Behorden Personal Bermehrungen statt finden, und durch die Constituirung eines neuen Gerichtshofes, der aten Instanz für Eriminal Sachen, einem allgemein gefühlten Bedürfnisse abgeholfen were ben. Auch sonft mußen manche Staats Sinrichtungen verbessert und erweitert, und manchen Instituteu für die allgemeine Wohlfahrt, so wie für firchliche und Bildungs Zwecke, welche in den Zeiten des Kriegs verabsamt worden waren, muß aufgeholz sen werden.

Fur die fatholische Rirche werden in biesem Augenblik erweiterte Ginrichtungen gemacht, es muß ein Bisthum und ein eigenes katholisches Kirchengut fundirt und auch bas ber evangelischen Kirche vom Kammergut ausgeschieden werden.

Der Berfassungs sentwurf wird auch in Dieser Beziehung in Bollzug gesett. Eigene Commissionen find damit beschäftigt; Die protestantischen und insbesondere Die fatholischen Bildungs Anstalten werden erweitert und verbessert,

und

ben Stiftungen find bereits und werden immer mehr die fremdartigen Laften, die fur andere Zweige der offentlichen Wohlfahrt auf ihnen ruhten, abgenommen. Diefe Laften wachsen der Staats . Caffe zu.

Alles dieß muß nothwendig ben verminderten Einnahmen den Etat der Ausgabe um so mehr vergrößern, als es Unser bestimmter Wille ift, daß zwar fur alle noth wendige Berwaltungs. Zweige, die erforderlichen Summen im Etat angewiesen, der Etat selbst aber, was in vorigen Zeiten ben manchen Rubriken geschah, namentlich die für Unsere Hofhaltung bestimmte Summe, nicht überschritten werde.

Das verfloffene Jahr entblofte die Ober, Finang, Kammer von ihren Borrathen an Fruchten, welche häufig gang unentgeldlich, durchgehends aber nur in Gnaden, Preisen an Unterthanen und Diener abgegeben wurden; fie konnte ben verminderter Naturalien, Ginnahme in den hoheren Preifen der Erzeugnisse keinen Ersag fur den Minder, Betrag und andere Ausfälle finden.

Roch dermalen ift ein verhaltnismäßig bedeutender Theil der Steuern des voris gen Jahrs im Ruckftand, und die Staate, Raffe founte nur durch außerordentliche Bulfsmittel in dem Stand erhalten werden, Die ihr obliegenden Zahlungen nothe burftig zu leiften.

Es ift auch vorauszusehen, daß in denjenigen Staats Berwaltungs Zweigen, welche noch nicht gehörig organisert, und deren Special. Etats noch nicht begründet sind, noch manche Ausgaben Erhöhung, jumal im Anfang zu den ersten Einrichs tungen flatt finden werde, und es ist daher eine Verminderung der bisherigen Jahres Steuer-Eunime und ein langerer Ausichub im Wieder, Ersaz der Landrags Kosten für die Staats Casse durchaus nicht zuläsig.

Bir glauben aber auch, bag Uniere Unterthanen in ber Entfernung allee beffen,

was in den vorigen Rriegszeiten ihren Wohlftand niederdrufte, in den großen Ersteichterungen, die ihnen zugegangen find, und ein großer Theil der Steuer. Constituenten in den hohen Preiffen, in welchen alle Feld. Erzeugnisse bisher verswerthet werden konnten, und verwerthet werden konnen, hinlangliche Mittel finden werden, die Umlage jezt zu bezahlen.

Wir haben daher die Umlage einer Jahrofteuer in der bisherigen Summe von — 2,400,000 fl. — und, jum Erfaß der Kosten der Stande, Bersammlung, während ihrer 26 monatlichen Dauer, mit dem Jusaß Eines Zehentheils einer Jahrosteuer als dringend nothwendig beschlossen, und sehen Uns, da zu Unserem Bedauern die von Uns ausgesprochenen Bedingungen, von welchen die vollständige Einführung der landständischen Berkassung und die Einberusung einer neuen Stände, Versammlung allein abhängig ist, noch nicht eingetreten sind, in die Nothwendig, keit geset, dieselbe hiemit auszuschreiben.

Wir verordnen baher, nach Unhorung Unfere Geheimen Raths, wie folgt:

1.) Die Staate, Steuer fur ben Jahrgang 1817/18. soll in Der bicherigen Summe von

1,400,000. A. -

und jum Erfag ber fich auf 260,000. fl. - belaufenden Roften ber Stande

2 40,000. fl. ---

nach ben bestehenden Borschriften umgelegt, eingezogen und an Unsere Ober, fteuer. Caffe eingeliefert werden.

II.) Der Abel hat, wie bisher, ju biefer Steuer nach Maafigabe bes Ichelftatuts 6. 44. 45. bengutragen.

Mur find Die ritterschaftlichen Schloffer und Die bazu gehörigen Gebaube mit Ausschluß ber Maieren, Gehande von Dieser Steuer fren.

- III.) Die Bof , und Domainen Kammer tragt nach dem f. 200. Des Berfaffungs, Entwurfe gu Diefer Steuer ben.
- IV.) Die Gefällsteuer wird nach den Bestimmungen bes f. 41. Des Adelsstatuts
- V.) Das Departement ber Finangen, Seftion ber Steuern, ift angewiesen, Diese Steuer sogleich auf Die einzelnen Oberamter zu repartiren, und jedem Ober. Umte Die daffelbe treffende Steuerquote befannt zu machen.
- VI.) Die vermöglichen Steuerpflichtigen find zu Entrichtung ihrer Schuldigfeit nach ben Gesehen strenge anzuhalten, gegen die wahrhaft unvermöglichen bingegen ift mit der gebührenden Schonung nach Borschrift der Instruction vom
  7. Upril. v. J. zu verfahren.
- VII.) Unfer Finang Minifter ift mit ber Bollziehung beauftragt.

Andem Wir diese Unsere Verordnung hierdurch bekannt machen, erwarten Wir von Unsern Königlichen Oberamtern, Stadt, und Units, Borstehern, und Magistraten, so wie überhaupt von allen benjenigen, welche mit der Umlegung und dem Einzug der ausgeschriebenen Steuer beauftragt und, um so zwerschtelicher, daß sie sich beeisern werden, den ihnen distfalls obliegenden Psichten mit zweismäßiger Thätigkeit Genüge zu leigen, als Wir hiernach ihre Pflichttreue und Dienstschigkeit abmessen, gegen diejenigen aber, welche sich eine schuldhafte Bernachläßigung ihrer Obliegenheiten ober eine ungebührliche Nachsicht zu Schulden konnen lassen, eine ihrer Verschuldung angemessene strenge Uhndung eintreten sassen so wie ohnehin diejenigen, die sich beharrlich weigern wurden, den hieher einschlagenden Functionen nach Maßgabe ihrer Diensts, Verhältnisse sich zu unterziehen, sich ihrer Uemter von sollest verlieftig machen wurden.

Insbesondere wollen Wir Unsern Königlichen Ober Beamten aufgegeben baben, auf alle diejenigen ein wachtsames Auge zu richten, welche fich unterfangen sollten, unter dem Borwande, die ausgeschriebene Steuer sen mit den Landständen nicht verabschiedet, ihre ununterrichteten Mitburger zur Widerseslichkeit aufzus reisen, oder auch nur sich selber eine solche Berlehung des burgerlichen Gehorsams zu Schulden kommen zu lassen, damit gegen dergleichen Rubestörer und Ungehors

fame nad ber Gerenge ber Befeite verfahren merben fonne.

Denn so lebbait Bir auch wunschen, Uusern Berfassungs. Entwurf unter ben am abten Mai und & Beni ausgesprochenen Bedingungen in seder Beziehung in Wirksamkeit treten zu seben; so ist es bennoch Unsere heilige Regentenpflicht, bis babin nichts zurisezen, was den ungehinderten Gang der Staats. Verwaltung storen, und badnach ber 28ohlfarth der Uns anvertrauten Staats. Angehörigen vers derblich werden könnte.

Begeren, Stuttgart ben 4. Geptember 1817.

Wilhelm.

Auf Befehl bes Königs Bellnagel.

Se. Konigl. Majeftat haben vermoge Defrets vom 4. Dieß, dem Saupt, mann ifter Claffe, v. Lasberg, den Majors, Character ertheilt.

Aalen. Die Binterschafweide zu Beliftein bei Abtsamund, welche ungefahr roo bis 120 Stut ernabet, wird am Samftage, den no. b., Nachmittags 2 Ubr in bem groß — Birthshaufe zu Abts. Smund unter Borbehaite berischaft ider Genehmigung auf die brei Jahre von Martini 1817 bis 1820 an ben Meistbietenden verliehen werben. Bu dieser Berhandlung ladet die Liebhaber ein, ben 1. Sept. 1817.

Emund. Die Commerichafwaide zu Meiler, welche mit 200 Stut Schafe beschlagen werden tann, wird ben 23. t. M. Bormittags to Uhr in ber hiesigen Dberamts Kanglei an ben Meifibles tenben verlieben werden, welches mit bem Beifige bekannt gemacht wird, bag sich bie etwalgen Pachts Liebhaber mit ben erforberlichen Zeugniffen auszuweisen haben. Den 30. August 1817.

Smund. De ber erfte Berleibungs : Berfuch ber Commerfchafwaiben von Burgau und Gop. pingen ber Entwartung nicht entfprocen bat; fo werben biefelben ben as. Geptember, Bormittags

20. Uhr in ber hiefigen Oberamte: Kanglel zur wieberholfen Berleibung gebracht, welches hiermit &: kannt gemacht wird. Den 30. August 1817.

Da Il. Bermba bochfter Entichliefung bes Ronigl. Rriegs Departements, Mominiftrat. Section, vom ig. Jul. b. 3. wird bie in Unter Limburg ftebenbe Caferne mit Rechten und Befchwerben unter Borbehalt bee Eigenthums Redite und ber bochften Ratifitation im bffentlichen Aufftreich vertauft Diefes holgerne Gebaube liegt an ber Strafe nach Comburg, und befleht aus a Ctodmers ten. In biefen befinden fich 13 große Bimmer mit 15 Defen, und 3 große Boben mit a Rammern; unten ift ein Solg Refervoir ju ohngefahr 170 Rlafter Solg. In bem vor bem Saus befindlichen und verichtoffenen bof ftehet noch ein Reben Gebaube, welches jur Ruche eingerichtet mar, und bas gleichfalls mit verfauft mirb. Bu bicfem Bertauf wird nun Freitag ber 12. Geptember b. 3. bes flimmt, und bie allenfalfigen Liebhaber eingelaben, fich an bemfelben Tag Morgens 9 Uhr in ber Rameral-Bermaliung babier einzufinden, ber Berhandlung bafeloft angumobnen, und fich rudfictlic ibred Bermogens mit obrigfeitlichen gefiegelten Beugniffen auszuweifen. Uebrigens wird noch bemerte, bag tiefes Gebaude gu einer Fabrit, ba es nicht weit von bem Rocher entfernt ift, febr gelegen fen, und bag bie Aufbringung bee Raufchillings in 3 Terminen, namlich 1/3 baar, 2/3 aber in angemeffenen Bielern bebingt merbe. Den 28. Aug. 1817. Ronigl. Rameral-Umt.

Munberkingen. Bufolge Detrets vom 19. b. M. wird bas vormalige St. Beits Kaplanels baus ju Munberkingen, Dienstag ben 30. Sept. b. J. in Aufflrich verlauft werden. Daffelbe ift 36'1. 33'b. zweistliftigt und enthalt einen gewöldten Keller, 2 heizbare Zimmer, 3 Kammern, eine Ruche nebst Scheuer-Einrichtung und Stallung unter einem Dach. Liebhaber werben zu ber Berhands lung eingelaben. Den 30. August 1817.

Meuthin bei Wildberg. Da ber Bestand des herrschaftlichen Maieren Guts dis nachst Georgis zu Ende gehet: so wird solcher auf andere 9 Jahre, nämlich von Georgii 1818 bis 1827 wieder diffentlich verlieben. Hiezu ift Dienstag ber 23ste September d. I. sestgesetzt, an welchem Tag die Bestandlustige Morgens 9 Uhr auf dem Rathhaus in Wildberg sich einstaden können, und mit obrigz keitlichen und oberamtlich beträttigten Zeugnissen beweisen mußen, daß sie einen ehrbaren Lebenssmandel zu subren gewohnt sind, den Feldbau aller Art und die Biehzucht, so wie überhaupt alles, was zur Land-Wirrhschaft gehört, versteben, zur Einrichtung auf dem Gut, desgleichen zur Leistung einer Caution von 1300 fl. hinlängliches eigenes freies Vermögen bestehen, indem eine durch einen Orltten geleistete Bürzschaft nicht augenommen wird. Das Maieren-Gut, welches in einem Wohns und heubaus, Stallungen, Scheuer und dinter dieser in einem kleinen Grass und Wurzgarten, so dann in 100 M. Alder in allem drey Zelgen und 33 M. Wiesen bestehet, auch das Maid Recht auf Mildberger Markung für 200 Stud Schauswaar hat, kann alle Tage im Augenschein genommen werden. Den 21. August 1817.

Markgroningen. Montag ben 15. Septbr. b. I. Bormittage 8 Uhr wied über bas Beburfniß an wollenen und teinenen Aleitern für fammtliche Keftungs Straflinge, auf bas nachte Limerhalbjahr, so wie über eine Parthie ein und zweischlaferiger Strohface und zweischlaferiger Leinsücher ein öffentitzer Abstreichs. Accord vorgenommen werben, wozu die Liebhaber, mit obrigkeits lichen Zeugnissen versehen, daß sie eine Caution von 1500 fl. zu leiften im Stande seven, zur bes stimmten Zeit in hiefiger Kameral: Berwaltung sich einfinden können. Den 22. August 1817.

Maulbronn. Die Anlegung einer Chausser von Maulbronn gegen Freudenstein, auf 662 Rusten, welche zu planiren — und mit Stein zu beschlagen sind, und wobei auch mehrere Maurerarbeit an Defels und Gewolds Doblen ic. vorlommt, wird im Abureich an tuchtige Manner veraktordirt, am Mittwoch, den 3. Sept. 1817, Vormittags 9 Uhr bei dem Königl. Kameralamte zu Maulbronn, wo sich die Liebhaber einsinden mogen, welche mit obrigkeitlichen Zeugnissen über Pradikat und Bers mögen sich ausweisen konnen. Den 23, August 1817.

Siutigart. Der bei bem zweiten Infanterie-Regiment gestandene Gemeine, Christian Gotts lob Franz von hier, ist ben 29. Juni d. J. aus der hiesigen Garnison besertiet. Sammtliche obrig- tettliche Behorden werden baber ersucht, auf diesen Deserteur sahnden, und ihn auf Betretten an das nachstgelegene Regiments. Commando ober an die unterzeichnete Stelle einliefern zu lassen. Den 4. August 1817.

Grailsheim. Der bei bem Garnisons-Bataillon zu hohen-Alperg gestandene Soldat, Konrad Pfisterer, von Jagstein, hiefigen Oberamts, ift am a. b. M. aus dem Garnisons Spiral besertirt. Alle bach und wohlloblichen Justig: und Polizei Behörden werden baber ersucht, auf diesen Flüchtling zu sahnden, ihn auf Betreten arreitren, und wohlverwahrt, entweder hieher oder an sein Commando einliesern zu lassen. Den 24. August 1817.

Horb, Erasmus Schorp von Bieringen, Obermann beim Königl. 5. Infanterie Regiment, bat sich nach beendigter Urlaubszeit von Bieringen entfernt, und ift leitber nicht bei feinem Regiment eingetroffen; mahrscheinlich ift er befertirt; weshalb alle obrigkeitliche Behörden ersucht werden, auf benfelben zu sahrscheinlich im Betrettungsfalle entweder an fein Regiment oder an unterzeichnete Stelle auszuliefern. Bei seiner Entfernung trug er einen grauen Ueberrock und einen runden huth; übrigens ift er von großer schlanker Statur und gegen 40 Jahre alt. Den 25. August 1817, Ronigl. Oberamt.

Kirche im u. E. Der unterm 29, b. M. von ber Schanz entlassene, und bem Konigl. Garnis sons Bataillon augetheilte Solbat, Johannes Bimmermann, aus Kircheim, hat sich zu Anfang bies fes Monats aus feiner Garnison entsernt. Es werben baber alle bed und wohllobliche Polizet. Bes horben andurch geziemend ersucht, auf benfelben sahnben, ihn im Betrettungsfall arreifren, und bem Konigl. Garnisons. Bataillon in Ludwigsburg wohlverwahrt zullesern zu lassen. Den 17. Aug. 1817. Königl. Garnisons. Botramt.

Ragold. Der bei bem Infanterie Regiment Reo. 5 gestandene Gemeine, Michael Bolz, von Egenhausen, bat sich aus der Garnison Stuttgart entfernt, baber alle Justige und Polizei Behorden ersucht werden, bessen, bessen zu bewirken. Den 22. August 1817. Ronigl. Oberamt.

Rurting en. Der bei bem Infanterie Regiment Rro.... gestandene Gemeine, Johann Michael Alingler, von Grabenstetten, ift ben 12 Rai d. I. aus ber Garnison Stuttgart defertiet. Sammt-liche Konigl. Polizei Behorden werden geziemend ersucht, auf biesen Deferteur sahnden, und ihn auf Betretten wohlverwahrt bem Konigl. Regiments Commando ober bem hirsigen Oberamt einliefern bu lassen. Den 29. Aug. 1817.

De bringen. Da fich ber unter bem 5. Infanterie. Regiment geffandene Golbat, Chriftian Siegele, von Reuenstein, ungeachtet ber Aufforderung, nicht bei feinem Regiment eingestellt bat, ifo werden alle Obrigkeiten ersucht, benfelben auf Betretten entweder zu seinem Regiment oder hieber mit sicherer Begleitung einliefern zu laffen. Den 26. Aug. 4817. Ronigl. Dberamt,

sicherer Begleitung einliefern zu lassen. Den ab. Aug. 1817. Königl. Oberamt.
Reutlingen. Da ber Solvat, Ishann Georg Koch, von bier, am 22. b. Nachmittags, aus ber Garusson Hohen Alperg besertirt ift, so werden alle boch und wohlidblichen Behorden hiemit etz sucht, auf benfelben fahnden, und ihn auf Betretten an die unterzeichnete Stelle wohlverwahrt einste sern zu lassen. Den 26. Aug. 1817.

Bangen. Der bei den 3. Reuter Regiment gestandene Gemeine, Matheus Christian Ernstler, von Bangen, bat sich am 7. Aug. b. 3. unertaubter Beise aus der Garnison Ludwigsburg entfernt, und ist aller Bahrscheinlichkeit nach besertirt. Man stellt baber bas Ansuchen, auf biesen Deserteur zu fahnden, und benfelben auf Betretten zn arrettren, und wohlverwahrt hieber oder an bas Regiments. Commando auszuliesern. Den 13. Aug. 1817. Königl. Oberemt.

Wiblingen. Dem Bauern, Joseph Rabling, non Beuren, bieffeitigen Oberamts, murbe uns erm 6. b. gewaltsamer Weise eingebrochen, und folgendes entwendet: 1) 1 kupferner Waschsesselles im Berth fi. 10. 2) 55 Ellen halbgebleichtes abwertenes Luch zu 15 fr. — 13 fl. 45 fr. 3) 6 Ellen mild, ebenfalls halbgebleicht, à 15 fr. — 1 fl. 30 fr. 4) 11 flachsene, meist noch neue Manns-

hember, wornnter einige mit J. N. vornen roth nezeichnet waren a ift. — 12 ft. 5) i abwertenes neues Demb, undezeichnet à i ft. 6) 6 Weiberheindet, mit flachenen Vermiln und abwertenen Unterficken, mit Mi D. roth gezeichnet b i ft. — 6 ft. 7) 2 neue blau und weig gestriffen tolls schene Beitz- en & 3. — 6 ft. B) i neue, blau und weiß gestreilte abwertene Pfatbenzieche à a ft. 9) a neues abwertenes Leintuch, ungezeichnet i ft. 30 fr. 10) i titto gewürfiltes Tischtuch a oft. 11) z abwertenes Ascheniuch a t ft. Jusanimen 55 ft. 45 fr. Die Königt. Gert mit Militar Ber 11) z abwertenes Ascheniuch a t ft. Jusanimen 55 ft. 45 fr. Die Königt. Ebel ib. Aug. 1817. horben werden ersucht, gegen tiese Effetten die geeignete Spahe zu versügen. Den ib. Aug. 1817.

Miblingen. Dem Burger und Tagibhnet, Joseph Schneiber von Donausteiten, tiesseitigen. Deramts, wurde am 10. b. aus seiner Kleibertruche 200 fl. Gelb gestolen. Dese Summe bestand aus g. franzosischen Thaler. ungescher 25 fl. an 24 Kreuzerstüten, und bas überige in tauter österteichsichen und baterischen Kronenthaieen, welches Gelb. sich alles in einem gewöhnlichen Beutel von fogenannten Rupten bei and. Die Königl. Civil: und Molief in einem gewöhnlichen Beutel von fogenannten Rupten bei and. Die Königl. Civil: und Molief Behorden werden ersucht, gegen tiesen Dieb tie geeignete Spabe zu vertügen. Den 20. Aug.

Derrenberg. Heute Nacht wurde bem Tobann Martin Baumann von Enteingen, dieffeitigen Oberamts, gewaltsamer Weise in sein Hauf gebrochen, und ihm auf einem Arog, ten er oben auf ber Bahne fieben batte, eine Summe von 200 fl., baares Gele, idmitch eine petischierte Rolle von 200 fl. mit Aronenthaler, und roo fl. in 24 Areugerstüden entwendet. Der Diebstahl gesched durch Wannespersonen, welche das Weib bes Baumann, durch das verursachte Gerausch ausgeweckt, noch wolliste, als sie sich zum Haus sinaus stücktigs machten. Der eine dieser Manner hatte eine brennende Literne, und bieselbe liessen einen Zwerchaft mit G. S. bezeichnet, und einen alten lebernen Buchsenzanzen zurüt. In dem Haus waren alle Thuren geoffnet, ohne daß ein Schoß verlest war, auch ist der Hausstupfer mit einem abgerissenen Hemdtragen umbinden gewosen, der mit den Buchstahe ber Hausstupfer mit einem abgerissenen Hemdtragen umbinden gewosen, der mit den Buchstahen R. B. bezeichnet war. Hoch und Mohlübliche Polizeis Behörden werden gehersamst ersucht, diesen Liebstahl in jenseitigen Amtsbezitern gefälligst bekannt nachen. Den 20, Aug. 4817. K. Oberamt.

Marbach. Bei biefigem Oberant befindet sich ein Quantum von 63/4 Di. wollenen Garns in Berwahrung, wilches die Ebefrau bes Gottlieb Raichle zu Murr, vor ohngefahr 5 Wocken von einer ihr undefantlen Beibsperson um einen geringen Preid erkauft zu haben vorgebt. Das Garn besteht aus verschiedenen Gorten, und es sindet sich darunter gezwirntes und ungezwirntes, seine und grobes Garn. Dieser Umstand und der geringe Kauspreis lassen vermutken, das entweter die Angabe ber Baidlin über die Erwerdungsart des Garns nicht richtig, — oder daß solches gestohtene Waare ben modite. Man bringt taber die Sache zur öffentlichen Kenntnis, und sorder diesengen, welche eine Ansprache an das Garn machen, und solche genügend erweiten zu können glauben, auf, sich bins nen 6 Wecken bei biefigem Oberamt zu melden, widrigensalls auf andere Weise über das Garn vers figt werden wird. Den 25. Kugust 1817.

Marbach. Rachfebenbe Personen aus biefigem Dberamt wandern aus. Wer Anpruche an Ke zu machen hat, wird ausgesordert, solche soaleich bei der betressenden Dris Obrigkeit rorzubringen. Bon Marbach: Friedrich Omirte, Ochnster; Marie Magdalene Müblbach, letig. Bon Affalterbach: Bon Marbach: Friedrich Omirte, Ochnster; Marie Magdalene Müblbach, letig. Bon Affalterbach: Spissender Friedrich Friedrich Die Greiftende Geriffe Greift, lediget Bimmermannt: Abon Holpstein: Georg Sperr, Ben Greekolimar: Chistoph Schieft, Beingartner. Lon Pleibeldeim: Gottlieb Baas, Glaser, Ariedrich Hable und Christisch Int. Beingartner. Islon Pleibeldeim: Gottlieb Baas, Glaser, Ariedrich Hable, alle Reingsbaufen: Ariedrich Ginger, übb Ludwig Klein, Weingartner, Jasob Gretter, lesig. Bon Reelingsbaufen: Konto Mergenthater, Mezger; Ivbannes Sanzenbacher, Kronenwirth: Jasob Friedrich Schille, Bedue, Beber; Kart. Odwidgal. Boa Steinheim: Friedrich Walter, Mezger; Gebasian Braun, Beber; Kart. Odwidgal. Boa Steinheim: Friedrich Walter, Ariedrich Graub; Christian Brutl ardtermaier; Friedrich Schapf, Schmidt; Georg Kazenstein; Christian Graub; Christian Burtl ardtermaier; Friedrich Dommer; Michael Duber; Philipp. Graub; Kriedrich Bempert. Den 33. Wial alla?

### Königlich = Württembergisches

# Staats= und Regierungs=Blatt.

### Samffag, 13. September.

Konigliche Berordnung, Berfugungen im Ansehung bes Schreiberel Befend betreffend, vom 5 en September 1817.

Se Ronigl. Maj. haben in Betreff des Schreibereis Wefens ferner folgens bes verordnet:

1.) Die Stellung der Gemeinde-Rechnungen geschieht zwar in der Regel burch die Stadt und Umts. Schreibereien, sie kann aber dem Rechner selbst überlassen werden, wenn dargethan wird, daß sie durch ihn so gut und wohlseiler verseden werde, als durch die Stadt und Umtsschreiberei. Es ist die Erlaubnis, die Rechnungen, ohne Mitwirfung der Stadt, und Umtsschreiber stellen lassen zu durfen, bessonders Gemeinden kleiner Dorfer und Weiler, welche an Gemeinde-Eigenthum wenig oder gar nichts besiehen und die Gemeinde-Ausgaben ganz aber doch größtenstheils durch Umlagen bestreiten, nie zu erschweren.

II.) Die Gemeinde Achnungen solcher kleiner Dorfer und Weiler werden zwar wie bisher, jahrlich revidirt und oberamtlich justifizirt, hingegen wird, zu Berminder rung der Rosten verordnet, daß die Abhor derselben von dem Oberbeamten und Restisor in der Oberamts. Stadt vorgenommen werden, und eine Ausnahme hievon nur dann Statt sinden soll, wann die Abhor ohne eine Untersuchung am Ort und Stels er nicht mbglich ware. In diesem Fall aber sind die Kosten nicht der Gemeindes Kasse, sondern denzenigen zuzuscheiden, welche ben der Untersuchung als schuldhaft erfunden werden, und es ist deswegen jedesmal von einer solchen Untersuchung mit Beischluss des Protocolls und des Kostenzettels an die Section der Communis Verswaltung Bericht zu erstatten.

111.) In benjenigen Gemeinden, in welchen bas Recht, an ber Benugung bes Gemeinde Eigenthums Theil ju nehmen, nicht aus einem personlichen Burgerrechts.

Berhaltnis fliest, sondern auf einem unter privatrechtlichem Titel erworbenen Reals recht beruht, in welchen also sowohl der Ertrag des Gemeindes Vernigens als die Gemeindes Unsgaben unter den einzelnen Einwohnern lediglich nach der Zahl der von ihnen erworbenen sogenannten Gemeindes Gerechtigkeiten vertheilt werden, ist es lediglich dem eigenen Gutbesinden der Besisser der Gemeindes Gerechtigkeiten zu übers lassen, wie sie ihr ungetheiltes Eigenthum verwalten und in welcher Urt sie von dem Berwalter desselben Rechnung fordern wollen. Don Stellung dieser Rechnung sind demnach die Stadts und Umtssichreibereien, wenn, sie nicht aus befonderem Berstrauen hiezu requirirt werden, ganz ausgeschlossen, von dem Oberamte aber ist mit Strenge darauf zu halten, daß von dem Rechner jährlich auf einen bestimmten Ters min eine mit den erforderlichen Beweis-Urkunden versehene Rechnung schriftlich abges legt, diese sämmtlichen Gemeindes Rechtsbesistern zur Einsicht und Prüfung vorgelegt, wenn sie nichts dagegen zu erinnern sinden, durch ihre Unterschrift anerkannt, im entgegengesesten Fall aber die Rechnung mit ihren Beplagen und den dagegen eins gekommenen Erinnerungen dem Oberamt übergeben werde.

Diefes hat die Unstande ju untersuchen, und entweder von Umtewegen ju entsscheiden, oder folche der geeigneten Stelle jur Entscheidung vorzulegen. Dagegen findet, so lange nicht von Semeinde-Rechtsbesigern formliche Klagen erhoben werden, feine Revision und Abhor dieser Rechnungen statt, die übrigens sammt ihren. Bens lagen sorgfältig aufzubewahren sind, um in spateren Fallen barauf zurückgehen zu konnen.

IV.) Damit die Rosten der Local-Rechnungs-Ubhoren, wo solche Statt finden, nicht ohne Roth vergrößert werden, wird verordnet, daß:

a) Die Ausstellungen (Defecte), welche ben einer Rechnung gemacht worben find,

bor der Abhor schriftlich und vollstandig beantwordet werden.

b) Der Rechnungs Revisor Das Defects Protocoll mit den Beantwortungen dem Oberamte vor der Ubhor jur Ginficht und Prufung der Beantwortungen vor. lege, daß

b) nicht weiter, ale die mit der Ubher wirflich verfaumte Zeit angerechnet werden,

und baff

d) wenn eine Abhor außerhalb des oberamtlichen Wohnstes mehrere Tage bauert, ber Oberamtmann berfelben nicht von Anfang bis zu Ende, sondern nur so lans ge anwohnen solle, als zur Untersuchung der auf feiner Entscheidung beruhens ben Anftande und zu Ertheilung der Abhor-Recesse nothig ift.

Mit ber Bollziehung diefer Berordnungen ift bas Ministerium des Innern bes auftragt.

Stuttgart, ben Sten September 1817.

Muf Befehl bes Ronigs.

Roniglicher Geheimer , Rath.

Die Accife : Entrichtung von Bilbhauten, welche von Roniglichen Abminifirationen verlauft wer, ben, betreffenb,

Da von denjenigen Wildhauten, welche von Konigl. Administrationen verfaufe werden, die Accife eben so, wie es in der Accise Ordnung bei andern Berkaufen dieser Art vorgeschrieben ift, von den Käufern zu entrichten ist: so wird solches zur allgemeinen Nachachtung hiemit befannt gemacht. Stuttgart, den 2. Gepteme ber 1817.

Die Mitglieber bes ju bilbenben landwirtbichaftlichen Bereins betreffenb.

In dem unterm 1. August d. I. ergangenen öffentlichen Aufruf an die vaters landischen Landwirthe und Dekonomen wegen Bildung eines landwirthschaftlichen Bereins (Staats, und Regierungs Blatt Nro. 49.) ist ausdrücklich bemerkt worden, daß diesenige, welche in diesen Berein aufgenommen zu werden wünschen, anzeigen mochten, auf welche Weise sie zu dem Zwecke deskelben mitzuwirken gedenken. Bon einer großen Anzahl der Bewerber, welche sich bis jest gemeldet haben, ist diese Anzeige unterlassen worden, und man sieht sich hierdurch veranlaßt, dieselbe hiedurch aufzufordern, diesen Mangel noch zu ergänzen, und dabei zu bemerken, welchem Zweige der Landwirthschaft oder der damit in Berbindung stehenden Jächer sie sich bisher vorzüglich gewidmet haben, um dadurch die unterzeichnete Stelle in den Stand zu sehen, die Organisation des Ganzen vollenden zu können. Stuttgart, den 5. Sept. 1817.

### Rechts : Ertenntniffe bes Ronigl. Dber : Juftig : Collegiums.

1.) In der Utions Sache von Erailsheim, zwischen der Chefrau des Peruckens machers Schulze daselbit, modo deren Erben, Unten, und dem Raufmann Johann Friedrich Welsch, ebendaselbit, auch Konigs. Section der Krondomainen, Uten, Borzug im Confurs des Schulze betreffend, wurde reformatorie erfannt. Stutts gart, ben 12. August 2817.

2.) In der Ations Sache von Meretheim, zwischen dem Gartner Resch zu Trugenhofen, Befl. Unten, und Franz Joseph Anoblauch zu Bohmenkirch, Klag. Uten, eine Kausschillings Forderung betreffend, wurde die eingelegte Ution als unstatthaft und unformlich durch Urthel verworfen. Stuttg. den 12. Mug. 1827.

3.) Die Nichtigkeiteklage ber Burger Georg Friedrich Schaible und Michael Seeger von Funkbroun, gegen das Erkenntnis des Oberamts. Gerichts Magold in deren Rechtssache gegen Abam Theurer Daselbit, ein ruckständiges Leibgeding beirefend, wurde als unstatthaft verworfen. Stuttgart, den 19. August 1817.

#### Ertenntniffe bes Ronigl. Chegerichts.

Den 3. Gept. 1817. murben gefchieden:

1.) Bottfried Bed, Burger und Beder ju Jong, Oberamte Mangen, Rlager

bon Unna Maria geb. Zeller von ba, Befl. ex capite adulterii, unter Berurtheis

lung ber Bett. in Die Roffen.

2.) Baldhornwirth Friedr. Chriftoph Sahn von Magftadt, Oberamte Boblin. gen , Rl. von Chriftiane geb. Bohmler von Eltingen , Oberamte Leonberg , Beff. ex capite quasi desert. unter Bergleichung ber Roften.

3.) Louise Baumann geb. Diehringer von Rirchberg, Rlagerinn von Friedrich Baumann, Commun. Rechnunge, Revifor in Erailsbeim, Befl. ex cap. quasi desert.

unter Berurtheilung bes Beflagten in Die Roften.

4.) Unna Maria Schnaith geb. Sechler von Unterjefingen, Oberamts Gerren berg, von Gottlieb Schnaith von Da, Befl. ex capite quasi desert. unter Bergleis dung ber Roffen.

Ge. Ronig I. Maje ftat haben vermoge hochsten Referipts vom 7. Sept. bem Ober Finangrath Enslin, wegen hoben Alters, mit beffen gangem Gehalte, in den Ruhestand gu verfegen gerubt, und Die hierdurch erledigte Stelle eines Obers Binaugraths bei ber Section Der Staats, Rechnungen bem Landwogtei, Steuerrath Sarpprecht gu Dehringen gnadigft übertragen.

Durch Ronigl. Refolution vom 8. Sept. ift Die Stelle eines Dberamts. Bund. arites ju Rungelsau dem Bundargt Chriftian Friedr. Baur Dafelbit übertragen

morden.

Georg Friedrich Streich, gegenwartig Rechnunge Commiffar in Reuttlin. gen, ift jum Ronigl. Motar aufgenommen, und in Diefer Gigenfchaft verpflichtet und heute bei dem Ronigl. Ober, Eribunal immatrifulirt worden. Tubingen , ben 3. Gept. 1817.

Die berrichaftliche Bierbrauerei und Branntenweinbrennerei allbier por bem Turinger Thor, mit welcher auch bas Recht, Birtbichaft gu treiben, verbunten ift, und melde gegenwartig tinen ausgebehnten Betrieb hat, wird jum Bertauf ausgefest; mit ber Bertaufe. Berfanblung aber auch jugleich ber meitere Berfud verbunden werben, entweter bas Braubaus famt ber Branntenweinbrenuerei und ber Birthicaft, ober nur bie Birthidaft ohne bie Bierbrauerei und Branntenmeinbrennerei an ben Deiftbicthenben auf g bis 19 Jahre ju verpachten. wie dem Dichter bes Gangen wird bas große Mobngebaube famt ben Rellern und Biebfidllen, bie Bierbrauerei und Branntenweinbrennerei mit allen Geratbicaften, inobefondere aber bie neue fupferne Braupfanne von 9 Eymer im Gehalt, überhaupt alles, mas jum vollftantigen Betrieb ber Bier: brouerei und Branntenmeinbrennerei gehort, ein Borrath von ungefabr 600 Enmer Bierfaffer, 2} Morgen Gras:, Baum: und Ruchengarten bei bem Saus, a Regelbabnen, & Billard, allerlen gubr. gefdirr. und bas in bem bieberigen Pacht-Inventaring befdriebene weitere Mobiliar überlaffen mer-Die Berfaufes und Berpachtungs Berbandlung mirb Mitwoch ben 8. Det. b. I. Bormittags 9 life in bem Ranglej-Bebaube Der Rron. Domanen: Certion vorgenommen. Raufer ober Dachter tritt mit tem Termin Lichtmeß 1818 in ben Betrieb biefes Gewerbes ein, und tann fich jeber Liebhaber ned, por ber Bertaufes ober Berleibungs. Berhandlung von ben naberen Bebingungen bei bem Rameral-Beamten babier unterrichten. Uebrigens miet fein Raufs, ober Pactliebhaber bei ber Berbentieng zugelaffen, welcher fich nicht uber fein Prabitat und feine Bermogens Umftanbe burch legale obrigfeitliche von bem betreffenben Cheramt verificirte und gefiegetie Beugniffe beflimmt legitimiren fann: Den g. Gept. 1817. Section ber Rron: Domanen.

Stutigart. Ueber bie Lieferung einer Angabl von ungeffibr 400 Stud Reiffe-Salftern, wird om Dienstag, ben ibten biefes, eine Abfireichs Beihandlung vorgeben, bei welcher fich biejenigen Cattlermeifter, welche zu einem folden Accord Buit und Sabigkeit baben, Bormittags io Uhr in bem Rriegs Camlei-Gebaude babier einsinden konnen. Den 9. Gept. 1817.

Abministrations Settion bes R. Rriegs Departements.
Stuttgart. Bon ber Bafferleitung in bem Königl. Schlofigurten zu Ludwigsburg ift in der Radt vom aten auf den Iten biefes Mohat' einen Habnendolz von Messing direa 65. Pf. schwer, Bi Boll im Durchmesser und innen circa 5 Boll weit, entwendet worden. Demjenigen nun, welcher Dieb zu entdeden im Stande ift, wird eine Belohdung von 25 ft. zugesichert. Den 9. Spibr. 4817.

Urach. Mithvoch ben 1. Det. b. 3. werben von frub 8 Uhr an ju Urach, von ben Alps Gefitten St. Johann und Offenhausen, 22 breifahrige, 22 zweifahrige, 16 jabrige und 12 benrige gang fehlerireie hengft, und Stuttenfohlen gegen gleich baore Bezahlung im öffentlichen Aufftreich vertauft werben; wobei die Liebhaber sich einsinden wollen. Stuttgart, ben 10. Sept. 1817.

Alofter=Ursprung. Da ber Befand bes hiefigen Maierengants, wolches in 4 Ind. Giesten, 19f Tagwert Wiesen und 73 Icht. Actes, in allem 3 Defcen, neba bequemer Wohnung und weitlaufigen Biethschafts Gebäuben besteht, auf nacht Lichnes ihr fich entiger; so ist die unterzeichnete Bebörde beauftragt, dieses Gut auf fernere 9 Jahre entweder studweise oder im Ganzen, je nachdem sich Liebhaber zeigen, im Aussteich zu verpackten, wogu Dienstag der 28, dieses Monats anderoumt ift. welches man hiemit mit dem Anbing bekannt macht, das biejenigen, welche zu diesem Bostone Luft baben, ersigten Tags, Morgens 7 Ubr in dem Rioster-Ursprung sich einfinden und vermichen, oberamtlich sigtuete Zags, Morgens 7 Ibr in dem Rioster-Ursprung sich einsinden und vermichen, oberamtlich sigtuete Zags, Morgens 7 Ibr in dem Rioster-Ursprung sich einsinden und vermichen, oberamtlich sigtuete Zags, Morgens 7 ibr in dem Rioster-Ursprung sich einsinden sollten. Blaubeuten!, den G. Sept. 1817.

ist dup ingen. Die Liegenicaft bes Jakob Merz, Burgers und Bauern zu Maitis Sobenfian; fer Stabs, ift zum Verkauf ausgefent. Solche besieht in ber Salfte an einer zwenflichigen Bebarts fung und Scheuer unter einem Dach, sammt ! Bril I Ruthen Garten baben. Binst ber Camerale Lierwaltung Goppingen 8 Kr. und i Rauchbenne, auch mnß ber Inhaber farlich ! Holz ind Gop: pinger Bad funten, und ber Refinerei korch jahrlich 2 Bria. Diaket, 2 Bria. Haber und ein Laib Brod. reichen. Die Halfte an einem Anno 1793 neuerbauten Raiter, Bade und Brennbauste. Kerner 2 Bill. 12 Muthen Garten, 3 Morg. 2 Brit. 185 Anthen Wiesen und und Mrgn. 3 Brit. 11 Mutten Ader zinkfrep. Die Kaufsliebbaber können sich täglich ben bem Stabs: Schuttheisenamt Hopens faufen bes Albern erkundigen und mit bemfelben, unter Bordebalt bes Kufftreichs, weicher Freitag ben 26 Sept. Bormittags auf bem Rathhaus zu Johensfausen fatt haben wird, einen Kanf abschilbes gen. Den 23. August ibtz.

Stuttgart. Der bem erften Reuter-Argiment gestandene Gemeine Eberhard kubwig Gie tel von Stuttgart, ift ben ar. Juli d. I. aus ber Garnison Ludwigsburg besertirt. Sammtli be Poligen Bedarden werden baber ersucht, auf benfelben zu fahnden und ibn un Betretungsfalle entweber en sein Regiments-Commando ober an die unterzeichnete Stelle einzuliefern, Den 6. Sept. 1817. Roniel. Stadt-Direction.

Stuttgart. Gottlieb Spingler, Trainfoldat, von Bothnang, hieffigen Oberamts, geburtig, ift ben 31. Jul. b. 3. aus ber Barnison Ludwigsburg entwiden. Simmtifde boch und wobuldblische Polizen: Behorden werden baber geziemenft ersucht, auf benfelben ju fahnden, auf Betreten zu gerhaften und entweder an bas Konigl. Artillerie Regiment nach Ludwigsburg over bas unterzeichnes to Amts Oberamt einliefern zu tassen. Den 6. Sept. 1817.

Amts Oberamt.

Deiben heim. Der ben bem Ronigt. Garnifons Bataillon gestandene Gemeine Griftian Rolb non Odifenberg und ber ben ben Iten Reiter Regiment goftandere Gem. Jatob Oberglot von bort, find, und zwar erflerer aus bem Garnifons Spital und lehterer im Urlaub im Monat Juni D. Defertirt. Gammfliche bobe und niebere Polizep Beborden werden geziemend erfucht, auf Diefe

benben Deferteurs fahnben und fie im Betrefungsfalle arreitren und moblvermahrt entweber hieber boter an ihre vorgefehten Commando's feinliefern ju laffen. Den 8ten Septbr. 1817. Ronigi. Oberamt.

Rartingen. Johann Ulrich Frank, Kanonier ben bem Königl. Artillerie:Regiment von Oberboihingen gehartig, ift am 1. Julius biefes Jahrs aus ber Garnison Ludwigsburg besertirt. Die Königl. Polizey Behörden werden gezimend ersucht auf diesen Deserteur fahnden und ihn auf Betreten an das Koligl. Regiments. Commando ober die unterzeichnete Stelle wohlverwahrt einliefern zu lassen. Den 6. Septer. 1817.

Stammbeim, Oberamts Ludwigsturg. Der von Stammbeim gehurtige Soldat Christoph Alein ift am 26ten Jul. dieß Jahrs aus ber Barnison Stuttgart von tem aten Insanterie-Regiment entwicken: man bittet beswegen auf soldten zu sahnden und ihn im Betretungssalle entweber bieber oder an bas Regiments Commando zu Stuttgart abliefern zu laffen. Den 11. Sept 1817. Ronigl. Oberamt.

Befigheim. Ben ber unterzeichneten Stelle ift gegenwartig ein Puriche, angeblich Erasmus Muller von Rleinwelzheim ben Geligenstatt am Dain, im Berhaft, welcher mehrerer verübter Diebe Rable febr verbachtig ift. Es find ben bemfelben nachbenannte Effecten gefunden worben, beren Eis genthumer biffeits unbefannt, und bie ohne 3mrifel entwentet find, namlich: I febr guter und beys nabe noch neuer Rupferhafen, . Morfer mit Stempel im Gewicht von 4 Pfund, I barcheine, blau gestreifte Bengieche, i blaugestreifte bardetne Ochurge und I gelb zigene Schurge, (bepte fur Dabden ungefahr is Jahren), i meig moufelinenes gefieltes Saletuch und i blau punttirtes moufeline. nes Balstud, a weißmoufelinenes Salbtuch mit tleinen Ranbftreifen, a rothgeftreiftes und a blauroth geftreiftes Godtuch , a meiße flachfene Dalstucher ohne Beiden, i banfenes Dalstuch, i paar weiße baumwollene Beiberfirumpfe, 1 abmertenes Leintud, 1 paar Banbiduh von Ranquin, 1 buns Beiblautuchener Ueberrod', icon gientlich abgetragen. Mußerbem hatte berfetbe an unbebeutenben Bis fouterie: Baaren ben fich: 76 femilorne, jum Eb.il letat vergolbete, Obrentinge, 13 femilorene gin= gerringe, 1 filbernes, beigl. 12 femilorene Bergden, 11 weifigefottene Cachete von Composition. Grasmus Ruller felbit ift ein Rann von 56 Sabren, bat ben rheinkanbifden Dialett, und ift, nach feinen Angaben ben ben Berberen, lebig, uverachtet er fich an andern Orten fur verbeurathet ausgegeben bat. Er ift von großer, giemlich fiaiter Statur, bat ichwarze mit grauen gemifchte Saare, etwas breite Stirne, graulichte Mugen, proportiovirte Rafe und Dund, mangelhafte Babne, bagere einges fallene Bangen und ein rundes Rinn. Geine Rleitung beffeht in einem runden Bute, fomars und roth gefireiftem feibenem Salbtuch, graulichten Ueberrod, fcmarg und rotblich geftreifter Defte, bun-Tetblauen langen Dofen und Stiefeln. Sammtliche Behorten, welde von bem Duller eimas naberes befonnt ift, werben erindt, ber unterzeichneten Beiforbe foldes mitgutheilen, fo wie bie Gigenthamer ber ben tem Muller gefundenen Effetten aufgefordert werben, fich an bas hiefige Dberamt gu weuden. Den 14. Zinguft 1817. Ronigl. Dberamt.

Felb fietten. Daniel Edmit, Meber, vormaliger Burgermeifter, hat fich ohne Borwiffen ber Obrigkeit mit seiner gamtie, einem Chweib und 5 Kindern von Saus entsernt und mahrscheinslich an Auswanderer angeschloffen; ich ersude taber alle betreffente Civil, und Militair Behörden auf ben Flüchtling genan zu sobnten. ihn auf Betretten mit seinen Familiengliedern arretiren und bieber einliefen zu lassen. Den 2. Gept. 1817. Ronigl. Oberamt Munfingen.

Guiltorf. Johann Kleid. Burger unt Selbner in Spot, bat fid am 12. Juli b. J. unter ber A gabe, baf er nach Wolfenbrud ju feiner Mutter geben, und barten ein Rind kauten wolle, unt 40 fl. Gelb vom Saufe wegbegeben, nach erhaltenen Nachichten fich in Reuenflatt am Recher ins zwischen feben laffen, hingegen bis feht nicht wieder zu Saub eingefunden. Da baran gelegen ift, benfelben zur Sand zu bringen, indem feine Fanilie in einer brudenden Lage fich hefindet, fo were

ben alle Jufig, und Polizei. Behörben ersucht, die beshalb erforderliche Berfügungen zu treffen, und im Fall etwas von demiseiben in Ersahrung gedracht wurde, Rachricht hieber zu ertheiten. Signalement: Der Klent ist circa 30 Jahr alt, untersehter Statur länglichten Augesichts, gesunder Karbe, hat gelbe Haare, etwas gedogene nicht fleine Nase, blaue Augen, etwas großen Mund, gute Ishne und keine besondere Kennzeichen. War bekleivet mit einem sognannten Schausselhut, schwarz seibenen Halbtuch, alt roth wollnen Wammes, alt zwischenen Kitel, bunkeiblau tuchenen Bruftluch, schwarz sebernen Hosen, gelb und grun wollenen Hosenträger, grau wollenen Strumpsen und Schuhen mit gelben Schnallen. Den ar. Aug. 1817. Königl. Oberamt.

herrenberg. Jatob Christian, Jatob hipp, Smeiberefobn von Sagelloch, biefigen Obers amts, bat fic von Saus entfernt und lauft aller Bahrldeinlichteit nach auf bem Bettel berum. Derfelbe ift 12 Jahr alt, gang fleiner Statur. Bar betteibet mit einem grauen zerriffenen Bamsste, einer schwarzen Beste, langen hofen, einer Ruffentappe und geht barfuß. Soch, und Bobliobsliche Behorden werden nun ersucht auf biesen Knaben sahnen und ihn auf Betreten anber einlies fern zu lassen. Den 19. August 1817.

Perren berg. Conrad Serie von hildrighausen, hieugen Oberamts, welcher 8 Jahre lang. Bestandmaier auf bem herrschaftlichen Landgut bei Rothweil war, sich aber geraume Zeit wieder in Bestandmaier aufgehalten, hat, nachdem er sich turch Erdrechung einiger Keller, mehrerer Diebstähle schutbig, sich nüchtig gemacht. Königl. Hoch und Wohldbliche Behörden werden ersucht, auf diesen bienach beschriedenen Flüchtling zu fahnden, und auf Betretten ander einliefern zu lassen. Signalement: Conrad Eberle, 36 Jahr alt, ist kleiner, Statur, etwa 5 Fuß groß, hat ein blatternardigtes Gesicht, einen Kahlfopf, braune Haare, etwas großen Plund. War bekleidet mit a dreiedigtent Puth, alt schwarz seidenem Dalstuch, weißem Zwischlittel, alt roth tuchenem Brust, alt lebernen Hosen, weiß leinenen Strümpfen und Schuhen mit Bandel. Den 16. Aug. 1817.

Maulbronn. Louis Clappier, lediger Schuhmacher von Groß-Billars, 21 Jahre alt, welchet angeliagt ist, ben Gottsried Treffinger von Derbingen auf eine grobe Beise mishandelt zu haben, wird, da er sich fluchtig gemacht hat, hiemit ausgesordert, sich ohne Berzug in seinem Heimwesen einzusinden und zu verantworten. Bugleich werden alle Hoche und Bohlidbliche Polizenstellen geziesmend ersucht, den Clappier, im Fall er sich betreten lassen würde, sogleich arreitren und gegen Kosstenersat an die unterzeichnete Stelle einliesern zu lassen, woben noch bemerkt wird, das Clappier mit einem Wanderduch versehen ist. Den 11: August 1817.

Rörigt. Oberamt.

Der ledige Boreng Straub von Sochstetthausten, Dberamte Gmind, welder Shornborf. unten naber bezeichnet ift, bat fich vor 4 Bochen eines bebeutenben Diebftable fouibig - gleich barauf aber fluchtig gemacht, und um fein Foritommen ju beforbern, bat er benjenigen Dag beiber balten, welchen er heuer ju feiner vorgehabten Auswanderung nach Amerita bom Ronigi. Dberamt erhielt. Rach ber Angabe feiner Mutter mar er Billens in bie Coweig gu geben. Mue rosp. Juftig. und Polizei.Beamte werben baber geborfamft erficht, nach biefem Blichtling, welcher fich auch fcon fruber mehrerer Beibrechen verbachtig gemacht hagen folle, ftreng fahnben, fibn im Betrettungsfall arretiren - und fodann ber unterzeichneten Stelle einlisfern ju laffen. Gignalement: Derfelbe ift 40 Sabre alt, 6 Buß groß, von farter Statur, oben etwas bervorbangent, bat eine langlichte Gefichtsform, weißgelbe Farbe, ichwarzbraune Baare, hobe Stirne, blaue ober graue Angen, lange fpipige eingebogene Rafe, eingefallene Bangen, proportionirten Mund, gute Babne, berverftebenbes Kinn, gerat Beine und eine robe Musiprache. Bar befleibet mit einem breiedigten, auf einer Seite berunterbangenben Beuernbut, mit einem rothlichten floretfeibenen Saleiuch, mit einem blan geftreiften barcheten Weften, mit einem rothgrauen tuchenen Wamms, mit a Paar fcmarg lebernen furgen Sofen und barüber mit lang weißen gwildenen guten meiten Sofen, mit guten leinenen Stellmpfen, und abwechblungsweise mit Souben mit Bandel gebunden, und mit gubre mannoftiefeln, tragt einen ordinaren — aber balb weiß, balb hafelnuffenen Stod. Den 25. Aug. 1817. Ronigl Dberamt.

Wiblingen. Der bienach bezeichnete Toseph Sade angeblich von Teiffectten, Deramts Braillebeim, ist am 26. b. Morgend frühe 7 Uhr aus seinem Arrest babier entwichen. Samtliche R. Givit: und Militar. Beborden werben ersucht, auf benfelben sahrben, und im Betrettungsfall ihn wohlverwahrt hieber einliefern zu laffen. Sign ale ment. Joseph Sachs von Teifsteten, 16 Jahre alt, 6 Fuß 5 Joll groß, bat braune Haure, schmale Stiene, blasse Gesichtsfarbe, proportiog nirte Rase, blasse Wangen, großen Mund mit aufgeworfenen Lippen, breites Kinn, trägt i alten tunden Hut, 1 altes graues Halbuch, 1 alten schedigten turzen Mohen, 2 Leible glricher Art, turze alte leberne Hofen und Stiefel. Den 28. Aug. 1817.

Leonberg. Ein Schnitter, bessen Name unbekannt ist, bat biese Woche an einen biefigen Gutte ter eine 64 loth schwert langlichte innen vergostete Dose, auf bem Dockel sowohl ate auf ben benden Seiten und im Boben mit Rosenkangen, so ausgestoden sind, verseben, unter tem Bormand, dog er sie in ber Gegend ben Durlach gestunden babe, verkauft. Es mird beswegen ber rechtmistige Gie genthumer bieser Dose hiemit ausgesorbert, seine Ansprüche an tiese Dose innerhalb 4 Wochen um so gewisser ben unterzeichneter Stelle, ben welcher biese Dose beponirt ift, darzuthun, als folde nach soller Fist bem Raufer zugestellt wird. Den 22. August 1817. Ronigl. Oberamt. Hoben gebren. Michael hofer, Burger und Schreinermeister baselbst, sucht feit einiger Zeit

Sobengebren. Michael hofer, Burger und Schreinermeifter bafelbit, sucht feit einiger Beit bie Leute burch allerlen Borfpieglungen ju Gelbanfehnungen zu bewegen, ohne bag er folche beimanbezahlen im Stante ift. Unterzeichnete Stelle findet fich beswegen verantafit, benfelben biemit ute munbtodt zu erklaren, baber jedermann es fich felbft juguschreiben bat, wenn er durch irgend einen

Berfehr mit bem Mitael Sofer betrogen wird. Den 6. Gept. 1817.

Ronigi. Dberamt Schornborf.

Tettnang. Da in bem hiefigen Oberamts: Begirt bie Erneurung bes Unterpfandeburtes vors genommen wird, so werben andurch alle biejenigen aufgeforbert, bie nen brep Monaten & dato ibte in handen habende gerichtliche Obligationen, Schuldverschreibungen, Unterpfander ober sonftige Plande rechte welche sie von einem vam biesigen Oberamtsangehörigen besipen, oder ihnen privatine verpfandet wurden, an den hiezu aufgestellten Substitut Muller in Tetenang einzureichen, over tie nachtbeiligen Folgen, welche auf ben Unterlassungefall entstehen, sich selbst zuzuschreiben haben. Um bert. 1827.

Gerlingen, Leonberger Ibramts. Johann Abam Elfager, Burger und Tagibbner, beffen Schulden Liquidation am Montag ben isten August vorgenommen werden wird, ift am Been biefes M. auf ben Pforzheimer Markt geritten, bat fein Pferd tafelbst fur 40 fl. vertauft und indeffen nichts mehr von sich herrn laffen. Alle Horb und Mobilobliche Beborden merden geziemend ersucht, auf tiefen fluckting sahnden und ihn im Betretungsfall hiesigen Oberamt eintiefern zu laffen. Leons berg, ben 13. August 1817.

Soit enheim a.B. Da ber Felertag Mathai heuer auf einen Sonntag fallt, so wird ber Sahrmarkt, ben biefige Stadt un diesem Tage ab, uhalten berechtigt ift, heuer am Montag ben 27. Sept. mit einem Schaserlauf abgehalten, und mit Allerhochster Genehmigung am folgenden Dienstage ein Schasmarkt bamit verbunden werben, woron bas Publitum hierdurch in Kenntnis gesehr wirde Den 12. Schigt. Obermut und Stadtmagistrat.

Leonberg. In bem Ort Marmbronn biesigen Oberamte find bie Poden unter ber Schafs beeite ausgebiochen, welches jur Warnung wegen bem Werkehr mit biesem Ort hiemie öffentlich bes kannt gemacht wied. Den 20. Aug, 1817. Königl. Oberamt.

#### Drudfehler:

Seite 431. Linie 6. von unten ift ju lefen : Diagon Gusfind fact Bifor Gusfind.

## Königlich = Württembergisches

## Staats : und Regierungs Blatt.

Samfag, 20. September.

Konigl, Defret an bas Finang: Minifferium und bas Soflammer: Prafficium, bas Berbot, Requiff: tionen fur bie Civil: Life au Stants Beborben ju machen, betreffend.: Bom 12. Cept- 1817.

Bei ber Bestimmung einer Civil. Lifte gieng Meine Absicht babin, bag bagegen alle weiteren Praftationen ber Staate Caffen fur bie hofbehorden ceffiren follten.

3d'habe jene auch unumwunden ausgesprochen, muß aber fest in Erfahrung bringen, bag ihr nicht von allen Seiten her gemäß gehandelt wird.

3ch verfuge daher:

1) Ch ift jeder Sof Stelle unterfagt, Requisitionen an Staate Behorden gu imachen, und

2) ben legteren verboten, jenen gu entsprechen.

3) Der Bedarf an Gelb und Maturalien fur bie einzelnen Sofbeamtungen,

wird von dem Sof. Rammer , Prafidium aufgebracht werben.

Liefte es dieses an der Dedung jemats fehlen, so haben fich die untergeordneten Stellen beschalb an ihre vorgesehten Oberhofbeamte und diese an dem Bof. Nammers Prafidenten, und erforderlichen Falls an Mich zu wenden, niemals aber an den Finang, Minister oder die ihm untergebenen Behorden.

4) Sollten in aufferordentlichen Fallen Geld oder Matural, Requilitionen an Staats Behorden nothig werden, so ift solchen nur gegen baare Bezahlung oder auf Anweisung bes Hof Kammer, Prafidenten zu entsprechen, der sie zu ertheilen

allein ermachtigt ift.

5) Burde dieser Borfdrift entgegen gehandelt, so ift der Geld Werth dor requirirten Sache von der verlangenden und abgebenden Stelle zu gleichen Theilen an die Staats Caffe zu bezahlen, ohne dag ber Emmand, jene sen zum Nugen des Hofs verwendet worden, hierunter eine Uenderung bewirken konnte.

Der Finang, Minister und ber Hof, Kammer, Prafident find fur die genaue Befolgung Diefer Perordnung verantwortlich und haben hiernach das weiter Erfor, berliche, jeder in seinem Birfungs, Kreise, zu besorgen. Stuttgart, ben 12. September 1817.

Wilhe fm.

Abnigliche Berordnung, Die baure Bejahlung ber Koffen betreffend, welche burch Reifen bes Ronigs, ber Ronigl. Familie, und bes Ronigl. Hof Stuats entfleben. Bom 12. Sept. 1847.

Den Befehlen Seiner Majestät des Konigs gemäß, soll bei Sochst. Ihren Landreisen weder von den Beamtungen, und namentlich den Post, Nemtern, noch von Semeinden oder Privat, Personen irgend eine Ubgabe geseistet werden, ohne daß diese baar bezahlt wurde. Reine Einwendung fann auf den Fall, da irgend Zemand dieser Berfügung entgegen handelte, vor dem Verluste der Forder rung schüchen, der alsdann unvermeidlich ift.

Diefe Berordnung tritt bei Reifen der Ronigl. Familie oder ber gum Ronigl.

Sof, Staat geborigen Versonen auf gleiche Beife in Wirfsamfeit.

Stuttgart, ben 12. Geptember 1817.

Muf Befchl bes Ronigs.

Ronigt. Sof . Rammer . Prafidium.

Rechts Ertenninffe bes Ronigt. Ober Tribunale.

1) In der Uppellations, Cache von dem Konigl. Ober Juftige Collegium zwischen ber Dorfs Gemeinde Chningen, Oberamts Urach, Rl. Mtin, und der Stadts Gemeinde Reutlingen, Befl. Utin, Wiederlofung von Waldungen betreffend, wird Die Urthel voriger Inftang bestätigt. Stuttgart, ben 14. August 1817-

2) In der Appellations Sache von dem Konigs. Ober Juftig, Collegium zwischen den Handelssenten Landauers Sohne in Stuttgart, Borbekl. Wiederkl. Aten, und der Stadt und dem Amte Herrenberg, Borkl. Wiederbekl. Uten, Transport Abrechenung betreffend, wird das vorrichterliche Erkenntnif in der Bor; und Nach, Klage

febiglid beftatigt. Stuttgart, ben 16. August 1817.

3) In der Uppellations Sache von dem Konigl. Ober Jufiz Collegium zwischen dem Freiherrn Unton von Frenberg zu Gros Allmendingen, Befl. Aten, und dem Joseph Schwegler zu Shingen, Al. Uten, Burgschaft betreffend, wird Letter derer Beweissührung für verluftig erklart, und Ersterer, reformatorisch, von der gegen ihn erhobenen Rlage enthunden. Stuttgart, den 21. August 1817.

4) In der Uppellations Cache von dem Konigl. Ober Justig Collegium zwischen bem Königl. Finang: Departement, Section der Kron: Domainen, Kl. Mten, und der Stadt: Gemeinde Tuttlingen, Bell. Utin, eine Spolien Klage betreffend, wird das Beweis Erfenntniß der nachstvorigen Instanz bestätigt. Stuttgart, ben 4. September 2817.

5) In Der Appellations. Cache von dem Ronigl. Ober Juftig. Collegium zwischen ber Sandlungs Gesellichaft Daumiller, Stolzlen und Rolb zu Ulm, Befl. Rten,

und ber Schuhmacher Straffer'schen Wittwe daselbit, Rl. Atin, eine Lieferungs, Forderung betreffend, wird die Appellation wegen Mangels an einer Beschwerde

Durch Urthel verworfen. Stuttgart, den 4. Geptember 1817.

6) In der Appellations Sache von dem Konigl. Ober Justigs Collegium zwischen bem Sandelsmann Baihinger zu Beilbronn, Kl. Aten, und dem Sandlungshaus Georg Friedrich Rund daselbit, Bekl. Uten, Schadens Erfaß betreffend, wird die Berufung aus gleichem Grunde abgeschlagen. Stuttgart, ben 11. Gept. 1817.

### Erkenntniffe bes Rdaiglichen Dber Buftig : Collegiums.

1) Die Uppellations , Sache von dem Ober Umts , Gericht Heilbronn zwischen dem Kameral Amts , Unterpfleger Joseph Emcudorfer, Befl. Unten, und der Scheftan des Michael Untritter, Lammwirths und Zollers zu Sulzseld im Badischen, Kl. Utin, modo deren Schen, die Berechnung des der Kl. von der Erbschaft der Spefrau des Befl. gebührenden Pflichttheils, jest die Zuläsigkeit des von dem West. auges brachten Gesuchs um Udcitation der Schwester und Schwester Kinder seiner verstorf benen Ehefrau betreffend, wurde wegen Mangels einer gegründeten Beschwerde von Umtswegen verworfen. Stuttgart, den 21. August 1817-

2) In Sachen erfter Inftang swischen dem Guterpfleger der alt Geinrich Rirsche nerschen Debitmaffe zu Denkendorf, M., und der R. Ober Finang, Rammer, Namens ber Dekonomie, Berwaltung in Denkendorf, Bell., verschiedene Forderungen betreffend, murde theils absolutorisch, theils condemnatorisch erkannt. Stuttgart, den

25. August 1817.

3) Die Nichtigkeits Klage bes Jacob Buhler von Oberbonhingen, Onten, gegen die ledige Dorothea Schmid von da, Datin, peto satisfactionis privatae et alimentationis prolis, wurde von Amtimegen als unstatthaft verworfen. Stuttgart, den 3. September 1817.

### Erfenntniffe bes Ronigl. Chegerichts.

### Den 10. Sept, 1817. murben gefchieben:

1.) Johann Jafob Buhler, Burger und Bauer in Hausen, Oberamts Brafenheim, Klager von Ronne Catharine geb. Weber, von Lehrensteinsfeld, Beklagt. ex capite adultorii, unter Berurtheilung der Bekl. in die Rosten.

2.) Michael Meps, Burger und Bauer in Sigismeiler, Oberamts Gerabronn, Klager von Maria Barbara geb. Definer von ba, Bekl. ex capite quasi desert. unter Bergleichung ber Koften.

3.) Alt Jafob Schneider, Burger und Weingartner gu Beiler, Oberamts Schorndorf, Rlager von Christine Magdalene geb. Bauer von da, Befl. ex cap.

quasi desert. unter Berurtheilung ber Befl. in Die Roften.

4.) Christine Charlotte Scheuch geb. Widmann von Lord, Klager von Franz Anton Scheuch, Unterforster allba, Bell. ex capite quasi desert. unter Bergleischung ber Kosten. Se. Ronig I. Maje ftat haben Allerhochft Ihrem General, Major, Grafen v. Beroldingen, die Erlaubnift gnadigst ertheilt, den von des Kaisers von Rufland Majestat ihm verliehenen St. Unnen Orden erfter Klasse annehmen und tragen zu durfen.

Ge. Konigl. Majenat haben vermoge Defrets vom 7. Dieg den Unters lieutenant Grafen v. Degenfeld vom 3. jum 2. Reuters Regiment verfest, und ben Oberlieutenant v. Kurrer vom 6. Infanteries Regiment auf fein Anfuchen

pensionirt, auch

vom 17. b. M. ben Unterlieutenant vi Schaab vom 2. jum 4. Infanteries

Regiment verfeßt-

Den 9. Ceptemb. ift ber Unterlieutenant Deffe fer vom 4. Infanterie-Degis ment, ju Gonderchofen im Elfaß, und am 14. Dieß der penfionirte General, Lieutes nant v. Lilien berg ju Ludwigsburg mit Tod abgegangen.

Ge. Königl. Majestät haben burch Rescript vom 12. d. M. das erles

bigte Oberamt Tubingen bem Dberamtmann Geubert von Lorch übertragen.

Se. Konig l. Majeftat geruhten vermöge hochsten Rescripts vom it. Sept. Den Professor Dr. Flatt in Tubingen, unter Beibehaltung Der Stelle eines Superattenbenten am theologischen Seminar, jum ersten Profesor Der Theologie, an der Universität Tubingen und jum Probst Der St. Georgen Rirche und ersten Fruh. Prediger, daselbit —

ben Professor Dr. Bengel jum zweiten Professor ber Theologie, Defan ber St. Georgen Rirche und zweiten Fruh' Prediger, mit Beibehaltung seiner Superate tendenten Stelle, ben Professor Dr. Bahnmeier jum britten Professor ber Theol

logie und britten Grub Dreviger,

Den bisherigen Diaton und Professor Dr. Burm jum vierten Professor der Theologie und vierten Fruh, Prediger, mit Enthebung von seiner Diafonats Stelle, Den Professor Dr. Steudel, mit Beibehaltung seiner Stelle als Obete Belfer,

jum funften Profeffor ber Theologie ju ernennen.

Se. Ronigl. Majestat haben vermög höchsten Rescripts vom 11. Sept. Den bisherigen Pfarrer Welich ju Illerrieden, Ober Mints Wiblingen, auf fein Unsuchen von seinem Umte entlassen.

Stuttgart. Im Kornhaus babier werden am Dienstag ben 23. tieses 2,000 Stud zwilchene Fruchtlicke von verschiedener Große im Aufftreich gegen baare Bezahlung verkauft, wobei sich bie Liebhaber Bormittags 9 Uhr einfinden wollen. Den 12. September 1817. Ronigl. Cameral-Unit.

Gottedzell. Da der, unterm 30. July d. I, über die Lieferung ber, bei bem hiesigen Intitut in dem Nechnungslauf ic. 1817 zum Comalzauksieden und Auche: Gebrauch erforderlichen betrichtz lichen Qualität Butter wiederholt abgeschlossene Akford guddigst nicht genehmigt, sondern besobien worden ist, auf ein Neues diese Lieferung im Abstreich zu veraktordiren: so wird biemit zu dem Ende öffentlich bekannt gemacht, daß Samstag ben 27. dieses, Bormittugs gubr, die Abstreiche Berbandlung bierüber werde vorgenommen werden, daß fich die Liebaber an obengedachtem Tage zur bestimmten Stunde mit obrigkeitichen Bermögens Beugnissen versehn, dahier einsunden und das Weistere vernehmen wollen. Den 10. Sept. 1817. Kenigliches Zuchthaus Isteg. Amt.

Bedruft bei Gottlieb haffelbrint, hof: und Ranglei Rupferbruder, Budbeuder.

### Königlich = Württembergisches

# Staats und Regierungs Blatt.

Samftag, 27. September.

Ronigl. Berordnung, bie Organisation bes Juffig. Departements betreffeub. Bom 23. Gept. 1817.

### 23 : i. l. 6 e l .m.

von Gottes Gnaben Ronig von Burttemberg.

Bir haben Une über bie Organisation ber hochsten Justig. Stelle bes Konig, reiche Bortrag erstatten laffen, und hierauf, indem Wir Une Unsere Entschliefung über die definitive Einrichtung ber übrigen Berichte Stellen vorbehalten, nach Anho, rung Unseres Beheimen Rathe beschloffen und verordnen wie folgt:

1. Es wird eine oberfte Juffig. teelle auch fur Eriminal , Cachen, unter ber Benennung Ober , Tribunal, in Unferer Saupt , und Refidenz , Stadt Stuttgart,

bestehen, welche fich in

einen Criminal , Genat, einen Civil , Genat, und

bas Chegericht ber evangelischen Confessions . Berwandten,

abtheilt und unter einem Prafidenden fteht.

Die Falle, wo fich bas Collegium in vollem Rath versammelt, oder Mitglieder bes einen Senats zu ben Sigungen bes andern beigezogen werden konnen, wird Die zu ertheilende Infruftion bestimmen.

2.) Der Eriminal, Senat bilbet Die ste Inffang in Eriminal, Sachen.

Der Wirfungs. Rreis Diefer oberften Stelle wird durch eine besondere Insftruftion bezeichnet, welcher Die Bestimmungen des Berfassungs, Entwurfs f. 170.

178. 179. 180. ifter Abfag gu Grunde gu legen find.

Bis zur Ertheilung Diefer Inftruftion wird bem Eriminal. Senate bes Obertribunals Der Geschäfte. Rreis des bisherigen Ober Inftiz. Revisoriums, in der Maße übertragen, daß derselbe die bisher vom Eriminal. Tribunale vor

schriftmäsig an bas Justig, Ministerium zur Revision zu bringende Straffalle, und zwar diejenigen, in welchen keine hohere als funfjährige Festungs, oder Zuchthaus, Strafe in Unwendung kommen soll, als Gericht zu erledigen hat, auch in solchen Fällen eine Milderung oder Schärfung des Erkenntusses der ersten Instanz, wenn der Eriminal, Senat des Ober, Tribunals sie für rechtlich begründet halten wird, für sich, ohne darüber einen Vortrag an Uns zu erstatten, auszusprechen befugt senn soll. Der Eriminal, Senat soll, sobald als möglich constituirt werden.

b) Der Ervil-Genat des Ober Eribunals tritt an die Stelle des bisherigen Ober-

Appellations. Tribunals.

Er hat langstene 14 Jage nach Martini D. 3. in Thatigfeit gu treten.

c) Mit dem Ober Trikunale bleibt das protestantische Che Gericht wie bisher verbunden. Jeder Genat erhalt einen Direktor, deren einer kunftighin auch Direktor des Chegerichts ist, und 6 Rathe; das Ches Gericht 8 Rathe, unter Diesen 2 geistliche Mitglieder des Ober Consistoriums.

II.) In Betreff der übrigen bestehenden Juftigetellen, fegen Bir, bis gur ere folgten Revision Der Organisation sammtlicher Staatsbehorden, einstweilen folgen.

Des feit :

1) Das Eriminal, Eribunal, welches Eriminal, Gerichtshof und beffen Rathe Ober. Juftig. Rathe beifen follen, theilt fich, wie bisher, in

zwei Geftionen ab.

Die naheren Bestimmungen über Berufungen gegen Erkenntnisse bes Eris minals Gerichtshofs von dem Angeschuldeten, oder von Staatswegen, werden durch die Instruktion (Art. I. a.) gegeben werden. Bis dahin gehen die Rescurse an den Eriminals Genat des Obers Tribunals in der Art, wie sie bisher an das Revisorium statt fanden. Ben dem Eriminals Gerichtshof, dessen beiden Sets tionen ein Prassdent vorsteht, werden provisorisch ein Direktor, ein vorsihender Rath — Beheimer Obers Zustigrath — und 16 Rathe und Assessor angestellt.

2) Das Oberjuftige Collegium behalt bis auf weitere Berfugung feine bisherige Einrichtung und besteht fo lange aus einem Prafidenten, einem Direftor, einem vorsigenden Rath, — Geheimen Ober Juffigrath — und 16 Rathen und Affessos

ren. Es bleibt in zwei Geftionen abgetheilt.

3) Der Tutelarrath behalt ebenfalls provijorifch feine bisherige Ginrichtung.

4) Bei diesen Collegien hat der Direktor oder der vorügende Rath, so oft der Prasident die Leitung des Collegiums oder Senats übernimmt, als erster Stims mender an der Berathung Theil zu nehmen, und sich den Arbeiten eines Raths nicht zu entziehen. In densenigen Collegien, die aus mehr als Giner Abtheis lung bestehen, hat ein Canzlen Borstand die unmittelbare Aussicht über die Canzlen Geschäfte, wohnt den Collegial Sigungen in der Regel ben, und führt in einer vollen Sigung das Protofoll.

5) Das Institut der Juftig. Collegien und der Eriminal, Rathe wird gleichfalls

einstweilen beibehalten.

Die Juftiz-Collegien erhalten in ihrem bermaligen Bestand eine Personals Berftarfung mittelft Beigebung von Referendarien. Gie theilen fich in Seftionen.

Denjenigen Eriminal-Memtern, welche nach ber Uns gemachten Anzeige einer

Uffifteng vorzüglich bedurfen, werden Uffiftenten bengegeben.

Die Referendarien und Ufffftenten erhalten feine permanente Unstellung ben Dies fen Stellen, wie Diefes ben ben vorgenannten ubrigen Staats Dienern Der Fall ift.

Wir hegen aber die Auversicht, daß sie sich der Ausarbeitung der vorhandenen Geschäfts Nückstände, zu welcher sie zunächst bestimmt find, mit allem Gifer widmen werden, und eröffnen ihnen sodann die Aussicht auf Beibehaltung ihrer Besoldung und auf Unstellung im Justig, oder administrativen Fache, je nachdem sie sich für das Eine oder das Andere mehr eignen werden.

III.) Unser Justig-Minister ist mit der Bollziehung der gegenwartigen Berord, nung beauftragt, die Bir ben Unserer festen und bestimmten Unsicht, den Gang der Justig-Verwaltung möglichst zu beschleunigen, schon jest zu erlassen, fur gut ge-

funden haben. Begeben , Stuttgart , Den 23. Geptember 1827.

Bilhelm.

Auf Befehl des Konigs. Bellnagel.

Ronigl. Refeript, bie Abgabe von Apotheter Daaren, und einen betingten Borgug ber Forberungen ber Apotheter im Gant betreffenb. Boin 21. Gept. 1817.

Bilbelm,

von Gottes Unaden Konig von Burttemberg.

Ju naherer-Bestimmung der Normals Berordnung vom 16. Juli 1813. (Staate, und Regierungs Blatt vom Jahre 1813. Nr. 32. S. 265) und zur Sicherstellung der Apothefer in Anschung ihrer Forderungen fur diesenigen Arznei, Mittel, welche sie in Gemäsheit jener Verordnung an unbemittelte Kranke abgeben, haben Wir auf ben Vortrag Unferes geheimen Raths beschlossen und verordnen andurch:

1) Die Berbindlichkeit der Upothefer, die auf Rezepte geprufter und gur Praris legitimirter Aerzte und Bund : Aerzte abzugebenden Arzneien anzuborgen, tritt nur bann ein, wenn auf dem Rezept von dem Arzt ausdrücklich bemerkt ift, daß Gefahr

auf bem Bergug hafte, ober baf ber Rrante bes Unborgens bedurftig fen,

2) In den angezeigten beiden Kallen, also mit Ausnahme der Forderungen für andere von Apothekern verkaufte Baaren und für Bieh, Arzneien, sind diejenigen Forderungen der Apotheker, welche innerhalb sechs Monaten vor ausgebrochenem Gant desjenigen, dem Arzneien abgegeben wurden, entstanden sind, insofern sie nicht von öffentlichen Kassen übernommen werden, gleich den Kosten der legten Krankheit, im Gant, vermöge des ihnen hierdurch ertheilten Borzugs, Rechts, in der ersten Elasse zu loeiren.

Dieje Uniere Bererdnung foll jur allgemeinen Rachachtung offentlich befannt

gemacht werden. Gegeben, Stuttgait den zt. Cept. 1817.

Auf Befehl des Ronigs:

Koniglicher Geheimer : Dath.

Ronigl. Berordnung, weitere Berfügungen in Anfebung bes Schreiberei Befent betreffent.

Se. Konigl. Majeftat haben fich über bas Gutachten ber wegen des Schreiberei Befens niedergefesten Commission weitern Bortrag erstatten lassen, und bierauf folgendes verordnet:

1. Die Behandlung bes Steuer, Wefens betreffend, fo ift

a.) der jahrliche Steuersag in der Regel in allen Gemeinden des Konigreichs, wie bisber, durch die Stadt : und Umteschreibereien vorzunehmen, welchen auch die Berfertigung neuer Steuer ; und Guterbucher, wo solche nothig find , zufeht.

Wird jedoch bargethan, baff burch eine andere Person biese Geschäfte eben so gut und wohlseiler, ale burch die Stadt und Umtschreibereien, verrichtet werden tounen, so soll hiezu auf Ansuchen ber Magistrate von der Gection ber

Commun Bermaltung Erlaubnif ertheilt werden.

In denjenigen Gemeinden ber neuerworbenen Landestheile aber, in welschen, seitdem sie unter wurttembergische Hoheit gekommen, feine neue Steuer, und Guterbucher verfertigt worden sind, und die Steuer, Berfassung unverandert geblieben ist, wird es den Gemeinder Borstehern überlassen, ob sie das Gesschäft, das jährlich nothig ift, um die im Besigfrand des steuerbaren Bermogens vorgegangene Beränderungen zu untersuchen, und des von jedem Contribuenten im nächsten Jahr zu vertrerende Steuer, Capital richtig zu stellen; den Stadt und Umtöschreibereien, oder denjenigen Personen, welche dasselbe vordem besorgt haben, übertragen wollen:

b.) Außerdem aber werden die Stadt, und Amtoschreibereien von Georgi 1818 an mit ben Steuer, Geschäften nichts mehr zu schaffen haben. Die Verfertigung von Steuer, Empfange, und Abrechnungebuchern und von Steuerzetteln, die Steuer, Umlegung und die jährliche Abrechnung mit den Steuer, Contribuenten gehort von dem gedachten Zeitpunkt an nicht mehr zu ihrem Geschäfts, Kreis, indem alle diese Beschäfte bei der kunftigen Ginrichtung dem Steuer, Einbringer

überlaffen werben fonnen.

e.) Heberall, wo der Einzug der von den Gemeinden an die Umtepfleg, Caffe einzuliefernden Steuern mit der Berwaltung des Gemeinde, Vermögens verbunden
war, soll derselbe davon getrennt, und in jeder Gemeinde durch die Bahl der
Burgerschaft ein tuchtiger rechtschaffener und mit hinlanglichem Vermögen angesessener Mann aufgestellt werden, welcher diese Steuern und den BrandschadensBeitrag einzuziehen, an die Umtöpflege einzuliefern und darüber Rechnung abzulegen hat. Die Umto: Vergleichungs-Kosten sind jedoch in Kriegszeiten nicht unter dem Umtoschaben, sondern besonders umzulegen, und über diese hat nicht der Steuer-Einbringer, sondern der Rechnungsührende Burgermeister mit den einzelnen Steuer-Contribuenten sowohle als mit der Umtspflege-Easse Ubrechnung zu treffen.

d.) Die Steuerellmlage erhalt eine einfachere und zwedmäßigere Einrichtung, indem

sie von Georgi 1818 an in allen Gemeinden nach sogenamten Simplen gesches ben foll. Da, wo diese Urt der Umlagen bereits üblich ift, kann die bestehende Form einstweisen beibehalten werden, in allen übrigen Gemeinden aber, diesenige ausgenommen, in denen von ihrer frühern Verfassung her noch die Vermögenss Steuer besteht, wird ein gleichformiges Steuer, Simplum in der Masse einges sührt, daß auf jeden Gulden Steuer, Kapital & fr. oder 1 helter (den Kreuzer in diesem Falle zu 8 heller gerechnet) mithin auf 100 fl. Steuer, Kapital 12 & fr. als Simplum berechnet werden.

Nahere Borfchriften uber Die Behandlung Diefer in einem großen Theil ber Bemeinden bes Konigreichs neuen und unbefannten Urt ber Umlegung und

bes Einzugs ber Steuern werden bemnachft erlaffen werben.

II. Die in der allgemeinen Berordnung vom 19. Juni 1808. §. 23. enthaltene Bestimmung, daß die Uftuares Stellen bei denjenigen Dorfs Gerichten in den neuers worbenen Landen, in denen es an tuchtigen Mannern hiezu fehlt, von den Umtes Substituten versehen werden sollen, wird dahin beschränkt, daß die Bersehung des Uftuariats durch den Substituten von nun an nur dann gestattet senn solle, wenn die Gemeinde Borsteher selbst darum bitten, und sich ausweisen, daß in ihrer Bes meinde kein hiezu tauglicher Mann vorhanden sep.

III. Bur Abfurzung unnothiger Beitlaufigfeiten im Rechnungewesen wird vor- laufig und bis eine neue Rechnunges: Inftruftion gegeben fenn wird, verordnet:

- a.) Neber die Berwaltung der im Besig einer Gemeinde oder andern Corporation befindlichen NaturalsBorrathe und Materialien, sie moge von dem Hauptrechner oder einem Unterrechner geführt werden, soll in Zufunft feine besondere Rechenung gestellt, sondern es soll am Ende jeden Jahrs das über diese Berwaltung das ganze Jahr über geführte, abgesonderte Manual, in welches jede Einnahme oder Ausgabe mit den erforderlichen Beweisen einzutragen ist, in allen Aubriken ergänzt, abgeschlossen und der Hauptrechnung sammt einer tabellarischen, nach dem angeschlossen Formular, Beil. A., gesertigten Uebersicht über Einnahme, Ausgabe, Sturze Borrath, Abgang oder Borschuss beigelegt werden.
- b.) Den Jahrsrechnungen soll kunftig fein Inventarium über die bei den Gemeinden und andern Corporationen vorhandene Mobilien angehängt, sondern es soll nach einem von der Section der Commun. Berwaltung vorzuschreibenden Muster ein besonderes Inventarium verfertigt und in der Registratur aufbewahrt werden, welches bei der jahrlichen Rechnungs. Stellung in Unsehung des Zuwachses und Abgangs revidirt, und, ob dieses geschehen, bei der Rechnungs. Abhor untersucht werden soll.

2.) Wenn sich bei Verrechnung ber einzelnen Ginnahmen, und Ausgabe, Posten auf eine der Rechnung beiliegende Urfunde bezogen wird, so soll das Wesentliche der Sache nur mit wenigen Worten unter Verweisung auf die beiliegende Urfunde angezeigt, und die Summe ohne Spezification ihrer einzelnen Bestand,

theile eingesetht werden. Es ift Durchaus nicht zu gestatten, bag ber Inhalt einer ber Rechnung beiliegenden Urkunde wortlich oder auszugeweise in der Rechnung wiederholt werde.

- IV. Bu Abfurgung ber Inventuren und Theilungen wird verfügt:
- a.) Wenn bei einer Realabtheilung die einzelnen Erben um ihre Erbs, Portionen abgefertigt find, so ift, was jeder derfelben erbsweise erhalten hat, in dem für ihn auszusertigenden Theilzettel Stück für Stück zu beschreiben, dem Theilungs, Protofoll aber ift nur eine summarische Uebersicht nach dem hienach stehenden Formular, Beil. B., anzuhängen. Zur Borsicht find die Looszettel über Liegensschaft und Fahrniß, oder, wenn die Vertheilung nicht durch das Loos, sondern durch eine gütliche Uebereinkunft geschehen ist, das hierüber geführte Protofoll mit dem Theilungs, Protofoll in der Registratur auszubewahren. Im Inventarium aber ist bei sedem Erundstück, bei sedem Uctiv, Posten und von der Fahrenis bei den Pretiosen am Rande der Name des Erben beizusesen, dem jedes dieser Stücke zugetheilt worden ist.
- b.) Da, wo es bisher üblich gewesen ift, bei Theilungen, wo mehrere Activs und Passiv Vosten vorhanden waren, nach der Erbsverweisung noch eine sogenannte Activs und Passiv Berweisung dem Theilungs Protofoll anzuhängen, in dies selbe sedem im Inventarium schon beschriebenen Activs und Passiv Posten noch einmal einzutragen, und die Art der Berweisung anzuzeigen, hat dieses für die Zukunft zu unterbleiben. Hingegen ist im Inventarium bei jedem Activs und Passiv Posten die Art der Berweisung am Rande zu bemerken.
- c.) Bon geschlossen Bauern, Gutern, die unvertheilt von einem Besiser auf den andern übergehen, ist bei der Inventarisation nicht jedes einzelne Grundstud mit Rebenliegern und Anstossern aufzuzeichnen, sondern das Gut ift nach seinen Hauptbestandtheilen, Garten, Wiesen, Aefern, Weinbergen, Baldungen ze. und deren Mefigehalt zu beschreiben, und die darauf haftenden Acchte und Beschwerden sind kurz anzuzeigen.
- 2.) Menn bei der Inventarisation der Fahrniß unter Fahrniß, Stucken derselben Gattung mehrere von gleicher Beschaffenheit, mithin auch von gleichem Werthe vorhanden sind, wie dieses z. B. gewöhnlich bei dem Leib, und Bettweiszeug u. s. w der Fall ist; so soll nicht jedes Stuck einzeln, sondern alle Stucke von gleicher Gattung und Beschaffenheit sollen zusammen beschrieben, der Unschlag des einzelnen Stucks zwar innerhalb Falzes bemerkt, der Unschlag aller Stucke zusammen aber in einer Summe außerhalb Kalzes eingesetzt werden.
- V. Die Gantverweisungen find dadurch abzufurzen, daß, nachdem der Activ, und Passiv, Stand vollständig beschrieben, und die wirklich vorhandene Insolvenz berechnet ift, in dem Berweisungs-Protofoll furz angezeigt wird:

a.) Wenn die Maffe durch die mit einem Borgugerecht verschenen Forderungen

erfcopft wirb, an welchem Glaubiger bie Bezahlung aufgehort, und wie viel Diefer an feiner Rorberung noch erhalten hat,

b.) wenn hingegen von der Maffe noch etwas fur Die Blaubiger ber Sten Rlaffe ubrig bleibt, wie viel hievon auf jeden Gulben ber in Dieje Klaffe locirten Forderun-

gen fomme.

Die einzelnen Glaubiger find zwar mit ihren Forderungen auf bestimmte Bermogenstheile zu verweisen, und die Bermeiszettel find fur Diejelben auszufertigen, es ift aber nicht nothig, in bem Bermeijunge Protofoll die Bermeifung jedes eingelnen Glaubigers mit Weitlaufigfeit nachzutragen, fondern es ift in Dem vorangehenden Inventarium unter Dem Activ Bermogen bei jedem eingels nen Bestandtheile Derjenige Glaubiger, bem berfelbe angewiesen worden, und bei den Paffin Schulden bei jedem Poften die Art und Weife, wie derfelbe vers micjen worden, oder ob er gang oder jum Theil durchgefallen fen, am Mande Fury zu bemerken. Bei Berftellung Des Inventariums ift. Die unabanderliche Regel ju beobachten, bag Die Paffire Schulden ftreng in derjenigen Dronung, in welcher Diefelbe, vermige bes Lokations , Urtheils Die Begahlung ju erwarten baben, eingetragen merben.

Die Ministerien, insbesondere bie ber Juftig und bes Innern haben jedes

in feinem Theil fur die Bollgiebung Diefer Unordnungen gu forgen.

Stuttgart, ben 10. September 1817.

Muf Befehl des Ronigs.

Roniglicher Geheimer , Rath.

Berordnung, benf 3wischenhandel ber inlandifchen Raufleute betreffend.

Um Unordnungen und Defraudationen des Eingangezolls vorzubeugen, welche bei bem, ben inlandifchen Rauffeuten gegen Entrichtung bes Transitorolle gestatteten Bwifdenhandel begangen werden fonnen, wird hieruber folgende nabere Borfchrift ertheilt:

1.) Unter Zwischenhandel wird Dasjenige Geschäft verftanden, moburch ber ins landifche Raufmann auslandische Baaren fur eigene Rechnung einfauft und folche

fodann unmittelbar ins Ausland wieder abieft.

2.) Die Berladung ber auf bem Wege bes Zwifdenhandels ins Ausland verfandt werdenden Waaren fann nach Daasgabe ber in f. 41. ber Bellortung ents . haltenen Bestimmung, nur vor einem öffentlichen Waag, und Lagethaus unter Auf.

ficht der Boll, und Waaghausbeamten geschehen.

3.) Für jede Baarenquantitat, welche auf Diefe Urt an einen ausländifden Raufer, ober Kommimonar abgefchicht wird, hat ber Berfender einen ordentlichen Grachtbrief, nach Borichrift Des f. 17. ber Bollordnung, auszunellen, und dem Ortes Bollant ju prafentiren, von welchem unter Beibrucfung bes Umtefiegele und Allegis rung ber Mummer Des Zollzeichens Die geschene Bezahlung Des Durchgangezolls auf bem Frachtbriefe ju beurfunden ift.

4.) Der Important und Berfenber folder Zwischenhandelsguter, auf welchem Die Zollpflichtigfeit haftet, bleibt fur Die wirkliche Ausfuhr Derfelben ins Ausland tenent, und es ift begwegen feine Obliegenheit, fich hiezu eines zwerlagigen Frache

fahrers ju bedienen.

5.) Eine als Transitos oder Zwischenhandelsgut deflarirte Waare verliert diese Eigenschaft durch die Nichterfüllung ihrer Bestimmung ins Ausland, namentlich durch den Wiederverfauf an einen Inlander, durch das Ferausnehmen aus dem offentlichen Lagerhause und Einlagern in einem Privathause. Die Waare geht hies durch in Eingangsgut über, und wenn in einem solchen Falle der Eigenthümer, der dieselbe importirte, die Entrichtung des tarismäßigen Eingangszolls unterlassen hat, so ist er der in den Zollgeschen auf die Absicht einer Zolldesraudation bestimmten Strase unterworfen; es ware denn, daß in Ansehung der Niederlage in einem Pris vatmagazin nach Maasgabe der Berordnung vom 1. Februar d. I. besondere Dispenssation ertheilt worden senn wurde.

Wonad fid Die Ronigl. Obergoll-Memter, fo wie Die Sandesleute genau gu

achten haben.

Stuttgart, ben 23. Gept. 1817.

Geftion ber Steuern

#### Rechts : Erfenntniffe bes Ronigl. Dberjuftig : Collegiums.

- 2.) In Sachen der Gemeinde Oberopfingen, Rlagerin gegen den Grafen von Schasberg zu Thannhausen Beflagten, Beholzungerecht betreffend, wurde auf Bes, weis erfannt. Stuttgart, den 6. Gept. 1817
- 2.) In der Utions, Sache von Biberach zwischen Barbara, Johann Georg Fife zu Ursenhausen Cheweib cum. cur. Intin Untin und dem in der Konfurssache ihres Chemanus bestellten Guterpfleger, Jatob Bauer, Ockonomie Verwalter daselbst, Iten Uten, das Beibringen der Untin betreffend, wurde auf Beweis erkannt. Stuttgart, den 11. Sept. 1817.
- 5.) In der Rechtssache mehrer Bauern und Soldner zu Oberectozingen Inten wider den Frhrn. v. Umgelder daselbst, Iten, die Eigenschaft der Intschen Soldner betreffend, wurde die Inten mit ihrem Repliksasse ausgeschlossen, die Sache von Umtswegen für beschlossen angenommen, und die Inten mit ihrer possessischen Klage unter Berurtheilung in die Prozess Kosten abgewiesen. Stuttgart, den 13. September 1817.

### Bergeichniß über bie in wichtigen gallen gefällte Straf : Ertenntniffe.

Am 13. Juni nurde der zu Rottenburg in Berhaft und Untersuchung gefommene Joh. Gottlieb Buhler von herrenberg, wegen wiederholten Diebstahls, neben bem Rosten und Schadens. Erfag mit Smonathlicher Bestungearbeit belegt.

Un demfelben Tage ift gegen ben gu Ellwangen verhafteten Joseph Maner von Pfannenftiel, Oberamts Malen, wegen begangener Diebstähle, eine Emonathliche

Bestungestrafe erfannt, und rudfichtlich ber Roften und bes Schabens bas Unge

meffene verfügt worden.

Unter dem 17. Juni wurde der zu Goppingen in Berhaft und Untersuchung gekommene Georg Seiz von Großeißlingen, Oberamts Goppingen, und deffen Miteschuldiger, Johann Georg Großmann von Guffenstadt, Oberamts Seidenheim, wes gen begangener Falschung und verübten Schafdiebstahls, jeder neben Einrechnung eines Theils des erstandenen Arrests, noch zu einer 4monathlichen Bestungsacheit so wie zum Ersaß aller Kosten und des Schadens, zu gleichen Theilen, verurcheilt.

Un demfelben Tage wurde der ju Ellwangen verhaftete Michael Rapp von Steinenfirch, Oberames Geißlingen, wegen groffen und ausgezeichneten Gelde Diebstahls, neben dem Erfage ber Roften und des Schadens, mit viermonatlicher

Buchthaus-Arbeit bestraft.

Den 18. Juni ist der zu Ellwangen in Berhaft und Untersuchung gekommene Xaver Rimmich von Aichhalden, Oberamts Oberndorf, wegen Filschung und Diebstahls, neben dem Rosten, und Schadens, Ersag, mit einer zehnmonatlichen Bestungs-Arbeit belegt worden.

Un demfelben Tage ist gegen die wegen Bigamie zu Ludwigsburg verhaftete Unna Maria Wintermann von da, neben dem Erfage aller Kosten eine einjahrige

Buchthauss Strafe erfannt worden.

Un demselben Tage wurde der zu Ulm in Berhaft und Untersuchung gekommene Johann Schenzinger von Schwendi, Oberamts Wiblingen, wegen wiederholten Rirchen Diebstahls, neben dem Ersage aller Kosten und des Schadens zu einzährisger Bestungsarbeit condemnirt.

Un demfelben Tage ift der zu Seilbronn verhaftete Ludwig Danner von Ufchhausen, Oberamts Rungelsan, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem

Erfaß aller Roften , mit sechsmonatlicher Bestungearbeit belegt worden

Um 20. Juni wurde gegen den zu Mergentheim in Verhaft und Untersuchung gefommenen Michael Horcher von Windischenbach, Oberamts Dehringen, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Koften und Schadens, Ersag, eine viermonatliche Bestungs-Arbeit erkannt.

Un demielben Tage wurde der zu Rottenburg verhaftete Bud Cow Ottenheimer von Nordstetten, Oberamts Sorb, wegen mehreren Betrügereien neben dem Erfage aller Koffen und bes Schadens zu funfmonatlicher Zuchthausstrafe verurtheilt.

Un demselben Tage ist gegen den zu Eflingen verhafteten Christian Friederich Reinhart von Stuttgart, wegen eines qualificirten, mehrerer ausgezeichneter und verschiedener kleiner wiederholter Diebstähle, neben dem Ersase der Kosten und des Schadens eine einjährige Zuchthausstrafe nebst Willfomm und Abschied mittelst Muthenstreiche, ausgesprochen, und die nachherige Emsperrung in ein Zwangs-Arbeites Saus bis zu erprobter Besserung, jedoch wemigstens auf sechs Monate, verfügt worden.

Un demfelben Tage wurde die zu Ulm in Berhaft und Untersuchung gekommene Barbara Schwenk von da, wegen wiederholter Diebstähle, neben dem Ersage aller

Roften und bes Schadens zu einjahriger Buchthausstrafe und nachheriger Bermah, rung in ein Zwangs-Arbeits-Haus bis zu erprobter Besserung, jedoch wenigstens auf acht Monate condemnier.

Un bemfelben Tage ift die zu Ludwigsburg verhaftete Marg. Friederife Brandle bon ba, wogen wiederholten Diebstahls, neben bem Erfage aller Roften und bes

Schadens, mit fechemonatlicher Zuchehausftrafe belegt worden.

Den 28. Juni wurde der zu Eliwangen verhaftete Joh. Senffert von Neresheim, wegen verübter qualificirter Diebstähle, neben dem Berlufte seiner Thorwarts, und Machtwachterdischtelle und dem Ersage der verursachten Rosten und Schaden unter Aufrechnung eines Theils der erstandenen Saft noch mit einer funfmonatlicher Bestungsarbeit bestraft.

An demfelben Tage wurde der zu Ulm verhaftete Joseph Holzle von Andelfins gen, Oberamts Riedlingen, wegen ehebrecherschen Concubinate und verübter Felds Diebstähle zu einer neunmonatlichen Beftungearbeit und deffen Mitschuldige die Elisabetha Rettich von da, zu viers und einhalbmonatlicher Juchthausarbeit verurtheilt, und in Ruckficht der Rosten und des Schadens das Angemessene verfügt.

Un demfelben Tage ift ber zu Ulm in Berhaft und Untersuchung gefommene Conrad Lug von Riedlingen, wegen ehebrecherischen Inceste, zu neunmonatlicher Bestungsarbeit, und die Mitschuldige Romula Lug von da, zu neunmonatlicher Zuchts hausstrafe, wie auch zum Ersage aller Kosten zu gleichen Theilen, verurtheilt worden.

Un demfelben Tage wurde gegen den zu Ellwangen in Verhaft und Untersuchung gefommenen Christian Frank von Uffalterwangen, Oberamts Meresheim, wegen auss gezeichneter Diebstähle, neben den Koften und Schadens. Ersag, eine sechsmonatliche Bestungsstrafe erkannt.

Unter dem 2. Juli ift der zu Ludwigsburg verhaftete Jafob Weber von Elho, fen, Oberamts Weinsberg, wegen Diebstahls und Bagirens, neben dem Erfage aller Roften und des Schadens, mit viermonatlicher Zuchthausstrafe belegt worden.

Iln bemfelben Tage murde gegen ben ju Ulm verhafteten

1.) Johann Baptift Diemer von Albersweiler, Oberamts Chingen, wegen eher brecherischen Concubinats, Bagabunditat und verübter gewaltsamer Befreiung einer Berhafteten eine einjahrige Bestungsarbeit, und

2.) gegen Johann Nehm von Rappel, Oberamte Riedlingen, als Mitschuldigen bei bem legten Bergeben bes Diemer, eine fechemonatliche Zuchthausstrafe erfannt,

und rudfichtlich der Roften das Erforderliche verfügt.

Un bemselben Tage ift ber zu Eflingen in Berhaft und Untersuchung gefome mene Johann Bluthard von Mellingen, Oberamts Eflingen, wegen Bienen Diebestahls, neben bem Roften und Schadens Ersaf, mit einer viermonatlichen Zuchthaus. Arbeit bestraft worden.

Un demfelben Lage murde ber ju Mergentheim verhaftete Philipp Schmid ven Sobenhard, Oberamts Grailsheim, wegen verübter Diebstähle, neben dem Erfage aller Roften und Des Schadens zu funfmonatlicher Zuchthausarbeit verurtheilt.

An bemselben Tage ift ber ju Goppingen in Berhaft und Untersuchung gefoms mene Ferdinand Sigil von Smund, wegen begangener Diebstahle, mit Einrechnung seines Scortations, Vergebens zu viermonatlicher Bestungsarbeit und jum Ersage ber

Roften und bes Schadens verurtheilt worden.

Den 4. Juli wurde der zu Ulm verhaftete Lespold Schlemmer von Buchau, Oberamts Riedlingen, wegen eines großen und anderer ausgezeichneter Diebstahlo mit zehnmonatlicher und deffen Mitschuldiger, Martin Muller von da, mit neuns monathlicher Bestungsarbeit belegt, auch rucksichtlich der Kosten und des Schadens bas Angemeffene verfügt.

Un demselben Tage ift der zu Goppingen in Berhaft und Untersuchung gekoms mene Johann Adam Rapp von Borderwestermurr, Oberamts Baknang, wegen drits ten Diebstahls, neben dem Ersage aller Rosten und des Schadens, zu einer einsahs rigen Zuchthausstrafe, und nachheriger Berwahrung in einem Arbeitshause auf wes

nigftens 6 Monathe, verurtheilt worden.

Unter dem 5. Juli wurde der zu Mergentheim verhaftete Georg Michael Schupp von Abolgfurth, Oberamts Dehringen, wegen mehrerer, zum Theil ausgezeichneter, Diebstähle, neben dem Ersag der ihm zugeschiedenen Rosten und des Schadens, mit

fechemonathlicher Buchthausstrafe bestraft.

Un demselben Tage ift gegen den zu Beilbronn in Berhaft und Untersuchung gekommenen Friederich Graf von Maibach, Oberamts Sall, wegen dricten Diebstahls, neben dem Ersaße aller Rosten, eine achtmonatliche Juchthausstrafe ausgesprochen, und die nachherige Einsperrung in ein Zwangsellrbeitse Saus auf wenigstens drei Monate verfügt worden.

Un demfelben Tage murde ber ju Urach verhaftete Stephan Frig von Anhausen, Dberamts Munfingen, wegen bedeutender GeldeUnterschlagung neben dem Erfage ber lihm guerfannten Roften und bes Schadens ju funfmonatlicher Beftungsarbeit

verurtheilt.

Un demfelben Tage ift der gu Mergentheim in Berhaft und Untersuchung gefome mene Beorg Bartelmeg von Samerefeld, Oberamte Gerabronn, wegen eines großen

Diebstahls mit viermonatlicher Bestungsarbeit belegt worden.

An demselben Tage wurde gegen ben zu Ellwangen verhafteten Michael Hams merer von Untercombuch, Oberanits Aalen, wegen eines großen und qualificirten Diebstahls, eine achtmonatliche Bestungsarbeit und gegen seinen Mitschuldigen, Dominisus Huber von Obermedlingen, im Königreich Baiern, eine viermonatliche Zuchthausstrafe erkannt, und die nachherige Ausweisung des letztern aus den Königl. Staaten, auch rucksichtlich der Kosten und des Schadens. Ersases das Ungemessene verfügt.

Deu 8. Juli ift ber zu Lubwigsburg in Berhaft und Untersuchung gefommene Johann Georg Lug von Erligheim, Oberamts Befigheim, wegen niehreter jum Theil großer und qualificirter Diebstähle neben bem Erfage ber Roften und bes Schabens zu einjahriger Bestungsarbeit und nachheriger Einsperrung in ein Zwange: Arbeits.

haus bis zu erprobter Befferung, jeboch wenigstens auf feche Monate, verurtheilt morben.

Un demfelben Tage wurde der zu Rottenburg verhaftete Jakob Friedrich Schweis fert von Waldderf, Oberamts Tubingen, wegen wiederholten und qualificirten Diebs stahle, neben dem Rosten, und Schadens, Ersage mit zehnmonatlicher Bestungs, Arbeit bestraft.

Unter dem g. Juli ift gegen den zu Altdorf in Berhaft und Untersuchung gefommenen Wilibald Luz von Schelklingen, wegen ausgezeichneten Pferde Diebstahls, neben dem Ersage aller Roften und des Schadens eine viermonatliche Bestungsarbeit

erfannt worden.

. Un demfelben Tage wurde der ju Ludwigsburg verhaftete Johann Pfetich von Ofweil, Oberamts Ludwigsburg, wegen qualificirten Diebstahls, und Diebstahls, Attentats neben dem Rosten; und Schadens Ersaß mit viermonatlicher Bestungs. Atbeit belegt.

An demfelben Tage ift ber zu Goppingen in Berhaft und Untersuchung gefommene Johann Kreißer von Gerstetten, Oberamts Seidenheim, wegen dritten Diebstahls, neben dem Erfaße aller Rosten und des Schadens zu einzähriger Bestungsarbeit und zu nachheriger sechungsarbeit und zu nachheriger sechsmonatlicher Berwahrung in ein Arbeitshaus verurtheilt worden,

Den 12. Juli murde ber ju Ulm verhaftete Johann Georg Cenbold von Alt beim, Dberamte Albef, megen Brandftiftung, neben Bezahlung aller Roften und

Des gestifteten Schadens zu einer achtjährigen Buchthausstrafe verurtheilt.

Un bemfelben Tage ift der zu Nottweil in Berhaft und Untersuchung gefommene Johann Friderich Mauthe von Sbingen, Oberamts Balingen, wegen großen und qualificirten Diebstahls, neben dem Rosten, und Schadens, Ersage mit funfmonatliecher Bestungsarbeit bestraft worden.

Un demfelben Tage murde gegen ben zu Altdorf verhafteten Johann Pfahl von Langendorf, im Konigreich Baiern, und Silvefter Lorinfer von Wangen, neben bem

Erfage ber ihnen jugefchiebenen Roften folgende Strafen erfannt:

1.) gegen ben Inquisten Pfahl wegen vagirendem Lebenswandel, ebes brecherischem Concubinat und Fallchung eine sechsmonatliche Zuchthausstrafe, und nachheriger Ausweisung aus den Konigl. Staaten, und

2.) gegen ben Mitinquifiten Lorinfer wegen wiederholtem bagirenden Lebens, wandel, wiederholter Falfdung und Diebstahl, eine achtmonatliche Buchthausstrafe-

Au demfelben Tage ift der zu Mergentheim in Berhaft und Untersuchung gekommene Andreas Schon von Sall, wegen verübter großer qualificirter Diebstähle, neben dem Ersaße des verursachten Schadens und Bezahlung aller Kosen mit sieben monatlicher Bestungsarbeit belegt worden.

Un demselben Tage murde gegen den zu Mergentheim verhafteten Michael Dorr von Borbachzimmern, Oberamts Mergentheim, wegen wiederholten qualifizirten Diebs fahle, neben dem Erfage der Kosten und des Schadens eine sechsmonatliche Bes

ftunge Arbeit ausgesprochen.

Un bemfelben Tage ift ber ju Rottweil in Berhaft und Unterfuchung gefome

mene Johann Rauter von Rothenbach, Umte Oberndorf, wegen Diebstahls und Be-

truge gu einer viermonatlichen Bestungsarbeit verurtheilt worden.

Unter dem ibten Juli wurde die zu Ulm verhaftete Magdalena Muller von Uchstetten, Oberamts Wiblingen, wegen dritten ausgezeichneten Diebstahls, neben Bezahlung der ihr zugeschiedenen Rosten, zu einer sechsmonatlichen Buchthausstrafe und nachheriger breimonatlicher Einsperrung in ein Zwangsellrbeitshaus condemnirt.

Den isten Juli ift der zu Altdorf in Verhaft und Untersuchung gefommene Johann Georg Staudacher von Sabersweiler, Oberamts Tettnang, wegen Straffen raubs, neben dem Ersage aller Roften und Berluft seiner filbernen Militar-Berdienstr

Metaille mit Dreijahriger Bestunges Urbeit bestraft worden.

An demselben Tage wurde ber zu Calm verhaftete Jacob Frohnmaner von Deuf fringen, Oberamts Boblingen, wegen vollbrachten — durch eine fehr schwere Diffsbandlung des Beraubten ausgezeichneten, und mit einem Uttentat des Raubmords verbundenen Straffenraubs, neben dem Ersafe aller Roften und des Schadens, mit achtzehnjahriger Zuchthausstrafe belegt.

Unter Dem igten Juli ift der zu Rottenburg in Verhaft und Untersuchung gefommene Johann Kramer von Sailfingen, Oberamts Herrenberg, wegen großen Diebstable, neben dem Ersage der ihm zuerkannten Roften und des Schadene, zu

viermonatlicher Bestungearbeit verurtheilt worden.

Un demfelben Tage wurde gegen den gu Rottmeil verhafteten Jafob Schneider von Pfaffingen, Oberamts Balingen, wegen qualificirter Diebftahle neben dem Ro.

ftens, und Schabens, Erfage, eine fechemonatliche Bestunggarbeit erfannt.

An demselben Tage ift gegen den zu Beilbronn in Berhaft und Untersuchung gekommenen Johann Michael Reppler von Brakenheim, wegen wiederholten Diebstahls und Falfchung, neben dem Ersage des übrigen Schadens, und Bezahlung fammtlicher Rosten, eine funfjahrige Zuchthaus, Strafe ausgesprochen, und die nachherige Einsperrung in ein Zwangs-Arbeitshaus auf wenigstens zwei Jahr versfügt worden.

Unter dem 22. Juli wurde der zu Goppingen verhaftete Gottfried Weller von Raisersbach, Oberamts Lorch, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Erfage Des ihm zugeschiedenen Roffens und Schadens, zu anderhalbjahriger Beftungs, Strafe und nachheriger Einsperrung in ein Zwangs/Urbeitshaus auf sechs Monathe

verurtheilt.

Den 26. Juli ift ber zu Seilbronn in Berhaft und Untersuchung gefommene Andreas Reuzhammer von Lammerspach, Oberamts Baknang, wegen eines großen und ausgezeichneten Diebstahls neben Bezahlung aller Rosten, mit viermonatlicher Bestungs-Arbeit belegt worden.

Un bemfelben Tage murbe gegen ben gu Urady verhafteten Johann Rrieg von Owen, Oberamts Rirdheim, wegen nachsten Berfuchs ber Godomie neben bem Erfage aller Roften und bes Schadens, eine zweisährige Zuchthauss Strafe erfannt.

Un demfelben Tage ift die ju Eftlingen in Berhaft und Unterfuchung gefommene Unna Marie Schollhammer von Mefardenglingen, Oberamte Murtingen, wegen

wiederholter, jum Theil ausgezeichneter großer, Diebftahle, neben bem Roffens und Schadens. Erfag, zu einer vierjahrigen Zuchthaus. Strafe, und nachheriger Bermaßerung in einem Zwangs. Arbeitshaus bis zu erprobter Befferung, wenigstens aber auf neun Monathe, verurtheilt worden.

Un demfelben Tage murde der ju Eflingen verhaftete Georg Michael Eisenhart von Deufringen, Oberamts Boblingen, wegen großen und ausgezeichneten Diebeftahls, neben dem Erfage bes noch nicht verguteteu Schadens und Bezahlung

fammtlicher Roften, mit achtmonatlicher Beftungs Arbeit bestraft.

Un demichen Tage ift gegen ben zu Mergentheim in Berhaft und Untersuchung gekommenen Georg Andreas Hornung von Michelbach, Oberamts Gerabronn, wegen wiederholten Diebstahls, neben bem Erfage aller Rosten eine sechemonatliche Bestunges Arbeit erkannt, und die nachherige Einschlieffung in ein Zwanges Arbeites haus auf drei Monathe verfügt worden.

Unter dem 29. Juli wurde der ju Goppingen verhaftete Wilhelm Malich von Steinheim, Oberamts Marbach, wegen wiederholten Diebstahls neben bem Roften

und Schabens. Erfaß, mit fechemonatlicher Bestunge, Arbeit belegt.

Un demfelben Tage ift der ju Ludwigsburg in Berhaft und Untersuchung gefommene Philipp Redwig von Diefenbach, Oberamts Maulbronn, wegen verübter Diebstähle, Falfchungen und Berwundung feiner Chefrau neben dem Erfage aller

Roften, ju einer gehnmonatlichen Bestunges Urbeit verurtheilt worden.

Den 31. Juli wurde der zu Ulm verhaftete Matthaus Keppler von Bingen, Fürstl. Sigmaringenscher Herrschaft, wegen Diebstahls, Wiederseslichkeit und ander ter Bergehen zu sechsmonatlicher Zuchthaus. Strafe und nachheriger Ausweisung aus den R. Staaten, dessen Mitschuldiger Jakob Jehle von Regglisweiler aber zu sechs monatlicher Zuchthaus. Strafe und nachheriger Einsperrung in ein Zwangs. Arbeitschaus bis zu erprobter Besserung jedoch wenigst ins auf sechs Monathe verurtheilt, auch rücksichtlich des Kosten, und Schadens. Ersases das Angemessene verfügt.

Un demfelben Tage find gegen die wegen wiederholten Diebstahls und anderer Bergeben in Untersuchung gekommene Greecentia Turk von Wildburgstetten, im Adnigreich Baiern, und ihre Mitschuldige, neben bem Erfage ber bemfelben zugeschiedenen Kosten folgende Strafen

erfannt worden.

1.) Gegen die Inquisitin Turf eine neunmonatliche Buchthaussetrafe und nachherige Ausweisung aus ben Ronigl. Staaten

2.) Begen Kaver Baper von Iggingen, Oberamts Gmund, eine fechemonatliche Beffungs.

Arbeit, und

3.) Gegen Maria Unna Eranfler von Sammerfletten, im Konigreich Baiern, eine vier-

monatliche Buchthaus. Strafe mit nachheriger Musweifung aus ben Ronigl. Staaten.

Un bemselben Tage wurde der zu Mergentheim verhaftete Franz Kostmaier von Barten, stein, Oberamts Gerabronn, wegen groffen und qualificirten Diebstahls zu viermonatlicher und der Mit-Inquisit Morih Schuhmann von da, wegen wiederholten Diebstahls, mit seche monatlicher Bestungs-Arbeit belegt, und in Rucksicht der Kosten und des Schadens das Ersforderliche verfügt.

#### Erfennitniffe bes Ronigl. Chegerichts

Den 17. Sept. igry. murben gefdieben:

1) Emanuel Ludwig Kafeile, Burger und Rothgerber zu Waiblingen, Alager, von Eva Margaretha geb. Dettinger von Schwaitheim, Betl. ex cap. quasi desert onis unter Ber, urtheilung der Befl. in bie Kosten.

2.) David Rlein, Burger und Weingartner in Gillenbuch, Oberamts Canntftatt, Al., von Unna Maria geb. Ebler von Bangen, Betl. ex cap. quasi desertionis unter Ber-

gleichung ber Roften-

3.) Christoph Baller, Sattler in Kirchentellinefurt, Oberamte Tubingen, Kl., von Anna Maria geb. Lumpp von Kusterbingen, Bett. ex cap. adulterii unter Bergfeichung ber Kosten.

Der, ben 20. Juni biefes Jahrs in einem Alter von 84 Jahren verstorbene, resignirte Pfarrer Garl Unton Enderle von Zustorf, Oberamts Ravensburg, hat durch ein Testament vom 15. Mai 1815. folgende Stiftungen ereichtet:

1.) Für die Armen der Pfarrei 3000 fl.

2.) Der Rirchenpflege 600 fl., nebft mehreren Instrumenten fur bie Rirchenmusit.

3.) Der Pfarrftelle, feine in 431 Banden bestehende Bibliothet.

4.) Dem Baifenhaufe ju Ludwigeburg, 100 fl.

Diese ruhmliche Bohlthatigteit wird auf hohern Befehl offentlich bekannt gemacht. Stuttgart, den 16. Sept. 1817. Sektion des Stiftungs. Wefens.

Se. Konigl. Majest at haben unterm 19. diß, den Hauptmann iter Klasse von Bollmer vom 7. jum 6., den Unterlieutenant v, Schilling vom 5. jum 8. unterm 20. diß,

den Major von Brecht vom 3. jum 5., den Major Grafen v. d. Lippe vom 4. zum 3., und den Oberstellieutenant v. Coffler v. 5. jum 4. Infanterie-Regiment versezt, auch unterm 23. dig,

ben Major v. Boelter im 3. Reuter, Regiment, auf fein Unfuchen penfionirt.

Se. Konigl. Maje ft at haben vermog hochsten Rescripts vom 20. Cept. die erledigte Stadtpfarrei Liebenzell, Dibcese Wilbbad, dem Pfarrer M. Butterfat in Langenbrand, eben, diefer Dibcese zu übertragen geruht.

Durch Ronigl. Rescript vom 6. Ceptr. wurde ber Bitte bes Posthalters v. Stahl in Gmund um Erlaubniß zu Abtrettung des Posistalls an feinen Tochterman Ignaz Rramer,

und um Adjunction beffelben auf den Postdienst gnabigft entsprochen.

Se. Konigl. Majeftat haben verm'ge Rescripts vom 20. Ceptbr. Die reifige Forstere. Stelle in ber Bligenreuter Sut, Aluborfer Dberforfts, bem bisherigen Cabinets.

Courier Stert gnabigft gu übertragen geruht.

Der Rechtstandibat Eduard v. Elben aus Stuttgart ift nach erstandener Prufung unter die Babl der R. Abvotaten aufgenommen, in dieser Eigenschaft verpflichtet, und heute bei dem R. D. Justig-Collegium immatrikulirt worden. Stuttgart, ben 9. Sept. 1817.

Margardningen. Die Lieferung bes Brobs fur bie Strafflinge bes hiefigen Buchthaufies wird Montag ben 6. October b. 3. Boxmittags 9. Ubr im hi.figen Buchthaufie ein offentlicher Abstreich veraccorbirt werben, wezu bie Liebhaber hiemit eingelaben werben. Den 18. Gept. 1017.

Brakenheim. Da die auf heute bestimmt gewesene Berleibung der hieugen Commun: Ooms mer: und Winter: Schaaswaite, welche 650 Stul Ochaaswaare erträgt, wovon der Bestinder 600 Otük, und die Gemeinde 50 Stuke einschlagen darf, verschiedener Umstände wegen nicht statt gehabt dat, und daher Donnerstag ben 9. Det dieses Jahre eine Berleibung auf 5 Jahre von Mich. d. an, oder auch je nachdem sich Liebsaber zeigen, auf kurzere Zeit versucht werden wird, so wird sols ches mit dem Anstügen bekannt gemacht, daß ber Bestünder das Liesige Schaasbaus, Stal und Juge derde, nehst 1. M. 1. Brt. 9%. At. Acker und kand zu benühen, auch den Winter-Pforch von alt Warrini die alt Gertraude zu geniesen hat, und sich die Liebsaber an oben bemelten Tage Morgens 10. Uhr mit edrigkeitlichen Zeugnissen über Pradicat und Vermögen versehen, auf allhiesigem Rathhause einsinden und der Verhandzung anwohnen können. Den, 22. Sept. 1847.

Ronigse Oberamt.

Neresbeim. Bur Werleibung nachstehender Commun=Schaaswaiden, sind solgende Termine bestimmt, als: den 7. Okt. von Neresbeim auf 700 Stud. Auredeim 700. — Großkuchen 500. — Kleinkuchenlzoo — Ommenheim 1000. — Dehlingen 600. — Den 8. Okt. Denningen 300. — Cylingen 360. — Dischingen 400. — Ballmertsbosen 200. — Trugenhosen 200. — Uhmemmingen 300. — Obersen 150. — Mörtinger 400. — Ahmemmingen 500. — Derfen 150. — Dertesteishausen 300. — Den 14. Okt. von Dorsmerkingen 500. — und war durch das Hurtl. Kent: Amt dahier, serner: den 14. Okt. von Beitermerkingen auf 350 Stud. Unterrissingen 200. — Oberrissingen 100. — Elsingen 1000. — Seuren 350. — Weiselwertingen auf 350 Stud. Unterrissingen auf 600 Etud. Simmisweiter 400. — Beuren 350. — Michelsels 300. — Gestewangen 130. — Flodberg 250. — Baldern 325. — Dirgenheim 250. — Michelsels 300. — Genat 600. — Pactiliebhaber werden nun eingeladen, sich an den bemeldten Tagen in der Lammwirtbschaft dahier jedes mal Borwittags 9 Ubr einzusinden und sich mit den nöthigen Vermögens-Zeugnissen oder zuchtigen Bürgen aus dem diesigen Tede: Amt zu versehen, und wird noch bemerkt, daß keine Nachgebotte auf vorsehende Schaaswaiden angenommen werden. Den 6. September 1817.

Rönigl. Dber: Amt. Ba iblingen. Da ber Bestand ber Binterschaasweibe von Strumpfelbach, biesigen Oberamts, welche 250 Stud Schaafe erträgt, an nachst Martini zu Ende geht, so wird bis Dienstag ben 30. Ceptember b. J. Bormittags 10 Uhr auf hiesigem Rathhause eine neue Berleihung auf 3 Jahre, namlich von Martini 1827 vorgenommen werden, wozu die Pachtlussige eingeladen werden. Den 14. September 1827.

Beingarten, (Saufer: Berkauf.) Dienstag ben 30. Sept. werden nachstehende Saufer in Altborf: s. bas afiodigte vormalige Helferat Haus mit 22 Ruthen Garten babei, bas vormalig aftodige Weigelische Beneficiats haus mit ungesahr zo Athn. Garten, und 3. das ehemalige Schuls haus ebenfalls astodigt mit einem & Morgen, al Ribn. großen Gemüß: Garten, an den Meistbietens den öffentlich verkaufe werden. Diese Hause eigenders für Feuerarbeiter gut gelegen. Die Liebhaber haben sich gedachten Tags Morgens 10 Uhr im Camerals Amts: Zimmer einzusinden. Den Da Sept. 1817.

Stuttgart. Der ben bem 8ten Infanterie : Regiment gestandene Lambour Karl Springer von Stuttgart ist ben 28ten Juli d. J. aus der Garnison Ulm besertirt. Samtliche Polizeibebors ben werten baber ersucht, auf benselben zu fahnden, und ihn im Betretungsfalle entweder an sein Regiments-Commando, ober an die unterzeichnete Stelle einzuliesern. Den 10. Sept. 1817.
Ronigl. Stebt. Direction.

### Königlich = Württembergisches

### Staats- und Regierungs-Blatt.

Samftag, 4. Oftober.

Ge. Ronigl. Majeftat haben in Beziehung auf bas Schreiberen , Befent ferner verordnet, bag in Umtsorten ohne Rathhaus ein Urbeits Zimmer far ben Stadt, und Umtsichreiber ober deffen Sulftituten auf Roften ber Bemeinde einges richtet und mit holz und Licht versehen werden, bagegen aber bie Anrechnung vom Logiogeld aufhören foll. Welches hierdurch zur Nachachtung befannt gemacht wird.

Stuttgart ben 23. Sept. 1817.

Auf Befehl des Ronigs.

Ronigs. Geheimer Rath.

### Bortehrung wegen ber Lungen : Er taunbung unter bem Rind : Bieb.

In verschiedenen Gegenden des Reichs zeigt fich gegenwartig unter dem Rinds Bieh die in Siterung übergebende Lungen Entzund ung, sogenanntefnasse ober weiffe Lungen & Faule, welche nicht selten tobtliche Folgen hat. Diese

moglichft zu vermeiden, wird folgende Berorbnnig gegeben-

Ein Anfangs trockener, späterhin mehr oder weniger loser, Gusten stellt sich bei dem Rind. Dieh ein. Biele auf diese Weise erfankte Thieve genesen gwar ohne ärztliche Hulfe. Bei andern hingegen erfolgt trockener Mist. Abgang, Mate tigkeit und geringere Eklust; bei den Kuhen vermindert sich die Milch und nimmt eine schleimigte Beschaffenheit an, welche gewöhnlich nach dem Erkalten erscheint. Später wird das Athentholen sehr beschwerlich; die Kranken entsernen ihre Schustern und Border-Beine möglichst von der Bruft, bekommen wässerige Geschwülste an derselben und fallen.

Bei der Deffnung zeigt fich gewöhnlich Maffer in der Brufthohle, das Bruft.

Rell ift an verichiebenen Stellen mit einer Dicken Sulzhaut verseben. Die Lunge erscheint gröftentheils fehr aufgetrieben, falt marmorirt: beim Zerichneiben folder Stellen findet man alle femammigte Beschaffenheit verschwinden, und an beren Stelle eine Dichte, verschiedenartig gefarbte Maffe. Cobald fich der Buften einfindet, ift ce rathlich, den Daran feidenden erwachsenen Thieren mittlerer Große, taglich 3 bis 4mal, einen Efloffel voll von folgendem Pulver beigubringen :

Man nehme Schwefelblumen, oder fein geftoffenen gelben Schwefel, Bachholder, Beer, Pulver, Rochials - von jedem gleich viel, und menge foldjes gut une

ter einander.

Rleineren gibt man verhaltnigmäßig weniger, großen Ochsen ober Ruben mehr, man verngeide ben Emfing naffalter Witterung fo viel moglich, und gebe nicht

farfnahrendes Autter, namentlich feine Korner.

Sat fich in einem Stall ein Rranfer eingefunden, bei welchem ein hoherer Rranfheite Buftand der Lungen . Entjundung fich außerte, fo verfaume man ja nicht ben Bebrauch obigen Pulvers bei allen Zuftanden, und fahre fo lange bei jedem einzelnen fort, bis aller Buften fich verloren bat. Rommen Die obenbefdriebene Rrantheits Bufalle weiter, fo laffe man, nach Befchaffenheit Des Pulfes, an Der Balsader Blut heraus, gebe fogleich erwachsenen Thieren mittlerer Brofe : Pfund Friedrichs , Galg, reibe gugleich auf beiden Geiten bes Ruckgrate in Die Rippen eine Stelle einer Sand groß mit Blafen, Galben ein, welche aus einem Quint. Euphors bienharg, a Quint. fpanifch Fliegene Pulver, 3 Quint. Terpentin und 1 Loth Schweis nen Rett bereitet worden. Dit Dem Friedriche. Salg mird in fleinen Baben fo lange fortgefahren, bis weiche Deffnung erfolgt, mit ber Blafenfalbe, bis fich ftarte Bige und Musichlag an ber eingeriebenen Stelle einfindet.

Cobald weicher Mifiabgang vorhanden ift, gebe man täglich 4 - 5 mal einem

erwachsenen Thier mittlerer Grofe eine Babe folgenden Pulvers:

Dehme Spiesglangleber, Schwefel Blumen von jedem & Quint. Roch, Galy fdmarges Mehl, von jedem i Quint., und mache es mit Baffer gu einem Laig. Wird ber Buften los, fo gebe man mit Diefem Pulver ein halb Loth Urnifa-

Murt ein.

Rranfen wird nur laues Maffer und gut getrochnetes Ben ober grunes gutter, lefteres befonders in Der erften Periode vorgehalten. Go lange Die Lungen,Entjun. bung in einem Orte herricht, und brei Wochen nachher, ift jeder Rindvich Sandel ftreng gu verbieten. Bindet fich Belegenheit gur Abfonderung des Erfrankten, fo benufe man folde. Da aber Die Rrantheit nach allen Erfahrungen nicht anftedenb ift, fo mare es überfiuffig, foftbare Absonderungs, Anstalten treffen gu laffen. Alle Theile ber franfen Thiere Durfen, falls fie geschlachtet werden follten, in Dem Aufe enthaltsort berfelben benuft werben.

Stuttgart. In der Ronigl. Medicinals Geftion, den 26. Gept. 1817.

Rechts : Ertenntniffe bes Ronigt. Oberjuffig : Collegiums.

1.) In der Utions Sache von Rrailsbeim gwifthen Maria Barbara Rehmin ju Jagitheim, cum cur. Rl. Untin. und Johann Georg Rohler von Stofenhof cum cur. Bekl. Aten, puncto satisfaction, privatae et alimentat prolis wurde At, nach einem von Untin geschwornem Eid, jur Ulimentation des Kindes und Ente

Schadigung ber Untin verurtheilt. Stuttgart den 15. Gept. 1817.

2.) In der Rechtes Sache ifter Inffanz zwischen dem Bberamts Thierargt Lt. Bohringer zu Reutlingen Rl. an einem, und dem Hofmedifus D. Memminger daselbst, Befl., am andern Theil, pcto. i. juriarum, wurde kondemnatorisch erkannt. eod.

3.) Die Utions Sache von Calw zwischen bem Fuhrmann Balentin Schroth Befl., Unten, und dem Luchfabrikanten Braun, Al. Uten, beide von Calw, Schadens, Erfaz betr., wurde wegen Mangels einer gegründeten Beschwerde von Umtewegen verworfen. Stuttgart den il. September 1817.

#### Ertenntniffe bes Ronigt. Chegerichts

Den 24. Sept. 1817. wurden geschieden:

2.) Matthaus Pfeffer, Burger und Bauer gu Endingen, Dberamts Balingen, Rl. von Unna Maria geb. Kommer von da, Beklagtin, ex cap. quasi desertionis unter Berurtheilung ber Bekl. in die Rosten.

2.) Jatob Sohloch Burger und Bef zu Reutlingen, Rlager von Selene geb. Muller von da, Befl. ex cap. quasi desertionis unter Berurtheilung der Beflags.

ten in Die Roften.

3.) Friderife Maurer geb. Wirth von Dehringen, Klagerin von Ehristoph Manrer, Bijoutier allda, Befl. ex cap. quasi desertionis unter Berurtheilung bes

Beflagten in Die Roften.

4.) Burde in der Chescheidungs-Klag-Sache bes Johann Georg Maner, Burs gers und Bauren zu Oberjettingen, Oberamts Herrenberg, Al. gegen Katharina geb. Stofinger von da, Befl. ex cap. adulterii praesumti beiden Theilen besserer Beweiß auferlegt.

Seine Ronigliche Majeftat haben unterm 27. Sept. folgende Beforder rungen bei ber Artitlerie vorgenommen :

Bu Sauptleuten I. Rlaffe, Die bisherigen Dber: Lieutenants: v. Conntag,

v. Leng, v. Faber du Four und v. Schug.

Bu Bauptleuten II. Rlaffe, die bisherigen Ober Lieutenants: v. Milg, v. Rauße ler und v. Rabus.

Bu Ober Lieutenants, die bisherigen Unter Lieutenants: v. Simberger, v. Beche

linger und v. Reng.

Auch haben Allerhochstbiefelben unterm namlichen Lage die Unterslieutenants: v. Rupplin, vom Generals Quartiermeister Stab, v. Grebner, vom iften Reuter Res giment u. v. Reich lin vom 4ten Reuter Regiment zu Ober Lieutenants ernannt, u. Lestern vom 4ten jum Iten und dagegen den Unter Lieutenant Dieter vom Iten zum 4ten Reuter Regiment versest, und dem seitherigen Divisions Adjutanten Rittmeister ater Rlaffe b. Graff, die erledigte Rittmeistere Stelle ifter Rlaffe im 3ten Reuter.

Regiment übertragen.

Der Jucis Cancidatus Johann Friedrich Ernst Hohbach, von Rrailsheim, ist nach erstandener Prufung in die Zahl der Konigl. Abvofaten aufgenommen und bei tem Konigl. Ober Justig: Collegium immatrifulirt worden. Stuttgart, den 13. September 1817.

Tubingen. Universität. Den all. Sept. 1817. Die Ronigs. Universität die vor zwei Sagen io glutlich gewesen war, bei der Durche Reise Ihrer Majestaten des Konigs und ber Konig in durch einige Abgeordnete des afas demischen Genats den Ausdruck ihrer tiefften, dankbarsten und vertrauensvollsten Chrfurcht dorzubringen, feierre houte insgesammt mit den sebendigsten Gefühlen einer solchen Gesinnungen entsprechenden, Freude zum erstenmal das Geburte Fest Ihres allgeliebten Kouigs.

Die Feier wurde in dem großen Bersaale gehalten, wohin sich, eingeladen durch ein von dem Professor der Beredsamteit verfertigtes lateinisches Programm, die Lehrer und Studirende zu Unborung einer Rede von demselben versammelt hatten. In dieser versichte der Reduer im Namen Aller mit den Gefühlen des des votesten Dankes für so viele schon in diesem erften Regierungs; Jahre erfahrene Beweise der allerhöchsten Huld und Gnade zugleich die ungehencheltsten Wünsche für

Das ununterbrochene Bobl Gr. Roniglich en Maje fat auszusprechen.

Hierauf vereinigten fich die Lehrer und Angestehten der Universität mit ben Mitgliedern des Königlichen Obertribunals und andern Königl. Staats Dienern qu einem froben Mittage Mable in bem afademischen Senats Saale, bei welchem bieselben innigen Bunfche einstimmig ertonten. ReftorateUmt der Universität.

Stuttgart. Es ist tie biesige Residenz-Stadt in den ersten 7 Monaten d. J. besonders aber in der Saite dieses Zitrumed vom Lande aus mit vielen Hand: und Straßen-Bettlern tägzlich beimgesucht worden, welche zu tiesem gemeinschablichen Erwerve von ihren Wohnorten auf lanzere Zeit eigends ausgelausen sind. Die unterzeichnete Stelle lieht sich veranlaßt, dentlich bekannt zu machen, daß in dieser Periode von den Polizeidienern und den hier stationirten Gensdarmen über dem Haus und Straßen-Bettel in der Stadt und deren näcksen Umgebungen ergrissen worden sind, und zwar aus dem Oder Amte Aalen 2. Bechang 36. Bahlingen 15. Besischem 11. Brackenheim 6. Böblingen 96. Biberach 1. Galw 21. Cantsatt 49. Edingen 15. Besischem 11. Brackenheim 6. Beilbronn 7. Geistlingen 12. Gmund 15. Göppingen 35. Hall 8. Feidenheim 8. Heilbronn 7. Herrenberg 24. Horb 3. Nirchteim 20. Lünzelsau 4. Leonberg 12. Levwigsburg 22. Marbach 18. Maulbronn 7. Münsingen 3. Mößlirch 2. Nazgelb 13. Netarfulm 1. Nerecheim 5. Neuendurg 8. Nürringen 251. Oberndorf 13. Reutlingen 30. Niedlingen 11. Nottenburg 6. Neutwil 3. Corndorf 83. Spaid ingen 18. Aus der. Stad und ben tagu gebörigen Weilern Stuttgart 139. Aus dem Amts Eber: Amte Erultgart 1675 Aus dem Ebers Amte Sulz 7. Lettrang 1. Lübingen 82. Luttlingen 6. Ulm 1. Urga 82. Plathingen 14. Waltlingen 52, Weinsberg 9. Wiblingen 12. Ausstander 34. Busommen 2,162 Persenn. Deu 6. Sept. 1817.

Stutigart. Die Ersahrung zeigt, daß häusig, besonders an Wockenmarktigen, Leute vom Lande mit Sand, Schweselbolz, Binsen, Stefigenbeu, Dsenröhren, Rochlöffel, Blumen, Ohst, Wosen, Wachholderholz und andem Waaren von unbediutendem Werthe hieber kommen, mit ihren Waaren hausiren und unter diesem Bormande betteln. Um diesem Uebelstande zu begegnen, wird andurch verordnet: 1) Das Hausten mit erst berührten Waaren ift und bleibt verboten. 2) Diesenigen, welche mit solchen Waaren handeln, haben auf dem Dorotheen-Plate (ehemals Vien-Plate) oder auf dem keinen Plate am Ende der Schulkrase gegen die Königestrase zu, ihre Waaren seil zu bieten—oder können diese Waaren in den Straßen zum Bertause ausrusen. 3) Diezenige welche diesem der können diese Waaren in den Straßen zum Bertause ausrusen. 3) Diezenige welche diesem dertein, werden dom 1. Okt. d. 3. ansangend mit der Konsistation der Baare und nehlt diesem das Erstemal mit 24-fläsdiger, das Zweizemal mit 48stündiger Thurmstrase belegt, im Wiederholungsfalle hingegen noch schäfes bestrast. Den 7. Sept. 1817.

bingegen noch ficharfer bestraft. Den 7. Sept. 1817. Ronigt. Dber Polizei Direction.
Mart gran in gen. Mittwoch ben gen Oktober bieses Jahrs Bormittags 8 Uhr wird in hiefiger Nameral Verwaltung über bas Brod Bedürsnis für sammtliche Bestungs: Strafflinge auf bas nachste Winterhalbjahr vom 1. November 1817 bis lehten April 1818, ein öffentlicher Abstreichsaktord vorgenommen werden, wobei die Liebhaber, mit obrigseitlichen Bengniffen versehen, daß sie eine Caution von 1000 st. zu leisten im Stande seven, um bemeldte Zeit baselaft sich einfinden konnen. Den 26. Sept. 1817.

Bradenbeim. Durch bie Erbauung neuer Orgeln in ben Ortslirchen zu Schwaigern und Meebronn sind die alten Werke entbehrlich geworden. Man gebenkt nun dieselbe Samftag ben 4. Okt. Bormittags 9 Uhr in biefiger Stiftungs. Berwaltung unter Borbehalt hodfter Geneowigung im öffenzlichen Ausstellen zu verkaufen und ladet baber die Liebhaber mit dem Bemerken zu biefer Berbandlung ein: das bad Schweigerer Werke — naturlich nach vorheriger Reputation — in einer andern kleineren Kirche noch gute Dienste leisten-wurde, daß hingsgen bei dem Aleebrouars. Werke, welches schweise bem Ishre iblig zusammngelegt — und indeffen alzumangeihaft geworder Werke, welches besserung mehr anschlägt. Damit sich übrigens die Liebhaber von der Beschaffenbeit der einzelnen Toeile, beren Ausstührung zu weitschusig ware, des Näberen überzeugen konnen, so sieht es ihnen frei, sich vor der Verkausserblung an Ort und Sielle zu begeben und nach vorheriger Meldung bei dem gemeinschaftlichen Amte dieselben zu beaugenscheinigen. Den 25. Sept. 1817.
Ränigl. Stiftungd-Verwaltung.

Bei ben heim. Bri bem hiefigen Armen:Inflitut find in bedeutenden Dunntitaten nachbemelbte Barren um beigefette Preife zu baben: ungebleichte adwerkene Bandel à 16 bis 18 fr. pr. 100 Ellen. Licter:Korbe 5—6fr. pr. St. Etrick:Korbe à 5fr. pr Et. Armakorbe à 22—24 fr. pr St. Fritter:Regen à 5—6fr. —8 fr. pr. St. Rochiffel à 6—8 fr. pr. Dubend. Holgerne gut ausgetrodnete Schubzwede à 4 fr. pr. Schoppen. Trag-Baufte à 2—3 fr. pr. St. Jiegenwebel à 3 fr. pr. St., welches himit mit dem Anhange difentlich bekannt gemacht wird, daß bie Liebhaber sich an den Stiftungs.Pfleger herrn Rathe Berwandten Burr dahier zu wenden haben. Den 19. Sept. 1819. Königl. Dberamt.

Horb. Das berrschaftliche Packtguth ju Bernftein verbunden mir einer Birtoschafts Geredtigfeit, Bierbrauerei, Branntenweinbrennerei und einer berrschaftlichen Ziegelhutte, nebft i Morgen 1 B. 33 Ruthen Garten, 37 M. 23 B. 42 Ruth. Biesen, 96 M. 1. B. 10 Auch. Tecker in 3 Beilgen, 3 M. 8 Ruth. erwiges Kieselt, 1 B. 37 Ruth. Briber, 53 M. 13 Ruth. Wiebenabe, und dem Recht zu einer Schafe heerde von 100 Stad, sur eine Schaftes Markungen, jedoch nur bedingungsweise, benuhr werden durfen, nehft andern sichten Deinuhungen, 318: 30 Klaster Thannen Brennhois und 6 Kuder Strop, solle auf bodiften Desehl auf 9 Indre, nemlich von Martint 1817 bis bahin 1826, im diffentlichen Ausstelle Breich verlieben werden. Die umterz zeichnete Stelle wird baher, unter der Leitung bes Königl. Landvogteis Steueramts, diese Bredand. lung, auf dem Kronguth Bernstein, Dienstag den 11. Nov. 1. I., Bornittags 10 Uhr, vornermen; wozu die Liebhaber unter der Bemerkung hiemit affentlich eingeladen werden, daß nur solche Person

nen ju ber Berhandlung zugelassen werben, welde sich mit obrigfeitlichen und oberamtlich gesiegelten Beugnissen über ihr Prabitat, Kenntnisse im Feibbau und Lermögend Bestand binreichend ausweisen können. Reben ber ersorberlichen landwirthschaftlichen Einrichtung mit Bieb, Futter: Borrathe, Schiff und Geschirr hat ber Pachter bie erlosende Bestands: Summe, in liegenden Grunden, zweisach gerichtlich zu versichern, ober einen Jahres: Bestand vocaus zu bezahlen. Die vorhandene Bohn: und Wirthschafts: Gebäube, Stallungen, Bierbrauerei und Brennerei: Einrichtungen und Keller ze. sind burchaus ganz solide und in bem besten Justand. Den 12. Sept. 1817.

Ronigl. Rameralamt.

Denkendorf und Justingen. Bon ben auf eine Musterschäferei zu beschänkenden Schafbeetden ber Königl. Ober-Kinanzsammer sind noch folgende Stude zum Verkauf ausgeseit: von der Justinger Schäferei, 130 Mutterschaft, 40 Zeitschafe, 235 virrs und zweistauf ausgeseit: von der Justinger Schäferei, 10 Midder, 146 Mutterschafe, 69 Zeitschafe, 77 Hammellammer, 10 Middersammer. 27 Hummellammer und 42 Kilberlammer. Alle Spanische Stammart. Der Verkauf der Justinger Schafe geschiebt in Justingen ten 13. Okt. Bormittags, und der Berkauf der Denkendorfer Schafe geschiebt in Justingen ten 13. Okt. Bormittags, vorzugsweise an Inlander in größeren und kleineren Parthien. jedoch nur gegen baare Bezahlung. Da die Genehmigung auf der Otelle ertheilt wird, so kann die Waare sogleich übernommen werden. Auch wird bei der Verkaufs Verhandlung in Justingen zugleich ein Theil ber berrschaftlichen Schaswaide von Justingen, und zwar die Gunderschofer Markung zu 300 Stud auf die drei Jahre von Georgii 1812 im Ausstreich verpachtet werden. Stuttgart, den 26. Sept. 1817.

Auttlingen. Die Commun: Schaaswaiben ber zum hiesigen Dberamt gehörigen Orte Burms lingen im Ertrag von 150 Stud, Rietbeim von 100 St., Summingen von 100 St., Hausen ob Berena von 100 St., Friedingen von 300 St., Nendingen von 50 St. und Odwenningen von 170 St. Mutterschaasen werden am Mittwoch, den 29. Oct. und zwar die vier ersteren am Borsmittag, die 3 lehtern aber am Nachmittag auf die drei Jahre 1818, 1819 nnd 20 an den Meistbies tenden auf dem hiesigen Rathhause verliehen werden, wozu man die Pachiliebhaber einladet. Den 27. Sept. 1817.

Wiblingen. Die Sommerschasswaften nachstehender Orte werden für tab Jahr 1818 an den beigesehten Tagen Vormittags 8 Uhr in der hiesigen Oberamts-Kanzlei verpachtet, wozu man die Liebhe der hiemit eintadet, als am 8ten Otteber: Gögglingen mit 200 Sind, Denaustetten mit 100 St., Dellmesingen mit 200 St., und Sullmingen mit 120 St.; am 9ten Otteber: Rintingen mit 150 St., Baustellten mit 200 St. und Schöneburg mit 100 St.; am 10ten Otteber: Orfensbausen mit 120 St., Bussenschausen mit 80 St. und Baltpertehosen mst 60 St.; am 11ten Ott. Roth mit 120 St., Bussenschausen mit 100 St., Ocendorf mit 80 St., Oberstreicherg mit 60 St.; am 15. Oft.: Ilrerieden 100 St., Bangen mit 100 St., Derndorf mit 80 St., Oberstreicherg mit 60 St., Unterfirchberg 120 St.; am 17. Ott.: Oberbalzheim 120 St., Unterbalzheim mit 100 St. und Beeringen mit 80 St.; am 18. Oft.: Schönspflingen mit 100 St., Unterbalzheim mit 120 St. und Beeringen mit 80 St. und Beinsteten mit 100 St.; am 22. Ott.: Seuren mit 60 St., Altheim mit 120 St., Biblesingen mit 80 St. und Peudangen mit 100 St. und Eserbenderg mit 100 St., Unterweiler mit 120 St., Austas geröhosen mit 80 St., Unterweiler mit 100 St. und Eserbender mit 100 St. und Schiender 1817.

Zwiefalteu. (Brod: Mehl: und Deblieferungs: Accord.) Der Bedarf an Brod, Mehl und Brennohl fur bas hiefige Konial. Inflitut von Martini 1817 bis Georgi 1818, wird am 14. Oftober Bormittags 9 Uhr bahier im Abstrick veraccordirt werden, wozu sich die Liebhaber, welche sich mit vbrigkeitlichen Beugnissen über hinlangliches Bermögen ausweisen können, einfinden wollen. Den 27. Sept. 1817.

Munfingen. Der Deferteur Ichannes 3immermann aus Kirchbeim, welcher in Chingen aufges griffen wurde, und an bas Rinigl. Commando bes Garnisons Battaillon in Ludwigsburg abgeliefert werten sollte, ift auf bem Transporte in Felbstetten entslohen. Alle betreffende Königl. Givil: und Bittitarbehörten werben baber erfucht, auf ihn zu fahnten, und ihn im Betrettungsfalle mohloers wahrt an sein erwähntes hochlichtes Commando abliefern zu lassen. Den 12. Gept. 1817.

Dehringen. Die bei bem bien und 8ten Insanterie: Regiment gestandenen Jehann Kaltborf vom Charlottenberg, und Louidardt Michelselber von Michelbach haben sich, und zwar der Erstere aus seiner Garnison Ludwigsburg, und der Lehtere aus seinem Urlaub schon voreiniger Zeit ente fernt, und sind ber Wahrsteinlickseit nach besertiet. Es werden hiemit alle boch und wohllobliche Belorden erstecht, auf dieselben zu fahnden, und sie im Betrettungsfalle wehl verwatrt an die unterzeichnete Stelle einliesern zu lassen. Den 10. Sept. 1817.

Ronigl. Dberamt.

Ravens burg. Der unterm Bien Konigl. Infanterie: Regiment gestandene Gemeine Anton Baiomann von Genebach, biesseitigen Oberamtsbezirks, ift ten 9. Juli b. I. aus ber Garnison Ulm besertirt. Alle Konigl. Civils und Militar: Otellen werden nun geziemend ersucht, auf biesen Desersteur zu fahnden, und ibn auf Betretten zu arretiren und entweder der unterzeich neten Stelle oder seinem Commando einzuliesern. Den. 9. Sept. 1817.

Reutelingen. Den. 5. Juli biefes Jahrs ift ber Solbat Johann hornftein von Pfullingen biefigen Oberamis geburtig, aus ber Garnison Ulm von bem 8tin Infanterie: Regiment besertirt. Alle hoch: und wohldblichen Behorben werden baber ersucht, auf diesen Deserteur genau zu fahnden, und ihn im Betrettungefalle zu arretiren, und wohlverwahrt ber unterzeichneter Stelle einliefern zu laffen. Den. 22. Gept. 2817.

Spaid in gen. Der bei bem Konigl. 2ten Infanterie-Regiment geftanbene Gemeine Johann Evangelift Dentinger von Behingen, ift am 15. Juni b. J. aus ber Garnison Stuttgart besertirt. Es werden baber samtliche Polizei Behorben hiemit ersucht, auf biesen Fluchtling zu fahnben, und benfelben im Betrettungsfalle entweber an unterzeichnetes Oberamt, ober an bessen Regiments - Com-manbo zu Stuttgart einliefern zu laffen. Den. 1. Sept. 1817. Ronigl. Oberamt.

Boblingen. Der 17jahrige Gottlieb Abam Odnevf von bier, welcher wegen wiederholter Diebstähle bier in Untersuckung gekommen ift, hat gestern sein Gekangnis abermals gewaltsam erbroschen und sich fluttig gemacht. Alle boch und wohlteblichen Polizeistellen werden baher geziemend ersucht, auf biesen gefährlichen jungen Menschen, bessen Person bienach naher beschrieben ift, sahnben, und ihn auf Betretten bieber austiefern zu lassen. Sign alement: Schnepf ist von kteiner, übrigend etwad stater Person, hat weisliche Haare, graue Augen, die Nase, mittleren Mund, blasses Gesticht, und einen großen Kops. Er trug bei seiner Entweichung ein altes versichtes Hamb, ein bauwollenes ganz verschungtes Bamms, eine dunkelgrüne tuchene Weste, kurze gelbleberne Hosen mit einem al en lebernen Niemen austatt eines Hosentragers, aufgebunden, ein schwarzseidenes Palstuch, und gieng übrigens ohne Steumpse und Schuhe und ohne Kopsbebedung, und nahm seinen Weg Tübingen zu. Den. 9 Sept. 1817.

Calw. Der ledige Baurenknecht Jasob Koch von alt Muifra, Oberants Nagold, welcher sich eines Diebstahls schuldig machte, und beswegen von der unterzeichneten Stelle in Untersuchung gezogen werden sollte, bat sich vor seiner Berhaftnehmung von haus entfernt. Alle Polizeibehörden werz ben baher ersucht, auf dieser Flüchtling zu fahnden, und ihn im Betrettungsfall arretiren, und wohls verwahrt an die unterzeichnete Stelle einliesern zu lassen. Signale ment: Roch ist 36 Jahre alt ungefahr 5 Fust 5 Joll groß, starker Statur, er hat gelbe Haare, blaue Augen, eine gerade Nase, einen groffen Mund, ein rundes Kinn, gute Bahne, und ein rundes weisses Angesicht. Den. 8. Sept. 1817.

Calm. Die Bagantin Barbara herrmann von Buffenhaufen geburtig, bat fich ju Anfang bes vorigen Monats in Liebelfperg, Dberamts Calm, wo man fie wegen Concubinats und Diebstahles

Abeilnahme arretiren wollte, fluchtig gemacht. Sammtliche Polizeibeborben werben nun erlucht, auf fie zu fahnden, und sie im Falle ber Beifabung wohlverwahrt an die unterzeichnete Stelle eintiesern zu lassen. Signa tement. Barbara Herrmann ist einza 40 Jahre alt, ungefahr 5 Sauh, 5 Zoll groß, hagerer Statur, hat schwarze Haare, schwarze Nugen, schwale Lippen, einen kleinen Mund, und ein langlichtes Angesicht von brauner Farbe. Sie führt einen Buben von 12 bis 13 Jahren bei sich. Den 12. Sepa 1817.

Baibingen, Horrheim. Georg Friedrich Siegle, ledig, Bauernknecht von Sorrheim, bies sigen Oberamts, ber fich eines Farrendiebstabls verdachtig machte, bat fich gestern von Saus fluchtig gemacht. Alle Bochs und Wohldbliche Obrigseiten werden nun geziemend ersucht, auf ben Siegle zu sahnden, ihn auf Betreten zu arretiren und wohldverwahrt an bas biesige Oberamt einliefern zu lassen. Signale men t. Sieglen ist 5 Fuß 10 Joll groß, robuster Statur, blasser Wesichtsfarbe, bat braune Augen, schwarzbraune Baare mit dazwischen besindichen Platen, proportionirte Mase und Mund und eingesallenen Bangen. Ben seinem Ertweiden war er bekleidet unt einem blautückenen umgeschlagenen Wampies, mit starten metallenen Andosen, einer schwarzgestreisten Mansscher-Wisse, schwarzen hirschlebernen Hosen und langen Bauernstieten, welche über die Hosen ber aufzeschlagen waren. Den 19. August 1817.

Biberach. Rachstehende Personen haben die Erlaubnis zum Auswandern gegen Ausstellung tucktiger Durgen erhalten. Es werden baber alle diesenigen, welche rechtliche Forderungen und Anssprüche an dieselben zu machen haben, ausgesodert, solche innerhald Jahresstift bei der unterzeichnesten Behörde einzugeben. Die Auswanderer sind: der ledige Alvis ländte von Unterdettingen; der ledige Aunstgärtner Iohann Georg Bibermann von Birkenhart; die ledige Christina Matt von Risderach; der ledige Innocens hosgartner von Ochsenschert, die ledige Iusiana häsellt von Ediensster von Biberach nehft Familie; der ledige Ioseph Ansson Sacob Gutermann, Goldarbeiter von Biberach nehft Familie; der ledige Ioseph Pflug von Mittelbiberach; der ledige Ioseph Des von Reinsteten; der ledige Besph Schnid von Unterliederach; der ledige Ioseph Gaupp, Chirurg von Biberach; der ledige Noseph Schnid von Untersuller; der ledige Ioseph Schnid von Untersuller; der ledige Ioseph Schnid von Untersulleringen und seine ledige Samp, Chirurg von Biberach; der ledige Noseph Schnid von Untersulleringen und seine ledige Samp, Chirurg von Biberach; der ledige Noseph Schnid von Untersullenigen und seine ledige Samp, Chirurg von Biberach; der ledige Peter Cger von Marthausen; Iodann Martin Linder von Airchberg mit seiner Frau und brei Kindern. Den 3. Sept. 1817.

Balbfee. Bon ben Auswanderungen des Johann Walz von Aulendorf, nach Frankreich, — bes Franz Laver Huber von Cffendorf, nach Frankreich, — bes Alops Steinhaufer von Baibfee, nach Baiern, — bes Aver Reifacher von Dirtmans, ins Erofiberzogthum Baden, — ber M. Anna Beine von Strensberg, nach Baiern, — bes Lorenz Stropp von Balbfee, nach Defterreich, welche ihre burgerliche Aufnahme im Austand beurkundet haben, und von den betreffenden dieffeitigen Oris- Borfianden durch geschliche Jahrebfrift vertretten merben, wird Jedermann, ber an Ein oder bem Andern rechtlichen Ausprach haben sollte, in Kenntniß geseht. Den 22. August 1817.

Ronigl. Dberamt.
Murting en. Neuffen. Die beibe Burger, Friederich Walz, Schneiter, und Jaked Balz, Weber, zien Orth, haben, nachtem sie die erforderliche Stellvertretter auf 1 Jahr gesesche gestellt, die allergnatigsie Erlaudniß erhalten, sogleich nich Ungarn mit ihren Familien auswandern zu burgen, um nun jedoch noch vor teren Ihzug bas Schultenwesen tiefer genannten 2 Manner miglicht ind Reine zudringen, so nerten die Gaubiger berselben biennit öffentlich aufgerasen. hre Forcerungen in ter Stadtschreiberei Reussen in nelgtich sier Zeitfürze getorg einzugeden, um die neltzige Verzweisungen der Gütertaufschildunge alsbann barnach beweitsieligen zu fonnen. Den 18. Juli 1817.
Konigl. Theramt.

# Königlich = Württembergisches Staats= und Regierungs=Blatt.

### Samftag, 11. Oftober.

#### Ronigl. Berordnung, bie Upanage : Schloffer betreffend.

Se. Ronigl. Majestat haben vermöge hochsten Mescripts vom 30. Sept. eine eigene Behorde niedergesest, welche die Ober-Aufsicht über die Apanages Schlößser, die zur Wohnung fur die im Lande wohnende Mitglieder der Konigl. Familie bestimmt sind, zu führen, und über Alles, was sich auf die Bewohnung, die Bauslichkeiten und die Meublirung derselben bezieht, zu erkennen und zu verfügen hat, und der das in den Apanage, Schlössern angestellte Personal unmittelbar unters geordnet ist: diese Behorde besteht

aus einem Chef, Dem FinangeMiniffer,

einem Ober Schlof Sauptmann, Dem hierzu bereits ernannten Kammerherrn

einem Apanage , Rath , wogn ber Sofrath, feitheriger Boffameral , Bermalt.r,

Breffand, ernannt worden ift.

Ertenntniffe des Ronigt. Dber : Juftig : Collegiums.

1.) In der Rechtssache zwischen Laver Dettling et cons. in actis genannt, als Besiger bes obern Isenburgerhofs, Producenten an einem, und dem Contradictor in der Confurssache des Königl. baierischen Kammetheren Joseph Reller von Schleits, heim, Producten, wurde auf geführten Beweis zur Puriffation der unterm 12. Upril 1814 ausgesprochenen Locations-Urthel ein Erfenntniß ertheilt. Stuttgart, den 19. September 1817.

2.) In der Rechtssache zwischen Blasius Winz und Simon Lohmüller, als Besiger des untern Isenburgerhofs, Producenten an einem, und dem Contradictor in der Confurssache des Königl. baierischen Kammerherrn Joseph Keller von Schleitseim, Producten am andern Theil, wurde auf geführten Beweis zur Purification der am 12. Upril 1814 ausgesprochenen Locations Erthel ein Erfeuntniß ertheilt. Stuttgart, den 19. September 1817.

3.) In Sachen der in den Ulten benannten Erben bes verfiorbenen R. R. Mathe und Fürfil. Conftangischen Geh. Mathe Freih. Franz Conrad von Lengenfelb, Meen Producenten an einem, wider den Contradictor in der Debitsache des Konigl.

baierifchen Rammerheren Freih. Joseph Reller von Schleitheim Jaten Producten am anbern Theil, Location im Confurs betr., wurde auf geführten Beweis gur Purifi. cation der unterm 12. April 1814 ausgesprochenen Locationsellrthel ein Erfenntnig

ertheilt. Stuttgart, ben 19. Gept. 1817.

4.) In Sachen bes Soffaftors Sagum Banle ju Braunsbach, Rl. gegen Jafob Reperatent, Bauern gu Arneborf Beil., Unlegung eines Arreftes betreffend, murde auf erhobene Befdwerde Des Ridgers das Berfahren Des Oberamtse Berichts ju Sall als nichtig kaffirt. Stuttgart, den 20. Gept. 1817.

Botte Bgell. Die Meiften ber Befall Dbereinbringercien, Dieffeitigen Begirfe, falen ber bestehenden Roniglichen Berordnungen und ber ihnen ertheilten ober , und revisoratamtlichen Receffe ungeachtet, Die auf Das erfte Quartal, ben i. Juli b. 3., ju eiheben und an bas hiefige Pflegamt ju liefern gemefenen Gefallgelder nech nicht eingefendet, baburch nun aber eine Stockung in Berichtigung ber ber Dieffeitigen Inftitute : Caffe obliegenden verschiedenen Zahlungen bewirft.

Man ficht fich baber um fo mehr veranlagt, Diefe faumigen Obereinbringereien an Die unverweilte Ginlieferung ber eingegangenen Wefalle ju erinnern, als bereits bas zweite Quartal verfallen ift, wo benfelben Die Leiftung einer neuen Gefallelieferung obliegt, und erwartet baher, baf bie ju machenden Lieferungen in befto großern Gummen geschehen werden. Den 2. Oftober 1817. Ronigliches Buchthaus-Pflegamt.

Seine Ronigliche Majeftat haben, vermoge hochften Referipts vom 5. Oftober, Den Freiheren v. Maldus in Ronigl. Dienfte aufgenommen, und ihn vorlaufig bis ju Bollendung ber bevorftebenben Organifation bes gangen Rinange Departements jundchft unter bem Finang Minifter, jum Prafitenten ber nach bem Berfaffungesentwurf niederzusegenden Etatis Kommiffion, auch jum Bice Prafidenten Des Ober Kinangfollegiums und der ührigen gum Kinang Departement gehörigen Seftionen, Administrationen und Direftionen ernannt.

Seine Ronigliche Dajeftat baben unterm 1. b., ben Unter Lieutenant Dieter bom Aten Reuter : Regiment jum Gren und bagegen ben Unter Lieutenant

Solder bom oten jum gten Renters Regiment verfest.

Ge. Ronigliche Majeftat haben verning fod ften Referipts bom 1. Oft. Die etledigte fatholifche Pfarrei Gunningen, Deeramts Tuttlingen, bem Priefter und bieberigen Schullehrer in Omind, Relig Raufder -

Die exledigte fatholifche Pfarrei Alichelan, Oberamts Munfingen, Dem bisherigen

Marrer Rnoblauch in Buhl, Oberames Mettenburg -

Die erledigte fatholifche Pfarrei Oberfterren, Oberamts Munfingen, bem bisherie gen Pfarrer Bochftetter in Uttenweiler -

Die erledigte fatholische Pfarrei Margarethenhausen, Dberamts Balingen, bem

bieberigen Bifar Odwargbauer in Laupheim -Die erledigte evangelische Gradepfarrei Bietigheim, Diocese Befigheim, dem bis,

herigen Gradtpfarrer Geif in Ebingen und

bie neu errichtete Stelle eines Mufiflehrers und Mufifbireftors an ber Univer-

fitat Tubingen, bem Privatlehrer ber Mufit, Gilder, zu Stuttgart zu übertragen geruht.

Durch Konigl. Resolution vom 4-Oft. ift die erledigte Spitale und Urmene Urzte Stelle in Ulm bem bisherigen Unteramts Argt im Oberamt Riedlingen, Dr. Gramm übertragen worden.

Seine konigliche Majestat haben heute unter den Zoglingen der Stutte garter Waisen/Unstalt Bochsterselben Geburtefest durch das allerhuldreichste Geschenk von funfhundert Gulben gefeiert. Ehrerbietigfter Dank bem erhabenen Wohle thater. Stuttgart, den 27. Sept. 1817.

Die Borsteher des Konigs. Waisenhauses. Der Königliche Schulinspektor und Rammerer des Landkapitelts Neuhausen, Pfarrer Schlichter in Unterboihingen, Oberamts Estingen, hat eine ihm zuerstannte Forderung von Ein hundert und fünfzig Gulden an den Schulsfond von Unterboihingen mit der Bestimmung abgetreten, daß von den jährlichen Zinsen das Einkommen des Schullehrers verbeisert werden soll.

Diese ausgezeichnete handlung wird auf Befehl des Roniglichen Ministeriums bes Rirchen, und Schulwesens dffentlich belobt. Stuttgart, ben 30. Sept. 1817.
Roniglicher katholischer Rirchenrath.

Bubmigeburg. Bei bem Ronigl. Er enal bafelbit merben mit bowfter Genehmigung an unten bemerften Tagen mehrere bem Militar entbebriiche atte Maffen und fonflige Artifel gegen gleichbaare Bis gablung an bie Meiftbierenbe Offentlich vertauft, und die betreffente Liebhaber, vorguglich auch Buchfenmader und Ochwerbfeger zu biefem Bertauf anmit eingelaben. Die wirfliche Berfleigerung wird in folgenber Drbnung vorgenommen: Im Mittwach ben 15. Dfr. tommen beim Bertauf vor: ftarte Ca ler, Bangguge, Bagenblauen, Rabidube, Labzeug vom Geidu, Banberolls von Kameelgarn und Bollen verichiebener Karbe. Marichpfeifen, Belten und Bugebor, eifernes Rochgeidier, Feltflaschen, Bimmer Merte, worunter befonbers febr fcone von ber ebemaligen Barte, Schippen, Chaufeln, Bitel, Edungfelle in, bel. Um Donneretag ben 16. Det. merben tauflich hingegeben : aite gange flurgen barnifte und einzelne Theile berfelben, Streitfotben und Morgenfterne, Opiefe gu fpaniichen Reitern, eiferne polirte Rablets mit molleuen Rauppen von ber ehemaligen Barbe ju Pfert, Diffices Degen weifgarnirt, Sant. meris : und Saushaltungs : Artitel, namlich: Feuerhalen, Maurerhauen, Bugwenben, Waffergolten, Dechfateln, zwildene Reffel : und Rafferol Gade u. bgl. Um Freitag ten 17. Dit, unt foigenbe Tage gebt ber Bertauf von alten Baffen, namlich: eine bedeutenbe Angabl Sarabiner, Pifiolen, gewöhnliche und Stanbbuchfen, auch gezogene Ctuber und Mustete, fo wie einzelne flurgene und leberne Cabels icheiben, Gefafte und Rlingen, vor fich, und ju gleicher Zeit wird altes Bug. Cifen, wormurer Poller und ein bedeutenbes Quantum altes geschmiebetes Gifen, tauflich veräußert. Spatenhin und zwar erfimals Im Montag ben 3. Nov. verkauft man filberne Offiziers Jagt fonute, und iabene bergleichen von Solbaten, eine bedeutende Angabl leberne und filzene Tjatos, unter welch lehtern mehrere neue befindlich, Rartouches, Auppeln, Gewehr: Riemen, u. bgl. Um Dienftag ben 4. Ror. werben ben Liebhabern tauflich überlaffen : Patrontafden, Tornifter, Mantel-Riemen, Bajone: deiben und arberes Riemmert, Ororn und Rarabiner , Saten, u. bgl. Um Mittmoch ben '5. Dov. und bie folgende Sage webren jum Sffentlichen Bertauf gebracht: englische Diffgiere, und vormulige Leibigger: Battel. morunter einige neue und mehrere gute befindlich, ferner beutiche und ungarifde Meiter Gartel, einzelne Sattelbeftandibeile, Baume aller Urt, Trenfen, Reifehalfter, Ballrappen und Chabraquen, jum großern Theil noch gang neu, Subrgeichiere und einzelne Theile berleiben, namentlich aber eine bebeutente Uns gabl noch guter Fubriattel, Peitiden, Teppide, Teppide Gurten, Futterfate, Futtertornifter, Puggenge tornifter mit Puggeng und fonfige Stall-Requifiten, worunter befondere Strobfible und einige Engliffr: Dafdinen fic befinden. Den 3. Dft. 1817. Ronigl. Urfenal. Direttion-

Rottenburg. Nachdem bie viährige Bestandzeit bes hiesigen Spitalgute mit Georgii 1818. jene bes Schabenweilerhofe aber ichon mit Lichtmeß 1818, fich entiget: fo merten mit Genehmigung Ronigt, bodwreiflicher Sefrion bes Stiftungemefens obige o Guter, put zwar bas Spitalgut gu Rottenburg am Weittwoch ben 22. Eft. b. 3. bas eine halbe Stunde von bier entlegene Schateumeiters Sofgut aber am Donnerstag ben 23. Dit. neuerlich von 1818 bis 1827. auf weitere 9 Jahre an folibe im Ronigreich angefessene Danner im Aufftreich verpachtet werben. Das Spitalgut ju Rots tenburg besteht in allen 3 Belgen in 214 Morgen Aders und 72 Morgen Biefen. Die Acder und Biefen liegen alle entweber auf ober wenigftene gunadft an ber nottenburger Marfung, auch wirb bas Baibrecht auf 24 Ctat Rindvieb mit verlieben. Bu Betreibung bicfes Svitalgute werben bem Belfander Die vorhandenen 6 Bieb. und Pferd , Stalle, Schweinställe, a Scheuren, ber eingeschloffene Sof famt Dunglege und Meunnen, und ein Ruchengesten beim Spital nebit einem Reffer, auch bie Bohnung fur eine Familie, nebft Gefinbes und Geruftkammern im Spital eingeraumt. Ferner wird bem Beftanter bas von bem verigen Pachter gurutlaffende vorhandene Rindvieh , beftebent aus 6 Sagen, welche ber Beffanter ju Babienung tes Minbrirges ber Stadt Rottenburg und Chingen ju balten verpflichtet ift, bagegen von jebem Sprung 4 tr. gu beziehen bat, 12 Bugodien und Stier, 10 Rube und 20 Gtut Schmalvieh , bas vorhandene Arbeite :, Stall ., guhr : und Baurengefdirr , und ein Borrath von 458 Geniner Ben und Debmb, 1000 Giut Strot und 100 Bagen voll Dung mit in ben Beftand übergeben, wofür berfelbe nichts an baarem Gelb ju bezahe len, fontern allein bas, mas er am Anfang bes Beftands übernommen, am Ende beffetben micber in eben bemielben Maas Buffante und Biehwerth abjutreten bat. Alle Grundfieuren, Binb und Gulten behaltet bie Stiftunge Bermattung auf fich, und ber Beftanter befommt alle Sahr unentgelbe lich 1000 Ctift Strop vom Bebenden, to Rlafter weiches Soiz und 400 Bufcheln Tannen , Reifach aus ben Opitalmaltungen, welche er aber felbft auf feine Koffen nach Saus ju fubren bat. Das Schabenweiler hofgut mit ben bagu geherigen beinahe ringoum bas Bohnhaus herumliegenben Gilo tern ift nur eine balbe Stunde von ber Stabt entfernt, und befiebet aus einem fur 2 gamitien eine gerichteten Schlonichen ober Bohnbaus, von welchem man eine fcone Aussicht in bas Reffar : und : Ammerthal bat, einer befondern Scheuer, einem Schaafhaus, unter welchem ein Reller fich befindet. 4 Biebftallen und einem Bafchaus famt Bagenfcopf und Bronnen, fobann aus 30 Morgen Aders in ber erften, 34 Morgen in ber zweiten, und 27 Morgen in ber britten Belg, gufammen alfo 92 Dorgen Udere, 14; Morgen an Biefen, Riee und Garten, und aus 1 2 Morgen Beinberg. Dem Beftander wird ju i8 Stut Rindvieb bas jum bof geborige Baibrecht eingeraumt, und bie Benuts ung von sa Morgen Biefen im Bublerthal, welche eigentlich nicht zu bem Sof gehoren, gestattet, auch befemmt ber Bestander alle Jahre von bem Gpital 800 Stut Bebenbfireb, 8 Rtafter Laubhols und 400 Bufdeln Beifach, und wird ibm bas vorbandene Schiff und Gefdirt auf Die Dauer bes Bestands jum Gebrauch eingeraumt, so wie ibm auch bei dem Aufzug ber Borrath von 242 Cents ner Ben und Debard, und 1400 Stul Strob gegen ben Wiedererfag bei bem Abzug unentgelbe lich abertaffen wirb. Die Steuren, Bins und Gulten behaltet Die Stiftungs : Bermaltung ebenfalls Die Pachtliebhaber muffen im Sonigreich verburgert und angefeffen fein, glaubwirbige obrigfeitliche, von bem betreffenben Dberamt verificirte und gefiegelte Beugniffe beibringen, baf fie ebriid, fleifig, von guter Auffibrung, des Felbbaues verftandig, und im Stande feven, binreidende Raution ju ffellen, welche fur jebes biefer 2 Buter entweber in liegenten Gruntfluden boppelt, oter in auten Rapitalbriefen einfach fur biejenige Cumme gu befichen bat, welche bas Beforogelb auf 3 Jahr und ber Unfchlag best übergebenen Biebes jufammen auf machet, Dbiges Borbaben mit nun biemit mit bem Anbang offentlich befannt gemacht, bag bie Lieutaber bie Giter taglich in Augenichein nehmen, und fich am 22. Dir., Morgens 9 Uhr, bier auf tem Rathhause bei ber Berlels bung ber Spualguter, und am 23. Dit., Morgens to Ubr, auf bem Edobeimeiler Gof bei ber Dof Berpachtung einfinden tonnen, mo ihnen albbann bas Weitere erfifnet werten wird Dit. 1817. Ronigl. Stiffungs: Bermaltung alita.

Bebrutt bei Bottlieb Baffelbrint, Sofe und Ranglei Ruplerbruder, Buchtruder.

und Thore, so wie bas Saubern und Pugen ber eisenen und irbenen Defen, die Ausbesserung ber Backofen, bas Weissen in ben Zimmern, Fluren, (Dehren) Gangen und Treppen Behausen, bas Unstreichen ber Ruchen, so wie das Reinigen ber Ramine, und Saubern ber Winfel.

Mur bas Musweiffen ber Rangleis und Umtegimmer, und bas Berpugen ber

Defen in benfelben barf auf herrichaftliche Roften vorgenommen werden.

Die Ethaltung der Reffel, Wasser, und Ofenhafen, der sogenannten Schifflein, der holzernen Bafferbanke, der Sausglocken und der Fastliegerlinge, ift, wenn dies selbe zum Eigenthum der Ferrschaft gehoren, ebenfalls Sache der Augnießer, wenn aber einer dieser hier genannten Gegenstande entweder bereits fehlt, oder abgangig wird; so muß die Anschaffung deffelben auf Rosten des Bewohners beforgt werden, indem die Herrschaft sur biefe unter das Hausgerathe zu zahlenden Bedurfniffe nicht zu sorgen hat:

Wer Bieb,, Schwein, und Geflügel, Stallungen zu benugen hat, muß neben ben zum Theil oben erwähnten, in allen Fallen selbst zu bestreitenden kleinen Repartationen, noch folgende auf seine Rosten bestreiten, namlich, die Ausbesserung der Boben und bes Phasters, der Wandungen von Dielen oder Brettern, die Erhalt

tung der Rrippen, Eroge und Rauffen.

Wenn aber ber Aufnieffer Das Gebande fechs Jahre genoffen hat; so ift er verbunden, auch die Berftellung neuer Boden und Pflaffer, der Eroge, Rrippen und Rauffen und der Wandungen von Dielen oder Brettern, auf seine Roften zu besorgen.

### §. 3.

Wenn burch die Nachläßigkeit eines Gebaude, Bewohners ober Aufniegers, irgend ein Schaden entiteht, und beswegen ein Bauwesen ober eine Berbefferung vorgenommen werden muß; so sind die hiedurch verursachten Rosten von jenem zu bestreiten.

Bu Ubwendung aller hierauf fich grundenden Unspruche, haben die Sausbewohner dafür beforgt zu fenn, daß die Fenster, Laden, Thuren und Thore gehörig beschlossen, oder angelegt werden, damit nachläßigerweise nichts daran zerbrochen

ober beschädigt werde.

In Bezug auf Fenster Reparationen wird dabei ausdrucklich verordnet, daß, wenn durch Sturmwind oder Hagel Beschädigungen an Fensten vorfallen, welche mit Laden versehen find, die Kosten der herstellung in keinem Falle von der herreschaft übernommen werden konnen; wenn aber die Feinster nicht mit Laden versehen sind, so durfen die Rosten der herstellung in Unrechnung gebracht, jedoch muß urkundlich erwiesen werden, daß der Schaden durch Gewitter ze. verursacht worden ist, weshalb die Anzeige bei der betreffenden Beamtung langstens 24 Stunden nach entstandenem Schaden geschehen muß.

Befondere ift es aber eine Obliegenheit der herrschaftlichen Sausbewohner, auf Keuerstatten ein machfames Auge zu haben, und darauf zu feben, daß nicht übermäßig

gefeuert und geheigt, und daß badurch die Defen nicht gerfprengt werden.



Auch werben alle und jebe Berrichtungen in den Ruchen, Dehren fund auf Reller. Gewölben, welche bas Gebaude erschüttern und beschädigen konnen, namentlich

aber bas Solgspolten aufe ftrengfte verboten.

Ferner haben die Bewohner bafur zu haften, daß durch das Ausgießen des Waffers, und Berfchutten in den übrigen Theilen des Sauses, fein Schaden entstehe, und das haufige Ubfaulen der Balfen vermieden werde, weswegen die früheren Bersordnungen, welche das Waschen und das Aufstellen von Huner, und Ganfes tallen in den Wohngebauden verbieten, aufs neue eingeschärft werden.

Eben so muß von den Gebaude, Bewohnern und Rugniefern dafur geforgt werden, daß die Fenster überall reinlich gehalten, und das Ubstehen derselben verhutet werde, daß sich die Ublauf-Rinnen und Kanale nirgends verstopfen, weswegen sie auf Kosten der Bewohner von Zeit zu Zeit, und besonders des Winters, fleifig zu reinis

gen und vom Gife ju befreien find.

### 6. 4

Zu Vermeidung aller etwaiger ungegrundeter Entschüldigungen, ift jedem Rugnießer eines herrschaftlichen Gebaudes eine genaue Beschreibung von deffen Zustandeund Beschaffenheit zuzustellen, worin besonders die Anzahl der darin enthaltenen beweglichen Stude an Fenstern, Thuren, Laden, Ofenscheltern, Resseln u. f. w.

genau angegeben ift.

Der Gebaude Bewohner hat eine solche Beschreibung burch seine Unterschrift anzuerkennen, und die verwaltende Beamtung, Die herrschaftliche Baumeister und Aufseher haben nicht nur gelegenheitlich der Jahresbaus Beaugenscheinigungen und anderer in den Wohnorten der Nugnießer vorkommenden Geschäfte nachzusehen, ob keine Unordnung irgendwo vorwalte, und dieselbe zur gehörigen Rüge zu bringen, sondern es ift auch bei einem eintretenden Sterbes oder andern Beränderungsfall in dem Wohnorte des Beamten durch diesen, und außerhalb seines Wohnbezirses, von den herrschaftlichen Unterpstegern, unter Zugrundlegung der oben angeordneten Gesbäudebeschreibung, eine Unterzuchung vorzunehmen, ob sich alles in gehörigem Stande besinde, und wenn ein, durch die Nachläsigseit eines Bewohners, entstandener Schaden entdeckt wird, der Ersas von dem betressenden Theile in Unspruch zu nehmen.

#### §. 5.

Da man aus verschiedenen Rucksichten fur nothig erachtet hat, das Reinigen der Ramine in den herrschaftlichen Gebauden nicht mehr der Besorgung der Bewohner zu überlassen; so will man hierdurch verordnet haben, daß dieses Geschäfte von den eigens aufgestellten Kaminfegern, für Nechnung der Berwaltungs-Cassen vorges nommen, die Bewohner aber von Seiten jener Cassen zum Ersaze des sie betreffens den Feger-Lohns angehalten werden.

#### §. 6.

Wenn ber Benug von herrschaftlichen Butern gegen ein Pachtgelb, ober ofne

ein solches von fruberer Zeit ber ichon eingeraumt ift, fo hat ber Aufnieffer, wenn nicht bie Pachte Bedingungen etwas anderes vorschreiben, bas Ausbeffern ber Zaune und Gehage, bas Machsegen, Umgraben und bas Saubern ber Baume auf seine

Roften guebeftreiten.

Für die Zukunft aber wird verordnet, daß die Unterhaltung und neue Hetftellung der Zaune und Gehage von der verwaltenden Beamtung beforgt, und im legtern Kall 3/4 Theile der Rosten von der Herrschaft, und 1/4 Theil von dem Muhnieser, im ersteren Fall aber umgekehrt i/4 Theil von der Herrschaft und 3/4 Theile von dem Nugnieser übernommen werden. Stuttgatt, den 2. Oktober 1817.

Konigliches Finang-Ministerium. Ronigliches Sofe Kalmmer- Prafidium.

Defret: on fen melide Lantwogte's Ctoutreathe und Oberamter, ben Steuere Emging betreffenb.

Da die Haupt-Repartition der berch das Königl. Rescript vom 4. d. M. um zulegen und einzuziehen besohlenen Staats Steuer für den Jahrgang 1817/18 um der, in Folge der darm enthaltenen Bestimmungen nameutlich auch wegen Besteur rung des Hof, und Domainen Cammerguts, in dem General Kataster vorzunehmen, den Ubanderungen willen dermalen noch nicht ausgeschrieben, der Einzug derselben abet um so weniger aufgeschoben werden fann, als bereits 5 Monate abgelaufen sind; so wird den Koniglichen Ober Memtern aufgegeben, den Steuer Einzug nach der Umlage vom lezten Jahr 1816/17 in der Maasse vornehmen zu lassen, daß nach derselben vorläusig zwei Terzen bis zur definitiven Mepartition, woraus der übrige Steuerrest sich ergeben wird, eingezogen werden. Wobei dieselben zugleich erinnett werden, den Einzug hauptsächlich in den Monaten Oftober, November und Derzember mit allem Nachdruf zu betreiben.

Auch haben die Konigl. Oberamter fich den Sinzug der Steuer-Rufstände vom vorigen Jahr mit Ernst angelegen sein zu lassen, widrigenfalls sich der neinlichen Berfügung zu gewärtigen, welche unterm 24. Oft. 1816. (Staatseund Regierungs

Blatt Dero. 48.) getroffen murbe.

Den LandvogteisSteueriathen wird aufgegeben, nach Maasgabe ber, unterm 1. Oft. 1816. (Staats und Regierungs-Blatt Nro 45.) erlaffenen Berordnung selbst nach bem Einzug der Steuer-Aufstande zu sehen und die Renitenten anzuleigen.

Stuttgart, den 10. Dft. 1817.

Konigl. Finang-Ministerium. v. Otto.

Seine Ronig liche Majestat haben vermöge allerhöchsten Rescripts vom 8. Oft. b. 3. ben bisherigen Ronigl. ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtige ten Minister am Königl. Baierischen Hofe, Staats Rath Grafen v. Gallatin, in gleicher gesandtschaftlicher Eigenschaft an dem Königl. Französischen Hofe gnadigft ernannt:

an beffen Stelle ift der feitherige Ronigl. Gesandte am Groß Serzogl. Babis fchen Sofe, Ctaas Rath, Freiherr Gremp v. Freu den ftein, jum aufferors tentlichen bevollinachtigten Gesandten an bem Ronigl. Baierischen Sofe ernannt, und

ber Gefandtschafter boffen an bem Groß-Bergogl. Babischen Sofe bem jum auf ferordentlich bevollmächtigten Gesandten an Diesem Bofe ernannten Rammer-Berrn, Bebeimen Legations-Math, Grafen v. Mulinen, gnadigft übertragen worden.

Stuttgart. In einem eifigen Privathaufe murte ben 14. v. M. ein icon in Fluinist übers gegangener Fortes von 4 bis 5 Monaten in eine Schadtel eingepackt gesunden. Die Mutter dieses Kindes konnte bis jest nicht ausgefundschaftet werden, es wird baber auf Befehl Koniglichen Erimis minal Tibunals jener Borfall mit ber Aufforderung diffentlich bekannt gemacht, unterzeichneter Stelle, wenn jemand von der Mutter des gefundenen Fortus etwas bekannt sein sollte, es anzuzeigen. Den Den 30. Sept. 1817.

Bubmigsburg. Bon ber Königlichen Drangerie allbier find zu Fotge allerbochften Befehls vom 7 bieß 119 bodifidmnige Baume in Raften, theils mit, theils ohne leziere, 8 Stut bitto in Rubeln, 86 Stut Prangerie: Syntiere in Rubeln, und 289 Stut bitto in Scherben; fobang fammtliche in Scherven besindiche exotische Gemachte in obngefabr 2,400 Stut bestebend, worunster viele Feigen Kranzenen Loorbeer Copresen: und Morthen: Baume, Hortensien, Boltamerien, Geraniums, Heliotropiums, Mesembrianthemum, Spartium, Lavandel und andere estene und schone Pflanzen in mehreren Sorten sich besinden, zum Vertauf ausgesezt. Dieser Vertauf wird in Parathien von 6 bis 15 Stut vorgenommen und mir ben hochstämmigen und Spalier: Baumen, Donnersstag ben 23, dieß, mit den erotischen Pflanzen aber am Freitag ben 24, angefangen und am Samstag barauf fortgesobren werden. Die Liebbaber wollen sich nun an gedachten Tagen zedesmahl Plotgeos 9 Uhr in den Prangerie: häusern allbier einsinden. Den 8. Oft. 1817.

Provisorische HofsBauverwaltung.
Eftlingen. Für ben Bebarf bes hiefigen Hospitals und bes Krantendiuses wird am Mittwoch ben 20. b. M. Bormitraas in Utr die Lieferung eines beträcklichen Quantums hanfener Leinwand, auch Tische und Bettzeig im Bege bes Abstreiche veralfordirt werben. Die Ukfordellebhaber werden eingeladen sich um die bemeldte Stunde bei ber unterzeichneten Stelle einzusinden, mit bem Anfagen, dan jeder Aktordant hinlangtiche Lürgschaft zu stellen habe, und bag nich geschenem Abstreich durche aus fein Rockehot angenommen werde. Am 8. Det. 1817. Königl. Stiftungse Berwaltung.

Hoben Entringen auf 12 Jahre lang an ben Meistbietenden offentlich zu verleihen, worzu Mittwoch ber 2g. Oft. bestimmt ift, und wobei die Liebhaber in dem Maiereis Daus zu hobens Entringen Bormittags g Uhr zu erscheinen baben. Diefes Maiereiguth begreift in sicht. Die Maiereiwehnung mit 1 guten Keller, 1 groffe und 1 steine Scheuer mit hinlangt. Futterboben, Aindvied. Pferd, Schwin: und Bestügelstallungen, 1 Basch; Bienns und Bashaus, sodann ausgeritene Weinberge 31/2 Bit., Garten und Kander 2 Brt., Aefer 89 Mrg. 1 Bet., Biefen 31 M. und obes Feld und Reidgung 19 Mrg. Hiebei wird besonders bemerkt, baß diejenige, wellde biefes Guth in Pacht zu nehmen gedenken, sich in hinsicht ihrer Brauchbarkeit und Kenntnist im Feldbau, so wie ihres Bermdgens mit 1 odrigseitlichen und von dem Oberamt bekräftigten Zeugniß geborig auszuweisen hab n, indem jeder, der tieses nicht vorzulegen vermag, von der Verhandlung ausgeschlossen wird, wornach sich also die Pacht-Liebaber genau zu achten haben. Die Bedingungen werden bei der Berzbandlung beka nt gemacht werden. Den 4. Oft. 1817-

Banbvogtei-Steuer-Rath am mittlern Nefar und Cameral-Berwaltse ju Abingen.
Baling en. Die Commun-Schaaswaiben von nachbenannten biefseitigen Oberamts. Drten werben, auf die 3 Jabre 1818, 1819 und 1820 an den untenbemerkten Tagen jedesmal Klormittags um 9 Uhr auf dem hiefigen Rathbause im Ausserich verlieben werden, und zwar: die Binterschafwaiber von Geistlingen zu 80 Studen Donnerstag den 23. Okt., die Sommer-Schaswaiben von Oftdorf zu 200 Studen Freitag den 24. Okt., von Burgfelden zu 554 Studen Samsag den 25. Okt., von Hoffman zu 200 Studen Montag den 27. Okt., von Exteringen zu 230 Studen Donnerstag den 30. Okt., von Meßstetten zu 200 Studen

Dienststag ben 4. Nov., von Bilhausen zu roo Studen Donnerstag ben 6. Nov., von Balingen zu 500 Studen Freitag ben 7 Nov., wobei sich bie Pachtliebhaber an ben bestimmten Tagen mit Meisster und Concessions Briefen und obrigkeitlichen Bernidgens-Zeugnissen verseben, einsinden können. Den 1. Okt. 1817.

Emund. Die Sommerschaswaibe ju Lautern, welche mit 200 St. Schaafen beschlagen wers ben tann, wird Montag ben 27. b. M. Wormittags 10 Uhr in der hiesigen Dberamts Kanzlei au ben Meistbietenden verlieben werben; welches mit dem Beisabe befannt gemacht wird, daß sich bie etwaigen Pachtliebhaber mit ben erforderlichen Beugnissen auszuweisen haben. Din 4. Oft. 1817, Rongl. Oberamt.

Stuttgart. Der bei bem 8ten Insanferie-Regiment gestandene Lambour, Karl Springer von Stuttgart iff ben 28. Juli b. 3. aus ber Garnison zu Ulm besertiet. Sammtliche Polizeibehorden wers ben baber ersucht, auf benselben zu fahnden, und ibn im Betretungsfalle entweder an fein Regiments. Commando, oder an die unterzeichnete Stelle einzuliesern. Den 10. Sept. Königs. Stantbirektion.

Emund. Der bei bem 1. Infanterie int giment gestandene Gemeine Bernhard Mich von bier, ift ben 19. Juli b. J. aus ber Garnison Stuttgart tesertirt. Es werben baber alle bod : und wohls loblichen Obrigseiten ersucht, auf benfelben fahnden, und ihn auf Betretten moblierwahrt unterzeiche neter Stelle überliefern zu lassen. Den 13. Gept. 1817. Ronigl. Dberamt.

Ehingen. Bon bem iften Reuter: Regiment ift ber Gemeine Matheus Schwertle von Frantenhofen am 8ten Juli b. I. befertirt. Sammtliche Militar, und Civil. Behörden werden baber erlucht, auf diesen Deferteur fahnden, und benfelben entweder hieher ober an bas Regiments Coms mando einliefern zu laffen. Den 4. S.pt. 1817.

Shornborf. Gerabstetten. Der bei bem 1. Infanterie Regiment gestandene Gemeine Robann Dichael Giegle ift am 12 Mug. b. J. aus ber Garnison Stuttgart besertirt. Es werben baber alle boch , und wohllobliche Jufifig und Polizei Beborden ersucht, benselben auf Betretten bindvest zu machen, und entweder an sein Regiment ober an das hiefige Oberamt einliesern zu lassen. Den 20. Cept. 1817.

Ludwig sburg. Samstag ben 27. September Abends amischen 8 und 9 Uhr wurde auf ber Strafe bei Buffenhausen eine Frau von einer unbekannten Mannsperson thatlich angefallen, Die aber wegen herangekommener Sulfe im Augenblit fluchten mußte, und ein schwarz sammetnes Kapp, den mit lakirtem Stilp nebst bem bei sich getragenen entblobzen Stolbegen zurukließ. Man bittet nun, auf bieselbe zu fahnden und sie im Betretungsfall hieberttransvortiren zu lassen. Beschreibunge Der Thater war nicht so gar groß, aber stater, batte ein langes braunes haar, bunkelsblauen Fratz weistichte Hosen, Stiefel und erhielt über ben Kopf einen Stolitreich, auf welchen ihm sozieich bas Blut berunterlief. Den 4. Ofzober 1817.

Dettingen, Der oberirte, Jakob Diez, Burger und Bauer von Dettingen, hiefigen Oberamts, hat am 1. b. auf eine listige Weise 1. pe. Stiere fur 86 fl. auf Borgfrift erkauft, dieselben aber am solgenden Tag auf dem Reutlinger Markt wieder verkauft, und fic dann mir dem eingenommenen Erlos entfernt. Es werden daber alle betreffinde Polizeidebedrben geziemend ersucht, auf biesen Betrüger, der, weil er eine Sichel mitgenommen, sich auf die Alp in die Erndte begeven haben durste, genauest sahnden, und ihn im Ergreifungesalle, mit seinem vorrathigen Gelbe an die unterzeichnete Stelle wohlverwahrt einliefern zu laffen. Signalement. Diez sit 39 Jahre alt, grober Otatur, bat eine spisige Gesichtssorm, bleiche Gesichtssarde, schwarzbraune Haare und Augendraunen, gedogene Mase und schwarzen Bart. Seine Kleidung besteht in i dreieftigten spiegen Hut, i schwarz seidenen Halbuch, rothtüchenem Brustuch, weisem Zwildkutel, schwarz lebernen Hosen. weiß seinenen Strümz pf n und Stieseln, auch hat er einen blau tüchenen mit rothem Futter verschenen Sonntage-Rock mitgenommen. Den 4. Etob. 1817.

Schornborf. Die bienach fignalifirte letige Unna Maria Schnieppin von Baithaufen, welche wegen Diebstahls bier in Untersuchung gefommen, ift gestern Abend ihrem Conducteur auf bein Wer

von Baknang ber, entwichen. Es werben baber sammtliche hoch und wohldbl. Obrigkeiten biermit ersucht, auf biefelbe fahnden, sie auf Betreten arretiren und wohlverwahrt bem biefigen Oberamt ein, liefern zu lassen. Die Schnippin ist ab Jahre alt, untersehrer Statur, 5 Schuh, 5 Boll hoch, hat bellbraune haare und Augbraunen, bike Rase, aufgeworfenen Mund, volle Wangen, und war bei ihrer Entweichung mit einem braunen Wifling:Rok, rothem alzenen Leibte, weißen Strümpfen und niedern Schuhen bekleibet. Den 12. Sept. 1817.

Urach. Elisabeth Carl Hummels Wittwe von Eningen, hiefigen Oberants, hat fich eines abers maligen sehr bedeutenden Aleider-Diebstabts schuldig und mit ihrem sechsichtrigen Matchen flucktig gemacht. Sie ift 32 Jahre alt, starker unterseter Statur, hat braune Haare, rundes Angesicht, und unten am Kinn eine alte Munde von einem Falle. Sie war bei ihrer Entweldung mit einer grun zisenen Haube, einem blau roth gestreiften Barchent-Kittel, einer weiß und blau gestreiften Leinenen Schube, einem leinenen halb gebtaichten Mote mit schmalen vohen Streisen und mit Duartier-Schuben obne Schnallen und obne Absaz bekleibet. Das Kind trug ein blaues rothgesfreistes Rotten von gefippten Barchent. Alle Königs. Civils und Polizei-Behörden werden daher ersucht, die Diebin im Betretungs-Fall anhalten, und gegen Ersaz der Kosten hieber einliesern zu lassen. Den. 14. Sept. 1817.

Biblingen. (Stedbrief.) Der reichtige Rnabe, Joseph Mißel von Laupheim, hat sich eines Geldbiedstahls, unter sehr beschwerenden Umfianden, an einem andern Knaben gleichen Alters schuldig und hierauf fluchtig gemacht. Die betreffende Konigl. Behörden werden deswegen ersucht, auf diesen Knaben zu sahnden, und ihn im Betreitungsfall wohlverwahrt an unterzeichnete Stelle einliefern zu lassen. Per fon albeschreibung: Mißel ift ungesahr 5 Huß groß, besehter Statur, bat eine runde Gesichtsform, frische Gesichtsfarbe, gelblichte Saare, dergleichen Augbraunen, die Farbe der Augen ist undekannt, eine proportionirte Nase, mittelmäßigen Rund, rothe starte Bangen, gute Zähne, rundes Kinn. Als besonderes Kennzeichen wird bemerkt, daß er vom Wirdel an bis auf die Stirne einen singerbreiten haarlosen Strich, von einer Kopswunde herrührend, habe. Bekleidet war er mit einem ganz rothen seibenen Salstuch, einer blau und weiß gestreiften Beste, bergleichen Muhen (Bamms) von einem sogenannten Ulmerschesten, schwarz lederne Sosen, und geht ohne Strümpse und Schuhe. Den 20. Aug. 1817.

Biblingen. Berslossenen Mittwoch den 3. d. M. wurde in bem Besternach-Fluß auf Stetter Markung ein mannlicher Leichnam auf dem Gesicht liegend gesunden. Rach dem Ersund der anf demselben vorgenommenen Legalinspektion war der Berslordene ohngesabr 28 bis 30 Jahr alt, und maß 4 Schuh io Boll Pariser Maas. Er war bekleibet mit einem weißen guten zwilchenen Muzen mit weiß beinenen Andpsen, langen schwarz leinenen hosen mit einem aus Enden gemachten grunnen wollenen Hosenträger, schwarzledernen Habbsliefeln, einem schwarzseidenen Halbtuch in einen Knopf zusammen gedunden. Kopsbedetung wurde keine vorgesunden. Das Demd war ganz zerzlumpt. In dem Bannussak hatte er einen blechenen Löffel und ein altes blau und roth gestreistes Satuch, in dem Hosensak in einer schwarzledernen Scheide ein schwarz beinenes Messer und Gabel nehst einem weistledernen Beutelchen, worinn sich einige balbe Kreuzer und Pfenninge befanden. Gezgewärtiges wird zu dem Ende zur allgemeinen Kenntniß gebracht, damit diesenigen, welche Zesmanden vermissen diesen Signalement mit dem vorsichenden übereinstimmt, hievon, um das Nähere ersahren zu können, anher die Anzeige machen mögen. Den 9. Sept. 1817.

Urach. Da von benen in ben inlanbischen politischen Zeitungen und bem R. Staats: und Regierungs. Blatt als Entwichene ausgeschriebenen Eriminal-Arrestanten Georg Balthasar Beller von Dettingen unter Urach, und Jeremias Rachele von Behringen, D. A. Urach ber leztere beute wieder dahier eingebracht ift, so wird ber diebssalls ertassene Stekbrief in Beziehung auf die requirirte Wiederbeisahung bes Kachele hiedurch ausser Wirkung geset. Den 20, Sept. 1817.
Ronigl. Kriminalamt.

Kirchbeim u. T. Da bas in Mfleegschaft fiehende Bermigen bes im Aussischen Feldzuge zuruchgebliebenen Iohann Friedrich Saffe von hier, nach ber ergaugenenen allerhochten Berordnung vertheilt werden tarf, so werden die allenfalfige Gläubiger deffetben hiemit aufgefordert, sich inners balb 6 Wochen a dato bei dem hiefigen Waifengericht zu melden, und ihre Ansprüche geltend zu machen, indem nach Berfluß bes anberaumten Termins, das Bermögen bieses Berschollenen den bereits bekannten Erben ausgefolgt werden wird. Den 20. Sept. 1817-

Balingen. Alle biejenigen, welche an bas Bermogen nachflebenber, feit bem ruffifchen Relbjuge 1812 und 1813 vermiften, nun fur tobt erflatten, Goldaten aus irgend einem Red:fgrunde Ansprude ju maden haben, werben aufgeforbert, folde innerhalb 6 Boden peremtorifder Frift bei ber biffeitigen Ctabtichreiberei einzugeben und gu beweifen; intem nach Ablauf biefes Termines bas Bermagen berfelben an bie nachften Bermanbten vertheilt merben mirb. Bon Enbingen Johann Georg Pfeffer. Engftatt: Johann Martin Stog; Abraham Stog; Matthaus Maier; Bilbelm Dibra. Erlabeim: Gregor Straub; Carl Walter; Beander Guth; Cornelius Straub; Rital Maper; Jatob Balter; Johann Belte; Ignag Sieber; Peter Sieber; Matthaus Marr. Erzingen: Chriftan Jetter. Geiftlingen: Fibel Roch; Marimilian Renner; Simon Anaifch; Maphael Muller; Canbalin Trager; Gabriel Muller; Abrien Anaifch; Anton Roch. Sefelwangen: Bobann Martin Setter; Dichael Benter. Doffingen: Chriftian Copler. Bauffen: Ludwig Steg. Alois Chairer. Margarethhaufen: Donatius Spohn. Dberbigiebeim: Setter; Johannes Zetter. Diborf: Bobann Martin Bolid; Karl Bolid; Gottlieb Botich; Johann Strenban : Johannes Martin Couler. Pfeffingen: Baltas Biger; Georg Philipp Speibel. Thailfingen: Georg Dez. Thieringen: Jobann Georg Eppier; Johann Georg Matteb; Matthaus Bint. Eruchtelfingen: Jafob Raug; Dichael herter; Abam Maper; Baitas Mayer; beinrich Muller. Beilbeim: Johannes Soigis; Johannes Bismonn. Den 8. Cept. 1817. Kinigl. Dberamt.

Bangen. Rachftelenbe Perfonen find ausgemanbert: als Thomas Greif von Odmargenbad nach gautrach im Defterrreid. Ratharina Martin von Bertenfchweiler nach Thumen im Baier .; Jofepb Bad von Boben nad Conthofen im Baier.; Magbalena Bagentuecht von Bettenfcmeiler nach Odwarzen, S. Baier. Bandgerichte Lindau; Agatha Siriderin von Rorb nach Scheneeute in gebachs tem lantgericht; Elisbetha Borg von Rimpad nach Bobenhaufen im Baier.; Agatha Bodenmuller von Bettenfdweiter nad Bregeng im Defterr .; Jacob Felle von Igny nach Memmingen; Apelionia Bibemann von I'ny nach Burgfiein in Bohmen; Anna Magbalene Majerin von Igny nach Huges burg; Frang Joseph Pfanber von Rambaus nach Fledingen im Babenfchen; Mathias Jager von Beny nad Unterfchneiben, R. Baier. Stattgerichts Rempten; Frang Jofeph Trautmann von Dublboly nach Sodift im Defterr.; Remig Siegel von Biobimiefen nach Etieberg im Baier.; Magnus Majer von Schwarzenbach nach Budenberg im Baier.; Beronita Runnenmacher ron Relbere nach Effratoweiler im Sigmaring.; Johanna Rlogingen von Blodtwiefen nach Rrengthal in Bajern; Bars bara Baumann van Solzleute nach Bibbum im Konigreich Beiern. Mer Korberungen an tiefelbe ju maden bat, wolle fich in Beiten an bie Eltern, Pfleger ober Burgen berfolben menben. 20. Zug. 1817. Rouigl. Dberamt.

Beutelspach. Da ber berechtigte Biehe und Kramermarkt auf ben 30. Oft. als ben Tag vor bem Resormationssest, und mahriceinlich mitten in ben Herbst fallt, so wird derietbe erft in ber barauf folgenden Woche, nämlich Donnerstag ben 6. Nov. abgebatten werden, weldes hiemit zu jedermanns Wissenschaft bekannt gemacht wird. Den 2. Ett. 1817. Dberamt Schornbors.

Bedruft bei Gottlieb Saffeibrint, Sofe und Ranglei: Rupferbruder, Buchbruder.

### Königlich=Württembergisches

## Staats=und Regierungs-Blatt.

### Samffag, 18. Oftober.

### Ertenntniffe bes Ronigil. Dber-Juflig-Collegiums!

1.) Im der Utione Sache vom Beilbronn zwischen bem Eraiteur Uenold zur Sontheim, Befl. Unten, und dem Schultheifen Bagner zu Klein Bottwar, Al. Uten, einen Lehrfontraft betreffend, wutde die eingelegte Ution wegen Mangele der worllablen Summe von Umtelwegen verworfen. Stuttgart, ben 15. September 1817.

appellablen Summe von Umtelwegen verworfen. Stuttgart, den 15. September 1817.
2.) In der Ations Sache von Chingen zwischen Uid Joseph Raible; Burger von Mordstetten, Rl. Unten und Barbara, des gewesenen Hechtwirths Martin Raible zu Ehingen Wittwe cum curatore, Bell. Utin die Ungultigfeit eines Testaments betreffend, wurde resormatorisch erfannt. Stuttgart, den 26. Sept. 1817.

3.) Auf erhobene Wechselflage des ObereJustige Profurators Feuerfein wider bent Raufmann Johi G. L. Winter zu Aalen wurde lezterer zu Bezahlung ber einflagten Korderung, für ichulbig, erkannt- eod-

Bergeichniß über bie in wichtigen Fallen gefällte Straf, Ertenutniffe vom Monat Muguft 2817.

Den'r wurde ber ju Mergentheim verhaftete Georg. Albrecht von Ettenhausen, Oberamts Rungelsau, wegen wiederholten Diebstafle, neben bem Ersage aller Roften, ju sechsmonatlicher Bestungsarbeit und nachheriger Berwahrung in ein Zwange- Arbeitshaus, auf wenigstens brei Monate verurtheilt.

Un demselben Tage ist gegen den zu Mergentheim in Berhaft und Untersuchung gekommenen Michael Ort von Laibach, Oberamts Kunzelsau, wegen Theilnuhme an mehreren Diebstählen, eine neunnonatliche Zuchthausstrafe erkannt, und rucksichtlich der Kosten und bes Schadens das Ungemeffene verfügt worden:

Un Deniselben Tage wurde der zu Rottweil verhaftete Christian Beming von Schwenningen, Oberunts Tuttlingen, wegen wiederholten Diebstahls neben bem Ersage der ihm zugeschiedenen Kosten und des Schadens mit funfmonatlicher Jucht-bausitrafe belegt.

Unter bem 2. wurde ber ju Ludwigsburg in Berhaft und Untersuchung gekommene Georg Chrift von Biffingen, Oberamts Ludwigsburg, wegen wiederholten Diebstahls, neben bem Koftens und Schadens, Erfaß ju fiebenmonatlicher Zuchthauss Strafe und nachheriger Berwahrung in einem Arbeitshause bis zur erprobren Beffes rung, jedoch auf wenigstens brei Monate verurtheilt.

Den 5. ift der zu Efflingen verhaftete Johann Georg Rern von Schramberg, Oberamts Oberndorf, wegen Diebstähle und versuchter Vagverfalfchung, neben dem Erfage aller Roften und des Schadens, mit funfmonatlicher Bestungsarbeit bestraft

worden.

Un demfelben Tage wurde gegen die zu Ulm in Berhaft und Untersuchung gekommene Erescentia Muller von Uchitetten, Oberamts Wiblingen, wegen großen Diebstahls, neben dem Rosten, und Schadens, Ersaß eine achtmonatliche Zuchthaus, Strafe erkannt.

Un demfelbeu Tage ift ber zu Calm verhaftete Unton Frig von Unterthalheim, Oberamts Nagold, wegen qualificirten Diebstahls und attentirten Betruge, neben bem Erfage ber ihm zuerfannten Roften und bes Schadens mit achtmonatlicher

Bestungearbeit belegt worden.

Unter dem 6. wurde der zu Mergentheim, in Berhaft und Untersuchung getoms mene Scribent Ludwig Buhner von Dehringen, wegen Unterschlagungen und Falsschung, neben dem Roften, und Schadens, Erfat, auch Unfahigkeite, Erflarung zu Bekleidung eines offentlichen Umte, zu anderthalbjahriger Bestungsarbeit verurtheilt.

Un demfelben Tage ift gegen den Beftungs, Strafting Peter Baper von Rappel, Dberamts Riedlingen, wegen Entweichung von dem Straforte, eine einsahrige

Bestungearbeit ausgesprochen worben.

Un demfelben Tage wurde Die ju Calm verhaftete Margaretha Ifchinger von Wildberg, Oberamte Nagold, wegen großen Diebstahle, neben dem Roften, und

Schadenes Erfag mit funfmonatlicher Buchthausarbeit bestraft.

Un demfelben Tage ift der zu Eftlingen in Berhaft und Untersuchung gefom, mene Ulrich Huttensocher von Plochingen, Oberamts Eftlingen, wegen begangener Diebstähle, neben dem Ersage aller Roften und des Schadens, zu achtmonatlicher Bestungeacheit und nachheriger viermonatlicher Einschließung in ein Zwangsarbeit, haus verurtheilt worden.

Un bemfelben Tage murbe ber ju Efflingen verhaftete Johann Buhl von Berned, Dberante Nagold, megen bes gegen ihn erhobenen, in einem herrschaftlichen Gebaude verübten großen Diebstahle neben bem Roften und Schadene Erfaß mit achtmonate

licher Buchthausstrafe belegt.

In demfelben Tage ift gegen den zu Ellwangen in Berhaft und Untersuchung gekommenen Franz Joseph Strobel von Fachsenfeld, Oberamts Aalen, wegen mehrerer, zum Theil ausgezeichneter in Gefellschaft von Baganten begangener Diebstähle, und wegen ehebrecherischen Concubinats, neben Bezahlung der Arrest, und Untersuchungskosten, so wie neben dem Ersah des verursachten Schadens unter solidarischer Berbindlichkeit mit seinen Consorten, eine dreijährige Zuchthausstrafe unter Borber

halt eines Strafzusages auf ben Fall einer fich in Zukunft ergebenben guf fem ber schuldung ausgesprochen, und bie nachherige Einsperrung in ein Zwangsage bis jur erprobter Befferung, jedoch wenigstens auf ein Jahr verfügt worden.

Den 8. wurde der zu Goppingen verhaftete Johann Brauch von Beidenheimegen wiederholten Diebstahts, neben dem Erfag der Roften und des Schadens, zu einer sechsmonatlichen Zuchthausstrafe und nachheriger Einsperrung in ein Zwange-

Urbeitshaus auf brei Monate verurtheilt.

Un demselben Tage ift die zu heilbronn in Berhaft und Untersuchung gefome mene Elara Beder von Sbersbach, Oberamts Weinsberg, wegen wiederholten Diebe fahls und Bagirens, neben dem Roften und Schadense Erfag mit viermonaclicher

Budithausarbeit bestraft worben.

An demselben Tage murde bie zu Rottweil verhaftete Christina Rohler von Sulz, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Ersage aller Roften und des Shardens zu einjähriger Zuchthausstrafe und nachheriger Derwahrung in einem Zwangs. Arbeitshause bis zu erprobter Besserung jedoch wenigstens auf neun Monate veruretheilt.

Un bemfelben Tage ift gegen ben zu Calw in Berhaft und Untersuchung gefont menen Jafob Moa Sammer von Calw wegen wiederholten Diebstahle, auch wieder, holten Bettelns und Bagirens, neben dem Roften Erfaß eine einjahrige Zuchthaus, Strafe ausgesprochen, und beffen nachherige Einsperrung in ein Zwangsarbeitshaus bis zur erprobten Befferung, jedoch wenigstens auf neun Monate verfügt worden.

Un bemfelben Tage murde gegen ben gu Rottweil verhafteten Martin Rapp, von Durfheim, Oberamts Spaichingen, megen wiederholten Diebstahls, neben Ber-

urtheilung in Die Roffen eine viermonatliche Bestungsarbeit erfannt.

Un demfelben Tage ift der ju Goppingen in Berhaft und Untersuchung gefommene Anton Mung von Borderlimmthal, Oberamts Smund, wegen thatlicher Missbandlung seines Baters, und wegen mehrerer zum Theil ausgezeichneter Entwendungen im elterlichen Hause, neben dem Ersase der Rosten und des Schadens mit viersmonatlicher Bestungsarbeit besegt worden.

Unter dem 9. wurde der zu Beilbrenn verhaftete Friedrich Reichert von Bats / nang, wegen mehrerer fleiner und zum Theil ausgezeichneter Diebstähle neben dem

Roften , und Schadens. Erfaß mit viermonatlicher Beftungearbeit bestraft.

Un demfelben Tage ift der ju Ludwigeburg in Verhaft und Untersuchung gefommene Gottfried Rallenberger von Klein-Ingereheim, Oberamts Befigheim, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Ersage aller Kosten und des noch vorhandenen Schadens gut funfmonatlicher Zuchthausstrafe verurtheilt worden.

Un dem'elben Tage wurde gegen ben Bestungefirdfling Salob Bofd von Obers Efdingen, wegen Entweichung von feinem Straforte, eine weitere sechsmonatliche

Bestungearbeit erfannt.

Un Demfelben Tage ift ber zu Rottenburg verhaftete Johann Georg Beit von Gnibel, Oberamts Tubingen, wegen wiederholten Diebstahls, neben Bezahlung aller Koften urd bes Schabens zu einer sechsmonatlicher Zuchthausstrafe verurtheilt worden.

Un bemselben Tage wurden der zu Ellwangen in Untersuchung gekommene Joseph Graf von Baldern, wegen Incesto, mit einjahriger Bestungearbeit und seine mitschuldige Stief Tochter Francisca Berfin von da, mit achtmonatlicher Zuchthausse Strafe belegt, und beide Theile zu Bezahlung der Untersuchungeskoften verfällt.

Den 13. ift ber zu Mergentheim verhaftete Joseph Unton Tebald von Berlischingen, Oberamts Rungelsau, wegen versuchten Mords, zu zwölfjahriger Buchthaussetrafe, so wie zum Ersaß fammtlicher Roften verurtheilt.

Un demselben Tage wurde gegen den ju Mergentheim verhafteten Christoph Mayle von Sulzbach, Oberants Gaildorf, wegen wiederholeen Diebstahls, neben dem Roften, und Schadens, Erfaß und halbstundiger Aufstellung auf die Schand, buhne mit aufgeheftetem Zettel "Pflug, Dieb" eine sechsmonatliche Zuchthausstrafe und nachherige dreimonatliche Vermahrung in einem Zwangsarbeitshause erfannt.

Aluter dem 15. ift der zu Rottenburg in Verhaft und Untersuchung gefommene Daniel Ulmer won ba, wegen großen und ausgezeichneten Diebstahls und wegen Spielercesses, neben dem Ersage der Losten und des Schadens mit funfmonatlicher Bestungsarbeit belegt worden.

Un demfelben Tage wurde ber ju Rottweil verhaftete Johann Baptiff Schmid von Lofburg, Oberamts Freudenstadt, wegen großen wiederholten Diebstahls auch Falfchung, neben dem Erfage aller Roften und des Schadens mit neunmonatlicher Zuchthausstrafe belegt.

Un bemfelben Tage ift gegen ben zu Goppingen in Berhaft und Untersuchung gekemmenen Johann Georg Rockenhauser von Lorch, wegen eines großen und mehrerer kleiner Diebstähle, eine neunmonatliche, und gegen seinen Mitschuldigen Johannes Rick von da, eine viermonatliche Bestungsarbeit erkannt, auch rucksichtlich ber Rosten und des Schadens das Erforderliche verfügt worden.

Den 16. murde die ju Eflingen verhaftete Friedrife Forfter von Ludwigsburg, wegen wiederholten Diebsiahls, neben dem Erfage der Koften und bes Schadens zu zweijahriger Zuchthausstrafe und nachheriger Einsperrung in ein Zwangsarbeitohaus bis zur exprobten Befferung, jedoch wenigstens auf die Dauer von zwei Jahren versurtheilt.

Un demfelben Tage ift der zu Mergentheim in Verhaft und Untersuchung gefoms mene Georg Martin Mez von Dorrenzummern, Oberamts Hall, wegen ausgezeichnes ten Sausdiehstahls, neben Erstattung fannutlicher Kosten und des Schadens, zu sechsmonatlicher Zuchthausstrafe verurtheilt worden.

An Demselben Tage wurde der ju Ulm in Untersuchung gekommene Thomas Allganer, Schultheiß zu Pappelau, Oberamts Blaubeuren, wegen Fertigung falscher gerichtlicher Unterpfands Zettel, neben dem Rosten und Schadens Ersaß, auch Caffation von seinen bekleideten Aemtern, mit piermonatlicher Bestungsstrafe mit anges messener Beschäftigung innerhalb ber Bestung belegt.

Un demfelben Tage ift der zu Beilbronn verhafiete Joh. Gottlieb Bubich von

Berwinkel, Oberamts Baknang, wegen wiederholten großen Diebstahls, zu neun monatlicher, Georg Recber von hohenbrach aber, wegen Thoilnahme an dem gedachten Diebstahl des Hubsch, so wie wegen anderer Bergehungen zu drei und einhalbe monatlicher Bestungsarbeit verurtheilt, auch wegen des Ersases der Rosen und des Schadens das Geeignete verfügt worden.

Der Beichluß folgt.

Seine Ronigliche Majeftat haben unterm 15. Oftober ben Hauptmann zter Rlaffe v. Rurg vom 3ten zum 6ten, und ben hauptmann ater Rlaffe v. Reins hard vom 6ten zum 3ten InfanteriesRegiment verfest.

Seine Ronigliche Majestat haben vermig hochsten Referipts vom 18. Oftober Die erledigte Pfarrei Langenbrand, Dibrefe Wildbad, Dem Pfarrer Cellar tius in Ioni, Dibrefe Bibevach zu übertragen geruht.

Seine Ronig l. Majeft at haben vermoge hochsten Rescripts vom 20. Oft. ben Stiftungs Berwalter Reichert in Beilbronn, auf fein allerunterthanigstes Unuchen, in den Pensione, Stand verfest.

Se. Konig. Majestat haben vermög Rescripts pom 14. Oft. das erledigte Oberzalle und Ober-Acciseellmt in Ludwigsburg dem vormaligen Haufshofmeister Exof daselbst gnadigft zu übertragen geruht.

Strutigart. Fur ben Bandbescheeler Stall babier, werben Montag ben 3. Nov. Bormittags 10 Ubr, 9500 Etr. Deu, und 145 Fuber Strob, unter Borbebalt ber bochften Genehmigung im Abstreich zur Beilieferung veraktobirt, wobei bie Liebhaber zu bestimmter Zeit im Adnigl. Marstall sich fich einfinden wollen. Den 15. Ett. 1817.

Stuttgart. Es find bei 10 Morgen Aderfeld auf blefiger Markung im Aburlen Biertel und halb Morgen weis zur Benuhnng fur bas nachstänftige Jahr an die Meistbictende im öffentlichen Aufstreich zu verleihen, und werten die Liebhaber eingelaven, sich am Mittwoch ben 22 bieses Monats Vermittags 10 Uhr bei ber Berhandtung in ber unterzeichneten Beantung einzusinden. Den 21. Ditober 1817.

Stuttgart. Bei unterzeichneter Stelle ift eine bedeutende Unjahl brauchbarer Frucht: Sade zum Berfauf ausgeseht, Die aus freier Hand gegen baare Bezahlung abgregeben werben Den 11. Oftober 1817.

Dberamt Ehingen. Nachstehente Gommerschaaswaiben bes hiefigen Oberamts werben auf ein ober mehrere Jahre an nachbenannten Tagen, jedesmahl in ber früh 8. U. in der Oberamts. Canglei an den Meistbietenden verpachtet, wobei sich die Liebhaber zu gedachter Jelt einzusinden haben, und zwar: Freitag, den 24. Ott. von Niederhofen, ertragend voo Stut; Reicheustein 200 Stut; Kirchen 200 St.; Baach 125 St.; Pfreunstetten 130 St. Gamfleg den 25. Ott. Dischingen mit 150 St.; Depsingen 130 St.; Griesingen 120 St.; Stetten 150 St. Montag den 27. Ott. Diet u. herbertshofen 120 St.; Ulmendingen 500 St.; Nasgemfladt 125 St.; Ultbeim 200 St.; Blienshofen 150 Stut. Den 11. Ott. 1817.

Emund. Die auf ben 27. b. M. feftgefehte Schafmaibretleibung zu Lautern kann an biefem Lage wegen eingetretenen hinderniffen nicht vorgenommen, und muß auf den 30. b. ve fchoben wers ben, welches hiemit allgemein bekannt gemacht wird. Den 7. Dit. 1817. Ronigl. Eberamt.

Borch. Die ber Kommun Corch zuftandige Minterschaasmaibe, welche mit 500 St. beschlagen werben barf, wird am Montag ben 3. Nov. b. I auf bem hiesigen Rathause auf bie Periode von Martini 1817. bis Ambrosii 1818. an ben Meistbietenben verlieben werben, welches unter ber Bes merkung bekannt gemacht wird, baß sich allenfallsige Liebhaber, mit hinlanglichen Zeugnissen versehn, bei ber Berhandlung Rachmittage a Uhr einfinden konnen. Den 14. Dit. 1817.

Ronigl Dberamt -

Ragold. Der von feinem Bataillon entwichene Scloat Johann Stiffel vom Dorf Altenstag, biesseitigen Oberamts, wird hiemit aufgesordert, sich langstens innerhalb 74 Tagen bei feinem Bataits ton in hohen-Afperg einzusinden, wierigenfalls er als Deferteur angesehen wurde. Den 20. Sept. 1817.

Regiment in Ulm ftant, ift am 30. v. M. aus feiner Garnison bafethit befertirt. Alle boch und wohllebliche Militare und Civil Boborben, werben baber bienftfreundlich erfucht, auf biefen Defersteur zu fahnden, ihn im Betrettungsfalle zu arretiren, und wohlverwahrt entweber hieber ober an bas bochlobs. Garnisons Bataillon in Ulm eintiefern zu laffen. Den 17. Sept. 1817.

Ronial. Oberamt.

Serrenberg. Seute Racht, wurde bem Ludwig Sof, Bauer in Pfaeffingen, biefigen Obers Amts, ein Zichriges Rind aus bem Stall entwendet, und konnte bis jeht noch nicht in Erfahrung gebracht werten. Daffelbe ist von Farbe gelb, an bem Kopf besindet sich ein kleines Sternle, und bat schone horn. Alle boch und wohllobliche Behorden werben gehorsamst ersucht, daß wenn bieses Rind jemand zum Beetauf angetragen, ober sonsten ausgekundschaftet werden sollte, ber unterzeichnes ten Behorde sogleich bievon Anzeige gemacht werden. Den 11. Okt. 1817. Konigl. Oberamt.

Marbach. In ber nacht vom 22. auf ben 23. Mary b. I. wurden dem hiefigen Burger und Seifensieder Gottlob Schunemeyer, aus einem Wandtastchen ungefahr 130 fl. baares Geld, in Sorsten aller Art, zwei silberne Saduhren, wovon die eine mit einer silbernen Kette, die andere mit einem rotben Band versehen war, ein Paar silberne Schuhschnallen, eine bergt. Jarretier: Schnalle, und zwei silberne Estoffel entwendet; ebenso wurden dem Beder: Meister, Wilhelm Schwählen babier im Mai v. I. aus einem Wandtastchen bei 80 fl. Geld gestohlen. Von diesen Diebstählen wird bas Publifum in Kenntniß gesetzt, mit bem Ersuchen, falls von den Dieben etwas in Ersahrung oder von den entwendeten Gegenständen etwas zur hand gebracht werden sollte, dem biesigen Oberamt Anzeige zu machen. Den 10. Oft. 1817.

Debringen. Dem bieffeitigen Dberamte : Untergebenen Georg Buff von Belgbag murben am 26. Gept. nachmittage gwifchen 4 und 6 Uhr aus einer in ber Bubnen : Rammer flebenten Eruche und einem Bebatter folgende Sachen genommen: . Uebergug über ein zweischlaferiges Bett mit blau und rothen Streifen und grauen Steinen mit einer rothen 2 Finger breiten Borte in ber Mitte berauf mit R. roth bezeichnet. 1 weiffe flachfene Pfulbengieche gang neu mit E. gezeichnet. s fcmarg freppener noch neuer Beiber-Rod unten mit einer 2 Finger breiten Befehung von Reepp. s gang nene flachfene Beiber-hember mit R. W. und E. W. bezeichnet. r fein flachfenes Beiberhemb. 4 Chl. weiß und ichwarz geffreiften Rrepp von gang ichmalen Streifen. I feines weiffes Biechlen über ein Rinter : Bett mit R. gezeichnet. 1 Band : Daube von fd margen Bantern. I pr. gute Schub. 1 pr. baumwollene Strampfe. r pr. ichwarze birfcbleberne icon etwas getragene Sofen. 6 Chi. banfenes Tuch. I trildenes icon gewaschenes Tifctuch. I altes Semb; und gugleich bas giabrige Mabden, bas jur Dbforge fur bas tleinfte einjahrige Rind ju Sauffe war mit bem Solg: Beile erichlagen. Im gangen Paufe murbe nichts berruft, felbft bas Sotg : Beil mit bem bas Rind erichlagen murbe, fant fich an bem gerobnlichen Orte wieder, und auch bie Echluffel mit benen Eruche und Bebalter geoffnet murben, maren am gewohnlichen Orte wieber. Es in baber bei bem Mangel an Indicien um fo nothiger barauf ju leben, ben Befiber irgent eines folden Mobiliar: Studes zu entbeden, und baburch bem Dorber naber auf bie Spur ju fommen. Diefe fo

wichtige Sache wird fammtlichen Jufig und Polizei : Behorben jur forgfattigften Spabe empfohlen. Den 2. Det. 1817.

Tuttlingen. Bu Renquishausen, hiesigen Dberamt, wurde bas jur Communseuersprize geborige moffinge Bende Robt sammt Kragen, im Berth von 65 fl., entwender; und wird hiedurch jedermann ersucht, zu Auskundschaftung bes Rohrs und Entbekung bes bis jezt nach unbekannten Diebes möglichst beizutragen. Den 23. Gept. 1817.

Balingen. Am legten Chinger Jahrmarkt, ben 9. biefes, haben brei fehr bejahrte Beibsteute mittelft Anwendung verfchiebener Gauner-Runfigriffe einem Bauern feinen Gelbbeutel aus ber Tafche geftoblen, unmittelbar nach vollbrachter That, gerate, als fie ben Raub theilen wollten, murben fie von bem Befioblenen ertappt, zwei bavon festgebalten und ber Obrigfeit ubergeben, mabrent bie britte fich ju entfernen Belegenheit fanb. Das eine ber feftgehaltenen Beiber nennt fich Glifabetha Dorotbea Gabele von Lindad, Oberamts Gmund, und das andere Ratharina Bernhard von Laibach, Dberamts Rungelonu, und beibe wollen bas britte Beib nur ihrer Weftalt nach tennen, und nichts Maberes von ihr miffen. Es ift zu vermuthen, baf biefe brei Beiber icon langere Beit jum 3med gemeinschaftlicher Marktbiebereien in Berbindung feben, und baber febr baran gelegen, Die Entflobene, beren Gignalement, wie is die Berhafteten angeben, hienach angezeigt ift, jur Sand gu bringen. Man erfucht baber bie betreffenden obrigfeitlichen Beborben, auf fie fahnben, und fie im Betretungsfalle an unterzeichnete Stelle einliefern zu laffen. Signalement: Die Entflohene ift tief in 60 Jahren, mtttelmigiger Grofe und etwas farter Statur, bat fcmarge Daare, etwas eingefallenes Geficht, mittelmäßigen Mund und fleine Rafe; fricht ben Baierifden Dialeft und gibt bie Begend von Ulm für ihre heimath aus. Gie ift betleibet mit einer haube nach Art ber katholischen Beibsleute mit breitem Banbe, einem fcmargen geugenen Rittel mit einem Schwange nach Baierifcher Tracht, rothem baumwollenen Salstuche, fcmartem gengenen Rode, eben folder Odurge, grauen wollenen Strums Ronigi. Dberamt. . pfen und ebenen Banbelfduben. Den 12. Oftober 1817.

Biberach. Die ledige Johanna Ohrenberger von Oberdischingen, Oberamte Chingen, ist babier im vorigen Jahr wegen Diebstabls in Berhaft und Untersuchung gekommen, mußte aber megen ihrer nahen Entbindung vor geendigter Untersuchung gegen juratorische Caution ihres haftes entlassen werden. Da der Ausenthalt dieses Dirne derzeit unbekannt ist und dieselbe hochstwahrscheinlich in dem Sande berumvagirt, so werden sämmtliche odrigkeitliche Behörden ersucht, aus sie zu sahnden, sie im Betretungsfall arretiren und wohlderwahrt hieber einliesern zu lassen. Signalement: Die Ohrenberger ist mitterer Größe, starker Statur, runder Besichtssorm, brauntichter Besichtsfarde, hat schwarzbraune Haare, hohe Stirne, schwarzbraune Augbraunen, schwarze Augen, kleine die Nase, volle Bangen, proportionirten Rund, etwas ausgeworsene obere Lippe, gute Bahne, starkes rundes Kinn. Kleidung: Kleine Haube mit schwarzem Boden und sewarzseidenen breiten Bandern, schwarzseidenen Hattu mit blauen Streisen, weiße Strümpse mit rothem Bwidet, stwarzlederne Schube, roth und weiß gedupstes Bammes und dergleichen Rod. Uedrigens andert sie dirers ihre Kleidung, und hat zuweisen statt der Haube ein Sadtuch von verschiedenen Farben um den Kopf gedunden, manchmal trägt sie im blosen Kopf Paarloden. Den 7. Dkt. 1817. Königl-Oberamt.

Hall. Der hienach signalisirte Zimmergesell Christoph Klöpfer, bat mahrend er bei dem Zimmermeister Bodle allbier in Arbeit gestanden, sich bes Absagens ber Stugen und Streben, an dem von Unterwöhrt aber den Kocher in die jenseitige Garten gebenden Steeg verdächtig gemacht, und den Verdacht badurch bestärkt, daß er sich bevor die Untersuckung begonnen werden bonnte, von hier entfernte. Sammtliche Civilbehörden werden crsucht, denfelben auf Betreten arretiren and hieher einliefern zu lassen. Sig na te ment. Derfelbe ist von kömensein gedürtig, 36 Jahre alt, 6 Schuh 3 30U boch, starker Statur, hat breites rothes Gesicht, schwarzbraune Haare, bergleichen Augkraunen, blaue Augen, große Nase, breiten Mund, volle Wangen, gute Zähne, rundes Kinn, starken Bart mit Badenbart, und träat die silberne Militär-Berdienst. Medaille, auch meistens bunktblau tüchene Kleis der. Den 10. Okt. 1817.

Martingen. Der hienach bezeichnete Rüblerjunge Johanned Bocher von Bauren, hiefigen Oberants, bat fich vor einigen Wochen von seinem dortigen Meister Konrad Hohler entfernt. Da man aller Nachsorschungen uneractet bis jeht nichts von seinem Ausentha toote in Ersahrung bringen konnte, so werden sammtliche respektive Ortsobrigkeiten und Polizei Beborden amtlich ersucht, ben Flücktling zu verfolgen, ihr im Betretungsfall zu arreitren und wohlvermabrt zur unterzeichneten Stelle einzuliesern. Iohannes Locher von Bawen ift 17 Jahre alt, 4 Schuh 3 Joll hoch, hat einen schwächlichen Körperbau, ein blaffed ungesundes Aussehen, sowarzbraune Haare, blaue Augen, gewöhnslichen Mund und Rase. Bei seinem Beglaufen war er bekleibet mit einer lebernen Stilzsappe, einem zwilchenen Wamms, blautiktener Weste, langen zwilchenen Hosen und Bandeischuhen. Den 8. Okt. 1817.

Gerabronn. Da bie hienach genannten aus ben unmittelbaren Dberamto: Orten geburtigen und feit bem ruffifden und frubern Reibgugen vermigten Golbaten in Gemasbeit ber Beneral. Berorbnung vom 28. Febr. 1817. (Regierunge: Blatt Rto. 14) nunmehr fur tobt anginehmen fint; fo werbem alle Glaubiger berfelben biemit anfgerufen ibre Rorberungen mit ben erforberlichen Beweiß. Documenten belegt, innerhalb 6 Bochen von beute an bei ben betreffenben Baifengeribten einzuges ben , wibrigenfalls bas Bermigen ber Golbatere an ibre Erben obne auf bergleiden nicht angezeigte Schulben vertheilt werben murbe. Die Golbaten fint: Micael Rilian, von Raicha; Johann Beonbard Reitet, von Linblein; Johann Michael Rafer, von Schmals felben; Johann Georg Reller, von Bolfegreuth; Chriftoph Chrmann, von Schrojberg; Midael Ropp, von Schraberg; Georg Botfc von ba; Midaet Grug von ba; Anbreas Albrecht von ba; Batab Chuttler, von Craitsbaufen; Johann Coud, von Bell; Stief-Sohn bes Michael Martert valgo San; Jatob Beorg Couttler, von Sigismeiler; Johann Unbreat Birth, von Comalfelten; Friedrich Dummler, von Schrogberg; Stefan Sachtel., von: Schrogberg; Georg Miller von Crails, baufen; George Leonbord Forfter, von bengfifeit. Johann Conrat Rafer, von Grofibaremeiler; Georg Michael Drog, ven Degenan : Georg Dicael Goller; von Rleinbaremeiter; Grory Dichael Bogt, pon Gemlagen ; Andreas Maber, vom Camalfelten; Johann Georg Beibbrecht, von Funtfiobi; Leophard hern, von Lengenborf; Anbread Fach, von hengfifelb; Johann Lionhard Rett, von Bies fenbad ; Johann Leonbard Mobin, von Breitheim; Airbreas Gafreuter, von ba; Michael Sabn; von Silfartshauffen; Leonhard Michael Rer, von herpertshauffen; Johann Georg Gifenmann von Reubad; Georg, Dichael Sammely, von Rleinbaremeller; Georg Dichael Reber, von Begenou; Micael Sofmann, von Ballhaufen, Johann Untreas Blumenftod, von Kleinbaceweiler; Jatob Probft, von Ballhaufen, Georg, Beit Bullinger, von Michelbach an ber Lude; Johann Georg Deilmann, von Blaufelten; Iohann George Teulder, von Binbifchbokenfeld; Johann Michael Popp, von Schmalielben; Jafob Leibig, von Rath am Gee; Dichael Rrang, von Prettenfelt; Baltas Braminger, von Dusborf ; Jehann Dichael Bollmerebauffer von Binbifchbofenfelb. Bels des hiemit offentlich befannt genracht mirb. Den: 5. Gept. 1817. Ronigl. Dberamt.

Neres be im. Den wegem eines zu Etheim, R. Bairem Canbgerichts Ottabeuren; verübten qualificirten Geldbiebstabis aus seiner Beimath entwichene lebige Dienstlincht Mattbaus Mohrte von Tron telfingen, hat sich bei bem basigen Obermut freiwillig gestellt, baber ber, gegem benfelben unterm 22, v. M. erlassen Siebeief biemit auffer Wirlung, geset wird. Den 24. Sept. 1817.

Bratenbeim. In der Stadt Odweigern tieffeitigen Oberamte, ift unter ben Schafen bie Polen Krantheit ausgebrochen, und baber aller Berkehr mit Schaafmarre mit berfelben, bis auf weiters Berardnung, verbaten. Welches jur allgemeinen Kenntnig gebracht wird. Den 2. Df: 1817. Renigl. Oberamt.

Bebrutt bei Gettlieb Saffelbrint, Sof: und Rangiet: Rupferbruder, Buchtruder.

### Koniglich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Black.

Donnerstag, 23. Oftober.

In Der Boraussegung, daß die Konigl. Cameral Beamern im Abficht auf die bevorstehende Weinlese Das Rothige vorbereitet haben merben, merben benfelben wegen ber Berbstanftalten und Erhebung ber herrschaftlichen Weingefalle, unter Bermeifung auf Die bestehenden alteren und neueren Berordnungen, naditebenbe. Boridriften ertheilt:

1.) Mit der Beinlese barf sowohl im Allgemeinen die auch insonderheit in ben-

herrichaftlichen Weinbergen fogleich angefnagen werben.

2.) Din der Beinftock durch die ichon im ben erftem Lagen biefes Monate, noch mehr aben im ber lenten Woche, eingefallenen Frofte fo febr Roth gelitten bat, baff: mir bas in ber Beitigung etwas weiter vorgernichte unbefchabigt geblieben fenn fannifo haben Die Cameral Beamten nicht nur bei ben eigenen herrichaftlichen Beinbergen ftrenge barauf ju halten, bag nicht bie erfrornen Trauben mit ben noch erhaltenen gefunden vermengt werden, fondern auch in Gemeinschaft mit ben Oberamtleuten Die Unordnung ju treffen, bag von den Privat-Beinbergbesigern auf gleiche Beife verfahren, und die unbeschädigt gebliebenen Trauben abgesondert gufammen gelefen : merben.

3.) Die Berbftanftalten find genau nach bem Bedurfniff, alfo mit Beobachtungber gröftmöglichen Sparfamfeit, ju treffen, und es ift baber aller Orten, wo, wegen Beringfügigfeit bes Ertrags, bas Musruften einer öffentlichen Relter nicht nothig

wird, nach Umftanben, entweber

a.) Die Behent : und Theilgebuhr von bem Borlag nach ber Ciche, von bem Drud bingegen nad einer unpartheiifchen Schafung gu nehmen, ober es ift

b.) folde nach Rauem ju erheben, und gum Muspreffen deffelben eine Private Trotteju miethen, ober auch bas an Rauem Erhaltene ju verfaufen ; wenn aber

c.) bas Behent : und Theilgefall ju gering in ber Menge ausfallen follte , fo barf, nach vorgangiger pflichtmagiger Schagung beffelben, Gelb, und gwar nach bem Mittelpreise bes betreffenden Ortes, dafur genommen merben.

Braken'heim. Der wegen Schaaf:Diebstable in Untersuchung befangene und auf juratorisside Caution bem Arrest entiassene Schaaflnecht Jakob Kohlhammer von Meimscheim ist beimlich entwichen. Sammtliche Civil und Polizei-Behörben werben ersucht auf benselben zu fahnden, ihn im Betretungsfall arretizen und gegen Ersat ber Kosten hieher einliefern zu lassen. Signalemen to Jakob Kohlhammer ist 34 Jahre alt und 6 Fuß groß, hat em blatternarbigtes ovales Angesuch, schwarzbraune Paare, spiziges Kinn und kleinen Mund. Besteitet ist er entweder mit einem weissen zwilchenen oder blau tuckenen mit rothem Tuch burchschsoffenen Schäfer-Rot, kurzen lebernen Hosen und trägt balb Stiefet bald Schuhe. Den ax. Sept. 1817.

Gopvingen. Ein unbekanutes, hienach naber bezeichnetes Weibsbild, hat gestern Abend Gelegenheit gesunden, bem Cheweib bes Jakob Rurzen von haubersbronn, Oberamts Schorndorf, in dem, zum hiefigen Oberamt gehörigen Dorf Aleineislingen, allwo sie miteinander übernachten wollten, eine bei sich gehabte Zaine, worin 25 fl. an Geld, 3 Pf. Butter und 30 Stat Gier besindlich gewesen, abzunehmen und sich hierauf damit flüchtig zu machen. Alle hoch: und wohllabitiche Ortsobrigkeiten werden baher gehorsamst ersucht, auf diese Diebin fahnden, und sie im Betrettungs, Falle wohlverwahrt anher einliefern zu sassen. Gignalement. Dieselbe sen ihrer Begabe nach 69 Jahr alt, hat graue Paare, schmales Besicht, lange Nase, mittlern Mund, mangestatie Bahne, und an der untern Lippe 3 schwarze Punkte. Betleibet sen sie gewesen mit z rothem Tüchlen, das sie um den Kopf gewunden babe, rothem Rot und blauem Schurz mit weisen Streisen, z braun gestriftem Kittelen, grauen Strümpfen und niederen Schuhen. Den 11. Oft. 1817.

Ronigl. Dberamt.
Rirchheim. u. T. Georg Reichert; von Groß: Ingerebeim, Beffigheimer Dberamts, geburtig welcher sich seit einiger Zeit als Befand-Schäfer zu Roßwalden, im hiefigen Oberamt aufhalt, laft sich in bebeutenbe Schaafbandel ein, und weiß sich Erebit auf Burglogft zu verschaffen. Da aber berselbe weber in Groß Ingereheim, noch in Roßwalden einiges Bermogen besitt, mithin keine Sastisfaltion leiften kann, so wird bas Publikum vor Schaben und Nachtheil vor ihm, hiemit öffentlich gewarnt. Den 1. Dft. 1817.

Rurt ingen. Lin en bo fen. Der hieburch bezeichnete Soulknabe bes Jakob Ruhn, von Linsenhofen, hiefigen Oberamts, ift schon im vorigen Fruhjahr von bem Hause seiner Aeltern entzlaufen, nachber aber auf bem Bettel zu Stuttgart angetroffen, und bem Königl. Oberamt eingeliez sert worben. Seit ungefahr 10 Bochen hat sich nun berselbe wieder entsernt, und indessen nichts mehr von sich horen laften, als baß er erst vor 14 Tagen in Balnang gewesen, und wieder bem Bettel nachgezangen sey. Es werden nun fammtl. resp. Ortsodrigkeiten und Polizeibehörden amtlich ersucht, ben Flüchtling zu verfolgen, ihn im Betrettungs Fall arreitren, und wohlverwahrt unterzeichneter Stelle einliefern zu lassen. Matheus heinrich Kuhn, 11 Jahr alt, mittelmässig groß, hat bezune kurz abgeschnittene Haare, schwarze Augen, ein ganz volles Gesicht, gewöhnt. Mund, etwas ausgeworfene Lippen, und ist überhaupt zu seinem Alter von fartem Körperbau. Bei seiner Entweichung war er bekleidet mit kurzen seinenen Hosen, baarfuß und ohne Kopsebaung, Den 14. Oft. 1817.

Calw. Bon hiefigem Oberamt manbern folgende Personen aus: Bon Neubulach: Ishannes Moller, Rabler Oberhaugstett: Johannes Ohngemach, Schuffer, biese Beibe nach Rufland. Bon Stammbeim: Johannes Strienz, sediger Schneiber nach Hanau. Bon hirsau, Christian Daniel Weinmann, Strumpsweber nach Son in Frankreich. Bon Calw: Rofina Margaretha Schiftlin nach Ichtersbausen in Sachsen. Wer irgend eine Ansprache an biese Auswanderer zu machen, hat dieselbe binnen Jahredrift bei den betreffenden Ortsobrigkeiten vorzubringen. Den 1. August 2817. Oberamt Calw.

Goppingen. Rachftehenbe Innwohner bes hiefigen Oberamts haben bie allergnabigfte Erlaub: nif jum Tuswandern erhalten, namlich von Bortlingen: Dichael Gerb. Bon Bungwangen: Philipp

Bwider. Ban Duenau: Michael Miehr, Bon Sanmelbhaufen: Anna Marta Riefer: Bon hattenbefen: Gottlieb Schweizer, Jakob Friedrich Artinger. Bon Jebenhaufen: Michael Kill, Johannes Burger, Philipp Albrecht. Bon Schloth: Andreas Blanfling. Bon Uhingen: Peter Allmendinger. Isn Bangen: Mathes Kuhnie. Alle biejenige, die an vorgemeldte Emigranten eine rechtliche Ausfprache zu machen haben, werden aufgefordert, sich beshalb an die betreffente Schultheißen-Aeniter zu regenden. Den 24. Sept. 1817.

Kirch beim u. E. Johann Gottlieb Schemming, englischer Penfionair von bler, manbert mit feiner Chefrau nach hannover aus, und ber hiesige Burger und Bortenmacher Iohannes hausmanns verteitt benfelben auf Jahrebfrift als Burge. Den 17. Gept. 1817. Abnigt. Oberamt.

Rürtingen. Michsehnbe hiesige Amtsuntergebene haben die Erlaubniß zur gleichbalbigen Auswanderung erhalten, und werden durch Burgert ein Jahr lang vertreten werden. Diejenige, weiche an einen oder ben andern dieser Auswanderer eine Ankprache zu machen haben, werden aufzgestodert, solche binnen Jahressirkt geltend zu machen. Rartingen: Sheiktian Haide. Aich: Iodann Beit Koch, Rossina und Anna Maria Müllerin. Attoris Stepban Behild Bittib. Beurem Ibans. Bidmann., Krifenhausen: Iakob Rein, Beber. Gradensteten, Iokann Staiger, Bauer. Grafenbetz: Bis Philipp Jalob Doster, Beingartner, Johann Georg Doster, Weingartner, Jakob Friedrich Müller, Imhannes Pläher, Iohann Georg Wollentops. Grözingen: Jakob Müller, Jakob Hicker, Bauer, Indannes Ginger. Begner. Bestarthailsingen: Balob Müller, Baner, Falub Fischer, Bauer, Iohannes Ruller, Taglöhner. Oberboihingen: Christian: Nogel. Rendern Iohannes Kropwer. Den22. August 1817.

Reuttlingen. Fortgeseite Bekanntmachung von Auswanderern. Rachstehnber Personal aus bem blesseu Oberamt haben bereits atlerhöchte Auswanderungs Erlaubnist einalten, und werden, dar sie sich schon jum Theil auf die Reise begeben haben, innerhalb eines Jahre turch zurückgelassene Burgen vertreten, als von Reuttlingen: Iohannes Pasner, ledig, Mattheus Hammer, Iohannes Erdinger, Philipp Botteler, Christoph Bobrer, Jahannes Schäfer, Matheud Botteler, Heinrichtunger, John Martin Bollmer, Jakob Megger, Iohannes Schäfer, Batheud Botteler, Heinrichtung, Iok. Martin Bollmer, Jakob Megger, Iohannes Kickerter, Ishannes Bollmer, Bohannes Buderee, Jakob Bucherer, Ioh. Georg Kehrer, Daniel Bollmer, Wittwer. Von Patlingen. Ragsbalena Buldvin, Oerothea Alingensteinin. Von Bronnen: Inna Matia Bruder, Arna Maria Prinzelman. Ben Ervsingen: Iohannes Herrman Rüller. Den 1. Sept. 1817. Königl. Oberamt.

Rommeldhausen. Die Wittwe Sibila Merzin on Rommeldhausen, bat bie Erlaubnis erhalten mit ihrer Familie nach Cavcasten auszuwandern. Jur sie ift auf die gesestliche Frift Freezeich David Psund allbort Burge. Wer bemnach irgend eine Forderung an die Merzin oder ihre Familie zu machen hat, wolle sich an die Konigl. Amtsverweserei Rommeldhausen wenden. Den ac.August 1817.

Urach. Nachstehnbe Personen aus hiesigem Dberamts Bezirkt wondern aus. Es weiten baberbiesenige, die an eine ober die andere berselben gegründere Unsprücke zu machen haben, hierdurch aufgesordert, diesetze binnen eines Jahrs bei der unterzeichneten Sielle barzuthun. Bon konsingen :Etilabetha Egger, tedig. Mezingen: Ig. Georg Konrad Kiett, Weingartner; Michael Schmauter,
Glaser; Georg Abam Stoll, Strumpfweber; Georg Abam Knittel, Zeugmacher; Georg Friedrich Penning, Schlosser; Johannes Röbrer, Mezger; Iohann Christian Strobbeter, Schmid. Bon Trailsingen. Ieremias Zuhan; Georg Friedrich Munderich; Johann Abam Weeber; Ig. IohannesGoj; Jakob herrmann. Lon Riethem: Clemens Ruopp, Von Mittelsadt: Christoph Bollmer, Steinhauer; Johann Georg Schlotterbet, letig. Den 3. Oft. 1817.

Baibingen, horrheim. Ethardt Großmann von horrbeim manbert mit allerhichfter Erlaubs niff aus tem Konigreich aus und werden die Glaubiger besselben, wenn gleich ber Auswandernde tunnen Jahredfrift burch einen Burgen vertreten wird, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen sogleich einzugeben. Den 15. August 1817. Ronigl. Dberamt.

salitation appears to

### Königlich = Württembergisches

### Staats- und Regierungs-Blatt.

### Samftag, 25. Oftober.

#### Die Gingabe von Reifetoffen: und Diaten:Rechnungen betreffenb.

Den Befehlen Geinge Roniglichen Majeftat gemaff, foll funftig ben fammtlichen Bof. Stellen Die Gingabe von Reifefoftens, und Didten , Rechnungen , ben Berluft ber Forderungen, inner langftens 14 Tage nach der Beendigung ber Reife gefchehen.

Bei gleichem Radicheil haben alle Diejenigen Perfonen, welche noch Reifefoftens: und Didten forderungen an Die verschiedene Soffaffen gu machen haben, ihre rude

ftandigen Rechnungen bis jum to Dov. d. 3. einzugeben.

Stuttgart, ben 23. Oftober 1817.

Huf Befehl des Ronige Ronigl. Soffammer Prafidium.

### Rechtsertenntniffe bes Ronigi. Dber Teibunals ju Zubingen.

3) In ber Appellationssache voit bem Konigl. Obersuftiglollegium, zwischen ber Wittme Des Schreiner : Meisters Mager in Ludwigsburg, Borflagerin, Bieberbeft. Appellantin, und den Erben der Roffne Strauf Dafelbit, Borbefl. Biedeeflager, Appellaten, gegenseitige Forderungen betreffend, wird die Berufung wegen Mangele an einer Beldwerde Durch Urthel verworfen. Den 20. Gept 1817.

2) In der Appellationsfache Des Leonhard Binderers ju Gochfen, Deeramts Mefgrfulm, Beflagten, Querntanten, Appellanten, gegen Die Ganntmaffe Des Johnin Georg Gregle bajelbft, Rlager, Quarulaten, Appellaten, eine Raufichillinge, Forde, rung betreffend, wird die Urthel vorigen Infang erflarend bestätigt. Den 21. Oft.

3) In der Appellationstache des Johann Georg Rarg geweseinen Kronenwirthe ju Burgach, Beklagten Uppellaten, nun Uppellanten, gegen Johann Georg Bag-gerehaufer, Pofthalter in Navenspurg, Rlager Uppellanten, jestellpellaten, Ent: Schadigungs/Unipruche betreffend, wird bas Erfenntugf voriger Juftang theils beftas tigt, theilg abgeandert. Den 21. Oft. iffer.

hollen Diebstahls, neben bem Erfage oller Roffen eine viermonatliche Zuchihaus,

Un demfelben Tage ift der zu Mergentheim verhaftete Ludwig Fick von Beife bach, Oberamts Kunzelsau, wegen mehrerer theils allein, theils in Gesellschaft bes gangener, zum theil ausgezeichneter und qualificirter Diebstähle, zu einer Bestungs, frase von einem Jahr, und deffen Mitschuldiger Michael Gundet von da, zu einer Bestungsstrafe von acht Monaten verurtheilt und ruchichtlich des Schadens und Kosten. Erjages das Erforderliche verfügt worden.

Un demfelben Lage wurde ber ju Altdorf in Berhaft und Untersichung, gefoms mene Alous Muller von Der Sobie, Doerding Leutfirch, wegen verübten Frucht, Diebstahls und versuchter Bilberen, neben Berurtheilung in Die Arrest, und Unterssuchungen Rosten mit einer viermonatlichen Bestungestrafe, nebst der Geldbufe von

10 Df. Beller belegt.

Un demfelben Tage ift gegen die zu Ludwigsburg verhaftete Maria Catharina Ladjenmaner von Stuttgart, wegen wiederholt begangener Unjucht in der Residenz neben dem Ersabe aller Kosten, eine anderthalbjabrige Zuchthausstrafe ausgesprochen, und die nachherige Einsperrung in ein Zwangsarbeitshaus auf seche Monate perfüglworden.

Un demfelben Tage murde die zu Eftlingen in Berhaft und Untersuchung ge kommene Elisabetha Barbara Rapp von Aldingen e Oberants Ludwigsburg, weger wiederholten Diebstahls , neben dem Ersage der Kosten und des Schadens zu feche monatlicher Zuchthausstrafe, und nachherigen Einsperrung in ein Zwangsarbeitahaus bis zu erprobter Besserung auf drei Monathe verurtheilt.

unter bem ig. ift der ju Ulm verhaftete Johann Boller von Goffingen, Ober amts Ulm, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Kosten und Schadens.Ersag zu sechsmonatlicher Bestungearbeit und nachheriger breimonatlicher Berwahrung in.

ein Zwangsarbeitshaus verurtheilt worden.

Un demfelben Tage wurde der zu Gerabronn in Verhaft und Untersuchung gestommene Jafob Zott von Rl. Allmerspan, Oberamts Gerabronn, wegen großen Diebstahls, neben dem ihm zuerkannten Kostens und SchadenssErsaß mit fünfunnats blicher Bestungsarbeit belegt.

Un demfelben Lage ift ber ju Ulm verhaftete Michael Maner von Ettenschief ?. Dberamte Ulpet, wegen wiederholten Diebstahle, neben dem Roften und Schadenes

Erfaß mit funfmonatlicher Beftungearbeit beftraft worden: .

Den 20. wurde gegen ben zu Mergentheim in Berhaft und Untersuchung ge- fommenen Johann Matthes von Sulzbach, Oberamts Gaildorf, wegen wiederholten Diebstahlo, auch groben Betrugs und Falfdung, neben dem Ersage aller Koften

und Des Schadens, eine einjahrige Beftungsarbeit ertaunt.

Un demfelben Tage ift der zu Rottweil verhaftete Manmund Stehr von Baren, thal, Sigmaringischer Gerrschaft, wegen versuchter Wilberen und Widersehlichkeit, neben dem Berluft seines Gewehrs und Bezahlung, von 20 Pf. Heller, zu sechsmos natlicher Bestungsarbeit und nachheriger Ausweisung aus den Konigt. Stgaten,



mieberholten und großen Diebffahle, neben bem Erfage aller Roffen und bes Schabens

ju einer halbidhrigen Buchthausstrafe verurtheilt.

Unter dem 26. find wegen Entweichungen von der Bestung und Diebstahls, Die Bestungsstraffinge Christian Friedrich Braun von Reutlingen und Johanns Schuhmann von Bartenstein, Oberamts Gerabronn, neben dem Ersas der Koften und des Schadens, der erste zu anderthalbjahriger und der zweite zu zehnmonatliecher Bestungsarbeit verurtheilt worden.

Den 17. wurde der zu Efflingen verhaftete Johann Glafer von Ludwigsburg, wegen wiederholten Diebitable, neben Bezahlung der Koften und des Schadens & mit ein und einhalbjahriger Bestungsarbeit belegt, und die nachherige Einsperrung

in ein Zwangsarbeitebaus auf wenigstens ein Jahr angeordnet.

Un demfelben Tage ift der zu Eglingen, in Berhaft und Untersuchung gefome mene Johann Georg Mager von Steinenbronn, Amtsoberamts Stuttgart, wegen Todtung des Friedrich Mager von da, neben dem Ersage aller Roften ju zwan-

rigiahriger Buchthausstrafe verurtheilt worden.

An demfelben Lage wurde der zu Mergentheim verhaftete Cafpar Kranaufmuller von Miederhall, Oberamts Kungelsau, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Erfat des übrigen Schadens und Bezahlung aller Koften zu dreijahriger Beftungs, arbeit und nachheriger Berwahrung in ein Zwangsarbeitshaus auf ein Jahr verurtheilt.

An demfelben Sige ift gegen die zu Calw in Berhaft und Untersuchung getom, mene Gottliebin Großhauus von Altenftaig, Oberamts Nagold, wegen Chebruchs, Schwangerschaft, und Geburts-Berheimlichung auch hinzugekommener gefährlicher Beshandlung ihres neugebohrnen Kindes, neben bem Ersage santlicher Roften eine

vierjahrige Buchthausstrafe erfannt worden.

Un bemfelben Tage wurde gegen ben ju Ludwigsburg, verhafteten Conrad Rrapf von Bonnigheim, Oberamts Besigheim, wegen wiederholter, jum Theil auss gezeichneter Dicbstahle, auch Wiederseslichkeit, neben dem Rosten, und Schabens Ersaß eine zehnmonatliche Bestungs-Arbeit ausgesprochen, und die nachherige Eins

fperung in ein Zwangsarbeitehaus auf feche Monate verfügt.

Unter dem 28. ist der zu Stuttgart in Berhaft und Untersuchung gekommene Johann Georg Pichon von Stuttgart, wegen Berbreitung einer der dffentlichen Auhe und Ordnung nachtheiligen gefährlichen Schrift, neben Bezahlung der ihm zugeschiedenen Kosten mir einer halbiahrigen Bestungsprafe belegt und zugleich versordnet worden, daß er nach deren Erstehung unter strenge polizeiliche Aufücht gestellt werden solle.

Den 2g. wurde der zu Elwangen verhaftete Johann Taglieber von Ugmems mingen, Oberamts Neresheim, wegen wiederholter ausgezeichneter Diebstähle, neben dem Erfage aller Rosten und des Schadens mit einjahriger Bestungsarbeit

bestraft.

Unter bem 30. ift der ju Ulm in Berhaft und Untersuchung gekommene Leonhard Lindle von Deufstetten, Oberamts Erailsheim, wegen wiederholten Diebstahls,

weben bem Roften und Schabene Erfas ju viermonatlicher Buchthausstrafe verur-

Un demfelben Tage wurde der zu. Calw verhaftete Thomas Burfter von Otten, baufen, Oberamts Meuenburg, wegen wiederholter und zum Theil ausgezeichneter Diebstähle, neben dem Erfage aller Roften und bes Schadens zu sechsmonatlicher

Ruchthausstrafe verurtheilt.

Un demfelben Tage ist gegen ben zu Eflingen in Berhaft und Untersuchung gefommenen Carl Auberle von Boblingen, wegen wiederholten Betrugs, neben Bezahlung samtlicher Rosten und Erfas bes verurfachten Schadens eine einjahrige Juchthausstrafe erfannt, und bessen nachherige Einsperrung in ein Zwangsarbeitse haus auf neun Monate verfügt worden.

## Poftmagen Berfenbungen nach ben Dieberlanden und Solland fetreffend.

Da sammtliche Postwagen Bersendungen nach den Niederlanden und Holland neben dem Frachtbrief mit einem besondern Berzeichniß in Französischer Sprache, worin die in den versendenden Fassein, Riften, Bullen und Paketen besindliche eins jelne Gegenstände nach ihrer Beschaffenheit und nach ihrem Werth deutlich, umstände lich und gewissenhaft aufgeführt stehen, versehen sonn mussen, und die nicht mit einem solchen Berzeichnuß in jene Gegenden versendende Stude von der Grenze zurückgesandt werden, so wird solches auf Austrag Königs. Oberposts Direction zur allgemeinen Kenntniß gebracht, Stuttgart, den 22. Oft. 1817.

Se. Ronigliche Majeftat haben unterm 16. Diff der bisher pensionirten Obriff Lieutenant v. Maegekin bei idem 2. Reuter-Regiment tugetheilt, und unterm. 21. dem Ober-Lieutenant v. Meichlin, vom 5. Reuter-Regiment, Die gebetene Entlaffung aus dem Koniglichen Militaire ertheilt, und an deffen Stelle den Unter-lieutenant v. Romerio deffelben Regiments jum Ober-Lieutenant ernannt.

Den 4. Oftober ift der penfionirte Lieutenant v. Manerebach ju Dehringen

geftorben.

Se. Königl. Majestat haben bei Aushebung bes Instituts der Cautionen (Staats, und Regierungsblatt Aro. 49.) mittelst Rescripts vom 2. Aug. d. I. den bei der Cautionen Casse angestellt gewesenen Ussistenten Knapp zur Staatsschuldens Zahlungs Casse als Buchhalter versest.

Unterm 16. Oft. d. J. wurde bem gur fatholischen Pfarrei Wiesensteten, Obers amte Borb, nominaten Aifar Ernft Georg, Johlen Die landeshertliche Brita-

tigung ertheilt.

Se. Ronig k. Maj eftat haben vermoge Reseripts vom 23. Oft. gnadigst geruht: Die erledigte reifige Forsters, Stelle zu Bellberg, Crailsheimer Oberforsts, dem reifigen Forster Mast in Mulafer, und die hiedurch erledigte reifige Forsters, Stelle zu Mulafer, Stromberger Oberforstos dem bisherigen: Unterforster Greus.

d'ing von Rlofter Beil in ber Gillenbudjer But, Leonberger Oberforfts, jugberg

Durch Königt. Resolution vom 19. Oft ift Die erledigte Stelle eines Oberamtes Arztes in Ludwigsburg bem bisherigen Landvogteis und Oberamtes Arzt D. Wung derlich in Sulz übertragen worden.

Durch Königl. Resolution vom zr. September ift der vormalige Postverwalter Binelin von Sulz jum Postmeister in Beidenheim ernannt worden.

Stuttgart. Dis Donnerstag ben 30. bis werben in bem Königlichen Posigebaube einige alte Truchen, Bauen mit eifernen Actsen und Sperrketten so wie auch eine Parthie altes Andreif-Eisen an ben Meisthutenden verlauft werben], woben bie Liebhaber Bormittags 9 Uhr sich einsinden wollen. Den 22 Det. 1817.

Stuttgart. Die unterzeichnete Stelle wird bis Mittwoch ben 29, b. M. die Lieferung eines bebeutenden Luantums an Seu und Strob fur bas Konial. Gestütt nach Scharnhausen, Kl. Sohens beim und Weil in Kl. im Abstreich verakkordiren, wezu sich die Liebhaber an gedachtem Toge Bors mittags um 20 Uhr auf bein Sefretariats Zimmer ber Hof- und Domainen Kammer einsinden wollen. Den 21. Dit. 1817.

Königl. hofeKameral Berwaltung Scharnhausen.

Gotfeezell. Bucht faus. Ben ber unterzeichneten Beamtung werden an ben bienach bes nannten Bagen folgende meift sehr beträchtliche Naturalien Lieferungen fur's biesige Institut bis Georgii 1818. im öffentlichen Abstreich veraksorbirt werden. Es werden baber tiesenigen, welche beis gleichen Lieferungen zu übernehmen gedenken, hiemit eingeladen, an diesen Lagen zur bestimmten Stunde mit odrigkeitlichen Bermögens-Beugnissen versehen, ben der Berhandlung babier zu erscheinen; ibre Offerte zu Protokoll zu geben, und sich das weitere zu gewärtigen. Die Naturalien-Lieferungen sind folgende, und werden veraksordrit: Die Grundbirn-Lieferung, Mittwoch ben 29. diß, Bormitz tags 9 Uhr, die Erbsen Linsen und Rochzerstem Lieferung, Nachmittags 2 Uhr, sodann die Kochs mehl Lieferung Donnerstag ben 30. diß, Bormittags 9 Uhr, die Reps Det Lieferung, Nachmittags 2 Uhr. Den 13. Dit. 1817.

Biberach. Die Sommer: Schaasmaibe von Wennedach, hiefigen Oberamts, welche 150 Stut Mutterschaafe und 100 Stut Lammer erträgt, beren Bestand bis nachst Georgii zu Ende geht, wird bis Samstag ben g. Nov. d. J. Morgens 10 Uhr an ben Meistbietenben auf bem hiefigen Rathsbause verlieben werden, wozu man bie Pachtliebhaber einladet. Ronigl. Oberamt.

Ried lingen. Nachstehende Schaaswaiden werden entweder auf ein oder drei Jahre, je nacht bem sich Liebhaber hiezu zeigen werden, an nachtestimmten Tagen, jedesmal Bormittage 9 Uhr auf bem hiesigen Nathbause an ben Melsibtetenden verpachtet werden, wobei sich die Liebhaber zu ges dachter Zeit einzusinden baben, nud zwar: Dienstag d. 4. November d. I. Ittenhausen 150 St.; Durrenwaltsteten 150 St.; Upflamdr 100 St. Mittwoch d. 5. Nov. d. I. Mörsingen 150 St. Fridingen 400 St.; Mohringen 150 St.; Donnerstag id. 6. Nov. d. I. Altheim 200 St.; Anteisingen 150 St.; Anteisingen 150 St.; Anteisingen 150 St.; Anteisingen 150 St. Freitag den 7. Nov. d. I. Bechingen 100 St.; Alleshausen 120 Stat. Den 17. Oft. 1817,

Soben gehren. Der im 5. Infanterie-Regiment geftandene Gemeine Johannes Beld ift am 27. Cept. b. 3. in Urfaub besertirt. Es werden baber famntliche Polizen. Behorben hienitt ersucht, tenfelben im Betrettungs-Fall arretiren, und mohlvermabrt entweber an bas betreffende Regiments- Commando ober an unterzeichnete Stelle einliefern zu laffen. Den 20. Oft. 1817.

Ronigl. Oberamt Schornborf.

Stuttg art. Der bienach bezeichnete Privatpofiferibent Wolfgang Rifder, auch Chriftoph Raubere ift am 20. v. D. von Reuftabt auf bem Schwarzwaft im Groffbergogthum Baben entwichen, nachbem et beinahe 2000 fl. Pofigelder entwendet hatte. Man fieht fich birt bas Anfinnen der Großbergogt. Babenichen Dber Pofibirection veranlaft, allen innlanrifden Ortevorftebern Policeibeborben und Dberamtern aufgutragen und bie auslandifdien Polizeibehorden zu erfuchen, ben fluchtling zu verfols gen, ibn im Betretungefalle gu grretiren und mobivermahrt nach Reuftabt auf ben Schwarzwalb ju liefern. Perfonatbeidreibung. Diefer Bolfgang Fifder, ber aber Chriftoph Rlanders biffe, und ebmals ju Eger in Bobmen Steuer : Einnehmer gewesen feon foll, ift feit zwei Jahren als Deft. Setreiar ju Reufladt angefiellt. Er ift 40 Jahre alt, ichtanter Statur, 54 Soub groß, bat einen Gtapfopf, und wenige ichmarge aber bie Stirne geftridene haare, eine bobe Stirne, fowarge Angenlieber, braune Argen, einen burdbringenben Blid, einen fd margen flarten Bart, eine mittere Rafe und Mund, und eine ichmarzgelbe Befichtefarbe. Er trug bet ber Entweichung lange graue Beinfleiber mit gruner Ginlaffung, einen gleichen Raput Rod mit grunem Rragen und eine tuffiche Rappe. Er fpricht ben offerreichifden Dialect und mehrere Sprachen, fdreibt gelaufige Rangleifdrift, ift im Sigilfteden erfahren, burite faliche Daffe und andere Urkunden bei fich haben, und wird von bem entwendeten Getbe mit fich fubren; er befigt viete Renntniffe in Pofigefehaften. Den 21. Ettos Ronigl. Gection ter innern Atministration. ber 1817.

Reuenburg. Gestern Abend zwischen 5 und 6 Uhr, sind aus einem blefigen Gefanzuss Arrestanten entwicken, an teren Habhastwerdung sehr viel gelegen ift. Der eine Johannes Gentner, von Conweiler, biesigen Oberamts, ledig, 21 Jahre alt, Baurenknecht, 6 Aust groß, ein sehr gesfährlicher Dieb, hatte ein Wammes von Iwisch, 1 pr. hofen vom nemtichen Jeug, leinene Strümpse Schiebe und einen alten Baurendut; Der andere Andreas Friedrich Merkle, von Langenald, baatlichen Oberamts Pondeim, Sagmuler, 44 Jahre alt, verheurathet, 5 Jus, 5 Joll groß, war mit einem blau und weisgestreiften Bammes von barchet, schwarzseidenem Halbluch, surzen gelbichten leternen Hosen sahre, Schuben, und einem breiekigten In bekleidet. Samtliche hoch, und wolldebichen Obrigkeiten werden ersucht, auf diese 2 Individuen sahren, und im Betretstungsfall wohlverwahrt hieber einliefern zu lassen. Den 18. Der anter

Baibingen, Groes Cachsenbeim, Alein Sachsenbeim. Michael Wiedmaier mit Jamilie von Grob. Cachsenbeim, und Magdalena Saugin, ledig, von Alein Sachsenbeim, wandern mit allerhochster Erlaubnif and dem Konigreiche aus, und werden baber die Glaubiger berfelben biermit aufgefordett, ihre Forterungen, wenn gleich soiche binnen Jahrebfrift vertreten werden, sogleich einzugeben. Den G. Angust 1812.

Beineberg. Um bas Bermögen bes feit bem Ruffichen Feldzug anno 1812. vermiften Golbaten Michael Berifchen von Sberfiadt unter feinen landrechtt. Erben vertbeilen zu tonnen, werden beffer allenfalfige Erebitoren hiemit aufgeforbert, ihre Anfprüche binnen 3 Mochen bem bortigen Etaabsichultbeifenamt fariftlich annzeigen. Den 22- Dit. Ronigl. Oberamt,

Beil ber Statt. Sart Unfter, Strumpfweber, wandert nach Etain in Frankreich aus; wer Ansprüche an benfelben zu machen berechtigt ift, bat folche binnen Jahrebriff bei ber Beamtung bafetbft vorzubringen, wofelbft er auf biefe Beit burch einen tuchtigen Burgen vertreten wird. Den 25. Sept. 1817.

Weil bie Stadt. Der ledige Conrad Schininger, Ochumacher von Meil ber Stadt geburtig, mandert nach kom in Frantreich aus: Alle diejenige, die Ansprucke an ihn zu machen haben, werben diemit ausgesordert, solde binnen Jahrebfrift ber Bramtung in Weil ber Stadt, wo sein Bruder Joseph Anton Schöninger bie gesezlich sjährige Burgichaft für ihn leiftet, um so gemiffer anzuzeigen, als fie nachter damit nicht mehr gehört wurden. Den 19. Sept. 18.7.
Ronigl. Dberamt Leonberg.

B brudt bei Gottlieb Saffeibrint, Sof: und Ranglei : Rupferbrud er, Buchbruder.

# Koniglich = Württembergisches

# Staats: und Regierungs-Blatt.

Montag, 27. OttoBen

## Berordnung ,. ben. Steuer- Gingug betreffenb.

Da, ungeachtet der unterm 4ten vorigen und zoten dieses Monats erlaffenen ernstlichen Aufforderungen, beinahe feine Lieferungen weder an den Steuer-Auffschaden, noch an den laufenden. Steuern bis jest geschehen sind, unter solchen Umsständen aber es der Staats Raffe unmöglich ift, die auf nächst Martini verfallenden Besoldungen und übrigen großen Unsgaben zu bestreiten: so haben Se. Königl. Maje stat, auf den Allerhochsten senfelben von dem Königl. Geheimen, Rathe gemachten Bortrag, folgende dem Königl. Finanz, Ministerium zur weitern Berfüs. gung mitgetheilte Berordnung erlassen:

- 1.) Alle Kameral Beamten, mit Inbegriff der Forste, Zoll's Umgelds, Accies und anderer Kassen Beamten, sollen noch vor Martini ihre sammtlichen Kassen Borrrathe, in. so weit sie derfelben nicht zu bringenden Amte-Ausgaben bedurfen, hieher einsenden:
- 2.) Allen Kaffen Beamten ift bei Caffation verboten, von nun an irgend eine Besoldung, weder an fich selbft, noch an Andere, außer an die Lirchen und Schuldiefter zu bezahlen, es sen benn, daß sie von dem Steuer-Rathe hiezu schrift, lich legitimirt werden.
- 3.) Die Steuer-Rathe find nicht befugt, Diese Legitimation eher zu ertheilen,
- a.), ber Steuer-Rudffand von i816/17 baar, ober burch Abrrefnung an liquiden Forberungen bes Oberamte oder burch Rachlag berichtiget, und bis
  - 6.) an der fur das Etate Jahr 1817/18 proviforifch ausgeschriebenen Steuer Der

Dritte Theil baar gur Obersteuer-Raffe eingeliefert, ober auf Unweisungen ber Rriegs, und ber Staatsschulden Bahlungs Raffe bezahlt ift.

Go lange von einem Oberamte nicht diese beiderlet Schuldigkeiten abgetragen find, darf in einem solchen Oberante keinem weltlichen Diener, ohne specielle Ers laubniß des Finang, Ministers, einige Besoldung ausbezahlt, oder hiezu von dem Steuer-Adthe die Legitimation, ertheilt werden.

- Den Steuer, Mathen und den Ober Beamten wird die ihnen unterm itent Oftober vorigen Jahrs wegen der Eintreibung der verfallenen Steuern gegebene Borfdrift aufs Neue eingeschärft, mit dem Unhang, daß zu den nothwendig erfundenen Steuer Erekutionen nicht nur gewöhnliche Presser, sondern auch, nach Bes schaffenheit der Umftande und bei auffallender Widerspenstigkeit oder Saumseligkeit, die Umtspfleger auf Rosten der schuldhaften gutsherrlichen Veamtungen, Kommuns Vorsteher oder einzelner Steuerdebenten gebraucht werden konnen.
- 5.) Sollten aber diese Mafregeln nicht wirksam genug fenn, so werden hiemit die Steuerrathe selbst ermachtigt, die Erefution vorzunehmen und dafür auferordents licherweise Diaten anzurechnen.

Da die Nothwendigkeit, daß die Lasten der Staats Berwaltung getragen, und zu dem Ende die zu ihrer Bestreitung erforderlichen Steuern entrichtet werden mussen, unverkennbar, auch von keiner Seite noch mistannt worden ist, so werden Seine Königliche Majestat um so weniger zugeben daß irgend ein Unterthan sich denjenigen Psichten entziehe, ohne deren Erfüllung der Gang der Berwaltung gelähmt werden muste, als Sie nicht allein Sich Selbst allen möglichen Beschränkungen unterworfen, sondern auch in sammtlichen Theilen der Berwaltung alle berzeit nur immer thunlichen Ersparungen angeordnet haben.

Dieser Allerhöchste Entschluß wird hiemit sammtlichen Königl. Bramten und Unterthanen erdfinet, ersteren aber wird zugleich die genaue Befolgung der eben ertheilten Borschriften sowohl, als auch überhaupt der richtige und fortgesetze Einzug der Steuern aller Art bei personlicher Berantwortlichseit mit dem Bedeuten zur besondern Pflicht gemacht, daß sede Saumseligfeit ernstlich geahndet werden wird, in welcher Beziehung auch dem Finanz Ministerium aufgegeben worden ift, am Schlusse jeden Monats Seiner Königlichen Majestat eine amterweise gefettigte Uebersicht von dem Ersolge des Steuer, Einzugs vorzulegen.

Stuttgart, den 24. Oftober 1817. Konigliches Finang, Ministerium.

## Ertenmiffe bes Ronigliden Chegerichts.

Den 22. Oftober 1817 wurden geschieden: 1.) Kriderike Albig, geborne Beinlin von Pfeddelbach, Klagerin von Undreas Albig Burger und Schneidermeister in Rochendorf, Oberamts Mefarsulm, Beflow capite quasi desert. unter Berurtheilung bes Beklagten in Die Kosten. 2.) Daniel Fausel, Burger und Landframer in Chningen, Oberamis Urach, Rlager von Unna Maria, geb. Braun von ba, Befl. ex capite quasi desert. unter Bergleichung ber Roften.

3.) Johann Friedrich Baumann, Zimmermann in Sattelweller, Oberamts Erailsheim, Rl. von Unna Dorothea, geb. Huttner von Buftenau, Befl. ex capite

adulterii.

Biberach. Die Commerschaaswaide von Moselheim, hiesigen Oberamts, welche 100 Stud Mutterschaase und 50 Stud kammer erträgt, beren Bestand die nachst Georgie zu Ende geht, wird bis Samstag den 8. Nov. d. J. Morgens in Uhr an den Meistbietenden auf dem hiesigem Rathshause verliehen werden, wozu man die Pachtliebhaber einladet. Den 21. Oktober 1817.
Rongl. Oberamt.

Eflingen. Der 12 Jahr alte Sohn bes hieugen Beinglietners Jafob Bolf, Namens Jafob, bat fich am 1. Mai b. J. von seinem elterlichen hause entfernt und seither nichts mehr von sich sehen lassen. Er ist ungefähr 4 Fuß groß ftarfer untersehter Statur, hat ein rundes Gesicht, rotht volle Bangen, kleinen Mund, dicke furze Nase, stwarze Augen, braune haare, gerade Beine, redet etwas anstoßend und durch die Nase. Sammtliche obrigkeitliche Behörden werden auf diesen Anaben ausmerksum gemacht und gebeten, zu bessen Busadung die gefestliche Austalten treffen, so wie demsels ben auf Bitreten gegen Ersat ber Kosten der unterzeichneten Stelle überliefern zu lassen. Den 23. Dieber 1817.

Freud enstadt. Gegen einen gewissen Schnassenmacher, beffen Namen und herkunft bis feht unbekannt ift, einen schon bejahrten Mann von mittlerer Große und bagerem Korper mit blauem Wammes und breieckigtem hut bekleidet, ber zu Beiten die Orte Gottelfingen und Simmerbfeld beswehr, und verschiedene Runftseriateiten beühen, namentlich das Bersitbern unedler Metalle verstehen soll, besteht der Berbacht, dem entwichenen Schreiner hiob Roller von Gottelfingen bei dem Berfiche faisches Geld zu mungen, an die Sand gegangen zu son. Sämmtli be Justig. und Polizei : Stellen werden daher ersucht, auf diesen Mann zu sahnden und ihn im Betretungsfalle an die unterzeichnete Stelle abliefern zu lassen. Den 20 Ott. 1817.

Ball. Der hienach signalisiete Zimmergesell Christoph Klopfer, bat wahrend er bei bem Zime mermeister Bodle allhier in Arbeit gestanden, sich bes Absagens der Stuben und Streben, an dem von Unterwöhrt über dem Rocher in die jenseitige Garten gehenden Steeg verdächtig gemacht, und den Berdacht badurch bestärkt, daß er sich bevor die Untersuckung begonnen werden konnte, pon bier entsernte. Sämmtliche Civilbehörden werden ersucht, benieben auf Betreten arretiren und dieber einliesern zu lassen. Signalement. Derseibe ift von Lowenstein geburtig, 36 Indre alt, 6 Schub 3 3oll boch, ftarter Statur, hat breites rothes Gesicht, schwarzbraune Haare, bergleichen Augbraunen, blaue Augen, große Nase, breiten Mund, volle Wangen, gute Bahne, rundes Kinn, starten Bart mit Bacendart, und trägt die silberne Militär:Berdienst Medaille, auch meistens dunt iblau tüchene Kteis der. Den 10. Ott. 1817.

Beilbronn. Johann Michael Keppler von Bradenheim follte in Gemäßbeit allerhochfen Des freits vom 19. Illi d. J. wegen wiederholten Diebstahls zu Erstehung einer Sichrigen Buchthausstrafe nach Golteszell transportiet werben, wuste aber in der Nacht vom 26. auf den 27. Juli aus bem Gefängniffe zu köwenstein zu entslieden, wurde jedoch am 10. August in einer Scheuer zu Elhofen, Oberants Weinsberg, wieder entbedt und verhaftet, und bei ihm noch folgende Effecten, die er in einer Klinge im Bald gefunden haben will, angetroffen, als: Albernes Gutelfelibschen, 1. holzerne Schliffelform, 1 ein eisenes franzosisches Schliffele, 1 altes zerbrochenes Meste., 1 Brennglas, 1 grune

Samme fappe mit Fischotter Brem, a zeriffenes Hulwachstuch, I gelbes Pfund Wachs ca f Psund, 2 Strang weissen Febern a hab, a Strang schwarzen Faben 2 Pf., 4 heiligenbilden, a Pfauem Febern, 23 Orlice gesponnene blaue Andpse, a blau und roth gesteintes, noch ganz neues, baumwolz lenes Tuch, I ganz rothes baumwollenes bitto mit gelbem Lauf mit C. U. bezeichnet, a roth, blau, weiß und gelb gesteintes baumwollenes bitto, i weiß musselinenes bitto, I schwarzseidenes bitto, bitto bitto mit roth und weißem Lauf, a ditto bitto mit weiß und blauem Lauf, und ca 5 Ellem gebleichte steinen Leinwand. Da bis jest der Eigenthumer dieser Sachen noch nicht aussindig gemacht werden konnte, der hochste Werdacht aber vorhanden ist, daß diese von Keppler entwendet worden seinen; so werden hiermit alle diezenige, tenen oben beschriebene Stücke auf was immer für eine Art abhanten gesammen sind, ausgesordert, der unterzeichneten Bebörde zu Fortsetzung der Unzterschung gezen Keppler sobald als möglich Anzeige hievon zu machen. Den 22. Oft. 1817.

Ronigl. Eriminalamt Beilbronne Debringen. Dem tieffeitigen Dberamts Untergebenen Georg Buft von Belgbag murben am 26. Gept. Rad mittags gwifden 4 und 6 Uhr aus einer in ber Buhnen Rammer ftebenben Eruche und einem Behalter folgende Sachen genommen: . Uebergug über ein zweischlaferiges Beit mi. biau und rothen Streifen und grauen Greinen mit einer rothen 2 Finger breiten Borte in ber Mitte berauf mit A. roth bezeichnet. . weiffe flachfene Pfulbenzieche gang neu mit E. gezeichnet. a idmary freppener noch neuer Briber:Rod unten mit einer a Finger breiten Befehung von Areph. a gang nene flachfene Beiber-Demter mit ft. W. und E. W. bezeichnet. . fein flachfenes Beibers Simb. 4 Ebi. weiß und ichmary gestreiften Rrepp von gang ichmalen Streifen. I feines weiffes Biechlen über ein Rinber : Bett mit B. gezeichnet. 1 Banb Daube von fd margen Banbern. I pr. gute Schub. , pr. baumwollene Strampfe. I pr. fcmarge birfcbleterne fcon etwas getragene Sofen. 6 Ebl. banfenes Tuch. a trildenes icon gemafchenes Tifd tuch. I altes Bemb; und que gleich bas giabrige Dabchen, bas jur Dbforge fur bas fleinfte einjohrige Rind ju Sauffe mar mit bem Bolg Beile erschlagen. Im gangen Sause wurde nichts verrutt, felbft bas Solg Beil mit bem bas Kind erschlagen murbe, fand fich an bem gewöhnlichen Orte wieber, und auch bie Schluffel mit benen Eruche und Behalter geoffnet murten, maren am gewohntiden Drte mieber. Ge ift baber. bei bem Manget an Indicien um fo nothiger barauf ju feben. ben Befiger irgend eines folden Do. biliar-Studes ju entbeden, und baburch bem Morter naber auf bie Epur ju tommen. Diefe fowithtige Cache wird fammtlichen Juftig und Polizei Beborben jur forgfattigften Epabe empfohlen. Den a. Dft. 1817. Ronigl. Oberamt.

Budau. Die untergogene Stelle ift ju Erneuerung ber Unterpfande : Bucher in bieffeltigem Unteramt allergnabigft legitimirt. Es merten baber alle biejenige, welche an die bienach befcpriebene Communen ober die in temfelben fich befintlichen Corporationen und beguterte Perfonen, aus mas immet für einem Rechtsgrunde eine gerichtlich verficherte, ober fonft gefitlich privilegirte Forderung gu machen haben; aufgeforbert, von beute an binnen einem veremtorifden Termin von 1 Jahr ihre in Santen habenbe bief fallfige Schuld, oder fonflige Beweiß. Dotumente in Driginal: ober beglaubter Abichrift an unterzogene Stelle um io gewiffer portofrei, und nebft Beilegung bes Brieftragerlohns einzusenben, als folde fonft nach Berflug obigen Termine nicht mehr angenommen merben, und jeder bie fur ibn baraus entflebende Rachtheile fich feibft ju aufdreiben batte. Bu bieffeitigem Unteramt geboren Stadt und Solog Buchau fammt bem henaubof, Die Coultheifereien Alleshaufen fammt Brafenberg, Begens weiler, Bijdmannsbaufen, Braunenweiler fammt Dichelerof und Biegelhof, Dirnau, Durmentingen fammt bem Geelenhof, Fafanentof und Gautte, Groftiffen, Rangad fan mt ber Bollochermuble, Roppel mit bem Bruftof und Ottobeurenhof, Kleintiffen, Marbach mit bem Rettberghof Minbereuter Moosburg fammt Bratenhofen, Dagetsbaufen, Scefirch fammt Debemable. Tiefenbach mit bem Streitberghof, Uttenweiter mit bem Sof Dettenberg und ber Muntenmidle. Den 7. Dft. 1817. Ronigl. Umt und Amtsid reiberei.

# Königlich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Donnerstag, 30. OftoBer.

Konigliche Berordnung, Die tatholifden Cehranftalten im Ronigreiche betreffent.

Se. Koniglide Majeftat haben Sich nach forgfaltiger Prufung bes But fandes ber fatholischen Lehranstalten im Ronigreiche überzeugt, daß dieselben weder in ihrer innern Ginrichtung, noch in ihren hulfsmitteln dem fur den Staat und Die fatholische Kirche gleich wichtigen Bedurfniffe einer grundlichen und umfassenden

Bildung ber Candidaten Des fatholischen geiftlichen Standes entsprechen.

Sochftdiefelben fanden Sich baber ichon im vorigen Jahre bewogen, eine Erweiterung und zwecknäßige Organisation der beiben untern Lebranftalten in Elle-wangen und Rottweil anzuordnen, und es wurde deswegen schon unterm i5. Juni dieses Jahre verfügt, daß in jeder dieser beiden Stadte se ein Unteres und ein Oberes Chmnaftum, jenes mit vier Abtheilungen und eben so vielen Hauptlehrern, dieses mit funf Profesoren, nebst der erforderlichen Anzahl von Hulfelehrern, bester hen, und auf eine der Forderung einer sussenzien Fortbildung der Schüser ente sprechende Beise eingerichtet werden soll.

Bugleich wurden die bisherigen, unverhaltnifmaffig geringen, Behalte ter. Lehrer erhoht, und groffere Summen fur Die nothwendigen litterauschen Sulfsmittel,

angewiesen.

Diefe Unordnungen fonnten aber Gr. Ronig t. Majeftat nicht genugen.

Der von des Gochftfeligen Konigs Majestat im Jahre 1812, unter bem Namen einer katholisch theologischen Universität errichteten Lehranstalt in Ellwangen fehtte es ber dem Mangel einer philosophischen Fasultat an einer Grundlage, weiche die vorhandenen, beschränften Lyceal Einrichtungen nicht erseben konnten. Ihre isoliete Lage erschwerte überdieß den Lehrern den nothwendigen litterarischen Berkehr, und den Studitendon eine umfassendere Bildung für ihren kunftigen Beruf.

Go fiellte fich bas bringende Bedurfnif bar, entweder eine zweite, alle Kafiele taten vereinigende Universitat neben ber in Tubingen bestehenden Landes-Universitat

ju errichten, ober jene Lehranftalt mit ber lehtern gu verbinden.

Se. Ronigs. Maje ftat fonnten wegen bes fur ben erstern Fall nothwendigen, ben Rraften bes Landes unangemessenen Aufwandes, ben überdieß innere Erunde nie gerechtfertigt haben murben, feinen Anstand nehmen, bas lestere zu wahlen, und Sie beschlossen baber die Vereinigung der fatholischen theologischen Lehrauftalt in Ellwangen mit der Landes-Universität zu Tubingen, in der Eigenschaft einer fatholisch theologischen Fafultat, mit gleichen Rechten und Verhaltnissen, welche die andern Fafultaten genießen.

Um zugleich dem hochst fühlbaren Mangel an Candidaten des fatholischen geist lichen Standes durch gehörige Unterstüßung derselben zu begegnen, und mit dem biffentlichen Unterrichte eine den Grundschen und Forderungen der fatholischen Kirche entsprechande Erziehung der Studirenden der fatholischen Theologie zu verbinden, hielten Seine Majestat es für nothwendig, mit Borbehalt der fünftigen Erricht tung beschaderer Bildungs, und Erziehungs. Unstalten in einigen fatholischen Inminasial, Städten für die in den philosogischen Borstüdien begriffenen Kandidaten, einstweisen in der Universitäts, Stadt Lübingen ein hoheres fatholisches Convift auf offentliche Kosten zu errichten.

Siezu find die zum sogenannten Collegium illustre gehörigen Gebaude und Barten bestimmt. Da den Ratholifen in Tubingen bisher nur die den Evangelischen gehörige Sospitale Rirche zum Mitgebrauche eingeraumt war, so wurde die Einrichtung einer neuen fatholischen Rirche in einem jener Gebaude fur die fatholische Stadt, Gemeinde und das fatholische Convift augeordnet.

In Dieses hohere Convikt sollen alle Kandidaten des katholischen geistlichen Standes, welche nach geendigtem Laufe burch die Gymnasien hinreichende Tuchtige feit zum Uebergange auf die Universität erprobt haben, je auf funf Jahre (die zwei erften für die philosogischen und philosophischen, die drei legten für die theologischen Kakultats, Studien) ausgenommen werden.

Sie erhalten bier auf offentliche Roften, welche funftig nach eifolgter Ausscheis bung bes fatholischen Rirchenguts von Diesem ju übernehmen find, unemegelblichen

Unterricht, Rleidung und Berpflegung.

Die Bahl ber Boglinge ift nach bem Bedurfniß ber fatholischen Rirche bes

Landes, für die 5 Jahresfurfe, ju 40 fur Jeden, auf 200 im gangen bestimmt.

Ein fatholischer Geistlicher, der zugleich Stadt. Pfarrer ber fatholischen Orts. Gemeinde ift, und im Convift. Gebaude wohnt, erhalt unter dem Titel eines Direft tors die oberfte Aufficht und Leitung des Convifts.

Unter ihm find ausgezeichnete fatholische Priefter als Repetenten angestellt fur Die Erhaltung ber Dicciplin und zur Nachhulfe fur ben Unterricht ber Zoglinge, ben die Lehrer der philosophischen Fafultat und so viel die theologischen Facher bestrefft, ausschließlich die Lehrer der katholisch theologischen Fafultat zu geben haben.

Diese Fakultat hat, (wie bisher die katholische theologische Lehrs Unftalt in Ells

mangen) 5 Lebifiuble, und gwar für

bas Rirchenrecht und Die Rirchen Beschichte, Die griechische Sprache und Die

Eregese des Neuen Testaments, die Dogmatit, die orientalischen Sprachen und die Eregese des Alten Testaments, die Moral, und Pastoral, Theologie. Alle diese im Einverständnise des innlandischen General, Bifariats getroffenen Unordnungen werden bereits zum Bollzug gebracht. Stuttgart, den 25. Oft. 1817.
Ministerium des Kirchen, und Schul-Wesens. Wangenheim.

Berzeichnis ber in bas tatholische Convitt in Tubingen aufgenommenen Stubirenben. In das hohere fatholische Convitt in Tubingen find fur das eintretende Stubien. Jahr aufgenommen:

A.) Für das 3te theologische Studien-Jahr Jafob Bauer von Zöbingen.
Joseph Lipp von Holzhausen.
Undreas Maner von Frankenhofen.
Benedist Mittelmann von Wangen.
Undreas Mohler von Igersheim.
Undreas Pflanz von Espachweiser.
Joseph Rathsam von Elwangen.
Balthasar Wörner von Elwangen.

B.) Für das zie theologische Studien-Jahr.
Franz Bekler von Reichenbach.
Joh. Mep. Frentag von Konenweiler.
Dominis Herderer von Rottweil.
Joseph Homps von Gossingen.
Joh. Mep. Lindauer von Rottweil.
Joh. Mep. Lindauer von Rottweil.
Joh. Walentin Maurer von Rottweil.
Joseph Neubrand von Chingen.
Benedist Reiter von Weissenstein.
Unton Bogelmann von Ellwangen.
Ulois Wagner von Ellwangen.
Johann Zimmerse von Ellwangen.

Allois Allmaner von Dumentingen. Jafob Barle von Rottweil.
Earl Bauer von Munderfingen.
Balthafar Beerhalter von Ellwangen.
Georg Dilger von Biberach.
Franz Grimm von Kirchheim.
Philipp Sailer von Ellwangen.
Joseph Herlifofer von Gmund.
Joh. Bapt. Heft von Ellwangen.
Balthafar Kling von Ellwangen.

Thomas Lang von Stetten.
Joseph Poppele von Elwangen.
Joseph Rathgeb von Elwangen.
Johann Retten mater von Miegersheim Theodor Boll in er von Bach. Michael Werfer von Ellwangen. Balentin Beiß von Hohenstadt.

D.) Für das 2te Jahr der philosophischen Studien. Friedrich Blumenstetter von Zwiefalten. Hieronimus Dimler von Mottweil. Leonhard Emer von Schaiblischausen. Leonhard Emer von Schaiblischausen.

Math. Hafner von Elimangen.

Noseph Hefele von Westhausen:

Michael Merz von Zobingen.

Ioseph Mille von Imund.

Ioseph Mille von Gmund.

Ioseph Reiter von Mupertshofen.

Kaver Sch din in zer von Weil der Stadt.

Ioh. Nicol. Wolf von Nottweil.

F.) Für das ite Jahr der philosophischen Studien.

Joseph Aig ner von Wilsingen.
Michael Baader von Smund.
Joh. Gold von Obersochen.
Alois Herzer von Gmund.
Sebastian Ilg von Saverwang.
Martin Heß von Biberach.
Earl Mantel von Rottweit.
Joseph Meßger von Ellwangen.
Earl Sauer von Ellwangen.
Anton Schirle von Kupferzell.
Joseph Strauben mäller von Smund.

Diese to Candidaten werden hiemit zu Folge hohern Auftrags von ihrer Aufnahme benachrichtigt, und wird ihnen aufgegeben, innerhalb des Zeitraums von 5. bis 10. November d. 3. sich in Tubingen unsehlbar einzusinden, auch ihr Nett mit dem dazu gehörigen Weistzeug mitzubringen. Gleich bei ihrer Ankunft in Tubingen haben sie sich in dem Convict ben dem ersten Nepetenten Joseph Sch din weister zu melden, welcher sie einweisen wird. Stuttgart, den 25. Oftober 1817.

Direftorium des Roniglich fatholifden Rirdenraths.

Regen eintretendem Reformations: Fefte wird funftigen Samftag fein Reg. Blatt erfcbeinen.

Betrudt bei Gottlieb Saffelbrint, Sof: and Ranglei : Aupjeebruder, Buchbruder.

# Königlich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Samstag, 8. Robember.

Detret an fammtliche Rameral : Memter, ben Gingug ber Musftanbe betreffend.

Rach ben Berichten, welche von der Gektion ber Staats-Rechnungen über Die bei den Landbeamtungen von Beorgii 1816/17 entstandenen Ausstande eingezogen worden find, haben solche betragen:

an Gelb . . . . . . . . . . . . 690,791 ff. 44 fr. an Fruchten, nach Rauem gerechnet 50,689 Scheffel.

Obgleich nicht verkannt wird, daß diese Ausstände jum größeren Theil in der alls gemeinen Noth ihren Grund haben, so mußte doch auch die mifliebige Bemerkung gemacht werden, daß Nachlässigfeit oder wenigstens allzugroße Nachsicht manchen Beamten zur Laft falt.

Da nun aber die Ernbte vorbei und an den meiften Orten so gesegnet ausges fallen ift, daß dadurch diejenigen, welche in dieser Roth eine Aushulfe oder Borg, frift erhalten haben, sich wieder im Stande befinden, ihre Schuldigkeiten abzutragen: so wird auf allerhöchsten Auftrag samtlichen Cameral. Beamten der ernstliche Besehl ertheilt, den Einzug der Ausstände aller Art an Geld und Naturalien sich pflichtmäßig angelegen senn und hiebei feine unzeitige Nachsicht, welche selbst den Debenten verderblich ift, fatt finden zu lassen, insbesondere aber sollen Umgeld und Accise, da bei diesen Abgaben jeder Ausstand unzulässig ift, so wie Pachtsgelber und Capitalzinse vorzugsweise beigetrieben werden.

Stuttgart, ben 6. Dov. 1817.

Ronigl. Finang-Ministerium.

## Berordnung, Die Fruchtaccife betreffenb.

Da die, durch die Konigl. Berordnung vom 20. Juni d, J. getroffene Unordnung, wonach die Fruchtellecisei ohne Unterchied am Ort des Berkaufs entrichtet werden soll, allgemein benzubehalten, und somit die Bestimmung der Accises Ordnung &. 42., daß die Früchte, welche zum Berkauf in andere Orte abgeführt werden, am Ort der Abfuhr zu veraccinen senen, aufgehoben ist, so wird solches zur Nacheachtung bekannt gemacht. Stuttgart, den 21. Oft. 1817.

Auf besondern Befchl.

Seftion Der Steuern.

Polizen: Berorbnung, bie vorsichtige Behandlung bes Feuers betreffenb.

Ben der wiedereintretenden falten Jahreszeit ift der haufigere Gebrauch des Feuers und Lichtes in den Wohnungen wieder nothwendig; daher die hiesigen Eins wohner zur Berhutung eines Unglufs durch Feuer zur genauen Beobachtung der bestehenden Feuer Polizeis Ordnung aufgefordert, dieselbe vor nachlässiger Behands lung des Feuers und Lichts ernstlich gewarnt, und zu dem Ende folgende Borsschriften zur punktlichen Beobachtung erneuert werden.

1.) Das Erofnen des holges in den Ofenlochern oder Raminen ift bei schwerer Strafe verboten.

2.) Jeder Hausbewohner hat die Pflicht, nicht nur felbst auf Feuer und Licht Die genaueste Gorgfalt ju richten, sondern auch darauf zu sehen, daß sein Gesinde benm Einheizen der Defen und benm Feuern auf den Rochheerden mit aller Belutsimkeit ju Bert gehe und besonders die Defen von dem Rugffeistig Gereiniget werden.

3.) Die Sorgfalt eines feben Hausvaters 'erfordert weiter bafur zu forgen, daß bes Nachts vor Schlafengeben die Thuren der Raminen, in welchen den Tagüber gefeuert worden, wohl vermahrt, und die Rohlen und Aiche auf dem Jeerde zusammengekehrt und ausgeloicht, auch zu gröfferer Borficht mit einem
irdenen Detel zugedeft werden. Eben so ift

4.) Die genaueste Aufmerksamkeit anzuwenden, daß die Diensthoten nicht mit blosen Lichtern in ihre Schlafkammern, die sich auf den obern Boden der Hauser besinden, gehen, sondern sich der Laternen bedienen, auch blodsunigen Personen und Kindern ohne Aufsicht weder Kohlen noch Licht überlassen werde. Endlich wird.

5.) Den in Golg arbeitenden ober mit andern Feuergefährlichen Materialien fich beschäftigenden handwerfern das Tabafrauchen mahrend ber Arbeit ben empfindlicher Strafe untersagt.

Ronigliche Ober. Polizen , Direftion.

### Erfenntniffe bes Ronigl. Dber = Buffig Gollegiums.

1.) In der Rullitaten Klagsache des Anton Raftle zu Burghofen, ein cur. Befl. Querulanten, gegen Anton Bailer zu Burgrieden Kl. Querulaten, Schuld, forderung betreffend. wurde auf Beweiß durch Gid erfannt. Stuttgart ben 20. Oftober 1817.

2.) In Gaden Joseph Eggle, Pfarrers ju Erolibeim, Rl. gegen Freiherrn

v. Bommelberg Zehntgerechtsame betr. murde

a.) in Betreff des fleinen Zehnten überhaupt, und der Bezehntung des Repfeg insbesondere Rlag. Beweis auferlegt,

b.) wegen des Novalzehnten zu Recht erfannt, daß die Kirche zu Erolzheim bei bem Recht besselben in dem Pfarr Bezirk gehandhabt werde, fo

c.) wegen Rl. Befugniß gu Erhebung bes Dovalzehnten auf Beweis erfannt.

Stuttgart, ben 22. Oft. 1817.

3.) In Sachen des Ober Burgermeisters Serrmann Rramer zu Schuffenried und mehrerer geft. Sternbergicher Lebenleute Rl., wider die Beren Grafen von Sternberg Befl., verschiedene holzleiftungen betreffend, wurde auf Beweiß erfannt. eod.

Berwalterin Gundler zu Eflingen cum curat. Untin an einem, und bem Steuers Umt Rothenacker und Cons. Alten am andern Theil, Borzug im Konkurs betreffend, wurde bas Lokations, Urtheil 1. Infanz theils abgeandert, theils bestätigt. cod.

b.) Auf erhobene Wechselflage des Oberjustige Profurators Georgie als Indossators des hiefigen Sandlungshauses Stahl und Federer, wider ben Sandelsmann Burf zu Guglingen, wurde lezterer zu Bezahlung der eingeflagten Gummen von resp. 60 fl. 75 fl. und 66 fl. nebst Berzugszinsen für schuldig erfannt. Stuttgart, ben 23. Oft. 1817.

6.) In der Appellations Sache von Oberndorf wischen Jafob Sifinger von Rothenberg, Befl. Unten, und Unna Maria geb. Mößner, Jafob Dfianders Cheweib allda, cum cur. Al. Utin, pcto patern. et alim. prolis, wurde das von dem Richter erster Instanz ausgesprochene Interlocut in Absicht auf ben Cautions Punft wegen materieller Richtigfeit als null und nichtig aufgehoben. cod.

### Ertenniniffe bes Ronigt. Chegerichts.

Den 29. Oftober 1817. wurden geschieben:

- Brofin, Ridger von Sophie gebohrne Sahnlin von ba, Befl. ex cap. quasi desertiowis unter Berurtheilung ber Befl. in die Roften.
- 2.) Oberaceiser Undreas Friedrich Rolb in Boblingen, Rl. von Catharine geb. Schothammer von Ifelshausen, Oberamts Nagold, Befl. ex cap: quasi desert. unter Bergleichung ber Rosten.
  - 3.) Georg Abam Gichwend Burger und Ochsenwirth in Derbingen, Oberamte

Maulbronn, Rt. von Christine geb. Ruber von da, Befl. ex cap. quasi desert. unter Bergleichung ber Roften.

4.) Jafob Friedrich Bolgle Burger und Megger in Tubingen, Rl. von Catharis na geb. Baumann von ba, Befl. ex cap. quasi desert. unter Bergleichung ber Rosten.

Se. Ronigl. Maje ft at haben unterm 23. vorigen Monats den feitherigen Oberamts/Afruar Barbili, als Auditor bei ber iten Reuter, Brigade ju Lud, wigsburg augestellt, und bagegen

ben Auditor Stangel von ber iten gur zten Reuter, Brigade - mit dem Wohns

Af Stuttgart - verfest;

unterm 2. d. M. ben Unterlieutenant Sahn vom 3ten gum iten - und bas

Den Unterlieutenant v. Brandenftein vom iten jum 3ten Infanteries Megiment, und

unterm 5. d. M. ben Unterlieutenant v. Molitor bom 4ten gum zten Insfanteries Regiment verfest.

21m 29. October ift ber Unterlieutenant Bregenger vom 8ten Infanterier

Regiment in ber Garnifon Ulm gestorben.

Se. Konigl. Maje ftat haben vermog hochsten Reseripts vom 26. Oftober ben General Bifariats Rath von Mets in Ellwangen, auf sein allerunterthanigfies

Unsuchen, mit Penfion in den Rubes Stand gu verfeben geruht.

Ge. Konigliche Maje ftat haben vermög hochsten Reseripts vom 25. Oftober bie erledigte Pfarrei Steinenbronn, Diocese Stuttgart, dem Pfarrer M. Hafner in Neuenhaus, Diocese Rurtingen, zu übertragen und den Pfarrer M. Scholl in Salach; Diocese Goppingen, auf fein allerunterthänigstes Unsuchen, in den großen Pfarrenues Gehalt einzusezen geruht.

Se. Konigl. Majeft at haben vermog hochsten Rescripts vom 5. Novemb. Die erledigte fatholische Pfarrei Upfelbach, Oberamts Mergentheim, dem fatholischen

Ctattpfarrer Durrlemanger in Tubingen gu übertragen geruht.

Se. Konigl. Majestat haben vermög hochsten Rescripts vom 31. Oftober Die erledigte Lehrer, Stelle an der 3. Elasse des Inmnasignes in Chingen, Deite Prageptor Freudenreich Daselbit, mit dem Titel eines Oberprageptore ju über,

tragen geruht.

Se. Konig I. Majestat haben vermöge Reseripts vom 1. November die Oberumgelders, Stelle in dem Cameralbezirk Sindelfingen dem Oberumgelder Areusselber in den Cameralbezirken Weil im Schönbuch und Nellingen, und die Oberumgelder Stelle in dem Cameralbezirk Merklingen, dem Oberumgelder Laiblin in dem Cameralbezirk hirschau, zuzutheilen geruht.

Der Rechte Kandidat Frang Unton 3 immer aus Abbtegmund ift nach erftans bener Prufung unter Die Zahl ber Konigl. Abvofaten aufgenommen, in diefer

1

Eigenschaft verpflichtet, und bente bei bem Ronigs. Ober-Juftig Rolleglum immatri.

fulirt worden. Stuttgart, ben 24. Oft. 1817.

Durch Königl. Resolution vom 1. Nov. ift die erledigte Unteramte Migt Stelle zu Laufen, Oberamts Befigheim, dem practicirenden Urzte D. Stiriz daselbst übertragen worden.

Durch Ronigl. Refolution vom 23. Oftober ift ber Falfenwirth Gomalgigaug

in Beilbronn jum Doft Stallmeifter ernannt worden.

Se. Konigl. Majestat haben dem Joseph Birt von Rumraghofen, Obers amts Baldfee, als Erfinder und Berfertiger verschiedener nuglicher Maschinen, Die filberne Civil. Berdienst: Medaille gnabigst ertheilt.

Se. Konigl. Majestat geruhten vermög hochsten Rescripts vom 27. Oftober ben beiden bisherigen Professoren an der fatholischen Landes-Universität in Elwangen, D. Bachter, Pfarrer in Sulmingen, und D. Bestlin, General-Bifariats-Rath und Pfarrer in Rohlingen, die nachgesuchte Entlassung von ihren Lehrstellen zu ertheilen, und dagegen zum Professor des Kirchenrechts und der Kirchen-Geschichte an der fatholischen theologischen Fatultät zu Lübingen den Professor der Geschichte und Oberbibliothefar daselbst, D. von Dresch, mit Beibehaltung seiner gegenwärtigen Dienstverhaltnisse, und zum Professor der Moral, und Pastoral Theologie an eben dieser Fakultät den bisherigen Defan Pfarrer Enth in Dermettingen zu ernennen.

Durch eben dieses Rescript wurde der Personale Bestand der katholische theologisschen Fakultat an der Universität Tubingen auf folgende Beise bestimmt: Der erste Lehrer — für das Kirchenrecht und die Kirchengeschichte, ift Professor D. von Dresch. Ebenderselbe ift jugleich fur das erste Salbjahr Defan der katholischetheologischen

Fafultat.

Der zweite Lehrer — fur die griechische Sprache und die Eregese bes Meuen Testaments ift Der bisherige Professor an Der fatholischen Landes-Universität in Ell-wangen, D. Grag.

Der dritte Lehrer - fur Die Dogmatit, ift der feitherige Professor berfelben in

Ellmangen, D. Dren.

Der vierte - fur Die orientalischen Sprachen und Die Eregese Des Alten Tellaments, ift ber seitherige Professor in Ellwangen, Berbit.

Der funfte - fur Die Moral: und Paftorali Theologie, ift der bisherige Defan

und Pfarrer von Dormettingen, Enth.

Bum Direktor bes hohern fatholischen Konvikts in Tubingen mit welch'r Stelle Die fatholische Stadtpfarrei verbunden wird, wurde ernannt der bieherige Pfarrer und Schul Inspektor. Sperl in Unter Schnaitheim.

Bufolge ber (im Staats, und Regierungs, Blatt vom 30. Oft. Rro. 66.) befannt gemachten neuen Organisation ber Gymnasien in Ellwangen und Rottweil ift gegenwärtig der Personal-Bestand Dieser Inftitute folgender.

1.) Bei bem Gomnafium in Elmangen

Reftor Der gangen Anftalt, Professor Berfer, guvor Professor in Rottweit.

## Dberes Onmnafium:

Die Professoren, Werfer, Reftor Fren, bisher Professor in Elwangen; (Die britte Professur ift bermalen noch unbesezt.) — Gebhard bisher Professor am Gnmnasium in Chingen; Messersch mid, bisher Lehrer an der lateinischen Lehre Austalt in Gmund.

#### Unteres Gomnafium:

Lehrer der 3. Claffe Professor Fuchs, bisher Lehrer Diefer Elasse; Lehrer der 2. Elasse; der seicherige Bermeser de felben Caplan Soegg, Professor.

Lehrer ber 2. Abtheilung ber er,len Claffe, Bogelmann, Prageptor, bieber

Lehrer in Ellmangen.

Die Lehrstelle ber ersten Ubtheilung ift bermalen noch nicht besett. Lehrer ber Zeichnungskunft: Joseph Wintergerst von Schrozheim; Lehrer ber Calligraphie, provisorisch Prazeptor Bogelmann.

Lehrer Der frangofischen Sprache einstweilen Schulgehulfe Beim von Bronnen.

11.) Bei dem Enmnassum in Rottweil. Rektor der gangen Anstalt, Be cf, seither Professor in Rottweil und Benefiziat ju Allerheiligen. Oberes Enmnastum:

Die Profestoren: Bed, Reftor; Weinschenf, seither Professor in Rotte weil, jugleich Benefiziat ju St. Maria; Birfch er, seither Repetent am Priefter Seminar in Elwangen, nun jugleich Caplan an der 2. PfarriRirche in Rottweil; Brander, bisher Professor in Rottweil.

Die noch nicht besette Professur der Mathematif und Physit versieht bermalen ber Cooperator an der Stadtpfarr , Rirche , und jugleich Lehrer der frangosischen Sprache, Rrach.

Lehrer ber 3. Claffe ber feitherige Lehrer berfelben, Professor Riffler.

Die Lehrstelle Der 2. Claffe vernicht proviforisch der Bifar Bauber von Un-

Lehter ber 2. Abtheilung ber 1. Claffe, D fivalb, Praceptor, juver Schule

gehulfe in Beilbronn.

Die Lehrstelle ber 1. Abtheilung ift bermalen noch unbefest.

Der Unterricht in ber Naturgeschichte, bem Zeichnen und ber Musik ertheilt ber bisherige Lehrer Diefer Facher, Professor Maier, und ben in ber Calligraphie provisorisch, Praceptor Dfim alb.

Edwenthat. Gnabigflem Befehl ju Folge merben folgende Gebaude und Garten gu Bomen-

welches zu einer Rafirne eingerichtet worben, nebft ber an biefeibe angebaute Rirche, fo gufammen ein Bieret bilbet, und maffito von Steinen gebaut ift. Die 3 Mingel ber Raferne find gweiftbligt, im gangen 464 Sou lang und 49 Sou breit. Unter benfelben find a getremte Reller, jeder gut ungefahr 400 Mimern , und a Bemuß Reller. Der erfte Giof enibilt 6 beigbare Bimmer , 7 Rame mern und 2 Ruchen, und ber ate Stot 10 beigbare Bimmer und 10 Rammern. Die Rirde ift 218 Sou lang und 39 Sou breit, ber Altar, und bie Rirden Ilbr werben, wenn fich Liebhas ber bagu finden, befonders verlauft merben. 2.) Das burch einen 53 Schu langen bebeften Gang mit ber Raferne verbundene Spital-Gebaube, 58 Schu lang, und 46 Cou breit, gleichfalls 2 ftofigt, maffiv von Steinen gebaut, worinn im erften Ctol 1 beigbares Bimmer, 2 Rammern, 2 Bafde tuche und a Brennfiche, im gten Gtot 3 beigbare und 3 unbeigbare 3immer und a Ruche, unter bem Dach 2 geraumige Rammern. 3.) Ein Solg : Chopf, 55 Chu lang und 12 Sou breit und ein an folden angebauter Stall gn 3 Stat Minbrib mit einem Beuboben. 4.) Die Odweinftallungen, ein Gebaube von Soly ju 14 Schweinen, nebft einer Bohnung fur ben Schweinbirten. 5.) 2 gang fleine Barten por ber Raferne, wovon ber eine 16' lang und g' breit, ber andere aber 32' lang und 10' breit. 6.) Ein Gartiein, zwifden ber Raferne und ber Rirde 112' lang und 112' breit, worinn ein fteinernes Mohrbrunnen= Gefcheel und ein guter Gumpbrunnen. 7.) Ein Grab : Baum . und Burg Garten ca 3 Mrg. 3 Brt. im Def haltenb. 8.) Gin Grad : Plat, ber vormalige Rirdbof, 124 Cou breit, 158 Cou lang. Alles vorfichenbe liegt beifammen und ift mit einer 10' hoben Mauer umgeben Die Raferne ware ben einer gwefmafigen Ginrichtung ju einer Rabrite geeignet, murbe aber tiefe nebft ber Rirche abgebrochen, fo mare bas gange ju einem aufferft angenehmen und erträglichen gandgut augurichten. Rur & Stunde ift es von bem Bobenfec entlegen. Der Bertauf wird Mitwoch ben i.a. Nov. D. J. Bormitags 9 Uhr in ber Trauten-Muhl, junachft ben Bowenthal, vorgenommen, welches hiermit offentlich mit bem Aufugen bekannt gemacht wird, bag am Rauficilling nach erfolgter gnabigfter Ratifi'a ion 1/3tel baar, bie übrigen 2/3tel aber in vergingliden Bieiern gu bezahlen und, und bag bie Raufs , Liebhaber mit obrigfeitliden Bermogenes Beugniffen verfeben ben ber Muffreiche Berhandlung ju ericheinen baben. Den 15. Dft. 1817-Ronigl. Rameral = Umt.

Beingarten. Das vormalige Pfarrhaus zu Altborf, welches aftoligt, und gut gebaut ik, woben sich eine besondere Waschläche mit einem Nobrbronnen, eine Scheuer mit Stallung und Wagenschopf und ein gerdumiger Dof besindet, ist zum Verkauf gnadigst ausgesezt, mit dem Anstigen, daß auch der daben besindliche Baum: Grass und Gemuß-Garten, I 7/8 Ichrt. groß, im Rauf gegeben wird, wenn sich Liebhaber biezu zeigen sollten; es wurde aber auch ein Bermiethungss Versuch befohlen. 34 diesem Verkaufs und Pachtungs-Versuch ist Dienstag der II. Nov. Vormiltags 10 Uhr bestimmt, wozu sich die Liebhaber im Rameral-Amts-Jimmer einsinden wollen. Den 16. Ott. 1817.

Ehbingen. Die unterzeichnete Stelle ift beauftragt, ein bebeutendes Quantum an gutem Gen Abftreich zu erkeufen, worzu Mittwoch ber 12. Nov. bestimmt ift, und die Liebhaber eingelaben werben, Bormittags 9 Uhr auf bem Pffregge zu erscheinen. Den 27. Det. 1817.

Ronigl. Exmeral Amt. Kalen, Am Mittwoch ben 19. November dieses Jahrs, Bormittags 10 Uhr, werden auf bem Rathhause bahier folgende Schaaswaiben verliehen: 1.) Unterkochen mit 200 Studen auf die brei Jahre 1818, 1819 und 1820. 2.) Schechingen und Leinwelter mit 300 und resp. 250 Studen auf bas Jahr 1818, wozu die berechtigten Schaashalter eingeladen werden. Den 20. Oktober 1817.

Balingen. Die Commun-Schaaswaiben von nachbegannten bieffeltigen Amis Orten, beren Bestand-Zeit mit bem heurigen Jahre ju Ende geht, werden auf die Jahre 1818, 1819 und 1820, an den hienach bemelbten Tagen, jedesmel Bormittags um 9 libr, auf dem biefigen Rathhause im Ausstreich verliehen werden, und zwar: Die Sommer-Schaaswaide von Engflatt zu 30 Studen, Mon-

tag ben 17. November; von Dberbigisheim zu 300 Studen, Dienstag ben 18. Rovember; von Pfefstungen zu 210 Studen, Donnerstag ben 20. November; von Erlabeim zu 70 Studen, Freitag ben 21. November. Die Pachtliebhaber konnen sich an ben gebachten Tagen, mit Meister und Concessions Briefen und obrigkeitlichen Bermogenszeugnissen versehen, einfinden. Den 20. Oktober 1817. Königs. Dberamt.

Dußling en. Die Kommun: Schaaswalbe zu Duslingen, biefigen Oberamts, welche 500 Stud erträgt, wovon aber bie Burgerschaft einen großen Theil aufzuschlagen berechtigt ift, beren Bestand bis Martini zu Ende geht, wird auf bie solgende brei Jahre von Martini 1817 bis 1820. Donnerd: tag ben 13. November d. J. Vormittags auf bem biesigen Rathbause an ben Meistbietenben verlies ben, wobei sich die Liebhaber einsinden mogen. Den 23. Okwber 1817.

Rapfenburg. Die leither mit bem großen Maiereigut in Kapfenburg in die Pacht gegebene Schaafbeerre soll mit dem sammtlichen Schäferei und Pforchgeschier mit Borbebalt hochter Genehmigung in Aufftreich verkauft werden. Sie besteht in a.) beutschen ober Landschaafen: 197 Stock Multerschaafen; 64 Stud Zeilschaafen; 119 St. vier und zweischäusstigen Hammeln; 76 St. Hämmele und Kälber Lämmern; in b.) sein svanischen Schaafen, 3 St. Bidder. Der Berkauf geschiebt auf Kapsendurg. Donnerstag den 6. November, l. J. Bormittags in geöfern und kleinern Parrhien so, wie sch Liebbaber zeigen, und wird noch bemerkt, daß zur Pachtung eines gesunden Winters Stalle, der Winter: Waide bis Georgii 1818 und bie Sommerwaide von Georgii 1818 an, auf ein ober mehrere Jahre für das Schaafoieh dahier vorzügliche Gelegenheit vorhanden sene. Den 23. Letober 1817.

De fingen. Die herrschaftliche Schaasmaibe baselbst, welche ju 325 Otut Schaafen berechtigt ist, die ein Beständer einschlagen barf, wird von Georgii 1818. dis dahin 1821. auf 3 Jahre an den Meistbietenden verliehen werden, und dabei bemerkt, daß Beständer weder Wohnung noch Cuer-Genug, bingegen von Fürschlagung des Pforchs Mittags 6 und Nachts 4 kr. einzustehen be. Da zu dieser Verhandlung Samstag der 15. Nov. bestimmt ist; so wird solches hiemit betannt gemacht, damit die Pachtliebkaber, welche ihre Meister: oder Concessions Briefe vorzulegen, auch sich mit obrigkeitlichen Zeugnissen ihrer Aufführung und bestigenden Vermögens halber zu legitimiren haben, sich Bormittags 9 Uhr auf dem Ratbhause in Dessingen einsin en mögen. Den 15. Dit. 1817. Königl. Landvogtei-Steueramt am Rothenberg, und Kameral-Aint Waiblingen.

Tubingen. Die Sommerschaaswaide zu Sitenhaufen, biefigen Oberamts, wird von Georgii bis Martini auf 3 Jahre im offentlid en Aufstreich verlieben; sie erträgt 200 Stut, einschlussig von a5 Stut, Frev. Schasen, welche ber Schultheiß und Plorch Meister auszuschlagen berechtigt find. Die Liebhaber hiezu tonnen sich nun am 13. Nov. d. J. Bormittags 9 Uhr auf bem biesigen Rathe haus einstuden, und die nahere Bedingungen vornehmen. Den 25. Dtt. 1817.

Balingen. Der ben bem aten Königl. Infanterie Regiment gestandene Gemeine Tiberfus Muller von Geiflingen ist ben 9 September b. J. aus ber Garnison Stuttgart befertirt. Sommt: liche hoch : und wohlichliche Polizen: Behorden werden baher ersucht, auf benfelben zu fahnden, und ihn im Betretungsfalle entweder an sein Regiments Commando ober an die unterzeichnete Stelle ienliefern zu lassen. Den 21. Det. 1817.

Rurtingen. Bei ber unterzeichneten Stelle ift won einem biefigen Burger turglich eine noch brauchbare Bagen. Benbe übergeben worden. Der rechtmafffine Eigenthumer bat binnen 4 Docken fich bier zu melben zeine Anfprache zu beweisen, und tann bie Bende fefort in Empfang i hrien. Den 16. Dtt. 1817.

fen ju fonnen.

# Koniglich = Württembergisches

# Staats= und Regierungs=Blatt.

Samstag, 15. November.

Aufhebung ber Straf Berordnung vom 7. Gept. 1gen. wegen Entwendung Konigl. mit bem Ronigl. Rabmen ober Bappen bezeichneten Eigenthums betreffeub. Bom 17. Gept. 1817. ;

Da Se. Königl. Majestat gnadigst verordnet haben, daß die wegen Bestrafung der Entwendung oder Unterschlagung Königlichen Eigenthums ertheilte, in der Berordnung wegen des Hof-Diebstahls vom 13. Dec. 1816. (Staats und Regies rungs Blatt 1817. Nro. 3.) nicht namentlich aufgehobene gesessliche Borschrift vom 7. Sept. 1811. ausser Wirkung gesetz senn, und demnach Bergehen dieser Urt nach den vorher beobachteten Straf Nechts Wormen bestraft werden sollen: So wird solches hierdurch den Gerichten zur Nachachtung bekannt gemacht. Dekretum, Stuttgart, den 17. Sept. 1817.

Unf Beschl des Königs.

Ronigl. Geheimer Nath.

Den Musgangs : Boll von Sornbroden und Bornfpahnen betreffenb.

Da der Ausgangezoll von Bornbrofen und hornfpahnen auf 16 fr. p. Etr. unter ber Bestimmung herabgesest worden ift, daß zu Berhutung falfcher Deflarationen die Colli ben der Ausfuhrstation einer genauen inneren Bifitation unterworfen werden follen; so wird solches zur allgemeinen Rachachtung hiemit bekannt gemacht.

Stuttgart, ben 4. Nov. 1817. Auf Befehl bes Konigs. Seftion ber Steuern.

Die Einsendung ber Duittungen fux die im Namen ber Sauti- Cautionen Rasse bezahlten Jinse beter. Da in Folge der Königkichen Berordnung vom 7. August d. I., nach welcher das im Jahr 1089. errichtete Institut der Cautionen aufgehoben worden ist, auch die bisherige Haupt-Cautionen Kasse aufgelöst wurde; so ist es nothig, daß die Amtopstegen die Verzeichnuse über die für Nechnung dieser Kasse von Georgii 1817. dis zu Aushebung des Cautionen Instituts bezahlten Cautionen Jinse, nehnt ben Quittungen, in Balbe an den bisherigen Kässer, Geheimen Oberfinanz-Rath Feder, einsenden, damit dieser hiedurch in den Stand gesett wird, seine Rechnung abschließe

Die Königl. Oberamter werben baber hiemit aufgefordert, Die ihnen unters geordneten Umtopfleger zn unverzuglicher Einsendung dieses Berzeichnisses anzuweisen. Stuttgart ben 5. November 1817. Seftion der Staats-Rechnungen.

Befanntmachung bie Eingabe ber Berbienstgettel ben ber Ronigl. Sofe Bau-Raffe betreffenb.

Da eine Ordnung in der Bezahlung ben der HofeBau-Raffe unmöglich wird, wenn nicht die betreffende Kunftler, Jandwerfsleute, Lieferanten und dergleichen, immer sogleich nach vollendeter Urbeit, oder Lieferung ihre Berdienst-Zettel ben der unterzeichneten Stelle eingeben, was bis jezt der in den diffentlichen Blattern underm 20. Juni dieses Jahrs erfolgten Aufforderung unerachtet nicht immer befolgt worden ist, so sieht sich die unterzeichnete Stelle zu der Befanntmachung veranlaßt, daß die etwa noch ruckständige Zettel von bereits vollendeten Arbeiten, Lieferungen und dergleichen, innerhalb 14 Tagen, in Zusunft aber die Zettel über jede besondere Arbeit, Lieferung und dergleichen jedesmal auch besonders und zwar

a.) ben geringen und laufenden Arbeiten jedesmal 14 Tage nach vollendeter Arbeit,

b.) über Lieferungen aber 8 Tage nach vollendeter Lieferung und endlich -

c.) die Berdienst-Zettel über bedeutende Bauarbeiten spatestens 6 Wochen nach vollendeter Arbeit

einzig und allein ben der unterzeichneten Stelle einzugeben find, widrigenfalls dies felbe nicht mehr angenommen, noch viel weniger werden bezahlt werden. Stuttgart, den 7. November 1817. Ronigl. Baus und Garten Direktion.

### Rechts . Ertenntniffe bes Ronigl. Eber-Jufite-Collegiums.

1.) Die Utions: Sache von Sall zwischen Georg Michael Hartmann zu Uttenhos fen, Bell. Unten, und Georg Michael Sekel baselbit, Kl. Uten, Ubrechnungerest bestreffend, wurde sowohl wegen Mangels einer gegründeten Beschwerde als auch wegen versäumter satalien von Umtewegen verworfen. Stuttgart, ben 5. Nov. 1817.

2.) Die Ations Cache von Urach zwischen Jafob Beimerdinger Muller in Kaltenwestheim, Rl. Anten, und Ludwig Stock, Adlerwirth in Mezingen, Befl. Uten, Schadens Ersas betreffend, wurde wegen Mangels einer appellabeln Summe von

Umtswegen velworfen eod.

3.) Die Utions, Sadie von Gerabronn zwischen Midgael Renner, Bader zu Bengstfeld und Cons., Bekl. Unten, und Johann Michael Walter in Brettenfeld, Kl. Uten, Bergleiche-Aushebung betreffend, wurde megen Mangels in den Formalien von Amtswegen verworfen.

Alle an das Ronigl. Obertribunal und Chegericht gehörigen Eingaben und Berrichte find von heute an nach Stuttgart zu übersenden. Stuttgart, den 13. Nov. 1817. Ronigl. Obertribunal Kanzlen.

Se. Konigliche Majestat haben vermöge allerhöchsten Rescripts vom 3. b. Monats den Geheimen Rath und Staats Minister v. Bangenheim zu ihrem bevollnichtigten Gesandten ben der Bundesversammlung in Frankfurt mit

Borbehalt felner bieberigen Stelle als wirflicher Beheimer Rath gnabigft ernannt,

vermöge höchsten Reseripts v. 10. d. M. den Geheimen, Rath Staats, Minister v. Luhe, dem von ihm geaußerten Bunsche gemaß, von dem bisher besteideren Ministerium des Jufig, Departement entbunden, und dieses Ministerium dem Beheimen, Rath v. Neurath mit Benbehaltung seiner Stelle als Prafident 2:3 Obertribunals, sodann

Das Ministerium des Innern, von dessen provisorischer Betleidung der Geheim: Mach v. Rerner, seinem Bunsche gemäß, entbunden worden ift, so wie das vafante Ministerium des Kirchen; und Schulwesens, dem Geheimen Rath und bisherigen Finanze Minister v. Otto, das Porteseulle des hierdurch erledigten Finanze Ministeriums

aber provisorisch bem Prafidenten v. Da I ch us übertragen.

Seine Ronigliche Maje ftat haben durch das hochste Rescript vom 30. Det. ben Rechts Kanditaten Friedrich Wilhelm v. fRouig in Beidelberg, zum. Uffessor ben dem Finanz-Departement, mit Borbehalt seiner naheren Eintheilung ben

Demfelben gnabigft ernannt.

Se. Konig i. Majeståt haben vermöge allerhöchsten Reseripts vom 7. d. M. auf bas allerunterthänigstes Unsuchen bes Geheimen Sofrathe Cotta um Ers. neurung und Bestätigung des von seinen Borseltern mit dem Pradifat von Cottens dorf geführten Udels, solchen auf ihn und seine eheliche Nachkommenschaft wieder zu übertragen geruht.

Ge Ronigl. Majeft at haben vermoge Defrets vom at. Mov. bem Sans belsmann Andreas Friedrich Lang von Blaubeuren, auf fein Unfuchen, ben fruher

geführten Titel eines Commercien Rathe in Onaden wieder verlieben.

Ge. Ronig l. Majeft at haben vermoge Refeript vom 6. Nov. Die erledigts Unterforftere. Stelle ju Gomaringen, in der Moffinger hut, Tubinger Oberforfis, bem vormaligen Parfidger Conradi zu Monrepos gnadigft ju übertragen geruht.

Der Rechts Kandidat Paul von Noth aus Ulm, gegenwartig in Seilbrottn fich aufhaltend, ift nach erstandener Prufung, zum Konigl. Abvofaten aufgenommen, in dieser Eigenschaft verpflichtet, und heute bei dem Konigl. Ober Tribunal immatris tuliet worden. Tubingen, den 25. Oft. 1827.

Ben ber Seftion bes Medicinal. Wefens wurde nach erstandener Prufung und geschehener Berpflichtung bem Medicinae Doctor Lechler von Pfeffingen, Oberamts Balingen, Die Erlaubnif zur Ausübung ber Medicinischen Praris ertheilt.

Stuttgart, ben 5. November 1817.

Dub in gen. Universität. Auch die hiesige Universität fenerte in den abgewichenen Tagen mit den lebhaftesten Empfindungen der Freude und des Danks gegen Gott sowohl als gegen die Manen der groffen Stifter und Forderer der neckormation das dritte Sekularfest derfelben. Den vollständigen Bergang der babei gehaltenen Feierlichkeiten, die weniger auf außeren Prunk und Berausch, als dem Geiste der wieseigen Ungelegenheit gemäß, auf geistige Erhebung des Berstan.

des und des Gemuths berechnet waren, gibt das für diesen Zwed dieuklich gedruckte Programm au, und eine ehestens erscheinende Sammlung der in diesen Tägen von öffentlichen Lehrern und Studirenden gehaltenen Reden wird dem Publikum das nähere Oetail, bessen Einrückung hier zu weitläusig senn würde, weiter vorlegen. Mach geendigten Kestivitäten, deren Schluß noch von einer schönen Beleuchtung des Universitäts. Gebäudes und mehrerer Privatwohnungen begleitet war, wurden am folgenden Tag den 6. Nov. als am Geburtstage des verewigten Königs Friderich die von Höchst demselben gestisteten Preiß, Medaillen unter mehrere Studirende, deren eingegangene Ubhandlungen auf die vorgelegten Preisaufgaben gekrönt wurden, vor dem versammelten Senat ausgetheilt. Den Preiß erhielt im Fache der Theologie, der Seminarist, M. Keinrich Christian Wilhelm Kapf von Großbettlingen; öffentlicher Belodung würdig erklärt wurde eine andere Ubhandlung von M. Gottsfried Ilugust Hauf aus Ludwigsburg; im Fache der Jurisprudenz Karl Friedrich Haus von Hochvorf; öffentlich belobt wurde eine andere Ubhandlung von Ferdis nand Mahl qus Weissach:

Der medizinischen Fasultat wurde disimal auf die vorgelegte Frage feine Preiß, schrift eingereicht. Bon den der hohren Chirurgie Bestissenen hingegen unterwarfen fich vier dem für den Zweif der Preiß Austheilung erforderlichen Eramen. Drei davon Albert Mukler von Grosaspach, Friedrich Reppler aus Pleidelsheim, Iohannes Palm aus Ulm zeichneten sich sowohl durch Geschiestlichkeit und Gewandsheit im Operiren, als Sachkenntniß gleich gut aus, so daß durch das Loos entsschieden wurden mußte, wem der Preiß durfte zuerkannt werden. Dieß entschied für den leztern, Iohannes Palm. Nichts desto weniger wurde auch der vierte Mitkampfer, Earl Stoll aus Stuttgart, wegen seiner theoretischen Kenntnisse des

offentlichen Lobes wurdig erfunden.

Mus der philosophischen Fafultat erhielt den Preif Diesmal im fameraliftischen .

Sade, Bilbelm Albert Baumann aus Baldbach, Beinsberger Oberamts.

Die naher motivirten Urtheile ber verschiedenen Fakultaten, so wie die neuen Preifaufgaben fur bas nachaftunftige Jahr enthalt bas auf Diefen Ucht besonders

gebruckte lateinifche Programm.

Noch bemerken wir, daß mit dieser Preifvertheilung zugleich verbunden wurde, Die Vertheilung der vom hiesigen afademischen Senat mit allerhochster Bewilligung zuerkannten in zweckmassig auserlesenen Buchern bestehenden Geschenke an die vier aus verschiedenen Fakultats, Wissenschaften erlesenen jungen Redner M. Christian Heinrich Dorner, aus Reuffen, Johann Meldior Rohlmann, aus Vremen, Wilhelm von Breitsch werdt aus Stuttgart, Georg Rlett aus Heilbronn die Tags zuvor am 5. November im diffentlichen Hörsaale zur Feier des Reformations, Festes waren aufgetreten.

Freudenstadt. Nach einem von dem Grofherzoglich Babenschen Stadtamt Frendurg an das hiefige Oberamt erlaffenen Schreiben ift in der Nacht vom 21. auf ben 22. D. M. Der hienach beschriebene Wendelin Mager, geburtig von Rerds

weil, Grofbergoglich Badenichen Begirf. Umte Rengingen, aus bem Stadtthurm in Frenburg auf eine außerft gewaltjame Urt ausgebrochen. Derfelbe wurde ichon im Rahr 1813 wegen Raub und Diebstahlen ju einer 33jahrigen Buchthausftrafe verure theilt, welcher er aber den 26. Juni 1815 entgieng, und fonnte erft am 27. Gept. b. 3. wieder verhaftet werden. Diefer eben fo gewandte ale mit auferordentlicher forperlicher Starte ausgeruftete Berbredger, entgieng aber auch der neuerlichen Uns terfudung über ichwer gegen ihn vorliegende Ungeigen verübter mieberholter Diebe flible, Raubs auch Raubmords burch feinen ermahnten Ausbruch. Er har fich bis her felbit amtliche Zeugniffe und Paffe, lettere als von dem Grofferzoglich Baden, fchen Begirfellimt Rengingen ober Schwarzenberg im Borarlbergifchen ausgestellt, verfertiget, auch in ben legten Jahren ben Ramen Joseph Gutenjohn von Schwarzenberg angenommen. Bendelin Mager ift ein Muller, 30 Jahr alt, 5 Rug 6 Boll groß, bat einen ichonen Rorperbau, braune Saare, eine runde Stirne, farte Hus genknochen, blonde Augbraunen, graublauliche Augen, eine wenig gebogene Rafe, einen mittelmäßigen Mund, fchmale Lippen, gute fleine Babne, ein rundes Benicht, von gefunder lebhafter garbe, ein rundes Rinn, einen blonden Bart, und farfe Blieber. Sammtliche obrigfeitliche Behorden werden bem von bem Badenichen Stadtamt Frenburg gemachten Unfuchen gemaff gebeten, auf Diefen Berbrecher genau moglichft fahnben und ihn bei Betreten auf bas ftrengfte vermahrt, gegen Erfag ber Roften, an bas Babeniche Stadtamt Frenburg einliefern zu laffen. 30. Oft. 1817. Ronigl. Oberamt.

Stuttgart. Die unterzeichnete Stelle macht hiemit bekannt, baß in bem Monat Oftober bie in nachstehenbem fummarischen Ertract entbaltene Bettler in albiefiger Restenz aufgesangen worden sind, als vom Oberamte Badnang 3. Blaubeuren 1. Boblingen 6. Kannstatt 7. Elwangen 2. Gailvorf 5. Geistlingen 1. Gmund 2. Haulbronn 1. Lord 1. Marbach 1. Maulbronn 1. Meresbeim 2. Murtingen 2. Reutlingen 1. Nottenburg'r. Schoenbert 1. Spaichingen 4. von der Stadt und ben dazugehörigen Weilern Stuttgart 7. Umts Dber inte Stuttgart 14. Lübingen 1. Urach 4. Baihingen 6. Waiblingen 3. Jusammen 7. Personen. Den 5. Nor. 1817.
Rongl. Ober Polizei Direction.

Stuttgart. In Gemäßheit bochken Auftrags wird wegen Beischaffung bes heu: und Strobs Bedarfs für ben Königl. hofs und Leibstall babier auf die Periode vom 1. Jan. bis letten August kunftigen Jahrs, Samstags ben 29. d. M. ein Bersuch durch Bornahme eines offentlichen Abstreichs Alkortes unter Vorbebalt bochster Ratification gemacht werden, wobei sich die Liebbaber, an ermeldtem Lage, Bormittags 9 Uhr auf dem Umtszimmer der unterzeichnete Stelle einfinden wollen. Den 12. Rov. 1817.

Otuttgart. Da man bie Lieferung einer beträchtlichen Anzahl ungarischer Satret Banme, welche jedoch aus gewachsenn Bwieseln von hartem Solz bestehen muffen, zu veraktobiren gedenkt; fo' wird solches biemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, damit diejenige, welche Lust und Fahigkeit baben, eine solche Lieferung zu übernehmen, sich am Samstag, ben 22. Dieses Monats, Bormittags 20 Uhr, in bem Kriegs Ministerial Gebäude einfinden, und das weitere vernehmen konnen. Den 7. Nov. 1817.

Marggroningen. Die Lieferung bes Bebarfs an Zwilch, Reuften, und Abwerten Zuch fir bie Straffinge bes hiefigen Buchtbaufes wird Montag ben 24. November b. I. Bormittags 9 Uhr in offentlichen Abstreich veraktobirt werden. Den 7. Nov. 1817. R. Juchthaus Pfleg Amt.

Brakenheim. Da ber Beständer best, bem bieligen Hospital aehörigen, auß 59 1/2 Morgen Wefer und 8 Morgen Wiesen bestehenden Widdunguths, welches das Basel. Bieb halten und an die Universität Tübingen die dritte Garbe abgeden muß, gesiorden ist und seine Wittme freywillig vom Bestand abstehen will; so wird man Samstag den 13. Dezember d. J. Nockmittags 2 Uhr auf bieligem Rathhause zu Folge eines von der Königl. Seftion des Stissungswesens erhaltenen Auftrags, das gesammte Gut mit der Auftage der Basel-Biede Paltung von künstig Lichtmes an auf 12 Jahre, unter Bordehalt böchster Genehmigung wieder verpackten, zusteich aber auch eine stüstreise Berleis dung versuchen, und wegen Haltung des Basel-Biedes auch über die stützige ohnentzeilbliche Berliede von bes von der Universität Tübingen in Haberschlacht beziehenden Gefäll-Beind einen besondern Konstatt abschließen. Dieses Bordaben wird baher unter dem Hemerken zur allgemeinen Kenntniß ges dacht: daß sich die Liedhaber über ihre Bermögens-Umssände und Indwirthschaftliche Kentanise vorstheilbaft mussen fonnen. Den 10. Noc. 1817. Königl. Stistungs Berwaltung.

Nalen. heuchlingen. Um Mittwoch ben 19. Nev. biefes Jahre, Bormittags 10 Uhr wird bie Sommer: Schaaswaibe von heuchlingen, welche 200 Stut erträgt, auf bem Rathhause babier verliehen, wozu bie berechtigten Schaafhalter hiemit eingelaben werben. Den 30. Det. 1817.

Arnegg. Die hiefige berrschaftliche Schaaf Baib, welche 120 Stut erträgt, wird Freitag ben 21. Nov. Bormittags to Uhr bei bem Kameral Amt Blaubeuren auf weitere 3 Jahre verliehen, wos gen wollen. Blaubeuren, ben 30. Dtober 1817.
R. Rameral Amt alba.
R. Rameral Amt alba.

Biberach. Die Sommerschaastvaite 1.) von Maselbeim, welche 100 Stut Mutterschaase und 50 Stut Lammer und 2.) von Wennedach welche 100 Stut Mutterschaase und 25 Stut Lammer erstragt, beren Bestand bis nachst Georgii zu Ende geht, wird bis Samstag ben 20. Det dis Jabrs, Morgens 10 Uhr nochmals an den Meistbietenden auf dem hiesigen Rathtaus verlieben werten, wos zu man die Pachtliebhaber einsadet. Den 9. Nov. 1817.

Ragold. Die Commun-Schaafwaite ju Ethaufen, welche 200 Etut ertraat, wird bis Freitag ben 21. Rov. auf 3 Jahre, nemlich von Lichtmeß 1818. bis 1821. an die Meisteitenbe, welche fich mit Concessions-Briefen legitimiren konnen, auf bem Rathhaus ju Ebhausen Morgens 9 Uhr verlier ben werden. Den 4. Nov. 1817.

Alped. Der von Rammingen geburtige Joseph Bauer, Trommelfetlager im Rinigl 2. Infans berie: Regiment, ift am 29. Sept. t. I. auß ber Garnison Stuttgart entwuden, et werben baber alle Civils und Militar-Beborden ersucht, benfelben auf Betreten entweber bieber, ober an fein benanntes Regiment gefänglich einzuliefern. Den 21. Lit, 1817-

Gmunt. Da ber unter bem Garnisone Battaillon gestandene Dbermann Gottlieb Cfer v. Ugstets ten ben 5. Juli b. I. aus ber Garnison hoben: Aiperg besertirt ift, so werben alle hoch und wohle' belieben ersucht, auf ibn fahnden und benkliben auf Betreten mohlvermabrt ber unterzeichneten Stelle überliefern zu laffen. Den 12. Dit. 1817.

Soppingen. Der Soldat Christian Muller von bier, unter bem Garnisons Bataillon Sobens Afperg fiebend, ift im Urlaub besertirt. Sammtliche Konial. Militar und Ginit Obrigseiten werben baber geziemend erfudt, gebachten Deserteuer Muller auf Betretten arretiren, und wohlverwahrt and Konigl. Festungs. Commando Soben Ufperg, abliefern ju laffen. Den 4. Nov. 1817.

Urach. Auf ben Daniel. Lotterer von Emingen, ber in ber Racht vom 10. auf den 11. b. D. a. paar Gofen, 1 paar Schub und 1 paar Refervie offen mitgenommen hat, werben alle Kangliche wahrt hieher einliefern gu laffen. Den 21. Dit. 1837.

Stuttgart. Aus einem biegen Privathauß find am 30. v M. Nachmittags zwischen 3 und 5 Uhr mittelst gewaltsamen Einbruchs nachstehende Kostbarkeiten und Effeten entwendet worden, als a sitberner Stidhaagen, a silberned Nachelbuchstein mit a Schräustein, a silberne Bucker-Klemme, a silbernes Wuchschof, a silberne Neißfeder, a silberne Cassee. Lössel, a große Denkmung, in welcher auf der einen Seite der König von Danemard und auf der andern Seite ein Theil von dem Schloß Roppenhagen geprägt ift. a Denkmung die Gedurt Christi, a Friedens. Denkmung, und serner ein Denkmung, 8 silberne Estössel, a goldene Zilender Uhr, in welcher auf dem Werk Hartborn ist Otuttzgart steht, 4 daumwollene bellblaue geld getüllirte Nassüder, ungefabr 8 bis 10 leinene, mit roth und lilla tauseingefaste Nastücker, ungefabr 3 bis 4 daptissmoultinene Halbtücker, 3 Krägen, a seidenes mehrkarbiges Franzen Halbücker, is swarz seivenes tito mit grünen Läuschen, i daums wollenes tito mit grünen und rothen Franzen, a leinene Nassücker mit rothe und blaue Läuschen. Es werden daber nicht nur sämtliche Auszu, auf der Beitberdung des Thäters und Weberranschaffung der entwendeten Schliegreichs ersucht, auf die Entbedung des Thäters und Weberranschaffung der entwendeten Stücken thätig nitwirken zu wollen, sondern auch insdesondere jedermann ausgesordert, im Kall etwas von biesen Stücken zum Bertauf gedracht werden, oder sonstige Wieseschaft davon eihalten sollte, solches zur Anzeige zu bringen. Den 1. Nov. 1817.

Etult gart. Seit bem 1. biefes Monats vermist man aus einem hiefigen Privathaus neben einer Summe Gelbes in Kronenthalern, 3 weiße Sadtücher mit rothen Läufen und E. S. bezeichnet. Indem man biefes zur allgemeinen Kenntnis bringt, wird zugleich Jedermann, ber Wiffenschaft von ben entwendeten Gegenständen erhalt, aufgefordert, davon bei der unterzeichnete Behorde Anzeige zu machen. Den 5. Nov. 1817.

Stutt gart. Der bienach bezeichnete Privatpofiscribent Boligang Rifder, auch Chriftoph Raubers if am 29. v. M. von Neuftadt auf bem Schwarzwald im Großherzogthum Baben entwichen, nachdem er beinahe 2000 fl. Pofigelber entwendet hatte. Dan fiebt fic burch bas Unfinnen ber Großbergogl. Batenichen Dber: Pofibirection veranlagt, allen innlandifchen Drisvorftebien, Doligeibeborben und Dberamtern gufgutragen und bie ausianbifchen Polizeibehorben zu erfuchen, ben Studtling zu verollgen, ibn im Beiretungsfalle ju arretiren und wohlverwahrt nach Neuftabt auf ben Schwarzwalb gu liefern. Perfonalbeidreibung. Diefer Bolfgang Fifder, ber aber Chriftoph Rlaubers beiße, und ehmalb ju Eger in Bohmen Steuer. Ginnehmer gewefen fenn foll, ift feit zwei Jahren als P.ft : Gefreidt ju Reuftabt angestellt. Er ift 40 Sahre alt, ichlanter Statur, 54 Schub groß, bat einen Glablopf, und wenige ichmarge über bie Stirne gestrichene Saare, eine bobe Stirne, idmarge Mugenlieber, braune Mugen, einen burchbringenben Blid, einen ichmargen ftarten Bart, eine mittlere Dafe und Mund, und eine fcmarggelbe Gefichtsfarbe. Er trug bei ber Entweichung tange graue Beintleiber mit gruner Ginfaffung, einen gleichen Raput : Rod mit grunem Rragen und eine ruffifche Rappe. Er fpricht ben bflerreichifchen Dialect und mehrere Sprachen, ichreibt gelaufige Rangteifdrift. ift im Gigillteden erfahren, burfte faliche Daffe und andere Urfunden bei fich haben, und wird von bem entwenteten Gelbe mit fich fubren; er befist viele Renntniffe in Doffgefadften. Den 21. Dftos ber 1817 ... Ronigl. Ober-Polizei-Direction.

Stuttgart. Das hienach bezeichnete Mabchen, angeblich Anna Maria Muller von Rorblingen, welches unter bem falfchen Borgeben, einen Berwandten babier zu besuchen, vor wenigen Tagen hieber gesommen ift und von einem hiesigen Burger aus Mitteiden aufgenommen wurde, ist in vergangener Nacht entwichen, und hat sich noch überdieß eines Ateider Diebstahls schuldig gemacht, Es werden baber sammtliche Justiz und Polizie Behörden des Königsreichs ersucht, auf dieses Madochen genaust zu sahnden, und sie auf Betretten arreitren und unter sicherer Bezteitung an die unterzeichnete Stelle einliefern zu lassen. Sig natement der Anna Maria Müller: dieselbe ist g. Jahr alt, bat ein gutes Aussehen und duntte Haare. Sie trägt ein weiß und blau gedupstes Idstein und Roch, ein roth und gelbseidenes Haletuch, weisen Schunz, weise Steumpse und Schuhe. Ihre Haare sind in einem Zopf gestochten und mit einem Kamm ausgestelt. Die entwendete Kl. iber

find ein rothgewurseltes Zeuglens-Riefd mit kurzen Aermein, ein Billa zigenen Rod mit einem fowerz und weifen Rrangden, ein weißteinener Sauez pud ein Frauenzimmer haarkam. Den 30. Cept. 1817. Ronigt. Ober-Polizei Direktion.

Balingen. Um letten Gbinger Jahrmartt, ben 9. biefes, haben brei febr beighete Beibeleute mittelft Anwendung verfdiedener Gauner Runfigriffe einem Bauern feinen Gelbbeutel aus ber Safde gefiehlen, unmittelbar nach vollbrachter That, gerate, als fie ben Raub theilen wollten, murcen fie bon bem Beffioblenen ertappt, zwei bavon fefigehalten und ber Obrigfeit übergeben, mabrend bie britte fith gu entfernen Belogenheit fant. Das eine ber feftgehaltenen Weiber nennt fit Giffabethe D rotrea Babele von Lindach, Cheramts Gmund, und bas andere Ratharina Bernhard von Laibad, Dieramte Rungeleau, und beibe wellen bas britte Beib nur ihrer Geffalt nach tennen, und nichts Daberes von ihr miffen. Es ift gu vermuthen, bag biefe brei Queber icon langere Beit jum Bmed gemeinichaf fid er Diarfit iebeteien in Berbindung fleben, und baber febr baran gelegen, bir Entflobene, beren Gignalement, wie is bie Berhafteten angeben, hienach angezeigt ift, gur Sand gu bringen. Dan erfudt baber bie betreffenden obrigfeitlichen Deberben, auf fie julnden, und fie im Berretungs falle an unterzeichnete Stelle et liefern gu laffen. Gignalement: Die Catflobene ift tief in 60 Jahren, mittelmaffiger Groffe und eingas flarfer Statur, bat femarge Saare, etwas eingefallenes Gificht, mittelmäficen Diund und fielne Rafe; fpricht ben Baierifchen Diateft und gibt Die Gegend von Um fur ibre Beimath aus. Gie ift beffeibet mit einer Saube nach Urt ber fatholifchen Weibsleute mit breitem Banbe, einem ichmargen gengenen Sittel mit einem Edmange nach Baierifder Tracht, webem baumwollenen Salbtuche, fdivargem zeug/nen Bode, eben folder Ohurge, grauen wollenen Girums pfen und ebenen Banbelfduben. Den 12. Oftober 1817. Ronigl- Dberamt.

Reuenburg. Bu tem unterm il. biß, wegen benen aus hiesigem Geschangnis entwichenen!, Johannes Gentner von Comweiler und Andreas Friedrich Merkte von Langenald erlassenen Stedebrick, wird gemäß ber inzwischen erhaltenen naberen Nachricken, nachträglich demerkt, das Gentner sich auf der Flucht durch ein tunketblaues Wammes, lange weise hosen und eine rothe Weste um: gekeidet, und met einem großen Messer versehen in Gesellschaft seines Konsorten Merkte, der Weg in den andern Theil bes Schwarzwaldes, wahrscheinlich an dem Murgstuß hinauf, genommen habe. Den 24. Ett. 1817.

Weilheim. Da ber wegen Diebstalls entwichene Invalle, Johannes Lumpp, von Obmben geburtig, beute eingefangen worden ift, so wird ber unterm i. b. erlassene Stechbrief anmit grudgernommen. Den 6. Nov. 1817.

Rurtingen. Ben ber unterzeichneten Stelle ift am 21. vorigen Monats eine auf bim biefigen Liebmarkt gefundene Summe Gelbs übergeben worden, welche wahrscheinlich durch einen megen Markteiebstable bier verbafreten Juden Jemanden entwendet und nachber weggeworfen werden ift. Der techtmäßige Eigenthumer tiefes. Gelbs wird offentlich aufgerusen, über seine Ansprache bei bem Koniglichen Kriminatamt Urach, wohin das Gelb übergeben wird, sich auszuweisen, und die Art, wie er um basselbe gekommen ift, anzugeben. Den 8. Nov. 1819.

Ronigl. Deramt.

Spaichingen. Der burch kaiferliche Privilegien schon früber bestandene und burch ein neueres königliches Dekret bestätigte Frucht, und Biktualien Markt in ber hiesigen Amtstadt, wird von nun an wieder von 6 zu 8 Tagen, und zwar jedesmal am Mentag abgebatten werden. Der erste Markt sindet am Montag ben 10, dist flate, wovon bas Publikum mit dem Bemerken in Kenntnis celest wird, tas sich die Berkäuser, und besonders biejenige, welde am meisten Frückte auf ben Markt beingen, neben ben ausserfeuen baben. Den 1817.

Beil bie Ctabt. Die ledine, Unna Maria Andvolin von hier vandert nach Remried in Preufen aus, wer Ansprüche an bicfetbe zu machen bat, wird hiemtt aufgefortert, foldte kinnen Jahrreffift ter Beamtung baseibst anzugeben. Den 30. Ltt. 1817. Ronigl. Oberamt Leonberg.

Wieruft bei Gottlieb Daffeibrint, Sof: und Ranglei Rupferbruder, Buchtruder.

# Koniglich = Burttembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Samstag, 22. Rovember.

### Ginberufung ber Evangelifden Soul-Incipienten und Soul-Proviforen.

Sammtliche beutsche Schul Droviforen und Schul Incipienten, evangelischer Confession, welche sich zur Spathlings Confurs Prufung gemeldet haben, und nicht durch besondere Defrete abgewiesen worden find, werden hiermit aufgefordert, und zwar die Schul Incipienten ben 29. Movember und die Schul Provisoren den 8. December Morgens 8 Uhr auf der Ober Consisorial Registratur zu erscheinen, wo ihnen das weitere wird erofnet werden. Stuttgart, den 14. November 1817.

### Die Berausgabe eines Pfarrbuchs betreffenb.

Man hat unterm 8 Jul. D. J. ben Pfarrer M. Reubert in Ober Solzheim auf feine Bitte legitimirt, wegen bes von ihm herauszugebenben Pfarr Buches bie Beiftlichen bes Reichs zur Mittheitung ber bazu gehörigen Notizen nach ber rectifis

cirten Faffion und einem benfelben jugujendenden Formular aufzufordern.

Da nun nach einer Anzeige des Rechnungsraths Wolfram aus dieser Geles genheit von den evangelischen Geistlichen des Reichs so viele Competenze Ubschriften von ihm verlangt werden, es aber keinesweges die Absicht war, demselben, welcher zu andern Zwecken bestimmt ift, die Fertigung dieser Abschriften zuzumuthen; so werden die Geistlichen des Reichs darauf ausmerksam gemacht, und angewiesen, den Rechnungsrath Wolfram für die Zukunft um so mehr mit dergleichen Zumuthens gen zu verschonen, als ohnehin die PfarreCompetenzen in der Regel in allen Pfarre Registraturen senn sollen. Stuttgart, den 14. November 1817.

### Erfenntniffe bes Ronigl. Dber : Suffig : Collegiums.

1) Die Ations Sache Des Martin Weipprecht von Pfeddelbach, Befl. Unten, wis ber Catharine Schluchter zu Windischenbach cum cur., Klin Utin, puncto satisfact. privat. ex stupro et aliment. prolis. wurde sowohl wegen Mangels einer gegrundeten Beschwerde als versaumter Nothfrist der Uften Einlegung von Umtewegen verworfen.

Stuttgart, ben 19. Oft. 1817.

2) In der Appellations: Sache von dem hiefigen Stadtgericht zwischen dem Bildshauer Georg Schmid allhier, Kl. Anten an einem, und dem hiefigen Gerichts: Bermandten Lotter als dur. des, in Kaiserl. Rususschen Diensten befindlichen Rittmeisters Tiedemann, Best. Aten, eine Schuldforderung betreffend, wurde das unterrichtersliche Erfenntniß vom 8. Sept. d. J. wegen unheilbarer Mullitat im Beweis: Berfahren von Amtewegen aufgehoben. Stuttgart, den 3. Nov. 1817.

3) Die Appellations Sache von dem Oberante Gericht Befigheim zwischen Michael Edelmann zu Erligheim, Kl. Uten, modo Anten, und dem Johann Georg Raff allda, Befl. Anten modo Aten, Losung betreffend, wurde wegen offenbaren Mangels in Beobachtung der Appellations Formlichkeiten von Amtewegen verworfen.

Stuttgart, Den 7. Dob. 1817.

4) In Sachen Stephan Ruft zu Staudach Rl. gegen Frang Joseph Freiherrn v. Mehling zu Bettenreute, Bekl., Holzgerechtsame betreffend, wurde auf Beweiß erfannt. Stuttgart, den 10. Nov. 1817.

Bergeichnis über Die gefällten Straf Erfenrtniffe bes Konigl. Eriminal : Gerichts : Sofs vom Monat September 1817.

Den 2. wurde die zu Ludwigsburg verhaftete Margaretha Buck von Boll, Ober, amts Goppingen, wegen eines kiemen und einfachen, aber vierten Diebstahls, neben dem Erfaße aller Rosten, zu einer zehnmonatlichen Zuchthausstrafe und nachheriger Einfperrung in ein Zwangsarheitshaus bis zu erprobter Besserung, jedoch wenig, nigstens sechs Monate lang, verurtheilt.

Un demielben Tage ift gegen ben zu Ludwigsburg in Berhaft und Untersuchung gekommenen Joseph Everhard von Engberg, Oberamts Maulbronn, wegen ausgezeiche neter Diebstähle neben bem Roften, und Schadens, Ersag eine sechmonatliche

Buchthausstrafe ausgesprochen worben.

Un demfelben Tage wurde ber zu Ulm verhaftete Johann Schnigler von Dete tingen, Oberamts Urach, wegen Diebstahls und Urfunden, Berfalfdung neben Be-

gablung aller Roften mit funfmonatlicher Festungsarbeit bestraft.

Un demfelben Tage ift gegen den zu Mergentheim in Berhaft und Untersuchung gekommenen Ludwig Salm von Thalheim, Oberamts Heilbronn, wegen großen Bertrugs, neben dem Rosten, und Schadens, Ersaß eine sechsmonatliche Zuchthauss strafe erkannt worden.

In demfelben Tage wurde der zu Mergentheim verhaftete Johann Baptift Schreis ner von da, wegen Beruntreuung und Diebstahls neben der Erstattung der Roften und des Schadens zu sechsmonatlicher Festungsarbeit innerhalb der Festung fondemnirt.

Unter dem 3. ift die zu Ludwigsburg in Berhaft und Untersuchung gekommene Ehristiane Holzwarth von Nekkarrems, Oberants Baiblingen, wegen Schwanger, schafts Berheimlichung, heimlicher Geburt und gefährlicher Bernachläßigung ihres Kindes, neben dem Ersage aller Kosten mit zweisähriger Zuchthausstrafe belegt worden.

Un demfelben Tage wurde gegen den zu Ludwigsburg verhafteten Johann Hofer von Pleidelsheim, Oberamts Marbach, wegen wiederholter Diebstähle, neben dem Ersage der Kosten und des Schadens, eine einzährige Zuchthausarbeit ausgesprochen, und die nachherige Einsperrung in ein Zwangsarbeitshaus bis zu erprobeter Besterung, jedoch wenigstens auf sechs Monate, verfügt.

An demielben Tage ift der zu Ellwangen in Berhaft und Untersuchung gekome mene Joseph Muller von Magenbach, Oberamts Crailsheim, wegen groffen Diebftahls neben dem Ersage der Rosten und bes Schadens mit sechsmonatlicher Zuchte

hausarbeit bestraft morben!

Un bemielben Tage wurde gegen ben zu Calw verhafteten Johann Georg Gauff von Nonnenmiß, Oberamts Neuenburg, wegen groffen Diebstahls neben Bezahlung ber Roften und bes gestifteten Schadens eine funfmonatliche Festungesarbeit erfannt.

Den 5. ift der zu Eflingen verhaftete Johann Burfter von Altburg, Obersamts Calw, wegen ausgezeichneten Diebstahls und Falfchung, neben dem Erfage bes noch unverguteten Schadens und der ihm zugeschiedenen Roften zu achtmonat,

licher Buchthausstrafe verurtheilt worden.

Un bemfelben Tage wurde gegen den zu Mergentheim verhafteten Beinrich Bogt von Miftlau, Oberamts Berabronn, wegen wiederholten ausgezeichneten Diebstahls, eine einjahrige, und gegen die Mitschuldige Barbara Seitter von Engelhartshausen, Oberamts Berabronn, eine achtmonatliche Zuchthausstrafe erkannt, und rucksichtlich der Rosten und des Schadens das Angemessene verfügt.

Un demfelben Tage ift ber ju Rottweil in Berhaft und Unterfuchung gefomemene Jafob Saller von Thalheim, Oberamts Rottenburg, wegen Falfdjung und ausgezeichneten Diebstahls neben bem Erfage aller Roften mit viermonatlicher Jucht

hausftrafe belegt worden.

Unter bem 6. wurde der zu Rottenburg verhaftete Joseph Lohmuller von Nord, stetten, Oberamts Sorb, wegen vierten Diebstahls und anderer Bergeben, neben Bezahlung aller Kosten und Erfat des noch übrigen Schadens zu ein und einhalbs jahriger Festungsarbeit und nachheriger Einsperrung im Zwangsarbeitshause bis zu erprobter Besserung, jedoch wenigstens auf ein Jahr, verurtheilt.

(Die Fortsegung folgt.)

Seine Ronigl. Maje frat haben unterm 7. Dif, dem pensionurten Oberften von Bequignolle, den frangonichen St. Ludwigs-Orden, und

unterm 10. diff, bem penfionirten Oberften v. Bolff, ben Rufifchen St. Blas

Dimir, Orden 4. Klaffe, annehmen und tragen gu burfen , erlaubt.

Unterm 15. big haben Uflerhochftdieselben bem Unter Lieutenant bei ber Leis-

Barde gu Pferd, Pringen Uleranber v. Sohentobe . Dehringen, Die gebetene Entlaffung aus den Ronigl. Militar, Dieften ertheilt, und

unterm 18. ben Sauptmann 2. Rlaffe v. Rauch haupt vom 6. Infanterie-

Regiment, auf fein Unfuchen ins Ronigt. Juvaliden Corps verlegt.

Durch Ronigl. Resolution vom 11. Nov. ift die erledigte Stelle eines Untersamte Argte in Riedlingen dem Unteramte : Argt D. Rohn von Altshaufen über-

tragen morden.

Durch Königl. Refolution vom 17. Nov. ift die erledigte Oberamts Arztsfelle in Sulz dem practicirenden Argt D. Paulus in Stuttgart übertragen, und dem Unsterants Arzt D. Benerle in Ochsenhausen, Oberamts Biberach, die nachgesuchte Entlassung von dieser Stelle, unter Belassung seines Amts. Charafters ertheilt worden.

Durch eine zu Raffel, im Rurfürstenthume Soffen, anhängige Untersuchung hat sich gezeigt, baß seit mehrerern Jahren eine große Unzahl von Raubern, Dieben u. Gaunern, die unter einander in Berbindung stehen, von Zeit zu Zeit in Raffel, bes sonders mahrend der Meffen heimliche Aufnahme gefunden, und eine Menge von Diebstählen und Betrügereien theils wirklich ausgeführt, theils auszuführen gesucht haben.

Da sich nun von dieser Bande die unten bezeichneten Judividuen noch in Freiheit befinden, an deren Sathaftwerdung aber um so mehr gelegen ift, je gestährlicher dieselben ber offentlichen Sicherheit sind: so erhalten alle Oberamter, Poslizeie Rommisfars und Polizeie Inspektoren, Unteramter und Ortsvorsteher die Weisung, auf diese gefährlichen Menschen zu sahnden, und sie im Betretungsfalle verhaften zu lassen; hievon aber ist schleunigst durch das betreffende Oberamt die Anzeige anher zu machen, damit wegen Bestrafung dieser Berbrecher die Einleitung getroffen werde. Stuttgart, den 18. Nov. 1817.

Bergeich nif und Befchreibung ber ju verfolgenden Mitglieder vorermahnter DiebeiBande:

1. Jeremias Rathan Straus, Jeremie Hof genannt, weil er fich einnige Zeit in Sof (Fürstenthums Niederheffen) aufgehalten hat, ift 39 bis 40 Jahr alt, 5 Juf 5 Zoll groß, hat braune Haare und Augenbraunen, seine Stirne, blaue- Lugen, mittelmässige Rase und Mund, gute Zähne, braunen Bart, rundes Kinn, ovales Gesicht und gesunde Farbe. Er giebt gewöhnlich vor, daß er einen Handel mit optischen Glasern treibe.

II. Lea Straus, gebohrne Lagarus, die geschiedene Chefrau des vorigen, ift 37 bis 38 Jahr alt, 4 Juß 8 Joll groß, untersester Statur, gibt vor aus Steppach im Badenschen geburtig zu senn, hat schwarze haare und Augbraunen, bedefte Stirne, braune Augen, kleine Mase, mittelmäßigen Mund, gute Zahne, langlichtes

Beficht und am rechten Dafenflugel eine Barge.

III. Un chel Joseph, auch Chrishaber genannt, vorgeblich aus Brefflau, ift 30 Jahr ale, 54 3 1/24 groß, hat schwarzes Saar, bebefte Stirne, braune Ausgen und Augenbraunen, mittelmassige Nase und Mund, rothlichen Bart, rundes Kinn,

ovales Geficht und braunliche Gesichtsfarbe. Derfelbe ift am 27. August 1815. von der Polizei zu Cassel eingezogen, jedoch am 17. Gep. d. 3. über Sidwege, Muble hausen, Langensalze, Weisensee, Naumburg, Leipzig, Dresden u. s. w. nach Bresslau auf ben Schub gegeben worden — vielleicht derselbe, welcher in Christens sens Berzeichnif von Raubern, Dieben 20. 20. Nro. XVII. angeführt ift.

IV. Joach im Lippmann, Blomaner oder blaue Maner genannt, ift 37 Jahr alt, mehr flein als groß, schlaufer Statur, hagerem Ungesichts, hat duntelbraune Haare, Augenbraunen und Bart, eine hohe kable Stirne, graue Augen, lange breite Nase, weiten Mund, große gelbe- Zahne und kutzes rundes Kinn, geht

etwas gebuft.

V. Mofe's Meyer, Schon Mener Mofe's genannt, ift etwa 34 Jahr alt, 5' 3 bis 4" groß und gesetzter Statur, hat braune Baare und Augenbraunen, nie, bere Stirne, fleinen Mund, blaue Augen, dife breite Nase, rundes gespaltenes Kinn, glattes und volles Genicht, frische Genichtsfarbe, großen Backenbart und fleine Narsben auf der Stirne über dem rechten Auge, so wie auch mitten auf dem Kopfe, geht gut gekleidet, spricht franzbsisch im Elsaffer Dialekte und ift sehr freundlich.

VI. Abraham ober Afrom Laas, ift lang von Statur, hat ichwarze Saare, ichwarzbraune Augen, ftarfen Bafenbart, einen lang gespaltenen Mund und eine etwas spisige Rase. — Derselbe, welcher in Ehriften sens Berzeichniß zc. ze.

Mro. VI. aufgeführt fteht.

VII. Uron Isaak, Klein ober Krum Urendche, Blauweibchers Urend che, nennt fich auch Aron Levi, ift 30 - 36 Jahr alt, und 5/5-6//groß, hat schwarzbraune Saare, braune Augen, ein langlicht aber difes Geficht,

er geht gut gefleibet und ift oft beritten.

VIII. Abraham aus Amsterdam, Abrahamche oder Afromche Hole tander genannt, ift 24 — 25 Jahr alt, etwa 5' 5" groß, von starkem Korper, baue, hat blondes glattes Haare, welches er vor der Stirne auf eine Seite gesstrichen trägt, rothlichen Backenbart, braune Augen, kleine Make, volles Gesicht, geht gut gefleidet, und ist fehr gesprächig. (Christenfens Berzeichnis Mro. IV.)

IX. Bermann Schopfel, ift 25 - 30 Jahr alt, von groffer und ichlan, fer Statur, hat blondes Baar, einen ftarfen etwas rothlichen Badenbart, ichwarg, braune Augen und fleine Rafe, geht etwas gebudt, und ift ebenfalls fehr gesprächia.

X. Lion aus Bischburg bei Bamberg, ift etwa 40 Jahr alt, mist 5 Fuß 5 - 7 Boll, robust, hat blondes Saar und Backenbart, langliche Rase, breiten Mund, langlich glattes Gesicht. Er ift furzsichtig, so daß er alles, was er genau sehen will, nahe por die Augen halten muß.

XI. Jofeph Beimann aus Pohlen, ift 28 Jahr alt, ungefahr 5/ 5/4 groß und robust, hat schwarzbraunes haar und Backenbart, bedette Stirne, etwas tangliche Nase, blau graue Augen, mittelmassigen Mund, gesunde etwas braun.

liche Befichtsfarbe, einen rafchen Bang und geht gut gefleibet.

XII. Jofob Mener Laube, fcmary Jaintofgen, auch Raffebohne genannt, gibt vor, aus Bambnrg geburtig, und in Calbe an der Milde wohnhaft ju fenn, ein Sohn des beruchtigten Berg Freger, ift etwa 32 Jahr alt, 5

3 - 411 groß, von fehr mustulofem Rorperbaue, hat ichwarges Saar und ichwarge fiche Befichtsfarbe, feine Befichtszuge verziehen fich beim Sprechen leicht in ein

Lacheln, er pflegt fich gewohnlich anglandig gu fleiden.

XIII. Jafob Rofenbaum, Utrop genannt, aus Stadtberg im Bergog. thume Wefiphalen geburtig , ein febr gewandter Tafchen Dieb, ift 45 Jahr alt, 54 711 groß, hat ichwarzbraune Saare, bergl. Mugenbraunen und Augen, gewohnliche Rafe und Mund, rund & Rinn, ovales Beficht, blaffe Befichtsfarbe und fann nichtschreiben.

Derfelbe wurde im Monat Merg b. 3. ju Caffel megen Tafchendiebitable jum Buchthaufe verurtheilt, gerieth wegen eines in jener Strafillnftalt verübten Ber brechens gleicher Urt von Reuem in Untersuchung , wußte fich aber im August d. 3. wieder in Freiheit ju fegen .-

Stuttgart. Bif funftigen Donnerftag ben 27. b. M. wird in ber Calmer : Strafe vor ber Raferne ber teutenten Geneb'armen Bormittags 10 Uhr, ein jum Bug taugliches Militar: Pferd im Diffentlichen Aufftreich vertauft werben, welches hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wirb. Den 21. Nov. 1817. Commando ber Ronig'. Geneb'armerie.

Laufen. Bermog Ronigi. Sof : und Domainen:Rammer Defrets vom 7. Diefes Monats follen bie vormaligen Dberamtei. Gebaube mit Bugebor vertauft werben. Die Gebaube und Barten fleben auf einem erhobeten Felfen und bilben eine Infel im Rettar Strom. Die Bage und Mueficht ift vorzuglich icon, angenehm, und besmegen allgemein befannt und beruhmt. Gine im beften Buffanb befindliche fteinene Brude uber einen Urm bes Reffars fuhrt ju ben Gebauben und Barten. Gleich innerbalb ber Bruden ift rechter Sand ein Ruchengarten von ungefahr, 1/2 Bitl. im Def, finter Sand bangt ber großere Garten mit einem Bogengang von Bein-Reben an, junadift am Softbor rechts befindet fich eine Bagen: Remife, bann folgt eine Scheuer, ein Bieb: und ein Pferbe Stall, ein gang fleinener Thurm, vormals Bachtburm mit guten Boben ju Solg-Lagen, an welchen Odmein-Ganfe : und Geflügel Stallungen angebaut find. Die Bohnung felbft ift aftodigt, im erften Sted find 2 beigbare Bimmer mit Rammern, im 2. Stod 6 in einander gebenben Bimmer, wovon 4 beige bar find, ein Debrn, eine Speiftammer, eine Ruche, unter bem Dach noch mehrere Rammern, und Bruchtboben, unter bem Bebaube ein großer gewölbter Reller. Der hof ift gros und gut gepflaffert, im Sof ftebet ein laufenber Brumnen, mit einem eifernen Raften. Dann folgt ber großere Blumen-und Ruchen-Garten mit 3 Laubhattlen. Bon ber untern Abtheilung beb Gartens führt ein Steeg über einen Bafferablauf Bach auf eine tleine febr anmuthige Infel mit Buidwert im Rettar. Die Ges baute und Garten find in bem beften Buffand, und ju jetem Gemerb auch megen ber Lage bes Drie vorzuglich gefdidt. Ein Privatus murbe ben angenehmften Aufenthalt haben. Die Bertaufs Berbandlung wird am Dienstag ben 16. Dezember b. 3. Bormittags to Uhr auf bem Rathhaus allbier porgenommen werten, bie Liebhaber mogen vorläufig bas Gange in Augenfchein nehmen, und bie ans nehmlichen Bedingungen vernehmen. Den 13. Nov. 1817. Doffameralamt.

Spiegelberg. Ben ber biefigen aufgehobenen Roniglichen Spiegelfabrit befindet fich noch ein bebeutenber Borrath von unbelegten Epiegel Glafern gericbiebener Große, namentlich 3,217 Giut, von 29 5:5 35 Boll hoch, und 18 bis 28 Boll breit, 1,035 Grut, von 4 bis 19 Boll boch, und 3 bis in Bell breit, und 41 Gill Prefigtafer gericbiebener Grofe, mit welchen gu Folge allerbechften Defents, ein offentlicher Bertaufe-Berfi ch fowohl in großern und fleinern Parthien, ale auch im gangen gemacht werben folle. Diefer Bertauf wird nun am Mittwoch ben 17. Dec. b. 3., Morgens um a Ubr , unter Borbehalt boberer Genehmigung bit biefiger gabrit offentlich vorgenommen merten. Die Liebhabor welche fich jebech mit ben erforberlichen Bermogens. Beugniffen gu legitimiren haben, werben mit tem Anbang biegu eingelaben, bag ihnen auch noch vorber Die Ginficht ber Bagre tag: lich offen fieben werben. Den 1a. Plov. 1817. Ronigi. Fabrit. Umt.

Biberad. Die Commericanfraide von Minterreuti melde 100 Ctut Muttericafe unb 5. Ciut Lammer erträgt, nird bis Freitag ben 28. Dor. b. 3., Dorgens 9 Uhr, in Minterreuti auf 1

bis 3 Jahre, je nadtem fich Siebba'er zeigen, an ben Meiftbietenben verlieben werben, wogu man bie Patiliebhaber einiadet. Den 11. Rov. 1817.

Markingen. Die Sommerschaaswaiben ber nachgenannten Drie bes biefigen Oberamts wers ben em Samstag ben 13. Dec. b. 3. Bormittags 11 Uhr, auf bem biesigen Rathhause auf 3 Jahre von 18 18/21 an die Meistbietenben öffentlich verlieben werben, namlich die Baibe von Aich mit 300 Stuten, Großbettlingen im 1. und 2. Jahre 225 Stuten, im 3. Jahre 200 Stuten, Grasenberg mit 175 Stuten, wobei die zu Uebernahme solcher Pachte berechtigten Liebhaber mit obrigkeitlichen Bers mögens und Prabitats-Beugnisen versehen, sich einzusinden eingelaben werben. Den 11. Nov. 1817. Ronial. Dber Amt.

Stuttgart. Christian Friedrich Eberbard Roller von bier, Gemeiner bei dem Ronigl. Infanteries Regiment Reo. 4. ift aus feiner Ganison Reichshofen im Elfaß defertirt. Es werden baber fammtsliche Justig: und Polizen Beberben gebeten, auf biefen Deferteur fabnben, ihn auf Betretten arretisten, und wohlverwahrt Lieber amlieiern zu laffen. Den 15. Nov. 1817. Ctabt Direktion.

Lubwig burg. Es ift cer Gemeine Friedrich Frang Carl Erhard von bier am 2. vorigen Monars aus hiefiger Garnison von dem 6. Jafanterie: Regiment entwichen. Man bittet beswegen auf benfelben zu fahnden, und ihn im Betrettungs-Falle hieher einliefern zu laffen. Den 17. Nov. 1817.

Hall. Der bel bem 6. Infanterie-Regiment' gestandene Gemeine Johann Michael Rocendorfer aus Itzboffen ift im Monat Juni im Urlaub beserrirt. Simtliche Polizei-Behörden werben baher ersstucht, ibn im Betretungsfalle zu arretiren und entweder an fein Regiments-Commando oder bem hies sigen Dberamt einzuliesen. Den 17. Dft, 1817.

Ronigl. Dberamt.

Debringen. Der Shermann von dem Infanterie-Regiment Rro. 4. Ludwig Schule von bier, ift in ber Racht vom 1. auf den 2. bieß aus der Garnison Oberbronn im Elfaß besertirt. Sammtliche Justig = und Polizey = Beborden werden baber ersucht, auf diesen Deserteur fahnden zu lassen. Den 14. Nov. 1817.

Balingen. Der sebige, hienach fignalisirte Schneiber-Befelle, Christian Strobel von Fromsmern, hat sich bes Berbrechens eines groffen Diebstahls schuldig, und unmittelbar nach ber Entsbedung fluchtig gemacht. Man bittet die betreffenden Beborden, nach ihm sahnden, und ihn auf Betretten anher einliefern zu lassen. Signalement: Strobel ift 18 Jahre alt, 5 Kuß 2 Zou groß, trägt einen runden hut, schwarzes floretseibenes Halbtuch, grunes turzes Wammes, grune Weise, lange weise Pojen, weise keinene Strumpse, und neue Niemen-Schule. Den 12. Nov. 1817.

Calw. Johann Georg Dinger, Maurergeselle, ledig von Calw, ist ber Theilnahme an einer Unsterschlagung verdachtig. Er wurde beschalb verhaftet und sollte an die unterzeichnete Stelle eingelies fert werden, entsprang aber auf dem Transport zwischen Neuendurg und Calw seinem Kondukteur. Alle Polizeistellen werden nun ersucht: auf diesen Flüchtling fahnden, ihn auf Betreten arretiren, und an die unterzeichnete Stelle einliefern zu lassen. Dinger ist 30 Jahre alt, 5' 4" 6" groß und has gerer Statur. Er hat schwarzbraune Haare, und ein langlichtes braunes Angesicht. Den 4. Nov.

Herrenberg. Der letige beabschiedete Soltat Johann Martin Sauter von Bohnborf, biefigen Oberamts, welcher wegen Prelleren in Untersuchung tam, und nach geleisteter eidlicher Caution nach Saus entlassen wurde, hat sich aus feinem Geburtsort entfernt. hoch und wohldbliche Besberon werden geziemenbst ersucht, auf biesen Flüchtling, ber hienach signatisirt ift, zu fahnden, und ihn im Betrettungs : Fall wohlverwahrt anher einliefern zu lassen. Signalement: Sauter ift 24. Jahr alt, 6' groß, schlanker Statur, hat gelbe Haare, etwas grose Nase, tieine Lippen und Mund, gute Gesichtesarbe und ist mit ber Epilepsie behaftet. Bei seiner Entweichung trug er

eine grune Roppe mit einem Stilv, ein ichwarz feibenes Salbtud, z weiß wollenes Mammes, a weise Welle, weise lange tinene Dofen und Stiefel. Den 14. November 1817-

Rould tonn. In ter Racht vom 6. auf ben 7. b. M. machten sich nachignalisitete Gottlieb Holfas von Illingen, biesseitigen Oberamts, und Iohannes Müller von Mittelftadt, Oberamts Urach, eine mit Eindruch verbundenen Diebstahls im Piarthaus zu Lierzingen schuldig, worauf ersterer vor seiner Habhastwertung, lesterer aber nachber aus dem Geschanzlis in Illingen entstrung. Da nun an der Miederergreisung dieser berücktigten Diebe viel gelegen ist, so werden sammtische vollizzelliche Behörden ersucht, auf dieselbe sahnden, und sie auf Retretten anher einliesen zu lassen. Sig nalement. 1.) Gottlieb Hossis ist 40 Jahre alt, 6 Schuh groß, dat schwarze Haut und Bedenbart, und zeichnet sich durch einen besondern verdäcktigen Blid aus. Er trug bei seinem Entweisten einen blau intenen Ueberrod und Stiesel. 2.) Johannes Müller ist 5 zuß 6 30ll groß, 34 Jahre alt, hat braune Haure und ein breites blasses Angesicht. Derselbe ist gelleidet wit einem blau indenen Mammes, einer meissen Kappt, einem paar leinenen langen Hosen, Schuhen, und ist ohne hemb. Den 10. Olt. 1817.

Nagolt. Ichannes Dur, Weber von Ifelshausen, bat sich wegen einem begangenen Diebstabl studig gemacht. Da berselbe erst kurslich wegen eines gleichen Bergehens mit BestungssStrafe bestegt worten und überhaupt wegen seiner übrigen Aufführung ein für die offentliche Sicherheit gefährs licher Mensch zu werden beginnt, so wird bessen Teisabung nothwendig, und deswegen alle Ortsodrigs teiten erfund, diezu die zweckentliche Maasregeln zu ergreisen, und im Betretungsfall benselben wehtt verwahrt hieber tiefern zu lassen. Sign alement: Hur ist av Jahr alt, und ungesehr Hustraunen, bobe Stine, blave Augen, stumpte Nasses, bat suwrze Haare und bergleichen Augtraunen, bobe Stine, blave Augen, stumpte Nasses, bat suwrze Haare und bergleichen Augtraunen, bobe Stine, blave Augen, stumpte Nasses, beine Keine bleide garbe und Spuren von den Poden. Seine Reine keinstellenen Knöpen und bergleichen Australtub, t paar langen wissen zwischen Beinstellteren, und Schuben mit Banteln. Den 17. Lieber 1817. Richigl. Oberamt.

Rottenburg. Der megen wiederholten Diebstabls bei unterzeichneter Stelle in Berbaft und Unstersuchung gekommene Jakob herrmann, Burger und Jimmermann zu Altenrieth, Oberamts Tubingen, 63 Jahr alt, ist gegen juratorische Caution bes Arrestes entlassen, und ihm die Ersaubnik ges geben worten, seinem Gewerbe, bag er besonders in den Oberamtern Stutigart, Canistadt, Leon, berg und Estlingen durch Lafidhern und Gesellenweise Arbeiten bei Jimmerleuten treibt, noches ben ju burfen, da er sich nun seither nicht wieder eingesunden bat, und das gegen ihn ergat gene StrafsErkenntnis vollzogen werden sollte; so werden die hochbeliche Oberamter und sonstigen Vollzepe Bebbren von Amtewegen ersucht, auf gedachten hermann sahnden, und ihn auf Betretten zieder liefern zu lassen. Signalement: Hertwann ist 36 Jahre alt, 6 Schub 7 Joll groß, zientlich un tersezier Statur, dreisschafterig, hat eine die etwad gedogene Kase, ziemtich runtes Gestat, telbe Wangen, grave Augen, rundes Kinn, ist gewöhnlich bekteitet mit einem weisen Iwischlittet, blauem Brustuch, zwildenen kurzen hosen, graven Strümpsen, Schuhr, und trägt einen dreietigten Bauerns but. Den 10. Nobr 1817.

Esting en. Johann Georg Schlienz, Sofn bes Johann Beonhard Sch lienz, Meingartners zu Geerach, bleigen Oberamts, wurd feit dem il. Gept. d. J. von seinen Eltern vermist, und hat sich inzwischen zu Plleningen auf den Fildern seben laffen, wo er seinen zo jährigen Bruder, der ich ohne Erlaubniß von Sauß entsetnt haie, zu luchen vorgab. Er ift 13 bis 14 Jahr alt, etwad flier 4 Sau hoch, und für sein Alter nicht untersehrer als hagerer Starur, einten rothlichen Gestalle, weißer Daare, blauer Auged, gerader Beine, einwas leifer Oprache und trug bei seiner Entserungen blaues noch gutes Wanmes, schwarzes Florendallend, swung lebenn abgetragene Inferioren abwertene Strümpe, Schuhr mit geiben mesingenen Schnallen. Die Königl. Vollzeie Sehrben mer den ersucht, auf diesen Anaben sahnden, und ihn auf Betreten hieher liesern zu lassen. Den 26. Oft. 1817.

Bebrudt bei B. Saffelbrint, Doj. und Rangier: Inprerdruder, Buchtruder.

## Koniglich=Württembergisches Staats- und Regierungs-Blatt.

Dienstag, 25. November.

Ronial. Befanntmachung von Abanberungen in ben Bermaltungs. Grundfagen und Bormen, vom 18. Rov. 1817. (Dit 11 Beplagen I - XI.)

Wilhelm,

Bor Bottes Gnaben Ronig von Butttemberg. Bir haben in nachftehenden Ediften und Berordnungen Die Urfachen und bie Grunde entwickelt, aus welchen Bir Uns theils ju wefentlichen Ibanderungen in ben Bermaltungs. Grundfagen, welche bisher Statt gehabt haben, theils aber auch ju einer ganglichen Umbildung ber Bermaltungs-Formen veranlagt gesehen haben.

Bir haben jugleich veroebnet, bag Diefe Ebitte und Berordnungen, nahmlich

1. jenes über bie Abanderungen, welche ABir in bem Abgaben. Wefen vorlaufia theils angeordnet haben, theils vorzufehren beabsichtigen;

jenes über Die Aufhebung ber perfonlichen Leibeigenschaftes Gefalle und über Die Bestattung ber Ublofung ber fogenannten grubal Abgaben;

111. fenes über die Berftarfung des Lilgunge fonds fur Die Staats Schulb;

jenes uber die Gintheilung bes Ronigreichs in vier Bermaltungs Begirte; V. jenes uber Die Anordnung Der nenen Bermaltunge formen, und uber bie Ref. forte Berbaltniffe fur ben Bebeimen Rath, bas Juftige Deportement; fur bas Departement bes Innern und Der Finangen;

VI. fenes iber Die Conftituirung einer Staats. Controle;

VII. Defigleichen einer Ober Rechnunge Rammer;

VIII. fenes uber die Befoldungen ber Staater Diener :

fenes über die funftige Penfionirung berfelbe :::

endlich jenes über die Aufraumung des Retardats - und

uber bas Ausftande Befen

burch das Staats und Regierunge Blatt jut allgemeinen Renntnif gebracht merbe. Bir bezwecfen bei fammtlichen, in Diefen Ebiften verfügten Unordnungen

bie Begrundung und die Erhöhung ber Bohlfahrt Unferes getreuen Bolfes, und wollen und erwarten baher auch, daß benfelben punttlich nachgelebt merde.

Begeben, Stuttgart ben 18. Dov. 1817.

Withelm.

Muf Befeht bes Ronigs.

ber Ctaats , Gefretar , Bellnagel.

Konigl. Befanntmachung bes Pirsonal-Etat von ben Departements ber Juffig, bes Innern fund bes Kirchen = und Schulwefene, und ber Finangen. Bom 18. Nov. 1817.

(Mit 3 Beilagen. A. B. C.)

Wir haben in ben unter A.B.C. beiliegenden Berzeichnissen einem jeden Staatsdiener diejenige Stelle angewiesen, welche derselbe in der neuen Berwaltungs, Ordnung einsnehmen soll. Wir wollen, daß ein jeder, ohne eine weitere Benachrichtigung abzuwarten, sich so zeitig auf den ihm angewiesenen Posten begeben soll, damit die Collegien ohnsehlbar den 2. Januar 1818. ihre Sigungen erdffnen konnen, und befehlen zugleich, daß die Chefs der Central, Stellen, sodann die Prassdenten einer jeden Regierung, und die Directoren eines jeden Gerichts, Hofs und einer jeden Rammer, dem betreffenden Departement, Minister eine Nachweisung von dem eingetretenen Dienst, Personal, und auch von denjenigen einsenden sollen, welche diessem Besehle das schuldige Genüge nicht geleistet haben. Gegeben, Stuttgart den 18. Nov. 1817.

Bilhelm.

Auf Befehl bes Ronigs.

ber Staats , Gefretar, Bellnagel.

Anordnung einer Organisations : Bollgiebungs : Commission. Bom 18. November 1817.

Bilhelm,

von Gottes Onaben Ronig von Burtemberg.

Wir haben beschlossen, die Bollziehung der in Unsern Organisations. Stiften vom heutigen Tage enthaltenen Anordnungen einer besonderen Commission zu überstragen, welche alle in Beziehung auf diese Bollziehung erforderlichen Maßregeln, übershaupt alle Borfehrungen zu veranlassen und zu verfügen haben soll, damit die neuen von Uns vorgeschriebenen Berwaltungs Formen ihre vollständige Ausführung erhalten, und damit die neuen Behörden in dem festgesetzen Termin in Dienstthätigs feit treten können.

Diefe Commiffion , welche

aus Unferm Geheimen, Rath von Maueler,

dem Staats Sefretar von Bellnagel;

bem Beheimen/Rath von Bachter,

bem Prafibenten von Dalchus,

bem Bice-Prafidenten der Ober-Regierung, Staaterath v. Schmig. Grol. lenburg,

Dem Direfter Des Steuer, Collegiums, Staatsrath v. Bedherlin, endlich aus Dem Ranglei, Direftor Der 2. Abtheilung Des Geheimen, Rathe, Die ftorius,

bestehen soll, hat daher alle fur den vorstehenden Zweck erforderlichen Unordenungen zu treffen, in den Fallen wo sie dieses fur nothwendig erachtet, mit den Departements Ministern zu communiciren, diesenigen Gegenstände welche Unserer hochsten Entscheidung bedurfen mochten, zu dieser Uns vorzulegen; so wie alle auf die Bollziehung ber Organisation Bezug habenden Anfragen an dieselbe zu richten, und alle Berichte unter der Aufschrift: an die

Organisations, Bollziehungs, Commission

an dieselbe zu erstatten, und an Unfern Geheimen-Rath von Maueler abzugeben find. Gegeben, Stuttgart, ben 18. Nov. 1817.

Wilhelm.

Auf Befehl bes Ronigs. Der Staats Sefretar, Bellnagel.

Die Fefisehung ber Dienstfleidung ber Staate: Diener betreffent. Bom 18.930. 1817.

Wilhelm,

bon Gottes Unaden Ronig von Burttemberg.

Wir bestimmen die Dienstleidung der Staats. Diener in den verschiedenen Zweis gen ber Berwaltung, wie folgt:

I. Für das Personal in dem Ressort des Justig. Departements, des ObersTribunals, ein dunkelblauer Rock mit amarantherothem Mragen und Aufsschlagen, und für die Staats-Uniform mit denzenigen Abstusungen für die Bezeich, nung der verschiedenen Dienstgrade, so wie dieselbe durch Unsere Verordnung vom 25. Aug. d. J. vorgeschrieben worden sind, für jene der untergeordneten Gerichts-Höfe aber mit denzenigen Abstusungen, wie dieselben nachstehend für die Verwaltungs-Behörden vorgeschrieben sind.

II. Fur bas Personal in ben Ministerien bes Innern und ber Finangen,

und zwar

für die gewohnliche Dienstkleidung ein dunkelblauer Uniform, Frack, welcher über die Bruft gerade herunter mit acht' Wappenknopfen schließt, mit stehen, dem Rragen und runden Aufschlägen, für die Prasidenten und Directoren von Scharlach, rothem Sammet; für die Rüthe, Assessen, Sekretars, Registratoren und Ober-Revisoren aber von Luch von gleicher Farbe, weißes Gillet und lange Beinkleider von blauem oder grauem Luch, in Stiefeln, dreieckigter hut mit einer Rokarde und doppelter Schiesse; für das Versonal in dem Ressert des Ministeriums des Innern, von Gold, für jenes in dem Ressert des Ministeriums ber Finanzen, von Silber, mit einem Uniform Degen.

Alls Staats, Uniform, ein Rock von ganz gleichem Schnitt, mit ber nahmlichen Farbe für Rragen und Aufschläge, mit Gillet und kurzen Beinkleidern von weißem Tuche, mit einer Stickerei von dicht geschloffenem Eichenlaube; für das Ressort des Ministeriums des Innern von Gold, für jenes der Finanzen von Silber, in nachstehender Abstufung, nahmlich:

a.) fur die Prafidenten, zwei breite Streifen auf dem Rragen, und um ben

Aufichlag , jodann eine Streife auf der Patte der Rodtafche;

b.) für Die Directoren bei Den Central, Stellen und bei den Provinzial, Collegien, und fur Die vortragenden Rathe in den Ministerien, eine breite und eine schmale Streife, nebst Stickerei auf der Patte der Rocktasche;

c.) fur Die Rathe bei ben Central Stellen, eine breite Streife auf tem

Rragen, um die Huffchfage und auf ber Patte;

d.) fur die Rathe bei ben Provinzial . Collegien , gleiche Streifen , ohne Stides rei auf ber Patte;

e.) für die Uffefforen und den Rangleivorstand, eine schmale Streife auf dem

Rragen und um ben Huffchlag;

f.) fur Die Gefretars, Regiftracoren und fur Die Rechnunge , Reviforen, eine

gleiche Streife blos auf bem Rragen;

g.) Fur die Buchhalter, Kanzellisten und Rechnungs Probatoren endlich, soll die Diensttleidung in einem einfachen Uniforms Frack von dunkelblauem Tuche mit Mappenknöpfen, ohne farbigen Kragen und Aufschlage, mit weißen Unterfleidern bestehen, die lette unter g. begriffene Classe aber keine Degen tragen.

Fur bas Forft Dersonal bei ber Central Stelle und bei ben Provingial Collegien beffimmen Dir die nahmliche Uniform von bunfelgruner Farbe in ber Urt, bag

a.) ber Director und Die Mitglieder des Dber Forft Rathes Die nahmliche Stides

rei, wie jene bei ben übrigen CentraliStellen;

b.) Die Kreis Ober Forstmeister aber Die nahmliche breite Stiderei, wie die Rathe bei Diesen Central Stellen, jedoch anstatt des Degens einen Birschfanger tragen, und daß die Rocke unten aufgeschlagen senn sollen.

Hinsichtlich auf das Cassen Personal sollen, und zwar die Directoren, die Eins nehmer und die Zahlmeister bei der Staats Baupt Casse und bei der Staats Schuls den Casse, gleiche Amtokleidung, wie die Directoren und Rathe bei den Centrals Stellen, die Controleure, wie die Rathe bei den Provinzial Collegien; das übrige Personal aber diejenige Dienstkleidung tragen, welche vorstehend in dem §. 3. für diejenigen Beamten, mit welchen dieselben dem Grad nach rangiren, vorgeschrieben ist; die Kreiseinnehmer und Controleure hingegen, die erstere — jene der Affessoren, und lestere — jene der Sekretats.

Sammtliche Staatsdiener sollen in den Sihungen, sodann in allen Fallen, wo dieselben vor Unserer höchfich Person oder in einem amtlichen Berhaltniffe erischeinen, so wie überhaupt bei allen dffentlichen Beranlassungen in dem vorgeschriesbenen Umtokleide gekleidet senn. Begeben, Stuttgart den 18. Nov. 1817.

B i l b e l m.

Auf Befehl bes Ronigs:

Der Staats, Sefretar, Bellnagel.

Personal Organisation bes Departements ber auswärtigen Angelegenheiten. Bom 18. Nov. 1817.

von Gottes Enaben Ronig von Burttemberg,

Wir haben in Unserem Soitt vom heutigen, in Betreff der Organisation ber Berwaltungs. Behörden, f. 70. ausgesprochen, daß mit dem Departement der aus wartigen Angelegenheiten die Ober Aufsicht über das Konigl. Archiv, und die bischerige Section der Lehen vereiniget werde, und bestimmen andurch in Absicht auch

Diefes Departement weiter, bag im ubrigen beffen Reffort. Berhaltniffe biefelben vere bleiben follen, wie folche in Unferer Berordnung vom 8: Nov. v. 3., regulirt find.

Diefes vorausgefest, wollen Bir Den Perfonal. Etat Diefes Departements fefte

gefegt haben, wie folgt:

- 1.) Minifter Der auswartigen Angelegenheiten, Beheimer, Rath, Staats, Minis fter Braf v. Zeppelin,
  - II.) Ministerial. Direttor, Staats, Rath p. Reuß,

III.) Bortragende Rathe:

1.) v. Fe uer ba ch, Staats Rath, jugleich Bice Ministerial Direftor,

2.) b. Sartmann, Geheimerilegationsrath,

3.) v. Schott, Geheimer Legationsrath, 4.) v. Bilfinger, Beheimer Legationsrath.

IV.) Ministerial. Sefretar und Rangleie Direktor, Rofer, Legationerath, bieber greiter Ministerial. Sefretar beim Departement Des Innern, bemfelben beigegeben:

Gigel, Legations Sefretar und Regiftrator.

V.) Beheime Legations Gefretars:

1.) b. Arandi

a.) v. Linben,

3.) v. Badhter, mit bem Titel als Legations Rathe.

4.) Elfaffer,

letterer bisher bei ber Lebens Geftion.

VI.) Erfter Beheimer-Registrator, Sarpprecht, mit bem Titel als Legations.

Miffent Baner, mit bem Titel als Gefretar.

Zweiter Registrator fur Die Lebens, Sachen, Geisheimer, mit bem Titel ale Rangleirath, bisber bei ber Lebens, Geftion.

VII.) Wappen, Cenfor, Professor Lebret, Bibliothefar.

VIII.) Geheime Rangefliften :

1.) Dachtler, mit Gefretare Charafter,

2.) Ligenmaier, jugleich Mappenmahler:

3.) Buftan b. Bar, mit bem Titel als Gefretare

4.) Schoner, bisher Affiftent beim Schreibtifc des Minifteriums bes Innern.

Gobann für bas Archiv:

1.) Bur Oberaufficht über Saus, und Staats, Archiv, als Archiv, Direktor; b. Raufmann, Staatsrath,

II.) Beheime Archivarien :

- 1.) b. 3ager, Regierungerath,
- 2.) Erbe,
- 3.) Scheffer,
- 4.) Pfaff,

III.) Geheimer Rangulift Sut or mit SefretarsiCharafter. Gegeben Stuttgart, Den ale Nove 2817: All in

Muf Befehl ves Ronige.

in in in ingeren von beitelber ber Staats-Sefretar,

Die Feftsehung ber Dienstelleibung bes Departements ber auswärtigen Angelegenheiten.

Wilhelm,

bon Gattes Gnaben Ronig von Burttemberg.

Bir bestimmen die Uniformirung Des Departements ber auswartigen Angeles genheiten, wie nachsteht:

#### 1.) Bewothnliche Uniform

1.) Der Minister, als Ehef Des Departements tragt Die Uniform ter Beheimen

Der Ministerial, Direktor einen dunkelblauen Uniforms, Rock mit stehendem Kragen und runden Aufschlägen von hellblauem Sammt, vornen mit acht weissen Wappen Knopfen, ganz jugeknöpft, mit drei solchen Andpfen auf jedem Aufschlag, drei dergleichen unter jeder Lache, zwei an den Haften und zwei unten in den Rockfalten, sodann weisse Weste und dunk iblaue lange Beinkleider, statt deren im gewöhnlichen Dienst auch graue oder Nankin Beinkleider getragen werden konnen, Stiefel, einen dreiefigten hut mit Rokarde und doppelter silberner Schleife und einen Degen mit schwarzem Griff.

3.) Die vortragenden Rathe und der Archin Direftor tragen Diefelbe Uniform,

nur find Rragen und Aufichlage von Euch?

4.) Der Ranglei Direftor, Die Archivarien, Die Geheime Legations Sefretars und Die Registratoren haben Die Uniform ber Rathe, nur find auf den Aufschlagen

fatt brei, zwei Rnopfe angebracht.

- 5.) Die Kanzellisten tragen die Uniform des Ranglei. Direktors mit dem Untersschied, daß Kragen und Aufschläge die Farbe des Rocks haben, daß dabei weder Degen, noch auf den Aufschlägen Knüpfe getragen werden, und der ganze Kock einen Borftog von hellblauem Tuche hat. Die Schleife an dem Hut ist nur einfach.
  - 6.) Der Rangleidiener hat Die Livree eines Rammer-Lafajen, und
  - 7.) Die beiden Aufwarter tragen die Livree der Hofbedienten.
    11.) R Le i n es Staats ill nif forem.

1.) Der Minister tragt Die Uniform wie Die Beheimen Rathe.

2.) Der Ministerial Direktor hat einen bunkelblauen, vornen mit acht weissen Wappenknopfen versehenen Hof Rock, mit Rragen und Aufschlägen von hellblauem Sammt, welche so wie die Taschen Rlappen, nach dem für das Obers Tribunal vorgeschriebenen Muster, in Silber gestickt sind, die Knopfe auf den Ausschlägen und unter den Taschen fallen weg. Die übrigen find, wie bei der gewöhnlichen Uniform angbracht, sodann weisse Weste und weisse kurze Beinkleider, weisse seidene Strumpfe, Schuhe, silberne Schnallen und Hut und Degen wie bei der gewöhnlichen Uniform.

Dieselbe Uniform tragen als gewöhnliche Uniform Die bei fremben Soffen bes bigten Konigl. Gesandte. glaubigten Ronigl. Gefandte.

5.) Die vortragenden Rathe und der Ardiv , Direftor haben Diefelbe Uniform, mit dem Unterfchied, bag bie Tafchen Rlappen hinmegfallen, und Rragen und

Aufichlage von Tuch find.

4.) Der Ranglei Direftor, Die Archivarien, Die Geheimen Legations Gefretare und Die Registraturen haben Die Uniform Der vorhergehenden Claffe, und unterfcbeiben fich von biefer nur barinn, bag auf ben Auffchlagen blod eine Reihe Stie ferei fich befindet.

5.) Bei ben Rangelliften befteht Die Ctaats Uniform in dem gewohnlichen

Uniforms : Rod mit Inverfleidern, wie bei ter vorhergehenden Claffe.

III.) Große Staats, Uniform.

Gie wird nur von dem Minifter und ben bei fremden Bofen accreditirten Ronigl. Befandten getragen, und befteht in einem Sof: Rod von icharladrothem Tuch mit Rragen und Aufschlagen von helbtauem Sammt, ber Schnitt, Die Stiferei und Die Rnopfe daran find Diefelben , wie bei ber groffen Uniform ber Roniglichen Obers Sof. Beamten. Die übrigen Rleidungs ; Ctude wie bei ber fleinen Staasillniform. Begeben Stuttgart, den 18. Movember 1817.

Wilhelm ...

Muf Befehl bes Ronigs.

ber Staats Sefratar Bellnagel.

2. 12.11 Ge. Ronigl. Majeftat haben vermoge hochften Referipts vom 18. b. M. unter Beziehung auf bas Ebift vom namlichen Tage, Die Deganisation ber Bere maltunge Behorden betreffend, den PersonaliEtat Des Beheimen Rathe als ber ober. ften Staats. Behorde und ber Ranglegen beffelben folgendermaffen bestimmt. A,) fur Die erfte Ubtheilung, bei welcher Ge. Ronigl. Majeftat felbft bas

Vrafidium führen:

Ordentliche Mitglieber :

1.) Der Prafident ber zweiten Abtheilung, wozu ber Geheimer Rath und Staats. Minister v. der Lub'e ernannt worden ift.

2.) Der Minister der Juftig, Geheimer Rath v. M'eurath;

3.) Der Minifterber auswartigen und Familien-Angelegenheiten, Geheimer Rath, Staats. Minifter Graf v. Zeppelin;

4.) Der Minister des Innern und des Ritchen , und Schulwefens, Geheimet

Rath v. Otto.

- 5.) Der Minister Des Rriegewesens, Beheimer Rath, Staats', Minister Braf v. Franquemont.
- 6.) Der Minifter ber Finangen, an beffen Statt ber mit bem Portefcuille bom Finang-Ministerium provisorisch beauftragte Prafident v. Maldus; Endlich 7.) Der Minister der Residenz, Polizen, Geheimer Rath, Staate Minister v.

Phul Mieppur. Der Staats Gefretar von Bellinggel. Runitet

1.) Direttor : v. Leppolb.

a. Erpeditoren:

Lebret, Beheimer Regiffrator. Beiffer, Beheimer Gefretar. Roftlin, Gebeimer Gefretar.

3.) Rangelliften !

Rury, Gefretar, Bebeimer Rangellich

Sabn, Gebeimer Rangellift.

B.) Fur Die zweite Abtheilung !

1.) Prandent, Geheimer, Rath und Staats. Minifter v. b. Lube.

11.) Ordentliche Mitglieber,

1 - 6.) Die bet Der erften Ubtheilung unter a bis y aufgefahrten Departer mentsiChefs.

5.) GeheimereRath, OberhofeIntenbant, BofeRammer Prafident v. Da ueler,

8.) Gebeimer Rath b. Bachter,

9.) Beheimer Rath v. Sartmann,

10.) Behrimer,Rath b. Lempb, 11.) Geheimers Rath b. Retnet,

auffer biefen follen in den f. to. bes Ebicts bestimmten gallen, Die Borfidne be des Dbertribunals, als ordentl. Mitglieder einberufen werden.

Ranglei.

1.) Direktor: Diftorius, feither Dber, Tribunalrath.

2.) Etpebitoren!

b. Raufmann, Sofrath und Geheimer Gefretde, bieber Affeffor bei ber Geftion ber innern Abminiffration,

Gunglet, Gebeimer Registrator,

Daul b. Rioit b. Gebeimer, Sefretat, feither Abbofat.

3.) Rangelliffen ! Da & m, Bebeimer Rangellift; Gneiting, Bebeimer Cangellift, bieber Gubftitut in Reuttlingen.

Gobann haben Geine Ronigl. Majeftat bie hienach genannten Ctaatse Diener bestimmt, dufferordeutlicherweise fur bas laufende Jahr an ben Sigungen und Berathungen bes Ocheunen-Rathe Theil ju nehmen, und gmar: bei ber erften Abtheifung t.

ben Beheimen-Rath, Oberhof.Intendanten, Soffammet. Prafidenten v. Daueter, orbentliches Mitglied ber zweiten Abtheilung;

bei ber zweiten Abtheilung; 1.) ben Drandenten b. Riedefel.

2.) ben Dber Etibunal Prafidenten b. Gros,

3.) ben Ober, Eribunal, Prafidenten v. Beorgit,

4.) ben Ctaatsrath v. Wertherlin.

## Koniglich = Württembergisches

# Staats und Regierungs Blatt.

#### Donnerftag, 27. Dovember.

In einigen Gremplaren der Beilage sub Lit. B. jum Ctaater und Regierunger Blatt vom 25. Rob., ben Perforal, Etat Des Departement Des Innern uud, Des Rirden, und Schulwefens betreffend, find

Seite 2. beim evangelifchen Confistorium, nach bem Registrator, ausgelaffen worden: Rangelliften: 1. Bleifchhauer.

2. Schmib.

Seite 7. bei ben Gefretare fteht Die Biffer 1.) zweimal, Statt bes zten 1.) 3µ fegen : 2.):

Seite 11. find Die Borte: "Unter dem Prafibium Des Polizei-Miniftere, wege auftreichen.

Die Ginfendung ber rudfland igen Gefalle an tie Bucht und Baifenhaus . Pfleg : Zemler betreffenb. Durch die Befdmerden der Bucht, und Baifenhaus, Pfleg, Hemter über bie faumige Lieferung ber Bucht, und Waisenhaus, Gefalle fieht man fich veranlagt, sammtliche Obereinbringer unter Bermeisung auf Die Borschriften vom 2. Mai 1810. 6. 18 - 20. (Staate, und Regierunge, Blate Beilage ju Dro. 19.) und vom 3. Marg 1813. (Ctaate, und Regierunge, Blatt pag- 91 - 92.) anguweifen, baf fie alle Quartale Die gefallenen Belder an Die betreffenden Pflegamter bei Dermeis bung ber fostgeseiten Legalstrafe von i fleinen Frevel einsenden, und auch ihre Uns tereinbringer gn ben gehörigen Quartal , Lieferungen ber Befatte anhalten follen.

Stutigart, Den 15. Dovember 1817.

Geftion ber Commung Bermaltung.

Die Bezahlung rudfidntiger Errentoften . Gelber betreffint.

Da Die Ober , Inspettion Des Brrenhauses in Zwiefalten Die Unzeige gemacht hat, bag die Roftgelder ber Irren, ber an Die gahlungepflichtigen Stellen erfaffenen Moditorien uneraditet, fehr fparfam eingehen, fo werden Die Roniglichen Beamtune

gen angewiesen, für die balbige Ubtragung ber rudftandigen Rofigelber und für bie richtige Bezahlung berfelben an jedem Quartal ernftliche Sorge zu tragen. Stuttgart, ben 15. Ravember 1847.

Seftion ber Communi Berwaltung.

Stuttgart. Aus einem biefigen Privithaus find am 30. v M. Rachmittage zwifchen 3 und 5 Albr mittelft gewaltsamen Einbruche madfiebenbe Roftbarteiten und Effetten entwenber borben als . filberner Stidbaden, 1 filbrenes Rabelouchstein mit & Strauffein; 1 filberne Buder Riemmer : filbernes Budichloß, a filberne Reiffeber, a ifverne Caffee Boffel, a große Dentmunge, in welcher auf ber einen Geite ber Ronig von Danesparet und auf ber andern Seite ein Theil von bem Schloß Ropvenhagen gerragt ift. I Denimung Die Gleburt Chrifti, 1 Friedens: Denfmung, und ferner ein Denitmung, 8 filberne Eficifel, . gottene Bilinder Ube, in welcher auf bem Bert Dartborn in Stutt: gart fieht. 4 baumwollene bellblaue gelb getupfelte Rapudder, ungefahr 8 bis to leinene, mit retb und lilla Bauftein eingefahte Ragtudier. ungelahr 3 bis 4 baptiftmoustinene Balstucher, 3 Rragen, a feibenes mehrfarbiges Frangen Billudete, I fdmorg feibenes bito mit grunen gaufden, I baum: wollenes bito mit grunen und rothen Frangen, a leinene Raftucher mit rothen und blauen Laufden. Es werben baber nicht nur famtliche Jufig . une Potige. Stellen bes Ronigreichs erfucht, auf bie Enthedung des Thaters und Bieberanftraffung ber entwerbeten Gruden' thatig mitwirten ju wollen, fonbern auch insbesondere jedermann aufgefordert, im fall etmas von tiefen Studen gum Bertauf gebracht werben, ober fonflige Biffenfchaft bavon erhalten follte, folches jur Anzeige gu bringen. Ronigliche Dber: Polizel Diretiton. Den 1. Rov. 1817.

Stutt gart. Geit bem 1. diefes Monats vermift man aus einem hiefigen Privathauf neben einer Summe Beldes in Kronenthalern, 3 weiße Sadtücker mit rotben Laufen und E. S. bezeichnet. Indem man biefes zur allgemeinen Kenntnif bringt, wird zugleich Jedermann, der Wiffenschaft von ben entwendeten Gegenftanden erhalt, aufgesordert, bavon bei der unterzeichnete Behorde Anzeige zu machen. Den 5. Nov. 1817.

Stutt gart. Der bienach bezeichnete Privatpofiferibent Bolfgang Bifder, auch Chriftoph Raubers ift am 29. v. D. von Reuftadt auf bem Schwarzwald im Groffbergogthum Baben entwichen, nachbem er beinabe 2000 fl. Pofigelber entwendet batte. Man fieht fic burch bas Unfinnen ber Grofbergogl. Babenichen Dber Pofibirection veranlaft, allen innlanbifden Drievorfebern, Polizeibeborben und Dberamtern aufzutragen und bie austanbifden Polizeibeborben ju erfuchen, ben Studtling ju veroffgen, ibn im Betretungefalle ju arretiren und mobibermabrt nach Reuftabt auf ben Schmarzwalb ju liefern. Perfonalbeidreibung. Diefer Bolfgang Sifder, ber aber Chriftoph Rlaubers beife, und ehmals ju Eger in Bohmen Steuer: Ginnehmer gemefen fein foll, ift feit zwei Jahren als Doft Sefretar ju Reuftabt angestellt. Er ift 40 Jahre alt, folanter Statur, 54 Sout groß, bat einen Glabfopf, und wenige fcmarge uber bie Stirne geftrichene Saare, eine bobe Stirne, famarge Augenfieber, braune Augen, einen burchbringenben Blid, einen fd.wargen ftarten Bart, eine mittlete Rafe und Mund, und eine ichmargelbe Gefichtefarbe. Er trug bei ber Entweidung lange graue Beinfleiber mit gruner Ginfaffung, einen gleiden Raput : Rod mit grunem Rragen und eine ruffiiche Rappe. Er fpricht ben bflerreicifden Dialect und mehrere Sprachen, fdreibt geldufige Rangleifdrift, ift im Sigulfteden erfahren, burite falice Daffe und andere Urfunden bei fic baben, und wird von bem entwendeten Belbe mit fich fuhren; er befitt viele Renntniffe in Pofigefcaften. Den at. Etios Ronigt. Dber:Polizei: Direction.

Rottenburg am Redar. Die in ber allbiefigen eiften Ctubipiart Rirde geftantene gang gute Orgel ift besmegen ausgebrochen worten, weil diese Rirche zu einem Dohm erauben, fie eine flatfere Orgel erhalten bat, und die bisberige ift nach hochftem Befehl zum Berkauf ausgesest: Der Raften berfelben in welchem fich bas Orgelwert befindet, hat einen matt. grunen Marmor, mit



und ift fein wirklicher Aufenthalt unbekannt. Da er unlangft einberufen murbe; fo wird berf eibe biemit offentlich aufgefordert, fich binnen 4 Moten bei feinem Bataillon einzusinden, widrigenf alls er als Deferteur angesehen werden wurde. Den 7. Nov. 1817. Rönigl. Dberamt.

Angold. Der bei bem Infanterie Regiment Rro 7. flebende Gemeine Jatob Roller, von Ahrmbrenn, bieffeitigen Cheramts, wird hiemit aufgefordert, fich innerhalb 4 Bochen, entweder bei biefigen Oberamt ober bei feinem Regiment, ju fiellen, widrigenfalls er als Deforteur anaefebeng werden wurde. Den 20. Off. 1817-

Gopuin gen. Der 13 jabrige Anabe, Meldier Ziegele, altefter Sohn tes Burgers und Agglohners, Johannes Ziegele von Beiningen, ift schon im August dieses Jabrs von seinen Eitern entloffen, und hat sich indessen nicht wieder bet denselben eingekunden. Da derselbe dem Bernehmen nach,
sich in Kannstadt eines Betrugs schuldig gemacht, indem er auf einen andern Natmen Geld ausges
nommen hat; so wird nicht nur hiemit jedermann vor diesem Betrüger gewarnt, sondern es werden auch
alle hoch und ibbliche Obrigseiten geziemendst ersucht, auf den dienach nacher bezeichneten Knaben zu
kahnden, und ihn wohlverwahrt an unterzeichnete Bedorde liefern zu lassen. Sig na lement: Er
ist 13 Jahr alt, 5 Jus groß, runder tlatternardiger Gesickstorm, braunrother Gesicktsfarbe, gelber
Haare, und Augbraunen, blauer Augen, provortionirter Rase, mittelmäßigen Munds, voller Wangen
gwer Babne, und runtes Kinn. Er war bekleidet mit einer schwarzen ledernen Kappe, schwarzbraus
nen Halstuch, weiszwilchenem Wammes, blau und weiß gestreift zeugener Weste, kurzen zwilchenen
Hosen, leinenen Strümpfen, und Schuhen mit Bandeln. Den 6. Rovember 1817.
Ronial. Oberamt.

De tifingen. Dem Baner Michael König bafeitst, wurden am Samsag b'n 26. v. Monats mitteist Einbruchs in sein haub 36 fl. 30 fr. Gelbs an von Stülen a 24 fr. 30, Stül a 12 fr. und 1 Stül a'6 fr. in einem großen und von startem alten holenleder zusammengesetzen Geltbewstel, und 55 fl. an 8 Kronenthalern und 24 und 12 fr. Stülen in einem gleichen Brutel, der in eine abgetrennte hotentaste gelegt mar, mithin die Summe von von fl. 30 fr. entwendet, ohne das bis jeht der Abiter aussindig gemacht werten konnte. Dieber berrichtliche Diebstahl wird nun biemit diffentlich bekant genacht, mit dem Ersuchen, daß berjenige, welcher entweder von dem underkannten Thater, oder dem gestohlenen Geld, eiwas in Ersahrung bringen würte, solches unterzeichs netem Oberamt mittheilen michte. Den 2 Nov. 1847.

Tubingen. In tem Frenhertl. v. Ot. Andreischen Schoft zu Kreebach iff in ber Racht vom 3 — 4. Nov. b. I. burd gewaltsamen Gindruch aus ber euch gewaltsamerweise erbrocenen Gutd berrichaffil. Geste Kaffe tie Summe von 2962 fl. in pitst irten Rollen mit panzen, balben und Bierteld Kronen-Abalern, 24 fr. 12 fr. und 6 fr. Sinten, und 2 faiserlichen Dufaten gestoblen worden, obne daß man diß jest einem Thater batte auf tie Spur semmen tennen. Kenigt bediebliche Austigennd Bolizev Behörden werden nun geziemend ersiecht, diesen bedeutenden Geld. Diebsiahl den Amisen und bolizevenen bekannt machen zu laffen, und dazu mitzuwirken, daß ber Thater wo möglich ausgestundschaftet, und wehlverwahrt andero eingeliesert werbe. Auch wird indbesondere nech bewerkt, daß berzenige, weicher den Thater entdedt, eine angemessen Beiohnung erhalt. Den 5. Rovendex 1817.

Ur ach. In ter Racht vom 30. auf ben 31. Dit, b. I., wurde dem Mahlmuller Johann Martin Robm von Mittelstadt, ein Pierd aus bem Stall entwendet; tafethe ift ungefahr 16 Faust hoch, ein achter Goldfalch, mit einer weißen Mahne und Schweif, und zwei weißen hinteren Rufen, auch ist es besonders daran tennhar, daß es oben vom Kopfe an, die an die Rase eine schone Blasse hat. Alle Konigt, boch und wohllobt. Behörden, werden daher geziemendst ersut, auf das Pfert und ben Dieb gefälligst fahrten zu lassen, und wenn von bem einen ober anderen dwat in Ersabiung gebracht wurde, gefälligste Anzeige hieher zu machen. Den 5. Nav. 1817.1

Bebrudt bei G. Saffelbrint, Sof: und Rangleis Rupferbruder, Buchbruder.

### Koniglich = Württembergische 8

## Staats- und Regierungs-Blatt.

29. Robember.

In bie Ronigl. Dbet , und Rameral Beamten, ben veranberten Gefchaftsgang betr.

Da bei benjenigen Stellen, welche nach ben Allerhochsten Organisations: EDiften bom 18. Dov. D. J., aufgelost und auf bas land verlegt merben, Die Beichafte vom 14. Dec. bis gu der auf den 2. Jan. 1318. bestimmten Erdffnung Der neuen Rangleien gefchloffen werben; fo macht man foldes ben Ronigl. Dber und Rame, ralbeamten mit bet Weifung befannt, bag fie bis jum 14. Dec. nur Dringenbere Sadjen noch an die gedachten Stellen ju bringen, von gedachtem Tage an aber ihre Bortrage, infofern fie nicht dringende Begenftande betreffen, woruber in ber befragten Zeit an Die betreffenden Ministerien felbit Die Berichte gu erftatten find, jurudzuhalten und erft mit dem Schluffe Diefes Jahrs an Die betreffenden neuen Stellen einzufenden haben. Stuttgart, Den 15. Dov. 1817.

Ronigl. Organisations Bollgiehungs Commiffion.

Rechts . Ertenntniffe bes Ronigt. Dber: Juflig. Collegiums.

1.) Die Appellations Sade von bem Oberamte, Gericht Calm als Remiffions, Bericht zwifden bem Stiftunge Bermalter Diebold ju Boblingen, Befl. Unten, und bem Burgermeifter Rlein, allda, Rl. Uten, eine Bausmiethe betreffend, murbe wegen offenbaren Mangels einer Beichwerbe von Umtewegen verworfen, auch ber Biff. Diebold megen Diefer muthwilligen Ippellation fowohl, als megen ber von ihm beu gangen Procef hindurd gemachten Berfuche, Die Erledigung ber Sache in bie Lange ju gichen, jur gebuhrenben Strofe gezogen. Stutigart, ben 3. Dob. ilig.

2.) In Der Uppellatione Cache von Neuenburg gwifden Johann Sauffer Dafelbif, Beff. Unten an einem, und Chriffina Catharina Raufer Dafelft, cum curat Rf. Utin am andern Theil, eine Beirathgutsforderung betreffend, murbe bas Erfenntnif

voriger Inftang bestätigt. Stuttgart, ben 17. Dov. 1817.

3.) Die Appellations Borklage ber Gemeinde Monsheim, Oberamts Maulbronn, Wiederkl. Untin, wider Tobias und Georg Schraishun, Muller in Iglingen, nu imehr Tobias Schraishun, und Joseph Roller daselbit, Borbekl. Wiederkl., Atin, Bafferungerecht und Schadens Ersas betreffend, wurde wegen offenbaren Mans

ge.s an einer Beschwerbe von Umtemegen verworfen. cod.

4.) In der Anllitaten Klagsache von Blaubeuren, zwischen Johann Georg Lehene von Ueberfingen, Oberamts Geißlingen, Defl. Inten, an einem und Johann Zeller von Mellingen, Oberamts Blaubeuren, Kl. Jaten, einen Hauskauf betreffend wurde das unterrichtliche Erkenntniß wegen Nichtigkeit von Amtswegen aufgehoben. eod.

Berzeichnis über bie gefällten Straf Erlenutniffe bes Konigl. Criminal : Gerichts : Sofs vom Monat Rovember 1817. (Beichluß.)

Den 6ten ift gegen ben zu Stuttgart in Berhaft und Untersuchung gesommenen Striftoph Dottling von ba, wegen Injurien, verschuldeter Beranlass sung eines Auflaufe, wegen Berbreitung einer hochst unvorsichtig verfaßten Flugsschrift, und wegen sonstiger verfanglichen Aeusserungen, neben dem Ersage der ihm zugeschiedenen Rosten über den erstandenen Arrest noch eine halbjährige Festungsparafe erfannt worden.

Un bemfelben Lage wurde bie ju Mergentheim verhaftete Maria Friderife Balbftrom von Sall, wegen groffen Diebstable, neben bem Roften, und Schabenes

Erfaß mit viermonatlicher Buchthausarbeit bestraft.

An demfelben Tage ift der ju Elmangen in Berhaft und Untersuchung gefommene Albrecht Schmid von Gaildorf, neben bem Erfage der Roften ju viermonatlicher

Festungsarbeit verurtheilt worden.

Den 9. wurde Die ju Goppingen in Untersuchung gefommene Diftoria Braun von Gmund wegen Beruntreuung und falschen Chebruche Bezuchts neben dem Erstes Schadens und ber ihr singeschiedenen Roften mit sechemonatelicher Zuchthause ftrafe belegt.

An demfelben Tage ift gegen den zu Calm verhafteten Sebastian Sufigus von Ofterach, im Sigmaringischen, wegen groffen Diebstahls und Falfchung, neben dem Rosten und Schadens Ersas eine viermonatliche Festungsarbeit erkannt, und die

nadherige Ausweisung aus den Ronigl. Staaten verfügt worden.

Un demfelben Tage wurde der gut Aalen in Untersuchung gefommene Johann Mannes von Jang, Dberamte Beidenheim, wegen falscher Anklagen und Beschwert den, so wie wegen der gegen seine Borgesette und andere Versonen fich erlaubten Insurien, neben bem Erfage aller Koften zu viermonatlicher Zuchthausstrafe verurtheilt.

Unter bem 13. ift ber gu Urach verhaftete Andreas Bogel von Oberboihingen, Oberamts Rurtingen, wegen wiederholten Diebstahls neben bem Ersage ber ihm zugeschiedenen Koften und des Schadens zu vier und einhalbsähriger Zuchthausstrafe und nachheriger Einsperrung in ein Zwangsarbeitshaus bis zu erprobter Besserung, jedoch wenigstens auf ein Jahr, verurtheilt worden.

An demfelben Tage wurde der zu Efilingen in Verhaft und Umtersuchung ges tommene Johann Georg Wager von Arummenacker, Oberamts Efilingen, wegen mehterer zum Theil ausgezeichneter Diebstahle neben dem Koften, und Schadens, Eriaf, mit Einrechnung eines Theils des erstandenen Arrests, mit viermonatlicher Kestungsarbeit bestraft.

Un demfelben Tage murbe gegen ben ju Beilbronn megen großen und ausges zeichneten Diebstahls verhafteten Gberhard Sprecher von Pfaffenhofen, Oberamts Brackenheim, neben bem Erfage aller Roften und bes Schadens eine viermonatliche

Festungsarbeit erfannt.

Un dengelben Tage ift ber zu Mergentheim in Berhaft und Untersuchung ger fommene Christoph Fell von Bubenorbis, Oberamts Sall, wegen begangener Diebs ftable neben dem Ersafe der ihm zuerkannten Roften und des Schadens mit viere

monatlicher Zuchthausstrafe belegt worden.

An demfelben Tage wurde gegen ben zu Mergentheim verhafteten Abam Unterstuber von Gailenfirchen, Dberamts Sall, wegen wiederholten groffen Diebstahls neben dem Roften; und Schadens Erfaß eine einjahrige Zuchthausstrafe erfannt und die nachherige Einsperrung in ein Zwangsarbeitshaus auf neun Monate vers fügt.

An demfelben Tage ift der ju Goppingen in Berhaft und Untersuchung gefommene Johann Barreis von Balferspach, Oberamts Lorch, wegen eines ausgezeich, neten und mehrerer kleiner Diebstahle, neben dem Ersage der ihm zugeschiedenen Ruften und des Schadens zu funfmonatlicher Zuchthausstrafe verurtheilt worden.

An bemielben Tage murde gegen ben ju Urach verhafteten Johann Georg Eppinger von Mozingen, Oberamts Rirdheim, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Erjage aller Rosten und bes Schadens eine sechsmonatliche Festungsarbeit

erfannt.

Un demselben Tage ift der zu Ulm in Berhaft und Untersuchung gefommene Balthafar Braig von Ingstetten, Oberamts Munfingen, wegen Diebstahls neben bem Ersage der ihm zuerkannten Roften mit viermonatlicher Festungsarbeit, belegt worden.

Den 26. wurde der ju Mergentheim verhaftete Ludwig Carle von Pfedelbach, Oberants Dehringen, wegen wiederholten Diebstahls neben dem Kosten, und Schadens Ersag zu einjahriger Festungsarbeit und nachheriger Einsperenng in ein

3wangearbeitehans auf seche Monate verurtheilt.

An demfelben Tage ift ber zu Ludwigsburg in Berhaft und Untersuchung gefommene Johann Christoph Bagerle von Bonnigheim, Oberamts Bengheim, wegen
mehrerer ausgezeichneter Diebstahle zu sechsmonatlicher, und sein Mitchuldiger,
Jung Gottfried Rolle von ba, zu viermenatlicher Festungsarbeit und zum Ersaße
ber ihnen zugeschiedenen Koften und bes Schadens verurtheilt worden.

Unter dem 17. wurden wegen mehrerer, jum Theil großer ausgezeichneter und qualificirter Diebstahle gegen nachstehende ju Mottweil in Berhaft und Unterfuchung gekommene Versonen, neben ber Uebernahme verhaltnigmäßiger Rosten und

Schadens , Untheile folgende Strafen erfannt, namlich gegen

1.) Matthias Raifer von Thumingen , Oberamts Rottweil, eine zweisahrige -

2.) Georg Raible von Engen, im Grosherzogthum Baden, eine zwei und einhalbe fahrige, und nachherige Muswerfung aus ben Ronigl. Staaten, und

3.) Philipp Mader bon Breftenberg, eine einjahrige Reftungearbeit.

Un bemfelben Tage ift gegen ben zu Ludwigsburg verhafteten Johann Georg Mag von Gruppenbach, Oberamts Befigheim wegen qualificireer Diebstähle eine fiebeus monatliche, und gegen ben mitverflochtenen Johann Abam Krauß von ba, eine viermonatliche Festungsarbeit erfannt, und ruchfichtlich ber Kosten und bes Schabens bas Angemessene verfügt worden.

Un demfelben Tage wurde der ju Mergentheim in Berhaft und Untersuchung gefommene Michael Prozer von Roth am Gee, Oberamts Berabronn, wegen mehrerer ausgezeichneter und qualificirter Diebitable, neben bem Roften , und Schabens,

Erfaß mit viermonachtlicher Reftungsarbeit bestraft.

Un demfelben Tage ift der zu Edwangen verhaftete Michael Deininger von Oberfochen, Oberamts Aalen, wegen mehrerer ausgezeichneter Diebstähle, neben bem Ersaße des Schadens und der Rosten, mit Einrechnung eines Theils Des erstandenen Arreits, mit viermonarlicher Festungs: Arbeit belegt worden.

Den 18. wurde gegen den zu Mergentheim in Verhaft und Untersuchung ger fommenen Beinrich Benfer von Oberfteinbach, Oberamts Dehringen, wegen des gegen ihn erhobenen großen, ausgezeichneten Diebstahls neben bem Ersage ber

Roften und Des Schabens eine funfmonatliche Festungestrafe erfannt.

Un demfelben Tage ift der zu Ludwigsburg verhaftete Jafob Friedrich Lug von Buffenhausen, Oberamts Besigheim, wegen Feld, Diebstähle neben dem Roften, und Schadens, Ersaf zu einer viermonatlichen Zuchthausstrafe verurtheilt worden.

Unter bem 19. murbe ber zu Efflingen in Berhaft und Untersuchung gekommene David Friedrich von Rettersburg, Oberamts Waiblingen, wegen Diebstahls und Widerschlichkeit neben bem Roften, und Schadens, Ersaß zu viermonatlicher Zuchts hausstrafe verurtheilt.

An demfelben Tage ift ber zu Urach verhaftete Martin Fren von Thalheim, Oberamte Rottenburg, megen großen Diebstahle, neben bem Erfage aller Roften

und bes Schadens mit funfmonaticher Buchthausarbeit bestraft worden.

Un demfelben Tage wurde die zu Eftlingen in Berhaft und Untersuchung ger fommene Rofina Sieglin von Gundelbach, Dberamts Baiblingen, wegen wieders holten Diebstahls, neben dem Roften, und Schadens, Ersag mie viermonatlicher

Budithausstrafe belegt.

Un demfelben Tage ift gegen den wegen Mishandlung seiner Mutter, Diebe ftahls und Bagabunditat zu Urach verhafteten Johann Georg Lebert von Steins bach, Oberants Eflingen, neben dem Roften, und Schadens, Ersaß eine viermos natliche Zuchthausstrafe ausgesprochen, und verfügt worden, daß er nach deren Erstehung unter genaue polizeiliche Aufsicht zu ftellen sen.

Un bemfelben Tage murbe ber ju Ulm in Berhaft und Untersuchung gefome mine Anton Bailer von Chrenftein, Oberamte Ulm, wegen eines großen und aus-

gezeichneten Diebftahle, neben bem Erfage aller Roften und bes Schabens gu einet

viermonatlichen Festungsarbeit fonbemnirt.

Un Demielben Tage ift gegen ben gu Mergentheim verhafteten Jatob Ghafner von Mulfingen, Oberamte Rungelsau, wegen groffen Diebstahls, neben dem Roften, und Schadens Ersag eine funfmonatliche Festungsarbeit erfannt worden.

Den 20. September wurde ber zu Goppingen in Berhaft und Untersuchung gefommene Meldior Rlogbucher bon Effingen, Oberamts Malen, wegen groffen Diebziahls, neben dem Ersage aller Roften und bes Schadens mit funmonatlicher

Restungearbeit bestraft.

Unter bem 26. ift ber zu Eflingen verhaftete Georg Friedrich Bopple von Plattenlart, Amts. Oberamts Stuttgart, wegen bes ihm zur Laft fallenden Berfuchs eines erschwerten Diebstahls, so wie wegen ber bei seinem Betreten sich er laubten Gewaltthdigfeit, und ber ihn besthalb rudsichtlich ber geschehenen Korpers verlegung treffenden mittelbaren Berschuldung neben bem Ersage seiner Arrest, und Untersuchungs, Rosten, mit sechsmonatlicher Zuchthausstrafe belegt worden.

Un' Demfelben Tage wurde ber ju Beilbroffn in Berhaft und Untersuchung gekommene Melchior Blind von Stangenbach, Oberamts Weinsberg, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Erfage der ihm zuerkannten Roften und des Schadens,

gu fedemonatlicher Reftungs , Urbeit veruttheilt:

Un bemfelben Tage ift ber ju Beilbronn verhaftete Jafob Genth von Bafnang, wegen thatlicher Miffhandlung feiner Eltern, neben bem Erfage aller Roften zu einet viermonatlichen Buchthausstrafe berurtheilt worden.

An demfelben Tage murde der zu Altdorf in Berhaft und Untersuchung gefommene Joseph Stemmer von Rhain, Oberamts Tettnang, wegen Falschung, wiederholten Concubinats und Bagabunditat neben dem Erjage aller Kosten mit

viermonatlicher Reftungearbeit bestraft.

Un demielben Tage ist gegen den zu Goppingen wegen Diebstahls verhafteten Johann Schnabel von Winterbach, Oberamts Schorndorf, eine achtmonatliche und gegen dessen Mitschuldigen, Jakob Steinbronn von da, eine sechsmonatliche Festungsarbeit ausgesprochen fund rucksichtlich der Rosten und des Schadens das Ungemessene verfügt worden.

Den 27. wurde die ju Ulm in Berhaft und Untersuchung gefommene Elifabes tha Liebeisen von Biberach, wegen wiederholten Diebstahls, neben dem Erfage der ihr jugeschiedenen Roften und des Schadens mit einer viermonatlichen Zuchthaus-

Un demfelben Tage ift gegen die zu Ludwigsburg verhaftete Maria Magdalena Schiefer von Owen, Oberamts Rirchheim, megen wiederholten Diebstahls, neben

Bejahlung ber Roften eine fedemonatliche Buchthausftrafe erfannt worden.

Unter bem 30. wurde die ju Ellwangen in Berhaft und Untersuchung gefome mene Friderifa Lift von Rungelsau; wegen vierten im Zwangsarbeitshause verübten Diebsiahls und eines Scortations Bergebens, neben Bezahlung ihrer eigenen Arreit, und ber ihr jugeschiedenen Untersuchungs Roften ju vier und einhalbiahriger

Buchthausarbeit, und nachheriger Ginfperrung in ein Zwangearbeitehans auf wenig.

Rens zwei Jahre verurtheilt.

An demselben Tage ift Der zu Ulm verhaftete Joseph Augele von Sulmingen, Oberamts Wiblingen, wegen begangener zum Theil großer und ausgezeichneter Diebstähle, neben dem Ersage der ihm zuerkannten Rosten und des Schadens zu ein und einhalbjahrigen Festungsptrafe verurtheilt worden.

Un demfelben Lage wurde der ju Calw in Berhaft und Untersuchung gefoms mene Johann Martin Schneider von Schönbronn, Oberamts Magold, wegen verübter Diebstähle neben dem Roften, und Schadens, Ersag mit funfmonatlicher

Reftungsarbeit beftraft.

An demfelben Tage ift der ju Altdorf verhaftete Gebastian Edelmann von Mollen, Cantons St. Gallen, wegen wiederholten Diebstahls, Concubinate und Bagabunditat, neben dem Ersage der ihm jugeschiedenen Rosten und des Schadens und neben Ginrechnung eines Theils des erstandenen Arrests mit sechsmonatlicher Kestungsstrafe belegt worden.

An demfelben Tage wurde gegen den zu Eflingen megen zum Theil qualificies ter und ausgezeichneter Diebstähle in Berhaft und Untersuchung gefommenen Johann Beorg Bager von Winnenden, Oberamts Maiblingen, neben dem Erfage aller

Roften und bes Schabens eine fechemonatliche Buchthausftrafe ausgesprochen.

Un demfelben Tage ift der zu Rottenburg verhaftete Johann Georg Bandel von Rommelsbady, Oberamts Tubingen, wegen großen und ausgezeichneten Diebe ftahls, neben dem Rosten und Schadens Ersaß zu sechsmonatlicher Festungsarbeit verurtheilt morden.

Un demfelben Tage wurde gegen den zu Mergentheim in Berhaft und Unterssuchung gefommenen Conrad Spriegel von Eichenau, Oberamts Gerabronn, wegen wiederholten großen Diebstahls neben dem Ersage aller Rosten und Des Schadens

eine einjahrige Budithausstrafe erfannt.

Seine Ronig I., Maje ftat haben vermoge bochfter Resolution vom 22ten b. M. Die erledigte Pfarrei Lampoloshausen, Diozese Reuenstadt, dem Bifar M. Reng in Erispenhofen, Diozese Ingerfingen,

Die erledigte Stadtpfarrei Ehingen, Diogefe Balingen, dem Diafon Beif

allda, gu ubertragen, und

ben jum Professor Der Moral und Pastoral Theologie bei Der fatholisch stheos gie Fakultat ju Lubingen ernannten Defan Enth ju Dormettingen, auf sein Unsstuchen, bei seiner bisberigen Stelle ju belaffen und bagegen

Den Profestor Siricher gu Rothweil ju jenem Lehrant bei der Universität

Tubingen gnabigft gu beforbern geruht.

Se. Konigl. Majeft at haben vermoge Resolution vom 24. Nov. Die erles Digte Forsteres Stelle in ber Schnaitheimer Buth, Beidenheimer Oberforsts, dem bisherigen Lieutenant von Nif, gnadigit ju übertragen geruht.

Stuttgart. Bei ber Sektion des Medicinal, Wefens wurde nach erstandener Prufung und geschehener Berpflichtung dem Med. D. Grundler von Berebrechtingen, Oberanne Beibenheim, die Erlaubniß jur Ausübung der medicinischen Praris ertheilt, den 20. Nov. 1817.

Für das erste Semester des Jahrs 1818. waren die Pranumerations Betrage a 1 fl. 30 fr. per Eremplar im Lauf des Monats Dec. d. 3., an die unterzeichnete Stelle einzusenden, und, im Fall die Pranumeration vor Ende vieses Jahrs nicht in allen Oberamts Bezirken vollständig zum Einzug gebracht werden konnte, die Besstellung wegen der erforderlichen Zahl von Blattern ist Zeiten zu machen. Stutts gart, den 27. Nov. 1717.

Raffieramt für das Staats und Regierungs Blatt.

Gerabt on n. Der Zimmergefell Martin Auppert zu Michelbach hat fich bei ber vom 2. auf den 3. Sept d. I., zu Engelhardehaufen ausgebrochenen Feuersbrunft durch bewiefene hulfreiche Thatigfeit besonders ausgezeichnet.

Wegen dieser menschenfrennblichen Sandlung, sollen dem Ruppert vermöge als lerhöchst Konigl. Resolution vom 9. d. M. 20 fl. Gratial aus Königl. Kamerals kasselt und er öffentlich belobt wreden, welches hiemit allgemein bekannt ges macht wird. Den 17. Rov. 1817.

Ronigl. Oberamt.

Gros bott war. Die herrschaftliche untere Maierei zu Lebenstein unweit Laufen am Nefar, wozu neben ben sich in bestem Bustande befindenden Bohn und Dekonomie Gebauden 179 Mrg. 1 Brt. Aeker, Biesen und Garten gehoren, beren bisheriger Pacht an nachst Lichtmeß zu Ende gebt, soll nach allerhöchstem Befehl entweder auf 5 ober 14 Jahre veuerlich verlieben werben. Die unters zeichnete Stelle wird unter Leitung des Landvogteis Steueremts diese Berleitung Samstag ben 20. December 1817. Bormittags 10 Uhr in Liebenstein vornehmen, es werden aber nur solche Liebanste zum Ausstreich zugetassen, welche sich mit obrigkeitl. oberamtlich gesiegelten Zeugnissen ausweisen, daß sie ein gutes Prädikat, die ersorderlichen Kenntnise vom Feldbau und hinreichended eigened Bers mogen haben, sich gehötig einrichten, und 3000 st. Caution leisten zu können. Den 21. Nev 1817.

Heiben beim. Die unterzeichnete Stelle hat ben Befehl erhalten, die Lieferung ber dissabis gen heu Besoldungen, in 20 Bannen bestehend, im Abstreich zu veraktordiren. Da nun zu Treffung bes Aktorbs Montag ber 15. nachsten Monats December anberaumt ist; so haben blejenige, welche zu biefer Entreprise Luft bezeugen, sich an bemetetem Tag, Bormittags um 9 Uhr, in ber Ramerals Amts-Bohnung einzusinden. Den 20 Nov. 2817.

Crailsbeim. Der beim Königlichen Garnisone. Bataillon bei ber 2. Compagnie unter haupts mann von Massendach zu Sobenasberg gestandene Soldat. Johann Anton Granz von Sattelborf, biesigen Oberamts, hat sich am 16. Dieses Monats ohne Erlaubnis aus feiner Sarnison entfernt, und 6 Uhren, welche ihm von einigen Cameraben zum repariren übergeben worden sind, mitgensmmen. Alle boch: und wehlldbliche Beamtungen werden geziemend ersucht, auf denschen fahnden, ibn auf Betretten arretiren, und wohlverwahrt an bas hiesige Oberamt einliesem zu lassen. Den 22. Nov.1817.

Regiment Rro. 8- in Ulm, wurde im December 1815. mit Urland nach Saus entlassen, von wo er sich sogleich entfernt hat, ohne sich inzwischen weber in seiner Setmath einzusinden, noch ren seinem Aufenthalt Rachricht zu geben, daber derseibe als Deserteur betrachtet wird. Alle hoch und wohldbliche Militar und Civil-Behörden, werden bahero ersucht, auf diesen Schwager zu sohnden, ibn im Betreitungsfalle zu arreitren, und entweder an tas unterzeichnete Oberamt ober an bas Regiments Commando in Ulm wohlderwahrt einliesern zu lassen. Den 18. November 1817.

Rengershaufen. Der Solbat Unbreas Schanzenbach aus Rengershaufen, biefigen Oberamt, geburig, ift am 18. Sept. b. 3. aus ber Garnison Oberbronn im Nieder Elfas befertirt. Es werben baber bie Justig = und Polizep Beborben ersucht, benselben auf Betretten arretiren und entweber hieher ober an bas Sonigi. 4. Jufanterie Regiment aufliefern zu lassen. Den 22. Ditober 1817.

Reutlingen. Der bei dem hiefigen Commun Rechnungs Revisorat angestellt gewesene Cubflitut Carl Friedrich Raus von Stuttgart, bat mit hintertassung ziemlicher Privatschulden, und ohne aber einen Theil der von ihm eingezogenen amtlichen Gelber Abrechnung und Zahlung gepflogen zu baben, sich ohne Abschied von hier wegbegeben, und auch dis jest von feinem bermaligen Aufents balt nichts wiffen laffen. Derfelbe wird baher ausgerufen, sich ohnverweilt vor dem hiesigen Ebers amt einzusinden, und seine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, um am Eide nicht genitbigt zu senn, noch ernsthaftere Maabregeln gegen benselben ergreiffen zu muffen. Den 17. November 1817.
Rönigt. Obermit.

Marbad. In ber Racht vom 3. auf ben 4. biefes Monate, find bem biefigen Gaffenwirts und Cibmacher, Bithelm Sangenbacher, mittelft Ginfteigens in fein Saus und gewaltsamer Def. nung eines Careib. Pulte ungefahr 450 fl. baares Gelb, großerntbeils in gangen und Lalben Kronen. thalern beflebent, i filberne Spring Ubr, und I flacher filberner Efloffel entwentet worten. Unter bem Gelbe geidenen fich ein gang neuer prenfifcher Thaler, ein altes frangofifches Gelb , Stud , 36 tr. im Berth, und a Rronenthalern aus, von benen ber eine am gangen Rand berum ftart beichnitten, and an bem andern am obern Theil, ein fleines Stud berausgeseitt ift. Dit bem Gelbe wurde ein gestrifter Tabais Beutel, von rothlichter Karbe, mit einer rothen und gelben Schnur gusammengego: ben, und ein fleines, von vericbiebenfarbigten Perlen, geftriftes Beutelchen entwendet. Die Ubr ift befonbers baron tenutlich, bof auf tem filbernen Spring Detel berfelben eine fleine Defnung in ber Brofe eines Grofden : Stuts, mit einem Glas verfeben, angebracht ift, burd bas bie auf b.m 3 ffer: Blatt, neben ben groffern beutichen befindliche fleine Biffern gefeben wetben; an ber Ubr bifindet fic eine von haaren geflochtene Schnur mit einem ftablernen Schluffel. Diefer Diebstahl, ber von einer im Cangenbacher'iden Saufe genau befannten Perfon verubt morden gn feyn fdeint, von ber man bis jest teine gegrundete Indicien bat, wird hiemit offentlich befannt gemacht, mit bem Erfuder bieber Radricht ju geben, sobald von bem Thater etwas befannt, ober von ben entwendeten Gegen-fanden etwas bengebracht wird. Den 6. Nov. 1817. Ronigl. Dberamt.

Unterheimbach. Josob Waller, Burger und Schaffnecht zu Unterhe mbach, bat sich eines wiederholten Diebstahls bochft verdachtig gemacht, murbe aber flüchtig, ebe er arreitet werben konnte. Alle boch und wohldbliche Dbrigkeiten und Polizeistellen werden nun ersucht, auf benfelben zu fabnz ben, ihn auf Betretten zu arreiten, und wohlverwahrt hieher zu liefern. Signalement: Derzeite ift 34 Jahre alt, ungefahr 6 Fuß groß, von sarter Statur, bat gelbichte Haare, rundes rotblichtes Angesicht, belbraune Augen und Augbraunen, furze swinge Naje, mittlern Mund, gute Ihier, rundes Kinn, gerade Beine, und sonst kein siebtbares Kennzeichen. Bei seinem Ertweichen war er mit I breickigten Baurendut, baumwolleneuen Halbruch mit weissen Luten, einem alten Baurenzwilcksittel mit breiten weissen kaderen bekteitet, und trug ein grau wollenes Brufttuch mit runden weissen Keitzelen. Den 14. Nov. 1817.

(0)

### Königlich=Württembergisches

## Staats- und Regierungs-Blatt.

Dienftag, a. December.

Wilhelm,

von Bottes Unaben Ronig von Burttemberg.

Bei der im Ganzen gesegneten Aernte des gegenwartigen Jahres, und bei den nahen Aussichten auf die Begrundung einer allgemeinen Freiheit für den Fruche Berdehr in Deutschland hat es Uns zu einer erfreulichen Becuhigung gereicht, durch die General, Berordnung vom 11. Aug. d. J. die Freiheit des Frucht, Berkehrs in Unseren Staaten wieder herstellen zu konnen. Wie gerne Wir auch fortsahren möchten, Unsern getreuen Unterthanen diese wohlthätige Freiheit auch ferner noch in ihrem ganzen Umfange zu gewähren, so schen Wir Uns dennoch theils durch den sortdauernden hohen Stand der Getreides Preise, theils durch die in einigen Nachsbars Staaten vorgekehrten Beschräufungen, endlich auch durch die dringenden Klasgen, welche von mehreren Oberämtern über die nachtheiligen Wirfungen dieser hos hen Preise geführt werden, genothigt, solche Maskregeln vorsehren zu lassen, durch welche die unbegüterte Bolks Klasse gegen eine übermäßige Steigerung derselben möglichst sicher gestellt werde. Indem Wir nachstehende Versügungen treffen, erstlären Wir zugleich, das dieselben nur auf so lange in Unwendung gebracht wers den sollen, die die dermaligen Verhältnisse auf eine vollkommen beruhigende Weise sich gekandert haben werden.

Wir verordnen baher, nach Unhörung Unfers Beheimen Raths, wie folgt:

ý. 1

Die Ausfuhr von Kartoffeln und von Branntwein soll ganglich und bei Con- fiscations-Strafe verboten fenn.

6. 3.

Wir beschranten die Ausfuhr von Brodfruchten und Mehl, von Saber und von Ackerbohnen in die benachbarten Staaten auf nachbenannte Hauptgoll , Stationen , und auf die durch dieselben fuhrenden Straffen, namlich:

a) nach Ban ern, über Bangen, Ferthofen, Ulm, Neresheim, Ellwangen, Blaufelden und Mergentheim;

b) in Die Schweis, uber Tuttlingen, Friderichshafen, samt ben Beizollstätten Nonnenbach und Langenargen;

c) in das Vorarlberg,

uber Friderichshafen famt Monnenbach und Langenargen;

d) in das Großherzogthum Baden, uber Schonthal, Beilbronn (welche zugleich die Ausfuhr Stationen nach Darmstadt bilben) Knittlingen, Neuenburg und Freudenstadt;

e) in die Fürftenthumer Sohenzollern, über Balingen, Tubingen und Chingen.

Diefe Stationen durfen bei Confiscationdi Strafe nicht umgangen werben.

#### §. 3

Die Ausfuhr nach Banern, nach dem Borarlberg, in die Schweiz und in die Fürstenthumer Sobenzollern soll ganz ben namlichen Bollansagen unterworfen werden, welche an den Baierischen Mauthellemtern von dem nach Burttemberg ausgehenden Getreide und Mehl erhoben werden.

#### §. 4.

Wir befehlen, daß hinsichtlich darauf, daß ber baierische Ausgangszoll 'mit ben Getreidepreisen steigt oder fallt, die Oberzoller auf einer jeden der vorbenannten Jollschationen von 14 zu 14 Tagen genaue Erfundigung einziehen sollen, wie viel an Ausgangszoll von jeder Getreide, Gattung auf dem gegenüber liegenden Konigs. Bairischen Mauthi Amte erhoben wird. Diese Jollsäse hat der Oberzoller in Gemeinsschaft mit dem ersten Beamten, welcher an der Jollstatt wohnt, oder wo ein solcher nicht vorhanden ist, mit dem ersten Orts. Vorsteher in ein fortlaufendes Protofoll zu verzeichnen, zugleich aber auch zu berechnen, wie viel nach der Reduktion in würtstembergisches Maas in den nachstolgenden 14 Tagen an Ausgangszoll von jedem Schessel erhoben werden solle.

Das Resultat dieser Berechnung soll ebenfalls und sogleich in bas so eben vorgeschriebene Protofoll eingetragen, Die Richtigfeit ber Ungabe und der Berechnung von dem Oberzoller und Beamten oder Ortsvorsteher mittelft ihrer Unterschrift bescheinigt, bas Protofoll selbst aber bei dem Justig-Beamten verwahrt, und seiner

Beit der Bollrechnung beigeschloffen werden.

Stuttaart. Efrissian Ariederich Gberhard Roller, Tambour, von bier gebartig, ift aus feiser Barnison Reickshofen im Erfast ben 5. Novbr. b.J. besertirt. Une Jufig und Polizei Beburs ben werden baber ersicht, aufdenfelben sahnden, ibn im Betretungsfall arretiren und wohlverwahrt an die unterzeichnete Stelle einliefern zu lassen. Den 28. Dechr. 1817. Stadt : D'rection.

Magott. Der bei dem Infanterie : Megiment Mro. 7. gestandene Gemeine Setob Moller, von Schömmbrenn, bat fid mabrent seiner Urlaubzeit entfernt, baber alle obrigfeitliche Betirben ers sucht werden, zu bessen Beifabung bie zwedmäßigen Maabregeln zu ergreisen. Dn 31. Die, 1817.
R. Oberaut.

Maulbronn, Johann Gottlieb Diem, von Eduzingen, tieffeitigen Dber Amts Golber unter bem 7. Infanterie: Regiment, bat fich ber Defertion verbachtig gemacht. Derfelbe wird te halb aufgefordert, fich binnen 4 Bochen bei feinem Regiment ober tem biefigen Ober Amte zu fteffen, mit ber Bedrobung, bag er nach Berfluß diefes Lermins als Deserteur werde angeseben werden. Den 2. Januar 1818.

Mergent be im. In Gemakheit einer Requisition bes Abnigt. Garnisons Batailton zu hos bensusperg wird ber unter biesem Batailton stehente Georg Friederich het, von Beitersbeim, weiner sich von da entfernt hat, ohne bis jest Nachricht von seinem Aufenthatt zu erbalten, ausgesordert, sich binnen 4 Mochen bei seinem Batailton einzusinden, widrigenfalls er alb Deferteur angeseben werden wird. Den 4. Januar 1818.

Crails beim. Bon bem Ronigl. Garnisons Bataillon ift ber Gemeine Johann A tan Grang von Sattelborf, ben 19. Novbr. b. 3. 1817. aus ber Garnison Soben Abverg besertett, baber, um Jahns bung auf ibn bei ben betreffenben Behorben nachgesucht wird. Den 7. Jan. 1888. R. Dberand.

Ulin. Der bienach signalisirte Jub Isaat David, von Lengnau in ber Schweiz, ift burch bas Defret bes hochpreislichen R. Criminal: Gerichwholes vom 14. Nov. i817, wegen übertreter er ganz besperweisung und abermaligen Begirens mit 25 Stockstreichen belegt, bes Landes abermale, und mit Androhung schäfterer Strafe verwiesen, und diese Bermeilung mit besten Siana emint offentlich bekannt zu machen besohlen worden. Signale ment: Alter 20 Jahre; Statur grouper higerer; Besichtstorm: langer; Besichtsfarbe: blag und sowarz; Harrie Jahre; Villessmitt; Aughraunen; Kefichtsfarbe: blag und sowarz; Harrie vollkommen; Kinn: spikinges, ohne besondere weitere Kennzeichen, bekleibet mit einem altenzertumpten grauen Rech ohne Wifte, alten blauen tuchenen Hofen, Strümpfen und alten Schuhen bann einem grauweisten Vilhuten. Den 23. Nov. 1817.

Kirch beim u. T. Da bie ledige Anna Maria Kunumerlin, von Eglingen, welche schon mehrere Eriminal. Strafen erstanden, sich einer zu Detdingen, hiesigen Oberamts, verübten groben Betrusgerei bichft vertächtig gemacht bat; so werden sammtliche Konigl. Polizei-Stellen ersucht auf dieselbe zu fahnden, und sie im Betretungsfalle wohlverwahrt an das unterzeichnete Oberamt abliesern zu lassen. Signalement: Auna Maria Kummerlin ift 33 Jahr alt, 5' 5" groß, von untersetzter Statur, rotthlicht gesunder Gesichtefarbe, hat blonde Hagre, blonde Augenbraumen, blaue Augen, surze etwas dicke Nase, kleinen Mund, volle rothe Wangen, gute Bahne und undes Kinn. Den 30. November 1817.

Bentkirch. Geftrigen Sonntag Abends, nach 5f Uhr, iff an dem Juden Maplact Erlanger, von Buchau, auf bem Beg zwischen Burzach und Leutlich, in dem Bald zwischen Burzach und Bengenreuthe, mittelft morderriten Angrifs von den 2 menach signalimiten Aurschen, ein Straffens raub verübt und angeblich ibm folgentes abgenommen worden; an Gelb: 20 französische Louisbor; 5 toppelte bito; 40 Stud Beschwische und Lesterrichische Dutaten; 160 Kronentialer; 3 Mailanter Ihn er und 125 Seichebagner. Un Baaren: 18 Loth Brandgoid; 36 Stud schwag unt gewe Levantiv: 4 Stud Batus Mussellin; 12 Stud ae treisten Musseln: 4 Stud gestickten Musseln; 2 St. glauter Busseln; 3 St. Baucawollens Luch; 18 Dahend weiß mußlinene hatstücher mit rothen Enden; 6 Dh. weiß muglinene und

rothgemurfelte bito; 2 Dat. well baumwollene bito; 6 weiße Bage Gourgen; 70 Ctab verfcbiebene baumwollene Beuge; 80 Stob geringere bito; 16 Stab Baffin ; 4 Dat. gang rotte Dabras: Schnupftucher von Rro. 8.; 6 Dit. blau und roth gewurfelte Mabras Reo. 7.; 40 Ellen orb. Pere mit bunflem Boden und verfcbiebenartigen Streifen, und betragt bie Gumme bes gangen Raubes 1658 fl. 4. fr. Gignalements ber Rauber, fo weit bie Dunfelleit bes Abends folde ju bemerten noch moglich gemacht bat: ber eine fepe etwa 5 Buf groß, betebter Statur, tras ge einen grunen Mantel, rothes Billet, eine ruffifche Rappe mit rothem Streif, lange tuchene Bein: fleiber buntier Farbe und Stiefel. Der anbere fere bennabe 6 guß groß, magerer Statur, trage ebenfalls einen buntelgrun tuchenen Mantel und ruffifche Rappe mit Bartaffent übergogen, lange tuches ne Beintleider buntler Karbe und Stiefel. Alle in : und auslandifche bodibbliche Dbrigfeiten und Pos ligeibehorden werden biemit ersucht auf obige 2 Puriche fomobl, als auch auf Die geraubten Baaren und Gelber genau fahnben, erftere auf Betreten anhalten und arretiren, fofort mobirermabrt gegen Erftattung ber Roften bieber liefern ju laffen, lehtere aber, mo folde etwa entbedt merben follten, in Befchlag ju nehmen und gleichbalbig gefallige Radricht bavon an unterzeichnete Stelle Ronial. Dberamt. gu ertheilen. Den 1. Dec. 1817.

Lubwigsburg. Der icon bekannte betrachtliche Diebstahl von jungen Obfibaumen auf bem Schlofiqut Monrepos fallt bem ledigen Gartentaglobner Friberich Ezel von Egolobeim, einem gros fen gutgewachsenen Menschen von 21 Jahren zur Baft, welcher seit einiger Beit auf ben Baumbanbel sich gelegt bat, nun aber fluchtig geworden ift. Man bittet baher, ben Gel, wo er anzutreffen

ware, fefthalten und an bie unterzeichnete Stelle ausliefern ju laffen. Den 4. Dec. 1817.

Ronigl. Oberamt. Be in 8 b er g. Der Querulant Friederich Reichert, Jimmermann von Lehrensteinsfeld, folle auf Besehl Konigl. Eriminals Gerich: Sosies in Berhaft genommen und von der unterzeichneten Stelle über neuere Berkehlungen zur Berantwortung gezogen werden. Da er gegenmartig abwesen und iben Aufenthalt unbekannt ist, so werden die betreffenden Behörden ersucht, auf ihn zu sahnden, und ihn im Betretungsfall bieber einliefern zu lassen. Gein Signal em ent ist: 40 Jahr Alter, 5' 8" Größe, starte untersehte Statur, rundes rotblichtes Angesicht, schwarzbraune Haare, braus ne Augbraunen, graue Augen, gembonliche Nase, volle Wangen, aufgeworfenen großen Mund, guste Bahne, gerade Beine. Den 6. Dec. 1847.

Boblingen. Gestern bebielt ber Schafer ju Weilim Schönbuch einen, vorgeblich von Pflugfelben berkommenben, Burschen als Ochaasenecht über Nacht, und heute hatte sich bieser mit solgenden ihm entwendeten Kleidungsstüden beimlich entsernt: 1 neuer Zwischsittel, 1 Scharlachweste, 1 paar alte lederne hofen, 1 Sammetkappe, 2 neue flachsenen hemden, 4 weisse Tüchlen, und 1 paar neue Schuhe. Er ist seinem Borgeben nach Friederich Maier, von Schwaigern, ungefahr 30 Jahre alt, ziemlich großer Statur, schwarzer haare, schwarzbrauner Augen, stumpsichter Nase, breiten und rothlichten Angesichts, und trug einen alten blautuchenen Roch, eine gelb und schwarz gestreiste grussene Beste, lange gestreiste barchente Hosen, Stiesel und einen breiedigten hut. Man exischt nun alle hoch, und wohldbliche Obrigkeiten geziemend, sowohl auf den Dieb als auf die entwendeten Sachen zu sahnden, und im Falle daß etwas entbedt werden sollte, schtrunige Rachricht hieher zu ertheisen. Den 14. Deebr. 1817.

Kungels au. Chriftoph Friederich Ferdinand Baufler von bier, Duatiermeister bei ber Konial. reitenden Artillerie, ift am 2. November b. E. auß der Garnison Ludwigsburg beserirt Alle Ronigl. Orth Disgreiten und Polizei, Behorden werden nun ersudt, auf diefen Deserteur sahnden, ihn auf Betreten arretiren, und entweder an bas biefige Dber- amt, oder aber an bas Commando ber K. reitenden Artillerie zu Ludwigsburg wohlverwahrt einliefern zu lassen. Den 18. Dechr. 1817.

A. Dberamt. Gelingen. Der wegen Diebstable bei unterzeichneter Stelle in Berhaft und Unterfudung gefommene verheurathete Sudmacher, Jafob Frieterich Wochele, von Calm, murbe vor Beenbigung feiner Untersuchungs Dache gegen juratorische Caution bee Arrefle entlaffen; ba er fich nun aber bennoch von haus entfernt, und feither nicht wieber eingefunden bat, so werden die Ronigl. hochlobl. Obers amter und fonstige Polizeis Behorden von Amtewegen ersucht, auf gedachten Bochele zu fahnden, und ihn auf Betreten der unterzeichneten Stelle einliefern zu lassen. Signalement: Bochele ift 30 Jahre alt, 5 Schub 10 Boll groß, schlanker Statur, hat ein blasses vales Gesicht, braune Haare und Augbraunen, blaue Augen, spisige Nase, schmale Bangen, aute Bahne und rundes Kinn. Bor seiner Entweichung trug er ein brauntuchenes Wammes mit gelben runden mettallenen Knopfen, lange Beinkleiber, baumwollene Strumpse, Bandels Schube, einen runden schwarzen Filsbut und eine schwarz und weisigestreifte Beste. Den 30. Decbr. 4817 R. Criminalamt.

Freudenstadt. Siob Roller, Schreiner aus Gottelsingen, hiesigen Ober: Amis, welcher wesgen Berbachts ber Falschmunzerei auf feiner Auswanderungs: Reise zu Ulm arretirt worden, und bies ber transportirt werden sollte, machte sich unterwegs flüchtig, und konnte bis jezt nicht zur Sand gebracht werden. Sämmiliche Obrigkeitliche Behotden bes Inn: und Austandes werden nun gezies mend ersucht, ant diesen bienach fignalisirten Flüchtling genau sahnden, densiben auf Betreten arres tiren, und gegen Erstatung der kollen, wohlverwahrt andie unterzeichnete Stelle einliesern zu lassen. Signalement: Derseibe ift 31 Jahre alt, mist 5 Just 10 Boll, hat schwarze haare, braune Augen, spizige Rafe, weiten Mund und weiße Bione, ist bekleidet mit einem runden Dut, schwarze seidenem Halbituch, blautuchenem Bammes, schwarz und weiß ziener Weste, langen grautuchenen Beinkleibern, weiß leinenen Strumpsen und Stieseln. Den 31. Dechr. 1817. R. Oberamt.

Biberach. Ludwig Alber von Bernhaufen, Amt6 Dber Umts Stuttgart, geburtig, von Prosfession ein Mezger, weicher sich vor einiger Zeit hier verheurathet, hat sich vor ungefahr 6 Wochen unter dem Borwand sein in Bernhausen stehendes Vermögen zu erheben, von hier entsent, und ohnne Wissen steines Meibes, feine Kleidungstude, so wie noch mehrere Effelten von Werth mit sich genommen. so das nicht mehr daran zu zweiseln ift, daß er die Absicht zu entweichen gehabt habe. Gebachter Ludwig Alber wird nun aufgefordert, sich unverzüglich nach haufe zu begeben, um über feine Abwesenheit Aeckenftalt zu geben, zugleich ersucht man sammtliche Justiz und Polizeis Behörden, den Alber im Betretungs Kall zu arretiren, und dem hiesigen Ober Amt zuzuliefern. Den z. Januar alle.

Bablingen. Regina Schwarzin, Cheweib bes Schreiners Johann Bodmer von Mefftetten, biefigen Oberamts, bat fich eines qualific rten Debftahls verdächtig gemacht und von Hause entrfernt. Dem Vermuthen nach wird sie fich in ber Gegend des Bobensee's auf bem Bettel ausbalten. Man bittet auf dieses Beibsbild zu sahnden, und baffelbe auf Vetreten anher liefern zu lassen. Signale ment: Wodmerin ist 45 Jahre alt, etwa 5 Fuß 4 Boll groß, hat schwarze Haare, große Augen und großen Mund, trug eine weiße Haube und sonst ganz schwarze Rieidung, auch Riemen Bouhe. Den 3. Januar 1818.

Beinsberg. Da ber wegen begangener wiederholter Felb : Diebstähle in ber Racht vom 17. auf ben il. Beptbr. vorigen Jahrs entflohene Jatob Friederich Streter, von komenstein, sich vor einnigen Tagen freiwillig gestellt bat, so wird ber wegen ihm am 18. Optbr. von bier aus erlassene Stekvrief hiermit außer Wirkung geset. Den 3. Januar 1818. R. Dberamt.

Geifil in gen. Magbalena Rauerin, von Beuren, Aftringer Oberamts hat fich in bem biefs feitigen Ames Drte Deggingen eine boshafte Betrügtrei zu Schulden kommen laffen, sund der Ausfenthalt derselben ift feit Entvedung biefes Betrugs unbekannt gebieben. Es werden daher alle hoch und wohlibbt. Orthe Obrigkeiten und Polizeis Otellen ersucht, auf diese Person zu fahnden, sie auf Betreten zu arretiren, und an die unterzeitnete Behorde einliefern zu lassen. Dieseibe vogirt beständig herum, überläst sich dem Müssigang, und hat schon ofters nuter dem fallchen Worgeben, daß sie ein Bermögen von 1200. st. besibe, Geld zu entlehnen gewußt. Die Klidung welche sie genwärtig trägt, kann nicht angegeben werden: hingegen ist dieselbe In Japre att, 6 Schuh groß, hat gelbe ins röthliche stechende Haare, blue Augen, gewöhnlichen Mund und Ruse, und ist besond bers duran kennbar, daß sie mit dem linken Auge fart schelt. Den 8. Januar 1818.

Biberach. Da bie bienach genannten seit bem rusüschen Feldzug vermisten Soldaten in Ge masseit ber General : Berordnung vom 28. Februar 1817. nunmehr für tobt anzunehmen sind, so merben alle Glaubiger berselben biemit ausgerufen, ihre Forderungen mit ben ersproterlichen Beweis: Documenten belegt, innerhalb 6 Wochen von heute an bei dem betreffenden Waisengericht einzugeben, widrigensalls bas Wermögen ber Soldaten an ihre Erden ohne Rüchstenahme auf ders gleichen nicht angezeigten Schulden vertheilt werten wurde. Die Soltaten sind: Ignaz Schmid von Beuren; Georg Geister von da; Iohannes Flet von Ergheim; Georg Schumpp von da; Alois Schranz von da; Iohannes Held von da; Alois Albrecht von Unterbettingen. Den 28. Deebr. 1817.

Walb fee. Die Musterung ber militarpslichtigen Mannschaft wird in bem biesigen Oberamt am 3. Februar d. J. und an ben folgenden Tagen voraenommen werden. Die personliche Stellung beichränkt' sich auf diejewigen Jadividuen, welche am 1. Januar d. J. bas 20. Jahr zuwähgelegt und bas 25. noch nicht vollendet haben. Diese werden hiermit ausgesordert, sie, insoferne sie nicht vom personlichen Ersweinen gesessisch dispensirt sind, um die bestimmte Zeit in were Heimert einzusinden. Soichen Militarpslichtunen von dem angegedenen Alter, welche sich in einer groben Entser ung von ihrem Gedurts Dit aushalten, ist gestattet, sich von dem betreffenden K. Der Ume messen und visitisch zu lassen. Denielben wird aber dabei eröffnet, daß für diezenige Alwesende, welche sich in die 1. Staffe eignen, ihr Vater, Bormund, oder eine Urkunds Person zum Loosen aufgestellt werden wird. Den 2. Januar 1818.

Altehausen. Die unterzeichnete Stelle macht nach nurmehr beendigter Liquidation ber Alles baufer Maifen : Roffen : Schulden bffentlich bekannt, bag von nun an teine Altehaufer Baifen : Dbis gation, welcher bas kameralamtliche Siegel und Unterschrift abgeht, bei biefer Kaffe als gultig ans erkannt werden tonne, und wird Jedermann, besonders aber bas merkantilische Publikum, vor bern Unkauf berlei ungesiegelt und nicht unterschriebenen Obligationen verwarnt. Den 22. Novbr 1817.
R. hoftameralamt.

Tettnang. Folgente Personen, welche ihre auswärtige Aufnahme becumentirten, mantern aus: 1. Erestens Standacher, verwittwite Umonn, von Bigenhofen, nach Urnau im Babenschen. 2. Lorenz Sagen, ledig, von Fischach, nach Sberraterach im Babenschen. 3. Anton Engenmuller, lediger Schuster von Bleichenau, nach Sohenreute im Baierschen. 4. Maria Areuzer, ledig, von Untertheuringen, nach Gangenweiler im Babenschen. 5. Anton Martin, lediger Muller von Thurnau, nach Buchels muble im Baierschen. 6. Urfula Meisterhans, von Unteraberach, nach Sberaberach im Babenschen. Die etwaigen Ausprüche an diese Auswandernden muffen langstens in Jahrestuft tahier geltend ges macht werden. Den 8. Novbr. 1817.

Bildbab. Christoph Friederich Brachhold, ledig, bes Schreiner Sandwerks von bier, bat unterm 25. Oct. 1817. von Kenigl. Section ber innern Abministration bie allergnabigste Erlaubnis erbalten, nach Speier ind Baiersche auszuwandern, und wird auf Jahrebfrist von feinem Bruder Georg Martin Brachbold, Burger und Schreiner allbier, vertreten. Welches hiemet unter bem Ansbang zur allgemeinen Kenntniss gebracht wird, daß diesenigen, welche aus irgend einem Grund an obs gebachten Auswanderer rechtmäßige Unsprüche zu machen haben, sich bei Lierlust dusseitiger berichts-Hulfe innerhalb Jahrebfrift, bei hiesiger Beamtung meiben muffen. Den 21. Nov. 1817.

Drudfehler: Geite 2. 3. 11. von unten, fact Gened'armetie, Roff, lies

Berbesserung: Aro. 79. S. 630. Z. fatt Buhrlen, Registrator —
"Buhrlen, Sefretar."

Gebrudt bei G. Dafielbrint, Sof: und Ranglei: Rupferbruder, Buchbruder.

Der Ausgangszoll auf ben Stationen Eutelingen, Tubingen, Balingen und Chingen foll lediglich und gang nach demjenigen fich richten, welcher

in Friderichehafen erhoben wird.

Bu dem Ende follen der Justig und der Bollbeamte an diesem lettern Orte, von 14 gu 14 Tagen an die Justig, und Bollbeamten der so eben genannten Statios nen die Beranderungen mittheilen, welche in den Zollfagen Statt gefunden haben, welche von diesen ebenfalls in ein besonderes Protofoll zu verzeichnen sind.

#### §. 6.

Bei ber Ausfuhr nach Baben und Darmftabt auf den in f. 2. benannten Stationen foll auch ferner nur der bisherige Ausgangezoll bezahlt werden.

#### \$. 7.

Wir wollen, daß der kleinere Granz-Berkehr in der Maasgabe unbeschrankt ers halten werden soll, daß die Bewohner der an der Granze gelegenen Badenschen, Darms städtschen und Hobenzollernschen Orte, für ihren Consumtions-Bedarf Quantitäten bis zu vier Scheffel rauber, oder zwei Scheffel glatter Früchte für jeden einzels nen Raufer, auch auf andern, als auf den im g. 2. vorgeschriebenen Ausfuhr-Stastionen gegen Entrichtung des bisberigen Ausgangszolles sollen ausführen konnen, wogegen es aber für größere Quantitäten unter allen Umständen bei den im so eben erwähnten g. 2. vorgeschriebenen Ausgangs-Stationen, sein Bewenden behalten soll.

#### δ. 8.

Die Durchfuhr ausländischer Früchte soll lediglich bem bisherigen Durchgangs, Zoll unterworfen bleiben. Es sollen aber die Zollbeamten verpflichtet senn, an der Eingangs, Station die Ladung genau zu untersuchen, und dem Durchführenden ein mit dem Umtes Sigill versehenes Zeugnis auszustellen, in welchem alle Urtikel nach ihren verschiedenen Gattungen, nach Anzahl oder Maas genau beschrieben, und alle Zahlen mit Worten deutlich ausgedruckt senn muffen, welches Zeugnist der Durch, führende an der Ausgangs Zollsidtte wieder vorzuzeigen hat, wo dasselbe mit dem Inhalte der Ladung genau zu vergleichen ift.

#### §. 9.

In dem Fall, daß Unfere Unterthanen, welche Früchte auf innlandische Frucht, markte verführen, die Fürftlich Sobenzollernsche Lande paffieren muffen, soll der Beamte ihres Wohnorts benselben unentgeldlich ein schriftliches Zeugnift über den Betrag und die Gattungen der Früchte ausstellen, mit welchen dieselben sich sowohl an der diesfeitigen Granze, als bei dem Beamten der Ablade, Station ausweisen muffen.

Dieser Lettere hat benfelben fobann nach vorgangiger Untersuchung unter bas Zeugniß zu bescheinigen', daß sie ihre Ladung vollständig auf den Markt gebracht haben, welches Zeugniß dieselben bei ihrer Ruckfunft ihren Ortse Vorstehern wieder vorzulegen haben.

Ber Dieje Borfdriften nicht beobachtet, foll mit ber Confistation ber Ladung,

ober bes Werthe berfelben bestraft merben.

#### §. 10.

Bon ben Strafen und von bem Betrag ber Confisfationen, welche wegen gumiderhandlungen gegen biefe Berordnung werden verfügt werden, foll bem Unbrins

ger Die Balfte als Delatione Bebuhr abgereicht werben.

Da Wir bei dieser Berordnung lediglich das Beste Unserer getreuen Untertha, nen vor Augen haben; so erwarten Wir von benfelben, so wie auch von Unsern Beamten und Dienern, daß sie derfelben punktlich nachkommen, und daß ein seder von ihnen nach Kraften zu ihrer Bollziehung beitragen werde, mit welcher Wir inebesondere Unsere Ministerien des Innern und der Finanzen beauftragen.

Begeben, Stuttgart ben 30. Dov. 1817.

Bilbelm.

Auf Befehl bes Ronigs.

ber Staats , Gefretar ; Bellnagel.

Befanntmachung in Betreff ber Abgabe bes Staats: und Regiernngs:Blatts an Die Ronigl. Ranglei Behorben.

Um die fur das Jahr 1818. erfordert werdende Anzahl von Staats und Regies rungs Blattern bestimmt zu wissen, und die Abgabe ordnungsmäßig beforgen zu können, ift es unumgänglich nothwendig, daß von jeder neu gebildeten oder fortbes stehenden Königl. Kanzleie Behörde, welche Freis Eremplare zu beziehen hat, bei Zeisten und jeglichen Falls noch vor Ablauf dieses Jahrs ein detailirtes Berzeichniss, worin das Erfordernis für das aktive, fir angestellte Dienst Personale und die Resgistaturen genau angegeben ist, an das Speditions Comtoir übermacht werde. Für die in Stuttgart verhleibende Stellen wird die betreffende Anzahl von jedem erscheis nenden Blatt den Kanzleis Dienern und Auswärtern eingehändigt, den in anderen Städten des Reichs besindlichen Kanzleis Behürden aber in verschlossenen Pakets durch die Post zugesendet werden.

Betrudt bei Gottlieb Daffelbrint, Sof : und Ranglei : Rupfertruder, Buchtruder.

### Koniglich=Württembergisches

## Staats- und Regierungs-Blatt.

Samftag, 6. December.

Die von Seiner Ronig l. Majeftat vermöge bes burch bas Staates und . RegierungseBlatt Befannt gemachten Referipts vom 18. b. M. niedergefeste Orga-

nisatione Bollgiehungs. Commiffion hat fich hente conftituirt.

Da es zu folge des ihr bestimmten Birkungekreises vorzüglich auch zu ihren Obliegenheiten gehört, dafür Gorge zu tragen, daß die Diener in ben Städten, wohin nach den Ronigl. Edikten vom 18. d. M., Kanzleien verlegt werden, noch vor dem zur Erdffnung der lettern bestimmten Termin die erforderlichen Wohnungen finden mögen, so sind hiezu bereits die nothigen Einleitungen getroffen, und ineber sondere auch Commissarien bestellt worden, welche für Zurichtung und Austheilung der Wohnungen in den gedachten Städten unter Zuziehung der Lokalebehorden zu sorgen haben.

Dicfe Commiffarien find :

1.) Für den Recfarfreis: der Rangleidirector Fetzer fur die Regierung in Ludwiges burg, und der Finangrath Bardile fur die Rammer daselbit,

II.) Fur ben Schwarzwald Kreis: Der Regierungs Affessor Sch malzig an g fur Die Regierung in Reuttlingen, und der Finangrath Hofaker fur Die Rammer baselbst; bann fur das Appellations Gericht ber beiden genannte Kreise zu Rottenburg, ber Ober Juftigrath Sattler baselbst;

III.) Für ben Jartfreiß: der Prafident von Linden, unter Beigebung des Obers justigrath Sturmer, für den Eriminal-Berichtshof in Ellwangen, des Kontelei-Directors Stahle für die Regierung baselbst, und des Finanz-Uffessors Pfeile

ftiter für Die Rammer Dafelbft.

14.) Für den Donaufreis: der Director des Uppellations Gerichts in Ulm v. Pfitz zer, für dieses Gericht insbesondere, und zur Leitung in Unschung der übrigen Collegien unter Beigebung des Kanzleis Directors Schlotterbef für die Reigierung in Ulm, und des Kanzleis Directors Pfeiffer für die Finauzsammer daselbst.

Unfragen, welche etwa in Beziehung auf die Wohnungen der ben den gedachten Collegien angestellten Diener zu machen senn mochten, find baher allein an die gedachten Commissarien zu richten, welche barauf nach der Instruktion, die ihnen ertheilt werden wird, bas weitere besorgen werden.

Bu dem Wirkungefreise der unterzeichneten Commission gehort ferner auch die weitere Ginleitung auf Borftellungen, Die in Beziehung auf Die emanirte Personal, Organisation von Seiten der verschiedenen Staatsdiener gemacht werden fonnten.

Dahin gehoren namentlich :

1.) Bitten um Unftellung von Geiten bisher in Activitat geftandener und in der Draanisation übergegangener Diener,

2.) Unmeldungen um Stellen, Die nach dem projectirten PersonaliEtat noch nicht besetht worden find,

5.) vereinte Bitten Der betreffenden Diener, ihre Stellen gegeneinander umtau-

4.) Borftellungen wegen nicht beruchfichtigten Dienstalters bei Dienern gleicher Rathegorie.

In Beziehung auf ben legten Fall wird jedoch bemerkt, daß Beforderungen anderer Diener, Die bieber in gleichen oder felbst untergeordneten Berhaltniffen mit den Reflamanten ftanden, nicht als ein gultiger Grund zu Beschwerden angesehen werden konnen.

Eben so wenig, ale biff, fann irgent eine andere Reflamation berücksichtigt werben, wobei man fich jedoch insbesondere veranlaft fieht, auf ben Innhalt &. 2. in bem achten Stict aufmerksam ju machen.

Indem die unterzeichnete Commission dieses Alles zur öffentlichen Kenntnift bringt, fügt sie noch bei, daß alle Erklarungen und Gesuche, welche sich für sie eigenen, nicht anders als schriftlich angebracht werden können. Stuttgart, den 25. Rov. 1817.

R. Organisations: Bollziehungs: Commission.

Maucler.

Se. Konig I. Majestat haben aus wohlwollender Fürsorge für die zu den ProponingialsStellen bestimmten Staats. Diener den Befehl zu ertheilen geruht, daß die Lebranstalten in den Stadten, in welche Kangleien verlegt werden, wo es nothig ift, zweckmassige Berbesserung und Erweiterung erhalten sollen.

Es werben beshalb fogleich bie nothigen Ginleitungen getroffen werben, um ben befragten Lehranftalten eine folche Ginrichtung ju geben, bag die Familien Bater in Diefer Begiehung vollfommen beruhigt fenn tonnen; welches hiemit offenlich befannt R. Organisations Bollgichunge, gemacht wird. Stuttgart, ben 1. Dec. 1817. Rommiffion, Maueler.

Da es bei bem Berannahen ber , fur Die Eroffnung ber Provinzial , Rangleien felbit, und inebefondere fur den Aufzug ber Rollegial : Borftande und neu angestelle . ten Diener bestimmten Termine burdhaus nothwendig ift, daß der Perfonal Stand ber Diener jeder Ranglei fo ichleunig als moglich befinitiv feitgestellt werde, fo fann Die unterzeichnete Kommiffion Borftellungen von Dienern, welche fich auf Die Uns ftellung Derfelben beziehen, nur noch bis gum 12. b. DR. annehmen, welches hiemit jur Madricht offentlich befannt gemacht wird. Stuttgart, ben 3. Dec. 1817.

Ronigl. Organisations, Bollgiehungs, Rommiffion.

Mauelet.

Se. Ronig I. Majeftat haben Die von bem Regierungs , Prafibenten von Linden in Ellwangen und bem Regierungs, Prafibenten Grafen b. Baldbutg. Zeil in Meuttlingen, - fo wie die von den Regierungs Rathen Rleiner in Stuttgart und v. Bollwarth in Ludwigsburg, nachgesuchte gegenseitige Dienft. Bertaufdungen gnabigft genehmigt.

Soch ft Diefelbe haben ferner ju verfugen geruht, bag bas Erbgeichof in bem alten Corps De Logis Des Schloffes ju Ludwigsburg nebft bem Erdgeschefte ber Daran ftogenben beiden Davillone gur Aufnahme ber Rangleien ber nach Ludwigeburg bestimmten Regierung und Finang, Rammer eingerichtet werden foll, und das bishes rige Langvogtei's Bebaude bem Regierungs Prafidenten als Umtewohnung anweifen laffen. Stuttgart', den 3. Dec. 1817.

Ronigl. Organisations, Vollziehunge, Rommiffion. Mancler.

Ge. Ronig I. Majeftat haben bas Difariats Gebaube in Ellmangen gur Aufnahme fur Die Ranglei des Gerichtehofes - und bas Univerfitats , Gebaube fur Die Rangleien Der Regierung und Rammer bafelbft gu befrimmen und ferner gu ber, fugen geruht , bag bas fogenannte Stadthaltereis Bebaude bem Regierunge Prafiden. ten in Ellwangen als Umtemohnung angewiesen werden folle. Stuttgart, ben 4. Ronigl. Organisationes Bollgiehunge Kommiffion. December 1817. 

Berordnung wegen Berabfehung bes Durchfuhrzolles von Gilber.

Se. Ronigl. Ma jest at haben vermöge Resolution vom 26. dieses Monats zu verordnen geruht, daß der Durchsuhrzoll von Contanti (geprägtem Silber) rohem Silber und Silber, Fabrifaten welche auf der Route zwischen Frankfurt und Auges burg durch Burttembergisches Gebiet kommen, vorläusig auf dren Kreuzer von hundert Gulden herabgesest werden soll, wogegen es in Unsehung des auf den Königl. Postwägen von und nach Baiern transitirenden baaren Geldes bei der durch die Berordnungen vom 6. u. 20. Dec. 1809. (Staats, und Regierungs, Blatt S. 497-und 506.) bestimmten Zollfreiheit fernerhin sein Berbleiben behalten soll. Stuttgart, den 27. Nov 1817.

#### Rechte: Ertenntniffe bes Ronigl. Dbertribunale.

1.) In der Appellationssache von den Königl. Ober Justig Eollegien, zwischen Andreas Trick zu Sohnweiler, Oberamts Oberndorf, Bekl. Mten, sodann der Anna Maria Walter cum cur. zu Romlensdorf, Al. Uten, Privatgenugthung und Kindeernahrung betreffend, wird die Berufung wegen Mangels an einer Beschwerde

burch Urthel verworfen. Tubingen, ben 30. Oft. 1817.

2.) In der Appellationssache van dem Konigl. Ober Justiz Collegium zwischen bem Freiheren Bernhard v. Hornstein, R. Baierischen Geheimerrath und Landmar, schall auf Orsen und Busmannshausen; Bekl. Aten, und den Fürst Dettingen Wallerstein'schen Geheimenrath Strehlin zu Harburg, Bekl. Aten, eine Schuldsforberung betreffend, wird die Appellation aus gleichem Grunde abgeschlagen und ANt wegen seiner muthwilligen Streitsucht neben dem Ersas der Prozessosten mit einer Fiscalstrase von 20 Thalern belegt. eod.

3.) In der Revisionssache von dem R. Oberappellations, Tribunal zwischen dem Stiftefraulein v. Humbracht, cum cur. zu Frankfurt a. M., als Testaments, Erbin des Grafen v. Limburg Styrum, Bekl. Atin, nun Revidentin, und den Erben des Wolfgang Fischer zu Wilhermsdorf, Kl. Uten, jest Revisen, am andern Theil, eine Schuldforderung betreffend, wird confirmatorisch erkannt, und Nevident, neben dem Berluft der Succumbenzsumme, in die Erstattung der Prozekfosten verurtheilt, eod.

4.) In ber Appellationssache von dem R. Ober, Justig, Collegium zwischen der Wittwe des Handelsmanns Stahl zu Boblingen, unter Beistand ihres gerichtl. bei stellten Kriegevogts, Rl. Mtin, Productin, nun abermals Atin, sodann dem Forst Rasser Maht zu Ulm, Bekl. Aten, Produzenten, nun wieder Aten, die Rechtmäßigs feit verschiedener von dem Bekl. an einige Gläubiger des verstorbenen Forst, Renos vators Stahl von deffen Guthaben geleisteten Zahlungen betreffend, wird, reformator risch, Bekl. It zu Bezahlung der eingeklagten Gumme verurtheilt. Tübingen den 10. Nov. 1817.

#### Erfenniniffe bes Ronigi. Dber : Juftig : Collegiums.

1.) In der Utions, Sache von dem Oberamts , Bericht Gailborf, zwischen bem frangofischen General v. Rifter zu St. Arold in Frankreich, Inten Unten, und der

Inlie Schmalader geb. Mugel ju Ober , Sontheim Julin , Die Justifisation eines Arrestes betreffend, wird die Berufung wegen Mangels einer Beschwerde durch Urthel verworfen. Stuttgart den 11. Nov. 1817.

2.) In der Ronfure. Sache des verftorbenen Rammerherrn u. Oberforft Meisters v. Stromberg, Freiherrn Carl Friedrich Philipp v. Gedendorf, wurde, nach volleus Detem Liquidations und Prioritate. Berfahren von samtlichen in den Ucten benannten

Ereditoren, die Classificatoria ausgesprochen. eod.

5.) Die Utions , Sache von Beilbronn, zwischen Schullehrer Jafob Gros von Sulzseld im Großherzogthum Baden, uxorio nomine, Klägers jest Appellanten, und Beinrich Neuz zu Frankenbach Beklagten jest Appellaten, die Erfüllung eines angeblichen Kauf-Contracts betreffend, wurde wegen offenbaren Mangels in Beobachtung der Appellations , Formlichkeit zumal in hinsicht auf die materielle Beschaffen heit des Gegenstandes von Amtswegen verworfen. Stuttgatt, den 12. Nov. 1817.

4.) In Wechsel-Alagsachen des Profurators D. Schott, als Indoffatars des Sandlungshauses Glocker und Ulmer in Augeburg, Rl. wider den Sandelsmann Winter in Aalen, Befl., eine Wechselrest von 341 fl. 48 fr. betr., murde Befl. zu Bezahlung der eingeflagten Forderung für schuldig erfannt: Stuttgart, den 13.

Mov. 1817.

5.) In der Ations. Sache von Stuttgart zwischen Benriette Goz, geb. Zimmer, mann von da, cum cur. Borkl. Wiederbekl. Anten, und ihrem abgeschiedenen Ehes gatten, Oberpolizeis Commissar Goz ebendaselbit, Borbekl. Wiederkl. Aton, Alimens treion vines Rudes und Ueberlaffung desselben an den Bater betreffend, wurde das Erkenntnig erfter Inftanz bestätiget. Stuttgart den 25. Nov. 1817.

### Befanntmachung in Betreff ber Abgabe bes Ctaats : und Regferungs-Blatts an Die Ronigl.

Um die für das Jahr 1818. erfordert werdende Anzahl von Staats, und Regierungs, Blattern bestimmt zu wissen, und die Abgabe ordnungsmäßig besorgen zu können, ift es unumgänglich nothwendig, daß von seder neu gebildeten oder fortbesstehenden Königl. Kanzleis Behörde, welche Freis Eremplare zu beziehen hat, bei Zeisten und jeglichen Falls noch vor Ablauf dieses Jahrs ein detaillirtes Berzeichnlift, worin das Erfordernift für das aktive, für angestellte Dienst, Personale und die Resgistraturen genau angegeben ist, an das Speditions Comtoir übermacht werde. Für die in Stuttgart verbleibende Stellen wird die betreffende Anzahl von jedem erscheisnenden Blatt den Kanzleis Dienern und Auswärtern eingehändigt, den in anderen Städten des Reichs besindlichen Kanzleis Behörden aber in verschlossenen Pasets durch die Post zugesendet werden.

Se Ronigl. Majeft at haben vermoge allerhochsten Rescripts vom 2. Dec. b. 3., ben Ministerial Director im Departement Des auswartigen Ungelegenheiten, Staats Aath v. Reuß, jum aufferordentlichen Mitglied der zweiten Ubtheilung des Ronigl. Geheimen Raths fur das laufende Jahr zu bestimmen geruht.

Seine Ronigl. Maje ftat haben unterm 28. vorigen Monats bem Dbes lieutenant Gef vom 1. Infanterie, Regiment, Die gebetene Entlaffung aus bem R. Militair ertheilt,

nnterm 30. beffelben, ben Unterlieutenant v. Balbinger vom 1. Infanteries Regiment als Quartiermeifter, Lieutenant jum General, Quartiermeifter, Stab , und

unterm 3. dieg Monats den Unterlieutenant Rackler vom 2. jum 1. Reuter,

Regiment verfegt.

Durch Ronigl. Refolution bom i. Dec. hat der zu der Regierung in Ulm ber flimmt gewesene Oberregierungs Rath v. Linden Die nachgefuchte Entlaffung aus

Ronigl. Diensten erhalten.

Seine Ronigl. Maseftat haben burch ein an ben Staats, Sefretar gerichtetes Refeript vom 27. Dov., Die Rabinets, Gefretare Wartiner und Pfeis fer, bisher Legations, Rath, gu Beheimen Legations : Rathen, und ben Rabinets, Gefretar Goes jum Legations, Rath zu ernennen geruht.

Se. Ronigl. Majefiat haben burch bodiftes Defret vom 30. Nov. b. 3., Den bisherigen Rath bei Der Geftion Der Commun Berwaltung, Bod, Den bicheris gen Sof-Rammer: Uffeffor Steudel, und ben bisherigen Stabes Caffier ber Obers hofi Intendang, Fecht, ju Sofe und Domainen-Rathen,

ben bisherigen Boffammer Devifor Gartuer jum Ranglei Direftor ber Bof.

und Domainen Rammer,

ben Gefretar bei ber Regierung bes Mecfarfreifes, Sorner, und ben Reche nungs-Revifor bei ber Regierung bes Donaufreifes, Plant, gu Rechnungs-Reviforen bei ber Bof und Domainen Rammer , ernannt ; auch bem Boffammer : Geftee tar Rleinfne cht, als erften Erpeditur, ben Titel als Rangleirath anabigft ertheilt.

Codann find bei der Oberhof Raffe angestellt worden : als Oberhof Raffier, Der Bof, und Domainen, Rath Tafel; ale Controleur, Der bisherige Bof, Rammer,

Revifor Wiebersheim.

Ge. Ronig l. Maje ftat haben vermoge Refolution vom 27. Nov. Die vierte Sefretars, Stelle in der Ranglei Des Ronigl. Finang, Ministerii Dem bisherigen Ertra-Probator Schmid lin gnadigft zu übertragen geruht.

Rlein Sobenheim. Muf bem R. Maierengut Alein Sobenheim werben bis Donnerftag ten 11. Decemb. b. 3., 14 Ctut Rube und Ratbein, theils in Allgauers und theils in Ochweiger : Rage befiebend, worunter 2 Barten Rube, im Aufftreich vertauft werben, wogu fich bie Liebhaber am bes ftimmten Tage Bormittags um to Uhr in Rl. Dobenheim einfinden mogen. Den 29. Nov. 1817. Ronigl. Dof-Rameral Bermaitung.

Rottenburg. Da bie in bem Ronigl. Regierungeblatt Dro, 62., ber Sofzeitung vom 18. Dit. Dro. 167. und bem ichmablichen Mertur vom 9. Stober. Rro. 209. auf ben 22. tes vorigen Monats Dkober bestimmte Bernachtung bes hiefigen Spitalguts nicht ju Stante gefommen ift, fo mirb bie Berleihung biefes in 2i4 Morgen Aders in allen 3 Belgen und 72 Morgen Biefen beftehende Gut auf 9 Sahren, nemlich von funftigen Georgii 1818. bis babin iB27. anmit mieberholt befannt gemacht, und werden die Pachtliebhaber biegu auf Dienftag ben 23. biefes Monats December Bormits tags 9 Uhr auf bas hiefige Rathhaus eingelaben. Den 23. Dor. 1817. Ronigt. Stiftungs: Bermaltung.

Rottenburg am Redar. Die in ber allhiefigen erften Ctabipfarr: Kirche geffanbene gang gute Digel ift begwegen ausgebrochen werten, weil bufe Rirde gu emem Dohm erbaben, fie eine fidrtere Orgel erhalten bat, und bie bisberige ift nach bochfiem Befehl jum Bertauf ausgefest: Der Raften berfelben in welchem fic bas Orgelwert befindet, bat einen matt grunen Marmor, mit einem Bad überzogen, und Die Bergierungen find vergolbet. Gie bat fammt bem Gnabenbild 34 1/2' in ber Bobe, 20 Schub in ber Breite, und ift il Schub tief, verfeben mir 25 ftingenben Regiftern, 2 Clavier vom tiefen C, bis in bas 2. F. mit 4 Blasbalgen bie gang unbefchabiget finb. Das Dos filio figt oben auf bem hauptwert, und bas Principal fiebet gleich bem Sauptwert 4 guf im Bes ficht. Das haupt Manual 1) ten Pringipal 8 fuß im Geficht; 2) Cimbal 1/2 guß von Bian; 3) Mirtur : Fuß 4 fac von Binn; 4) bas hornlin 1/3 gus 2 fac von Binn; 5) Super Dtias 2 Juf von Binn; 6) Quint, 3 Juf von Binn; 7) Dteav 4 Jug von Binn; 8) Spib Flote von Bina 4 Buf; 9) Piffern 8 Buß 2fach vom eingestridenen A. big ine C; 10) Golicional 8 Bug von Binn. 11) Biet di gamba g Auf von Binn, mobei ber Bag und Dietant getheilt werben tann; 12) Ernvere 4 fuß von Binn, mo Bag und Distant ebenfalle getheilt merben tonnen; 13) Bibte von Dolg 4 gug; 14) Copula 8 gug von Dolg; 15) Tromba 8 gug von Binn, mobei Bag uad Discant ebenfalls getheilt werben tonnen; i6) Principal vier guß von Binn im Geficht; 17) Mirtur 1 Auf 3fach von Binn; 18) Eftav 2 Auf von Binn; 19) Super:Eftav 1 Auf von Binn; 20) glau ouette 2 guß von Binn; 21) Copula 8 guß von Solg. Das Debil 22) Principal:Bag 8 Auf von Binn im Geficht; 23) Quint Bag 6 Fug von Soli; 24) Gubbag 16 Rug von Soly gebedt; 25) Super Bentill jum Pofitiv. Mit Bertauf biefer Digel wird Die iftag ben 9 December furgegangen; und es wollen fich bie Raufs-Liebbaber gebachten Togs , bee Dachmittags um 2 Ubr, in bem Rameral: Umt einfinden, und ber Bertaufs : Beebandlung beiwohnen. Ingwifchen aber tann Die Drael nach ihren Bestand. Theilen, welche alle auseinander und in Die Dronung gelegt find, tage lich besichtige werden. Den 7. Nov. 1817. Rameral = Umt.

Reres beim. Joseph Schwager von Reresheim, Gemeiner bei bem Konigl. Infanteries Regis ment Red. 8 in Ulm, wurde im Dec. 1815. mit Urlaub nach hauß entlassen, wo er sich fogleich entz feint bat, ohne sich inzwischen weber in seiner heimath einzusinden, noch von seinem Aufenthalt Nachsricht zu geben, baber berseibe als Deserteur betrichtet wird. Alle hoch und wohllebl. Militair und Civil-Behörden, werden baber ersucht, auf diesen Schwager zu sahnden, ibn im Betretungs Falle zu arreitren, und entweder an das unterzeichnete Oberamt oder an das Regiments Commando in Ulm wohlverwahrt einliefern zu lassen. Den 18. Nov. 1817.

Tuttlingen. Bon bem 7. Insanterie-Regiment ift ber Gemeine Joseph Laut von Durchbaus sen, hiefigen Deramts, besertirt. Es werben baber alle Militars und Civil Beborben ersucht, auf biesen Ausreisser gehorig sahnben, und ihn. wenn er betreten werben sollte, entweber hieber zur unsterzeichneten Stelle, ober zu bem Konigl. Commando bes 7. Insanterie: Regiments nach Ulm unter sicherer Estorte abliefern zu lassen. Den 13. Nov. 1817.

Lubwig sburg. Der 13 jabrige Johannes Schufter von Geifingen, ein gut gewachkener und fauberer Bube, mit einem blauen Mammes bekliebet, ift vor 14 A.gen feinem Koftberrn entloffen. Man bittet beswegen, ihn auf Betreten an bie unterzeichnete Stelle auszumfern. Den 22, Nov. 1817.

Goppingen. Alle hoch: und woblibliche Suffig, und Polizen Beboten werden hierdurch geziemenbft ersucht, auf ben mehrerer ausgezeichneten Diebstähle angeschuldigten ledigen Dienstencht Borenz Straub von hochstat, Oberamts Gmand, von unten angezeigter Personal Beschreibung, sabnben, ihn im Betrettungs Ralle arretiren, und an die unterzeichnete Stelle ausliefern zu lassen. Signalement: Derfelbe ift 40 Jahre alt, 6 Auß groß, von farter Statur, bat eine langlichte Gesichteform, schwarzbraune haare, hohe Stirne, blaue ober graue Augen, lange spitige eingebogene

Mase, eingefallene Wanzen, proportionirten Mund, bervorstehendes Kinn, gerade Beine, und eine robe Aussprache. Bei seiner Entweichung war er besteidet mit einem breiefigten Bauernhut, mit einem rotblichen floretselbenen Halbtuch, mit einem blaugestreiften barchentnen Westlen, einen roth grauen tuchenen Warmes, mit paar schwarzledernen kurzen Hosen, und darüber mit langen weissen zwischenen Hosen, mit leinenen Strumpsen und Bandelschuben. Den 22. Oktober 1817.
Ronigs. Eximinalamt und Landvogtei an der Fils und Remb.

Gerabronn. Durch bie Gensb'armerle wurde am 20. b. M. in bem Drt Blaufelten ein taubstummer Mensch erarissen, und eingeliesert, bessem bertunft und heimath man nicht ersahren konnte, weswagen er dahier in Verwahrung behalten wurde. Nach ber mit ihm versuchen Zeichen Sprache scheint er aus dem Baierischen und von Prosession ein Schuhflider zu seyn, auch die Absicht gehabt zu haben, nach Frankreich zu einem bort besiehtlichen baierischen Auwpen-Corps zu reisen. Indem man bessen, nach Frankreich zu einem bort besieht, werden hiemit alle Obrigkeiten um Nachricht über bessen Serkunft, wann sie bekannt seyn sollte, ersucht. Signalement: Der Taubstumme ist ein Mann von ungefähr 30 Inden, Schuh 6 Boll groß, hagere Statur, långlichter Gesichtssorm, hat bleiche Gesichtssarbe, braune Haare, graue Augen, braune Augbraunen, gerabe Rase, mittelmässigen Mund, eingefallene Wangen, gute Zähne, rundes Kinn, schwarzen Bart, hat eine kable Platte am Kopf, die er durch einen rücklings gethanen Kall erhalten haben will. Kleidung: I weiß baums wellene Kappe, I weiß leinenes Halstuch, roth und weiß manchesterne Weste zu blautüchenen Wanzenes, turze schwarzleberne Hosen, Siesel. Den 24. Nov. 1817.

Gerabronn. Bergangenen Mittwoch ist ein Arrestant, mit Namen Englert ber von dem Obersant Mergentheim hieher geliesert werden sollte, auf dem Transport in Blauseiden entwicken. Sein Name ist Conrad Englert, Schaaffnecht von Rockertharen, Oberamts Nekarsulm. Bei seiner Entweischung irng er gestreiste Ueberhosen, Stiesel, weißes Wammes und dreiecigten Huth. Er ift 37 Nahr alt, 5' 7" Größe untersehter Statur, runde Gesichtssorm, gesunde Gesichtssorbe, schwarze Haare, gesbogene Rase, mittelmäsigen Bund, balbvolle Wangen, ovales Klnn, schwarzen Bart, gute Ichne. Sämmiliche Polizeistellen bes Königreichs werden ersucht, auf diesen Flüchtling zu sahnden, und wohls verwahrt im Betre'ungefall bieber einlichern zu lassen. Den 14. Nov. 1817. R. Oberamt.

Kirch eim u. E. Der, angeblich unter tem Konigt. Burttembergischen Infanterie-Regiment v. Phull gestandene und seit einem Jahr beabschiedete Soldat Maier, seiner Prosession ein Schumader, bat am 24. a. b. 25. Man in einem Wirthshaus zu Unterlenningen übernachtet, baselbst einen Diebestahl son Bettstüden, auf eine listige Weise begangen, und sich bann bavon gemacht. Er hat zers schiedene Orte als seine Hemath angegeben, in Unterlenningen: baß er bei Welzbeim zu Daus sepe, an einem andern Orte: baß er von Graningen seve, und ausgegeben, daß er mit Porzellain Geschrt, auch mit Flacks handle. Er ift ungefahr 5' 7'' groß, hat ein rötblichtes zottlichtes Haar, und rich- licken Backenbart, war bekleibet mit 2 runden Jut, schwarzem Halbtuch, 1 alten blauen Collet, 2 roch getupsten Weste, blauen langen zerrissenen Hosen, und Stiefeln, bei sich trug er einen Rucktreben, und einen Sac den er mit Roos angefüllt hatte. Alle hoch und wohllibt. Behörden werden geziez mendst ersucht, den vorbezeichneten Menschen auskundschaften und im Betretungsfall hieher einliesern zu lassen. Den 29. Nov. 1817.

Drudfehler.

In dem funften der unterm 18. v. M. ergangenen Konigl. Chicte, welched bie Organisation der Berwaltungs, Behorden betrifft, find Seite 28. in f. 62. nach ben Worten ,neueren Landestheilest die Worte: "und die Ueberweisung berjenigensteinzuruden.

Im §. 65. eben diefes Soifts S. 29. ift nach den Worten: Es follen fur diejer nigen" das Wort: "ftreitigen" beizufugen; und ebendafelbst, Zeile 3. ftatt "find" "ift zu feben.

Borudt bei Goteffeb Baffetbrint, Sof: und Anglei : Aupferdruder, Budbruder.

# Königlich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Samstag, -13. December.

Rach ber Intention Ge. Ronigl. Majest at foll langstens am 1. Jan. 1818. eine, die eingekommenen Beschwerden berucksichtigende, Ordnungslifte der bei den verschiedenen Behorden Angestellten bekannt gemacht werden, und find sodann nach Mafigabe dieser Lifte die Besoldungen nach dem festgeseten Dienstalter flassenweise zu bestimmen, und seiner Zeit auszubezahlen.

Auch wollen Se. Konig l. Majeftat, bag biejenigen Individuen, welche nach geschehener Befanntmachung der erwähnten Ordnungelifte, der Bestimmung des achten Organisationes Edifts &. 2. zu Folge, auf eine Erganzunges Vension Unspruch machen zu können glauben, sich deshalb aledann an das Konigliche Finanz-Minister rium wenden, welches angewiesen worden ift, Allerhöchstdenselben hiernachst in dem Koniglichen Geheimen Rath Bortrag zu erstatten.

Indem die unterzeichnete Kommission hiervon offentlich Nachricht gibt, sieht sie sich zugleich zu der Bemerkung veranlast, daß, um den erwähnten Allerhöchten Bestehl rudsichtlich der zu entwerfenden Lifte der Diener vollziehen zu können, auf den Termin, welcher durch die öffentliche Bekanntmachung der unterzeichneten Kommission vom 3. d. M. für die Einreichung dersenigen Vorstellungen von Dienern gegeben ist, die sich auf die Unstellung derselben beziehen, streng gehalten, und eine erst vach demsselben einlaufende Vorstellung gar nicht mehr berücksichtigt werden wird. Stuttgart den 5. Dec. 1817. Königs. Organisations Vollziehungs Kommission.

Maucler.

Se. Konig I. Maje ftat haben auf die in Betreff der Personale Organisation ber neuen Berwaltunge Behorden eingefommenen Gesuche, vermoge Entschlieffung

vom 7. Dec. Folgendes ju verfügen geruht:

1.) Die Dienstverrauschung des Finang-Affessors Ho ser in Ludwigsburg mit dem Finang-Affessor Ziegler in Reutlingen, und der Obers Eribunals Kanzellisten Secken muller und Bir mit den Kanzellisten des Appellations Gerichts Hofes für den Reffar, und Schwarzwald Kreis, Rammen ftein und Eronberger, were den genehmigt;

2.) Der Pupillenrath Befherlin ju Ulm erhalt die nachgesuchte Entlaffung

aus Roniglichen Dienften in Onaben;

5.) Die badurch erledigte Stelle eines Pupillenrathe wird bem Regierungerath BB eis mann in Ellwangen,

4.) Die hierdurch offen gewordene Rathestelle bei ber Regierung in Ellwangen bem

bisherigen Rameralverwalter, Steuerrath Gproffer in Rotweil,

5.) die offene vierte Rathestelle bei ber Finangfammer in Ludwigsburg bem bis berigen Rameralverwalter, Sofrath Widenmann in Kungelsau, übertragen;

6.) der v. Manersbach ift jum erffen Rangelliften beg dem Finang. Ministerium

mit Gefretars. Charafter ernannt.

Berfest merben

7.) Der Regierungerath Gros in Reutlingen jur Regierung in Ulm, wogegen der Regierungerath Boger bei ber Rigierung in Reutlingen bleibt,

8.) ber bei ber Regierung in Ellwangen angestellte Rechnungerevifor Rlaiber

als Revifor gur Retardaten , Rommiffion im Finang Departement,

g.) ber Gefretar Epplen, von ber Regierung in Ellwangen, ale Revisor ju ber Retarbaten. Rommission im Departement Des Innern,

10:) der Rechnunge Revifor Dat bei der Finangfammer in Ellwangen gebeteners

maßen als Ranglift gu ber Finangfammer in Reutlingen,

11.) der Registrator Robler bei der Stadt. Direktion allhier in gleicher Eigens genichaft gur Finangfammer in Ellwangen,

12.) der beim Rriminal Berichtshof in Ellwangen angestellte Rangellift Stude

I en in gleicher Eigenschaft zu bem Uppellations Berichts Sofe in Ulm,

13.) der Finange Ministerial. Kangellift Sochftetter in gleicher Gigenschaft gu

dem Forst-Rath, und 14.) ber bei ber Staats, Kontrole angestellte Rangellist Burger in gleicher

Eigenschaft zum Finang-Ministerium. Endlich

15.) ift der bei dem Rriminal. Berichte. Sofe in Ellwangen angestellte Rangellift

Sheiffele jum Registrator bei der Stadtdireftion allhier ernannt.

Die unterzeichnete Kommission macht diese Dienstveranderungen unter Beziehung auf die Bestimmungen, welche das allerhochste Rescript vom 18. Nov. d. 3. (Staats, und Regierungs-Blatt Aro. 70. Seite 542) in hinsicht der damit eröffneten Personals Listen und des Aufzuge der Diener enthalt, hiedurch offentlich bekannt.

Stuttgart, ben 8. Dec. 1817.

Ronigliche Organisations. Bollziehungs-Rommission. Maucler.

Die an bie Boll : Memter erlaffene Inftruction wegen bes Frucht Bertebre betreffent.

Den Königl. Ober Bollamtern Bangen, Ferthofen, Ulm, Neresheim, Ellwangen, Crails, beim, Mergentheim, Tuttlingen, Friderichshafen, Balingen. Tubingen und Ebingen ift in Beziehung auf die, durch die General Berordnung vom 30. Nov. d. 3. verfügte Erhebung eines erhöhten Bolls von den nach Baiern, in die Schweiz, in das Borarlberg und in die Fürstenthümer hohenzollern ausgeführt werdenden Brodfrüchten, Mehlhaber und Ackerbohnnen folgende nachere Instruction ertheilt worden:

1) Jebe bei der Bollfatt erscheinende, jur Ausfuhr bestimmte Ladung mit Getreibe oder Mehl ist in Absicht auf die deklarirte Gattung und Qualitat durch ben Boll Beamten ober einen ber ihm beigegebenen verpflichteten Officianten genau zu untersuchen.

In dem Kall, daß bei biefer Untersuchung sich ein Berdacht über die Richtigkeit bes von dem Exportanten angegebenen Maages ergibt, hat der Bulbeamte gur urkund.

lichen Rachmeffung zu ichreiten.

Wenn sid nun ein Ueberschuß ergibt, ber nicht mehr als ein halb Simri auf einen Scheffel beträgt, so wird die Berzollung ohne besondere Rüge nach dem Erfund bes Nachmeffes vorgenommen. Ift aber ein größerer Ueberschuß vorhanden, so muß solcher arreurt, und die Sache nach Borschrift des h. 29. der Zollordnung dem Justig Umt zur geseischen Berfügung übergeben werden.

2.) Rei der Reduction des Baierifchen in Burttenbergifches Maas ift bet Baierifche Scheffel gerade ju 10 Burttembergifchen Simri anzunehmen.

3.) Fur ben erhobenen Bollbetrag hat ber Bollbeamte nach ben bestehenden Borschriften vollständig mit Zeichen zu quittiren.

- 4.) Der erhohete Aussuhrzoll ist zwar, so wie folder eingeht, in bas gewohnliche Auss gangs Tournal einzutragen, in der Quartal-Rechnung aber ist das Gefäll, in so weit als daffelbe den gewohnlichen tarifmäßigen Boll Ansah übersteigt, unter einer besons dern Ginnahms-Rubrit zu verrechnen.
- 5.) Um 15ten und legten jeden Monats hat bas Dberedolamt an bas Konigl. Steuere Collegium zu berichten, wie viel in dem verfloffenen halben Monat an erhöhetem Ausstuhren Boll, nach Abzug des gewöhnlichen Bollbetrags gefallen ift.
- 6.) Haben die Ober-Zollamter die Beizoller an den jur Aussuhr nicht bezeichneten Bollstaten ernstlich anzuweisen, die etwa an solchen Beizollstätten erscheinenden, für das Ausland bestimmte Frucht. Transporte auf das geeignete Ober-Zollamt und die dahin führende Straße zu verweisen. Uebrigens aber haben dieselbe bergleichen Transporte selbst, in ein besonderes Register zu notiren, und dem Ober-Zollamt bei Zeiten Nachzricht davon zu geben, um untersuchen zu können, ob der Aransport auch wirklich bort erschienen und verzollt worden sein. Ueberhaupt ist es den Zoll. Wistatoren und Beisgollern ernstlich einzuschaften, daß sie ihr vorzügliches Augenmerk auf Zuwiderhans delnde gegen die vorliegende neue Berordnung richten sollen.

Stuttgart, ben 5. Decemb. 1817.

Ronigl. Finang . Minifterium.

Die Amtotitel ber bei ben neuen Finang Beborben angeftellten Rathe betreffenbo

Se. Konigl. Daje ft at haben vermoge Resolution vom 6. Dec. Die Umter Titel der bei den neuen FinangeBehorden angestellten Rathe auf nachstehende Beise bestimmt:

1.) Bei dem Dberfinange Collegium,

Oberfinang Rathe.

2.) bei ber Staats. Controlle,

3.) Bei der Oberrechnungs, Rammer: Ober, Rechnungerathe.

4.) Bei bem Steuer, Collegium: Ober, Steuerrathe

5.) Bei bem Forstrath: Forstrathe. 6.) Bei bem Bergrath: Bergrathe.

7.) Bei der Staats, Schulden, Berwaltung:

8.) Bei der Musstands, Commis.

9.) Bei der Reterdaten : Rom: miffion:

20.) Bei den Provinzial.Finange

Finang . Rathe.

Die bei den lesten 8 Stellen eingetheilten Rathe, benen bisher der Titel:
"Oberfinanze Rath" beigelegt war, fonnen solchen fernerhin fuhren, so wie denjes
nigen, welchen bisher Ausnahmsweise ein hoherer Titel, als: Geheimers Oberfinanze
Rath oder Oberforstrath verliehen war, solcher für ihre Person ebenfalls vorbehalten bleibt. Stuttgart, den 7. Dec. 1817.

R. Finanze Ministerium.

Ralch us.

Die Zöglinge ber diesjährigen neuen Promotion ber evangelischen Seminarb ften werden hiemit angewiesen, fich Donnerstags den 18. d. M. in dem fur fie bes fimmten Seminarinm zu Blaubeuren einzufinden. Stuttgart, den 6. Dec. 1817. Roniglicher Studienrath.

Aufforderung an bie Renigt. Deramter und Pofi-Aemter in Betreff ber Bestellung und Pranumeretion auf bas Staats : und Regierungs-Blatt furs erfte Gemefter 1828.

Die Königl. Oberamter und Postamter werden hiemit aufgefordert, wegen der fürs erste Semester 1818. für jeden Oberamts oder Postamts Bezirk erfordert wer, denden Anzahl von Staats und Regierungs Blattern, die Bestellung, wo mögs lich unter Anschluß des Pranumerations Betrags, noch vor Ablauf dieses Jahrs unfehlbar zu machen, und im Fall, daß die Pranumerations Gelder nicht sogleich mit eingesendet werden könnten, für deren Emzug und Ablieferung in möglichster Bals de besorgt zu senn. Stuttgart, den 10. Dec. 1817.

Bedrudt bei Gottlieb Saffelbrint, Sof: und Ranglei : Rupferbruder, Buchbruder.

Ronigl. Raffieramt fur das Staats, und Regierunge Blatt.

# Königlich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Dien frag, 16: December.

#### Bilhelm,

won Gottes Gnaben Ronig von Burttemberg.

Rach vollendeter Organisation Der Stante Behorden sehen Bir Uns veranlafte, in Beziehung auf Unseren Dof Etat Folgendes anzuordnen:

Bur benfelben bestehen zwen oberfte Und unmittelbar untergebene und einander

coordinirte Beborden :

A.) Der Ober Bof Rath,

B.) Die Sof, und Domainen, Rammer.

### Tit. I. Bon dem Dber Bof Rath.

§. 1. Der Ober Bof Rath ift nach Maafgabe der Rescripte vom 15. Nov. 1816. und vom 14. August 1817. Die oberste anordnende und leitende Stelle in Angeles genheiten des Bof Dienstes und Die oberste Jurisdiftions, und Disciplinar, Behorde fur alle jum hofftaat nach seinen verschiedenen Abtheilungen gehörige Diener.

f. z. Die Bestimmungen ber angeführten Referipte werden mit ben, in ben

nachftfolgenden beiden by. enthaltenen Musnahmen aufrecht ethalten.

§. 3. Unser Boffammer Prasident soll zu Unsern Ober Sof Beamten gerechnet werden, und als solcher Mitglied des Ober Sof Raths senn. Wenn ihm vermoge seines Dienstalters nicht zufommt, vorligendes Mitglied bieser Behorde zu senn, so soll ihm jeden Falls die Geschäftsleitung zustehen, und ihm hiernach die Collegials Kanzlei speziell untergeordnet senn.

. f. 4. Bon dem Ober Sof : Rath. werden nachfolgende Stellen in Zufunfe um:

mittelbar reffortiren :

- a.) Die SofeCapelle (SofeBeiftlichfeit) in den geeigneten Beziehungen;

6. 5. In Unfehung ber Entlagbarfeit Ronigl. Bof. Diener bleibt es bei ben

Bestimmungen bes Referipes vom 20. Dec. 1816.

6. 6. Die naheren Bestimmungen über den Geschäftefreis des Ober Sofe Raths find aus Unserer, unter bem 16. Man 1817. ergangener, und in der Beil. (A.) volle fandig abgedruckter Berordnung zu entnehmen.

### Tit. II. Bon ber Sof, und Domainen Rammer.

f. 1. Die hof, und Domainen-Rammer ift die oberfte Berwaltungs-Behordet 1.) Für die gur Krone gehörigen Gebaube, Guter und Eigenthums-Stude aller Art, welche für den Gebrauch des Konigs, Der Konigin, Des Königl. Hof-Staats und der übrigen Hof-Behorden bestimmt worden, so wie fur dies jenigen Ginfunfte, welche zu gleichem Zweck auf die Saupt. Staats-Kaffe am

gewiesen find. (Civiligifte).

3.) Fur Die ju den Familien, Domainen (Rammerschreiberei, But) gehörige Bei baude, Buter und Eigenthums, Stude jeder Urt, so wie fur Die Daraus fliei fienden Revenuen.

6. 2. Fur Die Erhaltung bes Grund, Bermogens der Civil. Lifte und ber Samir

lien Domainen ift das Bermaltunge Collegium verantwortlich.

h. 3. Wenn in außerordentlichen Faken von einer Schmalerung, Beschwerung ober wesentlicher Beranderung besielben die Rede wurde, wird der Ronig hierüber Das Gutachten der II. Abtheilung des Geheimen Nathe erfordern und Seine Bessehle hiernach und nach den Bestimmungen des Versassungssentwurfs der Hofs und Domainen-Kammer ertheilen.

6. 4. Bis zur Emanirung einer besondern Instruktion, die Wir Diesem Colles gium zu ertheilen Une vorbehalten, wird-fich daffelbe in Bezug auf Bermaltungs-Rormen nach den Borschriften richten, welche Wir in Unferen verschiedenen Edikten

pom 18. Nov. 1817. Den Berwaltungs, Behorden gegeben haben.

6. 5. Es besteht Die Sof und Domainen Rammer

a.) aus einem Prafidenten, b.) aus einem Direftor,

c.) aus einem Juftitiar,

d.) aus bren Rathen, fobann

e.) aus einem Rangleis Director,

nebft bem erforderlichen Revisions, Erpeditions, und Regiffratur, Derfonal.

In Unsehung ber Entlagbarfeit der Diener ber Bof, und Domainen Kammer bleibt es bei ben Bestimmungen bes in der Beilage (B.) abgedruckten Reseripts vom 27. April 1817.

6. 6. Das Berhaltniff ber Sof , und Domainen Rammer gu den verschiedenen

Staate Beborden ift ein ben Ministerien coordinirtes.

Den Provincial , Stellen , welche jenen untergeordnet find ann die Rammer jedoch teine Befehle ertheilen, fondern unter Benachrichtigung ber Departementes Chefs nur unmittelbare Requisitionen an fie ergeben laffen.

9. 7. Der Prasident fieht gegen die Kammer in demselben Berhaltniffe, wels des zwischen dem Finang-Minister und dem Ober-Finang-Collegeum durch Unfer or-

ganisches Soift vom 18. Dob. 1817. Dro. V. fengefest worden ift.

Bon ben Fallen, in welchen er gegen bie Unficht ber Mehrheit ber Kammer entscheibet, hat er Und bei seinem ersten Bortrage nach ber betreffenben Gigung, Ungeige ju erstatten.

9. 8. Die Sofe und Domainen Rammer ift fowohl gegen ben Dberhof, Rath,

als gegen die vier Dberhof, Ctabs, Beamte in einem coordinirten Berhaltniffe.

f. g. Jeder Oberhof Beamte ift gleich einem Departements Minifter, fur bie Summe ben ber Oberhof Raffe accreditirt, Die Wir fur feinen Etat foftgefest haben.

f. 10. Für die Berwaltung ihres Departements find Unsere Oberhof Beamste nur Uns Gelbft verantwortlich. Jeder derselben hat am 15. Julit jeden Jahrs Uns einen umftandlichen Rechenschafts Bericht über die von ihm geführte Adminisstration vorzulegen und in demselben seine Borschläge zu etwaigen Ubanderungen und Berbesterungen in seinem Departement aufzunehmen, über deren Zweckmasigkeit Wir alsdann Unsere Hof, und Domainen-Rammer vernehmen werden.

g. 11. In der Berwaltung felbit hat jeder Oberhof Beamte nur Unferen Befehlen und Berordnungen und feinen eigenen gepruften jund gemiffenhaften Unfichten

ju folgen.

Er ift jedoch verbunden?

1.) Bei Afforden und Anschaffungen, welche die Summe von zweitausend Gulden und darüber betragen, vor definitiver Abschlieffung bes betreffenden Richts. Geschäfts die Konigs. Hof- und Domainen Kammer um ihr Gutachten zu vernehmen.

Rimmt er Unffand in Folge beffelben ju verfahren, fo darf er nach einer, von jenem abweichenden Unficht nur alebann handeln, wenn er auf erfrate

teten Bericht, von Uns Schriftlich bagu bevollmachtigt worben ift. ..

2.) Es fann feine Beraufferung von Inventarietufen oder sonftigen Bermogenes Theilen von einem Oberhof Beamten ohne Zustimmung ber Hof, und Domainen Rammer, ale Euratel bee Kron, und Familien Bermogene, vorgenome men werden.

Das genannte Berwaltungs Collegium fann jene nur aledann ertheilen, wenn es für die. Berwendung des Erloses aus den erkauften Objekten in das Stamme Bermögen der Krone, genügende Sorge getragen hat. Würde, wider Unser Erwarten, einer Unserer Oberhof, Beamten der kaum angeführe ten beiden Berordnungen (ad. 2. und 2.) entgegen handeln, so sollen die vorschriftswidrig abgeschlossenen Geschäfte nicht allein null und nichtig senn, sondern Wir behalten Unserem Hofefische auch allen und seden Regreß ges gen die Contravenienten ausdrücklich von.

Endlich hat

3.) jeder Oberhof Beamte am ersten eines jeden Monats Und unmittelbar nach der ihm darüber besonders ertheilten Suftruftion anzuzeigen, welche. Berand berungen in seinem Stabe vorgegangen find.

Bir werden alstann biefe Berichte Unferer Sof, und Domainen , Rammer jur

Motig zufertigen laffen 34

1. 12. Die Berrech nung fammtlicher Roften ber Berwaftung der Oberhofe Uemter geschieht in Zufunft durch die Oberhof Raffe, wornach also alle Special Raffen aufhören.

1. 13. Die Oberhof Raffe ficht ausschließlich unter der hof rund Domainen

Rammer.

Bei berfelben find angestellt :

a.) ein Oberhof Raffier,

b.) ein Raffen, Controlleur,

ed ein Buchhalter und

d.) ein Aufwarter.

of. 14. Der Oberhof Raffier hat zwen abgefonberte Rechnungen ,

a.) fur Die Civil-Lifte,

b.) fur die Familiene Domainen

gu fuhren und gegen die Sof, und Domainen Rammer abgulegen, welche Uns die Resultate, Die fich hieraus ergeben, unmittelbar anzuzeigen hat.

6. 15. Auf den Grund und innerhalb des, einem jeden Oberhof Beamten ber Der Dberhof Raffe bewilligten Eredits fteht es jedem berfelben gu, Zahlungen auf

Die OberhofiRalfe anzuweisen

o. 16. Er sendet zu dem Ende die Rechnungen, die an ihn eingegeben worden find, oder die Behalte, und andere Forderungen seines Stabe mit einer Zohlungs. Requisition jeden Sonnabend an die Hof, und Domainen-Rammer, beren Prass Dent und Director sodann gemeinschaftlich zu untersuchen haben, ob die Honorirung berfelben keinem gesestichen Anstande unterliegt und diese sodann am folgenden Montage an die Oberhof-Rasse verfügen.

g. 17. Ausgaben die den Etat überschreiten, durfen von den Borffanden Unserer Sof, und Domainen Rammer nur in Folge eines an die Sof, und Domainen Rammer erlaffenen Special, Befehls auf die Raffe Decernirt werden, bei Bermeis

bung bes fonft gegen fie ju ergreifenden Regreffes.

o. 18. Unfere Dber Dof Beamte haben dafür zu forgen, bag Forderungen an ihre Berwaltungen ohne Zeitverluft liquidirt, und langstens acht Tage nach er folgter Liquidation der Bof, und Domainen Rammer zur Bezahlung zugewiesen werden.

Sie find Uns perfonlich dafür verantwortlich , daß feine Forderungen an ihre Aldminiffrationen gutucholeiben, und fo weit Diefes von ihnen abhängt, feine Schul-

ben' entftehen.

f. 19. Bur Befriedigung taglich vorfommender fleiner Ausgaben, befonders folder, die nicht firirt find, oder gar gu febr in bas Detail geben, wird die Bof.

und Domainen , Rammer jedem Ober , Bof 2/mt einen Borfcug leiften, Der, fo viel es thunlich ift, auf bas Bedurfnif ein er Boche berechnet werben foll.

6. 20. Eine besondere Berordnung wird bestimmen, welche Ausgaben von Die-

fem Borichuffe gu bestreiten find, und wie bod fich legterer belaufen barf.

9. 21. Der Borfdug wird von bem Ober Dof Raffier an ben Ctabs. Secretar eines jeden Dber : Sof : Umfd ausbezahlt , Der fur Die richtige Berrech. n ung beffelben nad, Maafgabe ber Befehle verantwortlich ift, Die ihm wegen ber Bermend ung burch den Stabs Chef werden ertheilt werden.

6. 22. Es bangt von jedem Dber Dof Beamten ab, in Deffen Departement mehrere Unter , Abtheilungen find, Die Gections , Cofretars fur Begenftande ihrer

Abtheilung als Particular , Rechner Des Stabs , Gefretars aufzustellen.

6. 23. Gin neuer Borfdjuß fann nur aledann bewilligt werden, wenn der bors her ertheilte burch genugende Berrechnung gegen Die Bof. und Domainen Rammer

zu brei Biertheilen liquidirt worden ift.

6. 24. In Die von jedem Stabs , Gefretar ju beforgende Stabs , Sand , Raffe werden von dem Ober Dof Raffier auch fammeliche, in Zufunft durchaus monatlich auszugahlenden Behalte Des Stabs abgeliefert, Deren Ueberweifung an Die einzelnen Befoldungsberechtigte von dem Stabs Gefretar fodann gu bewirfen ift.

6. 25. Ueber alle Ginnahmen, welche fur Die einzelnen Ober Dof , Stabe aus andern Quellen als aus der Ober: Bof. Raffe fliegen, haben Die Grabs , Gefretars Saupt Dournale, und die Geftione Gefretare Partifular Journale gu fuhren.

6. 26. 2lm Schluffe einer feden Woche find Diefe Journale mit Dem Vidit ber Dber : Sof Beamten verschen, von legteren Der Bof, und Domainen : Rammer zufüllenden.

Hus Denfelben muß erfichtlich fein, wie viel in ber verfloffenen Boche, bas , Goll " Der Ginnahme betragen hat, wie viel hiervon baar eingegangen, und wie viel noch ausständig ist.

Die Bestande ift Die Sof, und Domainen Rammer gur Ober, Sof, Raffe einzus

and the second of the second

geben berechtigt.

- in a wall of the o. 27. Als oberfte Bermaltungs Beborde fur Die Ronigl. Familien Do. mainen find der hof, und Domainen, Rammer Die acht Bof, Rameral, Memter
  - 1.) Stuttgart, ....

1.) Scharnhaufen, 3.) Stetten,

4.) Stammheim,

5.) Lauffen ,

6.) Winnenden ,

7.) Berrenberg, und :: 3

8.) Altshaufen

untergeben. In den feitherigen Dienft , Berhaltniffen biefer Hemter gu ber Rammer wird vorerft feine Menderung getroffen.

6. 28. Wir wollen, daß die vorstehend angeordnete Geschäfis Behaul lung mit bem 1. Januar 1818. beginne, und werden die hierauf Bezug habende Personale. Organisation unverzäglich befannt machen. Gegeben, Stuttgart, ben 19. Nov. 1817.

Bilhelm. Auf Befehl bes Konigs,

Der Staats Eefretar Bellnagel.

# Beilage A.

# Der Ronig

an ben Dbers Bofs Rath.

Bei der unterm 25. Nov. vorigen Jahrs erfolgten Anordnung eines Obere hof: Raths als Central Stelle für den gesammten hof: Staat war es Meine Absicht, eines Theils die Borbereitung und Ausführung aller die Gesammtheit des hofes berahrenden Einrichtungen, Geschäfte und sonstiger Angelegenheiten zu erleichtern; andern Theils zu Erhaltung ber Ordnung und Beforderung eines zweitmäßigen Zussammenwirfens der einzelnen Theile Meiner Hofhaltung eine Oberaufsicht einzuführen.

Mach diefen Rudfichten ertheile Ich nunmehr bem Ober hof, Rathe uber feir nen amtlichen Wirkunge-Rreis und die Geschafte Behandlung bei bemfelben folgen

De Juftrudtion.

6. 1. Bum Befdidfte Rreife Des Dber bof Rathe geboren:

1.) Die Feststellung allgemeiner Grundsage über ben hofdienst überhaupt, in so fern sie nicht bloß das einzelne Ober Dof Amt, sondern bas Gauze bet Hof Baltung betreffen, wobei die Beschlusse bes Ober hof nathe, in so fern sie nicht eine blosse Collegial Observanz bezweden, jedesmal Mir zur Bestätigung vorzulegen sind;

2.) Reue Einrichtungen, bei welchen fammtliche Ober Dof Zemter intereffitt find, wir 3. B. Uebertragung ber Beschäfte eines Stabs auf einen andern, Behalts, Erhöhungen ober Berminderungen, welche von der Art maren, baffie, wenn gleich nur bei einem Stabe vorgenommen, ein Diff Berhaltnif bei

Den Behalten ber Diener in den übrigen Ctaben gur Folge hatten;

3.) Anordnung und vollständige Borbereitung allgemeiner Hofifeierlichkeiten; 4.) Alles, was, obgleich an fich minder wichtig, dach auf die Gesammtheit bes Hofes und des Hof. Dienstes Bezug hat, als:

Berfügungen, welche burch Meifen, ober sonstige Aufenthalts, Beranderung gen bes Ronigs aber ber Ronigin bei ber hofhaltung nothwendig werden;

5.) Alles , mas jur Obers Aufficht über Die Dem Ober , hof. Rathe unmittelbat

untergeordneten Stellen gehort;

6.) Streitigkeiten, welche zwifden einzelnen Ober bof Uemteen über Die Brengen ihrer wechselseitigen Umts Befugnift oder fonftige Gegenstande bee Dienftes entfteben follten.

-.) Burdigung ber Beschwerden einzelner Stabs-Angehörigen gegen bas ihnen

vorgesette Ober Hof Amt, worüber in Abwesenheit des betreffenben Ober Hof Beamten zu berathschlagen, die Ansicht des Ober Hof Raths aber jedes mal Mir zur Bestätigung vorzulegen ift: wobei fich übrigend von selbst vere steht, daß solche Beichwerden, welche eine gerichtliche Erorterung erfordern, von dem Ober Hof Rathe nicht anzunehmen, sondern an die Gerichtshöfe zu verweisen sind.

8.) Außerordentlicher Weise hat fich auch der Ober Sof Rath mit allen benjenigen Angelegenheiten zu befaffen, worüber entweder Ich beffen Gutachten erfordern werde, oder worüber fich einzelne Ober Hof Beamte Die Unficht beffelben en

bitten. follten.

Endlich übertrage 3ch

9.) dem Ober Jos Rathe gegen dasjenige Jos Personal, welches unter ber Jurisdiction des Sofgerichts fieht, in so fern nicht die eigene Straf Befugniff dieses lezteren einschlagen wurde, eine bis auf vierwöchigen Arrest und eine Geldbuffe von zwanzig Reichsthalern sich erstrekende Straf Gewalt, so wie das Recht, in Fallen, welche sich zur Entscheidung des Ober Sof Naths ober des Hofgerichts eignen, auf Antrag dieses lezteren, Zwangs Mittel zu Ethaltung eines Geständnuffes nach Maafigabe der gesezlichen Bestimmungen zu erstennen, lezteres jedoch nur nach vorher erbetenem Gutachten der Eriminals Justiz Behörde.

Diefes ift auch in folden Gallen nadzusuchen, in welchen ber Ober hof. Nath bei Ausübung feiner ftrafrechtlichen Gemait ober bei vorfommenden sonftigen Rechts-

Gragen von ber Auficht Des Bofinichters abweichen wurde.

In Bezug auf bas Berfahren bei Dienft Entlaffungen von Dienern, welche zum Sofe gehoren, treten bie Bestimmungen bes Meferipes vom 20. Occember 1816. und ber Bof-Gerichts-Instruction ein.

f. 2. Bei Diesem Unlaffe feze Ich auch fest, bag Die Straf Gewalt der einzele nen Ober Sof Beamten beschränft werden foll:

1.) Muf Bermeife,

2.) Erfennung von Belde Etrafen, Die Die Gumme von fedis Reichsthalern nicht überfleigen durfen, und

3.) Urreft. Strafen von der Dauer von hochstens bren Tagen.

Korperliche Zuchtigungen als Strafmittel find, als der Burde bes Ronigl. Dienstes entgegen, durchaus unerlaubt, und ein SofeBeamter, ber fie in Unwendung bringen murde, hat die Entfernung aus Meinen SofeDienfen unfehlbar ju gewärtigen.

§. 3. Mit Ausnahme ber sab. Aro. 1. 2. und 7. Des f. 1. bezeichneten Falle, hat ber Ober Hof Nath nur in sofern er es ber Bichtigfeit der Sache wegen fur nosthig erachten murbe, Meine Entscheidung einzuholen, und so lange dieses nicht gestichen ift, bleibt derfelbe fur seine Verfügungen gleich jeder andern öffentlichen Stelle verantwortlich.

§. 4. Wenn gleich ber Ober Sof Rath in Bezug auf alle, lediglich ben Sofe Dienft und Die Sofhaltung betreffenben Gegenstände unter Meinen unmittelbaren

Befehlen fieht, so ift berfelbe boch bem Geheimen Rathe in allen ben Beziehungen untergeordnet, wo es fich von Sandhabung ber allgemeinen Gesehe und ber Saus, und Landes Berfaffung handelt. Auch ficht es ihm frei, in diesen Beziehungen

Unfragen bei dem Beheimen Rathe ju machen.

o. 5. In Bezug auf Ausgaben, welche ber Dienst bes hofes erforbert, ift ber Oberworf-Rath lediglich an das Prassidium Meiner Sof, und Domainen, Rammer gewiesen, mit welchem er sich beschalb in jedem einzelnen Falle in Communifation zu segen und bei abweichenden Unsichten, oder wenn von ausserverbentlichen, in den fostgesezten Etats nicht berucksichtigten, Ausgaben die Rebe ift, Meine Entscheidung einzuholen har.

6. 6. Bu ben einzelnen Ministerien steht ber Obers Suf-Rath in einem coordis nirten Berhaltniffe. Die Mittheilungen an Diefelben geschehen in Form von Protofolls

Extraften.

In allen gallen, wo der ObershofeRath jum Behufe seiner Berfügungen die Umtethärigfeit der öffentlichen Behörden nothig bat, find von demselben die betreffenden Ministerien zu requiriren, welche den diffálligen Aufforderungen mit der ger buhrenden Schnelligfeit und Sorgfalt zu entsprechen haben-

Bienad Allem hat ber Ober Sof. Rath fid) ju achten und bas Erforderliche

befannt zu maden. Stuttgart, ben 16. Mai 1817.

Bilhelm.

Bellnaget.

# Beilage B.

## Der Konig

an bas Prafidium ber Sofe und Domainen Rammer ..

Ich finde Mich bewogen ju bestimmen, bafi bie bei ber Bof, und Domainen, Rammer angestellten Diener binsichtlich ber Entlagbarteit vom Dienste nach benfebben Normen, wie bie übrigen Staats Diener, behandelt werden follen.

Ich behalte Mir jedoch hierbei ausdrudlich vor, jene Diener nach Gutbefinden von der Sofikammer auf andere ihren Kenntnissen augemeffene Stellen in dem eingentlichen Staates Dienste zu verschen, ist das lehere ihnen für ihre früheren Dienste Berhaltniffe hinreichende Entschädigung gewähren.

Sinnichtlith Des Rangleidieners Der Bof, und Domainen : Rammer und ber bei biefem Collegium weiter augestellten niedern Officianten, bleibt es bei der fur Meinen

Sof. Staat gegebenen Diffalligen Bestimmungen.

Dem Prafidium ber Sof, und Domainen-Rammer gebe Ich foldes jur Rachachtung in vorfommenden Fallen gnadigft zu erkennen. Stuttgart, ben 27. April 2817-

Wilhelm.

Belin agel.

Provisorifder Sie bes Appellations Gerichts bofes bes Reffar und Schwarzwalb : Kreises.

Se. Konigliche Majestat haben vermoge Defrets vom 3. Dec. I. I., Die Stadt Tubingen jum Siz bes Uppellations. Gerichts, hofes des Neffar, und Schmarz, waldfreises provisorisch, und bis in Rottenburg die fur das Personale dieses Berrichtshoses erforderliche Wohnungen vorhanden senn werden, zu bestimmen geruht.

Stuttgart, ben 8. Dec. ifi17.

Ronigliche Organisations, Bollziehungs, Kommission. Maucler.

Ronigl. Berordnung vom 10. Decemb. 1817. in Beireff ber Bestimmung eines Termins zu Gins reichung ber Straf. Nachlaß : Gesuche in Boll : Accife: und Umgelbe. Berfehlungen.

Da manche wegen 30ll. Ucies ober Umgelde Bergehungen gestrafte Personen oft sehr spat und erft nach bezahlter Strafs und Unzeiges Gebuhr, Beschwerde darüber einreichen und um Rachlaß bitten, hierdurch aber manche Misverhaltnisse entstehen, und nicht selten den Supplikanten hiebei die Beweissturung in Beziehung auf die zur Unterstützung ihres Gesuchs dienende Thatsache sehr erschwert wird; so wird verordnet, daß der in der Beslage zu dem Bersassungs. Entwurf ", besondere Bestimmungen aus Beranlassung und in hinsicht der Berssssung" h. 11. zu Einreichung der Beschwerden über angesetzte Forst. Strafen bestimmte 3 monatliche Termin auch bei Gesuchen um Nachlaß der wegen Boll. Accis oder Umgelds. Berssehlungen angesetzten Strafen Anwendung sinden, und nach Ablauf dieser, von der Zeit der Erössnung des Strafs Erkenntnisses an, zu berechnenden 3 monatlichen Krist, keine solche Besschwerde mehr angenommen werden solle. Stuttgart, den 10. Dec. 1817.

Ronigliche Minifterien ber Juftig und ber Rinangen.

Die Amistitel ber bei ben neuen Beborben im Departement bes Innern angeftellten Rathe betreffenb.

Se. Konig I. Ma je ftat haben vermoge Allerhochster Entschliegung vom 8ten Dieses, Die Amtotitel ber bei ben neuen Behorden im Departement Des Innern angestellten Rathe auf folgende Beise gnadigst bestimmt:

1.) bei bem Dherregierunge Collegium: Dherregierunge Mathe,

2.) bei bem evangelichen Confiftorium: Dberfonfistorial Rathe,

3.) bei dem fatholifden Rirchenrath : Dber Rirchenrathe,

4.) bei bem Studienrath: Oberftudienrathe,

5.) bei ber Pofibirection : Poftrathe,

6.) bei bem Medicinal. Collegium: Medicinalrathe,

7.) bei dem Baurath : Baurathe, 8.) bei der Retardaten Commiffion,

g.) bei ber Commission für bas 36, raelitische Rirchen Schul u. Stiftunge Wefen

Regierungs Rathe.

10.) bei ben ProvincialiRegierungen,

Diejenigen Rathe, welche ben v. 2. - 10. genannten Stellen, zugetheilt find, und benen bisher ber Titel,, Oberregierungs , Rath" beigelegt mar, tonnen Diefen Titel fernerhin fortführen.

Ueberhaupt wollen Se. Konig l. Majeftat benjenigen, welchen feither Ausnahmsweise ein hoherer Litel, wie z. B. Der eines Geheimen Hofrathe zc. verliehen war, solchen fur ihre Person ebenfalls fortzuführen gestatten. Stuttgart, den gten Dec. 1817. R. Ministerium des Innern u. des Irchen u. Schulwesens.

Ronigl. Beroxbrung vom 10. Det. 1817. Die Bestrafung ber Contraventionen gegen bie Baugeset in ben Resibeng. Stabten betreffenb.

Se. Ronigl. Majeftat haben in Sinficht beffen, was bei Errichtung von neuen ober Reparation alter Gebaude in Stuttgart und Rannftadt ju beobachten

ift, gu verordnen geruht:

1.) In hinsicht auf die Berbindlichkeit ju neuen Baus Einrichtungen oder zu Reparirung oder Beranderung bereits stehender Gebaube, die Erlaubnif ter Baus Polizeis Behorde einzuholen, verbleibt es bei der Berordnung vom 22. Oft. 1810., nur mit der Abanderung, daß nach der Berordnung vom 12. Nov. 1816. die Aussicht über das Privats Bauwesen dem Polizeis Ministerium allein zusteht.

2) So oft die Einholung der zu einem Bauwesen erforderlichen Erlaubnif ver saumet, oder die mit der Erlaubnif ertheilte Borschrift übertreten worden ift, hat so wohl der Bauende als der Handwerksmann, der sich dazu hat gebrauchen lassen, vine Strafe von zehn Gulden zu erlegen, welche bei erschwerenden Umftanden bis auf das dreifache erhoht, oder auch durch eine Incarcerationsi Strafe geschärft were

ben fann.

3.) Wenn ein ohne vorherige Erlaubniß unternommenes Bauwesen den Bau-Polizei. Gesegen zuwider lauft, oder sonst fur das Publifum schädlich oder gefahrs lich ift, oder zu Verunstaltung einer Straße oder eines öffentlichen Plages gereicht, oder wenn nach eingeholter Erlaubniß die aus hinlanglichen polizeilichen Grunden ertheilten Borschriften überschritten worden find; so ist der Bauende zu Abanderung der geseswidrigen oder sonst unzuläsigen Baueinrichtung anzuhalten, oder, wenn dieses auf keine andere Art geschehen konnte, das Bauwesen ganz niederzureissen-

4.) Cammtlich borftehende Bestimmungen find auf alle Gebaude in den Refidenge Stadten wie auch in Cannftadt und auf den Marknngen berfelben anzuwenden.

Stuttgart, Den 10. Dec- 1917.

Konigliche Ministerien der Juftig und ber Refibeng Dolizei.

Die Berlegung Des innlandlichen General-Bifariats und bes Priefteres Beminare nach Rottenburg betreffend-

Seine Ronigl, Daje ftat baben ben Sit bes innlanbifden General , Bitariate und

bes Priefter, Seminars von Ellwangen nach Rottenburg zu verlegen geruht.

Bu diefer, im Einverstandniß bes General-Bifariats, hereits vollzogenen Unordnung murs ben Sochft biefelben ichon buech die, in fo vielfacher Sinfict wohlthatige Errichtung einer tatholischeheologischen Fakultat in Tubingen in Berbindung mit einem Convitte fur die Stubirenden der tatholischen Theologie, bestimmt.

Dem innlandischen General , Bifariate mare bei ber Fortbauer bes Giges in Elwangen bie Cheilnahme an der Aufsicht über Die Studien Der Candidaten Des fatbolischen geiplichen

Standes eben fo febr erfchwert gewefen, 'als fie ihm nun burch bie nahr Lage ber State Rottenburg bei Tubingen erleichtert wirb.

Codann ift bie Ctabt Ellmangen von bem weit großeren Theile des tatholifden Barttembergs entfernt, wogegen Rottenburg ihm nahe liegt.

Das General Bifariat und die katholischen Unterthanen konnen daher burch diese Berlegung nur gewinnen. Um jedoch dem General Bikariat und die katholischen Unterthanen in denjenigen Landes Theilen, die von Mottenburg entfernter sind, der Stadt Ellwangen aber naher liegen, eine angemessene Erleichterung, und zugleich der Stadt Ellwangen einen Beweiß der hochsten Fürsorge zu geben, genehmigten Se. Konigl. Majest ab, daß nach dem Bunsche des General Bikariats, eine diesem untergeordnete kirchliche Sulle, unter der Binennung:

### Bifchoffliches Commiffariat,

in Elwangen bestehen bleibe, bas nach ber ihm von dem Bifariat zu ertheilenden Snstruttion, und unter der Berantwortlichkeit gegen jenes, einen Theil der firchlichen Geschäfte, für ben ihm angewiesene Bezirk erledige, woruber ben betreffenden Dekanen und Pjarr, Geistlichen die erforderliche Beisung bereits zugegangen ift.

Der Bezirt riefes bijdiofflichen Commissariats umfaßt ben gangen vormaligen Sprenget bes General-Bifariats Ellwangen, mit alleiniger Ausnahme bes fur Rottenburg schiftlicher gelegenen Landtapitels Rectarfulm, und enthalt daher folgende Detanate (mit 122 Pfarceien)

nach ihrer bermaligen Gintheilung:

1.) Defanat Buchheim famt Rrautheim.

(Sig in Schönthal.)

2.) Defanat Dillingen und Eldingen, (Gis in Oberflesingen.)

3 ) Defanat Ellwangen mit einem Theile ber aufgelosten ganbfapitel Buhlerthann und anchheim.

4) Defanat Unterfochen (Sig in Dewangen) mit dem übrigen Theile jener aufgelosten Landfapitel.

5.) Defanat Mergentheim.

6.) Detanat Meresbeim.

7.) Defanat Gmund.

Das Commiffariat felbst besteht aus einem Direttor, zwei Commiffariats Rathen, einem Setretar, und einem Setretariate Mojuntten.

Bufolge bochfter Refolution vom 9. Nov. ift jum Direttor bes Commiffariats ernannt,

ber bigherige General , Witariats , Rath D. Beft lin, Pfarrer in Roblingen ; -

Bum erften C mmiffariate : Rath, ber bieberige General, Bitariate : Rath, Stiftepfarrer Duberich in Ellwangen;

Bum zweiten Commiffariatbrath, ber Defan, Stadtpfarrer Rugel in Ellwangen.

Bum Setretar: ber bisherige General Bitariats Setretar Abele und jum Sefretariats, Abjuntt ber Stifts , Raplan Dre per in Elmangen , bisher iu gleicher Eigenschaft bei bem General Bifariat, augestellt.

Durch hodiftes Refe ipt vom 9. b. D. ift fobann im Einverstandniß ber tichtiden Dberbeborbe fur bas General Bifariat in Rottenburg Die Bahl ber Rathe auf Gelle Geife

tiche, wovon Giner zugleich Regens bes Priefter-Seminars, ber Anbere Pfarrer an ber tanfetigen Domfirche sein soll, und einen weltlichen Rath. mit bem Titel "Justig-Rath" ber zugleich Kanzlei Berwalter ift, — bas Kanzlei Personal aber für jezt auf I Sekretär, I Registrator, und 2 Canzellisten bestimmt. Die Geistlichen Rathe bes General Bifariats sind:

1.) Der bisherige General Bifariate : Rath in Elwangen, Bagner, feither zugleich

Regens bes Priefter , Geminars auf bem Schouenberg;

2) Der bisherige General Bifariate Rath und Pfarrer in Laudheim, vormale Defan, Megmer.

3.) Der geistliche Rath und bisherige Defan und Stadtpfarrer in Oberndorf D.

Dabier.

4.) Der bieberige Pfarrer in Schörzingen, Oberamte Spaichingen, vormale Defan, Beda Pracher.

5.) Der bieberige Detan bes Landtapitels Laupheim, Pfarrer Doffen berger in Drienhaufen.

6.) Der bisherige Detan bes Landtapitels Rottenburg, Saumann, jugleich Statt

(funftig Dom.) Pfarrer in Rottenburg. Die Stelle eines Juftigraths und Kanglei Bermalters ift bem bisherigen UffiftengeRath

bei bem t. fatholischen Kirchenrath, D. Roch, übertragen. Bum Setretar bes General, Bifariats murbe ernannt: ber bisberige Criminal, Umth.

Aftuar Sauttermeifter in Rottenburg.

Bum Registrator: Der bisherige zweite Registrator bei bem Griminal Tribunal in Efline

lingen, Klot.

Bum ersten Ranzellisten: ber bisherige Stadtschreiberei. Scribent Joseph Abbt in Rotten,

jum zweiten Cangelliften: ber bisherige Stadtichreiberei , Behulfe in Ellwangen Philipp

Demeter.

Bei bem Priester Seminar in Rottenburg ist der bisherige Regens des Seminars auf bem Schonenberg, General Bikariats Rath Bagner mit Rucksicht auf seine Gesundheits Umstände jener Stelle enthoben, und dieselbe dem General Bikariats Rath Doffemberger verliehen, der bisherige Sub Regens Haller aber in gleicher Eigenschaft nach Rottenburg versezt worden.

Stuttgart, ben II. December 1817.

Ministerium Des Innern und bes Rirchen , und Schul , Befens, v. Dt to.

### Rechts : Ertenntniffe bes Ronigl. Dberjuftig : Collegiums.

1.) In der Utions Sadje von dem D. A. G. Dehringen zwischen Georg Weber zu Pfahlbach, Bekl. Unten, und Johann Undreas Weber zu Berndshausen, Kl. Uten, eine Burgschafts Berbindlichkeit betreffend, wurde die Urthel ister Instanz refor mirt und Kl. Ut. mit seiner unstatthaften Burgschafts Klage abgewiesen. Stuttgart den 1, December 1817.

2-) In der Utions, Sache von Mergentheim zwischen Maria Margaretha, des Contad Waag in Borbachzimmern Schefrau, Kl. Antin an einem, und den Conrad Waag'schen Guter, Pfleger Joh. Jafob Mann auch Johann Michael Blumenstock daselbst, Befl. Uten am andern Theil, Eigenthums, Ansprüche der Klägerin auf die aus der Ganntmasse ihres Schemanns an den Beklagten Blumenstock verkaufte Lies genschaft betreffend, wurde unter Berwerfung des Antischen Restitutions, Gesuch, das Erkenntnis voriger Instanz bestätigt, und Antin in die Process Kosten dieser Instanz verurtheilt. Stuttgart, den 2. Dec. 1817.

3.) In Sachen erster Inflang swischen Caroline von Weinbach geb. Frenin von Sprgenstein cum. cur. leg. in Rempten, Al. gegen Johann German Freiherrn von Sprgenstein in Lauingen, Befl. Allobial Dualität einiger Bauernhofe betreffenb,

wurde auf Beweis erfannt. Stuttgart, den 4. December 1817.

4.) In der Appellations , Sache von Ludwigsburg swischen dem Burgermeister Gottlieb Sprofer Daselbit, Bekl. Uten und dem Sonnenwirth Michael Geißelmann allda , Rl. Uten, Schadens , Ersas wegen eines Bauwesens betreffend, wurde Das Erkenntniß erster Instanz reformit, compe s. exp. eod.

### Erkenntniffe bes Roniglichen Chegerichts.

Den 11. December 1817. wurden gefchieben;

1.) Friedrich Mevius, Ronigl. Soffchauspieler in Stuttgart, Rlager, von Elisabethe, gebohrne Jafinefa aus Barfchau, Befl., wegen boslicher Berlaffung, unter Berurtheilung der Befl. in Die Roften.

2.) Christian Marr, gewesener Ochsenwirth ju Oberellrbach, Oberamts Schorns borf, Rlager von Maria geb. Bantlin von ba, Befl., wegen beharrlicher Wider.

fpenitigfeit in fortfegung ber Che, unter Bergleichung ber Roften.

3.) Johann Manle, Burger und Menger zu Thamm, Oberamts Ludwigeburg, Rlager von Maria geb. Zaifer von da, Befl., wegen beharrlicher Widerspenftigetit in Fortsegung der Che, unter Bergleichung ber Kosten.

### Die Sonntags. Feper betreffenb.

Bei ber zunehmenden Gleichgultigfeit gegen die Fener ber Sonn, und Fest, tage, sieht sich die Konigl. Obers Polizeis Direction veranlaßt, die hiesigen Einwohner auf die strenge Beobachtung der über diesen Gegenstand bestehende Landes Gesehe zu verweisen.

Es bleiden bemnach alle werktagige Geschafte, sene es im Feld oder gu Saufe,

an Sonn , und Gesttagen ben Strafe verboten.

Dem ju Folge muffen alle Sandwerfer besonders aber die Schufter, Schneider, Rothgerber, Safner und Beber, ihre Urbeiten an Sonn, und Kefttage einstellen.
Dur mahre Nothfälle werden hievon, jedoch erft auf vergangiges Erfenntniff ber unterzeichneten Behorde, ausgenommen.

Insbesondere sollen aber an Gonn, und Jefttagen

1.) die Bader um 8 Uhr Morgens ausgebaden haben, auch

2.) Die Megger nach 8 Ule fein Bleisch imehr abgeben, fein Bieh schlachten, und feines in bas Schlachthaus fahren. Gie sollen nur zur Abendszeit nach volslig geendigtem Gottesbienfte, Bieh in die Stadt einführen.

3.) Maberinnen und Bafderinnen durfen eben fo wenig ben Sonntag migbrauchen.

4.) Rauf, und Sandele, auch andere Gewerbeiladen muffen unter der Pres bigt und zwar an dem Bor, und Mach mittag bei Strafe geschloffen bleiben. Des Sausirens und Ausrufens der Waaren hat sich Jederman zu enthalten. Sen so wenig ift

5.) ber Berfauf des Obstes und ber Bictualien unter ber Bormittags , und Abend,

Predigt geffattet.

6.) Das Sandeln ber Juden an Sonne und Festiagen bleibt ebenfalls verboten, und follen

7.) Sandwerte Bufammenfunfte u. Befellen Bebot an folden Tagen nicht fatt finden.

8.) Das Zechen in den Wein, Bier und Raffee, Saufern soll wahrend der Pres bigt nicht geduldet werden. Es ift Riemanden das Zechen in Diesen Saufern zu einer solchen Zeit gestattet. Wer dawider handelt und darüber ans getroffen wird, unterliegt einer Geld, oder nach Umständen einer Arrestoffe. Die Billiards durfen erft nach dem Ende des vormittägigen Gottesdienstes abgedeckt werden.

9.) Das Tangen an Sonn : und Festtagen ift verboten, und mithin auch bas

Tangen von Samftag in ben Sonntag.

10.) Das Auf: und Abladen ber Gutermagen gehort gu ben werftagigen Arbeiten und bleibt mit benfelben verboten.

Andem man die hiesigen Einwohner auf diese Gesethe hinweißt, wird zugleich beigefügt, daß zu deren Sandhabung Umgange flatt finden werden, und daß diejernigen, die dagegen handeln, mit den festgesezten Strafen werden belegt werden.

Stuttgart, ben 6. December 1817.

Ronigliche Ober , Polizei , Direttion.

Seine Ronigl. Maje fidt haben unterm 9. dif den Unterlieutenant von

Ge. Konigl. Majestat haben burch Allerhochstes Defret vom 8. bif, ben bisherigen Geheimen Legations Gefretar, Legations Rath v. Bach ter jum wirflischen Legations Rath beim Departement ber auswartigen Angelegenheiten ernannt.

Ge. Koniglithe Majestat haben unter Dem 8. Dec. 1. 3. Den jume Uffeffor ber Finange Kammer in Ellwangen ernannten, bisherigen Landvogteis teuers Rath Schmitt in Birsan auf sein allerunterthänigstes Unsuchen, in Vensiones Stand zu versehen gerubt.

Ge. Konig l. Majest at haben vermoge Entschliefung vom 7. Dez. Die ers ledigte Stelle fur Die Redaction bes Staates und Regierunges-Blattes dem Profes

for D. Michaelis ju übertragen geruht.

Ge. Ronig I. Majeftat haben vermöge hochften Decrets vom 10. b. . M.

ben bisherigen Sof Rammer Revifor Soemer jum Bof. Deconomie. Sefretar,

Den bisherigen Ertraprobator Ergenginger jum Rechnungs Revifor bei ber Ronigl. Baus und Garten Direction, und den Architekten Dillenius jum Bans Controlleur bei berfelben gnabigft ernannt.

Se. Ronig l. Majeftat haben durch bochftes Decret vom 10. December ben bisherigen Ertra, Probator Binder jum Rechnungs , Revifor bei ber Sof, und

Domainen Rammer ernannt.

Seine Ronigl. Majeftat haben vermöge höchster Resolution vom Jo. Mov. d. J., bas erledigte zweite Diafonat in Tubingen bem Repetenten M. Prefesel von Stuttgart, die erledigte Pfarren Unterweissach, Diozese Baknang, bem Pfarrer Pestell zu Michelbach, Dekanats Gailborf, und das Prazeptorat an ber 5. Klaffe bes Symnasiums zu Beilbronn, dem Prazeptoratse Bifar Rifling allba gnadigit zu übertragen geruht.

Se. Ronigl. Maje ft at haben vermoge Rescripts vom 3. b. M., Die erledige te Pfarren Aurich, Didgese Baihingen, Dem Pfarrer Leprer in Elever Sultbach,

Dibgefe Reuenstadt, gnabigft ju übertragen geruht.

Bermog Rescripts vom 4. Dec. haben Ge. Kongli Maje ftat bas erlebigte Diafonat Guglingen, Dibgese Brafenheim, Dem Bifar Scholl zu Botenheim,

gnabigit ju übertragen geruht.

Ge. Ronigl. Majest at haben vermege hochften Reseripts vom 5. Dec., jum Borsteher bes evangelisch theologischen Geminars zu Blaubeuren den Reftor der lateinischen Schule zu Eflingen, M. Reuß, mit dem Titel eines Ephorus und dem Range des Reftors am hiesigen Gymnasium, und zu Professoren an jenem Sesminar, die beiden Repetenten zu Tubingen M. Baur und M. Kern, gnadigst zu ernennen geruht.

Stuttgarte Der Königl. Preußische Proviantmeister Frise aus Erossen ber sich hochst bedeutender Defecte an dem ihm anvertraut gewesenen Königl. Gute hat zu Schulden sommen lassen, hat sich der gegen ihn angeordnet gewesenen Kriminal-Untersuchung durch die Flucht zu entziehen gewußt, auch soll sich derfelbe den 31. Oft. d. 3. unter dem Namen eines Barous E. W. von Thiem zu Rurnberg aufgehalten haben.

Sammtliche Ronigt. Dberamter werden nun angewiesen, gedachten Frife, Defe fen Signalement bier unten beigefügt lit, so bald fich berfelbe im Ronigreich bettes ten laffen sollte, sogleich zu verhaften, und hierüber an Die geeignete Regiminals

Behorbe jur weitern Berfugung Die Unzeige ju machen.

Much wird noch angefügt, daß nach einem von dem Königl. Preusischen Krieges ministerium gemachten Anerbieten, auffer ben zu vergutenden gewöhnlichen Roften und baaren Auslagen, noch eine besondere Pramie von zweihundert Thalern Preusische Courrant fur die Ergreifung und Ablieferung des Frige ausbezahlt werden wird.

Stuttgart, ben 8. Dec. 1817. Sestion Der innern Upministration.

Signalement: Der Ptoviantmeister Carl Frise ift aus Berlin geburtig, unges fahr 32. Jahre alt, seit dem Monat October 1815. Mendant des Magazins zu Erossen, von mittlerer untersezter Statur b. Fuß 5 bis 6. Zoll; hat blondes schwaches Haar, blonden Backenbart und Augenbraunen, kleine blaue Augen, starke rothe Augenlieder, starkes etwas pokennarbiges Gesicht, regelmäßige Gesichtszüge und eis ne deutliche Aussprache, spricht die französische Sprache geläufig und ist uerhaupt von guter Bildung. — Ben seiner Entweichung ist derselbe mit einem grünen kurzen Oberrok bekleidet gewesen und hat von Erossen Equipage, bestehend in einer gelblacks ten halbverdekten Chaise und 2. englisirten Rappen, auch einen Kutscher, der einen blauen Oberrok mit rothem Kragen angehabt, mit sich genommen.

Marbad. Am 5. bieses Monats hat sich in hiefiger Stadt ein unbekanntes ungefahr 6-7 Ishre altes Madchen eingefunden. Es kann wegen Nahmen und hertunst keine Auskunft geben, als baß es ben Bornahmen Maria Christina suhren, und aus Schömberg geburtig sein will. Es wurde baher nach Schömberg, Rottweiler Oberamts, und von da nach Schömberg, Freudenstadter Oberamts, gesuhrt, aber weder in dem einen noch in dem andern Ort als einbeimisch erkannt. Die Obrigkeit des Orts, wo dieses Madchen vermißt werden sollte, wird nun ersucht, es sogleich in Marbach abholen zu lassen. Den 30. Oktober 1817.

Magolb. Katharina Stifel, ledig, von Waldborf, hat sich nach Begehung eines Fruchtbiebs flahls flüchtig gemacht. Da beren Beisahung von wesentlichem Interesse ist, so werden alle Orteobrigs keiten ersucht, zu Erreichung bieses Zwecks auf eine zweckmäßige Meise mitzuwirken, als weswegen von beren Person solgende Beschreibung gemacht wird. Solche ist 25 Jahr alt und ungefahr 3 Fuß, 4 Zoll groß, von untersehter Statur, hat schwarzgelbe Haare, blaue Augen, breites Gesicht mit Sommeisteden und ausgeworsene Lippen. Ihre Kleider, so solche mitgenommen, sind von zerschiedener Art, baher beren Unzug nicht bestimmt angegeben werden kann. Den 21. Oft. 1817.

Ronigl. Oberamt, Ruttlingen. Aus bem jum biefigen Dberamt gehörigen Orte Welgheim ift vor einiger Zeit ein Anabe von 12 Jahren, Ramens Sebastian Pippus, entloffen, und bis jest nicht wieder nach hauß gurudgekommen. Da man von feinem Auffenthalte seither nicht die mindeste Nachricht erhalten kounte, so werben sammtliche Justig- und Polizei-Behorden ersucht, diesen Anaben auf Betreten unter Eecorste beieber bringen zu lassen. Den 7. Nov. 1817.

Weilh eim. Der, erst ben 7. v. M. aus bem Zuchthaus Markgröningen, entlassen Johannes Lumpp von Beilheim, hiesigen Oberamts, hat abermals einen Diebstahl begangen, und als er heute beswegen arretirt werden sollte, durch einen Oprung, aus einer 2 Stod hoben Buhnenkammer die Flucht ergriffen. Alle betreffende Polizei Behörden werden daher geziemend ersucht, auf diesen Flicht ling sahnden und ihn im Ergreisungsfalle wohlverwahrt an die unterzeichnete Stelle einliesern gutaffen. Lumpp ist Invalid, led., 24 Iahre alt. unterseiter Statur, hat schwarzbraume Haare, schwarze Augbraunen, bohe Stirne, schwarzgraue Augen, gerade spinize Nase, schwarz Lugengen, gewöhnlichen Mund, gute Zähne, spiniges Kinn, gerade Beine. Er war bekielbet mit einer grünen Sammetpelzskapp, einem dunkelblauen Bammes, einer roth und weißgestreister Barchetwesse, schwarz ledernen Hosen, schwarz wollenen Strümpsen, und Schuhen mit Schnallen. Den 1. Nov. 1817.

Dberamt Rirchheim.

Drudfebler.

Geite 570. ist bei der Ernennung des bisherigen Stabs, Raffiers der Obrhof. Intendang jum hof, und Domainen-Rath Feucht fatt Fech t zu lesen,

# Königlich : Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Samstag, 20. December.

314 115 Beffirmung ver Beforde fur Die Liquidirung ber hofelaffen-Schulden.

Da in Folge ber neuesten Staats Berwaltungs Organisation die zu Liquidirung der verschiedenen Hoffassen-Schulden unter dem 28. Dec. 1816. niedergeseste Commission aufgelogt, und mit der, durch das Organisations Schift vom 18. Rov. dies sein India verschieben Kallen Diaubigern zu ihrer Nachricht und mit dem Anfügen blerdurch bestannt gemacht, daß sie sich mit ihren, die Liquidirung und Abtragung ihrer Forderungen betressenden, Anfragen und Gesuchen vom 1. Januar 1818. an, an die ges dachte Commission zu wenden haben, von welcher Stelle demnächt auch diesenigen Einseitungen und Vorkehrungen öffentlich werden bekannt gemacht werden, welche zu einer geordneten und sichern Berichtigung ihrer Forderungen betreits getroffen worden sind. Stuttgart, den 16. Dec. 1817.

Prafidium bei Ronigl. Hof. und Domainen Kammer.

were Zuran branch ite County were it Die

Den Termin fur bie Abrechnungen ie. mit ben Saupt Caffen betreffent.

Um Migverstandnissen zu begegnen, welche in Ansehung der Geldlieferungen von ben untergevoneten Kassen an die Haupkfassen, so wie in Betreff ber gegensseitigen Abrechnungen und Bergleichungen und Anlas der neuen Berwaltungs Bestimmungen eitistehen konnten, wird hierdirch sammitschen Konigl. Kassen Berwaltungs Ber zur Nachachtlung befannt gemacht, daß bas Rechnisigs Jahr nicht unterbrochen wird, vielmehr alles, was barauf Bezug har und damit in Berbindung steht zu bis zum Schlusse der leben auf Georgii istell in bet bisherigen Berfassung bleikt. Stutts gart, ben 15. Bec. 1817.

### Berorbnung, bie Bollfreiheit ber Rabifruchte betreffenb.

Da Se. Konigi. Majestat gnadigit verordnet baben, daß jur Erleichter rung des wechselstigen Betfehre bas Getreide, welches die Unterthanen an der Granze zum Bermahlen auf die ihrem Wohnsis zunächst gelegenen auswärtigen Mublen bringen, auf der ganzen Granze des Konigreichs gegen die Nachbaristaten, unter Anbedingung des Recipeoci, jollfrei gelossen werden sollez so wird soldes mit folgenden gegen meggliche Migbrauche gegebenen Bestimmungen zur alle, gemeinen Nachachtung verannt gemacht

1.) Für die aus einem intandischen Ort zum Mahlen ausgehende Frucht muß jedesmahl von dem Ortevorstand eine besondere Urfunde abgegeben werden, welche bei der Ausfuhr dem Granzoller vorzuweisen und von diesem zu vistren ift.

Bei der Rudfehr des Mehls ift eben dieselbe Zollstatte einzuhalten, und muß babei sowohl dem Grangsoller als bem Ortsvorstand wieder Anzeige gemacht werden, welch letterer sofort das Mehl-Erzeugnif mit der abgeführten Fruchtquantität genau zu vergleichen, und sich davon zu überzeugen hat, daß nichts im Auslande zuruch geblieben sen.

Ueber dergleichen Aus. und Einfuhren von Mahlfrüchten und Mehl haben bie Detovorstande besondere Register zu führen, und solche am Ende jeden Quartale dem

Brengoller ju übergeben, Der fie bem Boll Journal beigutegen bat.

2.) In Ansehung der vom Auslande auf inlandische Muhlen kommenden Frückte, welche pun der in 6. 52. der Zollordnung bestimmten Berzollung hicht mehr untersworfen sind, wied hiemit-verkügt, daß jedem auslandischen Mahlkunden bei der Rücksuhr des Mehls van dem inlandischen Müller eine kurze Urkunde mitzugeben sen, worip die Augnetiat des Mehls, und das solches aus den von dem Exportanten eingebrackten Frückten erzeugt worden, ausgedrückt senn muß.

3.) Die sub. Dro. 1 und 2 ertheilten Borfchriften find an der gangen Grange

bes Königreichs jum benbachten.

Uebrigens wird den Beamten aufgegeben, Bericht hieher ju erstatten, wenn fie in Erfahrung bringen follten, daß in einem der Nachbarstaaten hinichtlich der Jolifrenheit der Mahlfruchte bas Resiprocum nicht beobachtet werde. Stuttgart, den 12. Der. 1817.

# Rechts Erlenntniffe bes Ronigl. Dber. Jufije Collegiums.

1) In Sachen erfter Inffans, mifchem bem Fürften Difolaus Efterhagn ju Bie fenftabt, RI., und ben Graff. Stepnherg'ichen Erben, Befl., eine Schulbforderung samme Bergugsginfen betreffend, wird perurtheilend erfannt. Stuttgart den 31. Dec. 1817.

2.) In der Appellations, Sache von Rirchheim swischen dem Stadtschreiber Schmid in Urache Betl. Anten und MitiAten an einem, sodann dem Ober Justige Rath Röftlin in Eflingen, Rl. Uten und MitiAnten am andern Theil, Schadloss haltung wegen verfällichter Obligationen betreffend, wurde reformatorisch Befl. Unt und MitiUtein, Die Bezählung der eingeklagten Ersaß Forderung von 202 fl. 30 fr. sammt Zinsen verurtheilt. Stuttgart, den 13. Dec. 1817.

53.) In Sachen der Cheiffiane Saas von Endringen, Al. gegen ben Oberften von Mundjingen, Befl., Privat: Genugthuung betreffend, wurde condemnatorie er fannt eod.

Ge. Ronig f. Dajeftat haben F7. December Tage, ben, bem 2. Reur ter-Regiment jugetheilten, Rittmeifter ater Rlaffe v. Bul ow jum Divifione Ubju-Dangen Des General Lieutenants , Divifionaire Pring Ubam von Burttemberg

Durchlaucht ernannt.

Ge. Ronigl. Majeftat haben in einem Defret bom g. b. D. genehmigt, bas bem Oberregierunge Collegium fur bas Regierunge , Bureau 2. Ober Reviforen . und 1. Revifor beigegeben werben, und ju ben erftgebachten 2 Stellen ben, jum ; Revifor nach Ludwigsburg bestimmt gewefenen bisherigen Rechnunge Rath Schmib, und ben bisherigen Commun. Rechnungs, Revifor Stangel in Smund, gu lefterer Stelle aber ben bisherigen Rechnungs . Commiffaire Bidenmann in Defringen allergnabigft ernannt.

Ge. Ronigt. Majeftat haben burch Allerhochftes Refeript vom 9. bif, bei ber, für Die hiefige Sauft, und Refibeng, Stade, und für Die Scadt Rannftadt,

angeordneten Direction anguftellen geruht:

den bisberigen Oberfinang, Rammer, Regiffrator Geeger, als Revifor; Den bisherigen Commun. Rechnungs Revifor Binder ala Revifor; Den hienigen Oberamtsellftuar Stein, für Die Theilunge-Befchafte;

Den bieberigen Uffiftenten bei bem Tutelarathes Gefretariat Ba h m, ale Revifor.

Ge. Ronigl. Dajeffat haben vernioge Refolution vom 12. Dec. bem Recht. nunge Rath Ritter als Dber Revifor , und Die beiden Erttaprobatoren Ber btfe und Silder als Reviforen bei Dem Rednunge Bureau Des Finang , Minifterie" anzustellen geruht. . . . . . Da 30 con

Ge. Ronig f. Majeftat haben vermoge hochfter Resolution vom 13. b. M. Die erlebigte fatholifthe Pfarren Alt. Cteuslingen, Dberamte Chingen, Dem Pfar-

rer Biehn in Rirchen hebendiefes Dberamte, übertragen.

Ge. Ronigl. Majeftat haben vermoge bochften Referipte vom iy. b. M. Das erledigte Diafonat Munfingen bem PfarriBifar M. Sochftetter gu Sobenti wiel gnadigft übertragen.

Durch Ronigl. Resolution vom 10. Dec. ift die erledigte Unteramigargto. Stelle in Ochsenhaufen, Dberamts Biberach, bem praeticirenden Urgt D. Bobenmuller

von Chingen übertragen worden.

Seine Ronigl. Maje ftat haben vermoge Refolution bom 29. Nov. d. 3., dem Chirurgen Leffing von Dwen, Oberamts Rirchheim, wegen feines lobenswer. then Benehmens bei ber Ginrichtung eines Schenfel. Druche Des bei eiffem Banwe, fen verungludten Bertmeifters Bernfardt von Freudenftadt, Die filberne Civil. Ber. dienste Medaille ertheilt.

Stutt gart. Die Lieferung bes Bebarfs an Robten für bie Feuerwerksidte bes Koniglichen Arfenals in Ludwigsburg, vom 1. Marz 18 13. welcher in 1200 Zubern Buchenen, und 300 Zubern tanuenen Kohlen besteht, wird am Dienstag ben 30. Dec. Bormittags 20 Ubr, in dem Kriegs-Ministerial-Gebäude dahier, an solche tuchtige Lieferanten im öffentlichen Abstreich vergeben weten, welche sich mit obrigseitlich en Zeugnissen, daß sie einen solchen Arcord zu übernehmen, und zu erfülsten im Stande sind, ausweisen konnen, Welches hiemt offentlich bekannt gemacht wird. Den 15. Der 1817:

Altshausen. Die berrschaftliche Ziegelbutte tabier, wovon die Bestandzeit mit Lichtmer ibig. zu Ende geht, wird bis Dieustag ben 30. December wieder auf 9 Jahre verliegen werden. Dieselbe besteht in einer Wohnung für ben Ziegele mit Stallung und Riegel Magazin, einem großen Krenns Ofen zu 30,000 Stut Maare, einem Arbeits: und Trothaus mit 3 Woben übereinander, und einner deschodern Hutte zu Ausbewahrung des Polzes, nebst einer in der Rabe ber Ziegelhutte besinde lichen Leimengrübe. Mit dem werden in Pacht gegeben 3 Urt. 25 Muthen Garten, 1 Icht. 3 Wrt. 80 Athn. Wiesem und 3 Wrt. Allmendstüde. Feiner werden dem Beständer unentgelblich überlassen allistbelich 200,000 Stut Torf oder Waasen, und die erforderliche Unzahl Frohnsuhren zu Brithrung der Kaltsteine. Die Verhandlung wird an obigem Tag, Vormittags 9 Ubr, im kameralamtlichen Gesschäftszimmer babier vorgenommen, und wollen sich die Pachtliebaber mit obrigkeitlichen Zeugnissen verseben und babie vorgenommen, und wollen sich die Pachtliebaber mit obrigkeitlichen Zeugnissen verseben und babie einkuden. Den 26, Nov. 1817.

Batborf, Saslad, Altenrieth. Die Kommuni-Schaftwaften zu Baldborf, Saslad und Altenrieth von welchem die erstere 350 St. erträgt, werden bis tunftigen. Samstag ben 3. Januar 1818., Bormittags 9 Uhr, auf dem Nathhaus zu Baldborf auf 3 Jahte verliehen, wezu bie Liedhas ber eingeladen werden. Dieselbe haben sich mit den notthigen, obrigkeitlichen Zeugnissen zu versehen. Den 20. Robember 1817.

Balingen. Die ber Commun Geistingen zuständige Commer: Schaaswaide und Winter, Kutterung, welche erftere 200, lettere hingegen 80 Stat Buchts und Geltwagte erträgt, mird am Dienstag ben 30. December, auf 3 Jahre, nahmlich von Georgii 1818, bis 1821. aufs neue verlieden merben. Bur Minterung von 80 Staten wird einem Pachter bach Futter von 7 f. Mrg. zweit madigen Wiesen und Stroh von 7 f. Mrg. guter Aefer, tostenfrei in bie Scheuer geschafft, und geräus mige Stallung hiezu in dem Rathhause angewiesen. Die Pachte Liebhaber konnen sich gedachten Aags, Bormittags um guhr mit Meister Concessions Briefen und obrigkeitlichen Bermögens Zeugnissen versehnen, auf bem Rathhause zu Balingen einfinden und die weiteren Bedingungen vernehmen. Den 29. November 1817.

Braten heim. Do bie in bem Staats und Regierungs : Blatt Neo. 68. und in bem Schwas bischen Merfur Neo. 253. auf ben 13. December angezeigte Verpachtung bes biefigen Mittum-Guths mistungen ist; so wird Samkag ben 3. Januar 1818., Bormittags o Uht, auf hiesigem Matrhause ein abermaliger Versuch zur Verleihung bieses Guts gemacht werben, was man unter Bezug auf obgedachte Nummern mit bem Ansugen andurch zur allgemeinen Kenntnis bringt, bas mit Lorbehalt bochfter Genehmigung ben Liebhabern Wohnung, Stallung und Scheuer eingeraumt, die bei ber ergen Berleihung gemachten Bebingungen aber möglichst werden erleichtert werden. Den 15. Dec. 1817. Königl. Stistungs Verwaltung.

S. bgr. 3. 2. von oben: fatt Doemer gu lefen "Borner."

# Königlich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Samstag, 27. December.

Ronigl. Berordnung bie Berpflichtung ber Staats Diener betreffend. 2 Bom 24. Dec. 1817.

von Bottes Gnaben Ronig von Burttemberg.

Rach vollzogener Organisation der hoberen Staats Bermaltungs Stellen Unseres Ronigreichs, verordnen Bir in Absicht auf die Eidesleistung der daben angestellten Staats Diener, wie folgt:

1.) Die Beheimen Aathe, die Prafidenten der Central Stellen und ber Regierun, gen, auch die Borftande der Ministerien legen den Dienft Eid in Unfere eigenen

Bande ab.

11.) Die Directoren, Rathe und Affessoren ben den Ministerien und Centrals Stellen in Stuttgart, so wie bas bei ben Ministerien selbst angestellte Canglei, und Rechnungs Personal, werben von ben Departemente Chefs beeidigt.

Die Directoren der vier Gerichtehofe, Rreis-Regierungen und Finang- Rammern

legen gleichfalls in Die Bande bes Departements. Chefs den Dienft. Eid ab.

III.) Die Rathe und Uffefforen bei den Kreis-Regierungen werden von den Res gierungs-Prafidenten, Die Rathe und Affesforen der vier Gerichts-Sofe, Der Direct tion fur Stuttgart und Kannstadt, und der Finang-Kammern von dem Duector

ber Beharde, ben welcher fie angestellt find, beeidigt.

Eben fo werben die Kangleis Directoren und das gange Kangleis und Rechnings Perfonal bei den hiengen Centrale tellen sowohl, als bei den vier Gerichteberen, ben Rreis Regierungen, der Direction fur Stuttgart und Kannstadt und den Finanz Kammern von den Prafidenten und von den Directoren ber Behorden, ben denen sie angestellt find, in Unsere Pflichten genommen.

1V.) Wir bevollmachtigen bie Departementes Chefs und Prafibenten, in Berhinberungs,Rallen ben betreffenden Prafibenten und Directoren ben Muftrag gur Eibes. Mbnahme zu ertheilen.

V.) Diefe Unfere Berothung ift gur - Dachachtung burch bas Staats ; und Regierunge Blatt befannt ju machen. Gegeben, Stuttgart, ben 14. Dec. 1817.

Muf Befehl Des Ronigs ber Grantsi Gefretar Belinagel.

Ge. Ronig I. Maje fi at haben vermoge allerhochfter Entschließung vom 19. b. M. Den Ober Regierungsrath Reu f in Ludwigeburg jur Retardacen Commiffion, Gertion Des Innern, quabigit verfest , und Die hierdurch erfebigte Megierungerathe. Stelle in Ludwigsburg bem Regierungsrath Schott übertragen, welches hiermit befannt gemacht wird. Stuttgart, den 20. Dec. 1817.

Ronigl. Organisations , Bollgiehungs, Rommiffion. Mancler ....

Seine Ronigliche Dajeftat haben, auf bas von vielen Gingefoffenen bes Rameral, Begirts Rottweil angebrachte Gefuch; ben jum Regierungs Rath in Ellwangen ernannten Rameralverwalter Sproger auf feiner bisherigen Stelle gu belaffen geruht. Stuttgart, ben 22. Dec. 1817. Konigl. Organisations , Bollziehungs , Rommission.

Maucler.

Se Ronigt Maj haben, rudfichtlich ber bei ben verschiedenen Departements noch erledigten Stellen, nachstehende Berfugungen gu erlaffen geruht:

Es werben ernannt bei bem

# A) Juftiz-Departement.

### I.) Dber Tribungl.

Ranglei . Diener : Meybele, bieber Dedell Des Dber . Juftig : Collegiums.

Aufwarter : Rraus, Dfter binger und Rolb, bisher Boten bes Dber, Juffig. Collegiums.

II.) Rriminal, Berichte . Dof zu Eftingen.

Erpeditor : Frifd, ale Rechnunge, Revifor, bieber Stiftunge. Rechnunge, Revifor qu Gilingen.

III. ) Appellatione , Berichte , Dof (vorerft) ju Babingen.

Ranglift : Rab, bieber Magagine , Berwalter bei bem Sof , Theater.

Ranglei Diener: Maner, Penfionar. Aufwarter: Grof, bieber Bote bei bem Dber . Tribunal.

IV.) Rriminat, Berichte, Bof gu Elwangen:

Expeditor: Faber, als Rechnungs , Revifor , bisher Substitut in Befgbeim. Kangliften: Brecht, bisher Affiftent bei bem Ober , Poft , Umt Stuttgart;

Ror findfy, bicher Coufleur bei bem Sof, Theater.

Ranglei Diener : Cd lager : gewesener Militar,

V.) Appellatione, Berichte Bof gu Itim.

Expeditoren: Bed, bieber Buchhalter bei ber Boll , Rechnungs , Rammer ; Gebhardt bieber Extra , Probator, beibe ale Rechnunge , Reviforen.

Ranglei Diener: Edert, bibber Aufwarter bei bem Tutelar Rath.

Mufwarter: Beinrich Thieler von Stuttgart.

B.) Departement bes Innern.

I) Minifterium.

Aufwarter: Gollmer, bieber als folder bei bem Gult . Minifterium.

Il.) Evangelisches . Confiftorium.

Aufwarter: Schard, bieber als folder bei bemfelben.

III.) Debicinal . Rollegium.

Aufwarter: Barth, bisher als folder bei ber Seftion ber Rron Domainen

IV.) BaueRath.

Mufmarter : Bla fer, bibber Lunbvogtel . Aufwarter in Stuttgart.

V.) Regierung in Budwigsburg.

Erpeditoren: Baul, ale Cefretar, bieber Gefretar bei ber Medicinal , Geltion ;

Leppolo, ale Rechnungs & Revifor, bisher Kommun, Rechnungs, Nevifor zu Dorb.

Rangliften : Rurg, bibber Ranglift bei ber Stiftunge : Seltion ;

Schweiger, bisher Arfenal Schreiber.

Ranglei , Dieffer : Fifch er , Penfionar.

Aufwarter: De f, bigher Landvogtei . Aufwarter in Ludwigsburg.

VI.) Regierung in Reutlingen.

Affeffer: Bogert, bieber Rechnungs Revifor bei berfelben.

Expeditor: Doelog, ale Rechnunge Revijor, bieber ale folder in Spaichingen.

Ranglift: Scholt gen, bisher Baufdrelber in Stuttgart.

Ranglei Diener : Schangel, bisher Aufwarter bei den Seftionen bes Dedicinal, und Strafen : Bau : Befens.

Aufwarter : 28 ag ner, bieber Landvogtei : Aufwarter in Calm.

VII.) Regierung in utm.

Expeditor: Sief, ale Rechnunge Revisor, bisher Buchhalter bei ber Dber Sinange

Ranglei Diener : Blant, gewesener Militar.

Aufwarter: Pring, bisher Bandvogtei : Aufwarter in Ulm.

### VIII.) Regierung in Ellwangen.

Rath : Rraus, bisher Beamter in Bietigheim.

Erveditoren : v. Serg, als Gefretar, bisber als Dber, Regierungs , Gefretar.

Strollin, als Rechnungs Revifor, bisher Ertra Probator.

Rangliften: Feuerlein und Megger, bisher als solche bei ber Stiftungs , Settion. Ranglei , Diener: Zaver Furft, vormals Regierungs , Ranglei : Diener zu Ellwangen. Aufwarter: Preifer, bisher Aufwarter bei ber Settion des Land : Bau , Befens.

IX.) Stabte Direktion gu Stuttgart.

Mufmarter: Spath, Penfionar.

# C.) Finang Departement.

### I.) Minifterium.

Ranglift: ( Die noch offene Stelle wird por ber hand nicht befegt.) Aufwarter: DR o h 1, bisher als folder bei ber Staats Controle.

#### II.) Staats . Controle.

Rath: (die noch offene Stelle wird vor der Sand nicht befegt.)

Kanglift: (Die noch offenen beiden Stellen werden por der hand nicht befegt )

Aufwarter: Mitter, vormals Bibliothet, Diener.

## III.) Ober = Rechnungs - Rammer.

Kanglei Diener: Christoph Schippert, von Stuttgart.

Aufwarter: Dott ling und Rapp, bisher als folde bei ber Cettion ber Staats. Rechnungen.

### IV.) Steuer : Rollegium:

(Begen bes babei angestellten, noch nicht genannten, Personals wird bas Erforderliche noch befannt gemacht werden)

## V.) Forft : Rath.

Mufmarter: End iner, bieber als folder bei bem Forft-Rath.

## VI.) BergeRath.

Rath: (Die noch erledigte Stelle wird vorerft nicht befest.) Unfwarter: Baber, bisher als folcher bei dem Berg. Rath. 'VII.) Rammer in gubwigsburg.

Rath: Bod, bibber Kameral Bermalter in Ellwangen.

Erpeditor: Mutenrieth, als Rednunge, Revifor, bisher Ert.a. Probator.

VIII.) Rammer in Reuflingen.

Uffeffer: Scheffold, bisher Amtmann in Bopfingen.

Rangellift: Deter, bisher Ropift.

Ranglei : Diener: Schagler, Benfionar. Aufwarter: Rieß, gewesener Militar.

# IX.) Rammer in Ulm.

Erpebitoren: Ruhn, als Sefretar, bisher Buchhalter bei ber Ober-Finang-Rammer. Do b el mann, als Registrator, bisher Registrator bei ber Oberfinang-Rammer.

Rangellift: Ditter, pormale ale folder bei bem Dber-Cenfur Rollegium.

Sangleis Diener : Bappold, bisher Aufwarter bei ber Accife-Rechnunge-Rammer.

Aufmarter: Bigmann, Penfionar.

## X.) Rammer in Ell mangen.

Uffeffor: Fenning er, bisber Rameral-Berwalter in Beiligen. Rreugthal. Erpeditor: Bardili, als Rechnungs-Revifor, bisber Extra. Probator. Aufwarter: Kirgis, bisber als folder bei bem Stempel-Umt in Stuttaart.

XI.) Saupt=Staate, Raffe.

Mufmarter : Bach, bisher als folcher bei berfelben.

(Das übrige Personal bei ber Provincial-Raffen , Berwaltung wird feiner 3 it ernaunt werden.)

XII.) Staate, Schulben, Berwaltung.

(Wegen bes babei angestellten noch nicht genannten Personals wi b bas Erforderliche noch befannt gemacht werden.)

Durch vorstehende Ernennungen, welche die unterzeichnete Stelle hiermit offentlich, und insbesondere benjenigen, welche sie betreffen, zur Nachachtung bekannt macht, ist die Versonale Organisation (mit Ausnahme ber ad Lit. C. Nro. IV. und XII. bemerkten Gentrale Stellen)

gefchloffen.

Die in Folge derselben bei den verschiedenen Kanzleien angestellten Individuen haben sich nun unverzüglich an den Ort ihrer Bestimmung zu begeben. Burde das eine oder andere dersselben am 2. Januar 1818, als dem Tage der Erdffnung sammtlicher Kanzlei-Behörden, auf seinem Posten fehlen, ohne von der unterzeichnesen Stelle hierzu autorisitt worden zu senn, so wird diß so angesehen werden, als ob der Richt. Erschienene um seine Entlassung eingetommen ware.

Stuttgart, ben 22. December 1817.

Konigl. Organisations. Bollziehunge-Rommission.

Maucler.

Ge. Ronigt. Dajeft at haben vermoge Alberhodiffen Defrets vom beutigen Tage allergnadigit geruht, ju Procuratoren

1.) bei bem Ober, Tribunal; bei dem Ober, Tribungl; den bisherigen Ober, Trib. Procurator D. Gmelin, so wie die bisherigen funf alteften Oberjuftige Procuratoren Sch weize'r, Georgii, Dofer ben altern, Muller und Dorice,

2.) bei bem Appellations Berichts Sofe ju Ulm: Die bisherigen Dberjuftig , Procuratoren Erbe, Frank und Chambon, fodann die Advotaten Friedel, Wohlbach und Capoll in Ulm, und

3.) bei bem Uppellationes Berichtes Sofe ju Tubingen : bie ubrigen Oberjuftig , Procuratoren D. Schott, Mofer ben jungern, Feuerlein und D. Schmidlin, besgleichen ben Abvofaten Rapp gu Sindelfingen, und ben unterm 17. b. D. in Die Bahl ber Sonigl. Abvofaten aufgenomunen August Sod zu Rottenburg zu ernennen. Stuttgart, ben 19. Dec. 1817. Ronigl. Juftig Ministerium.

Den Transport von Fruchte auf ben Strafen von Engberg nach Reuenburg betreffenb.

Man findet fich beranfaßt, hiemit gur allgemeinen Dachachtung befannt ju mar den, daß zwar ben Roniglichen Unterthanen gestattet fen, Fruchte, welche fie von einem Theil bes Ronigreiche in ben andern bringen wollen, auch auf ber, von Enibera burch bas Babenfche uber Pforgheim nach Menenburg giehenden Straffe gu perfuhren, bag aber in jedem folden galle Die, in f. g. ber Beneral-Berordnung vom 30. v. D. fur Die, Durch bas Sobenjollernsche Bebiet paffirenden gruchte pore gefdriebene, Borfichte Magfregel beobachtet , mithin von bem Beamten Des Abfuhre ortes ein fchriftliches Zeugnig uber Die Gateung und Quantitat ber Fruchte ausgeftellt, baffeibe fowohl an ber bieffeitigen Grange als ben bem Beamten bes Ablabes Orte vorgewiesen, fofort von Diesem Beamten Die Ladung unterfucht, und Die Riche tiafeit bes Erfunds auf bem Zengnif beurfundet, hierauf aber letteres bem Orter vorfieher, ber es ausgestellt hat, jurudgebracht ober jurudgeschicht merten muffe. Stuttgart, ben 17. Dec. 1817. Steuer:Collegium.

Die Aussuhr von Rochgerfte. Mals und ben verfdiebenen Gattungen von Debl betr.

Durch eingekommene Unfragen fieht man fich veranlagt, hiemit jur allgemeinen Rachadtung befannt ju maden, bag bie, in ber General , Berordnung vom 30. v. DR. enthaltenen Berfugungen wegen ber Frudites und Dehlausfuhr auch auf gerans Delte ober Rochgerfte und Malg, fo wie auf alles Mebl, michin auch auf Bries, Brite, Starfemehl und Puder auguwenden fenen. Stuttgart, ben 18. Dec. 1817. SteuereCollegium.

Die Bereinigung ber Dbergoll's und Dber: Accife : Nemter Mergentheim und Creglingen betreffenb.

Ge. Ronigl. Majeftat haben vermog hochfter Refolution vom 18, Diefes Monats anabigft verorduet, daf bas Dber Zullamt Ereglingen mit Dem Ober Bollamt Mergentheim vereinigt, und foldes nebft bem Ober, Aecife, Amt Mergentheim bem

bisherigen Ober Joller in Ereglingen und Ober Joller bes Diffrifts Beifersheim, Butg, übertragen, fodann

bas Ober Accife Amt vom Cameral Diffrift Beifersheim, von Ereglingen babin

verlegt, und .

Das Ober Accife Umt Beifersheim mit dem bisherigen Ober Boll; und Obers Accife, Amts Berwefer in Mergentheim ; Rath Befel, als Amts Berwefer bes fest werde.

### Rechts-Ertenntniffe bes Civil-Senats bes Ronigl. Dber: Tribunals.

1.) In der Appellations, Sache der Frenherrl. von Ellrichshaufichen Bormunds schaft zu Affumftadt, Bekl. Unten, gegen Philipp Mitsch und deffen Streitgenoffen zu Westernhausen, Rl. Uten, Pacht: Entschädigung betreffend, wird die Berufung wegen versaumter Nothfrift der Ukten, Petition fur verlaffen erkannt. Stuttgart den 19. December 1817.

2.) Chen so wird hofrath heffer allhier in der Rechtssache Des Stadtschreibers Rornbet zu hornberg gegen benselben, den Rest einer Schuldforderung betreffent,

feiner Berufung, aus gleichem Grunde, fur verluftig erflart. eod.

### Ertenntniffe bes, Ronigl. Chegerichts.

Den 18. December 1817. murben gefchiebent:

2.) Medic. D. Franck in Stuttgart, Klager von Dorothea geb. Safer von da, Befl. wegen beharrlicher Wiederspenstigkeit in Fortsehung der Che, unter Berurtheis lung der Befl. in Die Rosten.

2.) Carl Leopold Lug, Burger und Bauer in Oberreichenbach, Oberamts Calm, -

flagtin in Die Roften.

Da die benothigten Berzeichniffe uber die fur's Jahr 1818. erfordert werdende Anzahl von Frei. Eremplaren des Staats, und Regierungs. Blatts noch nicht von allen Königl. Kanzlei. Behörden übergeben worden, und bis jest auch nur von sehr wenigen R. Oberamtern und Postamtern Bestellungen und Pranumerations. Gelder fur's erste Semester 1818. eingegangen find, so sieht man fich veraulaßt, beides hiemit nochmals in Anerinnerung zu bringen.

Se. Ronig 1. Maje ft at haben unterm 19. Dis Monate bem Unter Lieutes nant von Ber lich in ge n im 3. Reuter Regiment, und unterm 20. Dif.

bem Oberlieutenant von Reuf vom 1. Infanterie-Regimet Die nachgefuchte

Entlaffung aus dem Ronigl. Militaire gnadigit ertheilt.

Se. Konigl. Maje ft at geruhten, vermoge Sodifter Resolution vom 123. Dec. ben Repetenten Schwa6 jum ordentlichen Professor an dem Obern Symnas fium in Stuttgart ju ernennen.

Se. Konig l. Majest at haben vermoge hochster Resolution vom 18. d. M. bas erledigte Diafonat Stingen bem Bifar Sch mid lin in Schnaitheim, Dioges se Beidenheim,

Die erledigte Pfarrei Affalterbach, Didgefe Marbach, bem Pfarrer Sch mib gu

Gomadingen, Didgefe Urach, und

Die erledigte Pfarrei Upfingen, Didgefe Urach, bem Bifar Beiben meier bon

Chningen , Diozefe Pfullingen , gnadigft ju übertragen geruht.

Stuttgart. Bei ber Seftion bes Medicinals Befens murde nach erstandes ner Prufung und geschehener Berpflichtung bem Med. D. Cammerer von Groß, Bottwar die Erlaubniß zur Ausübung der medicinischen Praris ertheilt. Den 22. December 1817.

Durch Konigl. Refolution vom 19. Dec. ift Die erledigte Poft Stallmeifteres Stelle in Tubingen bem bortigen Tranben Wirth Commere II übertragen worden.

Stuttgart. Am Montag, ben 29. Dec. Vormittags to Upr, wird bie Lielerung eines Duantum weiß abwerkener Leinwand in bas hiefige Montirungs-Magazin, in bem Kriegs-Ministerials-Gebaute babier im offentlichen Abstreich veraktordirt, und solches hiemit befannt gemacht. Den 19. December 1817. Ronigl. Kriegs : Departement, Abministrations : Settion.

Stuttgart. Der Abgang von 240 Pfertten bei ben Konigl. Neuter Regimentern, wird ers gangt, und baber bie Lieferung berkelben am Montag ben 5. Januar 1818. Bormittags 10 Uhr, in bem Kriege Ministerial's Gebaube babier an soiche Manner im bffentlichen Abftreich voraktorbirt werben, welche burch obrigkeitliche Zeugniffe barthun konnen, bag fie bie ersorberlichen Kenntnife, und bas Bermogen zu einer solchen Lieferung bestien. Welches hiemit bffentlich bekannt gemacht wirb. Den 19. December 1817.

Kirch beim unter Ted. Deferteur. Der beim Ron, Artilleries Regieutent gestandene Kanonier Wilhelm Bandle von bier, bat sich ben 27. vorigen Monats aus ber Garnison in Ludwigsburg entfernt, und ift jeht noch nicht zurudgekommen. Da nun berselbe, laut eines Schreibens wirklich telertitt ift, so weiden samtliche Polizeis Stellen ersucht, auf benselben fahnden, ihn im Betrettungsfall arretiren, und an bas betreffente Regiments. Commando transportiren zu laffen. Den 2. Det. 1817.

Reresheim. Joseph Schwager von Neresheim, Gemeinet ben bem Königl. Ini. Wegt. Dero 8. in Ulm, wurde im Decht: 1815. mit Urlaub nach Saus entlaffen, von wo er sich sogleich entfern: bat, ohne sich inzwischen in feiner Seimath einzusinden, noch von feinem Aufenthalt Rack richt zu geben, baber berfelbe als Deferteur betrachtet wirt. Alle hoch und Bobliobliche Civil, und Mitiair: Behörden werden baber ersucht, auf biesen Schwager zu fahnden, ihn im Betrettungsfall zu exretiren, und entweder an bas unterzeichnete Oberamt ober an bas Regiments: Commanda in Ulm wohlverwahrt einliefern zu lassen. Den 18. Nophe: 1817.

Raveneburg. Deferteur. Der beim R. 8. Inftr-Agmt. in Ulm geftandere Soldat Matth: Ratterer von Alldorf, ift im vorigen Monat von Sause im Urlaub besertirt. Alle bochend Wohldbliches Civil: und Militair Behörden werden geziemend eriucht, auf ibn genau zu sahnten, ihn auf Betretten zu arretiren, und entweder zu seinem Regiments Commando, ober an bie unterzeichnete Stelle einzufiejern. Den 6. Dechr. 1817.
Reuenburg. Der unter bem 18. Detober b. 3. erlassene Stelbrief nach ben 2 entwichenen

Reuenburg. Der unter bem 18. October D. J. erlassene Stelbrief nach ben 2 entwichenen Arrestanten Andreas Merkle und Johannes Guntger wird biemit zuruckoenommen, indem sich erfter mr ben 2. Dec. D. J. vieder freiwillig fiellte, ber andere aber auf bisseitige Requisition von einer Babischen Behorbe hiute ausgeliefert murve. Den 4. Dec. 1817.

Betrudt bei Gottlieb Daffelbrint, Doj: und Aunglei : Rupferbruder, Buchteuder.

# Koniglich = Württembergisches

# Staats- und Regierungs-Blatt.

Mittwoch, Bi. December.

Unter Begiehung auf ben Erlaf vom 5. Diefes (Regierungs , Blatt Dro. 75. 6. 581.) wird nachftehende, von Gr. Ronigl. Majeftat genehmigte Orde nunge Lifte hiermit gur Renntnif ber Betheiligten: gebracht.

I. , Juftig : Departement.

Ministerium.

a.) Der Minifter.

b.) Der Ranglen , Direftor hat ben Behalt eines vortragenden Rathe bei den Miniferien,

c.) Der Ranglei & Gefretair hat ben Behalt eines Ministerial , Erpeditors II. Claffe.

d.) Der Ranglift hat ben Gehalt eines Ministerial , Rangliften.

e.) Der Rangleibiener hat ben affgemein bestimmten Behalt Diefer Dienft Stelle.

Ober : Tribunghist

1. 26th . 1. 1 . 1

A. Direftorium.

Der Gehalt ber ernannten Prafidenten und Direftoren ift bereits bestimmt.

B. Rathe.

I. Claffe & 1 2 29 6 6. 5 3 . 00 1 0 M

1. b. Fricf.

orene Ich lenge 5 2. b. Georgii. A 16 16 18

3. Baur.

```
4. v. Soffmann.
     5. Majer.
     6. v. Gaisberg.
                II. Claffe.
      1. Beber.
      2. v. Machter.
      3. Mbele.
      4. Taglieber.
      5. Rlupfel.
     6. Stabelmann.
               C. Der Rangliei e Direttiar.
Gein Behalt ift bereits bestimmt.
               D. Erpeditoren.
                 I. Claffe.
      1. Ranglei Rath Broff; Gefretar.
      1. Ranglei , Rath Bendi, Gefretar.
                 II. Glaffe.
     1. Ranglei , Rath Muller , Gefretar. z. Ranglei , Rath Borner , Gefretar.
      3. Frang, Regiftrator.
                 III. Glaffe.
```

1. Golther , Registrator. 2. Schweißer, Registrator.

IIL Classes

I. Rangleie Diener.

1. Eronberger.

1. Ellwert.

1. Egelhaf.

Menbele.

E. Ranglisten.
I. Classe.

F. Diener Des Berichte

H. Classe, and the state of the state of the state of the

II. Aufwärter.

- 1. Rrauß.
- 2. Ofterbinger.
- 3. Rolb.

Der Behalt Diefer Diener ift bereits bestimmt.

3. Criminal = und Appellations-Gerichte.

2. Criminal, Gerichte, Sof für den Meffar, und Schwarzwald, Rreis in Eflingen.

armirer!

II. Osm.

Sec. 1121 (2) 1

A. Direftorium

ber Behalt bes Collegial Direftors ift bereits bestimmt.

B. Rathe.

I. Claffe.

- 1. von Ditterich.
- 2. Faulhaber.
- 3. Ruhn.

II. Claffe.

- 1" Roslin.
- 2. von Mutfchler.

3. Elfager.

C. Affessoren.

- 1. Ober , Juftig , Rath Bung.
- 2. Rern.
- 3. Sted.

D. Der Rangleis Direftor.

Gein Behalt ift bereits bestimmt.

E. Erpeditoern.

I. Claffe.

1. von Des, Gefretar.

II. Claffe.

- 1. Rueng, Regiftrator. 38.28 am alle : 3 3
- 2. May', Gefretar.

III. Claffe.

r. Frifd, Rechnungs & Revifor.

F. Rangliften.

I. Claffe.

1. Caspart.

3. Sechele.

II. Claffe.

1. Ramminger.

2. Locher.

G. Diener bes Berichts

I. Ranglei . Diener. Reuchtinger.

II. Mufmarter.

Stubenvoll.

Der Gehalt Diefer Diener ift bereits bestimmt.

2.) Appellations, Berichts, Sof fur ben Mettan und Schwarzwalb, Rreis vorerft in Tubinggn.

A. Direftorium.

Der Gehalt bes Collegial Direftore ift bereits bestimmt.

B. Rathe. gud Bud begannereit?

I. Claffe.

1. Rapff.

2. Gattler.

3. Graf von Mandelslob.

II. Claffe.

1. von Diginger.

2. Schnurrer.

3. Schott.

C. Pupillen . Rathe.

mit bem Gehalt ber Rathe II. Elaffe.

1. Sauger.

2. Romer.

- 1. Ober Juftig Rath Fleischmann.
- 2. Stockmaner.
- 3. Tidberning.

E. Der Rangleis Direftor.

Cein Behalt ift bereits bestimmt.

F. Erpeditoren.

I. Ciaffe.

1. Majer, Gefretar.

II. Claffe.

- 1. Pfeilstider, Rechnungs , Revifor.
- 2. Bennect, Rechnunge , Revifor. 3. Mich , Gefretar.

III. Claffe.

1. Schott, Registrater.

G. Rangliften.

I. Glaffe.

- 1. Sedenmuller.
- 2. Bir.

II. Claffe.

- 1. Rleifdhauer.
- 2. Ras.

H. Diener bes Berichts.

I. Rangleis Diener.

Majer.

II. Aufwärter.

Groß.

Der Behalt Diefer Diener ift bereits bestimmt.

3. Eriminal, Gerichts. Sof fur ben Jagste und Bonaus

A. Direftorium.

Der Behalt bes Collegial Direktors ift bereits bestimmt.

I. Claffe.

- 1. bon Enb.
- 2. Biller.
- 5. Bummel.

II. Claffe.

- 1. von Reubronner.
- z. Muller.
- 3. Sturmer.

C. Uffefforen.

- 1. Sufnagel.
- 2. Smelin.
- 3. Elef.

D. Der Rangleis Direftor.

Sein Behalt ift bereits bestimmt

E. Erpeditoren.

I. Claffe.

1. Send, Gefretar.

II. Ctaffe.

- 1. Borer, Gefretar.
- 2. Solland , Regiftrator.

III. Claffe.

1. Faber, Rechnungs, Revifor.

F. Rangliften.

I. Claffe.

- 1. Serrmann-
- 2. Brecht.

II. Claffe.

- 1. Beaupré.
- 2. Rorfinsty.

G. Diener bes Berichts.

I. Rangleis Diener.

Schlager.

II. Aufwärter.

Fact.

Der Behalt Diefer Diener ift bereits bestimmt.

4. Appellations, Berichts, Sof fur ben Saget und Donau-

A. Direftorium.

Der Gehalt bes Rollegial. Direftors ift bereits bestimmt

B. Ratbe

I. Claffe.

- 1. Effich.
- x. Dapp.
- 3. v. Prummer.

II. Claffe.

- 1. Bauer.
- 2. Braun.
- 3. Dann.

C. Pupillen , Rathe

mit bem Behalt ber Rathe. IL. Claffe.

- 1. von Bolg.
- 2. Weißmann.

D. Mffefforen.

- 1. Boffer.
- 2. Bef.
- 3. Mager.

E. Der Rangleis Direftor.

Sein Gehalt ift bereits bestimmt.

F. Erpeditoren.

I. Claffe.

4. von Martens, Gefretar.

#### II. Claffe.

1. Frid, Registrator.

2. Malblant, Gefretdr.

3. Bed, Rechnungs Revifor.

1. Gebhard , Rechnungs , Revifor.

G. Rangeliffen.

I. Claffe.

1. Binber.

2. Gafer.

II. Claffe.

1. Grimminger.

2. Studlen.

H. Diener bes Berichts.

I. Rangleis Diener.

Edett.

II. Aufwarter.

Thiefer.

Der Behalt Diefer Diener ift bereits bestimmt.

## Berichts Drofuratoren.

#### 1. Ober , Tribunal.

- 1. D. Smelin.
- 2. Schweiger.
- 3. Beorgii.
- 4. Mofer I.
- 5. Muller.
- 6. Moride.
- 2. Appellations, Gericht (vorerff) gu Tubingen.
- 1. D. Schott.
- 2. Mofer II.
- 3. Feuerlein.

- 4. D. Schmidlin.
- 5. Rapp.
- 6. தில்ஷ்.
- 3. Appellations, Bericht gu Ulm.
- 1. Erbe.
- 3. France.
- 3. Chambon.
- 4. Friebel.
- 5. Wohlbach.
- 6. Capoll.
- II. Departement ber auswartigen Angelegenheiten.
  - a. Der Minifter.
- b. Der Ministerial Direftor hat ben Behalt eines Ministerial Departements Borftands.
  - c. Bortragenbe Rathe.
    - 1. Erfter Rath.

Bice: Direktor, Staats: Rath v. Feuerbach hat ben Behalt ber Direktoren ben ben Eriminal; und Appellations: Berichtehofen.

- 2. Beitere Rathe
- 1. bon Sartmann.
- 2. bon Gdptt.
- 3. von Bilfinger.

Gie haben ben Behalt ber vortragenben Rathe in ben Ministerien.

Hufferordentlicher Rath.

Legatione Rath v. Baditer.

d. Der RangleieDireftor

hat den Gehalt eines Minifterial,Ranglei,Borftands.

- c. Beheimes Gefretars
  - 1. Erfter Gefretar.

Legations Rath von Arand

hat ben Behalt eines Uffeffors ben den Uppellations. Berichtshofen.

2. Meitere Gefretars.

Mit dem Gehalt Der Erpeditoren I. Claffe bei den Ministerien.

11. Legations Rath v. Linden.

2. Legations Rath Elfaffer.

f. Gefretar bes Minifters.

Giacl.

mit dem Gehalt ber Ober Tribunale Erpeditoren III. Elaffe.

g. Beheime Registratoren.

1. Legations: Rath Sarpprecht, mit bem Gehalt bes Erpeditoren I. Claffe ben ben Ministerien.

2. KangleisRath Geisheimer, wit bem Gehalt der Erpeditoren II. Claffe ben den Ministerien.

h. Gebeimes Rangelliften.

mit bem Behalt ber Rangliften ben ben Minifterien.

1. Gefretar Dachtler.

2. Ligenmager.

3. Gefretar Buffav von Bar.

4. Schoner.

Urchiv.

1. Direftor.

Staats, Rath von Raufmann,

mit bem Gehalt der vortragenden Rathe ben ben Ministerien.

2. Geheime Archivarien.

I. Ciaffe.

Mit dem Gehalte des Provingial-Regierungs-Rathe I. Claffe.

1. RegierungseRath von Jager.

. Erbe.

II. Glaffe.

mit dem Behalte der Provinzial , Regierunge, Rathe II. Claffe.

1. Scheffer.

2. Pfaff.

. 3. Beheimer : Ranglift.

Gefretat Gutor.

mit bem Gehalte der Rangliften ben ben Minifterien.

Diener Derfonal bei bem Departement. Rangleis Diener.

Burzhahn (zugleich Staabs Diener bei bem Oberft Rammerherrn-Umt. ) Auf marter.

- 1. Schall.
- 2. Pfeifer.
- 3. Steichele.

beziehen ben far fie befonbere bestimmten Behalt.

## III. Departement bes Innern.

I. Ober = Regierung.

- a. Der Minifter bes Innern.
- b. Der Bice Prafibent.

Er hat ben Gehalt eines Ministerial. Departements. Borftanbs.

#### c. Råthe

mit bem Behalt ber vortragenden Rathe bei ben Minifterien.

- 1. Balther.
- 2. Anapp.
- 3. Bachter.
- 4. Baldbauer.
- 5. Gruncifen.
- 6. Dunger.

d. ber Rangleis Direffor.

Er hat ben Behalt der Ministerial , Kanglei , Borftanbe.

#### c. Expeditoren.

## I. Claffe.

- I. Rangleis Rath Bedherlin , Gefretar.
- 2. Ranglei-Rath Lenpold, besgleichen
- 3. Ranglei-Rath Reng, beegl.
- 4. Ranglei-Rath Lerch , Desgl.

## II. Claffe,

- 1. Schmibt, Dber-Revifor.
- 2. Bidmaier , Regiftrator.
- 3. Bagner, Registrator.

4. Stangel, Dber-Revifor.

5 Bidenmann, Revifor.

f. Rangliften.

1. Bachter.

2. Bettich.

3. Reich mann.

4. Schottle.

Ihr Behalt ift in bem Cbift bestimmt.

g. Diener perfonal.

Rangleis Diener.

Benging.

Aufwärter.

I. Gollmer.

2. Schall

Ihr Gehalt ift ichon bestimmt.

II. Evangeliftes Confiftorium.

a. Direttorium.

Der Gehalt bes Collegial.Direktore ift bereits bestimmt.

b. Rathe.

1. v. Custind (jugleich Direttor bes Studien,Raths)

2. v. Bachter, mit dem Titel als Bice Direttor.

3. Schumm.

4. Dr. Blatt.

5 b'Mutel.

6. 3ager.

Ihr Behalt ift bereits bestimmt.

Die beiben aufferordentlichen Rathe:

Pralat Dr. v. Griefinger und

v. Bar

behalten ihren feitherigen Behalt.

c. Erpeditoren.

I. Claffe.

1. Bachter, Gefretar.

II. Glaffe

1. Baupp, Gefretar.

- III. Glaffe.

1. Muller , Regiftrator.

d. Rangliften.

I. Claffe.

I. Fleischhauer.

II. Claffe. ]

1. Schmid.

2. Dien ere Per fonal.

Mufmarter

Scharch.

Sein Gehalt ift ichon bestimmt.

III. Catholifder Rirden : Rath.

a. Direftorium.

Der Behalt bes Collegial-Direttors ift bereit's bestimmt.

b. Rathe.

s. Reibel.

2. v. Goben.

3.-v. Wertneifter.

4. Schedler.

Ihr Behalt ift icon bestimmt.

c. Erpeditoren.

J. Giaffe.

1. Berd, Gefretar.

II. Claffe.

r. Rudgaber, Registrator.

III. Claffe.

I. Beber, Gefretar.

d. Rangliften.

I. Claffe.

1. Dietle.

II. Claffe,

1. genler.

c. Diener . Derfona 1.

Mufmarter.

Schall.

Sein Behalt ift icon bestimmt.

IV. Stubi en : Rath.

a. Direttorium.

Der Behalt bes Collegial Direttore ift bereits bestimmt.

b. Rathe.

1. Schübler.

2. v. Bertmeifter.

3. Schwab.

4. Flatt.

5. Schedler.

6. Jager.

Ihr Gehalt ift bereits bestimmt.

Diejenigen Individuen die bei bem evangel. Confistorium ober bei bem fathol. Rirchens Rath und tem Studiens Rath jugleich Dienste leiften, beziehen nur den Gehalt ber einen Stelle, ohne für Bersehung ber anbern eine Bulage ansprechen zu tonnen.

c. Expeditoren.

1. Beger, Setretar.

2. Stahl, Regiftrator.

Sie beziehen ben Behalt der Erpeditoren der Gentral-Stellen II. Glaffe.

d. Ranglift.

Siegelen.

Er bezieht ben Behalt ber Rangelliften ber Central. Stellen II. Glaffe.

e. Diener . Perfonal.

Aufwärter.

Etfager.

Sein Behalt ift bereits bestimmt.

## V. MedicingliCollegium.

#### . a. Direftor.

Staats Rath v. Mohl.

Sein Behalt ift bereits bestimmt.

b. Rathe.

I. v. Duvernon.

2. p. Reuß.

3. v. Barbegg.

4. v. Jager.

3hr Behalt ift bereits bestimmt.

Mufferorbentliche Rathe.

mit bem Rechte nach ihrem Dienstalter in bie ordentl. Stellen vor gu ruden.

1. Ludwig.

2. Fiedler.

3. Rlein.

4. Schelling.

Sie behalten ihren feitherigen Behalt.

Mufferorbentlicher Beifiger.

Dber : Thier: Urgt Borbt.

c. Erpeditor.

Daug, Gelr. und Registrator

mit bem Gehalt ber Erpeditoren ber Gentral. Stellen II. Claffe.

d. Ranglift

Stabelbauer.

mit bem Behalt ber Rangliften ber Central-Stellen II Claffe.

c. Dieners Perfonal.

Aufwärter, a

Barth.

Sein Gehalt ift bereits bestimmt.

VI. Baus Rath.

a. Direttorium.

Der Behalt bes Collegials Direftore ift bereits bestimmt.

#### b. Råthe.

- 1. Major v. Duttenhofer,
- 2. Beuerlin.
- 3. Klinsty, Bugleich Bofbaus Deifter.
- 4. Barth.
- 5. Ezel.

Ihr Gehalt ift burch bas Gbift bestimmt.

c. Erpeditoren.

I. Claffe.

I. v. Manr, Cefretar.

II. Claffe.

I. Stimmel , Rechnunge Revifor.

III. Claffe. .

1. Raipff, Registrator.

d. Rangliften.

I. Claffe.

r. v. Lob (Bau.Beichner.)

II. Claffe.

- 1. Biebenhofer.
- 2. Rapf.

c. Diener: Perfonal,

Aufmarter.

Glafer.

Sein Gehalt ift bereits beftimmt.

VII. Regierung in Ludwigsburg.

a. Direttorium.

Der Gehalt bes. Prafibenten ift fo wie ber bes Direttors bereits beftimmt

b. Rathe.

I. Claffe.

- I. v. hirrlinger, mit bem Titel als Bice Direttor.
- 2. Rleiner.

II; Glaffe.

- I Sochfteiter.
- 2. Chott.

c. Affefforen.

- I. v. Rlett.
- 2. Gmelin.

d. Der Rangfeis Direttor.

Cein Gehalt ift bereits bestimmt.

e. Erpeditoren.

- I. Claffe.
- I. Gaul, Setretar.
  - 2. Bedberlin, Gefretar.
- 3. Schober, Registrator.

m. Claffe.

- I. v. Schott, Getretar.
- 2. Schag, Regiftrator.
- 3. Lenpolo, Rechnunge-Revifor.
- 4. Schut, Rechnunge, Revifor.

f. Rangliften.

- I. Claffe.
- 1. Rurg.
- 2. Meg.

II. Claffe.

- 1. Maller.
- 2. Schweiger.

g. Dieners Per fonal.

Rangleis Diener.

Bifcher.

Mufmarter.

DiB.

Der Gehalt Diefer Diener ift bereits bestimmt.

VIII. Regierung in Reutlingen.

a. Direttorium.

wie ben ber Regierung in Lubwigeburg.

b. Rathe.

I. Claffe.

1. v. Div.

. 2. v. Gedenborf.

II. Claffe.

I. Hartmann.

2. Boger.

c. Affefforen.

1. Schmalzigaug.

2. Bogert.

d. Ranglei-Direftar.

wie ben ber Regierung in Ludwigsburg.

e. Expeditoren.

r. Claffe.

1. Bonhofer, Regiffrator.

2. Fromman, Registrator.

3. Scheffold, Cetretar.

11. Classe.

1. v. Sobbach, Getretar.

2. Baiblinger, Rechnunge-Revifor.

3. Suber, Gefretar.

4. Dvelog, Rechnungs, Revifor.

f. Rangliften.

I. Cloffe.

1. Baltheimer.

2. Reuffer.

Mr. Claffe

1. Choltgen.

2. Bolther.

g. Diener Persona Kanglei Diener.

Schangel.

Unfmarter.

Magner.

wie ben der Regierung in Ludwigsburg.

IX. Regierung in Ulm:

a. Direftorium.

wie ben ber Regierung in Ludwigsburg.

b. Rathe.

I. Claffe.

1. v. Welben , mit bem Titel ale Bire Direftor.

2. Groß.

II, Claffe:

r. Baas.

a. Bauff.

c. Mffefforen.

z. v. Bagnato.

2. Badlin.

d. Der Rangleis Direftor.

wie bei ber Regierung in Lubwigsburg.

e. Erpeditoren.

1. Claffe.

1. v. Birrlinger , Gefretar.

2. Walfer , Registrator.

3. Cheidemantel, Rednunge Revifot.

II. Claffe.

1. Gief, Rechnungs Revifor.

2. Kohring, Megistrator. 3. Roslin, Gefretar. 4. Vogt, Gefretar.

f. Rangliften.

I. Claffe.

1: Matterer.

2. Beller.

II. Claffe.

I. Rauneft.

2. Beditein.

g. Diener Derfonali

Rangleis Diener.

Blank.

Aufwärter.

Pring.

wie ben ber Regierung in Lubwigsburg.

X. Regierung in Ellwangen.

a. Direftorium.

wie bei ber Regierung in Ludwigsburg.

b. Rathe.

r. Claffe.

1. Geeger.

2. Mill.

u. Ciaffe.

1. Gifenlohr.

z, Kraus.

c. Uffefforen.

1. Sofacter.

2. Millauer.

d. Der Rangleis Direftor ... wie bei ber Regierung in Ludwigsburg.

e. Erpeditoren.

I. Claffe.

- 1. v. Berg, Gefretar.
- 2. Bief, Megistrator.
- 3. Bogg, Gefretar.

II. Claffe.

1. Bach, Gefretar.

2. Rielmann , Rechnungs Revifor.

3. Kormefer, Registrator.

4. Strolin, Rechnungs Revisor.

f. Rangliften.

1. Claffe.

1. Diemet.

2. Gerer.

II. Classe.

1. Reuerlein.

2. Megger.

G. Dieners Perfonal. Rangleis Diener.

Zaber Fürft.

Aufmarter,

Preifer.

wie ben ber Regierung in Lubwigsburg.

XI. Stadt Direttion in Suttgatt.

a. Direftorium

wie ben ber Megierung in Ludwigsburg.

b. Dathe. ' ..

1. von Wollmarth.

2. Boger.

11. Claffe.

r. Beller.

2. Graf von Sedenborf.

c. Affeffor.

von Reuß.

d. Ranglei Direftor.

wie ben ber Regierung in Ludwigeburg.

e. Erpeditoren.

I. Ctaffe.

1. Sochftetter , Gefretar.

2. Geeger, Rechnungs, Revifor.

3. Schwarzmann, Gefretar.

II, Claffe.

1. Scheiffele, Regiftrator.

2. Binber , Rechnungs Revisor. 3. Stein , Gefretar.

4. Bohm , Rechnungs Revifor.

f. Rangliften

r. Classe.

R. Weiblen.

U. Claffe.

r. Mogling.

4. Dreif.

g. Diener , Derfonat.

Mufmarter.

Grath

wie ben der Regierung in Ludwigsburg.

IV. Finang . Departement.

1. Ober . Finang = Collegium.

a. ber Finang , Minifter.

b. Der Bice , Prafibent.

Er bat ben Wehalt eines Ministerials Departements , Borftands.

#### c. Rathe

mit bem Ochalt ber vortragenden Rathe ben ben Minifterien.

- 1. von Ronig, jugleich Direftor der Ausstands Commiffion.
- 2. Spath.
- 3. Frifc.
- 4. Mordlinger.
- 5. Befiner.
- 6. Difolai.

d. Der Rangleis Direftor.

Er hat ben Wehalt Der Ministerial. Ranglei. Borftanbe.

e. Erpeditoren.

I. Chaffe.

- 1. Ronig, Gefretar.
- 2. Berbegen , Gefretar.
- 3. Ritter , Ober Revifor.
- 4. Steffelin , Regiftrator.

II. Claffe.

- 1. Daft, Registrator.
- 2. Unfried, Gefretar.
- 3. Schmidlin , Gefretar.
- 4. Berdtle, Revifor.
- 5. Gilder, Revifor.

f. Rangliften.

- 1. Gefretar von Magersbach.
- 2. Fottinger.
- 3. Gabler.

4. Burger.

Ihr Gehalt ift in bem Ebift bestimmt.

g. Diener , Personal.

Ranglei , Diener.

Rau.

Aufwarter.

1. Schuhmann.

z. Mohl.

Ihr Gehald ift schon bestimmt.

#### II. Staate & Controle.

## a. Der Drafidents gering

Die Stelle wird bermalen von dem Bices Prafidenten des Obere Finangs Collegium verfeben.

A 5 6 3 . 4 7 6 3 . .

b. Der Direftor.

Gein Behalt ift in bem Soift bestimmt.

c. Rathe.

1. Reber.

2. Müller. II.

3. von Berbegen.

4. noch nicht befegt

Ihr Behalt ift bereits bestimmt.

d. Erpeditoren.

I. Claffe.

1. Sahn, Regiftrator.

2. Bifcher, Gefretar.

3. Beng , Gefretar.

II. Claffe.

2. Seubert, Buchhalter. 2. Frankel, Buchhalter.

3. Feder, Buchhalter.

III. Gfaffe.

1. Winter, Budhalter.

2. Pring, Buchhalter.

3. Paulus, Buchhalter.

e. Rangliften.

I. Claffe.

1. Maier.

2. Schönlin.

II. Claffe.

noch nicht befegt.

f. Diener , Derfonal.

Mufmarter.

Mitter.

Gein Behalt ift fcon bestimmt.

## III. Ober , Rechnungs , Rammer.

a. Prafibent.

Er bezieht ben Behalt eines Beheimen Raths der II. Abtheilung.

b. Direftoren.

iter Direktor: Staatse Rath von Maffenbach.

ater Direftor: Staats Rath von Raht.

Der Behalt eines jeden Diefer Direftoren ift in dem Goift bestimmt.

c. Rathe.

I. Glaffe.

- 1. Mofthaf.
- 2. Muller I.
- 3. Mutenrieth.
- 4. von Dunger.
- 5. Spittler II.
- 6. Maft.

II. Classe.

- 1. Stein.
- 2. Dieterich.
- 3. Sartmann.
- 4. Barpprecht.
- 5. Ludwig.
- 6. Roth.

d. Rangleis Direftor.

Er hat ben Gehalt eines Ranglene Direftors ben ben Uppellations, Berichtehofen.

## e. Erpeditoren.

I. Claffe.

- 1. Baging, Ober Revifor, jugleich Rath ben der Musstands Commission.
  2. Siemer. Gefretar.
- 3. Schleich, Obermebifor,
- 4. Molfram , Ober Revifor.
- 5. Rifcher, Ober Revifor.
- 7. Roth , Dber Revifor ...
- 8. Ruthardt, Ober Revifor.

II. Claffe.

- 1. Schweidherr, Dber Revifor.
- 3. Rorfter, Ober Revifor.
- 3. Smelin, Ober, Revifor.
- 4. Winter , Ober Revifor.

5. Rlemm, Ober Revifor. 6. Buhrlen, Regiftrator.

7. Rofesty, Registrator. 8. Paulus, Registrator.

9. Boly, Ober Revifor. III. Claffe.

1. Mutenrieth , Ober Revifor:

z. Lauer, Ober Revifor.

3. Buhler, OberiRevifor.

4. Faber , DberRevifor.

5. Binder, Ober Revifor.

6. Raufmann , Ober Revifor.

7. Mager, Ober Revisor. 8. Reller, Gefretar.

f. Rangliften.

I. Claffe.

1. Jafobi.

z. Morice.

II. Claffe.

1. Steidle.

g. Gufidorf.

g. Diener Derfonal

Kangleis Diener.

Schippert.

Aufwärter.

Dottling.

Rapp.

Der Gehalt Diefer Diener ift bereits bestimmt.

IV. Steuers Collegium:

(Die Orbnungs,Lifte wird hiernachft publicirt werben.)

V. Forft. Rath.

Court Con In an in the

a. Direftorium.

Der Behalt des Collegiale Direftore ift bereit bestimmt.

b. Rathe.

1. v. Jager.

2. Grutter.

3. v. Phull.

4. Schiffhard.

Ihr Behalt ift bereits bestimmt.

Die Gefchafte Des Juftitiariate beforgt ber Juftitiar bes Steuer, Collegium.

c. Erpeditoren.

1. Glaffe.

m. Muller, Gefretar.

II. Claffe.

1. Senfeler , Regiftrator.

III. Claffe.i

1. Reiter, Gefretar.

d. Rangliften.

I. Ciaffe.

1. Gefretar Sochitetter.

II. Claffe.

1. Boris

2. - PlaneZeichner (noch nicht befest.)

e. Diener : Perfonal.

Aufwärter.

Endtner. Gein Behalt ift bereits bestimmt.

VI. Berginath.

a. Direftorium.

Der Behalt bes Collegial, Direftore ift bereits bestimmt.

b. Rathe.

1. Maier.

2. v. Bilfinger.

3. Bepfer.

4. (noch nicht befegt.)

Den Behalt ber Rathe bestimmt bas Ebift.

Die Beschafte bee Juftitiariate beforgt ber Juftitiar bes Steuer Collegium.

c. Erpeditoren.

1. Munging , Gefretar.

2. Treum, Regiftrator.

mit bem Behalt ber Erped. ber Centrals Stellen II. Elaffe.

d. Ranglift.

1. Rlappenbad).

mit bem Gehalt ber Rangliften ber Central Stellen Il. Elaffe.

c. Dieners Perfonal.

Aufmarter.

Baber.

Sein Behalt ift bereits bestimmt.

VII. Rammer in Lubmigeburg

a. Direftorium.

Der Gehalt des Collegial, Direftors ift bereits bestimmt.

b. Rreis Ober Forftmeifter.

Er bezieht ben Behalt Des Collegiali Direftors.

c. Rathe.

1. Claffe.

i. Jager.

2. Barbili.

II. Claffe.

1. Wibenmann.

3. God.

d. Affessoren.

1. Biegler.

2. Mager.

e. Rangleis Direftor

Cein Behalt ift bereits bestimmt.

f. Erpeditoren.

1. Claffe.

1. Appolt , Gefretar

2. Hang, Registrator.

3. Erbe , Rechnungs Revifor.

4. Jarig, Rechnungs Revifor.

11. Claffe.

1. Warth, Gefretar.

2. Bilfinger, Regiftrator.

3. Rlett, Gefretar.

4. Mutenrieth , Rechnunge Revifor.

g. Ranglisten.

I. Claffe.

1. Schrener.

2. Frohlich.

11. Claffe.

1. Muller.

2. Burnig.

h. Dieners Perfonal.

Rangleis Diener.

Biber.

Mufmarter.

Bohler.

Der Behalt Diefer Diener ift bereits bestimmt.

VIII. Rammer in Reuttlingen.

a. Direfterium.

wie oben bei ber Rammer in Ludwigsburg.

b. Rreis Oberforftmeifter.

wie oben bei der Rammer in Ludwigsburg.

c. Rathe.

I. Glaffe.

1. Dorr.

2. Sofader.

II. Classe.

1. Speibel.

2. Sponlin.

d. Uffefforen.

1. Sofer.

2. Scheffolb.

e. Ranglei Director.

Der Gehalt ift bereits bestimmt.

f. Erpebitoren.

I. Claffe.

I. Arledter, Getretar.

2. Boly , Registrator.

3. Saadh, Rechnungs , Revifor.

4. Lindner, Registrator.

I. Beller, Gefreidr.

2. Feger , Rechnungs , Revifor.

3. Rofilin, Rechnunge , Revifor.

4. Bartiner , Gefretar,

g. Rangliften.

1. Claffe.

1. Mack.

2. Berberer.

11. Claffe.

3. Staiger.

2. Deder.

h. Diener Derfonat.

Rangleis Diener.

Schätzler.

Mufmarter.

Ries.

Der Gehalt biefer Diener ift ichon bestimmt.

1X. Rammer in Uim.

a. Direftorium.

wie oben bei ber Rammer in Ludwigsburg.

b. Rreis Dberforfimeifter. wie oben bei ber Rammer in Ludwigsburg.

c. Rathe.

I. Giaffe.

J. Stert. 2. Uhl.

II. Glaffe.

I. Rafer. 2. Minner.

d. Uffefforen.

2. Detinger. 2. Dornfelb.

e. Ranglen . Direftor.

Deffen Behalt ift bereits bestimmt.

f. Erpeditoren.

I. Claffe.

1. Sobbach, Gefretar.

2. Rlemmer, Gefretar.

3. Dobelmann, Regiftrator-

4. Baaf , Regiftrator, II. Claffe.

1. Ruhn , Gefretar.

2. Enchelmager, Rechnunge, Revifor...

3. Pfleiberer, Rechnungs, Revifor.

4. Bellon, Rechnunge Revisor

g. Rangliften. I. Glaffe.

n. Miller. 2. von Welg.

11. Maffe. 3. Gemler.

h. Diener , Derfonat.

Ranglep. Diener.

Happold.

Aufmarter.

Wiffmann.

Der Gehalt Diefer Diener ift ichon bestimmt.

X. Rammer in Ellwangen.

a. Direftorium-

wie oben ben ber Rammer in Ludwigeburg.

b. Rreis Dbereforftmeifter.

wie oben ben ber Rammer in Ludwigeburg.

c. Rathe.

1. Giaffe. 2. Stockmager.

II. Classe.

1. Bergog. 2. Rau.

der affessor

1. Pfeilstider, 2. Fenninger.

c. Rangleis Direktor. Sein Behalt ift bereits bestimmt.

J. Erpeditoren.

I. Bob, Getretar.

2. Falt, Gefretar

3. Schlageter, Rechnungs & Revifor.

4. Mager , Registrator.

II. Claffe.

I. Leinslier, Gefreidr.

2. Kohler , Registrator.

3. Mögling, Rechnungs, Revifor.

4. Barbili, Rechnungs = Revifor.

g. Rangliften.

1. Bed. 2. Diethammer.

II. Claffe.

1. Schmibt. 2. Gefretar Beng.

h. Diener perfonal. Rangleis Diener.

Springer.

Aufmarter.

Kirgis.

Der Behalt biefer Diener ift bereits bestimmt.

XI. Caffen = Berwaltung:

I. Saupt. Stuate-Raffe.

a. Direttor.

Sein Behalt ift burch bas Ebitt bestimmt.

b. Ober Ginnehmer.

Machter.

. Ober Bahlmeifter.

Pfaff.

Der Gehalt beiber ift gleichfalls burch bas Cbitt bestimmt.

d. Controleurs.

I. Ruef. 2. hoß. Ihr Gehalt ift schon bestimmt.

c. Expeditor.

1. Saug, Gefretar.

Er begieht ben Behalt ber Expeditoren ber Central , Stellen II. Glaffe.

f. Ranzelliften.

Sohl.

II. Claffe.

Reller.

Mufmarter.

Bach.

Sein Gehalt ift burch bas Gbift bestimmt.

11. Rreis. Caffen.

Ill. Berg , Caffe.

IV. Poft : Caffe.

Die Personal Deganisation wird feiner Zeit bekannt gemacht werden.

XII. Staate, Schulden, Bermaltung.

Die Ordnungs . Lifte wird hiernachst publicirt merben.

Stuttgart, ben 28. Dec. 1817.

Ronigliche Organisations. Bollgiehungs Commission.

.. Maucler.

Berbefferung : G. 623. Zeile 16. v. oben gu fegen Rumel ftatt Groß.

Bedrudt bei G. Saffelbrint, Sof : und Ranglei: Rupferdruder, Buchbruder.

11 11.25

# Berrechnungen.

Matura Bemerkungen.
Material

Früchl

Rocken .

Dinfel :

Saber .

Bein .

u. s. w.

| umma.  | Sat zu viel empfans<br>gen und zur Gleichstels<br>lung zu bezahlen an<br>den Miterben: | Hat zu wenig empfangen und zur Gleichstellung einzunehmen ben dem Mit<br>erben. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                        |                                                                                 |
| -<br>1 |                                                                                        |                                                                                 |
|        |                                                                                        | ,                                                                               |
|        |                                                                                        | •                                                                               |
|        |                                                                                        |                                                                                 |
|        |                                                                                        |                                                                                 |

## Registet

bes

## Königlich Württembergischen Staats : und Regierungs : Blatts

n o m

Jahr 1817.

(Durch Die ohne Beifag angehangten arabischen Bahlen werden bie Seiten bezeichnet.)

T.

Chronologisches Verzeichniß ber in Diesem Bande enthaltenen Gesete und Vergronungen 2c.

#### Bon 1816-

#### Movember.

25/29. Berordnung, die Einführung von Maifen Portionen bei ber allgemeinen Gstlichen Wittwens Kasse und die nahere Erlauterung des Fimbations Gesetzes in hinsicht auf die Ebeilnahme Bater; und Muterloser Waisen an der Wittweu-Portion ihrer Stiefs Muter betreffend. 6:.

December.

- 13. Konigl. Berordnung, bie Beftrafung ber gewaltfamen Biberfetlichkeit gegen bie Dbrigfeit betreffenb. 13.
- Ronigl, Berordnung, Die Aufhebung ber Berordnung vom ag. April 1814, wegen Ausbehnung bes Gefetes von Beftrafung bes Dof.Diebftabls und eine vorlaufige neue gefetliche Beflimmung biefes Berbrechens betreffent. 14.
- Ronigl. Besordnung, bie Aufbebung ber Berordnung vom 6. Dec. 1806. bie Prafumtion bis Doli ben allen Raffen-Reften betreffenb. 14.
- 20. Ronigl. Berordnung, über bie Entlafbarteit ber Sof-Beamten und Diener. 86.
- 28. Aufforderung, die Einaabe ber Forberungen an tie Ronigl. Sof-Raffen betr 3.
- Bekanntmachung, Die Bertheilung ber freiwilligen Bentrage fur Die verwundete Krieger betr. 19., 31. Konigl. Berordnung, Die Organisation bes Oberft-Rammer herrn-Stabs betr 1.
- Die Eintleferung von Leichnamen an die anatomische Anstalt ju Tubingen betr 2.
- Berordnung, bas Berfahren ber Eriminal. und Dber-Aemter ben Fertigung und Ginsenbung ber Bergeichniffe uber Eriminal-Untersuchnnge-Koften betr. 15.

## Bon 1817.

Januar.

3. Berordnung, in Betreff ber Bittidriften und anderer Eingaben. 1.
— Befanntmachung, einige ben Ronigl. Oberamtern zur Erledigung zu überlaffenbe Geschäfte. Begenftande betreffenby 3.

4. bie Beborbe fur bie Befuche um ?'s ichub ber Bollgiebung von Leibesfirafen betr. 27.

7. Prorogation ber Berhandlungen über bie Landftanbifche Rierfaffung. 9

- Ronigl. Berordnung, Bobtthatigteits : Bereine fur bas gefammte Ronigreich und bie Armen: Unifalten betreffenb. . 9.

- Cirtulare an famtliche gandvogreven, biefe Bereine betreffenb. 9.

5. Aufforderung gur Gingabe ber Forberungen an Die Ronigt. Rriege Raffe. 17.

9. Berordnung ben Pferbe-Bertauf betreffenb. 21.

15. Maigl. Berordnung, Die Tilgung ber auf ben Ronigl. Raffen haftenben Bablungs-Rudftanbe betreffenb. 21.

- Ronigl. Berordnung Die allgemeine Ginfuhrung ber Rirchen-Convente in ben tatholichen gantes. Theilen betreffenb. 33.

16. Aufhebnug bes Gingangs:Bolls vom Reis. 21.

8. Allgemeine Berordnung, Maabregeln ju Abmendung bes Bilbichabens, befonders bas Communs Bilbichuten: Inflitut betreffenb. 29.

Beilage A, Bufammenftellung ber Berordnungen in Anfebung bes Commun-Bilbichibens

Beilage B. Anweifung, wornach fich bie aufgestellten Commun-Bilbicugen zu verhalten baben 31.

21. Berabfehung bes Gingans.Bolls von gemeinem Bein und Sorn, von Sornfpanen und Rlauen, 32. - Aufbebung ber Berorbnung megen Erftattung vierteljabriger Fietal. Prozef. Berichte, 36.

- Die Musfuhrung von Saberfpreu betr: 36.

Die Ginreichung ber Bittichriften um Aufftellung eines Billarb, ober Errichtung eines Raffees Saufes betreffenb. 37.

23. Ronigl. Berordnung eine Milberung ber wegen ber Bolts. Entwaffnung feit bem Jahre 1806, ergangenen Gefebe betr. 45.

28. Das Biffren ber Reifepaffe an ben Grangen beir. 69.

- Die Paftoral Conturs Prufungen ber tatholifden Geiftlichen betr. 69.

- Die Confurs. Prufungen ber tatho'ifchen Soullebrer und Schultanbitaten betr. 60.

30. Befet uber bie Dreff- Frembeit, 41.

## Rebruar.

4. Berordnung in Boll , und Banbels : Sachen , 57.

Beneral Berordnung bie Proviforifche Ginführung einer verbefferten Ginrichtung bes Stempels Befens betr. 58.

4. Befanntmachung wegen bes ben einzelnen Oberamtern pachtweise überlaffenen Dechts nach Salppeter ju graben. 77.

23. Auflosung bes Dberforft : Amts Ludwigsburg. 89.

14. Die überhandnehmende Musmanderungs: Gucht betr. 87.

- 3oll. Bergebungen betr. 97.

16. General Berordnung ben Frucht: Auffauf betr. 86.

27. Konigl. Berordnung bie Bereinigung bes Mung, und Mebaillen : bes Runft : bes Mineralien : und bes Raturalien : und Thier : Rabinets mit ber Konigl. offentlichen Biblios thet betreffend. 97.

20. Barnung vor bem Benug verfalichten Biers und Effigs, 97.

28. Befanntmachung, Die von bem Ruffifden Feldzuge com Jabre 1812. und bon ben vorhergeben. Den Feldzugen vermiften Burtembergifden Effiziers und Goldaten betr. 109.

## März.

3. Debe, gehalten von Geiner Ronigt. Dafeftat in bem Saale ber Stande-Berfammlung bei Bitbererdffnung berfelben, 105.

- 24. Aufhebung einer, bie Bertrags : Freiheit ber Eltern in gemischter Che in Anfebung ber religio: fen Erziehung ber Gobne beschrantenben Bestimmung bes Religions: Erifts. 131.
- 15. Eingabe ber Stante : Berfammlung bie Anwefenheit ber Bebeimen : Rathe bei ben ftanbifden Berbanblungen betreffenb. 195.

14. Gebeimen : Raths : Refeript bierauf. 129.

15. Bestimmung bes Ausfuhr Bolls von abgegerbtem Saber. 131.

- Die Auswanderung nach Rufland betreffenb. 150,

- 18. Eingabe ber Stante : Berfammlung, Die Babl bes Dr. Beishaar gum proviforifden Bicce prafibenten betr. 133.
- 29. Beheimen:Rathe: Refeript bie Ronigl. Befidtigung biefer Babl betreffent. 133. 28. Die bei ben Paffen fur Auswanderer ju gebrauchenben Formularien betr. 133.
- Aufruf ber Gentral: Leitung bes Bobitbatigfeits: Bereins an Die Dberamtbleitungen 142.

23. Rachtrag, Die evangelische Schul Confereng Direttoren betr. 134.

24. Die Ronigl. Briefpoft betr. 141.

27. Ronigl. Berordnung, ben Titel ber gelehrten Rathe ben ber Settion bes Mebicinal. Befens betreffenb 142.

- Berordnung megen Aufhebung ber Gelbftpfanbung fur bas Prefgelb. 188.

29. Weitere Belehrung fur Die Ronigl. Unterthanen welche auszumanbern bie Abficht haben. 149.

31. Berlangerung bes General Parbons bis jum 1. Juni 1817. 150.

#### April.

- 1. Poft: Berordnung, die Geld: Berfenbungen beir. 151
- 20. Berordnung, Diei Delations. Gebuhr ben Boll. Bergeben in hinficht ber Frucht Ausfuhr betr. 157.
  Berordnung die ohne ober mit ungultigen Paffen in bas Konigreich tommenbe Frembe betr. 170.
- 12. Gingabe ber Stande, Berfammlung bie Aruchttheurung betr. 177

17. Geheimen:Rathe Refeript bierauf. 178.

- Berbot Der Berdufferung liegenber Guter burch Loofe ober Lotterien, 160
- 14. Die zwifden bem Ronigreich Burtemberg und mehreren Deutschen Staaten fefigesette gegenfeitis ge Mbjugs und Rachfteuer Freiheit betr. 186.
- 15. Konigl. Reseripr an famtliche gemeinschaftliche Oberamter und Magistrate, bie Berforgung ber Armen und die Birksamkeit ber Bobltbatigkeits. Bereine betr, 165.
- Ronigi. Berordnung Aniehnungen von Gelbern und Fruchten ju Bestellung ber Felber und gue Suffentation betr. 167.
- Beldaftigunge-Dittel fur arbeitelofe Arme betr. 169.
- Berfügung in Betreff ber Abgabe von Saatfruchten von ben Borrathen ber milben Stiftungen. 170.
- 17, Konigl. Berordnung, bie Ausbehnung ber ben einzigen leiblichen Gohnen in Ansehung ber Milis tairpflichtigkeit ertbeilten gesehlichen Begunftigung auf Aboptiv Sohne betr. 183.
- Die Pflanzung von frühreifenben Gemachsen betr. 187.

  Allgemeine Berordnung die Berzollung ber ins Ausland gebenden Nahrungs, Mittel betr. 179.

  Gingabe ber Stande: Berfammlung wegen Benennung ber zur Commission in Frucht Angelegenbeiten gewählten Mitglieder, 181.
- Berordnung in Betreff ber Ginlieferungen bes Salpetere in bas Ronigl. Arfenal; 188.
- -- Anfundigung bes Ronigl. Dber: Confifteriums, Die neue Einrichtung ber vormals Deblichlagers ichen Lebra Anftalt betr.
- 19. Gebeimen: Rathe Refeript an Die Berfammelten Lanbstande bie Umlage ber Sabred: Steuer fur bas Etate Sahr von 1816. 1817. betr. 181.
- Ronigl. Berordnung Die Umlage ber Jahre: Steuer fur ben Jahrgang von 1816. 1817. betr. 182.
- 20. Berordnung Die Deftrafung bes ju langen Aufenthalts in Birthebaufern betr. 186.
- 22. Berordnung bie Bollzeichens: Ausstellung betr. 188.

- Ronigl. Referigt an bie Berfammelten Banbftanbe, bie Stimmen-Mehrheit ben ben Berhanblun; gen über bie Berfaffunge. Ungelegenheit betr. 185. nebft Beil. I, bis V. 193.
- Ertlarung ber verfammelten Banbflanbe auf tiefes Ronigl. Refeript, 201.
- Bebeimen Ratha Refeript auf biefe Erflarung, 203. Die Sicherfiellung ber mit ber Poft nach Frankreich obgehenden Patete betr. 206. 28.
- Berordnung bie Beraccifirung bes Chincht: Biebe betr. 213.
- Beneral:Referint an familide Dberamter, auch Cameral: und Stiftunge : Bermalfungen, ben 30. Bertauf ber berrichafil. Frucht Borrathe betr. 209.
- Allgemeine Befanntmachung wegen ber ber ber großen Theurung tonflituirten permanenten Commistion, 212.

#### Mai-

- Bebeimen-Nathe Refeript an bie verlammelten ganbflande bie Borlegung bes Refultats ihrer Berathung über bas Reieript vom 27. April betr. 205.
- Dengleiden einen im Stantebaus uat vor bemfelben ftattgefundenen Bufammenlauf beir. aos. Ronigl. Berordnung ben unmittelbaren Correspondeng : Bertebr ber Rouigl. Beborben und Amib:
- ftellen mit Musmartigen betr. 221. Ronigl. Berorbr. Die ju Auffiellung tuchtiger Mergte ju beobachtenben Mageregeln betr. 269.
- Die Eingabe von 8 evangelifden Pritaten megen ihrer landfinnbifgen Berbaltniffe beit. 222.
- Die Accife Freiheit ber Bobltbatigfeite Bereine betr. 223 Detret ber in Theurunge Ungelegenheiten niedergesehten Commiffion in Betreff ber alle 34 Em
- ge ju erflattenben Berichte über ben Bertauf ber Borrathigen Fruchte, 223.
- Desgleichen in Betreff ber Einsendung ber Frucht Pre 6: ober Ochrannen:Bettel, 224-Belebrung über bie unter bem Rintvieb berriconte Sterg Seuche, 224.
- Bieberholte Berordnung in Betreff ber Berfugungen welche bie Dberainter ben Dberamte-Atrp
- Die von ben jungern Merzien einzufendenden Specimina betr. 237.
- . Ronigl. Berordnung bie Arordnung einer ollgemeinen Frucht Sperce betr. 217.
- Ronigl. Berordnung die Eihebung bes Musembrgolis fur bas nnch Baiern gebenbe Bleb betref. fend 220. Berg!. Beilage ju Dro 30.
- Beitere Barnung und Belehring fur Die Muswandernden, 22:.
- 8. Eingabe ber Cante Berfammlung auf bas Refempt vom 1. Dai, 229.
- Ronigl. Refeript hierauf, 233.
  - Beroronung mein ber Babt und Beflatigung ber Beiligen. Pfleger. 225.
- q. Defret ber in I' war an Angelegenheiten nieberaefesten Commigion, ben Bertauf ber berrichafte lichen Frucht-Borrathe betr. 238.
- Die Concurs P ... ung cer epangelijden beuischen Soullehrer, Proviforen und Incipienten befref-39. fent. 246.
- Ronigl. Berordnung tie beim Ronigl. Militar anwendbaren Disciplinar Strafen betr. 245.
- Das innlandifche Be: eral Bifariat beir. 245. Berordnung Die von ben Ronigl. Enneral Aeintern auf ben 1. Juni b. 3. einzufenbenben Frucht 23. Bertaufe Succest Berichte betr.
- Ronigl. Refeript a: Die Berfammelten Bandftande, Die Annahme bes Ronigl. Berfaffungs:Ente muris mit ten beigefügten Mobifitationen betreffenb. 257.
- Betanntmachung megen einer, ben gering befoldeten Schuldienern jugebacheen Unterftubung mit Brobfracten' 279.

#### Juniue.

a. Die Bieberherstellung bie Botenwesens betr. 278.

3. Defret ber Settion ber Steuren, Die Bestimmung ber Grenzlinie zwischen einem Ralb und , Rinb, binfichtlich ber Schlocht-Acufe betr. 290.

- Die Transportidei ie uber bie Gefangenen beir. 299.

- Die Feper Des Reformation Festes betr. 291. 4. Erklatung ber Stande Berfammiung auf bas Ronigl. Refeript vom 26. Mai 1817. 273.

- Ronigl. Refeript an bie Stanbe-Berfammlung bie Muffdfung berfelben betr. 274.

- 5. Konigl. Bekanntmachung Die Aufloffung ber Stante. Berfammlung betr. 275. Berlage bagu, 281., Befanntmachung bes Ronigl. Miniferiums bes Innern, gebachte Auflofung ic. betr. 276.
- 6. Befanntmidung m iche Schweine in Abnicht auf Die Schlacht-Uccife als gaufer-Schweine ju be-

7. Befanntmadung, nicht bestellbare Doftmagen : Retourfiude betr. 301.

Aufforberung, Die Schulben ber Dbet : Rriege : Raffe betr. 30a.

- Mug meine Berordoung Die Organisation ber Gemeinde : Deputirten betr. 30g.

- Formulae gu Beeidigung berfelben. 315.

9. Berordnung wegen der Answanderer. 297. .

- A forderung, Die Forderungen an Die Monigl. Dher Dof : Raffe, ober an Die berfelben unter: geordnete Spetial-Softaffen bite. 302.
- 10. Konigl. Berordnung bie Aufzeichnung fantlicher Frucht Borrathe im Ronigreiche und bie Beftimmung eines bochften Preifes bette. 293.

11. Die Errichtung einer freiwilligen Bulid Raffe beir. 316.

- Die Ginsendung ber Geflutis Beitrage betr. 318.

- Organisation bes Ronigl. Rriegs Minifterlums. 321.

- Die von dem Ruffichen und ben frubern Belbalgen ber vermiften Golbaten betr. 350.

23. Konigl. Berordnung woberch bie § § 34, 40. ber befondern Beftimmungen bes Berfaffungs-Entwures vom 3. Marg ilbir. als aligemein gefestich verbindend erflatt merben, 305, mit Beilage A. B. und C. 206. fl.

- Befehl gur Berich: Ernattung über Die vollzogene Muffteffung ber Bemeintes Deputirten 3.5.

14. Berabfebung bes Einfuhr Bolle von Raffee Surrogaten, 3.8.

Die Bergleichung ber Camerale Meinter und Umtopfiegen mit ber Allgemeinen Staatsschuiben Bablungs Raffe betr. 338.

17. Ernbte: General: Refeript auf bas Jahr 1817. 323.

20. Die neue Musgabe ber Pestaloggischen Berte betr. 346.

Die Eingabe ber Bettel über Bau Arbeiten und Lieferungen an bie Ronig'. Baus uub Garter. Direktion betr. 347.

22. Erneuerte Befanntmachung wegen ber Aufnahme von Rranten und Schwangern in bas Clinifum in Eubingen, 343.

25. Die Entichabigung ber Beg Infpettoren betr. 329.

27. Berordnung bie Berlegung bes Termins jur Bornahme ber Branntweins und Effig.Umgelbs: Classifitation so wie ber Handwerks : und Handels Accise Classifitation betr. 343.

29: Ausschreiben an Die Cameral Berwaltungen Die fibleunige Erftattung von Frucht-Borraths Berichs ten betr. nebft Formular, 337.

30. Berordnung wie es mit ben im Ronigreiche gelegenen Gutern ber Auslander binfichtlich ber Frucht. Sperre ju halten fep, 342.

#### Julius.

2. Ronigl. Berordnung bas Berbot bes Berfaufs ber Fruchte auf bem halme betr. 341.

5. Die Behanblung ber gurudfebrenben Musmanberer betr. 349.

7. Berordnung ben Abtrag und bie Beitreibing foulbiger Fruchtlieferungen beir. 3ig.

11. Borfdrift fur bie Ronigl. Bollamter megen ber retourgebenben Martt. Baaren, 357.

13. Die Bereinigung ber Direktion ber Tabadd Gefalle mit ber Gektion ber Steuern bett. 357.

15. Das vom Pfarrer Reubert berausgegebene Schulmeifterbuch betr. 367.

17. Die bevorftebende Ernote betr. 357.

2 1 1 1 1 2 1 N

29. Ronigt. Berorbnung woburch ber bie Mbjugs und Nachfteuer-Frenheit betreffenbe beutschen Bumbes. Lags: Beschluß befannt gemacht wirb, 365.

al. Die Berrechnung ber von ben Ronigt. Cameral- Temtern geleifteten Frucht-Abgaben betr. 374.

30. Ronigt. Berordung bas Abverdienen ber Berpfligungs Roften ber Beftungs Straffinge betref.

- Die frangbfifche Baubthaler bete. 374.

- Die Aufftellung der Gemeindes Deputirten betr. 374.

#### August.

373. Die Anwendung ber Marimums-Preife auf bie Fruchte ber neuen Ernble betr. 373.

- Aufforderung ju einem Candwirthschaftlichen Bereine, 382.

5. Die Schullebrer: Conferengen im Defanat Geiblingen betr. 390. 6- Berordnung megen ber nothigen Bepftimmung ber Rirden: Convente und Magiftrate jur Aus,

leihung ber Rapitalien ber milben Stiftungen, 382. 7. Konigl. Berordnung, bas Inflitut ber Cautionen betr. 381.

8. Die Schullebrer: Conferenzen in ber Saller Didzele betr. 411.

11. Ronigl. Berordnung die Aufhebung ber allgemeinen Fruchtsperre betr. 389.

2. Den Ginfuhrzoll von Fruchten, Mehl ze. zc. betr. 390.

14. Difigieller Auszug aus ber unterm 16. Mai b. 3. von Gr. Ronigl. Raje ftat bem Dofter richt ertheilten und an ben Ronigl. Gebeimenrath ausgeschriebenen Instruktion, 397-

Desgleichen aus ber unterm i6. Dai b. I. von Ge. Ronigl. Daj. dem Ober Sofrath ets theiten und an ben Ronigl. Gebeimen-Rath ausgeschriebenen Inftruktion, 401.

15. Konigl, Berordnung bie Gesehliche Bestimmungen über Die Auswanderungen betr. 403.
- Konigl. Berordnung ben erweiterten Birfungefreis ber Obernmts. Gerichte betr. 408.

16. Die Ginfendung bes Pferdverfaufs: Conceffionsgeldes betr. 410.

16. Die Poftporto: Freiheit bes Canbwirthschaftlichen Bereins bete. 410.
- Berinberte Benennung ber feither fogenannten Tabade: Regie, 411.

20. Berordnung bie Bergollung frember Beine betr. 410.

- Befchrantung bes tarifmanigen Durchgangs:30lls, 411.

- Konigl. Berordnung Berfugungen in Schreiberei-Sachen betr. 413. 24. Berordnung die Ginfuhr und Bergollung bes Maffel-Eifens betr. 415.

25. R. B. die Militar Berdienft Ordens Penfionen belr. 421. nebft Anhang, 424.

26. B. bas Tragen von militarifden Auszeichnungen betr. 429.

27. Bekanntmadung bes Geheimenrathe, Die Burudweisung Der bei Diefer bochften Stelle eintom: menben, ju ihrem Geschaftereise nicht geborigen Eingaben betr. 425.

- Borfdrift, Die Ablieferung ben Acten von niedergefetten Commiffionen betr. 429.

#### Geptember.

2. Berordnung bie Umgelbe. Patentistiung ber Branntwein's und Effige Rommerzianten betr. 430.

Berordnung bie Accife: Entricht ing von Bilbhauten welche von Kouigt. Abministrationen verstauft werben betr. 443.

4. Ronigl. Refeript, bas Musichreiben ber Jahrofteuer von 1817. betr. 433.

5. Ronigl. Berordn. Berfugungen in Anfehung bes Echreiberei: Befent betr. 441.

Die Mitglieder bes ju bilbenten landwirthichaftlichen Bereins betr. 443.

12. R. B. bas Berbot, Requisitionen fur bie Civil:Lifte an Staats Beborben zu machen betr. 449.

18. B. bie baare Bezahlung ber Roffen betr. welche burch Reisen bes Konigis, ber Koniglichen Kamilie und bes Ronigl. Sofftaats enfteben, 450.

21. R. B. bie Abgabe von Apotheter 2 Maaren und einen bedingten Borgug ber Forberungen ber Apotheter im Gant betr. 455.

23 R. B. die Organisation bes Juftig-Departements betr. 453.

2 B. ben Zwifdenhandel ber inntanbifden Rauffeute betr. 459. R. B. bas Logisgelb ber Gtabt : und Amtbidreiber betr. 469.

6. Borfehrung wegen ber Lungen: Entgundung unter tem Rintvieb, 469.

30. R. B. die Upanage: Schloffer bete. 477.

#### Oftober.

2. Berordnung in Betreff ber ben Bewohnern und Rugniefern herrichaftlicher Gebaute und Gater obliegenben Berbindicteiten, 481.

10. Defret an famtlide Bantvogiet Creuerrathe und Dberamter, ben Steuer-Gingug betr. 484.

17. Aufhebung ber Straf Bereidnung vom 7. Ceptember 1811. wegen Entwendung tes Ronigl, mit Dem Ronigl. Nabmen ober Bappen bezeichneten Eigenthumb, 525.

20. Berbft: General: Rescript auf bas Jahr 1817. 497.

21. B. Die Fruchtellerife betr. 518.

22. Die Poftwagen Berfenbungen nach ten Mieterlanten und Solland betr. 506.1

53. St. B. bie Gingabe von Reifekoffen und Didten-Biechnungen ben ben R. Doffiellen betr. 5or.

24. 2. ben Steueralingug betr. 409.

25. R. B. Die katholighen Lebranftalten im Ronigreiche betr. 513.

- Bergeichniß der in Das fathelifche Convift in Tibingen aufgenommenen Ctutirenten, 515.

#### Movember.

4. B. ben Musgange Boll von horrbroden und hornipabnen betr. 525.

5. Die Ginfendung ber Duittungen fur bie im Mamen ber Baupt-Caurien en: Raffe bezahlten Binfe betriffenb 5a5.

6. Defret an famtliche Camerati Memter ten Gingug ber Mubftanbe betr. 517.

7. Befanntmachung die Eingabe ter Berbienftzettel ben ter R. Sofbau-Raffe betr. 526.

8. Polizen. Berordnung Die versichtige Bebandlung bes Feuers betr. 5.8.

14. Einberufung ber evangelifden Schuli Incipienten und Edul Proviforen betr. 533.

- Die Berousgabe eines Pfarrbucks betr.

15. Die Ginfendung ber rudflandigen Gefalle an bie Budt : und Baifenhaus Pflegamter bete. 549.

Die Bezahlung rudflandiger Irren Rofigelber bete. 549.

. Ronigl. Befanntmachung von Abanderungen in ben Berwaltungs-Grundfaben und Formen, 541. mit Gilf Ronigl. Drganifation 5: Chilten von I. - XI. bez. namlich

I. über bie Abanberungen in bem Abgaber. Defen

II. iber bie Authebung ber perfentimen Leibeigenichafte Gefalle und über bie Geftattung ber Ablolung ter fogenannten Feubal-Abgaben,

III. über bie Berflartung tes Tilgunge Fonde fur tie Ctaatefdult,

1V. aber bie Eintheilung bes Königreichs in vier Berwaltungs Bezirfe, (1817.)

V. Iber bie Anerdnung ber neuen Berwaltungs : Formen und über bie Reffort = Berhaltniffe fur ben Gebeimen : Rath, bas Jufig : Departement, bas Departement bes Innern und ber Finangen,

VI. über bie Constituirung einer Staate: Controle, Vik besgleichen einer Dber: Rechnungs Rammer, VIII. über bie Besoldungen ber Staats Diener, IX. über bie tunftige Pensionirung berselben, X. über bie Aufraumung bes Refarbats,

XI. über bas Musftanba Befen.

18. Ronigl. Befannimadung bes Perfonal-Etats von ben Devartements ber Jufig, bes Innern und bes Rirchen : und Schulmefens, und ber Finangen 542 mit 3 Beil. A. B. C.

- Anerenung einer Organifacione Bollgiebunge: Commiffion, 542.

- St. M. Die Fesisbung ber Dienstfleidung ber Staats, Diener betr. 543.

- Perfonal-Deganifation bes Departements ter auswartigen Ungelegenheiten, 644.

- R. B. Die Seffenung ber Dienfi-Rleibung bes Departemente ber- auswartigen Angelegenheiten betreffenb. 546.

- Personal-Ctat bes St. Bebeimen:Rathe und ber Rangleven beffelben, 547.

25. Befanntmedjung an bie Abnigl. Dber : und Rameral Beamten, ben veranterten Gefchaftsgang betreffent 553.

- Befan tmadung ber R. Erganifatione Bollbiebungs Commiffion, ihre Conflituirung und bie an fie ju richtenbe Reflamationen betr. 565.

27. Berordnung megen Derabiebung bes Durchfubrgolles vom Gilber, 568.

30. 3. 2. das Berbot ber Aussinhr von Kartoffeln und Branntwein, und die Beschrantung ber Muss fuhr von Brobiruchten und Dehl zc. auf gemiffe Sauptgoll-Stationen betr. 561.

#### December.

- 1. 22. Berfchiebene Bekanntmachungen ber R. Organisatione: Bellziehunge: Commiffion '566, 567.
- 5. Die an Die Boll Aemter erlaffene Juftruftion megen bes Frucht Berfehrs betr. 575.

6. Die Conntage: Feper betr 580.

- 7. Die Amte Litet ber bei ben neuen FinangeBeborben angestellten Dathe betr. 576.
- 19. Dec. R. B. bie Drganisation bes Dberhofrathe und ter Sofe und Domainen :Rams
- mer betr 577, mit Beil. A. und B.
  10. Ai-fforberung an bie R. Oberdmier und Pollamter in Betreff ber Bestellung und Pranumeras
  tion auf bas Staats, und Regierungs, Blatt furs erste Semester vom I. 1818.
- 9. Die Amtstitel two bei ben neuen Behorben im Departement bes Innern angestellten RBibe betreffent. 585.
- 10. R. B. in Betreff ber Bestimmung eines Termins zu Ginreidung ber Straf-Rachtag. Gefuche in Boll Accife: und Umgelbs Berfehlungen, 585.
- R. B. bie Befralung ber Contraventionen gegen bie Baugefebe in ben Refibeng : Stabten bett. 586.
- 11. Die Berlegung bes innianbifden General Bifarjats und bes Priefter Geminars nach Rottenburg betr. 586.

14. Berordnung die Bollfreiheit ber Dahl-Frudie betr. 504.

16. Den Termin fur bie Abrechnung mit ben Saupt-Raffen betr. 593.

16. Beffimmung ber Beborbe fur Die Liquibirung ber Soikaffen Odulben, 593.

17. Den Transport ber Fruchte auf ber Strafe von Engberg nach Reuenburg bete. 602.

- 18. Die Ausfuhr von Rochgeiste, Maly und ben verschiebenen Gattungen von Mehl betr. 602.

  Die Vereinigung ber Oberzolls und Oberaccises Aemter Mergentheim und Ereglingen betr.
- 19, Ernennung von Procuratoren bei bem Dber Tribunal und ben Appellations. Gerichtsbofen, foz.

22. Plachtrag, bie Perfonal-Drganifation ber Departements betr. 598.

24. R. Bi. Die Berpflichtung ber Staats. Diener betr. 599

28. Befaimtmadjung ber Dibnungs-Bifte ber neu organifirten Departements, 605.

10116

#### IT.

### Alphabetischer Real= Inber.

#### 21

Abgaben. Renigl. Grift bie Abanberungen in bem Abgaben . Befen, inebefonbere bie Auffebung ber perfoniten Beibeigenschafts Befalle und bie Gestattung ber Abidfung ber sogenannten Feubal Abgaben zc. betr. 541. Beil. I. und II.

Abichriften. Gind ftempelfren, 60.

Abjug und nachfteuer. Welche Falle von ben Oberamtern zu erlebigen,'3. Gegen welche beutide und andere Staaten bie Abjugs-Freiheit ftatt finde, 186. Der Befaluft ber beutiden Banbes-Berfammlung, die Abjugs und Nachsteuer-Freiheit betr., wird ale Richtschur in ben einschlasgenden Fallen bekannt gemacht, 365.

Accise. Accise von ins Austand verkauften Pferben, 21. Bom Schlachtvieb, 213. Accis : Freiheit ber Wohlthatigkeits-Vereine, 222. Bestimmung der Granzlinie zwischen Kalb und Rund, herzsichtlich der Schlacht-Accise, 290. Ingl. die Läufer-Schweine betr. 343. Termin zur Vornahme ber Dandwerks und Handels-Accise Classification, 343, 430. Ausheburg der wogen der Fruchts theurung zugestandenen Accis Freideit, 389. Dissallige Erinnerung 390. Accise. Entruchtung von herrschaftlichen Wilbhauten, 443. Accis Ausstähnbe sollen vorzugsweise beigetrieben werben 517. Wo kunftig die Frucht-Accise zu entrichten, 518. Termin zur Einreichung der Strafs nachlaße Gesuche die Accise-Bersehlungen, 585. Die Ober-Accise-Aemter Mergentheim und Weikers heim betr. 602.

Acten. Borfdrift, Die Aften Berfenbung in Rechtsfachen betr. 410. Ingl. Die Ablieferung ber Acten von niebergefebten Commiffionen betr. 429.

Actuare. Won wem bie Uftuard Stelle bei ben Derfgerichten gu verfeben. 457.

Abeliche Gutebesiter. Die §6. 34 — 49. bes R. Berfassung : Entwurfe vom 3. Mart 1817. bie Abweitbung ber Wildschaden betr., haben auch in Ansehung ber guteberrlichen Jagb. Diftrifte Gefehode Rraft, 305.

Aboption. Die einzigen Aboptiv: Gobne follen bie Begunftigung ber einzigen leiblichen Sohne in Unsehung ber Militarpflichtigkeit genießen, 183. Genaue Prufung ber vortommenben Falle, ebenb.

Aerzte, Boifchrift bie Specimina ber jungern Aerzte betr. 237. R. B. bie zuAufstellung tuch tiger Aerzte zu besbachtenben Maasregeln betr. 269.

- Dberamte- Arrate. Die betreffenben Berorenungen follen ihnen von ben Dberamtern mitge-

Theilt werben, 237. Ader bohnen. Erhöhter Ausfuhrzoll, 179. Die Ausfuhr ganzlich verboten, 217. Sochster Preis. 296. Diese Berfugungen wieder aufgehoben, 369. Beschrantung ber Aussuhr auf gewisse Haupt-Stationen, 562. Amt 6 pflegen. Die Bergleichung berfelben mit ber Staatsichulben Raffe erinnert, 338. Ingl. bie

Amtsichreiber. Borichriften fur bieselben, Die Einziehung und Berrechnung ber Stempel-Gebuhren betr. 59. Ingl. Die Stellung und Abbor Die Gemeinde : Rechnungen betr. 21. 414. 441. 457. Behandlung bes Steuer-Befens, 456. Logis: Gelb, 469.

Apanage: Sich loger. Dieberfetung einer eigenen Beborbe jur Dber: Auffict über folche, 477.

Apotheter. Berordnung die Abgabe von Apotheter Baaren und ben bedingten Borgug ber Aposthefer Forberungen im Gant betr. 455.

Appellations Gerichte. Der Civils Senat bes Obers Tribunals tritt an die Stelle des bishes rigen Obers Appellations Tribunals, 454. 526. Errichtung von zwey Appellations. Gerichten in den Kreisen des Königreichs, 541. Beil. IV. S. 4. Geschäftskreis und Organisfation derselben, ebend. Beil. V. S. 10. Personal-Bestand, 542. Beil. A. 598. Provisorischer Sit des Appell. Ger. Holes des Rektars und Schwarzwald Kreises 585. Erneunung von Proturatoren, 602. Debnungsseiste, 607. fl.

Archiv. (R. haus und Staats) bie Oberaufficht über baffelbe wird mit bem Departement ber auswärtigen Angelegenheiten vereiniget, 544. Personal Bestant, 545. 614.

Armee, Ronigliche. Nachricht von ber Bertheilung ber Beitrage fur Bermundete, 19. Erklarung bie von bem Ruffischen Feldzuge von ibig. und von ben vorhergehenden Feldzügen vermißten Offiziers und Soldaten betr. 109. Nechtliche Mirkungen biefer Erklarung, 109. 350, Berlangerung bes General-Pardons fur Diserteurs, 150. R. B. bie Distiplinarstrasen betr. 245. (Bergl. Militar.)

Armen: Anstalten. R. B. bie Erweiterung ber Armen: Anstalten und die Errichtung von Wohls thatig teite, Bereinen fur bas gesammte Königreich betr. 9. Weitere Vorschriften, die Bere sorgung und Beschäftigung ber Armen betr. 165. fl. 169. Anleben an Geld, Abgaben von Suftentations, und Saatfruchten, 167. Berbindlichteit ber Reichen und Wohlhabenden zu Beistragen, ebend. Errichtung und Plan einer freiwilligen hulfs-Kasse, 316. (Vergl. Boblsthatigleit5-Vereine.)

Arreft anten. Bas megen bes Transport. Scheins über biefeibe gu beobachten, 200.

Muctions: Prototolle. Gind flempelfrei, 60.

Muffate. fcriftliche. Welche bavon ftempelfrei, 60.

Musfuhr: Boll. G. Bollfachen.

Aus fan be. R. B. bie Afriv. und Paffiv Ausstände ben ben R. Kaffen betr. 21. Beitreibung berfelben, 22. 517. K. Ebift bas Ausstands Wefen betr. 541. Beil. XI. Personal-Bestand ber dießfalls niebergefesten Commiffion, ebend. S. 1. Auch die hof Kaffen Glaubiger werben an biese Commission gewiesen, 5y3.

Auswartige Angelegenheiten. Die Abzugs Freiheit mit ben Deutschen und andern Staas ten betr. 186, 365. (G. Abzug) K. B. die unmittelbare Correspondenz ber Konigi. Behörden und Amtoftellen mit Auswartigen betr. 221. Die Ober: Aufsicht über bas R. Archiv und die Sektion ber Leben werden mit dem Departement ber aus wartigen Ungelegenheisten vereiniget, 544. Personal Deganisation bieses Depart. 545. Dienst Rieibung besselben, 546. Ordnungs Lifte, 613.

Auswanderer, Auswanderung. Belehrung und Warnung die überhandnehmende Auswandes rungssucht betr. 87. 149. 221. Borgeschriebene Formulare zu Paffen fur Auswanderer, 133. Die Auswanderung nach Rufland betr. 150. Weitere Verordnungen die Auswanderer betr. 297. Maasregeln in Betreff der zurudkehrenden, 349. R. B. die gesehliche Bestimmung über die Auswanderung betr. 403.

Avertiffemente. Gind ftempilfrei, 60-

Baben, (Grobbergogibum) Die Briefpoft babin betr. 141. Sauptgoll Stationen gur Brucht Aus fu't nad Baten, 562. 602.

Baiern Mulfubraull von bem babin gebenben Bieb, 220. bie Fruchtsperre betr. 342. Sauptgoll.

Stationen jur Frucht-Musfuhr nach Baiern, 56a.

Bau : Departement. Aufrui gur Cingabe ber Forberungen an bie Bau : und Garten Raffe 4. Die Jahre Bergleichungen monirt, 134. Borichrift wegen ber Gingabe ber Berbienft. u.e. Bicferungs Zeitel ben ber Dofbautafie, 347, 506.

Dberbau Rath. Conflituirung beffelben , 341. Beil. V. G. 15. Perfonal Peffant, 542. Beil. B. G. 6. Die Ceftion bes Landbaumefens ift aufgelost, 541. Beil. V. (G. 31.)

619.

Bauern : Beben, 'G. Bebenwelen tt.

Baumwolle. Der bisberige BufageBoll von berfelben bort auf, 57.

Bein. Berabgefetter Ginfubrgoll von gemeinem Bein, 32.

Bergrath. Die Settion bes Bergwerts Gifen, und Salinen, Befens wird als Bergrath conflituirt 541. Beil. V. G. au. und 31. Perfonal Beftand beffelben, 542. Beil-C. O. 4. 631.

Berichte. Ginb ftempelfrei, bo.

Befolbungen. Was bie Raffenbeamten und Steuerrathe megen berfelben ju beobachten, 509. R. Ebitt, die Besoldungen der Staatsdiener betr. 541. Beil. VIII.

Beftanbbricfe. Ginb ftempelfrei, 60.

Bibliothet, bffentliche. Bereinigung bes Ming : und Medaillens, bes Runft : bes Mineralien : bes Maturalien: und Thier: Rabinets mit berfeiben, 89. Dicettor, ebend.

Bier. Warnung por bem Genug bes perfaifdten, 97. Erhobter Ausfubrzoll, 180. Die Mubfubr

ganglich verboten, 217. Diefe Berfugungen wieber aufgeboben, 389.

Billard. Die Bitifcbriften um Erlaubnig bagu find ben ber Steuer-Geftion einzureichen, 37. Bittidriften. G. Gingaben.

Blut. Bebent. G. Bebenten.

Botenwefen. Bieberherfiellung berfelben, 278. Branntwein. Termin gur Bornahme ber Umgelbe Claffififation ben ben Branntwein: Commergian: ten 343, 430. Die Ausfubr bes Branntweins ganglich verboten, 561.

Brautlauf. Aufbebung Diefes Leibeigenichafts. Befalles im gangen Ronigreiche vom 1, In. 1818.

an, 541. Beil. Il. G. 2.

Buchdruckerenen und Buchbanblungen. Gefet über Prefifreibeit, 41. Nabere Beftimmungen mas gu bruden und gu verbreiten verboten ift ebent. §. 3. fl. Beftrafung ber Uebertreter, 42 G. 13. fl. Diffalfige Beborbe, 44. G. 27. Beitere Borfdriften fur Berfaffer, Druder und Berleger von Schriften, 43. G. 15. fl. Aufrebung bes Dber : Gen fur : Colles gium und ber Buder- Fistale, 44. 6. 28. Polizeiliche Central-Aufficht über bas Buchers Befen, ebenb. S. 29.

Cameral: U'e mter. Borfdriften für bieftbe, ten Bertauf ber bereichaftlichen Frucht: Borrathe betr. 209, 238. Berid t. Erftattung baruber, 225, 253. Frucht-Borraths: Berichte 337. Formus lar bagu, 338. Die Ginfenbung ber Bergleichungen mit ber Staatsschulben Raffe erinnert, 338. Boridriften ju Beitreibung ber foulbigen Gutt und Bebent Fruchte, 349. Berrech. nung ber celeifteten Brucht-Abgaben, 374. Gingug ber Ausftanbe 22, 509, 517. Den veranberten Geichaftsgang betr. 553. ...

Campede. (Blawaholi. Boll, 57. ...

Capitalien ber milben Stiftungen, &. Stiftungen.

Cat tionen. Stempel ber Special Cautionen, 59. Aufbebuug bes Inflituts ber Cautionen, 38t. Wie es mit ten eingelegten Cautione's Capitalien, ju batten, ebend. Die Ginsendung ber Binds Quittungen gur ehemaligen Saupt Cautionen Raffe erinnert, 525.

Ceniur: Befen. Gefeb uber bie Pref. Freibeit, 4r. Aufhebung bes Dbers Cenfur: Col. legiume und ber Bucher: Biefnie, 44. §. 28.

Coremonien : Deift er. Berben bem Dberft : Rammerberen untergeorbnet, 1.

Citationen. Sind flempelfrei, 60.

Civil: Lifte. Berbot ber Requintionen an Staats Behorben fur biefelbe 449. Sie flebt unter ber Bermaltung ber Hof; und Domanen: Kammer, 578. Die Rechnung fuhrt bie Doer: hof: Raffe, 580.

Clinicum in Tubingen. Ginlieferung von Beichnamen, 2. Aufnahme von Rranten und Schwans geren, 343.

Cochenitte. Boll, 59.

Cotonial . Baaren. Proviforifche Berfugung, ben Colonial . Baaren: Impoft betr., 57. Die ber fonbere Berrednung beffetben bort tunftig auf, ebenb:

Commiffionen. Borfdrift, Die Ablieferung ber Acten von benfelben betr. 429.

Communen (Gemeinden). In wie fern benfelben ber Gebrauch von Feuer: Gewehren gestattet ift, 45. f. 3. Berbindlichkeit zu Berforgung ber Armen, 167. Allgemeine Berordnung, Die Deganisation ber Gemeinde Deputirten betr. 309. Befugniffe berselben, 312. f. Formular zur Beeibigung, 315. Die Berichte wegen ihrer Aufstellung erinnert, 374. Die Settion ber Commun: Bermaltung beim Dep. bes Innern ist aufgelost, 541. Beil. V. S. 31.

Commun Rechnung owefen. Borfchriften, bie Stellung und Abhor ber Gemeindes Mednungen betr. 414. f. 441. Inebefondere in Unfebung ber Raturals Borrathe und Materialien, 457.

Formular bagu, ebenb. Beil. A.

Commun : Wildfatigen. Berfiellung bes Commun : Wildfauben = Institute und Ausbehnung beffelben auf bie neuen kanbe, 29. Ingl. auf die guteberrlichen Angb Diftritte, 305. Busam menftellung ber biefifalfigen Berorbnungen, 30, 307. Anweisung, mornach fich die Commun-Wildschung nu verhalten haben, 31. 308.

Compramif. Borfdrift, bas Compromittiren auf bie Dberamts : Berichte betr. 410-

Contracte. Stempel: Surrogat ben benfelben, 60. f. 2. Die nicht jur gerichtlichen Erkenntnif tommen, find fiempelfrei, ebent. f. 4.

Copulations. Scheine. Sind ftempelfrei, 60.

Corbons auf ten Seren, und andere militarifche Muszeichnungen follen von Civil . De:fonen nicht mehr getragen merten. 429.

Corresponteng mit Muswärtigen, G. Muswartige Angelegenheiten.

Criminal: Gerichtebarteif. Berordnung, bas Berfahren Der Eriminal: und Ober Nemter ben Fertigung und Ginfendung ber Bergeichniffe über Griminal: Untersuchungs : Roften betr. 15. Mitterung verschietener Straf: Gesehe, G. Straffachen.

Griminal: Genat bes Obertribunals. Errichtung und Birfungefreis beffelben, 453. Beiche

Straf : Ralle von bemfeiben ju erfetigen, 454.

Erim inale Tribunal. Die Gesuche um Aufschub ber Bollichung von Leibesftrafen find bem felben einzureichen, 17. — Erbatt die Benennung "Criminal. Berichts hof" und bie Rathe ben Titel, Dberjuftigratbe, 454. Wird aufgelost und bagegen zwen Eriminals Gerichts hofe je einer fur zwei Kreise bes Konigreiche, errichtet, 541. Beil. IV. G. 4. Beil. V. G. 11. Personal Bestand berfelben, 542. Beil. lit. A. Ordnunges Lifte, 607.

Degras (Gerberfett). Berichtigung bes bieffalfigen Drudfehlers im Boll : Tarif vom 3. 1812.

Delation 6 : Gebu bren. Ben Berfeblungen gegen bie Berordnungen wegen ber Frucht : Husfubr, 157. 220, 564. Beim Bertaufe ber Frucht auf bem Solme, 342.

Departements, Departements Chefs. (Minister, Ministerien). Benennung berfeiben 541. Beil. V. S. 2. Obiegenheiten, Befugniffe und Berantwortlichkeit ber Departements Chefs, ebend. G. 3. 7. S. 14. f. Neue Organisation ber Departements ber Jufig - bes Innern - und ber Finengen, ebend. G. 9. f. Personal- Beftand, 542. Beil. A, B, C; Ingl. bes Dep. ber auswartigen Angelegenheiten, 544. Dienfttiebung ber Staates biener ben geb. Departements, 543. 546. Ordnungs Bifte, 605. f. (Bergt. Finang Dep. Briffig=Dep. 10- 10)

Deferteurs. Beriangerung bes Beneral : Pardons fur Befelbe, 150.

Deutscher Bunb. Der Befchinf ber beutiden Bunbes : Berfammlung, bie Abjugs und Racht fteuer-Freiheit betr. wird ale Richtschnur in ben einschlagenben Fillen bekannt gemacht, 36g.

Digten und Reifefoften. Die biefigligen Rechnungen find ftempelfrei, bo. Controle ber Digs ten : Unrechnungen ber Beg : Infpeltoren, 329. Termin jur Gingabe ber Reifetoften : und Did. ten : Deenungen ben ben Soffellen, 501.

Din tel. Erbobter Ausfuhrzoll, 179. Die Muffuhr ganglich verboten, 217. Bochfter Preis, 296.

Dieje Berfügungen wieber aufgeboben, 38g. Durdgangs : Boll. G. Bollfachen.

Che : Caden. Redtlide Birfingen bes prafumtiven Tobes ber vermiften Golbaten in hinlicht ber ehelichen Berbaltniffe, 109. Bie bie Beiberichte gu ben Beiraths : Gefuchen ber gurudges bliebenen Chegatten einzurichten, ebend. und 350. Das protestantifche Che= Bericht mirb mit bem Dber Tribunal in Stuttgart verbunten, 454, 526.

Git. R. B. Die Leiftung bes Dienfleibes von ben Staatsbienern betr. 597.

CininbraBell. G. Bollfacen.

Cingaber (Bittidriften, Demorialien 2c.) Ginicafung ber bestehenben Berorbnungen in Betreff berfelben , insbefondere bie Rubrifen, Beiberichte zc. betr. 2. Sind fiempelfrei , bo. Befannt: machung, tie Gingaben on ben R. Geheimen : Rath betr. 425.

Gintorn. Erhobter Musfuhrzoll 179. Die Mustuhr ganglich verboten, 217. Sochfter Preis, 296.

Diefe Berfugungen wieder aufgehoben , 389.

Gifen. Die Ginfuhr bes roben ober Raffel-Gifens wieber geftattet, 415. Boll, ebenb.

Erblebe'n. @ Lebenwefen tt.

Erbfen. Erhobter Ausfuhr:Boll, 179. Die Ausfuhr ganglich verboten, 217. Sochfter Preis, 296. Diefe Berfugungen wieber aufgehoben, 389.

Erbe - Bermeifung. Formular beju, 458. Beil. B.

Erbbirnen. G. Rartoffeln.

Ernbte: General: Refeript fur bas Jahr 1817. 323. Erinnerung gegen bie zu frube Bornab. me ber Ernbte, 357.

Effig. Barnung vor tem Genug bes verfalfdten, 97. Die Mubfuhr bes Effige verbsten, 217. Mieter gefiatter . 389, Termin gur Bornahme ber Umgeibs : Ciaffifitation ben Effig . Rommergianten, 343, 430.

Fall, großer und ffeiner. Aufhebung beffelben im gangen Ronigreiche vom aten Jan. 1818 an 541. Beil II. O. 2.

Rall. Beben. G. Bibenwefen ic.

Farb Dolger. Boll, 57.

Feubal: Mogaben. Ablosbarfeit berfeiben, 541. Beil. It. G. Bebenmefen it.

Reuera Bemebr. G. Gemebr.

Sinang Departement. Reue Organisation beffelben 541. Beil. V. S. 40. f. Siber Binanp Collegium, ebend, 6. 41. Perionals Beftand Depart. 542. (Beil. C.) 600. 626. Dienstifleibung ber baben angestellten Perfonen, 543. Amts Titel Der bei ben neuen Finange Beborben angestellten Rathe, 576.

Binanga Rammern. Bilbung und Gie berfelben in ben vier Rreifen bes Ronigreichs, 541. Beil. IV. Gefdafliefreis, ebend. Beil. V. G. 23. S. 47. Perfonal = Beftanb, 542. (Beil. C. C.

4.) 601, 632.

Ristal: Prozesse. G. Prozeste.

Rlugiduben. Muffiellung von folden ju Begichiefung ber icabliden Bogel, 30.

Fotft und Jago : Befen. Maabregeln ju Abmendung Des Wilvichabens, 29- 305. Werantwortlichfeit ber Forft : und Sago : Bebienten , 30. (Bergl. Biibichaben.) Auflbfung bes Dberforftamts Ludwigeburg, 89. Gintheilung fammtlicher Forfte in vier haupt : Begirte, 54t. Beil. V. G. 24. Rreis : Dberfor fimeifter, ebend. Uniform 514.

Borft : Math. Die Settion ber Aronforfte mirb als folder fonflituirt, Sar. Beil. V. C. 3t. Gefcaftefreis beffeiben, chent. S. 22. Perfonat : Beffant, 542. Beil. C. (G. 4.) 630. Dienft:

fleibung, 544.

Brachtbriefe. Ginb flempelfrei, 59.

Abgugs : Freiheit mit biefem Reiche, 187. Bas wegen Sicherftellung ber mit bet Franfreid. Poft babin abgebenben Patete ju beobachten, 206.

Frohnen, Frobngelber. Aufbebung berer, Die von ber perfonlichen Leibeigenfchaft berruhren, 541. Beil. II. G. 7. Ablibbarfeit ber ubrigen, ebend. 9. 16. Erflarung ber ung emeffe

nen ale ungefeslich, ebend, &. 17-

Fruichte (Brobfruchte, Betreibe). General Berordnung, ben Frucht-Auffauf betr. 85. Abgabe von Saat: und Guftentatione: Fruchten, 167. - Gebobnng bes Aussubrzolls, 179. Bertauf ber bert: icafil, Fruct Borrathe, 209, 238. Riederfebung einer eigenen Commiffion besbatb, 213. Milgemeine Frucht = Sperre, 217. 34%. Frucht Berlaufe : Berichte 233, 253. Ginin: bung ber Frucht preid , Bettel 224. Aufzeichnung fammtlicher Frucht , Borrathe , 203. Beffin: mnag eines bochften Preifes 296. Erftattung von Frucht: Borrathe: Berichten, 337. for: mular baju, 338. Berbot, Fruchte auf bem Salm ju vertaufen, 341. Beitreibung ber foul: bigen Gutte und Bebent Rruchte, 349. Erinnerung gegen bie gu frube Bornabme ber Erubte, 357. Anwendung ber Marimums Preife auf Die Frudte ber neuen Ernble, 373. Frucht : Abgaben ber Cameral : Hemter gu verrechnen, 374. Aufnebung ber alfgemeit nen Frucht: Sperre, und Bieberherftellung bes Standes wie vor bem 8ten Rov. 18.6. Wo funftig bie Frucht : Accife zu entrichten, 5:8. Befdrankung ber Grucht Musiure auf gemiffe Samptgoll : Stationen und meitere Maaeregeln gegen bie übermafige Steigerung ber Frudt Preife, 561. f. 573. 602. Bollfreibeit ber Mahlfruchte, 594. Den Transport ter Fructe auf ber Strafe von Engberg nach Renenburg bete. 602.

Bantfachen. Boridriften fur bie Dberamte, Berichte, Die Bebanblung ber Bantfachen betr. 409. Borgug ber Apothefer : Forberungen im Gant, 455. Beifugungen gu Abturgung ber Cants Bermeifingen, 438.

Bebaude. Berordnung in Betreff ber ben Bewohnern herrichaftlider Gebaube obie genben Berbindlibteiten, 481. 2025 bei bem Baumefen in ben Defibengen gu beobachten, 500

Gebuntsbriefe. Sind flempelfrei, 59. Gebeimer. Rath, Koniglicher. Die Eingaben an benfelben betr. 425. Neue Organisation besselben, 541. Beil. V. Mitolieder und Geschäftelreis ber er sten Abtheilung, ebend & 2-5. 3mire Abtheilung, bilbet zugtelch das Gesehgebungs. Colleg ium, ebend. S. 4. 6. 6. Mitglieder, Geschäftelreis und Geschäststgang, ebend. & 6 bis 13. Unnahme und Pensionirung ber Geheimen-Mathe, S. 8. 6. 19. 20. Personal Bestand bes Geheimen-Raths und seiner Kanzleven, 547. 548.

Beiftliche, O. Rirdenmefen.

कर्न हरीचे

Geiftlice Bittmen:Raffe, G. Bittmen Raffe.

Gelb. Die Geld : Verfendungen mit ber Poft betr. 151. Mie bie frang, Laubthaler bei ben R.

Bemeinden, Gemeinde Deputirte, G. Communen.

Beneral : Darbon, G. Deferteurs.

General : Bitariat, O. Riccenwesen.

Gerfte. Erhöhter Ausfuhrzoll, 179. Die Ausfuhr ganglich verboten, 217. Bidfter Preis, 296, Diese Berfügungen wieber aufgehoben, 389. Die Ausfuhr ber Rodgerfte betr. 602.

Geftatte : Befen. Termin ju Cinfentung 'er Weftute-Beitrage, 318. Ingl. ter Pferdevertaufe. Conceffionegelber, 410. Land : Geftutts : Rommitfion, 541. Beil. V. G. 15.

Betreibe, G. Brudte.

Bemachfe. Befauntmadung, tie Mflongung fent reifenber Gemachfe betr. 187.

Gewehr. Mitterung ber wegen ber Loffe: Entwaffnung feit 1806 ergangenen Gefche, 45. Mem funftig ber Besit unt Gebrand eines Feuer: Gewehrs gestattet ift, ebent. S. 1. ff. Strafe ber Uebertreter, ebend. C. 6. und 7.

Grundbirnen, G. Rartoffeln.

Guter, liegende. Durfen tunfing nicht mehr burch Lotterien ausgespielt werben, 7 i69. Aufhebung ber Lebenbarfeit ber Bauernguter, G Lebenwelen zc.

- berricaftlide. Berordnung in Betreff ber ben Rubnieffern berfelben obliegenben Ber-

binblichfeiten, 481.

Symnasien. Titet ber an tem mittlern Gomnasium ju Stuttgart angesiellten Lebrer, So. Organisation ber Gymnasien ju Ellwangen und Nottweil, 5:3. Personal-Bestand, 521. 522.

S.

Saber. Was bei Erhebung bes Bolls von haberfpreu zu beobechten, 36. Ausfuhrzoll von abgegeibten haber (habertern) i31. Erhibter Ausfuhrzoll vom haber, 179. Deffen Lussfuhr ganzlich verhoten, 2:7. Hicher Preis, 296. Diese Berisaungen wieder autgeboben, 389. Beschrändung ber Aussuhr bes hobers auf gewife hauptzoll Stationen, 562.

Sanbel. Proviforide Berfügung in Dandelbladen, inobeforbere cen Bwifd enhandel betr. 57.

Bornabme ber Santele-Accis Claffification, 343. 430.

Handlohn. Abide arkeit besselben, 541 Beil II. S 4 Handwerks : Cachen. Welde Handwerks Disponsationen von ten Oberamtern zu erledigen, 3. Aundschaften, Lehr : und Meiner Briefe, und Martgebieder find sien pelfrei, 59. Ingl. Handwerk? Contr und Rechnungen, 60. Tommin jur Lornahme ber Handwerks Accies Classification, 343, 430.

Safen Mernurberung bereiben, 29. Unftellung von Treibiggen, 30.

Sauptredt. (Befibaiet.) Aufbeburg bietet Leibeigenichafts : Gefalle im gangen Ronigreiche vom

(1817)

(3)

Deerbirecht. Aufgehoben, 541. Beil. 11. S. 2.

Beiligen : Pfleger. Babl und Befidtigung berfelben, 225.

Absonderung ber erfrornen Trauben Serbft : General : Rescript für tas Jahr 1817, 497. von ben gefunden, ebend. Abgaben unter ten Reitern, 498.

Berrichaft : Webaube, G. Gebaube.

Berricaft : Buter, G. Guter.

Dir fen. Erhohter Musiubrzoll, 1-9. Die Musfuhr ganglich verboten, 217. Sochfter Preis, 296. Diele Berfügungen wieder aufgeboben, 38g.

Sof = Diebftabl. Aufbebung ber Berordn. vom 29. April 1814 und vorlaufige neue gefehliche Bestimmung biefes Berbrechens, 14. Hufhebung ber Straf : Berordnung vom 4. Geptember

1811 wegen Entwendung bes Ronigl. Eigenthums, 525.

Sof : und Domanen : Sammer. Deganifation und Befdaftefreis berfelben, 578. ff. niffe bes hoftammer : Prafibenten, 577. 579. Dber : hof : Raffe, 580. Dots Rameral : Memter, 581. Abnigl. Berordnung bie Entlanbarteit ber bei ber hof und Domanen : Rammer angestellten Diener betr. 584. Die Biquibirungs : Kommiffion ber hofe Raffen : Soulten wird aufgelbi't und bie Blaubiger an bie Ausfianbs : Rommiffion (541 Beil. Xl.) gewiefen, 593.

Sof: Bericht, (Jufig: Beborbe fur bie Sof: Dienerschaft) Auszug aus ber bemfelben ertheilten

Inftruftion, 397. Steht unmittelbar unter bem Dber : Sofrath, 578.

Bofftaat, Roniglider. Organifation bee Dberft : Rammerhern : Stabe, 1. berung wegen ber Softaffen : Schulben, 4. 302. 593. Ronigl. Berordnung bie Ent: tafibarteit ber Sof : Beamten und Diener beir., 86. 578-Die Sof = Stellen burfen keine Requisationen fur bie Civil Lifte an bie Staats-Beborben maden, 449. Bei Reifen bes Soiftaats foll keine Abgabe anders als gegen baare Bezahlung, bei Berluft ber Forberung, geleiftet merben, 450. Zermin jur Gingabe ber Reifetoften : und Diaten : Rechnungen bei ben Sol : Stellen, 501.

Dber = Dof = Rath. Mugug aus ber bemfelben ertheilten Inftruftion, 401. Beitere Ronigl. Berordnung bie Organisation und ben Beldaftefreis beffelben bett., 577. 582.

Sorn, Bornbroden, Bornfpabne. Berabgefester Ginfubrioll, 32. Musgangejoll, 525.

Buifs : Raffe. Errichtung und Plan einer freiwilligen Bulfe : Raffe, 316.

Sund chalten (Sundelege) Ublosbarteit ber bieffaligen Berpflichtung, 541. Beil. 11. G. 8.

3.

Indigo. 3011, 57.

Innere Bermaltung, Departement bes Innern. Reue Organisation beffelben und Berbits bung mit bem Departement bes Rirden : und Schulmefens, 541. Beil. V. S. 11. Gefcaftefreis, ebend. G. 30. Demfelben untergeordnete Stellen, ebend. G. 13. ff. Perfonals Bestand, 542. (Beil. B.) 599. Dienst Rleibung, 543. Amts : Titel ber bei ben neuen Beborben angeftellten Rathe, 585. Drbnungs : Lifte, 615. ff. (Bergl. Rirchen : und Schule wefen, Regierung ic.)

Inventuren. Stempelgebubr, 59. Bie es mit beren Berrechnung und Gingug ju halten, 59

60. Berfügungen ju Abfurjung ber Inventur : Gefdafte, 414. 458.

Brrenbaus. Die Ginfenbung ber Roftgelber erinnert, 347.

Buben. Rommiffion fur bas Ifraelitifde Rirden: Schul': und Stiftunge : Befen,

541. Beil. V. G. 15.

Buftig = Dapartement. Reue Organisation beffelben, 453. 541. Beil. V. G. g. Bie es mit ben Rl. igen über verzogerte Juftig gu balten, ebend. S. 24. Die Dber Muffict und Beitung ber Retaltion bee Ctaats und Regierungs Blatts wird mit bem Juftig : Departement vereiniget, ebenb. G. 11. §. 29. Perfonal : Beffanb biefes Departements, 542. (Beil. Lit. An 598. Dienftleibung, 543. Erdnunge Bifte, 605.

Dber : Tribunal. Errichtung beffelben als Dberffer Jufig: Stelle, 453. in Senate und Wirtungsteie, 453. 454. Ernennung von Profuratoren, 602. 612. Ords nungs : Lifte, 605.

Dbei : Juftig : Collegium. Mufibfung beffelben, an feine Stelle treten bie beiben in bie Rreife verlegten Appellations : Berichtshofe, 541. Beil. V. S. q. (S. Appellationen.)

- Criminal = Gerichtshofe, G. Criminal- Gerichtsbarfeit

Raffeebaus. Die Erlaubnif ju Errichtung eines folden ift bei ber Seltion ber Steuern nachs zusuchen, 37.

Raffee : Surrogate. Berabgefetter Ginfuhrzon, 318. Ralender. Stempel ber auslandifden, 59.

Rartoffeln (Erdbirnen, Grundbirnen). Erhobter Ausfuhrzoll, 179. Die Ausfuhr ganglich ver-Dieje Berfügungen wieter aufgehoben, 380. Die Musboten, 217. Sochfter Preis, 296. fuhr ber Rartoffeln wird abermals ganglich verboten, 561.

Raffen & Refte. G. Staatstaffen.

Rernen. Ertobter Ausfuhrzoll, 179. Die Ausfuhr ganglich verboten, 217. Bodfter Preis, 29fi-Diefe Berfugungen wieber aufgehoben, 38g. Befchrantung ber Ausfuhr ber Brobfructe auf gemiffe Saupigoll : Stationen, 562.

Rirden : Convente, G. tatholifches Rirchenwefen.

Rirdenmelen (überbaupt) Das Minifterium bes Rirden : unb Soulwelens wirt mit bem Departement bes Innern vereiniget, 527. 541. Beil. V. C. 11. Gefchaftefreis beffelben, ebend. S. 30. Demfelben untergeordnete Stellen, ebend. C. 13. ff. Derfonal Beffand, 542; Beil. Lit. B. 616.

Ratholifdes. Allgemeine Ginfahrung von Rirden = Conventen in ben fatholifden Lanbestheilen, 33 ff. Pagioral : Concurs : Prufungen ber Beifilichen, 69. Das General. Bitariat betr. 215. 299. Berortnung bie fathol. Behranftalten beir. 513. Bereinigung ber Universitat Ellmangen mit ber Universitat Zubingen in ber Cigenfcaft einer Theolog giften Fatultat, 514. Derfonal : Beftand, 512. Errichtung eines hobern tathol. Konvitte gu Tubingen fur bie Ranbibaten bes geiftliden Ctanbes, 514. Bergeichniß ber in baffibe aufger nommenen Studierenten, 515. Direftor, 521. Berlegung tie General : Bifariats und bes Priefter. Ceminars nach Rottenburg, 586. Bifcoflices Rommiffariat in Ellwangen, 587. General : Bitariate : Rathe, 588.

Drote fantisches. Eingabe verschiedener Pralaten, bie Berfiellung ber lanbfianbifchen Berbaltniffe betr. 222. Feier bes Reformations Festes, 201. Die herausgabe eines Pfarrebuchs buds betr., 533. Confiftorium, 541. Beil. V. G. 14. Personal-Bestand, 542.

Beil. B. G. 2. 616. Titel ber babei angestellten Rathe, 585.

Rlauen Scrabfebung bes Einfubriolis, 32. Ronige. Bamilie foll teine Abgabe anbers als gegen baare Begablung bei Berluft bor Forberung geleiftet merten, 450. (Bergl. Civil Bifte).

Ronigliches Saus. Dieberfetung einer eigenen Beborbe jur Dber : Muffict uber bie von ben Migliedern ber Ronigl. Kan ilie im Banbe bewohnten Apanage : Echioffer, 477.

Roniglicher Sofftaat, G. Sofftaat.

Ronigreich. Ronigt. Goitt, Die Gintheilung bes Ronigreichs in vier Rreife und Bermaltunge-Begirte betr., 541, Beil. 1V.

Rreife. Gintheilung bes Abnigreichs in vier Rreife und Benennung berfelben 541. Bell. IV.

Rrieges Departement. Beborde gur Untersuchung ber Schuben bei bein Krieges Depart. 17. Bortabung ber Gtaubiger, 302. Reue Deganisation bes Rrieges Ministeriums. 321.

Ruch engefalle (logenannte) Gollen gu ben Beloginfen gefchlagea und nie mehr in natura erhoben werben, 54i. Beil. II. G. 5.

Annft : Cabinet. Dit ber M. offentlichen Bibliothet vereiniget, 89.

P.

Lager : und Baaghaufer. Berlangerung bes Termins fur bie gum 3wifdenhandel bafelbft nie bergelegten Baaren, 57. herabsebung ber Bebuhren, 58.

Banbftande. G. Stande.

Canbwirthicaft. Aufforderung ju einem Canbwirthichaftlichen Berein, 304. Poftporto- Freibeit beffelben, 410. Bas wegen ber Aufnahme zu beooachten. 443.

Laubthaler. Wie Die frangbifiche Baubthaler bei ben & Raffen angunehmen, 374.

Baubemien. Abibebarfeit berielben, 541. Beil. 11. C. 4.

Beben. Die bisberige Geftion ber Beben wird mit bem Departement ber auswartigen Angelegenbeiten vereiniget, 544.

Lebenweien ber Bauernguter, Ausbebung ber Lebenbarkeit ber Bauernauter, 54r. Meil. U. S. 3. Rabere Bestimmungen in Ansehung ber Kall: Loben, ebend, ingl. ber Erbleben, ebend. S. 4. Ablobbarkeit ber Laudemien, ber jabiliden Grund Abzaben von i ft. 30 kr. und weniger, ingl. ber Theilgebuhren, ebend. C. 4-6. Allgemeine Bestimmungen für bie Abs lofung, ebend. S. 6.

Beibesftrafen, G. Biraf : Sachen.

Leibeigenschaft. Die verfontibe Leibeigenschaft mit allen ihren Wirkungen ift vom 1. Januar 1818 an im gangen Umfange bes Wonigreichs aufgehoben, Ggt. Beil. II. G. 2. Meitere bieffalfige Bestimmungen, ebent.

Leibhabnen, Beibbennen, Leibicitlinge, Leibftenern. Diefe perfentiche Leibeigenafchaite Wefalle find vom s. Januar 1818 an im gangen Konigreiche aufgehoben, Sai. Bell.
11. S. a.

Beichname. Ginlieferung berfeiben an bie anatomifche Unftalt ju Tubingen, a.

Bin fen. Erbobter Ausfuhrzoll, 179. Die Musfuhr ganglich verboten, 217. Sochfier Preis, 296. Diefe Berfugungen wieder aufgehoben, 3lig.

Cotterien. Liegende Bater burfen nicht mehr buech Cotterien ausgespielt werben, 169. Bungen = Entgundung unter bem Mindvieb C. Biebfeuche.

m.

Magistrate. Gefehliche Bestimmung Die Bahl und Umte : Dauer berfelben betr., 3.5.

Mahagoni : Hotz. Bergolung beffelben, 57. Malz. Erhöhter Auffuhrzon, 179. Die Audiuhr ganglich verboten, 217. Socifter Preis, 296. Diefe Beringungen wieder aufgehoven, 389. Berfuch ben Malzschlamm zu Brod zu verbaden, 226. Die Audiuhr bes Malzes betr. 602.

Martt : Baaren, G. Baaren.

Massel's Eisen, S. Eisen. Medicinal's Beson. Warmung por bem Genusse verfälschen Biers und Effigs, 97. Die gelehrten Rathe bei ber Schlien bes Medicinal's Wesienst abesenst chalten ben Litel: "Medicinals Rathe", 142. Medicinal's Collegium, 541. Ben. V. S. 15. Personal-Bestand bestehen, 542. Beil. Lit. B, S. 5. 619. Kreis's Niedicinal's Rath, 541. Beil. V. S. 19. (Bergl. Aerzte 16.) Mehl. Erlebter Muefuhrzon; 170. Die Ausfuhr verboten, 217. bichfter Preis, 296. Diefe Befügungen wieder aufgebeben, 38g. Beidrantung ber Huefuht auf gewiffe Sauptioll: . Stationen, 563. Erlauterung tiefer Biefordnung, 603.

Militar. M. B. Die bei bem Militar anwendbaren Dieciplingr = Strofen betr. 245. Die Penfionen bes Militar : Berbienft : Erbens betr. 421. Cortons auf ben Butben und andere militarifte

Auszeidnungen follen nicht von Civilbienern getragen werben, 429. (G. Armee.)

Militar: Pilichtigkeit, Begunftigung ber einzigen Aboptiv. Cobne in Binficht berfelben, 183. Militar Berbienft Drbe :. E. Drben.

Mineralien : Cabinet. Mit ber A. offentlichen Billiothet vereiniget, 89.

Minifter, Minifterial: Devartements. G. Devartements.

Diang: und Debaillen . Cabinet. Dit ber R. offentlichen Bibliothet vereiniget, So.

Machfteuer. G. Abgug. Raturaltens und Thier. Cabinet. Mit ber R. offentlichen Bibliothef vereiniget, 99.

Dberamter, Dber amtleute. Gegenfiande welche benfelben gur Erledigung überlaffen merben, 3. Wie fie bei Nortigung und Ginfendung ber Berbeichniffe uber bie Eriminal : Unterumungs. Moffen zu verfahren haben, 15. Inwiefern benfelben bie unmittelbare Correspondeng mit Ausmartigen gestatiet ift, 221. Sie follen ben Oberamte-lergten bie betreffenben Berfügungen mittbeilen, 237. Gintheilung ber fammtlichen Oberamter unter vier Bermaltungs Begirte (Arcife) 541. Beil. IV. Befanntmachung ben neuen Gefcaftegang betr. 553.

Dberam't 8 := Mergte. G. Mergte.

Dberamte. Berichte. Die Erftattung ber vierteljabrigen Sietal- Prozege Berichte bort funftig anf, 36. Erweiterter Wirkungefreis ber Dberamtes Gerichte, 408

Dber: Bau: Math' G. Baus Departement.

Dber : Cenfur: Collegium, G. Cenfur : Mefen/ Dber Binang : Collegium. G. Finang : Departement.

Dbers hoftaffe, G. Sofe und Domanen : Rammer.

Dher=Rechnungs-Kammer. C. Graote - Rechnungen.

Dber : Regierunge. Collegium. G. Megierung.

Dber, Tribunal. G. Aufig. Departement.

Dberft: Rammerherrn: Stab. G. Sofftaat.

Dbfignationen. Stempelgebuhr, 59. Wie es mit beren Berrechnung und Gingug gu balten, 59. 60.

Drben. Renigl. Bererbnung bie Militar : Berbienft : Debend : Penfionen betr. 42t.

Drganifation, neue. Rinial. Entte, tie neue Organifation ber Ctagts : Bermaltunge Beborben bitr. 311. Beil. I .- XI. Lit. A. B. C. Anordnung einer Organifations : Bollgies . bung = Rommiffion, 542. Befantmadungen berfelben, 553. 565-67. 573. 574. 585. 508. 605. Dronunge Biffe ber neu organifirten Departemente, 605 ff.

Daffe. Stempel ber Reiferaffe, 50. Biffrung berfeiben an ben Grangen, 69. Formular ju Paffen für Muswanderer, 133. Ginfdarfung ber Berordnungen megen ber Paffe ber Fremden, 170.

Paftoral . Concurs : Prufungen, G. Prufungen. Debens : Penfionen betr. 421. Ronigl.

Ebift, bie Penfionirung ber Staatsbiener betr. 541. Beil. IX.

Personal a Beibeigenschaft, G. Leibeigenschaft.

Pfanbung. Die Gelbft Pfanbung megen verweigertem Prefigelb bei herrichaftlichen Forberungen aufgeboben, 188.

Pfer be. Das Berbot tes Bertaufs von Pferben unter brei Jahren ins Austand mird aufgehoben, 21. Accife, ebend. Wann und mobin bie Pferbe Bertaufs Concessionsgelber einzuschiefen, 410.

polizei, Polizei = Berordnungen. Polizei-Auffiicht über tas Bucherwesen, 440. Bas bei ben Transportscheinen ber Gesangenen zu beobachten, 299. Einst drsung ber Feuer: Polizeigeses, 518. Berzeichnist und Beschreibung einer in Kassel enstecken Diebs Bante, 536. Königl. Berordnung, die Bestrafung der Contraventionen gegen die Baugesetz in den Residenze Stadten betr. 526. Einschäfung der Berordn. wegen der Sonntags Feier, 589.

Pofiwefen. Aufhebung der eigenen Berwaltung bes Postftalls zu Stuttgart, 100. Briespoft in bas Großberzogihum Baben und nach Frankfurt 141. Berlegung ber Post, Station von Doribach nach Aitringen, 143. Die Geld-Bersendungen betr. 151. Sicherstellung ber nach Frankreich abgehenden Packete, 206. Berzeichniß nicht bestellbarer Postwagen Retoursstude, 301. Postporto, Freibeit best landwirthstaftlichen Bereins, 410. Was bei ben Postswagen Bersendungen nach ben Riedersanden und Holland zu beobachten, 506.

Dref = Freibeit, G. Buchbrudereien ic.

Preß = Gelb, G. Pfantung.

Protofoile. Gind ftempelfrei, 60. In welchen Fallen folche funftig von ben Beamten in originali einzuschichen, 414.

Provingial: Collegien. Ronigl. Etift, bie Eintheilung bes Konigreichs in vier Berwaltungs: Begirte, und bie Errichtung von Eriminal: und Appellations: Gericheshofen, ingl. von Propositial: Regierungen und Kinang: Rammern zc. betr. 542. Beil. IV. (Bergl. Finang: Departement, Jufig. Departement zc.)

Prozeffe. Auffergerichtlichtliche Eingaben in Rechtsftreitigkeiten verboten, a. Ausnahme ebend, Die Erstattung ber vierteijahrigen Riskal-Prozeff: Berichte von ben Stade und Sbergamts Berichten foll kunftig unterbleiben. 36. Prozesischriften find stempelfrei, 60. Die

Projeg. Zabellen find jabrlich nur Einmal einzufenden, 410.

Prufungen. Paftoral Concurs: Prufungen ber tathol. Geistlichen, 69. Concureprufungen ber tathol. Schullebrer und Schulfantitaten, 69 Ingl. ber evangelischen Deutschen Schullebrer Schulprovisoren und Kanbibaten, 246. Bas wegen ber Prufungen ber Arznei: Biffenschaft Kanbibaten und Aerzte zu beobachten. 269.

Pupillen: Befen. Die Funktionen tes Tutelar=Raths merben ben Appellations Gerichtes

Sofen übertragen, 541. V. G. 10. Anstellung von Dupillen. Rathen, ebent.

Ω.

Duittungen, Sind flempeelfrei 60 Die Einsendung ber Bind Duittungen gur Cautionen Raffe erinnert, 525.

Ħ.

Regierung. Ober = Regierungs : Collegium. Bilbung beffelben, Geschäftetreis und Bets baltniß jum Minifter bes Innern, 541. Beil. V. S. 13. Personal: Bestand, 542. Beil. B. S. 1. 615.

- Provinzial = Regierungen. Errichtung und Sie berfelben, 551. Beil. IV. Bes schaftefreis, ebend. Beil. V. S. 15. §. 34. Personal Bestand, 542. (Beil. B. S. 7. ff.) 599. 620 ff.

Regierung 5 = Blatt (Staats : und). Bestellung und Bezahlung bestellung, 79, 272, 324, 391.
559, 564, 569, 576. 603. Die Rommiffion bes Staats : und Regierungs: Blatte wird mit tem Jufig: Ministerium vereiniget, 541. Beil. V. S. 32.

Reie. Der Cinjubr: Boll aufgebeben, 21. Wieber bergeftellt 389.

Reifen bes Ronigs, G. Ronig.

Religions : Chift. Aufbebung ber im 6. 6. bes Relig. Ebift von 1806 entbatenen beidrantens ben Beftimmungen bie religiofe Erziehung ber Rinber aus gemischter Che betr. 131.

Retarbat. Ronigi. Gbitt bie Aufraumung bes Retarbate und bie Mitberfetjung einer eigenen Retarbaten : Rommiffion beit. 541. Beil. X. Perfonal : Beffand berfelben, ebenb.

Roggen. Erbobter Ausfubrzoll, 179. Die Ausfuhr ganglich verboten, 217. Sochfter Preis, 296. Diefe Berfügungen wieder aufgehoben, 38g.

Rubriden. Mile Gisigaben an De. Majeftat ben Ronig, ober bie fobern Ronigl. Stellen muffen Damit verfeben fenn, 2.

Runtelruben, nwendung berfelben beim Brobbaden, 3g.

Salpeter. Das Recht nach foldem ju graben, ift ben einzelnen Dber : Memtern pachtweife gu überlaffen, 77.

Soreiberei : Befen. Berfugungen ju Bereinfachung ber Schreiberei. Gefchafte', und gu Ubs ftellung ber Gebrechen betr., 413, 441, 456.

Sould : Berichreibungen. Stempel ber gerichtlichen, 59. Die anbern find fempelfrei, 60. 6. 4. Borguge ber Schuld Berichreibungen über angeliebenes Gelb ju Gaat : und Suftentas

tions = Fruchten, 168.

Soul mefen (überhampt) Unterfidung ber gering befolbeten Schulbiener mit Brobfen ten, 279. Die Subscription auf Peffaloggi's Berte betr. 346. Das Minifterium bes Rirdens und Schulwefens wird mit bem Departement bes Innern vereiniget 541. Beil. V. C. 11. (Bergl. Rirchenwesen) Die Aufsicht über Die lateinischen Schulen wird bem Studien. Rath übertragen, ebend. G. 14. g. 33. Berhaltniffe ber Beneral Superintende iten und ber Defane ber fithol. Banblapitel ju ben Provingial : Regierungen in Betreff bes Schulmefens, ebenb. O. 19.

Ronigl. Berorbnung bie - Ratholifdes. Concurs : Prufungen ber Schullehrer ic. 69.

fathol. Lebranftalten belr. 5:3.

Protestantifdes. Reue Ginrichtung bes vormals Deblichtager'iden Inft tuts, 189. Concurs : Prufungen ber beutichen evangel. Schulebrer, Schulproviforen und Incip enten beite. Des Pfarrers Reubert Schutmeifter : Bud betr. 367. Nacht.ag ju ben Schullebrer : Conferengen, 134, 390, 411.

Someine. Welche in Absicht auf bie Schlacht : Accife als Caufer . Schweine gu behans bein, 343.

Gilber. Berabfebung bes Durchfuhrzolls von robem und geprägtem Gilber (Contont.) und von

Silber: Fabritaten, 568. Spegeren: Baaren. Bergollung berfeiben; 57.

Spiel Rarten. Grempel berfelben, 58.

Staat &: Controle. Ronigl. Evift, Die Conflituirung einer Staat &. Controle betr. 541. Beil. VI. Wirtungefreis berfelben, ebenb. G. 1. ff. Perfonal-Befland, 542. Beil. C. S. 1. 628.

Staats : Diener. Boburd bie Preffreibeit gegen biefibe verlegt wird, 42. §, 8. Bas fie felbft ben bem Drude ihrer Schriften ju beobachten baben, ebenb. G. 10. Guafe ber Uebertreter, S. 14 Allen Staats Dienern ift ber Gebrauch von Feuergewehren gestattet, 45. Ronigl. Ebift bie Besoldungen betr. 541. Beil. VIII. Ingl. Die Pensionirung ber Staats Diener, ebenb. Beil. IX. Bergeichniß ber ben bem Juftig : Depart. angestellten Perfonen 542. Beil. A. Ingl. bei bem Departement bes Innern, bes Rirchen : und Schulmefens, ebend. Beil. B. - Bei bem Finang. Departement, ebent. Beil. C. Dienftfleibung ber iStaats : Diener, 543. 546. Ronial. Berordn. Die Beroflichtung berfelben beir. 547. Drbnungs : Lifte, 605 ff.

Staats = Raffen. Das Gefeb vom 6. December 1806 bie Prafumtion bes Doli bei allen Raffen : Reften betr., wird aufgehoben, 14. Bildung eines Fands zu Tilgung ber Bablungs : Rudftanbe bei ben Konigl. Kaffen, 21. (S. Ausstände) Wie fünftig die Causionen ber Raffen : Beamten zu leiften, 481. Saupt : Stagte : Raffen, 541. Beil. V. S. 25. Kreis : Raffen, ebend. S. 26. Die Gertion ber Stagte : Kaffen wird aufgelößt, ebent. C. 31. Prifonule ber Raffen : Bermattung, 542. Beil. C. S. 7. 636. Termin fur bie Abrechaungen ice mit ben Sauptkaffen, 593.

Ctaats : Rednungen. Die Bettion ber Glaats : Rechnungen wird aufgeloft, 541. Beil. V. S. 31. Konigl. Ebift, Die Conflituirung einer Dber - Rechnunge : Rammer betr. 541. Beil. VII. Competeng berfeiben, cheub. Tit. 1. Innere Pragnifation, Tit. 2.

Befdiftsgang und Berfahren, Tit. 3. Perfonal: Beftanb, 542. Beil. C. E. 2, 629. Staats : und Regierungs : Blatt, G. Regierungs Blatt.

Staats - South. Ronigt. Ebift ther bie Berffarfung bes Tilgunge Fonds fur bie Staatsichulb, 541. Beil. III. Odulben : Bermaltungs : und Tifgungs : Rommiffion, ebend. Beftbaftsfreis berielben, 541. Bell. V. G. 28. §. 62. Perfonal : Beftand, 542. Beil. C. S. 8.

Staats , Berfaifung. Ronigl. Berfaffungs . Entwurf, 105. . Bon ben Stanben nicht angenommen, 273. Die Bobitbafen beffelben bem Bolte bennoch jugendert, 276. Die 88 34 40 beffeten, bie Abmendung bes Blofchabens betr., werben als allgemein gefehlich verbinbenb erflart, 305.

Staats : Bermaltung. Ronigl. Ebiffe bie Abanberungen in ben Bermaltungs : Grunbfaben und Formen betr. 541. Beil. I .- XI. (Bergl. Finang: Denartement, Juftig : Departement ic.)

Stabtichreiber. Borichriften fur biefelben, Die Gingiebung und Berrechnung ber Stempels gebubren betr. 59. Ingl. Die Stellung und Abbor ber Gemeinbes Rechnungen betr. 414, 441, 457. Bebailblung bes Steuerwefens, 456. Logis: Beld; 469 ...

Stanbe, Stanbe . Berfammlung. Beitere Bertagung berfelben, g. Bieber : Eroffnung und Uebergabe bes Ronigl. Berfaffungs : Entwurfe, 105. Cingabe ber Stanbe : Berfammlung, bie Unmefenheit bar Beheimen Dathe bei ben flanbifden Berhandlungen betr. 125. Bebeimen: Raths' Meieript beshalb, 129. Wahl eines Bice Prafibenten, 133. Gingabe bie Frucht: theurung betr. 177. Geb. Waths Refer. Darauf, 178. Desal. bie Umlage ber Jahroffeuer ron 1814 betr. ili. Ronigl. Rifer. Die Stimmen : Mebrheit bei ben Berhandlungen über bie Bertaffungs : Angelegenbeit betr. 185. Aftenkude bagu, 193 ff. Er?iarung ber Stanbe Darauf, 201. Geb. Rathe Referipte barauf, 203, 205. Ingl. einen im Stanbehaus und por bemfelben flattgefundenen Busammenlauf betr. 205. Gingabe bie Stimmen: Webrheit betr. 224, Sonigl. Refeript barauf, 233. Konigl. Ultimatum, bie Berfaffungs : Angelegenbeit betr., 257. Erflarung ber Stanbe barauf, 273. Ronigl. Refeript, Die Auftofung ber Stanbe-Berfammlung betr. 274. Befanntmachung beghalb, nebif Beilage, 275, 281.

Stempel : Befen. Reue Einrichtung beffelben, 58 ff. Stempel : Surrogat bei Tarabilien und Contracten, 60.

Sterg : Seude, O. Bich: Scude. Steuer : Befen. Umlege ber Jabresfleuer von 1317, 180. Ingl. von 1318, 133. Berffigungen bie tunftige Bebandlung des Steuerwefens bete. 476, Berochnungen ben Steuereinzug betr. 484, 509. Ronigl. Ebitt, bie Abandernugen in bem Mogovenmeren, Aufnahme eines Brund:Rataftere ge. betr. 541. Beil. I. Die bieberige Settion ber bireften und indireften Steuern bilbet bas Steuer : Collegium, womit gugleich bie Zabacis : und Sala Ubminification vereiniget wird, 357, 541. Beil. V. S. 22 und 34; Personals Beffand, 542. Beil. C. G. 3.

Stiftungen (Familien:, milde ic.) Beitrage berfelben gur Armen : Berforgung, 10, 166. Abgab

von Saat Früchten. it. 170 Berfauf ber Frucht Borrathe, 20g, 224, 238. Baft und Beflatigung ber heiligen Pfleger, 225. Die es mit Austeihung ber Cavitalien ber milben Stiftmaen zu balten, 384. Dieffalfige Rerantwortlichfeit bet Beamten und Pfleger ebend, Die Aufficht über bie Stiftungen wird ben Provinzial Regierungen übertragen, 542 Beil. V-

G. 17. Die Gettion ber Stiftungen aufgelofit, ebenb. G. 31.

Straftlinge, R. B. Das Abvertienen ber Berpflegungs : Roffen ber Beflungs : Straffinge betr. 373. Straf. Saden. Milberung ber Ber, vom 6 Mary 1810 bie Beffrafung ber Biterfoglichfeit gegen bie Obrigfeit betr. 13. Den hof Diebstahl betr. 14 525 (O. hof Dielfiahl.) Aufhebung ber Ber. vom 6 Dec. 1806. Die Prafumtion bes Doli bei allen Raff.n. Reften betr. Bo bas Wefud um Muffchub ber Bollziehung von Leibeeftrafen anzubringen, 17. Milberung und Bestimmung ber Strafe megen ju langen Aufenthalts in ben Bathehaufern, 186. Termin gu Ginreidung ber Strafnachlag Befuche in Bou : Mecife und Umgelos : Berfehlungen. 585. Beftrafung ber Contraventionen gegen bie Baugefebe in ben Refibengftabten, 586. Difciptinat: Strafen ben bem Militar &. Militar.

Straffen Bruden : und Bafferbau. Die bieffalfige Geftion mit jener bes lanbbaumefens

vereiniget, bilbet ben Baus Rath , 541, Beil. V. G. 31. (Bergl. Baus Depart.)

Studien. Studien Rath, 541. Beil. V. G. 14. Ihm wird die Aufficht über bie lateins iften Schulen übertragen ebend. Personal Beffant, 542. B. G. 4. 618.

Stuttgart. Ginicarfung ber geuer Polizeigefebe, 518. Bilbung einer eigenen Direttion for bie Statte Stuttgart und Ranftabt mit ihren Martungen 541. Beil. IV. C. 4 6 3. Geschäftsfreis berfelben, ebend. und Beil. V. G. 10. Personal Beffand, 512. Beil. 13. (G. 11.) 595 625. Bestrafung ber Contraventionen gegen Die Baugefebe in Stuttgart und Rans ftabt, 586. Ginicarfung ber Beterbn. Die Sonntags : Feyer betr. 589.

Zabat ?- Be falle. Die Direftion berfelben wird mit ber Section ber Steuern vereiniget, 357. Die Tabald : Regie, beißt funftig,, Berwaltung ber Tabate : Befalle, " 411,]

Tauffcheine. Ginb ftempelfrei, 60.

Laren. Stempel : Surrogat ben Tarabilien, 60.

Teftamente. Sind flemvelfrei, 60.

Theil : Gebühren. Abidebarteit berfelben, 541. Bril. II. C. 6.

Theilungen. Stempelgebuhr, 59. Bie es mit teren Berrednung und Gingug gu balten, 59, 60. Berfügungen ju Abfargung ber Geschafte ben Theilungen, 414, 458. Formular einer Erbs Berweisung; 458. Beil. B.

Tilgungs: Fonds; G. Graatsiculb.

Titel. Der Griminal : Eribunal : Rathe, 454. Umte : Litet ber bei ben neuen Finang : Beborben ans gestellten Rathe, 576. Ingl. beim Depart. Des Junern, 585.

Tutelar= Rath, G. Pupillen . Befen.

Umgelb. Termin gur Bornahme ber Umgelbb's Claffifitation ben Brantwein- und Gfig- Commers gianten, 343. 430. Die Umgelbe Musitande follen vorzugemeife eingetrieben werben, 517 Termin ju Ginreidung ber Strafnachlaß : Befuche bei Umgelbe Berfehlungen, 585.

Uniform ober Dienfilleibung ber Staatsbiener, G. Staatsbiener.

Universitat Ellwangen. Bird in ber Gigenschaft einer fatholifden theologischen Rafultat mit

ber Univerfitat Lubingen vereiniget, 514. Perfonal : Beftand, 521.

Universitat Zubingen. Bereinigung ber Universitat Ellmangen mit Tubingen, 514 Errichtung eines bobern tatholifden Ronvites fur Die Ranbibaten bes Beift'ichen Ctantes. ebend. Bergeichnif ber in foldes aufgenommenen Studierenben, 515. Direftor, 521. Refors mations : Jubelfeper, 527. Preis : Mustheilung, 528. bas Clinicum betr. G. Clinicum.

Unterpfanbs: Bettel. Stempel berfelben, 59.

(1817.)

Der faffung, G. Staats - Berfaffung.

Bermifte Soldaten, G. Memec.

Bieb. Stempel ber Bieb: Urtusben, 5g. Acrife vom Schlachtvieb, 213. Ausfuhr Boll von bem nach Baiern gebenbem Bieb, 220. Granglinie zwischen einem Ralb und Rind hinfichtlich ber Schlachts Accife. 290.

Bieb. Seude. Belehrung über bie unter bem Rentrieb herricbente Cierg. Seuche, 224. Borteb-

rongen wegen ber Lungen : Entzundung unter bem Rindvich , 469.

Bolts: Bewaffnung. Milberung ber feit bem 3. 1806 ergangenen Gefete wegen ber Bolte:Enta waffrung, 45. (Bergl. Gewehr)

Bollmachten. Stempel berfelben, 59.

#### W.

Baghaufer, G. Lagerhaufer.

Baren. Erläuferung, die Bestrafung ber Berfehlungen beim Ablaben zollbarer Baaren betr. 97. Die die retour gebenden Markt : Baaren von den Zollamtern zu behandeln, 357. (Bergl. Coloniel : Speceren : Baaren 20.)

Baifen, Baifen Dortionen, G. Wittmens Raffe.

Baifenbaufer. Die Ginfendung ber rudftanbigen Gefalle erinnert, 549.

Baigen. Erbobter Ausfuhrzoft; 179. Die Ausfuhr ganglich verboten, 217. bochfter Preis, 296. biefe Berfügungen wieder aufgehoben, 389.

Bech fel Sachen. Berben ben Appellatione = Berichtebofen übertragen, 5gi. Deil. V- G. 10. Musnahme bei Stuttgart, ebent. Beckfel : Berichreibungen find ftempelfrei, 60.

Deg Inipefioren. Entschabigung berfelben, 349. Controle ihrer Diaten : Unrechnungen, ebend. Befloffin, Abidebarfeit berfelben, 54r. Beit. II. G. 4.

Beine, Brembe. Bergoflung berfelben, 410.

Belick forn. Erhotter Ausfubrjoll, 179. bie Ausfuhr ganglich verboten, 217. bochfter Preis, 296. biefe Berfugungen wieber aufgehoben, 389.

Bibbaute. Die Accife von ben - von Ron. Abministrationen verlauften Bilbbauten bat ber

Raufer ju entrichten, 443.

Wilbschaben. Maabregeln ju Abwendung beffelben, 29. herstellung bes Commun : Milbschützen-Anstitute und Ausbehnung besselben auf bie neuen Lande, 30. (Bergl. Commun : Wilbschützen-) Die § § 34 — 40 bes R. Bertaffungs Entwurfs ben Wilbschaben betr. werben als allgemein gefestlich verbindend erklatt, 303.

Birthebaufer. Milderung und Befimmoung ber Strafe wigen ben ju langen Aufenthalt in bens

felben, 136.

Wittwen Raffe. Ber. Die Einfihrung von Baifen portionen bei der allgemeinen Geifts lichen Bitt went affe und die nabere Erlauterung bes Fundation Gefetes in hinfict auf bie Theilnahme Bater und Mutterlofer Baifen an ber Wittwen Portion ihrer Sief: Mutter betr. 61. Kon. Erit, die Penfionirung der Staats Diener und bie Bilbung einer Bittwens Kaffe fur Civil: Diener betr. 541, Beil. IX.

Bohlthatigleits Bereine. Errichtung berfelben 9. Centrali Leitung, 10 Dberamts, und Lokal-Beitungen, ebend. Aufruf, 142. Weitere Bestimmungen die Wirksamkeit bies fer Vereine betr. 165 fl. Wer von Amts wegen ein Mitglied ber Oberamts und Lokals Leitungen seyn soll, 166. Accis-Freiheit bieser Vereine, 223.

Bollenie TudaBaaren. Ginfubr : Boll berfelben, 57.

Bebent en. Ben. Refer, bie Berleibung ber bereichaftl. Bebenten betr, nebft weitern Baridriften (Ernbic : Gen.) 323. Balbige Lieferung ber von Bebent Pactern iculbigen Frudte, 350. Ablopbarfeit bes fegenbigen ober Blut Bebenten, 54r. Beil. II. G. 8.

Beitungen. Unter melden Umftanten folde ber Genfur unterworfen, 42. §. 11. Stempel berfelben 59. Bolls Saden, Berabfepung bes Ginfubr 2Bolls von gemeinem Bein und horn, von hornfranen und Rimmen, 3a - Ausgangs : Boll von Bornbroden und hornfpanen, 525. Die Colli genatt ju vifftren, aven. Was ben Erhebung bes Bolls von Saberfpreu ju beobadten, 36. Proriverifdre Merfugungen in Bell : und Sanbels : Sachen, inebefondere ben feitherigen Colonial: Shaaren : In weft bete. 57. Boll von abgegerbtem Saber, (Sabertorn) 131. Berichtigung eines Drudfellers im Boll : Saif vom 3. 1812. 176. Erbobung bes Musfuhr : Bolls von ben ins Austand gebenten Brobfendien und Rahrungs : Mitteln, 179, Ginicharfung ber Ber. bie Musftellung ber Bollgeichen und Beigeichen betr. 188. Musfuhr Boll fur tas nach Bafern gebende Bieb, 220. berabgefeber Ginfubrioll von Raffee: Gurogaten, 3:8. Bie bie retour gebenben Mart: Baren von ben Bollamtern gu behandein, 367. Die megen ber Rruckte thenerung getroffenen Berfugungen in Bollfachen boren mit bem iten Muguft auf, 3go. bieß" falfige Erinnerung , 300. Boll von fremtem Deine, 420. Beidrantung bes tarifmagigen Durche, gangs : Bolls, 411. Ginfuhrzoll von robem ober Daffel : Gifen, 4.5. Ber. ben 3mildenbanbel ber innlantifden Raufleute beir. 459. Die Andfuhr von Brobfructen und Debl zc. wird auf gewiffe Souptgoll Stationen befdrantt, 562. Dieffalfige Inftruttion fur Die Boll- Aemter 575. Berablenung tes Durchfuhrzolls vom Gilber 568. Termin gu Ginreichung ber Strafnachlaß- Gefuche bei Boll: Berfehlungen, 586. Boll: Freiheit, ter von ten Brangbewohnern auf Die nachften auswärtigen Mublen jum Vermablen gebrachten Fruchte, 594. Bei bem Transport ber Fruchte auf ber Strafe von Enzberg nach Reuenburg burch bas Babenfche find bie in ber Gen. B. von 30. Nov- vorgefdriebenen Borfichts - Maceregeln zu beobachten, 602. Gebachte Berorbnift auch auf Die Musfuhr von Rochgerfie, Dalz und ben verfchiebenen Battungen von Debl ans wendbar, ebend. Bereinigung ber Der Bollamer Mergentheim und Greglingen, 602.

Budtbaufer. Die Gintieferung ber Gejalle erinnert, 478, 549.

#### Ort = Register.

| Belingen, 562. 563. | 5 |
|---------------------|---|
| Bittenfeld, 358.    |   |
| Blaufelten, 56z.    |   |
| Budbeim. 537-       |   |
| Bublertbann, 587.   |   |

Cannflabt, son 586. Crailebeim, 575. Ereglingen, 602,

Demangen, 587. Dillingen, 587. Chingen , 562. 563, 575.

Chingen, 191. Chningen, 450. Ciebingen, 587. Elimengen, 513, 5:1, 56: 505. 507. 6,5. 586. 587. Eugberg, 60a.

gerthofen, 562.[575. Freubenflatt, 561. 575.

Sachingen, 303. Beiflingen , 390. Omand, 587. Gres.Laupheim, 98.

Sall, ALL.

Sarthaufen, 98. Sellbroun, 56s. Kriedrichshafen, 56s. 563. herrenterg, 450. 381. Dochberf, 248.

Ilshefen, 411.

Aleine Lauphelmi, 98-Anittlingen, Ca. Rrautheim, 537.

| Langenargen, 561.          | Neuffen, 134.          | Meringen, 367.           | Euttlingen, 450, 569, 565, |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Laufen, 343, 581.          | Nounenbad, 369.        | Rieblingen, 191.         | <u>575,</u>                |
| Lonfingen , 303.           | Rufpflingen, 47. 270.  | 587.                     |                            |
| Lubwigsburg, 89. 134. 566. |                        | Rettweil, 513, 522,      | ulm, 56+, 566, 575,        |
| 567.                       | Cartenningen, 574.     |                          | Unterfochen, 587.          |
|                            | Obernborf, 191.        | Scharnbaufen, 581.       | Unterlenningen. 374.       |
|                            | Dberopfengen, 460.     | Schenthal, 561, 587.     |                            |
|                            | Oberstogingen, 587.    | Stammbeim, 581,          |                            |
| Mertlingen, 416.           | a d                    | Stetten, 581.            | Balbsee, 191.              |
|                            | Pforzhelm, 602.        | Statten, 390.            | Wangen, 562, 575.          |
| Medarjulm, 587.            |                        | Stuttgart, 581, 586,     | Weiterebeim, 581           |
| Deresbeim, 362, 575, 587.  | Ravensburg, 191.       | Tabingen, 513, 562, 563, | Winnenben, 603.            |
| Meuenburg, 56s. 60s.       | Reuttlingen, 450, 566. | <u>575, 585.</u>         |                            |
|                            | V                      |                          |                            |

# IV.

## Personen - Register.

| v. Abbatucei, 3rg.         | Bac, 358. 601 ,615, 636.    |                                        | Binber, 591.595.612.626.630 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Abel, 158, 301,            | Bader, 35:.                 | Bechftein, 614.                        | Binfelmann, 239-            |
| Abele, 587. 606.           | Badmann, 118.               | Ded, 29, 491, 498, 522,                | Birl, 521.                  |
| Aht, 180, 588.             | Bater, 99.332.516,641.600.  |                                        | Gr. v. Biffingen, 46.       |
| Gr. p. Abelmann, :46.      | v. Bar, 545. 614. 616.      | Peder, 92. 491.                        | Miffinger, 191.             |
| v. Abelsheim, 50t.         | Barle, 5.5.                 | Meda Prader, 71. 588.                  | Big, 241.                   |
| Hich, 609.                 | Bauerle, 174.               | Beer, 311.                             | Biner, 15.                  |
| Micheler, 304.             | b. Bagnato, 6:3.            | Beerhalter, 515,                       | Wir, 574. 609.              |
| Migner, 516.               | Bahnmaier, 452.             | Bebies, 71. Bellen. 634.               |                             |
| Migfier, gr. 301,          | Baler, 99. 490.545.559.468. |                                        | v. Blattmacher, 18.         |
| b. Alberti, 134,           | Bailer, 519. 550.           | 2 cus, 628, 635.                       | Blitersborfer, 368.         |
| Albig, 510.                | Paift, 333.                 | Benging , 489. 616.                    | Wlinb, 557.                 |
| Albrecht, 489.             | Baithee, 49.                | v. Bequianolle, 53.                    | Mium, 15.                   |
| Milgafer, 492.             | v. Malbinger, 392, 570.     | v. Berlichingen. 603.                  | Blumenftetter, 516,         |
| MRich , 3:2.               | Baltheimer , 621            | v. Bernbes, 135.                       | Binmenfed, 77. 171. 589.    |
| Milmaier, 515,             | v. Barbele'en, 38.          | Berner, 35g.                           | Wobenmuller, 104. 595.      |
| Mit, 330.                  | Berbili, 135, 510, 565 631, | Gr. v. Bercibingen, 45+.               | Bodlin, 623.                |
| Anbler, 159.               | 635, Go t.                  | Befel, 601. Befner, 533                | .Winn , 505. 626.           |
| Angele, 558,               | Barreis, Soe, 555.          | Beftlin , 521, 587.                    | Bluthard, 46e.              |
| Anteni, 38.                | Bartelmbe, 463,             | Wehler, 515.                           | 28cb, 635.                  |
| Untrittee, 451.            | Barth, 699. 619. 610.       | Beueriin . 142, 620;                   | v Bofelberg, Jot.           |
| Aprelt, 63.                | Baner, 91. 171. 351, 460.   |                                        | Botlien, 385,               |
| 21. Mrand, 114, 191. 545   |                             | v. Beuft, 158, 301.                    | Wolste, 5:0.                |
| 613,                       | Baumann, 171.444.511.518.   |                                        | v. Bommelberg, 5.9.         |
| Atleter, 633.              | v. Baumbad, 114.            | gigiaid, 210.                          | Bopte, 55r.                 |
| Mirnold, 489-              |                             | 23iber. 633.                           | Bittinger, 37. 504.         |
| Alfcher Gimon, 241.        | Baumeifter, 19.             | v. Wiebenfelb, 15g.                    | Boger, 212. 574. 612. 625.  |
| Ruberle, 321, 506,         | Waur, 92. 142, 590, 444.    |                                        | Bichl, :38.                 |
| D'Mutel, 616.              | 591, 605.                   | Wief , 625.                            | Bobm, 118.                  |
| Autentieth, 100, 601, 629. |                             | v. Minger, 545. 613, 631               |                             |
| 630, 63s,                  |                             | Bilfinger, 270, 632,                   | Bols, 385, 633,             |
| 430, 403,                  | Beaupre, 610.               | 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2001                        |
|                            |                             |                                        |                             |

Bobnbofer, 639. Capell, 601, 613, Doffenberger, 588, Gr. v. Ciberf, 115, Carle, 555. p. Bens, 247. Dreig, 626. Cjel, 248. 610. v. Bernbaufer, 3st. Caipar, 70. D. Cob; 610. D. Drefd, 511. Cafrart , 608. Befd, 491. Boff, 359. Drep, 511. Cellarius, 493, Dreper, 587. Faber, 50.318.599.610.650; Chamben, 367. 602, 613, Boffert, 79. 599. 621, v. Danger, 629. v. Jaber du Four, 474. Chrift, 490. Dunger . 615, Fad, 611. Bouvier, 114, 333, Chriftmann, 134, Durr, 39. Brable, 325, 316. Fadler, 570. Fabrion, 3:4. Durrlemanger, 510. u. Cleff, 347. 23ranble, 171. 453. v. Duttenbofer, 620. Brauchle, toy. Cleff, 610, Rait, 633. Cloffins, 191. v. Duverney, 3:2. 619. Braig, 555. Ralter, 49. A. v. Collorebe, 270. Faulhaber, 607 Brandauer, 375. p. Branbenftein, 5to. Commerell, 604. Chert. 351. Faufel, 511. Conradi, 527. Cherhardt, 534. Branber, 511, Faufer , 332. v. Conftantin, 3:3. Conet, 240. Brand . 401. Ellard, 135. Reber, 628. v. Cornotte, 50. v. Braun, 18, 3.1, Cdert, 190. Feejer, 411. Cotta, 50. 316. 527. Braun, 171. 172. 223.471. Cheimann, 180, 534, 558. Jell , 555. Cge, 336. Egelhaf, 606. Crang, 315. 505, 554, 611, Fennluger, for 636. s. Braunmuller, sgi-Cronberger, 574. 606. Ferndus, 359. Eggle, 175. 519. v: Egloffitein, So. Feger, 565, 611. Cuborft, 322. v. Bredt, 467. Brecht, 323, 509, 610, Chmanit, 110. Feucht , 135, 570. 591. Bregenger, 510. Dachtler, 545, 643. v. Chrenfeld, 3:3. Reucht nger, 608. Daigele, 21, Dann, 611, Chret, 139. Mreitmanet , 15 D. Feuerbach, 545. 6.3. Danner, 461, Dapp, 611. Chemann, 91, Feuerlin, 489. 600. 60% v. Breitfdmerbt, 528. Danm, 240. Gifenbach, 315. Brenner, 239. 612. 115. Daumuller, 133. 450. Breffand, 70. 477. Cifenhart, 466, Fenerabend, 478: v. Breuning, 38. Dauner, 190. Clientobr, 614. Bepler, 618. Gr. v. Degenfelb, 45. Breufd, go. Brodbed, Jgi. Giffler, 35g. Fic. 460. 503. Degginger, 351. Ctenfperger, 141. Riedler, 18. 619. Deininger, 556. Brobm, 375. Cfett, 70. 599. 611. Ties, 18. Deter, 547. 601, 634. D. Elben, 467. Brogel, 330. Sigel, 23. Brofe, 100. Demeter, 588. Clara, 301. v. Find, 147. 321. 334. Dengel, 38, 391. D. Gilriashaufen, 46. 346. w Mrudmann, 147. Find, 141. Deffeter, 452. 603. Rienbaber, 247. Brudmann, 207. Dettling, 477.554.600,630 Brugmann, 323. Cumert, 606. Fifcher, 46. gr. 110. 118. Diebold, 207. 553, 147. 180. 360,391, 56U. Eliteffer, 280. 515. 607. Muchmald, 375. Buc, 534. Diemer, 162. 614, 618, 599. 621. 629. v. Diefenbofer, 351. Elier, 33. 391. Flatt, 452, 616, 618, Buhl, 490. Dieter, 471. 478. Emendorfer, 451. Bubler, 189. Flattib, :91. Rleifchauer, 5ig. 60g. 617-Bubler, 451, 460 .630. v. Dieterico, 14. 607. Emmer, 71. 616. Dieterich, 204, 629. Rielfdmann, 609. Bublinaper, 49. 430, En relmaier, 15g. 634° Bubrlen , 63e. Dieterlen, 311. Dietle, Enderle, 467. Rabr, 321. Bubnet, 490. Dies, Sig. Endriff, 49. Rorfter, 619. Dillare, 515. Endner, 600, 631, Sottinger, 18. 627. v. Hulow, 595. v. Bunau , 1. Dillening, 174. 591. Custin, 414. Roidtig, 25, Forfter, 192. Frantel, 628. Dimler, 5,6, Bung, 607. Chringer, 555, Coplen, 574. Burger, 574. 617. v. Diginger, 608, Butt. 519. Dobelmann, 71. 601, 634, Grbe, 15g. 545, 601, 613. Frant, 118. 350, 461. 601. Paring, 498, Burtharb, 118, 151, 6.4. 63%. 603, 613, Barnis, 632. Dorner, 518, Ergenginger, 591. Gr. v. Franquement, 310, grang, 606. Wurghagn, 615. Dornfelb, 634 633, CHIO, 611. Butterfat, 467. Dèrt, 93. 461. Cflinger, 99. Doifidmana, 38. K. v. Citerbajo, 591, Frafinelli, 368, Enuperie, 49. v. Cammerer, g. Deb. 308. Fremd, 46. Dorner, 91. Araubenteid, 510. Cammerer, 604. Cuth, 511, 518,

|   | Fren, 5es. 856.             | @la'et, 115, 505. 599. 610. | 5446, 47. 118, 316. 528,-   | heim, 520.                    |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | v. Fregberg, 246, 270, 271. | 1810 t. \$40. 350.          | 000. 323.                   | Selmerbinget, 526.            |
|   | 330. 368, 450,              | Emelin, 426. 507. 601.      | habler, 110.                | Beimpel, 241.                 |
|   | Frentage 5,5,               | 610. 611. 621. 619.         | Saberer, 322.               | Seinemann, 172.               |
|   |                             | Gneiting, 5.8.              | Saberlen , 158. 314. 386.   |                               |
|   | y. Kria, <u>605.</u>        | Ged, 152, 570, 601, 632.    | Shaele 47. 352.             | Beingelmann, 3-5:             |
|   | Frid, 139. 431. 611.        | Gebring, 1-5.               | pammerle, \$47.             | beller, 358, 633,             |
|   | Frider, 204. 412.           |                             | Sanle, 478.                 | hemmerid, 330.                |
|   |                             | v. Goris, 17. 313.          | Singer in the son too       |                               |
|   | Friedle, 350.               | Gerts, 631e                 | Sander, 46. 151. 190. 329.  | henfer, 556.                  |
|   | Friedrich, 556.             | 906, 570.                   | p. Hafner, 411.             |                               |
|   | Friefinger, 358.            | Gobler, 533.                | Safner, 47. 33:, 516. 510.  |                               |
|   | Frifd, 179. 598. 607, 617.  | 301. 210. 271. 309.         | Shabl, 47.                  | Derbft, 390. 311.             |
|   | Tria, 463. 490. 504.        | Geld, 516.                  | Sabu, 391. 444. 520. 548.   | v. Jettou, L                  |
|   | Frige, 591.                 | Gellmer, 500. 616.          | 628.                        | v. herbegen, 628.             |
|   | groblid, 516, 632.          | Goltber, 335, 666, 6:3.     | Sailer, 25. 215, 515.       | herbegen, il 6.7.             |
|   | Grobamaier, 465.            | Gr. v. Goliffein, 425.      | Sal, 18.                    | Berberer, 515. 634.           |
|   | Gromman; 6xx.               | Gottscia, 38.               | Gr. v. Sallberg, 98.        | Serbtle, 595. 627.            |
|   | Scub . 47-                  | Griber, 504. Griter, 4.1.   | v. Ballet, 311.             | herlen. 430.                  |
|   | §uds, 140. 5:1.             | n. Graff. 172.              | Saller, 173. 535, 588.      | Serlitofer, 515.              |
|   | Gr. v. Fugger, 78, 374.     | Graff, 385. 463, 492,       | halm, 48.                   | herrmann, 358, 368. 610.      |
|   | Strft, 600, 615.            | Gramm, 479.                 | Spalt, 333.                 | hertfelder, 118.              |
|   | Sunt, 33                    | Bratmebl, 569.              | Sammer, 271. 491.           | v. Serg, 600. 615.            |
|   | Banny -                     | Gras, 521.                  | Sammerer, 463.              | herzer, 368. 516.             |
|   | Baneler, 70.                | p. Grebner, 471.            | Darpold, 37. 601. 635.      | herzog, 635.                  |
|   | m. 68årtmer. 235.           | Breiner, 100. 180.          | . Sarbegg, 619.             | heg, 113. 175.515.599.621.    |
|   | Mirtner, 24, 38, 570, 653   | Grem v. Freudenftein, 18.   | barbegg, 175.               | Seuler, 142, 603.             |
|   | n. Gaisberg, L 416. 006     |                             | Sarpprecht. 444. 545. 614.  | Bettio, 616.                  |
|   | Dr. v. Gallatin, 484.       | Breuting, 506.              | 629.                        | Seng, 114.                    |
|   | Saipar, 300.                | Briet, 206, 330,            | p. Bartijich, 358.          | Sept. 93. 606. 610.           |
|   | Baffet, 6+x.                | v. Griefinger, 616, 613.    | v. Sartmann, 135. 545. 548. | Seier. 25. 110- 6.8-          |
|   | Baffmann, 115.              | Grimm, 5,5,                 | Sartmann, 113, 216. 314.    | Slewer, 6.0.                  |
|   | Saugel, 173.                | Grimminger, 611.            | 516, 622, 619.              | Seget, 450.                   |
|   | Sauger, 330.                | Greb, 411.                  | Safter, 588.                | Siller, 610,                  |
|   |                             | Groninger, 575.             | Sauber, 325. 522.           | Sillinger, :4.                |
|   | Saul, 599. 617.             | p. Groß, 548.               | maneifen, 368, 425.         | u. Stinberger, 471.           |
|   | Glaupp, 181, 617.           |                             | Sauff. 93, 323, 385, 528.   |                               |
|   | Gauß, 113, 535,             | 493, 569, 574, 598, 606,    | 613.                        | D. hirrlinger, 6ro. 6:3,      |
|   | Sap, 133.                   |                             | Saufler, 553.               | Sfrider, 54. 558.             |
|   | Gebhard, 521. 599. 611.     | Grofianne, 505,             |                             | Sec , 392. 602. 613.          |
|   | Beige, 119.                 |                             | v. haug. 225.               | 50 bitetter. 152, 216, 302.   |
|   | Beiger , 49. 368. 425.      | Grogmann, 461.              | hang, 125. 619. 636.        |                               |
| P | Beigheimer, 545 614.        | Groj, 157.<br>Beniter, 630. | hauger, 608.                | 478.574.595.621.616.531.      |
|   | Beigelmann, 589.            |                             | Saufer, 119.                | Silver 100 300 (28)           |
|   | Geift, 25.                  | Grundfen, 615.              | haufmann, 385.              | Stilter, 100. 021. 478.       |
|   | Gemming. 180.               | Grundler, 315, 85g.         | haur, 173.                  | Strife, 515.                  |
|   | v. Gemmingen, 37. 50.       | Giamant, Sig.               | Gr. v. Saifetb, 501.        | Sormer, 23, 391, 461,         |
|   | Genth, 557.                 | Gife" 918.                  | Sedenmuller, 574. 60g.      | Sorat, 6.4.                   |
| - | v. Geergo 5;8. 605.         | (hán 14), 503.              | Sedele, 608.                | merner. 670. 591. 596. 606.   |
|   | George, 426, 519, 601, 61:  | a.Gunter, 90.               | Febra, 225,                 | Sefarter, 385, 565, 614, 635. |
|   | Gerber, 34. 247.            | Ciunthaer, 426.             | See3, 110,                  | Spoler, 535.                  |
|   | Gerlad, 241.                | Gunglet, 28. 15. 148. 548.  |                             | v. Aronimaun. 6.6.            |
|   | Geroto, 321;                | Gundler, 519-               | v. Begel, ber.              | Hoffmann, 118. 181.           |
|   | Øtf. 570. 611.              | Gungert, 38.                | Sett. 25.                   | hoger, 239.                   |
|   | p. Geffet, 225.             |                             | Beibenwag, 41x.             | v. Jonesa, 6-1.               |
|   | Gefier, 17. 212, 627,       | Handby 633.                 | Seiblen, 191.               | Sobbas, 472. 634.             |
|   | Geper, 315,                 | Hag, 20. 622.               | Bellemann, 191.             | &. v. sjehenishe, 145.        |
|   |                             |                             |                             |                               |
|   |                             |                             |                             |                               |

Anapp , 306, 615. . b. Rurg, 105. Dr.v. Sobent, Debringen, 536, Mallenbeeger, 491. Kury, 90. 160. 543. 599. Bant, Sed. Aneller, 367. 375. Sobl. 635. Anie, 151. 621. Seblen, 171. Sari, 79. 391. 518, 608. Sollant, 114. 610. v. Aniegedt, 1. 50. 70. Rollus, 238. Selsban, 360. Rerg, 47. 501. 181, 502, Sollinger, 90. San, 5all. 609. Anoblauch, 443 448. Lababie, 207. Solgle, jar. b. Rau friann, 247. 321, Lamenmaier, 503. Sea, 63. 151, 588. Rodenberfer, 247. Selimarto, 535. 515. 518 614. Laitern, 575. Spenole, 390. Kaufmann, 158, 630, Stonler, 170. Laiblin, 510. Laif, 318, 375. b. Sopfgarten, 18 Scalla, 70. v. Robirenter, 323. Laiffler, go. v. hornftein, 56H. p. Raufler, 471. Relie, 212, 555. v. Konig, 5-5. 527. 627. v. Rechler, 190 Landauer, 450. Fornung, 166. Sieller, 159. 341. 630, 636, Ronig. 18. 38, 627, Sefer, 514. 633. Lanbfee, 38. Sou, 48, 247. 636. Reller v. Chleitheim, 367. u. Ronnerit, 384. Lang, 90. 134. 1-1. 181. Befilin, 548. 655. å=1. 551, 516, 516, 527, Spuber, 18, 190. 465, 622. Senut, 206, 515 Suberid, 374. 587. Stobler, 191, 571. 635. Langenfee, 2"1. v. Lanten, 301. 590. Robihund, 339. Sufnagel, 610. Reppler, 465. 166. 528. Robintann, 528, Spuble, 390. Rern. 490. 591. 604, v. Lafberg, 437. Galf 12, 49%. v. Rerner, 17.99.527. 548, Robring, 624. Laner, 630. Stolb, 99. 100, 519, 598. v. Rugel, 3.1. Siefeubeimer, 272, Lajarns, g2p. Mettler, il. 607p. Sunereberf, 141. Lebeet, 556, Sterl, 100, 629. Rellmann, 116, v. hureben, 14. Lebret, 545, 548, Rieimann, 525. Renold, 314. Sitter, 47. 190. Ledler, 240. 527-Sutle, 5. Rielmaper, 89. Roth, 172. Lealer, 270. Rormeffer, 625. Lelmer, 554. v. Sumbracht, 46. 270 568. Kiengie, 40. Rornbed, 603 142. Hummel, fin. Stiefet, 271. Lebre, 504. Stide, 173. p. Sunottftein, 416. Roftmaler, 466. Leiobert, 330. Suttenloder, 490. Rimmid, 461. Rorfinstv, 599. 610. Leidt, 367. Suttner, 358. Kindervater, 430. Rrady 522. Leinslier. 655. Stramer, 322, 519, Alng, 173. v. Lempp, 548. D. Lenj, 474. Jadlen, 50r. Rraft, 353. 378. Rirdner, 23, 391. 2. Merifabellit, 412. v. 3iger, 5,5, 614, 619. Mirgis, 601, 636. Leng, 246. Mirioner, 46. 4 : 1. Rramer, 465, 467. v. Lengenfelb, 477. 6.50. 3ager, 05. 347. 431. 616. Rifling, 591. Rearf, 505. Lera, 615. 617. 618, 632, v. Rifter, 568. Rrauch, 38, b. Lerchgefiner, 19. Rafoti, 650. Riftler, 522 Rrauß, 331, 556, 598. 600, Leffing, 595. Rlatber, 574. Jatob, ino. 607 624. D. Leinire, 23. Jaris, 632, Rlappenbad, 631, Rrant , 425. Gr. v. Leutrum, L 3ir. Magel, 151. Rranaufmaller, 505. Jauchftetter, 271. Lenje, 50, 158, Jaumann, 48. 588, v. Rlein, 5. Rreb, 502. Levi, 358. 384, 430, 502. Beble, 466. Rlein, 207. 467. 553. 619. Rrebl, 426. Lep, 431. Gr. v. Jeniffon, 300. 412. Rieiner, 567, 620. D. Areld, 19. u. Leopolb, 548. v. Jeut, 352. Rleinfnacht, 25. 570. Rrefpach, 500. Leppold, 560. 599, 615, 61 .. 319, 516 Sirmm, 114, 248, 426, 502, Rrenfer, 159, 464, 510. Leprer, 185. 591. Joblet, 506. Rlemmer, 634. Rrieg, 465. Liebeifen, 557. Jonas, 172, 374. Slint, 280. Rud, 91. Lieble, zir. Gidinger, jon. Rueng, 607. Riett, 528, 652, v. Lienbarbt, 70. Junginger, 333. Rling, 515. Rugler, 190. Liefding, 302. Rubn, 301. 333, 536, 601, v. Lillenberg, 452. p. Alett, fin. Rabel, 142, Rlindfp. 601. 624. Lindauer, 515. Raferle, 467 Rloos , 4. Rubler, 212, 375. b. Linben, 545. 565, 567, Stas, 157. 384 534. Aleg, 588. Radner, 415. 570, 614. Rafile, 519. Rammerer, 95. Rlogbader, 557. b. Linbenau, 1. v. Rahld.n, 50, Rlupfel, 606. Rurfeg, 332. Lindle, 505. Raipf, 620. Mump, 110. D. Rutter, 452. Lindnet, 14, 633.

Matthes, 505. Momma, 322. p. Lint, 3:2. Miethammer, 635. Mander, 273. p. Mejer, 323. Linf, 25, 91-21pp. 300. 515. Mojer, 602, 612. Obermaier, 71. v. Mancler, 315. 542. 548. Mofthaf, 1-9. 629. Or. v. b. Mppe, 114, 467. Maurer. 515. Oberndorfer, 351. Maute. 173, 351, 464. Minn, 241. 2ift, 557. b. Celbafen, 385. Mubletien, 31, Lipenmaier, 545, 614, Map, 607. Deblichliger, 189. v. 205, 620. Maper. G. Maier. Gr. v. Malinen, 1. 485. Deftreider, 385. Leder, GoB. v. Muller, 152. 246. p. Mapern, 247. Detinger, 50, 585. 634. Lodner, 93. Mullet, 24. 91. 92. 172. v. Man erebach, 506. 574. F. v. Dettingen Wallerftein, 242. 329. 332. 339. 592. 250.
451. 463. 465. 490. 507. Offner, 50.
503. 528. 535. 601. 602. Offerdinger, 598. 607.
606. 610. 612. 617. 621. Ohneberg, 171.
628. 629. 631. 632. 634. Ort, 489. 9. Lafflet, 467. 627. 26w, 70. 384. Marle, 492, 589. Lohnidler, 477. 535, b. Mapr, 620. Lobnet, 367. Mebes, 171. Lereng, gr. Meifter, 302. Lorinfer, 465. Dielber, 141. v. Mund, 98. 346. Gr. v. Orfan, 280. p. Manchaufen, 225. Lotter. 322, 534. Memminger, 48. 471. Ortlieb, 118. Ludwig, 171, 247. 619.629. Wers, 451. v. Mundingen, 190, 368. Sfer, 246. v. b Lube, 174. 527. 547. Mers, 49. 516, 595. Chanter, 50. Manging, 631. 548. Meffericmid, 522. Offwald, 522. 20lic, 321. Mehmer, 588. Munding, 280. Str. 358. Munt, 321. Luippold, 152. v. Miet, 520. 607. Litenbeimet, 461. Met, 621. Mung, 241. 491. D. Liijom, 215. v. Otte, 174. 517. 547. Mutichelfnauß, 157, 172. 2u1, 462, 463. 464. 556. 603. Meijd, 19. Ovelog, 599. 622, v. Dw, 622, Rr. v. Metternid, 117, 502, v. Mutfeler, 607. Mevius, 58g. Mutichler, 374. Menbele, 598. 606. Madland, 239. v. Palm, 28, 152, 138. Mad, 633. Dies, 492. Radler, 117. Dalm, 528, Meiger, 49. 322, 330, 431, Rabm, 142, 391, 548, Mader, 556. Walmer, 216. Paret, 174. 3-5. Paulns, 536. 628, 630, Magerle, 300. 516, 600, 625, Dabt, 568. Maurer, 471. Michaelis, 590. Dann, 226. Mager, 635. Marp, 461. Mieg, 38. Peffaloggi, 346, 201, 506. 556, 627, 629. Deftell, 501. Magg, 151. Mieble, 346. Mabl, 528, Pfaff, 545, 614. 636, Mielid, 331, Matterer, 624. D. Maler, 174. Miegenheim, 606. Diegele, 15. Pfahl, 464. Reibbard, 384. Maier, 49. 79. 91. 93. 113. v. Milt, 471. Pfans, 172. 114,117, 118, 119, 158, Millauer, 624. Reftel, 38. Pfeffer, 471. v. Mettelberft, 135. Pfeiffer, 566. 570. 615. 90. 171. 179. 212. 271. Mill, 624. 301. 46c. 351. 360. 360. Minberer, 25. Dfeilfilder, 565, 609, 635, Menbert, 367, 533. 471.501 503. 505. 615. Minner, 24. 654. Meubrand, 5.5. Pfetfd, 464. 352, 528, 598, 606, 609, v. Mijant, 50, p. Menbrenner, 610, Pfifterer, 500, 611. 628, 630. 631, 632, Witfd, 46. 316. 693. Meuffer, 347. 622. v. Pfiger, 566. Mat, 574. Mittelmann, 515, Meumeifter, So4. Pfizmater, 151, 384. Deunbofer, 170. Malblant, 612. Mitter, 500. 618. Mfang, 515 v. Maldus, 478. 527.542. v. Mogelin, 506. p. Meurath. 207. 325. 527, Mfleiberer, 634. Diegling, 322, 626, 655. 547. p. \$294, 477. 650. Meus, 569. v. Pbudiffirur, 1. 46. 99 612. Br. p. Manbelsich, 608. Mobler, 515. 547. 9 Nid, 558. Micolai, 322, 627. Malfd, 466. Moride, 602. 630. Miden, 505. Mofner, 35g. 368. Mannes, 554. Mietel, 117. miffer, 175. . Mohl, 619. Mantel, 516. Mieffer, 158, Pifterius, 542. 548. v. Martens, 114. 611, Miemels, 625. Licht, 141, 159, 333, 600, v. Plant. 18. Mart, 172. 58g. 627. Mile, 516. Mlant, 570. p. Meliter, 520. D. Maffenbach, 6sq. Merblinger, 627. 9!eld, 358. Maft, 191. Gr. Z. Mormann, 4. Men, 351. D. Meffen, 78. 131. Retter, 141. Mathauer, 120. Meiter, go. p. Metten, 125.

Schicharbt, 15:. 251, 650" Muf, 91, 100, 636, pladebaufer, 504. Menner', 190. 4rr. 515. Rugel, 79. 587. Schiefer, 557. p. gobevile, 158, Menning, 98. Rentidler, 115, Råder, 23g. v. Goiller, 119. Propele, 516. v. Schilling, 467. Mublen, 206, greiffer, boo. D. Mens, 471. Meng, 558, 618, Ruland, 135. Schippert, 375, 600, 630. preffel, 5g1. Prens, 15g. 171. Rummel, 6,3, 636, Schirte, 516. Beid, 445. Solager, 500. 610. Pring, 600. 624: 618, Mettenmaier, 516. Qunb, 451. Schlageler, 635. Probft, 90. Mettid, 462. Ruoff, 351 Buppert, 55g. Schlat , 385. Deuling, 323, Projer 656, v. Reug, 426.545. 569, 605. v. Rupplin, 471. Schlegel, 113. Rupprecht, 360, 43r. 635. Schleid, 271. 619 v. Prammer, Gir. Br. v. Phatler, 143, 619 - 626. Schleicher , 331, Meuß , 143, 59r, 593. Nuft, 534. Menter, 539. Ruth, 351, Schlemmer, 463. Gr. v. Quabt, 501. Reughammer, 465. Muthardt, 629. Schlenfer, 48. Soltater, 479. Maafer , 321, 654. Met, 23g. Sabler, 18, 627.
Sailer, 322. Soldger, 325, Maben, 158. Revider, 24. v. Mabus , 471. v. Rheinwald, 321, Solotterbed , 565, Sallmann, 15, p. Radnis, 134, 174. v. Richter, 143. Schluchter, 554. Mid, 492. Satm, 534. Comalader, 56g. v. Mahr, 135, 629. Samuel, 70. Schmalzigaug, 511. 565, 618. v. Riedber, 416. Raible , 489. 556, Mledher , 242, 32x. Daifer, gr. 556. Sartorius, 385, Someger, 113. Sattler, 565, 608. Maith, 49-Bleb, 174. Samid, 4. 18. 26. 47- 48. Sauer, 516, Rammenftein, 574.606. v. Miebefel, 548, 49. 79. 91. 143. 204. 248. Rieder, 207. Cauter, 173, 332, 367, 369. 325, 546. 368, 574 425. Ramminger, 608, 451, 451, 462, 492 504. 534, 549, 554, 594, 595, 604, 615, 617, 635. Rampold, 157. Riempp, 171. Sautermeifter, 588. Rieg, fins. 654, Shabel, 159. Mamfauer , 18g-Rapp, 175, 240. 325, 331, Rieth, 207. Schacher, 247. 568, 461, 491, 503, 600, Mifchett, 173, 602, 613, 630, Mitter, 595. Schmidlin, 151, 170. 570. D. Schab, 451, Mitter, 595. 617. Schafer, 71. 60s. 604. 613. 627. Gr. v. Schasberg, 460. Schmitt, 590. Rathfelder, 3:3: Mathgeb, 516. Mobert, 190, 270, Schan, 611, v. Schmig, Grollenburg, 541. Rodenhaufer, 491, Coanter, bor, 631. Somoler, 15, Mathjain, 515, Mau, 114.385, 416, 627. 635. Rober, 91. Schaffert, go-Schnabel, 78, 557. D. Rauchbaupt, 336. Robel, 375. Schafner, 557. v. Sonaboms, 92. Schalble, 443. Schnaith , 444. p. Rober, 134. Rauneft, 624. Rober, 4g. Schall, 615. 616. 618. Schneiber, 451. 465, 558, Maufcher, 478. Schargel 509. 623, Maufer, 553, Rohm, 270. Sonellinger, 330. Rauter, 465. v. Romer, 17. 321. Saard, 599. 617. Sonigler, 554. Recber, 493 Romer, 608. D. Charfenftein, 79. v. Schnurrer, 347. Moja, 37. 78. 311. Redwig, 466. v. Scharpf, 114. 331, Schnurrer, 608. Mofcheifen, 368. Goso, 38. Mehfuß, 70. Smanler, 601. Rofer, 374. Shedler, 617. 618.,. Rebling, 534. Chober, fir. Cheffer, 545, 6140 Rehm, 462, 470. Edil, 148. 375. 510. 501. Rosler, 18, Reibel, 617. Moblin, 504. 607. 6:4, Scheffold, 601. 611, 635, Schöllhammer, 465. Roller, 554. Scholtgen , 119. 599- 623. Reidarbt, 386. Scheidemantel, 6:3. v. Romerto, Smeiffele, 574. 626. Reidert, 491. 493. Schon, 464. v. Spele, 114, Reidle, 23g. Rommel, 385. Cooner, 545. 614. p. Reichlin, 471, 506. Reichmann, 616. Ronalber, 48. Smellenberg , 392, 416, 431 Cooninger , 516. Mofer, 204. 545. v. Goonlin, 311. Shelling, 39. 244, 6192 Schenzinger, 461. v. Reinhard, 37. 493. Mofehly, 630. Ontonlin , 618. geinhard, 113. 152. 46r. Roffet, 71. Cherenbacher, 47. Schönweiler, 516. v. Roth, 548, Reiniger, 134. Shendy, 451, Schtttle, 616. Both , 50, 158, 247. p. Melfdad, 46. Scheuerlen, 270. Scroll, 25, 100, 248, Reifer, 240. 322, 527, 629. Scheurer, 49. Scholl, 323. Reitter, 50, 515, 516, 631. Rudgaber, 6+7. Gaid, 172, D. Scott, 545. 613. 621. (1817.)

| Schott, 280. 369. 398. 602  | . Giget, 545. 6+4.          | v. Steiten, 3%.                         | Arla, 151. 568.            |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 608, 609, 612, 621,         | Gigill, 433.                | Cteubel, 24. 412. 570.                  | Efcerning, 191. 609.       |
| Schrag, 217.                | Ciglod, 5.                  | Griefbold, 410.                         | Rurt, 466.                 |
| Schraisbun, 554.            | Sigmund, 334.               | Stier, 158.                             | b. Tungern, 117.           |
| Smreiber, 531.              | Sitinger, 519.              | Stimmel, fin.                           |                            |
| Schreper, fiz.              | Gilder, 4-9. 395. 627.      | Stirij, 334 521.                        | Alebele, 4.                |
| Screth, 471.                | p. Goden, L 617.            | Stod, 5se                               | 11bf, 634.                 |
| Schubert, 107.              | Commer, 300.                | Stodmaier, 119. 312. 6ag.               |                            |
| Soubler, 347. 426. 648.     | n. Sonntag, 471.            | 935.                                    | Ulmer, 331. 492.           |
| Schule, 241.                | Sountag, 416.               | Stoble, 416.                            | Ulrich - 138.              |
| w. Shup, 4. 471.            | v. Gorgenfrein , 589.       | Stodlen, 300.                           | v. Umgelber, 450.          |
| Cous, 621.                  | D. Gpath, 18. 4 1. 50. 351. | Etell. 02. 315. 528.                    | Unfried , 25, 179. 617.    |
| Soub, 374.                  | Spath, 600. 620. 627.       | Ctollfteiner, 411.                      | Unbold, 173.               |
| Souly, 350.                 | Spang, 151.                 | Straffer, 183. 451.                     | Unterzuber, 555.           |
| Schulge, 443.               | Spect, 117.                 | Straubenmuner, 516,                     | 3. Uj. 1ge. 279.           |
| Schumacher, 174. 369.       | Speidel, 633.               | Strauf, 171. 501.                       |                            |
| Shumaun, 118. 466. 505      |                             | Streblin, 558.                          | Baibinger, 451.            |
| 627.                        | Sperr, 46.                  | Streid, 444                             | v. Barnbubicr, :4-         |
| Shumm, 616.                 | Spittler, 352. 619.         | Strefer, 157. 358.                      | Naf, €34.                  |
| v. Schuntter, 313.          | Epbnlin, 633.               | Strider, 99.                            | Beil, 504.                 |
| Soupp. 463.                 | Sprecher, 555.              | Strobel, 151, 430.                      | v. Bellnagel, 542. 547.    |
| Schnab, 501. 603. 618.      | Spriegel, 558.              | Strobel, 311.                           | Bellnagel, 158.            |
| Somaberer, 358.             | Springer , 99. 635.         | Strolln, con 6.5.                       |                            |
| v. Schwarz, 412.            | Sproffer, 574. 589. 598.    | Stnbenvoll, 608.                        | Bechle 368.                |
| Schwarzbauer, 478.          | Stabelbauer, 143. 619.      | Stuflen, 200. 574. 612.                 | Welchle, 173.              |
| Schwarzmann, 616.           | Stabelmann, 600.            | Sturmer, 565. 612.                      | Befter, 345.               |
| Schwegler, 270. 450.        | Stabler, 171.               | v. Stumpe, 134. 368.                    | Benhelmaun, 19.            |
| Schweidhert, 619.           | p. Stabel, 190.             | Stumpf, 118.                            | Weehl, 171.                |
| Schweiter, 464.             | G:4ble, 502, 565.           | Stumpp, 331.                            | Wischer, 628.              |
| Schweizer, 19. 599. 602.601 | Stengel. 510. 505. 616.     | Sturm, 120.                             | Bogele, 70.                |
| 612, 611,                   | v. Stabl, 467.              | v. Guffind, 616.                        | Bobringer, 471-            |
| Soment, 461.                | Stabl., 431. 568, 618.      |                                         | D. Bolter, 427.            |
| Gr. v. Gedendorf, 1. 3si    |                             | Suffind, 431.                           | Bolter, 311.               |
| 626.                        | v. Stein, ge.               | Suffer 22.                              | Bogel, 312. 358. 554.      |
| 2. Sedenborf, 56g. 612.     | Stammler, 93.               | Suffer, 331.                            | Bogelmann, 515, 512.       |
|                             | Starf, 375.                 | Sussal 354.                             | Bogt, 26. 359. 525. 624.   |
| Seber, 173.                 | Start, 99                   | Eutfel, 350.                            | v. Wollmer, 457.           |
| v. Seeger, 114. 410.        |                             | Gutor, 546. 614.                        | Boumer, 516.               |
| Seeger, 38. 50. 152. 201    |                             | Crafal at Sec                           | v. Bell, bir.              |
| 330. 443. 595. 614. 626.    | Stanbinger 201              | Lafel, 24. 570.<br>Laglieber, 505. 606. | Boll, 630.                 |
| Seitter, 355.               | Standinger, 391.            |                                         | Boffler, 611.              |
| Eels, 451. 478.             | Sted, 280. 607.             | Pr. v. Earis, 247.                      | Maga - 50-                 |
| Setel, 526.                 | Steffelin, 627.             | Tebald, 433.                            | 20 ang, 77. 58a.           |
| Gemler, 635.                | Stehr, 503                  | Ecidmann, 100. 322.                     | 20schter., 521, 635.       |
| Setet, 615.                 | Steidtle, 615.              | v. Deffin, 78.                          | v. 28idter, 70. 99. 135.   |
| v. Genbert, 158.            | Steible, fign.              | Thalater, 351.                          | 541. 545. 543. 590. 600.   |
| Cenbert, 151. 451. 618.     | Stein, 204. 595. 626. 629.  |                                         |                            |
| Sephold, 454.               | Steinbronn, 557.            | Cheurer, 443.                           | 20dater, 33. 70. 615. 646. |
| Cepffer, 14                 | Steiner, L.                 | Thieler, 599. bie.                      | 29dgerle, 555.             |
| Sepffert, 452.              | Steinhofer, 143. 174.       | v. Thumb, 315.                          | 2Bager, 555.               |
| Sepfried, 40.               | Steinle, 110.               | F. v. Thurn u. Tarie, 132,              |                            |
| Gieber, 113.                | Steinmann, 3-4.             | 112.                                    | v. Wagner, 410. 416.       |
| Stegel, go.                 | Stemmer, 557.               |                                         | Wagner, 489515. 588. 599.  |
| Siegele, 4. 618.            | Sterl, 457. (34.            | Eraub, gr.                              | 615. 6:3                   |
| Sleglen, 171. 561, 556.     | Or. v. Sternberg, ga. 425   |                                         | Wahrenberger, 319.         |
| Gieff, 599. 624.            | 519. 594.                   | Erenie, 315. 6314                       | Waitel, 241.               |

Daiblinger, 621. Weigard , 171. Wiebenhofer, 520. Bnnber, 3 . .. Beitenmeier, 604. Bafenbut, 171. Biederebeim, 15. 570. Bunberlid, 301, 314. 507. Maldbaner, 179. 212. 615. p. Weinbad, 589. Wiehn, 595. 28urm, 45 .. F. v. Walbburg , Bolfegg, Beinichent , 521. Wieland, 116. Wurfter, .80. 506. 536. Balbiee, 207. Weipprecht, 534. Wilbermuth , 415. Br. v. Balbburg.Beil, 567. Beisbaar, 133. Winter, 71. 419. 569. 618. Kanber, 311. Balbftrom, 554. 2Beif, 50. 134. 141. 191. 619. 516, 558, Bintergerft, 511. Zahn, 134, 154, 2Dalter, 341. 477. 504. Baiger, 93. Baljer, b:3. Weiffer, 78. 92. 352. 548. Bintermann, 491. v. 3cd, 313. BBalter, 3 4 315. 502.516. Weiffert, 333. Bling, 417. Dismann, 601. (35. Ber. 443. 615. Beiffmann, 5,4. 6:1. Beller, 99. 158. 385. 154. Weigfater, 15. Balz, 50. 619. Mittid, 158. 6:4. 6:6. Banbel, 558. v. Belben, 623. 2Bocher, 181. Weller, 455. Renned, 609 Bangenheim, 516. 29biffe, 358. p. 288lmarth, 1, 567-6.5. Gr. v. Beppelin, 545. 547. Gr. v. Bartemberg, 157.384. Belid, 237. 443. 452. Bermed, Lag. Biegler, 78. 175. 811. 574. v. 2Bels, 634. Borner, 515. Warth, 631. Wengel, 1 318. Borg, 119. 28affmann, 280. 319. Bepfer, 641. Bobibad, 601. 613. 631. D. Weber, 308. 3 14. Bimmer, 5.0. Bimmerie, 515, 546. Weber, 37. 310. 452. 504. Werfer, 510. 521. 521. Wohlfahrt, 359. 588, bob. 617. v. Wertmeifter, 617. 618. Boblhuter, 504 v. Bedmar, L v. Werned, 1. 685. p. QBolf, 391. 575. p. Binternagel, 15. p. Bedberlin , 179. 112. Werner, 50. 191. Wolf, 148. 385. 516. p. Bolfarth, .41. 3obel, 158. 541. 543. Wesel, 3 5. 574. Wider, 93. Boller, 375. Sos. Beaberlin, 14. 25. 2Bolfram, 533. 619. Borer, 610. 2Bibenmann, 574. 595. 616. v. 2Bolfetebl, 34. 615. 6al. Bott . 501. Bebrftein, 173. 63 2. Molter, 151. 508. Pimaier, 615. Buider, 190. 107. 868. Welblen, 615. Bucherer, 107. Weigand, 119. Widmann, 78. 93. p. Bullen, .4.

89105715015







89105715015



b89105715015a